

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

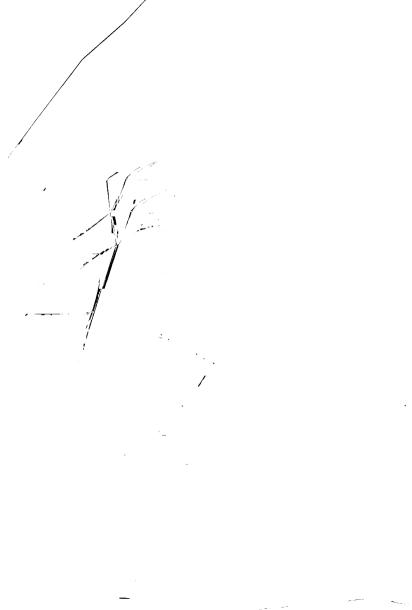

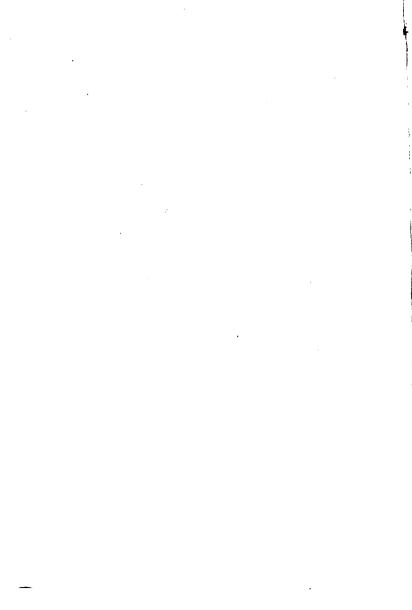

## Schillers

0

# Sämmtliche Werke.

Vollständig in vier Bänden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

Bierter Band.



Stuttgart. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.

## KPD 811

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF

MRS. THOMAS WENTWORTH HIGGINSON MRS. MARGARET HIGGINSON BARNEY

July 1, 1940

## Inhalt.

| Sitte                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Einleitungen von R. Goebete V-XII                                           |
| Projaifde Schriften. Erfte Beriode                                          |
| Ueber ben Bufammenhang ber thierifden Ratur bes Menichen mit feiner         |
| geiftigen                                                                   |
| Ueber bas gegenwärtige beutsche Theater                                     |
| Der Spaziergang unter ben Linben                                            |
| Gine großmuthige handlung aus ber neuesten Geschichte                       |
| Die Schaublihne als eine moralische Anstalt betrachtet                      |
| Projaifche Schriften. Zweite Beriobe                                        |
| Der Berbrecher aus verlorner Chre                                           |
| Spiel des Schicffals 63                                                     |
| Der Beifterfeber. Aus ben Papieren bes Grafen von D 72                      |
| Philosophifche Briefe                                                       |
| Briefe über Don Carlos                                                      |
| Bas heißt und zu welchem Ende ftubiert man Universalgeschichte? Gine        |
| akademische Antrittsrede                                                    |
| Gimas über die erfte Menfchengefellichaft nach dem Leitfaden der mofaifchen |
| Urtunde                                                                     |
| Die Sendung Moses                                                           |
| Die Gesetzgebung des Lyturgus und Solon                                     |
| Rleine Schriften vermifchten Inhalts 282                                    |
| Heber Bölkerwanderung, Rreugzüge und Mittelalter 282                        |
| neberficht bes Buftands von Europa jur Beit des erften Rreugzugs. Gin       |
| Fragment                                                                    |
| Universalhistorifche Ueberficht der mertwürdigsten Staatsbegebenheiten gu   |
| den Zeiten Raiser Friedrichs I                                              |
| Gefchichte ber Unruhen in Frankreich, welche ber Regierung heinrichs IV.    |
| porangingen                                                                 |
| Serjog von Alba bei einem Frühftud auf bem Schloffe ju Rudolftadt, im       |
| Jahr 1547                                                                   |

#### Inhalt.

| •                                                                     | ,    | Selle |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Denkwürdigkeiten aus dem Leben bes Marichaus von Bieilleville         |      | 386   |
| Borrebe ju ber Gefchichte bes Malteferordens nach Beriot von M.       | N.   |       |
| bearbeitet                                                            |      | 447   |
| Borrede ju dem erften Theile der merkwürdigften Rechtsfälle nach Pita | val  | 452   |
| Ueber Anmuth und Würde                                                |      | 454   |
| Ueber das Pathetische                                                 |      | 497   |
| Ueber den Grund des Bergnügens an tragifchen Gegenständen             |      | 516   |
| lleber die tragische Runft                                            |      | 527   |
| Berftreute Betrachtungen über verschiedene afthetische Gegenftande    |      | 543   |
| Ueber die afthetische Erziehung bes Menfchen, in einer Reihe bon Brie | efen | 558   |
| Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch fconer Formen            |      | 634   |
| Ueber naive und fentimentalische Dichtung                             |      | 653   |
| Ueber ben moralifden Rugen afthetifder Sitten                         |      | 719   |
| Ueber das Erhabene                                                    |      | 726   |
| Bedanten über den Gebrauch bes Gemeinen und Riedrigen in der Runf     | ì.   | 739   |
| An den Herausgeber der Prophläen                                      |      | 744   |
| Ueber Bürgers Gebichte                                                |      | 752   |
| Ueber ben Gartentalender auf bas Jahr 1795                            |      | 762   |
| Ueber Egmont, Trauerfpiel von Goethe                                  |      | 767   |
| Ucber Matthiffons Gebichte                                            |      | 775   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |      |       |

## Sinleitungen von K. Goedeke.

### Romane. Aleine Schriften.

In feiner vielumfaffenden literarifden Thatigleit vermochte Schiller febr verichiedenartige Dinge neben einander zu treiben, weniger ihrer felbft wegen, als um feinen Beift ju üben und ben Beg ju finden, ber ihn auf fein eigentliches Webiet führen tonne. Bahrend andre, Die ihn genau tannten, langft entschieden ber Anficht maren, das Drama fei die mabre Aufgabe für ihn, mar er davon noch nicht überzeugt, weil er erfannte, daß feine Belterfahrung, ohne welche die Belt nicht burchichaut, gefdweige bargeftellt werben tann, noch ju burftig fei, und bag er die Grenzen seines Wesens febr aus einander zu ruden habe, wenn er große Menichengefdide nadidaffen und lebensmahre Beftalten auf Die Bubne ftellen molle. Sene Brofabramen ber erften Reit genuaten ibm fo wenig wie ber taum pollendete Carlos. Indem er bald bies, bald jenes Gebiet ber Runft ober bes Biffens betrat, übte er feine Rrafte mit reicherem Gewinne für fich felber als für andre, und bennoch murbe für andre, mas für ihn nur Durchgangsbefcaftigung gur mabren und ecten Bestimmung mar, jum foonen Genug und feinem Bolte gu einem Mittel ber Bilbung, bas burch ein anderes taum gu erfeten mar. Gr theilte in Diefer Uebergangsperiode, in ber er aufebends muchs, feine Thatigteit, ohne fich ju gerfplittern, im Begentheil aus allen Theilungen immer mehr als Ganger bervorgebend, zwifden lyrifden Dichtungen und Erzählung, zwifden இefchichte und Speculation und ließ jebem von dem, was er gerade ergriff, etwas pon bem Uebrigen ju Gute tommen. Die wirklichen Jugendarbeiten ber Stuttgarter und Mannheimer Zeit, die weit hinter ihm lagen und beren bereits in her biographischen Stime gedacht ift, jene Abbandlung über den Ausammenbang ber thierifchen und geiftigen Menidennatur, über die Schaubuhne als moralifche Anstalt, hier beiseit laffend, mogen uns nur einige Bemerkungen über seine Er= iählungen und seine geschichtsphilosophischen Aufsäke vergönnt sein, wobei des Beifterfebers besonders an feiner Stelle gedacht werden foll.

Unter den wenigen Erzählungen ist 'der Berbrecher aus verlorner Ehre' wohl die bekannteste, weil sie, in kleinen Rahmen gesaßt, keinen Leser vor dem Schlusse wieder von sich läßt. Sie erschien zuerst 1785 im zweiten Hest der Thalia und bezeichnete sich als wahre Geschichte. Daß die zum Grunde liegenden Thatsachen wirklich geschen sind, erkennt man aus J. H. Abels Sammlung und Erklärung merkwürdiger Erscheinungen aus dem menschlichen Leben, die später erschien (1787) und eine Art von angewander Psychologie darbieten sollte. Hie seschichte aktenmäßig dargelegt, mit der Absicht, sie so hinzustellen. daß sie sich

bindologifc felbft ertlaren folle, benn bie Ruthaten bes Berausgebers tragen wenig baju bei. Bas Abel, aus beffen Munde Schiffer die Thatfachen vernom= men batte, beabsichtigte, aber nicht erreichte, gelang feinem Schuler ohne Dube. Bahrend Abel, beffen Bater ben Rauber Schwan, ben Sohn des Sonnenwirthes bon Cherfpach gur Saft und gum Geftandnig gebracht batte, Die 'Lebensgefcichte' nicht über eine alltägliche Raub= und Mordgeschichte hinausbringen tonnte, ergablte Schiller, icheinbar um alle Erklärung unbekummert, fo fclicht und einfach und dabei fo funftvoll, bak fich alles von felbft aufschlieft und die unbefangene nur mit ihrem Gegenstande beschäftigte Erzählung jur volltommnen Lösung eines Broblems wird und icon im Titel mehr erlautert, als Abel im gangen Berlauf feiner boppelt fo weitläuftigen Ausführung. Wie Schiller ben Ramen Schwan in Wolf umgewandelt, taufte ein Plagiator (Der Ramanenfreund. Berlin 1800. Dr. 6.) die Erzählung zu einem 'fdmargen Beter' um, mas ermahnt fein mag, damit es diefem Broducte nicht geben moge, wie einem andern von Schiller, bem Spiel bes Schidfals, bas zuerft im Teutschen Merfur (1789, I, 52) ohne Berfaffernamen ericien und dann von einem icarffictigen Forfcher bort als ein Bert Schillers entbedt und bermeintlich gerettet wurde, mahrend es in Schillers fleinen Schriften und in allen Ausgaben feiner Werte gu finden mar und bon den Biographen commentiert murde, die denn aus Spittlers Geschichte des murt= tembergifden Bebeimrathecollegiums ihrerfeite leicht entbeden fonnten, daß unter bem Schidfal des Belben bas Schidfal bes Oberften Rieger ju verfteben ift. Spielt dies in das romantifche Gewand gefleidete Bild des mirtlichen Belttreibens icon in das Bebiet einer verallgemeinerten Befdichte, die nicht geglaubt werden foll, weil fie wirklich, fondern weil fie jur Bahrheit erhobt wird, alfo alle Forberungen erfüllt, die an eine Begebenbeit von Seiten ber Bernunft gemacht werden, fo mar Schiller, je mehr er in die Beschichte ber handelnden Welt fich verfentte, geneigt, nur in fo meit die Geschichte gelten ju laffen, wie es die Bernunft= gefete ihr geftatteten. Er begab fich auf das Bebiet der Gefchichtsphilosophie, wohin wir ihn icon bei ben tleinen hiftorifden Auffagen fich wenden faben.

Beim Antritt feiner Profeffur in Jena (1789), die er als Profeffor der Befcichte anfah, mahrend die atademifche Giferfuct ihn belehrte, daß es nur eine ber Philosophie fei, hielt er eine Rede über die Frage: Was heißt und zu welchem Ende ftubiert man Universalgeschichte? Er ftellte barin die Befchichte ber Welt, ihre Erforschung und Darftellung, gang unter die Philosophie. Denn mabrend es dem Brodgelehrten, der nur lerne, um prattifc anzuwenden und jebe Ermeiterung oder Umgeftaltung des Erlernten unluftig aufnehme oder abweise, um nicht von Neuem lernen zu muffen, nicht um die Wahrheit zu thun fei, habe ber philosophische Ropf, der alle Wiffenschaften jusammengenommen als Mittel, babin ju gelangen, auffaffe und fich die ftete Berichtigung und Erweite= rung derfelben angelegen sein laffe, lediglich und allein die Wahrheit vor Augen, Die aber, mas die Befdichte der Menscheit als Banges und ber fortidreitenden Bölker im Einzelnen betreffe, nicht in einer bloßen Aggregirung von Thatfachen beruhe, fondern im Berfolg bes junehmenden Fortidritts von den primitiven Unfangen bis auf die Epoche ber gegenwärtigen Rultur und in ber Erganjung dufammenhanglos ericeinenber Berioden vergangner Beiten durch vernunftgemage, vorfichtige Rudichluffe nach der Analogie biftorifd beller Reiten. Inbem die Begenwart ihre Buftanbe burd geschichtliche Renntnig in Diefem Sinne flarer erfenne, erwachse ibr baraus ber Bortheil und bie Aufgabe, bag bie Renninif ber geschichtlichen Continuitat fie von übertriebner Bewunderung des Alterthums und findifcher Sehnsucht nach vergangenen Zeiten beile und fie antreibe, das bon ber Borwelt übertommene Bermachtnig von Bahrheit, Sittlichfeit und Freiheit, reich vermehrt durch eigne Mittel, an die Folgewelt wieder abzugeben und fich fo ben Beg gur mahren Unfterblichfeit zu bereiten, wo die That lebe und weiter eile, wenn auch ber Rame ihres Urhebers binter ihr jurudbleibe. Aus einer Reibe von Borlefungen über die Universalgeschichte bat er einzelne veröffentlicht. Die erfie berfelben, über die erfte Denfchengefellichaft nach Anleitung ber Benefis, murbe burd einen Auffat Rants über ben muthmaglichen Anfang bes Menfchengefdlechts beranlagt und behandelte das erfte Bud Dofes wie eine inbividualifirte Befdichte, die auf allgemeinere Begriffe gurudgeführt werden muffe. Er abftrabiert nun aus ber concreten die allgemeine Beidichte, wie der Denich aus bem blog vegetativen Leben, bas ihn dem Naturtriebe unterordnete, durch die Bernunft auf die Bahn feiner Bestimmung geführt und durch den als Fall bezeichneten Abfall von feiner inftinctiven Ratur jum frei handelnden Befcopfe geworben und im Rampfe, ben er nicht bloß gegen ben tragen Boben, die wilden Thiere und die Ungunft der Ratur ju führen hatte, fondern auch mit dem Deniden um Dafein und Befit, feine Rrafte ermaden und madfen fab, und burd ben Bebrauch der Bernunft bas Familienleben grundete, Die Berichiedenheiten der Lebensweise nugbar machte und die hervortretenden Standesunterfciede jum allgemeinen Bortheil ju lenten mußte. Die Borlefung, die guerft in der Thalia (1790, Seft 11, 1) ericien, mar alfo nur eine Bereinbarung ber mofaifchen Ur= funde mit ber fpeculativen Confiruction ber Urgefdichte ber Menfcheit, mobei ibm fein bichterifces Bermogen in ansprechender Ausmalung bes Gingelnen gu Bulfe tam. In einer andern Borlefung, Die Genbung Dofes (Thalia 1790. Beft 10, 1) fdritt er jur fpeculativen Auffaffung einer Staatenbildung fort, wobei er einen Auffat Reinholds (Bruder Decius) über hebraifche Myfterien gum Brunde legte, nicht gerade jum Bortheil feiner Speculation, ba er mit feiner Quelle, gang gegen feine fonftigen Anfcauungen, babon ausging, bag bas gange Bert ber Bilbung eines Staats burch Mofes, ber in (ertraumte) egyptifche Bebeimlehren eingeweiht gewesen, die willfürliche That eines Mannes fei, ber fich, um feinen Inftitutionen Gingang ju ichaffen, ben Anschauungen bes ifraelitifchen Bolles anbequemt und eine Religionsfabel gelehrt habe, die ein fpaterer Berbefferer berfelben nicht zu bernichten, fondern nur auf die gum Grunde gelegten Steen gurudguführen und bon ber Gintleidung gu reinigen habe. Aehnlich ber= fuhr er in den Borlefungen über die Gefeggebung des Cyturgus und Solon (die mefentlich freilich nicht ihm, fondern 3. 3. B. Raft angehoren), mo er, indeffen die von Plutarch überlieferten Thatfachen beffer ju Rathe haltend, Die Menderung einer bereits beftehenden Staatsform durch neue Befetgebung gu be= leuchten unternahm. Und mahrend er ber Legislation Lyfurgs, die mit Sintan= fekung aller übrigen Tugenden nur die einzige der Baterlandsliebe ausgebildet, alfo ben nadten Staatsbegriff über alles andre gefest habe, unwillig ben Stab

いいいけんだめるからからできるのから、こうまとうなからはのなると

pfpcologifc felbft ertlaren folle, benn die Ruthaten bes Berausgebers tragen wenig baju bei. Bas Abel, aus beffen Munbe Schiffer bie Thatfachen vernom= men batte, beabfichtigte, aber nicht erreichte, gelang feinem Schuler ohne Mube. Bahrend Abel, beffen Bater ben Rauber Schwan, ben Sohn bes Sonnenwirthes bon Cheribad gur Saft und gum Geftanbnik gebracht batte, Die 'Debensgefdichte' nicht über eine alltägliche Raub= und Morbgeschichte hinausbringen tonnte, ergablte Schiller, icheinbar um alle Ertlarung unbefummert, fo folicht und einfach und dabei fo tunftvoll, dan fich alles von felbft aufschlieft und die unbefangene nur mit ihrem Gegenstande beidaftigte Erzählung gur vollfommnen Lofung eines Broblems wird und icon im Titel mehr erläutert, als Abel im gangen Berlauf feiner bopbelt fo weitlauftigen Ausführung. Wie Schiller ben Ramen Schwan in Wolf umgewandelt, taufte ein Blagiator (Der Ramanenfreund. Berlin 1800. Dr. 6.) die Erzählung zu einem 'fcmargen Beter' um, mas ermahnt fein mag, bamit es biefem Broducte nicht geben moge, wie einem andern bon Schiller, bem Spiel bes Schidfals, das zuerft im Teutschen Mertur (1789, I, 52) ohne Berfaffernamen ericien und bann pon einem icarffictigen Forider bort als ein Bert Schillers entbedt und vermeintlich gerettet murbe, mabrend es in Schillers fleinen Schriften und in allen Ausgaben feiner Werte ju finden mar und bon ben Biographen commentiert murbe, die benn aus Spittlers Geschichte bes murttembergifden Bebeimrathecollegiums ihrerfeite leicht entbeden tonnten, daß unter bem Schidfal bes Belben bas Schidfal bes Oberften Rieger gu verfteben ift. Spielt bies in bas romantifche Gewand gefleibete Bild bes mirtlichen Belt= treibens icon in bas Gebiet einer verallgemeinerten Geschichte, Die nicht geglaubt werben foll, weil fie mirtlich, fondern weil fie gur Bahrheit erhobt wird, alfo alle Forberungen erfullt, die an eine Begebenheit von Seiten der Bernunft gemacht werden, fo mar Schiller, je mehr er in die Geschichte ber handelnden Welt fich verfentte, geneigt, nur in fo weit die Befdicte gelten ju laffen, wie es die Bernunft= gefete ihr geftatteten. Er begab fich auf bas Bebiet ber Beidichtsphilosophie, wohin wir ihn icon bei ben fleinen biftorifden Auffaken fich menden faben.

Beim Antritt feiner Brofeffur in Jena (1789), die er als Brofeffor der Beichichte anfah, mahrend die atademifche Giferfucht ihn belehrte, daß es nur eine der Philosophie fei, hielt er eine Rede über die Frage: Bas heißt und zu welchem Ende ftubiert man Universalgeschichte? Er ftellte barin die Befchichte ber Belt, ihre Erforschung und Darftellung, gang unter die Philosophie. Denn mabrend es bem Brodgelehrten, ber nur lerne, um braftifch anzuwenden und jede Erweiterung oder Umgestaltung des Erlernten unlustig aufnehme oder abweise, um nicht bon Reuem lernen ju muffen, nicht um die Wahrheit ju thun fei, habe ber philosophische Ropf, ber alle Wiffenschaften gufammengenommen als Mittel, dabin ju gelangen, auffaffe und fich die ftete Berichtigung und Erweiterung berfelben angelegen fein laffe, lediglich und allein die Wahrheit bor Augen, Die aber, mas die Befdichte ber Menfcheit als Banges und ber fortidreitenben Bolter im Ginzelnen betreffe, nicht in einer blogen Aggregirung von Thatfachen beruhe, fondern im Berfolg bes gunehmenden Fortidritts von ben brimitiven Anfängen bis auf die Epoche ber gegenwärtigen Rultur und in ber Ergangung Bufammenhanglos ericeinender Berioden bergangner Zeiten burd bernunftgemage,

porfictige Rudichluffe nach der Anglogie biftorifc beller Reiten. Indem die Begenwart ihre Ruftanbe burd geschichtliche Renninik in biefem Sinne Harer erfenne, erwachse ihr daraus der Bortheil und die Aufgabe, daß die Renntnik ber geschichtlichen Continuitat fie bon übertriebner Bewunderung des Alterthums und findifder Sehnsucht nach vergangenen Zeiten beile und fie antreibe, das bon ber Borwelt übertommene Bermachtnig von Babtheit, Sittlichfeit und Freiheit, reich vermehrt durch eigne Mittel, an die Folgewelt wieder abzugeben und fich fo den Beg gur mahren Unfterblichfeit zu bereiten, wo die That lebe und weiter eile. menn auch ber Rame ihres Urhebers binter ihr gurudbleibe. Aus einer Reibe von Borlefungen über die Universalgeschichte hat er einzelne veröffentlicht. erfte berfelben, über die erfte Denichengefellicaft nach Anleitung ber Benefis, murbe burd einen Auffak Rants über ben muthmaklichen Anfang bes Menidengeschlechts veranlagt und behandelte bas erfte Bud Moses wie eine inbipidualifirte Beidichte, Die auf allgemeinere Beariffe gurudgeführt werden muffe. Er abftrabiert nun aus ber concreten die allgemeine Gefdicte, wie ber Menic aus dem blog vegetativen Leben, bas ibn dem Ragurtriebe unterordnete, burch Die Bernunft auf die Bahn feiner Bestimmung geführt und durch den als Rall bezeichneten Abfall von feiner inftinctiven Ratur jum frei bandelnden Gefcopfe geworben und im Rampfe, den er nicht bloß gegen ben tragen Boben, die wilden Thiere und die Ungunft der Ratur ju führen hatte, fondern auch mit dem Den= ichen um Dafein und Befit, feine Rrafte erwachen und machfen fab, und burch ben Bebrauch der Bernunft das Familienleben grundete, die Berichiedenheiten ber Lebensmeise nugbar machte und die bervortretenden Standesuntericiede gum allgemeinen Bortbeil zu lenten mußte. Die Borlefung, die zuerft in der Thalia (1790, Heft 11, 1) erschien, war also nur eine Bereinbarung ber mosaischen Ur= funde mit der fpeculativen Conftruction ber Urgefdicte ber Denfcheit, wobei ibm fein dichterifches Bermögen in ansprechender Ausmalung bes Gingelnen gu Bulfe fam. In einer andern Borlefung, Die Sendung Dofes (Thalia 1790. Deft 10, 1) foritt er gur fpeculativen Auffaffung einer Staatenbildung fort, wobei er einen Auffat Reinholds (Bruder Decius) über bebraifche Mufterien gum Brunde legte, nicht gerade jum Bortheil feiner Speculation, ba er mit feiner Quelle, gang gegen feine fonftigen Anfcauungen, bavon ausging, bag bas gange Bert ber Bilbung eines Staats burch Mofes, ber in (ertraumte) egyptifde Bebeimlehren eingeweiht gewesen, die willfürliche That eines Mannes fei, ber fich, um feinen Inflitutionen Gingang ju fcaffen, ben Anschauungen bes ifraelitifden Bolfes anbequemt und eine Religionsfabel gelehrt babe, Die ein fpaterer Berbefferer berfelben nicht gu vernichten, fondern nur auf die gum Grunde gelegten Abeen gurudguführen und von der Ginfleidung gu reinigen babe. Aebnlich ber= fuhr er in ben Borlefungen über die Befetgebung des Lyturgus und Solon (die mefentlich freilich nicht ihm, fondern J. J. S. Raft angehören), wo er, indeffen die von Blutarch überlieferten Thatfachen beffer ju Rathe haltend, Die Aenderung einer bereits beftebenden Staatsform durch neue Befeggebung ju be= leuchten unternahm. Und mahrend er ber Legislation Loturgs, die mit Sintan= fekung affer fibrigen Tugenden nur die einzige ber Baterlandsliebe ausgebilbet, alio den nadten Staatsbegriff über alles andre gefett habe, unwillig den Stab

-

The second of th

bricht, weil ste den einzigen vernünftigen Staatszwed, das Fortschreiten in menschlicher Bervollsommnung gehemmt habe, sindet er in der solonischen Gesetzgedung das gerade Widerspiel, da sie den Bürger nicht vom Menschen trennte, wenngleich sie, obwohl in den Zweden meist richtig, sich in den Mitteln bergriffen und das, was der sittlichen freien Willensbestimmung überlassen werden müsse, dem Zwang des Geses unterworfen habe. Daß in beiden Gesetzgebungen gewissermaßen nur eine Codification der Sitten eines Staats und einer Zeit vorlagen, die auf den Ramen eines Einzelnen gieng, ohne daß der Inhalt allein von dem Belieben dieses Ginzelnen herrühren tönne, ignorierte Schiller, da für ihn die Frage nach dem geschichtlichen Werthe besselbel ganz die nämliche blied und die auf der Gesammtheit des Boltes beruhende und aus ihr hervorgehende Getzgebung im Lichte der Universalzeschichte gleichwohl unvernünstig sein tonnte. Uedrigens hat Schiller die sehe Abhandlung in seine gesammelten Schriften nicht ausgenommen.

### Der Geifterseher.

Bahrend fich die leichtgläubige Welt von den Abenteuerlichkeiten eines Caglioftro, St. Germain, Bagner, Raufmann, Schröpfer, Mortegini und ihrer mehr oder minder famofen Benoffen nicht unterhalten, fondern blenden und ichreden ließ, fab Schiller mit feinem bellen Blid bas Betrugerifche binter biefem Treiben und versuchte, die Zeitgenoffen mit einer Geschichte ahnlichen Schlages zu amufferen. Er redigierte damals bie 'Thalia', für welche ein folder Stoff, eine gebeimnigvolle Rauber= und Abenteuer=Befchichte, mit ober ohne Entlarbung des gleisnerischen Spiels, eine sehr willtommene Gabe sein mußte. Ohne irgend etwas mehr als Unterhaltung diefer Art zu bezweden, begann er 1786 in Dresden mit der Ausarbeitung und gleichzeitig mit ber Herausgabe. Gin folches Schaffen, bas nur auf die Theilnahme ber Reugier rechnen tonnte und weder das Hern noch das Denken des Berkassers in Ansbruch nahm, mikfiel ihm febr bald, und er flagte einmal über das andre, daß die Arbeit ihn nur flach berühre, bag er fich gur ungludlichen Stunde diefe unleidliche Baft aufgeladen habe, bag er bem Romane fein Intereffe abzugewinnen vermöge. Unluft und Biderwille wichen aber, als er in dem Stoffe, wie er ihn urfprunglich beabsichtigt und heft= meife veröffentlicht batte, die Möglichkeit erblidte, die Geschichte einer bloken betrügerischen Gaukelei zu einem psychologischen Gemalde einer religiösen Berirrung und jur Darlegung ihrer politischen Folgen zu erheben. Dit bewunde= rungsmurdiger Runft nahm er nun die Faben, die in den bereits veröffentlichten Abidnitten nur flüchtig gesponnen maren, ju einer großen Composition auf und mußte fie, ohne an bem Borhandenen etwas ju gerftoren, mit neuen reicheren Raben zu verbinden. Der Bring, bem bisber nur eine mufige Tafdenspielerei vorgemacht mar, murbe ber Spielball einer großen, weitausblidenden, folgen= ichweren, tirchlich=politifden Intrigue, wie fie binter ben Gauteleien ber bama= ligen Abenteurer zwar nicht liegen mußte, aber doch fpielen tonnte. Es tam nur barauf an, ben Charafter bes Pringen (fur ben die Geschichte bes murttember=

gifchen Herzogs Rarl Alexander, 1733—37, Anhaltspunkte gegeben haben foll, obaleich Reitgenoffen und Freunde des Dichters verfichern, daß alles nur Erfinbung fei) aus ber gurudbaltenben Unbebeutenbheit gu reiken, bie ibm anfanglich eigen ift. Schiller lieb bem fur Bunderericheinungen nicht unzuganglichen, giem= lich fowach ericeinenden Bringen nun eine freigeifterifche Bhilosophie, die ohne Abidluß geblieben ift und ben Philosophirenden nicht ficher, fondern nur um fo unficherer macht. Aus der Unficherheit seiner Lage zwischen der Philosophie und feinen ehemaligen Lieblingsgefühlen, aus ber Ungulanglichkeit biefes Bernunft= gebaubes und einer baraus entftebenben Berlaffenbeit feines Befens lief ber Dichter nun die fernere Bandlungsweise beffelben berfließen. Der Bring gerath in die Sande leichtfertiger, aber berechnender Gefellen, fallt in die Rege einer liebensmurbigen Betrugerin, ber foonen Griechin (ju ber Julie von Arnim immerhin bas Modell gemefen fein tonnte, wenn gleich Schiller im Januar 1789 feine Rudolftadter Freundinnen um Die Schilderung einer folden Beiblichfeit bittet), und wird fo weit umgarnt und eingeengt, bag er am Ende faft ohne Billen ben Blan erfullt, ben die geheimen Leiter mit ibm porhatten. Der Uebertritt jur tatholifden Rirche tonnte, wenn überhaupt ein boberes Biel erreicht werben follte, nicht der Abichluf fein, und Schiller beabfichtigte mirtlich, einen aweiten Theil nachfolgen ju laffen, ber die Intrigue auf bas politifche Bebiet ivielen follte. 'Die folgenden Theile tonnten alles bas Intereffe in fich vereinigen, bas bem erften noch fehlt', ichrieb er an die Schwefter feiner Frau (11, Septem= ber 1790). Aber feine übrigen Beidaftigungen berbinderten ibn an ber Ausführung bes Planes, ben Andre in ihrer Beife und nicht ohne Befchid ergangt haben. - Benn man ermagt, bag Schiller die einzelnen Abichnitte fruber beröffentlichte und fortfeten mußte, ebe bas Intereffe an bem Berte als an einem Ganzen in ihm reif geworden, so wird man das Lob der Zeitgenoffen, das fie der tunftvollen Composition gollen, in erhöhter Beise aussprechen muffen und nur etwa da, wo der Pring, bisher jurudhaltend, ploklich mit einer icharffinni= gen Beobachtungsgabe und bann mit einer Art von philosophischer Gelbftftanbig= teit auftritt, die Fugen ertennen, wo fich bas Urfprüngliche und bas Spatere berühren. - Die einfache, leichte, milbe und boch nachbrudliche Sprache und bie Bollendung des Stils machten auf die Beitgenoffen ben wohlthatigften Gindrud. Der Roman fand auch in feiner unbeendeten Form die freudiafte Aufnahme und murbe feit 1789 mieberholt aufgelegt.

#### Kleine Schriften vermischten Inhalts.

Man wird an diefer Stelle, wo es nur darauf antommt, die literarischen Daten zu sammeln und im allgemeinen anzugeben, wie die einzelnen Arbeiten Schillers sich zu ihrer Zeit und zur Literatur überhaubt verhalten, eine Darzlegung der Philosophie Schillers weder erwarten, noch tann sie auf beschränkem Raume gegeben werden. Es genüge, daran zu erinnern, wie Schiller schon in früben Jahren ein reflectives Clement in seinen Boesten vorwalten ließ und

wie feine gange Jugendbildung ibn mehr auf die popular-philosophische Manier ber Englander und ihrer deutschen Rachfolger, ju benen fein Lehrer Abel geborte, als auf eine aprioriftische Speculation hinführte. Sein Bertehr mit Rorner, ber aleich beim Ericheinen ber epochemachenden Werte Rante fic damit vertraut machte. bestärfte ibn in feiner, der blok metabhpfischen Speculation abgewandten Rich= tung und ber Briefmedfel amifden Julius und Rabbael idliekt mit ber (von Rorner herrührenden) Sinweifung auf die bem menfclichen Biffen aesogenen Grengen und barauf, bag, wenn feines ber neueren Lehrgebaude die Forderungen nach Ertenntnig volltommen befriedige, die Frage fich aufdringe, ob diefe Forberungen. Bott, die Belt, das Wefen ber Dinge nach ihren Grunden erfennen au wollen, auch wirklich gerecht feien. Gine eigentliche Beichaftigung Schillers mit ber Philosophie bemertt man erft bann, als er feinen Blid in die Belt burch feine hiftorifden Studien erweitert und außerlich an Unabhangigfeit gewonnen batte. Um 3. Mars 1791 fdrieb er, Rants Rritit ber Urtheilstraft reife ibn burch ihren neuen lichtvollen geiftreichen Inhalt bin; bei ihrem Berftandnig tomme ibm febr zu ftatten, daß er über Aefthetit icon felbft viel nachgedacht babe und empirifc noch mehr barin bewandert fei. Und icon in bem fruheften feiner afthetischen Auffage: Ueber ben Brund bes Bergnugens an tragischen Gegenftanden (S. Thalia 1792, I, 1, 92.) befennt er den Ginfluß, den Rant auf ibn geubt. 3m Januar 1792 fdrieb er an Rorner, er treibe jekt mit grokem Gifer Rantifche Philosophie und fein Entichlug fei unwiderruflich gefagt, fie nicht eber au perlaffen, bis er fie gang ergrundet babe, wenn ibn biefes auch brei Sahre toften tonne. Diefen Entichlug führte er ftanbhaft aus und hielt fich babei porjugsweise an die Rritit der Urtheilstraft, die ihm ben Weg jum Berftandnif ber Rritif ber reinen und der praftifchen Bernunft babnte. Das Rantifche Suftem. ju beffen leichterem Berftandniffe auch der Bertehr mit Reinhold, bem früheften Apostel des Systems, mitwirtte, jog Schiller deghalb fo febr an, weil es fich von jebem aprioriftischen Dogmatismus abwandte, ja enticieben bagegen erflarte, und nur die Thatfachen ber Ratur, ber menfolichen Ertenntnig und Erfahrung analpfierte, um in dem Nachweise ihrer nothwendigen Bedingungen ober Ent= ftehungsgefege ihre Ertlarung ju finden. In Diefem Sinne, ber Bergliederung bes Begebenen, faßte Schiller bie Philosophie überhaupt auf und überlich bas Beben felbft andern Rraften. Er war nach Reinhold der Erfte, der in flarer eindringlicher Sprace diese fritisch = realistische Philosophie verbreitete, und er blieb ihr auch treu, als andre Schüler Rants fein Spftem, bas fie auszubilden meinten, vertehrten ober fich anmaglich wieder in die Metaphyfit marfen, um aus einer Formel alles zu erichaffen. Er fprach beghalb fpaterhin bon ber Bhi= losophie ber neuen Entwidlung in vertrauten Briefen mitunter geringschäkig. hatte übrigens auch die Rantische Philosophie niemals ihrer felbst wegen als letten 3med feiner Thatigfeit fludiert, fondern immer nur als Mittel jum 3med, um feiner eignen philosophischen Bedurfniffe Meifter ju werden und fich in ben afthetischen Dingen, die ibn in ber Philosophie eigentlich allein intereffierten, mahrend er bas Uebrige gern feitmarts liegen ließ, fichrer und freier zu bewegen. MIS er biefen Durchgangszuffand erledigt hatte, wandte er fich mit bem reichen Bewinn, der in feinen afthetifden Abhandlungen nur vorbereitet, in feinen Dichtungen aber lebendig wurde, wieder ganz der Poefie zu und fpottete dann auch wohl über seine eigne Philosophie, die er gern für einen einzigen technischen Runkgriff hingegeben hätte, wenn er um einen solchen einmal verlegen war.

#### Recensionen.

Soiller als Rrititer bat febr verfdiedene Beurtheilungen ju erfahren gehabt, je nachdem seine Aritik dem einen oder andern Lieblinge zu wenig oder zu viel zu thun ichien. Er felbft legte auf die beurtheilten Berte ein verhaltniß= magig nur geringes Bewicht und griff fie nur beraus, um einen Sat oder ein Capitel feiner Aefthetit zur Anwendung zu bringen und die Grundfäte, von denen er felbft fich leiten ließ, durch grundlichere Erörterung eines bestimmten Falles allgemeiner zu verbreiten und faßlicher zu machen. Er hat nicht viele Aritiken beröffentlicht und die fleineren fpater bei ber Sammlung feiner bermifchten Schriften unberudfichtigt gelaffen. Rur vier haben Aufnahme gefunden, die eine Art literargeschichtlicher Bedeutung icon vorher gewonnen batten. Die erfte berfelben (Allg. Lit. Zeitung 1788 3, 769 ff.) betraf Goethes Egmont und begrußte den eben aus Italien gurudgetommenen Dichter, wenige Tage, nachdem Shiller ihm in Rudolftadt jum erftenmal begegnet war. Schiller mar eben mit dem erften Theile feiner niederlandifden Gefdicte fertig geworden, als er Die Recenfion fdrieb. Er tannte ben Stoff genau genug, um die Abweichungen bon der Geschichte nicht nur zu bemerten, sondern auch von da ausgehend den Werth derfelben zu beurtheilen. Da die Einheit des Studs ihm allein in dem Charafter des Belben ju liegen ichien und alles Uebrige nur Aneinanderftellung mehrer einzelnen Sandlungen und Gemälde war, deren Trefflichkeit er anerkannte, so richtete er seine Beurtheilung vorzugsweise auf Egmont selbst, der im Stüde nichts als den Liebenswürdigen fpielt, allen Heldenruhm icon mitbringt und in dem ernsteften Augenblid teinen andern Gedanten hat, als die Sorgen bei feinem Clarcen wegzutandeln. Diese Abweichung von der hiftorischen Bahrheit veranlagt ibn gu ber Bemertung, Die ben eigentlichen Rern ber Recenfion bilbet, ber Dichter durfe die hiftorische Wahrheit allerdings hintansehen, um das Interesse feines Gegenstandes ju beben, nicht, um es ju fcmachen. Damit ift bas Gefet aller ernften bramatifden Stude ausgesprochen, Die geschichtliche Ramen entlebnen; fie durfen nicht unter ber 3bee, die in ber Befdichte liegt, gurudbleiben, wohl aber über diefelbe fich erheben. Goethe felbft nahm die Rritit, ohne fich gu ihren Anfichten zu bekennen, fehr mohl auf, mas bei einer andern Recenfion ein anderer Dichter geringeren Grabes nicht vermochte. Die Rritif über Burgers Bedichte gieng von dem Grundfage aus, daß ein Dichter nicht mehr geben tonne als feine Individualität, und daß diefe, um por Belt und Nachwelt aufgestellt zu werden, deffen werth sein muffe; kein noch so großes Talent könne dem einzelnen Runftwerte verleihen, mas bem Schöpfer beffelben gebreche, und Mangel, aus diefer Quelle entsprungen, tonne felbft die Feile nicht wegnehmen. Er bermifte in dem größten Theil ber Burgerichen Gedichte ben milben, fich immer

いっていることにはなるというないというないないできることであるというとも

gleichen, immer hellen Beift, der, eingeweiht in die Myfterien des Schonen, Edlen und Babren, zu bem Bolfe bilbend niederfieige, aber auch in ber vertrauteften Gemeinschaft mit bemfelben nie feine himmlifche Abfunft verleugne (Allg. Bit. Big. 1791. Rr. 18). Burger und feine Freunde erhoben laute Rlage über Die Ungerechtigfeit Diefes gerechteften aller Urtheile und bis in Die Begenwart fort dauert ber nachhall bei benen, Die Fertigfeit mit Runft verwechseln; fur Die erfie bedarf es nur der Uebung, für die andre der menichlichen Durchbilbung, mie fie Schiller felbft feine Beaner in biefer Sache nicht abzulprechen magten. Aber Schiller erhielt, auch außer bem engeren Freundestreife, Buftimmung. Robalis, bem bie Recenfion fast noch ju gelind vortam, fand, bag ber Wiffen= icaft darin zu einem Befichtspuntte verholfen fei, ber ihr bis dabin noch ge= mangelt habe, ba ber barin gehandhabte Magftab nicht von Jahrhunderten, fon= bern aus einem mit ben Befegen ber Sittlichfeit correspondirenden Befege ber= genommen fei. Und in der That mar bis babin noch nicht ausgesprochen, daß ein Gebicht nicht mehr werth fein tonne als ber Dichter, bag hinter jeder poetiichen Leiftung eine überlegene menichliche Berfonlichfeit fteben muffe, von ber fie ihren Berth empfange. - Bar man bei biefem Falle geneigt, Schiller ber Barteilichkeit gegen einen Dichter gu befdulbigen, fo mar man bei ber Recenfion über Matthiffons Gedichte (Allg. Lit. Rtg. 1794. Rr. 298) entichieden ber Unficht, Schiller fei ju gunftig fur ben Dichter gestimmt gewesen, mabrent es ihm nur barauf antam, eine Seite biefer Bebichte, bie lanbicaftliche Malerei, ju carafterifieren und ihre Berechtigung innerhalb ber Runftformen, die von ben Theoretitern bis babin bestritten murbe und noch bestritten wird, mit Grunden ber Rantischen Philosophie ju rechtfertigen. Er raumte babei jedoch ein, daß fich Die Ratur eigentlich nur in ihrer Bewegung, Die fie entweber felbft zeige ober Die ber Dichter bineinlege, fur die Boefie eigne. Auf diefer Recenfion und dem fpatern romantischen Bantheismus beruht die Raturpoefie ber neueren Reit, Die vorher nur als Schleichhandel getrieben und namentlich von Leffing aus ben Grengen ber poetifden Runft ausgewiesen mar. Ginen mit ber Landicaftspoefie verwandten Gegenftand behandelte er in der Recenfion des Gartentalenders (Alla. Bit. 3tg. 1794. Rr. 832), indem er die Gartentunft in die foonen Runfte einaureiben versuchte und fie eine landicaftliche Architettonit nannte, beren afibeti= icher Charatter zwifden dem der fleifen hollandifc - frangofifden und bem ber regellofen englifden Manier in der Mitte ftebe. Die am Schluß gegebene Banberung nach ben Sobenbeimer Gartenanlagen erinnert an Die Composition ber im folgenden Jahre entftandenen Glegie : ber Spaziergang. Bier gieng Schiller jum erftenmal auf afthetifche Betrachtung eines bestimmten, außerhalb ber Poefie liegenden Gegenftandes ein und ift nur einmal, in bem Briefe an ben Beraus= geber der Bropplaen (1800) noch in den Fall gefommen, fich über ein finnlich fagbares Runftwert ju augern, als er von Rable Gemalde, Bettore Abicied, ausgehend, auf Goethes Bunich die fammtlichen Concurrenzbilder ber weimari= ichen Breisausstellung beurtheilte. Er beurtheilte aber nur die vielfaltigen Auffaffungen beffelben Begenftanbes, ohne fich auf bas Specififche ber Runft, Die Malerei und ihre technischen Mittel, irgendwie einzulaffen.

## Profaische Schriften.

Erfte Periode.

## Meher den Busammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. 1

#### §. 1. Ginleitung.

Schon mehrere Philosophen haben behauptet, daß der Körper gleichsam der Kerfer des Geistes sei, daß er solchen alzusehr an das Jedische hefte und seinen sogenannten Flug zur Bollommenheit hem me. Wiederund ist von manchem Philosophen mehr oder weniger bestimmt die Weinung gehegt worden, daß Wissenschaft und Tugend nicht sowohl Zweck als Mittel zur Glücsleigkeit seien, daß sich alle Vollsommenheit des Menschen

in ber Berbefferung feines Rorpers verfammle.

Mich bäucht, es ist dies von beiden Theilen gleich einseitig gesagt. Letteres Spstem wird beinahe völlig aus unseren Moralen und Philosophieen verwiesen sein und ist, scheint es mir, nicht selten mit alzu sanatischem Eiser verworsen worden, — es ist gewiß der Wahrheit nichts ogefährlich, als wenn einseitige Meinungen einseitige Widerleger sinden; — Das erstere ist wohl im Ganzen am mehrsten geduldet worden, indem es am fähigsten ist, das herz zur Tugend zu etwärmen, und seinen Werth an wahrhaftig großen Seelen schon gerechtsertiget hat. Wer bewundert nicht den Startsinn eines Cato, die hohe Tugend eines Brutus und Aurels, den Gleichmuth eines Epistets und Seneca? Aber dessen unge achtet ist es doch nichts mehr als eine schöne Verirrung des Versschales, ein wirkliches Extremum, das den einen Theil des Menschen allzu enthpisastisch heradwirdigt und uns in den Rang idealischer Wesen eine will, ohne uns zugleich unserer Menschlichteit zu entsaben; ein Spstem, das sem, was wir von der Evolution des einzelnen Menschen und des ge-

The state of the s

.

<sup>1</sup> Diefer Berfuch, bisher in die sämmtlichen Werte Schillers nicht aufgenomien, fett 1888 aber von seinen Söhnen hiefür bestimmt, ericien schon im Jahre 780 im Druck, und zwar als: "Eine Abhandlung, welche in höchster Gegenwart einer herzoglichen Durchlaucht, während ben öffentlichen alademischen Briffungen ribeidigen wird Johann Christoph Friedrich Schiller, Randidat der Medlein in berzoglichen Militar-Atademie. Stuttgard, gebrudt bei Christoph Friedrich Cotta, f- und Canglei-Buchbrucker,

sammten Geschlechts historisch wissen und philosophisch erklären können, schnurgerade zuwiderläuft und sich durchaus nicht mit der Eingeschränktheit der menschlichen Seele verträgt. Es ist dennach hier, wie überall, am rathsamsten, das Gleichgewicht zwischen beiden Lehrmeinungen zu halten, um die Mittellinie der Wahrheit desto gewisser zu tressen. Da aber gewöhnlicher Weise mehr darin geschlt worden ist, daß man zu viel auf die eigene Rechnung der Geisteskraft, insofern sie außer Abhängigseit von dem Körper gedacht wird, mit Hintansetzung dieses letztern geschrieben hat, so wird sich gegenwärtiger Versuch mehr damit beschäftigen, den merwürdigen Beitrag des Körpers zu den Altionen der Seele, den großen und reellen Sinfuß des khierischen Entpsindungsspstemes auf das Geistige in ein helleres Licht zu setzen. Aber darum ist das noch gar nicht die Philosophie des Epitruns, so wenig es Stoicismus ist, die Tugend für das höchste Gut zu halten.

Ehe wir die höheren moralischen Zwede, die mit Beihilfe der thierischen Natur erreicht werden, zu erforschen suchen, mussen, millen wir zuerst ihre physische Nothwendigkeit festsehen und in einigen Grundbegriffen einig werden. Darum der erste Gesichtspunkt, aus welchem wir den Zusammenhang der beiden Naturen betrachten.

#### Physischer Bufammenhang.

### Thierische Natur befestiget die Thatigkeit des Geifts.

#### §. 2. Organismus ber Seelenwirfungen - ber Ernahrung - ber Beugung.

Alle Anstalten, die wir in ber fittlichen und forperlichen Belt gur Bolltommenheit des Menichen gewahrnehmen, icheinen fich zulett in ben Elementarfat zu vereinigen: Bolltommenheit bes Menfchen liegt in ber Uebung feiner Rrafte burch Betrachtung bes Weltplans; und ba zwischen dem Mage der Kraft und dem Zwed, auf den sie wirket, die genaueste Harmonie sein muß, so wird Bolltommenheit in ber höchstmöglichsten Thätigkeit seiner Krafte und ihrer wechselseitigen Unterordnung bestehen. Aber bie Thatigfeit ber menschlichen Seele ift - aus einer Nothwendigkeit, die ich noch nicht erkenne, und auf eine Art, die ich noch nicht begreife - an die Thatigkeit der Materie gebunden. Die Beranderungen in ber Korperwelt muffen durch eine eigene Rlaffe mittlerer organischer Kräfte, die Sinne, modificiert und so zu sagen verfeinert werden, ebe fie vermogend find, in mir eine Borftellung ju erweden; fo milfen wiederum andere organische Kräfte, die Maschinen ber willfürlichen Bewegung, zwischen Seele und Welt treten, um die Beranderung ber ersteren auf die lettere fortzupflanzen; fo muffen endlich felbft bie Operationen bes Dentens und Empfindens gewiffen Bemegungen bes innern Senforiums correspondieren. Alles biefes macht ben Draanismus ber Seelenwirfungen aus.

Aber die Materie ist ein Kanb des ewigen Bechsels und reibt sich selbst auf, so wie sie wirket, unter der Bewegung wird das Element aus seinsche Besen, der Seele, Dauer und Bestandheit in sich selbs das einsache Besen, die Seele, Dauer und Bestandheit in sich selber hat und in ihrem Besen weder gewinnet noch versieret, so kaun die Materie nicht gleichen Schritt mit der Geisesthätigkeit halten, und bald würde also der Organismus des geistigen Lebens, mit ihm alle Wirfsamkeit der Seele dahin sein. Dies nun zu verhüten, mußte ein nenes Spstem organischer Kräste zu dem ersten gleichsam angereihet werden, das seine Consumtionen ersetzt und seinen sinkenden Flor durch eine stein an einander hangende Kette neuer Schöpfungen erhält. Dies ist

der Organismus der Ernährung.

Noch mehr. Nach einem furzen Reitraum von Wirkung, nach bem aufgehobenen Gleichgewicht zwischen Berluft und Erneuerung tritt ber Menich von ber Bubne bes Lebens, und bas Gefet ber Sterblichfeit entvölkert die Erde. Auch bat die Anzahl empfindender Wesen, die die emige Liebe und Beisheit in ein gludliches Dafein wollte gerufen haben, nicht Raum genug, in ben engen Grengen biefer Welt zumal zu eriftieren, und das Leben biefer Generation folieft das Leben einer andern aus. Darum ward es nothwendig, daß neue Menschen an die Stelle der weggeichiebenen alten treten und bas Leben burch ununterbrochene Guccejfionen erhalten würde. Aber geschaffen wird nichts mehr, und was nun Neues wird, wird es nur burch Entwicklung. Die Entwicklung bes Menschen mußte burch Menschen geschehen, wenn fie mit ber Consumtion im Berhaltniß fteben, wenn ber Menfc jum Menfchen gebildet werden follte. Aus diesem Grund wurde ein neues Spftem organischer Rrafte ben zwei vorhergehenden augeordnet, bas die Belebung und Entwidlung bes Menschenkeims zur Absicht hatte. Dies ift ber Organismus der Reugung. Diese brei Organismi, in den genauesten Lotal = und Realzusammenhang gebracht, bilden den menschlichen Rorper.

#### §. 3. Der Rörper.

Die organischen Kräfte des menschlichen Körpers theilen sich von selbst in zwei Hauptklassen: die erste enthält diesenigen, die wir nach keinen bekannten Gesetzen und Phänomenen der physischen Welt begreisen binnen, und dahin gehören die Empfindlichkeit der Rerven und die Keizdarkeit des Muskels. Da es disher unmöglich war, in die Dekonomie des Unsückbaren einzudringen, so hat man die unbekannte Mechanik durch die bekannte zu erklären gesucht und den Nerven als einen Kanal betrachtet, der ein äußerst seines, slüchtiges und wirklames Fluidum führet, das an Geschwindigkeit und Feinheit Aether und elektrische Materie übertressen soll, und hat dieses als das Principium der Enpsindlichkeit und Beweglichkeit angesehen und ihm daher den Namen der Ebensgeister gegeben. So hat man ferner die Reizdarkeit der Muskelsseler in einen gewissen Nijum gesetzt, sich auf Beranlassung eines fremden

Reizes zu verkürzen und beide Endpunkte näher zu bringen. Diese zweierlei Brincipien machen den specifiken Charakter des thierischen Or-

aanismus.

Die zweite Klaffe begreift diejenigen, die wir ben allgemeinen befannten Gesehen der Physik unterordnen können. hieher rechne ich die Mechanit der Bewegung und die Chemie des menschlichen Körpers, woraus das vegetabilische Leben erwächst. Begetation also und thierische Rechanit, auf das genaueste vermischt, bilden eigentlich das physische Leben des menschiehen Körpers.

#### §. 4 Thierifches Leben.

Noch ift bas nicht alles. Da ber Berluft mehr ober weniger in ber Billfür bes Geiftes liegt, fo mußte es auch nothwendig ber Erfat fein. Kerner, ba ber Rörper allen Folgen ber Busammensetzung unterworfen und im Rreis ber um ihn wirtenden Dinge ungabligen feindlichen Birfungen bloggestellt ift, fo mußte es in ber Gewalt ber Geele fteben. ibn wider ben schäblichen Ginflug diefer lettern zu beschützen und ihn mit ber phyfifchen Belt in Diejenigen Berhaltniffe gu bringen, Die feiner Fortbauer am guträglichften find; fie mußte baber von bem gegenwartigen schlimmen ober guten Buftand ihrer Organe unterrichtet werben; fie mußte aus feinem folimmen Ruftand Migvergnugen, aus feinem Boblftand Bergnugen ichopfen, um ihn entweder zu verlängern ober au entfernen, au suchen ober gu flieben. hier also wird ichon ber Drganismus an bas Empfindungsvermogen gleichsam angefnupft und bie Seele in das Interesse ihres Körpers gezogen. Jest ift es etwas mehr als Begetation, etwas mehr als tobter Model und Nerven- und Mustel-Mechanit, jest ift es thierisches Leben. 1

Der Flor bes thierischen Lebens ist, wie wir wissen, für ben Flor ber Seelenwirkungen äußerst wichtig und darf ohne die Totalaushebung dieser lettern niemals ausgehoben werden. Er muß also einen sesten Grund haben, der ihm nicht so leicht schwanke, das heißt, die Seele muß durch eine unwiderstehliche Macht zu den Handlungen des physischen Lebens bestimmt werden. Konnten also wohl die Empfindungen des thierischen Bohl- oder Uebelstands geistige Empfindungen sein und durch das Denken erzeugt werden? Wie oft würde sie das überwaltende Licht der Leichschaften verdunkeln, wie oft Trägheit oder Dummbeit begraben,

<sup>1</sup> Aber auch etwas mehr als thierisches Leben des Thiers. Das Thier lebt das thierische Leben, um angenehm zu empfinden. Es empfindet angenehm, um das thierische Leben zu erhalten. Also es lebt jetzt, um morgen wieder zu ben. Es ist jetzt glüdlich, um morgen glüdlich zu feln. Aber ein einsaches, ein unsicheres Clüd, das die Perioden des Organismus nachmacht, das dem Jufall, dem blinden Opngefähr preißgegeben ist, well es nur allein in der Empfindung deruht Der Mensch lebet auch das thierische Leben und empfindet ieine Bergnügungen und leider ieine Schnerzen. Aber warum? Er empfindet ind leidet, daß er sein thierisches Leben erhalte. Er erhält sein thierisches Leben, um ein gespiese länger leben zu können. Dier ist also Mittel verschieden vom Jweck, dort schieden und Jweck au coincidieren, Dies sistet den den der verschiedes.

wie oft Geschäftigkeit und Zerstreuung übersehen? Ferner, wurde nicht von dem Thiermenschen die volldommenste Kenntniß seiner Dekonomie gesordert, mußte das Kind nicht in demjenigen Meister sein, in dem unsere Harvey, Boerhave und Haller nach einer fünfzigjährigen Untersung noch Ansänger geblieben sind? — Die Seele konnte also schleckerburgs keine 3dee von dem Zustand baben, den sie verändern soll. Wie wird sie ihn ersahren, wie wird sie in Thätigkeit kommen?

#### \$. 5. Thietifde Empfindungen.

Roch tennen wir feine andern Empfindungen als folche, die aus einer vorgangigen Operation bes Berftandes entfpringen ; aber jest follen Empfindungen entfleben, bei benen ber Berftand gang erulieren muß. Dieje Empfindungen follen die gegenwärtige Beschaffenbeit meiner Bertzenge wo nicht ausbruden, boch gleichsam specifisch bezeichnen, ober beffer, begleiten. Diefe Empfindungen follen den Billen rafc und lebbaft zu Abichen ober Begierde bestimmen, biefe Empfindungen follen aber boch nur auf ber Dberfläche ber Ceele fdweben und niemals in bas Gebiet ber Bernunft reichen. Bas alfo bei ber geiftigen Empfindung das Denken gethan hat, das thut hier diejenige Modifikation in ben thierischen Theilen, die entweder ihre Auflösung brobt oder ihre Fortdaner fichert, das heißt, mit bemjenigen Zustand der Maschine, der ihren Flor befestiget, ift eine angenehme, und im Gegentheil mit bemienigen, ber ihren Wohlstand untergrabt und ihren Ruin beschleunigt, eine ichmerzhafte Rührung ber Seele burch ein ewiges Gefet ber Beisheit verbunden, und fo, daß die Empfindung felbft nicht die geringfte Aebnlichkeit mit der Beschaffenheit der Organe bat, die fie bezeichnet. Go entfteben thierische Empfindungen. Thierische Empfindungen baben bemnach einen zweifachen Grund, 1) in bem gegenwärtigen Buftand ber Rafdine, 2) im Empfindungsvermögen.

Í

Run läßt fich begreifen, warum die thierischen Empfindungen mit unwiderftehlicher und gleichsam tyrannischer Macht die Geele gu Leidenschaften und Sandlungen fortreißen und über die geiftigften felbst nicht selten die Oberhand bekommen. Diese nämlich hat fie vermittelft bes Denkens hervorgebracht, diese also kann sie wiederum durch das Denken auflofen und gar vernichten. Dies ift bie Gewalt ber Abstrattion und überhaupt ber Philosophie über die Leidenschaften, über die Meinungen, turz über alle Situationen bes Lebens, jene aber find ihr durch eine blinde Rothwendigfeit, burch das Gefet des Mechanismus aufgedrungen vorben; ber Berftand, ber fie nicht fouf, tann fie auch nicht auflosen, ob er dieselben schon burch eine entgegengesetzte Richtung ber Aufmertfamteit um vieles fowachen und verbunteln tann. Der hartnädigfte Stoiter, der am Steinschmerzen darnieder liegt, wird fich niemals rubmen tonnen, feinen Schmerz empfunden gu haben; aber er wirb, in Betrachtungen über feine Endursachen verloren, die Empfindungsfraft beilen, und bas überwiegende Bergnitgen ber großen Bolltommenbeit,

bie auch ben Schmerz ber allgemeinen Glücheligfeit unterordnet, wird liber die Unluft fiegen. Richt Mangel der Empfindung war es, nicht Bernichtung derfelben, daß Mucius, die Sand in loben Flammen bratend, ben Feind mit bem romischen Blid ber ftolgen Rube anftarren fonnte, fondern ber Gedante bes großen ihn bewundernben Roms, ber in seiner Seele berrichte, bielt fie gleichsam innerhalb ihrer selbst gefangen, daß ber beftige Reis bes thierischen Uebels zu wenig mar, fie aus bem Gleichgewicht zu beben. Aber barum mar ber Schmerz bes Romers nicht geringer als ber bes weichsten Wolluftlings. Freilich wohl wird berjenige, ber gewohnt ift, in einem Buftand buntler Ibeen zu eriftieren, weniger fabig fein, fich in bem fritischen Augenblid bes finnlichen Schmergens zu ermannen, als ber, ber beständig in hellen deutlichen Ibeen lebt; aber bennoch ichlitt weber die höchste Tugend, noch die tiefste Philosophie, noch felbst die gottliche Religion por bem Gefet ber Rothwenbigfeit, ob fie icon ihre Anbeter auf bem einstürzenden Solaftog befeligen tann.

Eben diese Macht der thierischen Fühlungen auf die Empfindungstraft der Seele hat die weiseste Absicht zum Grunde. Der Geist, wenn er einmal in den Geheimnissen einer höhern Wollust eingeweiht worden ist, würde mit Berachtung auf die Bewegungen seines Gefährten herabsehen und den niedrigen Bedürfnissen des physischen Lebens nicht leicht nehr opfern wollen, wenn ihn nicht das thierische Gesuhl dazu zwänge. Den Mathematiker, der in den Regionen des Unendlichen schweiste und in der Abstraktionswelt die wirkliche verträumte, jagt der Hunger aus seinem intellektuellen Schlummer empor; den Physiker, der die Mechanik des Sonnenspliems zergliedert und den irrenden Planeten durchs Unermesliche begleitet, reißt ein Nadelstich zu seiner mütterlichen Erde zurück; den Philosophen, der die Natur der Gottheit entsaltet und wähnet, die Schranken der Sterblichkeit durchbrochen zu haben, kehrt ein kalter Nordwink, der durch seine daufällige Hütte streicht, zu sich selbst zurück und lehrt ihn, daß er das unselige Mittelding von Bieh und Engel ist.

Wider die überhandnehmenden thierischen Fühlungen vermag endlich die höchste Anstrengung des Geistes nichts mehr, die Vernunft wird, so wie sie wachsen, mehr und mehr übertäubt und die Seele gewaltsam an den Organismus gesesselt. Hunger und Durst zu löschen, wird der Mensch Thaten thun, worüber die Menschlichteit schauert, er wird wider Willen Verräther und Mörder, er wird Kannibal —

"Aiger! In beiner Mutter Bufen wolltest bu beine Zähne seigen?" So heftig wirket die thierische Klissung auf den Geist. So wachsam hat der Schöpfer für die Erhaltung der Maschine gesorgt; die Pfeiler, auf denen sie ruht, sind die seftesten, und die Ersahrung hat gelehrt, daß mehr das Uebermaß, als der Mangel der thierischen Empsindung

verdorben hat.

Thierische Empfindungen befestigen also ben Bohlstand ber thierischen Natur, so wie die moralischen und intellektuellen ben Bohlstand

ber geistigen ober die Bollsommenheit. Das Spstem thierischer Empfinbungen und Bewegungen erschöpft den Begriff der thierischen Natur. Diese ist der Grund, auf dem die Beschaffenheit der Seelenwertzeuge berruht, und die Beschaffenheit dieser lettern bestimmt die Leichtigkeit und Fortdauer der Seelenthätigkeit selbst. hier also ist school das erste Glied des Zusammenhangs der beiden Naturen.

§. 6. Einwurfe mider den Zusammenhang ber beiden Naturen aus ber Moral.

Aber man wird dieses einräumen und weiter sagen: hier endet sich auch die Bestimmung des Körpers. Ueber diese hinaus ist er ein träger Gesährte der Seele, mit dem sie ewig zu kämpsen hat, dessen Bedürfnisse ihr alse Muße zum Denken rauben, dessen Ansechtungen den Faden serieseisen Spekulation zerreißen und den Geist von seinen deutlichsten und hellesten Sepekulation zerreißen und den Geist von seinen deutlichsten und hellesten Begrissen in sinnliche Berworrenheit stürzen; dessen größten Theil unserer Mitgeschöpse von ihrem hohen Urbild entsernen und in die Klasse der Thiere erniedern, kurz, der sie in eine Skaverei versträck, woraus der Tod sie endlich befreien muß. Ist es nicht widersinnig und ungerecht, dürste nan sortsahren zu klagen, das einsache, nothwendige, für sich Bestand habende Wesen mit einem andern Wesen zu verwickeln, das, in ewigem Wirbel umbergerollt, jedem Ungesähr preiszgegeben, jeder Nothwendigkeit zum Opfer wird? — Vielseicht sehen wir dei kälterem Nachdenken aus dieser anscheinenden Verwirrung und Planlosigkeit eine große Schönheit hervorgehen.

Philosophischer Busammenhang.

### Thierische Triebe weden und entwideln die geiftigen.

§. 7. Methode.

Die sicherste Methode, einiges Licht auf diese Materie zu wersen, mag vielleicht folgende sein: man denkt sich vom Menschen alles weg, was Organisation heißt, das ist, man trennt den Körper vom Geist, ohne ihm jedoch die Möglichteit, zu Borstellungen zu gelangen und Handlungen in der Körperwelt hervorzubringen, abzuchneiden, und untersucht dann, wie er in Birkung gekommen, wie er seine Kräste entwickelt, was für Schritte er wohl zu seiner Bolkommenheit würde gethan haben; das Resultat dieser Untersuchung muß durch Facta bestätigt werden. Man überssieht also die wirkliche Bildung des einzelnen Menschen und wirst einen Blick über die Entwicklung des gesammten Geschlechts. Zuerst also den abstrakten Fall: es ist Vorstellungskraft und Wille da, es ist Kreis der Wirkung da und freier Uebergang don Seele zu Welt, von Welt zu Seele. Fragt sich nun, wie wird er wirken?

§. 8. Die Seele außer Berbindung mit bem Rorper.

Bir tonnen feinen Begriff feten, ohne einen vorhergebenden Willen, ihn ju machen; keinen Billen, ohne die Erfahrung unsers durch diefe

Handlung verbesserten Zustands, ohne Empfindung. Reine Empfindung ohne vorhergehende Idee (benn wir schlossen ja zugleich mit dem Körper auch die körperlichen Empfindungen aus), also keine Idee ohne

Idee. Nun betrachte man bas Rind, bas hieße nach ber Boraussetzung einen Beift, ber die Sabigteit, Ideen zu formieren, in fich begreift, aber biefe Kähigkeit jest jum erstenmal in lebung bringen foll. Was wird ibn jum Denten bestimmen, wenn es nicht die baraus entspringende angenehme Empfindung ift, was tann ihm die Erfahrung diefer angenehmen Empfindung verschafft haben? Wir faben ja eben, daß bies wieder nichts als Denken fein konnte, und er foll nun zum erstenmal benten. Ferner, mas tann ihn gur Betrachtung ber Belt einlaben? nichts anders als die Erfahrung ihrer Bollfommenheit, insofern fie feinen Trieb zur Aftivität befriedigt und Diese Befriedigung ihm Bergnitgen gewährt; was tann ihn zu Uebung feiner Kräfte beterminieren? nichts als die Erfahrung ihres Daseins, aber alle diese Erfahrungen soll er ja zum erstenmal machen. - Er mußte also von Ewigfeit ber thatig gewesen sein, und dieses ift wider ben angenommenen Kall, ober er wird ewig niemals in Thatigfeit tommen, gleichwie die Maschine ohne den

#### §. 9. In Berbinbung.

Stok von auken trag und rubig bleibt.

Bett fete man gu bem Beifte bas Thier. Man verflechte biefe beiben Naturen fo innig, als fie wirklich verflochten find, und laffe ein unbetanntes Etwas, aus ber Defonomie des thierischen Leibes geboren, Die Empfindungetraft anfallen, - man verfete Die Seele in ben Ruftand des phylischen Schmerzens. Das war der erfte Stoß, der erfte Lichtstrahl in die Schlummernacht ber Rrafte, tonender Goldklang auf die Laute ber Natur. Jest ift Empfindung ba, und Empfindung mar es ja auch nur allein, mas wir vorhin vermißten. Diese Art von Empfinbung icheint mit Absicht recht bagu gemacht zu fein, alle jene Schwierigfeiten zu heben. Dort fonnten wir feine herausbringen, weil wir feine Ibee poraussepen durften; hier vertritt die Modifikation in bem forperlichen Wertzeug die Stelle ber Boeen, und fo hilft thierische Empfindung das innere Uhrwert bes Beifts, wenn ich fo fagen barf, in ben Gang bringen. Der Uebergang von Schmerz zu Abschen ift Grundgesetz ber Seele. Der Wille ift thatig, und die Thatigkeit einer einzigen Kraft ift hinlanglich, alle übrigen in Wirkung zu setzen. Die nachfolgenben Operationen entwickeln fich von felbft und gehören auch nicht in dieses Rapitel.

#### §. 10. Aus ber Gefcichte bes Individuums.

Nun versolge man das Seelenwachsthum des einzelnen Menschen in Beziehung auf den zu erweisenden Satz, und gebe Acht, wie sich alle seine Geistesfähigkeiten aus sinnlichen Trieben entwickeln. a. Das Kind. Roch ganz Thier, ober besser: mehr oder auch weniger als Thier; menschliches Thier. (Denn dasjenige Wesen, das einmal Mensch heißen sollte, darf niemals nur Thier gewesen sein.) Elender als ein Thier, weil es auch nicht einmal Instinkt hat. Die Thiermutter darf ihr Junges eher verlassen, als die Mutter ihr Kind. Der Schmerz mag ihm wohl Geschrei auspressen, aber er wird es niemals auf die Duelle desselben aufmerkam machen. Die Milch mag ihm wohl Bergnügen gewähren, aber sie wird niemals von ihm gesucht werden. Es ist ganz leidend —

"Sein Denten fleigt nur noch bis jum Empfinden, Sein ganges Renntnig ift Schmerz, Sunger und die Binden."

b. Der Knabe. Hier ist schon Resterion, aber immer nur in Bezug auf Stillung thierischer Triebe. "Er lernt," wie Garve sagt, i "bie Dinge anderer Menschen und seine Haublungen gegen sie "erstich badurch schälen, weil sie ihm (sinnliches) Bergnügen ge- "währen." Liebe zur Arbeit, Liebe zu den Eltern, zu Freunden, sa selbst Liebe zur Gottheit geht durch den Weg der Sinnlichkeit in seine Seele. "Die allein ist die Sonne," wie Garve an einem andern Orte anmerkt?, "die durch sich selbst leuchtet und wärmt, "alle übrigen Gegenstände sind dunkel und kalt; aber sie können "auch erleuchtet und erwärmt werden, wenn sie mit ihr in eine "solche Berbindung treten, daß sie die Strahlen berselben bekommen können." Die Gütter des Geists erhalten beim Knaben nur durch Uebertragung einigen Werth, sie sind geistiges Mittel zu thierischem Aweck.

c. Jungling und Mann. Oftmalige Wiederholung dieser Schlüsse macht sie nach und nach zur Fertigkeit, und Uebertragung will in dem Mittel selbst Schönheit gefunden haben. Er wird gerner darauf verweilen, ohne zu wissen warum? Er wird unvermerkt hingezogen werden, darüber zu denken. Jett können schon die Strahlen der geistigen Schönheit selbst seine offene Seele richren; das Gestülf seiner Kraftäußerung ergötzt ihn und flößt ihm Neigung zu dem Gegenstand ein, der disher nur Mittel war; der erste Zweck ist dergessen. Aufklärung und Jeenbereicherung becken ihm zuletzt die ganze Witte geistiger Bergnitgungen auf

das Mittel ift höchster Zweck worden.

Dies lehrt mehr ober weniger die Individualgeschichte jedes Menschen, der nur einige Bildung hat, und einen besser Weng tonnte wohl die Beisheit nicht wählen, den Menschen zu führen; wird nicht auch jetzt noch der Pobel gegängelt wie unser Knade? Und hat uns nicht der Prophet aus Medina ein aufsallend beutliches Beispiel zurückgelassen, wie nan den rohen Sinn der Saracenen im Zügel halten sollte?

(Hierilber tann nichts Bortrefflicheres gefagt werben, als was Garve

t Anmerkungen zu Fergusons Moralphilosophie. S. 819. 2 Ebendaselbst. S. 893.

in seinen Anmerkungen zu dem Rapitel über die natürlichen Triebe in Fergusons Moralphilosophie auf folgende Art entwickelt hat: "Trieb ber Erhaltung und ber Reis ber finnlichen Luft fett zuerft ben "Menschen wie das Thier in Thatigfeit; er lernt die Dinge andrer "Menichen und feine Sandlungen gegen fie erftlich baburch ichaten, "weil sie ihm Bergnugen verschaffen. Go wie fich die Anzahl ber Dinge "erweitert, beren Wirfungen er erfahrt, fo breiten fich feine Begierben "aus; fo wie fich der Weg verlangert, auf welchem er zu diefen Wir-"tungen gelangt, fo werden feine Begierden fünstlicher. "erfte Grengicheidung zwischen Mensch und Thier, und bier findet fich "felbft ein Unterschied zwischen einer Thierart und ber andern. Bei wenig "Thieren folgt die Sandlung des Fressens unmittelbar auf die Begierde "des hungers; die bite ber Jago ober ber Fleiß bes Sammelns geht "vorher. Aber bei feinem Thiere erfolgt die Befriedigung der Begierbe "jo fpat auf die Anstalten, die es zu biefem Ende macht, als bei bem "Menschen; bei feinem wird die Bestrebung des Thiers durch eine fo "lange Kette von Mitteln und Absichten fortgeführt, ebe sie bis an dieses "lette Glied gelangt. Wie weit find die Arbeiten des Sandwertsmannes "oder des Ackerhauers, wenn sie gleich alle auf nichts weiter abzielen, "als ihm Brod ober ein Rleid zu verschaffen, doch von biesem Biele ent-"fernt? Aber das ift noch nicht alles. Wenn die Mittel ber Erhaltung "für ben Menichen, burch Errichtung ber Gefellichaft, reichlicher werben; "wenn er leberfluß für fich findet, ju beffen Berbeifchaffung er nicht feine "ganze Zeit und Rrafte braucht; wenn er zugleich burch bie Mittheilung "ber Theen aufgeklart wird: bann fangt er an, einen Endzweck feiner "Handlung in sich felbst zu finden; bann bemertt er, daß, wenn er auch "völlig fatt, betleibet, unter einem guten Dach, mit allem Sausgerathe "versehen ist, doch noch für ihn etwas zu thun übrig bleibe. — Er geht "noch einen Schritt weiter; er wird gewahr, daß in diesen handlungen "selbst, wodurch der Mensch sich Nahrung und Bequemlichkeit verschafft "bat, insofern fie aus gemiffen Rraften eines Beiftes entsteben, insofern "fie diese Krafte üben, ein höheres But liege, als in den außern End-"zweden felbst, die burch sie erreicht werden. Bon diesem Augenblick "an arbeitet er zwar in Gesellschaft mit dem übrigen menschlichen Be-"schlecht und mit bem Reich aller lebendigen Wesen bazu, sich zu er-"halten und fich und seinen Freunden die Hilfsmittel des physischen Lebens "zu verschaffen; — denn was wollte er anders thun? welche andere "Sphäre von Thatigfeit konnte er fich ichaffen, wenn er aus biefer her-"ausginge? Aber er weiß nun, daß die Natur nicht sowohl biese vielen "Triebe im Menschen erweckt bat, um ihm jene Bequemlichkeiten zu "gewähren, als ihm vielmehr ben Reiz jener Bergnugen und Bortheile "aufstelle, um diese Triebe in Bewegung ju feten; um einem bentenden "Befen Materie zu Borftellungen, einem empfindlichen Beifte Stoff zu "Empfindungen, einem mobiwollenden Geifte Mittel ber Gutthatigfeit, "einem thatigen Gelegenheit zu Beschäftigungen zu geben. — Dann "nimmt jede Sache, leblose und lebendige, eine andere Gestalt für ihn "an. Die Gegenstände und Beränderungen wurden zuerst von ihm nur "angesehen, insofern sie ihm nur Bergnsigen oder Berdruß machen; jett, "insofern sie Handlungen und Acußerungen seiner Bolkommenheit ver"anfassen. In jener Betrachtung sind die Borfälle bald gut, bald böse; "in vieser sind sie auf gleiche Beise gut. Denn es ist keiner, wo nicht, wie Aussibung einer Tugend oder die Beschäftigung einer besondern "Fähigkeit möglich wäre. — Zuerst liebte er die Menschen, weil er "glaubte, daß sie ihm nuten können; jett liebt er sie noch mehr, weil "er das Bohlwollen sür den Zustand eines vollkommenen Geistes hält.")

#### S. 11. Mus der Gefdichte bes Menichengefclechts.

Nun noch ein gewagterer Blid über die Universalgeschichte des ganzen menschlichen Geschlechts — von seiner Wiege an bis zu seinem männlichen Alter — und die Wahrheit des bisher Gesagten wird in ihrem

vollesten Lichte fteben.

Sunger und Bloge haben ben Dienichen querft gum Jager, Fifcher, Biebbirten, Adermann und Baumeister gemacht. Bolluft ftiftete Familien, und Wehrlofigfeit der Gingelnen gog Borben gufammen. Bier icon bie erften Burgeln ber gefelligen Bflichten. Bald mußte ber anwachlenben Menichenmenge ber Ader ju arm werben, ber hunger gerftreute fie in ferne Klimate und Lande, die dem forschenden Bedurfnig ihre Produtte enthüllten und fie neue Raffinements, fie zu bearbeiten und ihrem ichadlichen Ginfluß zu begegnen, lehrten. Diefe einzelnen Erfahrungen gingen durch Tradition vom Großvater zum Urenkel über und wurden erweitert. Man lernte die Kräfte ber Natur wider fie selbst benuten, man brachte fie in neue Berhaltniffe und erfand - hier icon die erften Burzeln der einfachen und heilsamen Künste. Zwar immer nur Kunst unt Erfindung für das Bohl des Thieres, aber boch lebung ber Rraft, bod Gewinn an Renntnig, und - an eben dem Feuer, woran der robe Naturmensch seine Fische bratete, fpahte nachber Boerbave in Die Mischungen der Körper; aus eben dem Meffer, mit dem der Bilde fein Wildpret zerlegte, erfand Lionet dasjenige, womit er die Nerven der Insetten aufdectte; mit eben bem Birtel, mit dem man aufangs nur hufen maß, mißt Rewton himmel und Erde. Go zwang ber Körper ben Geist, auf die Erscheinungen um ihn her zu achten, so machte er ihm die Belt interessant und wichtig, weil er fie ihm unentbehrlich machte. Der Drang einer innern thätigen Natur, verbunden mit ber Dürftigfeit ber mutterlichen Begend, lehrte unsere Stammvater fühner benten und erfand ihnen ein Haus, worin fie im Geleit der Gestirne auf Flussen und Oceanen ficher babinglitten und neuen Bonen entgegenschifften. -Fluctibus ignotis insultavere carinae.

Hier wiederum neue Produkte, neue Gefahren, neue Bedürsnisse, neue Anstrengungen des Geistes. Die Collision der thierischen Triebe flößt Horden wider Horden, schmiedet das rohe Erz zum Schwert, zeugt Abenteurer, Helben und Despoten. Städte werden besestiget, Staaten errichtet, mit den Staaten entstehen blirgerliche Pflichten und Rechte,

Runfte, Riffern, Gefetbücher, folaue Priefter - und Götter.

Und nun die Bedurfnisse ausgeariet in Lurus — welch unermeßliches Feld eröffnet sich unserm Auge! Jetzt werden die Abern der Erde durchwühlt, jetzt wird der Grund des Meeres betreten, Handel und Wandel blüben —

Latet sub classibus aequor.

Der Oft wird in West, ber West in Oft bewundert, Die Geburten bes Auslands gewöhnen fich unter funftlichen Simmeln, und die Gartenfunft bringt die Brodutte von drei Belttheilen in Ginem Garten ausammen. Runftler lernen ber Natur ihre Werte ab. Tone fcmelgen Die Wilben. Schönbeit und Sarmonie veredeln Sitten und Beichmad. und bie Runft geleitet zu Wiffenschaft und Tugend hinüber. "Der Menfch," fagt Schlozer,1 "biefer machtige Untergott, raumt Felfen aus ber Babn. "grabt Geen ab und pflüget, wo man fonften ichiffte. Durch Ranale "trennt er Belttheile und Brovingen von einander, leitet Strome gufan-"men und führet fie in Sandwuften bin, die er badurch in lachende "Fluren verwandelt; er plündert dreien Welttheilen ihre Brodutte ab "und verfett fie in den vierten. Selbst Rlima, Luft und Witterung ge-"borchen feiner Macht. Indem er Balder ausreutet und Gumpfe aus-"trocinet, fo wird ein beiterer Simmel über ibm. Naffe und Nebel ver-"lieren fich, die Winter werden fanfter und furger, die Fluffe frieren "nicht mehr qu." - Und ber Beift verfeinert fich mit bem feinern Rlima.

Der Staat beschäftiget den Burger für die Bedürfniffe und Bequemlichkeiten bes Lebens. Arbeitsamkeit gibt bem Staat Sicherheit und Rube von außen und innen, die dem Denter und Runftler jene fruchtbare Muße gewährt, wodurch bas Beitalter bes Augusts zum goldenen Alter geworden. Jest nehmen die Runfte einen fühneren ungehinderten Schwung, jett gewinnen die Wiffenschaften ein reines geläutertes Licht. Raturgeschichte und Physit fturgen den Aberglauben, die Beschichte reicht ben Spiegel ber Borwelt, und die Philosophie lacht über die Thorheit ber Menichen. Wie aber nun ber Lugus, in Weichlichkeit und Schwelgerei ausgeartet, in ben Gebeinen der Menfchen zu toben aufangt und Seuchen ausbrütet und die Atmosphäre verpestet, ba eilt ber bedrängte Mensch von einem Reich ber Natur jum andern, bie lindernden Mittel auszuspähen, da findet er die göttliche Rinde der China, da grabt er aus den Gingeweiden ber Berge ben machtig wirkenden Mercur und prefit den toftbaren Saft aus bem orientalischen Mohn. Die verhoblenften Bintel ber Natur werben burchfucht, die Scheibefunft gertrummert Die Broducte in ihre letten Elemente und ichafft fich eigene Belten, . Goldmacher bereichern bie Raturgeschichte, ber mitroftopische Blid eines Swammerbamms ertappt die Ratur bei ihren geheimften Broceffen. Der Menich geht noch weiter. Roth und Neugierde überspringen die Schran-1 Siebe Sologers Borfte Mung feiner Universalbiftorie &. 6.

ken des Aberglaubens, er ergreift muthig das Meffer — und hat das größte Meisterstück der Natur, den Menschen entdeck. So mußte das Schimmste das Größte erreichen helsen, so mußte uns Krantheit und Tod drängen zum prode osavede. Die Best dibbete unsere hippotrate und Spbenhame, wie der Krieg Generale gebar, und der einreißenden Lusseuche haben wir eine totale Resormation des medicinischen Ge-

idmade zu perbanten.

Bir wollten den rechtmäßigen Genuß der Sinnlichkeit auf die Bollkommenheit der Seele zurücklühren, und wie wunderdar drehte sich der
Stoff unter unsern Händen! Bir fanden, daß auch ihr Uebermaß, ihr Mißbrauch im Ganzen die Realitäten der Menschheit besördert hat. Die Berirrungen vom ersten Zwecke der Natur, Kausseute, Eroberer und Lugus haben unstreitig die Schritte dahin unendlich beschleunigt, die eine einsachere Lebensart regelmäßiger wohl, aber auch langsam genug würde gemacht haben. Man halte die alte Welt gegen die neue! Dort waren die Begierden einsach, und ihre Befriedigung leicht; aber wie abscheulich wurde auch über die Natur und ihre Gesetz geurtheilt! Zeht ist sie durch tausend Arümmungen erschwert, aber welch volles Licht hat sich über alle Bearisse verreitet!

Roch einmal also: ber Mensch mußte Thier sein, eh er wußte, daß er ein Geist war; er mußte am Staube friechen, eh er den Newtonischen Flug durchs Universum wagte. Der Körper also der erste Sporn zur Thätigkeit; Sinnlichkeit die erste Leiter zur

Bolltommenbeit.

#### Thierische Empfindungen begleiten die geiftigen.

#### §. 12. Befet.

Der Berftand bes Menichen ift außerft beschränkt, und barum muffen es auch nothwendig alle Empfindungen fein, die aus feiner Thatigfeit resultieren. Diefen also einen größeren Schwung ju geben und ben Willen mit geboppelter Rraft gum Bolltommenen binguziehen und vom Uebel zurlidzureißen, wurden beide Naturen, geistige und thierische, also eng in einander verschlungen , daß ihre Modifitationen sich wechselsweise mittheilen und verstärten. Daraus erwächst nun ein Rundamentalgefets ber gemischten Raturen, bas, in feine letten Grundtheile aufgelost, ungefähr alfo lautet: bie Thatigteiten bes Rorpers entfpreden ben Thatigfeiten bes Beiftes; b. b. jebe Ueberfpannung von Beiftesthätigfeit hat jederzeit eine Ueberfpannung gemiffer forperlicher Aftionen gur Rolge, fo wie bas Gleichgewicht ber erftern ober bie barmonische Thatigfeit ber Beiftestrafte mit ber volltommenften Uebereinftimmnna ber lettern vergesellichaftet ift. Ferner: Erägheit ber Seele macht bie forperlichen Bewegungen trag, Richtthatigfeit ber Seele hebt fie gar auf. Da nun Bolltommenheit jeberzeit mit Luft, Unvollkommenheit mit Unluft verbunden ift, fo kann man dieses Geset auch also ausbruden: geistige Lust hat jederzeit eine thierische Luft, geistige Unluft jederzeit eine thierische Un= luft gur Begleiterin.

#### Beiftiges Bergnugen beforbert bas Bohl ber Dafdine. §. 13.

Also eine Empfindung, die bas ganze Seelenwesen einnimmt, erschüttert in eben dem Grade den ganzen Bau des organischen Körpers. Berg, Abern und Blut, Mustelfasern und Nerven, von jenen machtigen wichtigen, die dem Herzen den lebendigen Schwung der Bewegung geben, bis hinaus zu jenen unbedeutenden geringen, die bie Barden ber Saut spannen, nehmen daran Theil. Alles gerath in heftigere Bewegung. Bar die Empfindung angenehm, so werden alle jene Theile einen höhern Grad harmonischer Thätigfeit haben, bas Berg wird frei, lebhaft und gleichförmig schlagen, das Blut wird ungehemmt, mild, oder feuria raich, je nachdem der Affett von der fanften oder heftigen Art ist, durch bie weichen Ranale fließen, Coction, Secretion und Excretion wird frei und ungehindert von statten geben, die reizbaren Sasern werden im milben Dampfbab geschmeibig spielen, so Reizbarteit als Empfindlichfeit wird burchaus erhöht fein. Darum ift ber Buftand ber größten augenblidlichen Seelenluft angenblidlich auch ber Buftand bes größten förverlichen Wohls.

So viel dieser Partialthätigkeiten find (und ist nicht jeder Puls das Resultat von vielleicht tausenden), so viel duntle Sensationen werben fich zumal vor die Seele drängen, wovon jede Vollkommenheit anzeigt. Aus der Berworrenheit diefer aller bildet fich nun die Totalempfindung der thierischen Sarmonieen, b. b. die hochstausammengesette Empfindung von thierischer Luft, die sich an die ursprüngliche intellektuelle oder moralische gleichsam anreiht und solche burch biefen Zutritt unendlich vergrößerk. So ist demnach jeder angenehme Affekt die Quelle unzähliger körperlicher Luste.

Diefes bestätigen am augenscheinlichsten die Beispiele ber Rranten. die die Treude furiert hat. Man bringe einen, den das fürchterliche Seim weh bis zum Stelet verdorren gemacht hat, in fein Baterland gurifd. er wird sich in blübender Gesundheit verjungen. Man trete in die Gefangenhäuser, wo Ungludliche seit zehen und zwanzig Jahren im faulen Dampf ihres Unraths wie begraben liegen und taum noch Rraft finden. von ber Stelle zu geben, und verfündige ihnen auf einmal Erlöfung. Das einzige Wort wird jugendliche Kraft burch ihre Glieder gießen, Die erstorbenen Augen werden Leben und Feuer funteln. Die Seefahrer, bie ber Brod = und Waffermangel auf ber ungewiffen See fiech und elend niedergeworfen hat, werden durch das einzige Wort: Land! das ber Steuermann vom Berbed erfpaht, halb gefund, und gewiß murbe ber febr irren, ber hier ben frischen Lebensmitteln alle Wirfung auschreis ben wollte. Der Anblid einer geliebten Berfon, nach ber er lange geschmachtet hat, hält die stiehende Seele des Agonizanten noch auf, er wird frästiger und augenblicklich besser. Bahr ist es, daß die Freude das Nervenspstem in lebhastere Wirksamkeit setzen kann, als alle Herzskärlungen, die man aus Apotheken holen muß, und selbst inveterierte Stockungen in den labyrinthischen Gängen der Eingeweide, die weder die Rubia durchdringt, noch selbst der Mercur durchreißt, durch sie zertheilt worden sind. Wer begreift nun nicht, daß diejenige Bersassung der Seele, die aus jeder Begebenheit Bergnügen zu schöpsen und zehen Schnerz in die Bollsommenheit des Universuns aufzulösen weiß, auch den Berrichtungen der Maschine am zuträglichsten sein muß? Und dies Bersassung ist die Tugend.

#### §. 14. Beiftiger Schmerz untergrabt bas Wohl ber Majchine.

Auf eben biese Beise erfolget bas Gegentheil beim unangenehmen Affett; die Ideen, die fich beim Bornigen ober Erschrockenen fo intenfiv fart berausbeben, tonnte man mit eben bem Recht, als Blato die Leidenicaften Fieber ber Seele nannte, als Convulfionen bes Denforgans betrachten. Diese Convulfionen pflanzen sich schnell durch ben gangen Umrif bes Nervengebäudes fort, bringen Die Rrafte bes Lebens in jene Mißstimmung, die seinen Flor zernichtet und alle Aftionen der Maschine aus bem Gleichgewicht bringt. Das Berg ichlägt ungleich und ungeftum; das Blut wird in die Lungen gepreßt, wenn in den Extremitäten taum so viel übrig bleibt, ben verlornen Buls zu erhalten. Alle Brocesse ber thierischen Chemie burchtreuzen einander. Die Scheidungen überfturzen fich, die autartigen Safte verirren und wirlen feindlich in fremden Gebieten, wenn zu gleicher Zeit die bosartigen, die im Unrath dahingeschwemmt werden sollten, in den Kern der Maschine zurücksallen. Mit Ginem Wort: ber Buftand bes größten Seelenschmerzens ift zugleich ber Austand ber größten förperlichen Krantheit.

Die Seele wird burch tausend dunkle Sensationen vom drohenden Ruin ihrer Werkzeuge unterrichtet und von einer ganzen Schmerzempsindung übergossen, die sich an die ursprüngliche geistige anheftet und

folder einen befto icharfern Stachel gibt.

#### §. 15. Beifpiele.

Tiefe chronische Seelenschmerzen, besonders wenn sie von einer starten Anstrengung des Denkens begleitet sind, worunter ich vorzüglich denjenigen schleichenden Zorn, den man Indignation heißt, rechne, nagen gleichsam an den Grundsesten des Körpers und trochen die Säste des Ledens aus. Diese Leute sehen abgezehrt und bleich, und der innere Gram verräth sich aus den hohlen, tiesliegenden Augen. "Ich muß Leute num mich haben, die sett sind," sagt Casar, "Leute mit runden Baden, und die des Rachts schlafen. Der Cassius dort hat ein hageres, hungriges Gesicht; er benkt zu viel; bergleichen Leute sind gefährlich."

Kurcht, Unruh, Gewiffensangst, Berzweiflung wirken nicht viel weniger als die hipigften Rieber. Dem in Angst gejagten Richard fehlt bie Munterfeit, die er sonft bat, und er wähnt fie mit einem Glas Wein wieder zu gewinnen. Es ift nicht Seelenleiden allein, bas ihm feine Munterfeit verscheucht, es ift eine ibm aus bem Rern der Maschine aufgedrungene Empfindung von Unbehaglichkeit, es ift eben Diejenige Empfindung, welche die bosartigen Fieber verfündigt. Der von Freveln ichwer gedrudte Moor, ber sonft spikfindig genug war, die Empfindungen der Menschlichkeit durch Skeletifierung der Begriffe in Nichts aufzulösen, fpringt eben jest bleich, athemlos, ben falten Schweiß auf feiner Stirne, aus einem schrecklichen Traum auf. Alle die Bilber gufünftiger Strafgerichte, die er vielleicht in ben Jahren ber Rindheit eingesaugt und als Mann obsopiert hatte, haben ben umnebelten Berftand unter bem Traum überrumpelt. Die Senfationen find allzu verworren, als baß ber langfamere Bang ber Bernunft fie einholen und noch einmal gerfafern tonnte. Noch fampfet fie mit der Phantafie, der Beift mit den Schrecken des Mechanismus. — 1

> Moor. Rein, ich gittere nicht. War's boch ledig ein Traum. - Die Tobten fleben noch nicht auf - Wer fagt, bag ich gittere und bleich bin ? Es ift mir ja fo leicht, fo wohl.

Bed. Ihr feid todesbleich, eure Stimme ift bang und lallend. Moor. 3ch habe das Fieber. 3ch will morgen jur Aber laffen. Sage

bu nur, wenn ber Priefter tommt, ich habe bas Fieber.

Sed. D. Ihr feid ernstich trant.

Aloor. Ja freilich, freilich, das ist's alles; und Krantheit verstöret des Eehten und brütet tolle, wunderliche Ardume '— Ardume bedeuten nichts — Pful, pful der weldlichen Feighett! — Ardume kommen auß dem Bauch, und Ardume bedeuten nichts — Ich hatte so eben einen lustigen Traum - (Er fintt ohnmachtig nieber.)

hier bringt das plötlich auffahrende Integralbild des Traums das gange Spstem ber bunkeln Ibeen in Bewegung und rüttelt gleichsam ben gangen Grund bes Denkorgans auf. Aus ber Summe aller entspringt eine ganze äußerst zusammengesette Schmerzempfindung, bie die Seele in ihren Tiefen erschüttert und den gangen Bau der Nerven

per consensum lähmt.

Die Schauer, die denjenigen ergreifen, der auf eine lasterhafte That ausgeht ober eben eine ausgeführt bat, find nichts anders, als eben ber Horror, ber ben Febricitanten schüttelt und welcher auch auf eingenommene widerwärtige Arzneien empfunden wird. Die nächtlichen Nactationen berer, die von Gemiffensbiffen gequalt werden, und bie immer mit einem febrilischen Aberschlag begleitet find, find wahrhaftige Rieber, die ber Confens ber Majdine mit ber Seele veranlagt, und wenn Lady Macbeth im Schlaf geht, fo ift fie eine phrenitische Delirantin. Ra icon ber nachgemachte Affett macht ben Schauspieler augenbliclid frant, und wenn Garrid feinen Lear ober Othello gespielt hatte, fo

Life of Moor. Tragedy by Krake. Act. V. Sc. 4.

brachte er einige Stunden in gichterischen Zudungen auf dem Bette zu. Auch die Junion des Zuschauers, die Sympathie mit fünstlichen Leiden-

icaften hat Schauer, Gichter und Ohnmachten gewirft.

Ift asso nicht berjenige, der mit der bosen Laune geplagt ift und aus allen Situationen des Lebens Gift und Galle zieht; ift nicht der Lasterhaste, der in einem steten chronischen Zorn, dem haß, lebt, der Reidsiche, den jede Bollommenheit seines Mitmenschen martert, sind nicht alle diese die größten Feinde ihrer Gesundheit? Sollte das Laster noch nicht genug Abschreckendes haben, wenn es mit der Glücseligkeit auch die Gesundheit zernichtet?

#### §. 16. Ausnahmen.

Aber auch der angenehme Affekt hat getöbtet, auch der unangenehme hat Wunderkuren gethan? — Beides lehrt die Erfahrung, sollte

bas die Grengen bes aufgestellten Gefetes verruden?

Die Freude tödtet, wenn sie zur Effass hinaussteigt, die Natur erträgt den Schwung nicht, in den in einem Moment das ganze Nervengebäude geräth, die Bewegung des Gehirns ift nicht Harmonie mehr, sie ist Convulsion; ein höchster augenblicklicher Bigor, der aber auch gleich in den Ruin der Maschine übergeht, weil er über die Grenzlinie der Gesundheit gewichen ist (denn schon in die Ivee der Gesundheitist die Ivdee einer gewissen Eemperatur der natürlichen Bewegungen wesentlich eingessochen); auch die Freude der endlichen Wesen hat ihre Schranken, sowie der Schwerz, diese darf sie nicht überschreiten, oder sie muß untergehn.

Was den zweiten Fall betrifft, so hat man viele Beispiele, daß ein mäßiger Grad des Zorns, der Gewalt hat, frei auszubrausen, die langwierigsten Berstopfungen durchrissen, daß der Schrecken, z. E. über eine Feuersbrumst, alte Gliederschmerzen und unheildare Lähmungen plöblich gehoben hat. — Aber auch die Opsenterie hat Berstopfungen der Pfortader geschwolzen, auch die Kräte hat Welancholien und Tobsuchten geheilt — ist die Kräte darum weniger Krantheit, oder die Kuhr darum

Gesundheit?

#### §. 17. Trägheit der Seele macht die Bewegungen der Maschine trager.

Da die Birksamkeit des Geistes während den Geschäften des Tags nach dem Zeugniß des Herrn von Haller den abendlichen Puls zu beschleunigen vermag, wird ihre Trägheit ihn nicht schwächen, wird ihre Richtthätigkeit ihn vielleicht nicht gar aufheben müssen? Denn obschon ie Bewegung des Bluts nicht so sehr von der Seele abhängig zu sein cheint, so läßt sich doch nicht ohne allen Grund schließen, daß das Herz, welches doch immerhin den größten Theil seiner Kraft vom Gehirn entelehnt, nothwendig, wenn die Seele die Bewegung des Gehirns nicht mehr unterhält, einen großen Kraftverlust erleiden milse?—Das Phlegma führt einen trägen langsamen Kuls, das Blut ist wässericht und schleimicht, der Kreislauf durch den Unterseib leidet Noth. Die

Stupiben, die uns Muzell beschrieben hat, athmeten langsam und schwer, hatten weder Trieb zum Essen und Trinken, noch zu den natürlichen Excretionen, der Aberschlag war selten, alle Verrichtungen des Körpers waren schläfzig und matt. Die Erstarrung der Seele unter dem Schrecken, dem Erstaunen u. s. w. wird zuweilen von einer allgemeinen Aushebung aller physischen Thätigkeit begleitet. War die Seele die Ursache dieses Zustands, oder war es der Körper, der die Seele in diese Erstarrung versetze? Aber diese Materie führt uns auf Spitzssindigkeiten und muß ja auch gerade hier nicht entwickelt werden.

#### §. 18. 3meites Befet.

Run ift bas, mas von Uebertragung ber geistigen Empfindungen auf thierische gesagt worden, auch vom umgekehrten Kall, von Uebertragung ber thierischen auf die geistigen gultig. Rrantheiten bes Rorpers, mehrentheils die natürlichen Folgen der Unmäßigkeit, strafen an fich icon durch finnlichen Schmerg, aber auch bier mußte die Seele in ihrem Grundwefen angegriffen werben, daß ber gedoppelte Schmerz ihr die Ginfdrantung der Begierden besto bringender einschärfe. Gben so mußte zu bem sinnlichen Wohlgefühl der körperlichen Gesundheit auch die feinere Empfindung einer geistigen Realverbesserung treten, daß der Mensch um so mehr gespornet werbe, seinen Rorper im guten Zustande zu erhalten. Go ift es also ein zweites Gefets der gemischten Naturen, daß mit der freien Thätigkeit der Organe auch ein freier Fluß der Empfindungen und Ideen, daß mit ber Berruttung berfelbigen auch eine Berrüttung bes Dentens und Empfindens follte verbunden fein. Alfo fürzer: daß die allgemeine Empfindung thierischer Sarmonie Die Quelle geiftiger Luft und die thierische Unluft die Quelle geiftiger Unluft fein follte.

Man kann in biesen verschiedenen Rücksichten Seele und Körper nicht gar unrechtzweien gleichgestimmten Saiteninstrumenten vergleichen, die neben einander gestellt sind. Wenn man eine Saite auf dem einen rühret und einen gewissen Son angidt, so wird auf dem andern eben diese Saite freiwillig anschlagen und eben diesen Ton, nur etwas schwächer, angeben. So weckt, vergleichungsweise zu reden, die fröhliche Saite des Körpers die fröhliche in der Seele, so der traurige Ton des ersten den traurigen in der zweiten. Dies ist die wunderbare und merkwürdige Sympathie, die die heterogenen Principien des Menschen gleichsam zu einem Wesen macht, der Mensch ist nicht Seele und Körper, der Mensch ist die innigste Bermischung dieser beiden Substanzen.

#### §. 19. Die Stimmungen bes Beifts folgen ben Stimmungen bes Rorpers.

Daher die Schwere, die Gedankenlosigkeit, das mürrische Wesen, auf Ueberladungen des Wagens, auf Ercesse in allen sinnlichen

<sup>1</sup> Mugells medicinifche und dirurgifche Wahrnehmungen.

Luften; daher die wunderthätigen Wirkungen des Weins bei benen, die ibn mit Mäßigfeit trinten. "Wenn ihr Bein getrunten habt," fagt Bruber Martin, "fo seid ihr alles doppelt, noch einmal so leicht bentend, noch einmal so leicht unternehmend, noch einmal so schnell ausführend." Daber die gute Laune, die Behaglichkeit bei heiterem und gesundem Better, die zwar einestheils auch in der Affociation ber Begriffe, mehrentheils aber in bem baburch erleichterten Gang ber naturlichen Aftionen ihren Grund hat. Diese Leute pflegen sich gemeiniglich bes Ausdrucks ju bedienen: ich fpure, daß mir wohl ift, und zu biefer Beit find fie auch ju allen Arbeiten bes Beifts mehr aufgelegt und haben ein offener Berg für die Empfindungen der Menschlichkeit und die Ausübung moralischer Bflichten. Eben dieses gilt von dem Nationalcharafter der Bölfer. Die Bewohner bufterer Gegenden trauern mit ber fie umgebenben Natur; ber Menich verwildert in wilden fturmifchen Bonen, lacht in freundlichen Luften und fühlt Sympathie in gereinigten Atmofpharen. Rur unter dem feinen griechischen himmel gab es einen homer, einen Plato und Phibias; bort nur ftanden Mufen und Grazien auf, wenn bas neblichte Lappland taum Denichen, ewig niemals ein Genie gebiert. Als unfer Deutschland noch waldigt, rauh und sumpficht war, war ber Deutsche ein Rager, rob wie bas Wild, beffen Rell er um feine Schultern folug. Gobald die Arbeitsamkeit die Gestalt seines Baterlands umanberte, fing die Epoche seiner Sittlichkeit an. Ich will nicht behaupten, bag bas Klima bie einzige Quelle des Charafters fei, aber gewiß muß, um ein Bolt aufzuklaren, eine Sauptrudficht babin genommen werben, feinen himmel zu verfeinern.

Berrittungen im Körper können auch das ganze Spstem der moralischen Empfindungen in Unordnung bringen und den schlimmften Leidenschaften den Weg dahnen. Ein durch Wollüste ruimierter Mensch wird
leichter zu Extremis gebracht werden können, als der, der seinen Körper
gesund erhält. Dies eben ist ein abscheulicher Kunstgriff derer, die die
Jugend verderben, und jener Banditenwerber muß den Menschen genau
gekannt haben, wenn er sagt: "Man muß Leib und Seele verderben."
Catilina war ein Wollüstling, eh er ein Mordbrenner wurde, und
Doria-hatte sich gewaltig geirret, wenn er den wollüstigen Fiesen nicht
sürchten zu dürfen glaubte. Ueberhaupt beobachtet man, daß die Bös-

artigfeit ber Seele gar oft in franten Rorpern wohnt.

In ben Krantheiten ist diese Sympathie noch auffallender. Alle Krantheiten von Bebeutung, diejenigen vorzüglich, die man die bosartigen nennt und die aus der Dekonomie des Unterleibs hervorgehen, tündigen sich mehr oder weniger mit einer sonderbaren Revolution im Charafter an. Damals, wenn sie im Stillen noch in den verborgenen Binkeln der Maschine schleichen und die Lebenskraft der Nerven untersyraben, fängt die Seele an, den Hall ihres Geschrien in dunkeln Ahnungen vorans zu empstuden. Das ist mit ein großes Jngrediens zu den jenigen Zustand, den uns ein großer Arzt unter dem Ramen der

Borich auer (horrores) mit Meisterzugen geschilbert bat. Daber bie Morofität diefer Leute, davon niemand die Urfache weiß anzugeben, die Aenderung ihrer Neigungen, ber Efel an allem, was ihnen sonst das Liebste mar. Der Sanftmuthige wird ganfisch, ber Lacher murrifch, und ber fich vorher im Geräusch ber geschäftigen Welt verlor, flieht ben Anblick ber Menichen und entweicht in buftere melancholische Stille. Unter biefer beimtudischen Rube ruftet fich die Krantheit jum todtlichen Ausbruch. Der allgemeine Tumult der Maschine, wenn die Krankheit mit offener Buth hervorbricht, gibt uns ben redendsten Beweis von ber erstaunlichen Abhangigfeit ber Seele vom Rorper an die Sand. Die aus taufend Schmerzgefühlen zusammengeronnene Empfindung des allgemeinen Umsturzes ber Organe richtet im Spftem ihrer geistigen Empfindungen eine fürchterliche Berruttung an. Die ichrecklichften Steen leben wieder auf. Der Bosewicht, ben nichts gerührt hat, unterliegt der Uebermacht thieriider Schreden. Der fterbende Winchester beult in muthender Berzweiflung. Die Seele scheint mit Fleiß nach allem zu haschen, mas fie in noch tiefere Berfinsterung flurgt, und vor allen Troftgrunden mit rafenbem Widerwillen gurudzuschaubern. Der Ton der unangenehmen Empfindung ift herrichend, und wie dieser tiefe Schmerz ber Seele aus ben Rerrüttungen der Maschine entsprungen ist, so hilft er rückwärts diese Berrüttungen heftiger und allgemeiner machen.

#### §. 20. Ginichrantung bes Borigen.

Aber man hat tägliche Beispiele von Kranken, die sich voll Muth über die Leiden des Körpers erheben, von Sterbenden, die mitten in den Bedrängnissen der kämpsenden Maschine fragen: wo ist dein Stackel, Tod? Sollte die Beisheit, dürste man einwenden, nicht vermögend sein, wider die blinden Schrecken des Organismus zu wassen? Sollte, was noch mehr ist als Weisheit, sollte die Keligion ihre Freunde so wenig gegen die Ansechtungen des Staubes beschützen können? Oder, welches eben so viel heißt, kommt es nicht auch auf den vorhergehenden Zustand der Seele an, wie sie die Alterationen der Lebensbewegungen ausnimmt?

Dieses nun ist eine untengbare Wahrheit. Philosophie und noch weit mehr ein muthiger und durch die Religion erhobener Sinn sind sähig, den Ginfluß der thierischen Sensationen, die das Gemüth des Kranten bestürmen, durchaus zu schwächen und die Seele gleichsam aus aller Cohärenz mit der Materie zu reißen. Der Gedanke an die Gottheit, die, wie durchs Universum, so auch im Tode webet, die Harmonie des vergangenen Lebens und die Borgefühle einer ewig glücklichen Zukunst breiten ein volles Licht über alle ihre Begriffe, wenn die Seele des Thoren und Ungläubigen von allen jenen dunkeln Fühlungen des Mechanismus umnachtet wird. Wenn auch unwilkfürliche Schmerzen dem Christen und Weisen sich aufdrängen (denn ist er weniger Menja?), so wird er selbst das Gestilbs seiner zerfallenden Naschien wolluft auslösen.

) A

The Soul, secur'd in her existence, smiles At the drawn dagger, and defies its point, The stars shall fade away, the sun himself Grow dim with age, and nature sink in years, But thou shalt flourish in immortal youth, Unhurt amidst the war of Elements, The wreck of Matter, and the crush of Worlds.

Eben diefe ungewöhnliche Beiterkeit der todtlich Rranken hat mehrmalen auch eine phofische Urfach jum Grunde und ift außerft wichtig für ben praftischen Argt. Man findet fie oft in Gefellichaft ber tobtlichften Reichen des Hippotrates, und ohne fie aus irgend einer vorgängigen Krifis begreifen zu tonnen: biefe Beiterfeit ift bosartig. Die Nerven, welche mahrend der Bobe des Fiebers auf bas schärffte maren angefochten worden, haben jett ihre Empfindlichfeit verloren, die entzundeten Theile, weiß man wohl, horen auf zu ichmerzen, fobald fie brandig werben, aber es ware ein ungludlicher Bedante, fich Glud zu wünschen, daß die Entzundungsperiode nunmehr überftanden fei. Der Reig weicht von ben tobten Rerven gurud, und eine todtliche Indoleng lügt baldige Benefung. Die Seele befindet fich in der Mufion einer angenehmen Empfindung, weil fie einer lang anhaltenden ichmerzhaften los ift. Sie ift schmerzeufrei, nicht weil ber Ton ihrer Bertzeuge wieder hergestellt ift, sondern weil fie den Difton nicht mehr empfindet. Die Sympathie hört auf, sobald der Zusammenhang wegfällt.

### §. 21. Beitere Aussichten in den Bufammenhang.

Wenn ich nun erst tieser hineingehn — wenn ich vom Wahnsinn selbst, vom Schlummer, vom Stupor, von der fallenden Sucht und der Ratalepsis u. s. f. sprechen dürste, wo der freie und vernünstige Geist dem Despotismus des Unterleibs unterworfen wird, wenn ich mich überhaupt in das große Feld der Hysterie und Hypochondrie ausbreiten dürste, wenn es mir erlaubt wäre, von Temperamenten, Ivosynkrasien und Consensus zu reden, welches für Aerzte und Philosophen ein Abgrund ist, — mit einem Wort: wenn ich die Wahrheit des Bisherigen von dem Kransenbett aus beweisen wollte, welches immerhin eine Hauptschule des Phichologen ist, so würde mein Stoff sich ins Unendliche behnen. Genug, däucht es mich, ist es nunmehr bewiesen, daß die thierische Katur mit der geistigen sich durchaus vermischet, und daß diese mischung Volksommenheit ist.

# Körperliche Phänomene verrathen die Bewegungen des Geists.

§. 22. Physiognomit ber Empfindungen.

Eben biese innige Correspondenz der beiden Raturen stütt auch die ze Lehre der Physiognomit. Durch eben diesen Rervenzusammenhang,

welcher, wie wir horen, bei ber Mittheilung ber Empfindungen jum (Brunde liegt, werden die gebeimsten Rübrungen der Seele auf der Aukenfeite bes Rorpers geoffenbart, und die Leidenschaft bringt felbit burch ben Schleier bes Beuchlers. Jeber Affett bat feine fpecifiten Meuferungen und, fo zu fagen, feinen eigenthiimlichen Dialett, an dem man ibn fennt. Und zwar ift bies ein bewundernswürdiges Gefetz der Weisheit, daß jeder edle und moblwollende den Körver verschönert, den der niederträchtige und gehäffige in viehische Formen gerreißt. Je mehr fich ber Beift vom Ebenbild ber Gottheit entfernet, befto naber icheint auch bie äußere Bildung dem Biebe zu tommen, und immer demienigen am nachften, bas biefen Saupthang mit ihm gemein hat. Go ladet bas faufte Aukenbild bes Menfchenfreunds ben Silfsbedürftigen ein, wenn ber tropige Blid bes Bornigen jeden gurudicheucht. Dies ift ber unentbehrlichste Leitfaden im gesellschaftlichen Leben. Es ift merkwurdig, wie viel Aehnlichkeit die forverlichen Erscheimungen mit den Affekten baben. Heldenmuth und Unerschrockenheit ftromen Leben und Kraft burch Abern und Musteln, Funten fprühen aus ben Angen, Die Bruft fleigt, alle Glieder ruften fich gleichsam jum Streit, ber Mensch hat bas Unfeben bes Roffes. Schreden und Furcht erlofchen bas Feuer ber Augen, Die Glieder finten traftlos und ichwer, das Mart icheint in ben Anochen erfroren gu fein, bas Blut fällt bem Bergen gur Laft, allgemeine Ohnmacht lähmt die Instrumente des Lebens. Gin großer, fühner, erhabener Bebante zwingt uns, auf die Reben zu fteben, bas Saupt empor zu richten. Rase und Mund weit aufzusperren. Das Gefühl der Unendlichkeit. Die Aussicht in einen weiten offenen Horizont, bas Meer und bergleichen bebut unfere Arme aus. wir wollen ins Unendliche ausfließen. Mit Bergen wollen wir gen himmel machjen, auf Stilrmen und Bellen bahinbraufen; gabe Abgrunde frurgen uns ichwindelnd hinunter; ber Safe äußert fich im Körper gleichsam durch eine gurudstoffende Kraft, wenn im Begentheil felbst unfer Rorper burch jeden handebrud, jede Umarmung in ben Rorper bes Freundes übergeben will, gleichwie bie Seelen harmonisch fich mischen; ber Stolz richtet ben Korper auf, so wie bie Seele steigt; Kleinmuth fentet das Haupt, Die Glieder hangen; fnechtische Kurcht fpricht aus bem friechenden Gang; die Idee bes Schmerzens vergerret unfer Beficht, wenn wolluftige Borftellungen eine Grazie über ben gangen Rorper verbreiten; fo hat ferner ber Born bie ftartften Banbe zerriffen und die Roth beinahe die Unmöglichkeit überwunden. - Durch was für eine Mechanit, mocht' ich nun fragen, geschieht es, daß gerabe biefe Bewegungen auf biefe Empfindungen erfolgen, gerabe biefe Organe bei biesen Affetten interessiert werden? Ift bies nicht eben fo viel, als wollt' ich wiffen, warum gerade eine folde Berletung ber Bandhaut Die untere Kinnlade erstarren mache?

Bird der Affekt, der diese Bewegungen der Maschine sympathetisch erweckte, öfters erneuert, wird diese Empfindungsart der Seele habituess, so werden es auch diese Bewegungen dem Körper. Wird der zur Fertig-

feit gewordene Affett bauernder Charafter, jo werden auch biefe consensuellen Buge der Maschine tiefer eingegraben, fie bleiben, wenn ich bas Bort von dem Bathologen entlehnen barf, benteropathifc anrud und werden endlich organisch. So formiert fich endlich die feste perennierende Bhysiognomie des Menschen, daß es beinabe leichter ift, Die Seele nachber noch umquandern als bie Bilbung. In biefem Berftande also tann man sagen, die Seele bildet den Körper, obne ein Stablianer ju fein, und die erften Jugendjahre bestimmen vielleicht bie Befichtsaliae des Menichen durch fein ganges Leben, fo wie fie überhaupt die Grundlage feines moralischen Charafters find. Gine unthätige und ichwache Seele, die niemal in Leibenschaften überwallt, bat gar teine Phyfiognomie, wenn nicht eben ber Mangel berfelben die Bhofioanomie ber Simpel ift. Die Grundguge, Die Die Ratur ihnen anerichuf und Die Rutrition vollendete, dauern unangetaftet fort. Das Geficht ift glatt, denn feine Seele bat darauf gespielt. Die Augbraunen behalten einen volltommenen Bogen, benn fein wilber Affett hat fie gerriffen. Die gange Bilbung behalt eine Runde, benn bas Fett hat Ruhe in feinen Zellen; bas Beficht ift regelmäßig, vielleicht auch fogar fcon, aber ich bedaure die Seele.

Eine Physiognomik organischer Theile, z. E. der Figur und Größe der Nase, der Augen, des Mundes, der Ohren u. s. w., der Farbe der Haare, der Höhe des Halses u. s. s. ift vielleicht nicht unmöglich, würste aber wohl sobald nicht erscheinen, wenn auch Lavater noch durch zehen Duartbände schwärmen sollte. Wer die kaunichten Spiele der Natur, die Bildungen, mit denen sie kiefmütterlich bestohen, met Alassen beingen wollte, würde mehr wagen, als Linne, und dürfte sich sehr in Acht nehmen, daß er über der ungeheuren kurzweiligen Mannigsaltigkeit der ihm vorkommenden Originale nicht selbst eines werde.

(Roch eine Art von Sympathie verdient bemerkt zu werden, indem sie in der Physiologie von großer Erheblickleit ist; ich meine die Sympathie gewisser Enpfindungen mit den Organen, aus denen sie kamen. Ein gewisser Krampf des Magenes erregte in uns die Empfindung von Ekel; die Reproduktion dieser Empfindung bringt rückvärts diesen Krampf bervor. Wie geschiebt das?)

# Auch der Rachlaß der thierischen Ratur ist eine Quelle von Bollsommenheit.

#### §. 28. Scheint fie ju binbern.

Roch kann man sagen, wenn auch ber thierische Theil bes Menschen ihm alle die großen Bortheile gewährt, von denen bisher gesprochen worden, so bleibt er doch immer noch in einer andern Rücksicht verwerslich. Rämlich die Seele ist also stavisch an die Thätigkeit ihrer Werkzeuge geseffelt, daß die periodische Abspannung dieser letztern ihr eine thaten-

lose Bause porschreibt und fie gleichsam periodisch vernichtet. Ich meine ben Schlaf, ber, wie man nicht leugnen tann, uns wenigstens ben britten Theil unfers Dafeins raubt. Ferner ift unfere Denkfraft von ben Geletsen ber Maidine außerst abhangig, baf ber nachlaß biefer lettern bem Gang ber Gebanten plotliches Salt auferlegt, wenn wir eben auf bem geraben offenen Bfabe gur Wahrheit begriffen find. Der Berftand barf taum ein wenig auf einer Mee gehaftet haben, fo versagt ibm bie trage Materie; Die Saiten Des Denforganes erschlaffen, wenn fie faum ein wenig angestrengt worden; ber Körper verlägt uns . wo wir sein am meiften bedürfen. Welch erstaunliche Schritte, burfte man einwenben, würde der Mensch in Bearbeitung seiner Kähigkeiten machen, wenn er in einem Auftand ununterbrochener Intensität fortbenten tonnte? Wie murbe er jede Ibee in ihre letten Elemente gerfafern, wie murbe er jebe Ericheinung bis zu ihren verhohlenften Quellen verfolgen, wenn er fie unaufhörlich bor feiner Seele festhalten tonnte? - Aber es ift nun einmal nicht fo: warum ift es nicht fo?

#### S. 24. Nothwendigfeit des Rachlaffes.

Folgendes wird uns auf die Spur ber Wahrheit leiten.

1. Die angenehme Empfindung war nothwendig, den Menschen zur Bolltommenheit zu führen, und er ist ja nur darum volltommen, daß er andenehm empfinde.

2. Die Natur eines endlichen Wefens macht bie unangenehme Empfindung unvermeidlich. Das Uebel exuliert nicht aus der besten Welt, und die Weltweisen wollen ja darin Bollsommenbeit finden.

- 3. Die Natur eines gemischten Wesens bringt sie nothwendig mit sich, weil sie größtentheils darauf ruhet. Also: Schwerz und Lust sind nothwendig. Schwerer scheint es, aber es ist dennoch nicht weniger wahr:
- 4. Jeber Schmerz wachst seiner Natur nach, so wie jede Lust, ins Unendliche.
- 5. Jeder Schmerz und jede Luft eines gemischten Besens zielt auf feine Auflösung. \$. 25. Ertlarung.

Nämlich das will so viel sagen: es ist ein bekanntes Geset der Ideenverbindung, daß eine jede Empfindung, welcher Art sie auch immer sei, alsogleich eine andere ihrer Art ergreife und sich durch diesen Zuswachs vergrößere. Je größer und vielfältiger sie wird, desto mehr gleichartige weckt sie nach allen Direktionen des Denkorgans auf, dis sie nach und nach allgemein herrschend wird und die ganze Fläche der Seele einsnimut. So wächst demnach jede Empfindung durch sich selbs; jeder gegenwärtige Zustand des Empfindungsvermögens enthält den Erund eines nachsolgenden ähnlichen heftigern. Dies ist an sich star. Nun ist, wie wir wissen, jede geistige Ampsindung mit einer abnitchen theirischen

vergesellschaftet, b. i. mit andern Worten : jede ift mit mehr ober wenigern

Nervenbewegungen verkniipft, die fich nach dem Grad ihrer Stärke und Ausbreitung richten. Alfo: fo wie die geistigen Empfindungen machfen. muffen auch die Bewegungen im Mervenfpftem zunehmen. Dies ift nicht minder deutlich. Aber nun lehrt uns die Pathologie, daß tein Nerve jemals allein leide und fagen: hie ift Uebermaß von Kraft, eben fo viel beiße als: bort ist Mangel ber Kraft. Also machst zugleich noch jebe Rervenbewegung burch fich felbft. Ferner ift oben gejagt worben, baß Die Bewegungen des Nervenspftems auf die Seele gurudwirten und Die geiftigen Empfindungen verftarten; Die verftarten Empfindungen bes Beifts vermehren und verstärten wiederum die Bewegungen der Rerven. Also ift hier ein Birtel, und die Empfindung muß ftets machsen, und die Rervenbewegungen muffen in jedem Moment allgemeiner und beftiger werben. Run wiffen wir, daß die Bewegungen ber Mafdine, welche bie Empfindung bes Schmerzens verursachen, bem harmonischen Ton auwiderlaufen , durch den fie erhalten wird , das heißt , daß fie Krantheit find. Aber Krantheit kann nicht ins Unendliche wachsen, also endigen fie fich mit der totalen Destruktion der Maschine. In Absicht auf den Schmerz ist es also erwiesen, daß er auf den Tod des Subjetts abzielt.

Aber die Bewegungen ber Nerven unter bem Buftand bes angenehmen Affetts find ja fo harmonisch, der Fortbauer ber Maschine so gunftig; ber Buftand ber größten Geelenluft ift ja ber Buftand bes größten förperlichen Bobls; - follte nicht vielmehr umgekehrt ber angenehme Affett ben Klor bes Korpers ins Unendliche verlangern? - biefer Schluf ift febr übereilt. In einem gewiffen Grabe ber Moderation find biefe Rervenbewegungen beilfam und wirklich Gefundheit. Bachfen fie über diesen Grad hinaus, so konnen fie wohl hochfte Aktivität, bochfte augenblidliche Bolltommenheit fein, aber bann find fie Erceg ber Gefundheit, bam find fie nicht mehr Gefundheit. Nur Diejenige gute Beschaffenheit der natürlichen Aftionen heißen wir Gefundheit, in denen ber Grund zukunftiger ahnlicher liegt, b. h. die die Bolltommenheit der darauf folgenden Aftionen befestigen; also gehört die Bestimmung bes Fort-Dauernben wesentlich mit in ben Begriff ber Gesundheit. Go hat 3. E. der Korper bes entfraftetsten Wolluftlings im Momente ber Ausidweifung feine bochfte Sarmonie erreicht; aber fie ift nur augenblicklich. und ein besto tieferer Rachlaß lehrt gur Genuge, bag Ueberspannung nicht Gesundheit mar. Go tann man denn mit Recht behaupten, daß ber übertriebene Bigor ber physischen Aftionen den Tod so fehr beschleunigt als die bochfte Disharmonie ober die heftigfte Rrantheit. Und alfo reißen uns beibe , Schmerz und Bergnugen , einem unvermeidlichen Tod entgen, wenn nicht etwas vorhanden ift, bas ihr Bachsthum beschränket.

#### S. 26. Bortrefflichfeit diefes Rachlaffes.

Und eben bieses leistet nun ber Nachlag ber thierischen Natur. en biese Einschränkung unserer zerbrechlichen Maschine, bie unsern gnern einen so ftarken Einwurf wiber ihre Bolltommenheit schien ge-

liehen zu haben, mußte es auch sein, die alle die übeln Folgen verbesserte, die der Mechanismus anderwärts unvermeidlich macht. Sehn diese Sinsinsten, dieses Erschlaffen der Organe, worüber die Denker so klagen, verhindert, daß uns unsere eigene Kraft nicht in kurzer Zeit aufreibt, und läßt es nicht zu, daß unsere Affekte in immer steigenden Graden zu unserm Berderben sortwachsen. Sie zeichnet zedem Affekt die Perioden zu unser Machsthums, seiner Höhe und seiner Deservescenz, wenn er nicht gar in einer totalen Relaxation des Körpers erstirbt, die den empörten Geistern Zeit läßt, wiederum ihren harmonischen Ton zu nehmen, und den Organen, sich wiederum zu erholen. Daher die höchsten Grade des Entzüdens, des Schreckens und des Jorns eben dieselben sind, nämlich Ermattung, Schwäche oder Ohnmacht.

"Ito mußt' er entweder ohnmächtig niederfinten" - -

Noch mehr gewährt der Schlaf, der, wie unser Shakespeare sagt, "den verworrenen Knäuel der Sorgen auseinander löst, das Bad der "wunden Arbeit, die Geburt von jedes Tages Leben, der zweite Gang "der großen Natur ist." Unter dem Schlaf ordnen sich die Lebensgeister wiederum in jenes heilsame Eleichgewicht, das die Fortdauer unsers Daseins so sehr verlangt; alle jene krampsichten Ideen und Empfindungen, alle jene ihrerspannten Thätigkeiten, die uns den Tag durch gepeinigt haben, werden jetzt in der allgemeinen Erschlaftung des Sensoriums ansgelöst, die Harmonie der Seelenwirkungen wird wiederum hergestellt, und ruhiger grüßt der neuerwachte Mensch den kommenden Morgen.

Auch in hinficht auf die Ginrichtung bes Gangen tonnen wir ben Werth und die Bichtigkeit dieses Rachlasses nicht genug bewundern. Eben biefe Ginrichtung brachte es nothwendig mit fich, daß Manche, die nicht minder allicklich fein sollten, der allgemeinen Ordnung aufgeopfert wurden und bas Loos ber Unterbriidung bavon trugen. Eben fo mußten wiederum Biele, die wir vielleicht mit Unrecht zu beneiden pflegen, ihre Beiftes- und Leibestraft in raftlofer Anftrengung foltern, damit die Ruhe des Ganzen erhalten werde. Go ferner die Rranten, fo bas unvernünftige Bieh. Der Schlaf versiegelt gleichsam bas Auge bes Rummers, nimmt bem Fürsten und Staatsmann bie schwere Burbe ber Regierung ab, gießt Lebensfraft in die Abern des Kranten und Rube in seine zerrissene Seele; auch der Taglohner bort die Stimme des Drangers nicht mehr, und bas mighandelte Bieh entflieht ben Tyranneien ber Menichen. Alle Sorgen und Lasten der Geschöpfe begräbt der Schlaf. fett alles ins Bleichgewicht, ruftet jeden mit neugebornen Kraften aus, bie Freuden und Leiden des folgenden Tages zu ertragen.

#### §. 27. Trennung bes Bufammenhangs.

Endlich bann, auf ben Zeitpunkt, wo ber Geist ben Zweck seines Daseins in diesem Kreise erfüllt hat, hat zugleich eine inwendige unbegreiftiche Mechanik auch seinen Körper unfähig gemacht, weiter sein Werkzeug zu sein. Alle Anordnungen zur Anfrechthaltung des körperlichen

Flors scheinen nur bis auf diese Spoche zu reichen, die Weisheit, kommt es mir vor, hat bei Gründung unsererphysischen Natur eine solche Sparsankeit bevbachtet, daß, ungeachtet der steten Compensationen, doch die Consumtion immer das Uebergewicht behalte, daß die Freiheit den Wech an ismus mißbrauch e und der Tod aus dem Leben, wie aus seinem Keime, sich entwickle. Die Materie zerfällt in ihre letzten Clemente wieder, die nun in andern Formen und Verhältnissen durch die Reiche der Natur wandern, andern Absichten zu dienen. Die Seele sähret fort, in andern Kreisen ihre Deutstraft zu üben und das Universum von andern Seiten zu beschauen. Man kann freilich sagen, daß sie diese Sphäre im geringsten noch nicht erschöpft hat, daß sie solch vollkommener hätte versassen tönnen; aber weiß man denn, daß diese Sphäre für sie versoren ist? Wir legen jetzt manches Buch weg, das wir nicht verstehn, aber vielleicht verstehn wir es in einigen Jahren besser.

### Ueber das gegenwärtige deutsche Cheater.

(Aus dem württembergifden Repertorium der Literatur 1782.)

Der Beift bes gegenwärtigen Jahrzehents in Deutschland zeichnet fich auch vorzüglich baburch von ben vorigen aus, bag er bem Drama beinah in allen Brovinzen bes Baterlands einen lebhaftern Schwung gab; und es ift mertwurdig, daß man noch nie fo oft Seelengroße gu beklatichen und Schwachheiten auszupfeifen gefunden bat, als eben in biefer Cpoche - Schabe, daß bies nur auf ber Buhne ift. Die Neapptier bestellten für jedes Glied einen eigenen Argt, und ber Krante ging unter bem Gewicht seiner Aerzte zu Grunde. - Wir halten jeder Leidenschaft ihren eigenen Benter und haben täglich irgend ein ungludliches Opfer berselben zu beweinen. Jede Tugend findet bei uns ihren Lobredner, und wir icheinen fie über ihrer Bewunderung zu vergeffen. Dich baucht, es verhalte fich bamit, wie mit ben unterirbischen Schaten in ben Befpenftermarchen: Befdreiet ben Beift nicht! ift bie ewige Bebingung bes Beschwörers - Mit Stillschweigen erhebt man bas Golb ein Laut über die Bunge, und hinunter fintt gebntaufend Rlafter die Rifte.

Allerdings sollte man denken, ein offener Spiegel des menschlichen Lebens, auf welchem sich die geheimsten Winkelzüge des Herzens
illuminiert und fresco zurückwersen, wo alle Evolutionen von Tugend und
Laster, alle verworrenken Intriguen des Glücks, die merkwirdige Dekonomie der obersten Fürsicht, die sich im wirklichen Leben oft in langen
Ketten unabsehdar verliert, wo, sage ich, dieses alles, in kleinern Flächen
und Formen aufgesatt, auch dem stumpfesten Auge überzehdar zu Gesichte liegt; — ein Tempel, wo der wahre natürliche Apoll, wie einst zu
Dodona und Delphos, goldne Orakel mündlich zum Herzen redet —
eine solche Anstalt, möchte man erwarten, sollte die reinern Begriffe von

Gliedfeligteit und Elend um fo nachbrudlicher in die Seele pragen, als die finnliche Anschauung lebendiger ift, denn nur Tradition und Sentenzen. Sollte, sage ich - und mas sollten die Waaren nicht, wenn man den Berfäufer höret? Bas follten jene Tropfen und Bulver nicht, wenn nur ber Magen bes Batienten fie verbaute, wenn nur seinem Gaum nicht davor efelte? - So viele Don Quirotes feben ihren eigenen Narrentopf aus bem Savopardentaften ber Romodie auden, fo viele Tartuffes ihre Masten, so viele Kalftaffe ihre Sorner; und doch deutet einer dem andern ein Gelsohr und beflaticht ben witigen Dichter, ber feinem Rachbar eine folde Schlappe anzuhängen gewußt hat. Gemälbe voll Rührung, die einen ganzen Schauplat in Thränen auflösen — Grnbpen des Entfetens, unter beren Anblid die garten Spinneweben eines hpsterischen Nervenspstems reißen — Situationen voll schwankender Erwartung, die den leisern Odem feffelt und das beklommene Berg in ungemiffen Schlägen wiegt - alles biefes, mas wirft es benn mehr, als ein buntes Farbenipiel auf ber Flache, gleich bem lieblichen Bittern bes Sonneslichtes auf ber Welle. - Der gange Simmel icheint in ber Fluth zu liegen, - ihr fturzt euch wonnetrunten hinein und - und tappt in falt Waffer. Wenn der teufelische Macheth, die talten Schweißtropfen auf der Stirne, bebenden Juges, mit hinschauerndem Muge aus ber Schlaffammer mantet, mo er bie That gethan hat - welchem Buichauer laufen nicht eistalte Schauer burch die Gebeine? - Und boch. welcher Macbeth unter bem Bolfe läßt feinen Dolch aus bem Rleibe fallen, ehe er die That thut? oder seine Larve, wenn fie gethan ift? - Es ift ja eben Konig Dunkan nicht, ben er zu verderben eilet. Werden darum meniger Madchen verführt, weil Sara Sampson ihren Fehltritt mit Gifte buget? Gifert ein einziger Chmann weniger, weil ber Mohr von Benedig sich so tragisch übereilte? Tyrannisiert etwa die Convenienz die Natur barum weniger, weil iene unnaturliche Mutter, nach ber That reuig, vor euren Ohren das rasende Gelächter trillert? — Ich könnte die Beispiele häufen. Wenn Oboardo ben Stahl, noch dampfend vom Blute bes geopferten Rindes, zu ben Rugen bes fürftlichen armen Gunbers wirft, bem er seine Maitresse so zugeführt hat — welcher Fürst gibt bem Bater seine geschändete Tochter wieder? — — Glücklich genug, wenn euer Spiel fein getroffenes Berg unter bem Ordensbande zwei- ober breimal ftarfer icuttelt. Balb ichwemmt ein larmendes Allegro die leichte Rührung hinweg. Ja, gludlich genug, wenn eure Emilia, wenn fie fo verführerisch jammert, so nachlässig schon dahinfinkt, so voll Delicatesse und Grazie ausröchelt, nicht noch mit sterbenden Reizen die wollustige Lunte entzündet und eurer tragischen Runft aus bem Stegreif hinter ben Couliffen ein bemuthigendes Opfer gebracht wird. Beinahe möchte man ben Marionetten wieder bas Wort reben und die Maschinisten ermuntern, Die Garricischen Runfte in ihre holzernen Selden zu verpflanzen, fo würde doch die Aufmerksamkeit des Bublikums, die sich gewöhnlichermaßen in den Inhalt, den Dichter und Spieler brittheilt, von bem lettern

zurücktreten und sich mehr auf dem ersten versammeln. Gine abgefeimte italienische Sphigenia, die uns vielleicht durch ein gludliches Spiel nach Aulis gezaubert hatte, weiß mit ein em ichelmischen Blid burch bie Maste ihr eigenes Rauberwert wo h I b e d a ch t wiederzu zerstören. Sphigenia und Aulis find weggehaucht, die Sompathie ftirbt in der Bewunderung ibrer Wir follten ja bie Reigungen bes iconen Gefchlechtes aus feiner Meifterin tennen? Die bobe Elifabeth batte eber eine Berletung ibrer Majestät als einen Aweifel gegen ihre Schönheit vergeben. — Sollte eine Actrice philosophischer benten? Sollte biefe - wenn ber Fall ber Aufopferung tame - mehr auf ihren Ruhm angerhalb ben Couliffen, als hinter denselben bedacht sein? Ich zweiste gewaltig. Go lang die Schlachtopfer ber Wolluft burch bie Dochter ber Wolluft gespielt werden, fo lang die Scenen des Jammers, ber Furcht und des Schredens mehr bagu bienen, ben folanten Buchs, die netten Guge, die Gragienwendungen ber Spielerin zu Martte zu tragen, mit Einem Bort, fo lang die Tragodie mehr die Gelegenheitsmacherin verwöhnter Bollufte frielen muß — ich will weniger fagen — fo lang bas Schaufpiel weniger Schule, als Zeitvertreib ift - mehr bazu gebraucht wird, die eingahnende Langeweile zu beleben, unfreundliche Binternachte zu betrügen und bas große heer unferer fugen Dugigganger mit bem Schaume ber Beisbeit, bem Papiergeld der Empfindung und galanten Zoten zu bereichern — so lang es mehr für die Toilette und die Schenke arbeitet : fo lange mogen immer unfere Theaterichriftsteller ber patriotischen Gitelfeit entfagen, Lehrer bes Bolts zu fein. Bevor das Bublitum für feine Bubne gebildet ift, burfte wohl schwerlich die Bubne ihr Bublitum bilben.

Aber daß wir auch hier nicht zu weit geben - daß wir dem Bubli-3ch bemerte zwei fum nicht die Wehler des Dichters jur Laft legen. vorzügliche Moden im Drama, die zwei außerften Enden, zwischen welden Wahrheit und Natur inne liegen. Die Menschen bes Beter Corneille find frostige Behorder ihrer Leidenschaft — altkluge Bedanten ihrer Empfindung. Den bedrängten Roderich bor' ich auf offener Buhne über feine Berlegenheit Borlefung halten und feine Bemuthsbewegungen forgfältig. wie eine Pariferin ihre Grimaffen vor bem Spiegel, burchmuftern. Der leibige Anstand in Frantreich hat den Naturmenschen verschnitten. - Ihr Rothurn ift in einen niedlichen Tangiduh verwandelt. In England und Deutschland (boch auch hier nicht balber, als bis Goethe die Schleichhändler bes Geschmads über ben Rhein gurudgejagt hatte) bedt man ber Natur, wenn ich fo reben barf, ihre Scham auf, vergrößert ihre "innen und Leberfleden unter dem Sohlfpiegel eines unbandigen Wites, e muthwillige Phantafie glübender Boeten lügt fie zum Ungeheuer und mmelt von ihr die icandlichsten Anetdoten aus. Bu Paris liebt man e glatten zierlichen Buppen, von denen die Runft alle fühne Natur nwegichliff. Man wagt die Empfindung nach Granen und ichneidet die peifen bes Beifts biatetisch vor, ben gartlichen Magen einer schmachjen Marquifin zu iconen: wir Deutsche muthen uns, wie bie ftart-

ŧ

herzigen Britten, fühnere Dosen zu, unsere helden gleichen einem Goliath auf alten Tapeten, grob und gigantisch, für die Entfernung gemalt. Ru einer guten Copie ber Natur gehört Beides, eine edelmüthige Rübnbeit. ihr Mark auszusaugen und ihre Schwungkraft zu erreiden. aber zugleich auch eine ich üchterne Blodiateit, um die graffen Buge, die fie fich in großen Wandftuden erlaubt, bei Miniaturgemalben zu milbern. Wir Menschen stehen vor dem Universum wie die Ameise por einem großen majestätischen Balaste. Es ift ein ungebeures Gebäube. unfer Insettenblick verweilet auf biefem Alugel und findet vielleicht biese Säulen, diese Statuen fibel angebracht; das Auge eines beffern Wesens umfaßt auch den gegenüberstehenden Flügel und nimmt dort Statuen und Säulen gemahr, die ihren Kameradinnen bier fommetrisch entsprechen. Aber ber Dichter male für Ameisenaugen und bringe auch die andere Hälfte in unsern Gesichtstreis verkleinert berüber: er bereite uns von der Harmonie des Rleinen auf die Harmonie des Großen, von ber Spmmetrie bes Theils auf die Spmmetrie des Ganzen und laffe uns lettere in ber erftern bewundern. Gin Berfeben in Diefem Buntt ift eine Ungerechtigkeit gegen bas ewige Wesen, bas nach bem unendlichen Umriß der Welt, nicht nach einzelnen herausgehobenen Fragmenten beurtheilt fein will.

Bei der getreuesten Copie der Natur, so weit unsere Augen sie verfolgen, wird die Borsehung verlieren, die auf das angesangene Wert in diesem Jahrhundert vielleicht erst im folgenden das Siegel brückt.

Aber auch ber Dichter kann ichuldlos fein , wenn ber Awed bes Dramas miglinget. Man trete auf die Buhne felbst und gebe Acht, wie fich Die Weschöpfe ber Phantafie im Spieler verforpern. Es find biefem zwei Dinge schwer, aber nothwendia. Einmal muß er fich selbst und die bordende Menge vergeffen, um in der Rolle zu leben; bann muß er wiederum sich selbst und ben Auschauer gegenwärtig benken, auf ben Geschmack des lettern reflektieren und die Natur mäßigen. Zehnmal finde ich das Erfte dem Aweiten aufgeopfert, und doch — wenn das Genie des Afteurs nicht Beides ausreichen kann — möchte er immerbin gegen biefes zum Bortheil jenes verstoßen. Bon Empfindung zum Ausdruck der Empfinbung herricht eben die schnelle und ewig bestimmte Succession, als von Wetterleuchten zu Donnerschlag, und bin ich bes Affektes voll, so barf ich so wenig ben Korper nach seinem Tone ftimmen, bag es mir vielmehr schwer, ja unmöglich werden dürfte, ben freiwilligen Schwung des lebtern gurudzuhalten. Der Schauspieler befindet fich einigermaßen im Kall eines Nachtwandlers, und ich beobachte zwischen beiden eine merkwürdige Aehnlichkeit. Kann der lettere bei einer an ich ein end en völligen Abwesenheit des Bewußtseins, in der Grabesruhe der aufern Sinne, auf seinem mitternächtlichen Bfabe mit ber unbegreiflichsten Bestimmtheit jedenFußtritt gegen die Gefahr abwägen, die die größesteGeistesgegenwart des Wachenden auffordern würde :- tann die Gewohnheit seine Tritte so wunderbar sichern: kann — wenn wir doch, um das Bhänomen 211

erfaren, ju etwas mehr unfre Auflucht nehmen muffen - tann eine Sinnesbammerung, eine superficielle und flüchtige Bewegung ber Sinne fo viel zu Stande bringen: warum follte ber Körper, ber boch fonft die Seele in allen ihren Beranderungen fo getreulich begleitet, in Diefem Kalle fo zugellos über feine Linien fcmeifen, bag er ihren Ton miffimmte? Erlaubt fich die Leidenschaft teine Extravagation (und bas fann fie nicht, wenn fie echt ift, und bas foll fie nicht in einer gebildeten Seele), fo weiß ich gewiß, daß auch die Organe in tein Monftrum verirren. Sollte benn bei ber großeften Abwesenheit ber Berception, beren die Mufion ber Spieler nur fahig macht, nicht eben fo gut wie bort eine unmerkliche Wahrnehmung des Gegenwärtigen fortbauern . Die den Spieler eben fo leicht an bem Ueberspannten und Unanftanbigen vorbei über Die schmale Brude ber Bahrheit und Schönheit führt? 3ch febe bie Unmöglichkeit nicht. Singegen welcher Uebelftand auf ber anbern Seite, wenn ber Spieler bas Bewußtsein seiner gegenwärtigen Lage iorgiam und angitlich unterhalt und bas fünftliche Ergumbild burch bie Ibee ber wir tlich ihn umgebenden Belt zernichtet. Schlimm für ibn, wenn er weiß, daß vielleicht tausend und mehr Augen an jeder seiner Gebarben bangen, daß eben fo viel Ohren jeben Laut feines Mindes verschlingen. - 3ch war einft zugegen, als biefer unglückliche Gebante: man beobachtet mich! ben gartlichen Romeo mitten aus bem Arm der Entzudung ichleuberte. - Es war gerabe ber Sturg bes Nachtwandlers, ben ein warnender Zuruf auf gaher Dachspitze schwindelnd packt. - Die verborgene Gefahr mar ibm teine, aber ber fteilen Sobe plotlicher Anblid warf ibn tobtlich herunter. Der erschrodene Spieler ftanb fteif und albern - bie natürliche Grazie ber Stellung entartete in eine Bengung - als ob er fich eben ein Rleid wollte anmessen laffen. -Die Sympathie ber Bufchauer verpuffte in ein Gelächter.

Gewöhnlich haben unsere Spieler für jedes Genus von Leidenschaft eine aparte Leibesbewegung einstudiert, die fie mit einer Fertigkeit, die anweilen gar — bem Affette vorspringt, an den Mann zu bringen wissen. Dem Stolg fehlt bas Ropfbreben auf eine Achiel und bas Anftemmen bes Ellenbogens felten - ber Born fitt in einer geballten Fauft und im Knirschen ber Zähne — die Berachtung habe ich auf einem gewissen Theater ordentlicher Beije burch einen Stoß mit dem Rufe charafterifieren gefehen; - die Traurigfeit der Theaterheldinnen retiriert fich binter ein weiß gewaschenes Schnupftuch, und ber Schreden, ber noch am fürzeften wegtommt, wirft fich auf bem nachsten bem besten Blod feine Burbe und bem Bublitum einen - Stumper bom Salfe. Die Spieler ftarfer tragischer Rollen — und bies find gewöhnlich die Baffiften, die Matabore ber Bubne, pflegen ihre Empfindung murrtopfifc herzuganten und ihre ichlechte Befanntichaft mit bem Affett, ben fie wie einen Miffethater von unten auf rabern, mit einem Bepolter ber Stimme und ber Glieber zu überlarmen, wenn im Gegentheil bie fanften rührenben Spieler ihre Bartlichfeit und Wehmuth in einem monotonischen Bewimmer schleifen, das die Ohren zum Etel ermüdet. Deklamation ist immer die erste Klippe, woran unsere meisten Schauspieler scheitern geben, und Deklamation wirkt immer zwei Drittheile der ganzen Justion. Der Beg des Ohrs ist der gangbarste und nächste zu unsern Hernen Deren Musik hat den rauben Eroberer Bagdads bezwungen, wo Mengs und Correggio alle Malerkraft vergebens erschöpft hätten. Auch kommt es uns leichter an, die beleidigten Augen zu schließen, als die miß-

handelten Dhren - mit Baumwolle gn verftopfen. 1

Wenn denn nun freilich Dichter, Spieler und Publikum fallieren, so dürste leicht von der vollwichtigen Summe, die ein patriotischer Bersechter der Bühne auf dem Papier erhebt, ein garstiger Bruch zurück bleiben. Sollte das dieser verdienstvollen Anftalt einen Augenblick unsere Ausmerksamkeit entziehen? Das Theater tröste sich mit seinen würrdigern Schwestern, der Moral und — furchtsam wage ich die Bergleichung — der Religion, die, ob sie schon in heiligem Kleide kommen, über die Besseldung des blöben und schmutzigen Haufens nicht erhaben sind. Berdienst genug, wenn hie und da ein Freund der Wahrheit und gesunden Natur hier seine Welt wieder sindet, sein eigen Schickal in fremdem Schickal verträumt, seinen Muth an Scenen des Leidens erhärtet und seine Empfindung an Situationen des Unglücks übet. — Ein edles unversälschtes Gemüth sängt neue belebende Wärme vor dem Schauplat — beim robern Hausen summt doch zum mindesten eine verlassene Saite der Menscheit verloren noch nach.

### Der Spaziergang unter den Linden.

(Aus dem murttembergifden Repertorium 1782.)

Wollmar und Edwin waren Freunde und wohnten in einer friedlichen Einsiedelei beisammen, in welche sie sich aus dem Geräusch der geschäftigen Welt zurückgezogen hatten, hier in aller philosophischen Muße die merkwürdigen Schicksale ihres Lebens zu entwickeln. Edwin, der glückliche, umfaste die Welt mit frohherziger Wärme, die der trübere Wollmar in die Trauersarbe seines Misgeschicks steidete. Eine Allee von Linden war der Lieblingsplat ihrer Betrachtungen. Sinst an einem lieb-

<sup>1</sup> Es ift noch die Frage, ob eine Rolle durch einen blohen Liebten nicht mehr als durch einem Schauspieler von Handwert gewinne? Bet dem letztern wenigstens geht die Empfindung so bald, als dei einem occupierten Practicus in der heiltunst das Judicium über die Krankseit, verloren. Es bleibt nichts zurück als eine mechanische Fertigkeit, eine Alfektation, eine Koketterie mit den Grimassen der Leidenschaft. Man wird sich erinnern, wie glidtlich die Kolle der Zaire in Frankreich und England durch angehende und ungelidte Spielerinnen gerathen ist sie. Lessings Handurgische Dramaturgie, sechzehntes Stild S. 121 und 122). Möchte man aller Orten von dem Vorurtheile zurücksommen, daß theatralische Uedungen Versonen von Stand und Ehre schönen! Gewiß würde dies den guten Geschwag allgemehrer verdreiten und bie Empfindung des Schönen, Guten und Wahren durchgängig mehr beleben und verfeinern, so wie zugleich auch Spieler von Arofession mit einem schäftern Wetteiser den Ruhm ihres Standes zu erhalten sich besteinen würden.

lichen Maientag spazierten fie wieder; ich erinnere mich folgenden Ge-

Edwin. Der Tag ift so schön — die ganze Ratur hat fich aufgehei-

tert, und Sie so nachdenkend, Wollmar?

Wollmar. Laffen Sie mich. Sie wiffen, es ist meine Art, daß ich ihr ihre Launen verderbe.

Edwin. Aber ift es benn möglich, ben Becher ber Freude fo an-

zuekeln?

Wollmar. Wenn man eine Spinne barin findet - warum nicht? Seben Sie, Ihnen malt fich jett die Natur wie ein rothwangigtes Madden an seinem Brauttag. Mir erscheint fie als eine abgelebte Matrone, rothe Schminte auf ihren grungelben Bangen, geerbte Demanten in ihrem Saar. Wie fie fich in biefem Conntagsaufput belächelt! Aber es find abgetragene Rleider und icon bunderttaufendmal gewandt. Gben diefen grunen wallenden Schlepp trug fie icon bor Deutalion, eben fo parfumiert und eben so bunt verbrämt. Jahrtausende lang verzehrt sie nur mit dem Abtrag von der Tafel des Todes, tocht sich Schminke aus den Gebeinen ihrer eigenen Rinder und flutt bie Bermelung au blendenden Flittern. Es ift ein unflathiges Ungeheuer, bas von feinem eigenen Roth, viele taufendmal aufgewarmt, fich maftet, feine Lumpen in neue Stoffe ausammenflickt und groß thut und fie zu Markte trägt und wieder gusammenreißt in garftige Lumpen. Junger Menich, weißt bu wohl auch, in welcher Gefellichaft bu vielleicht jeto fpaziereft? Dachteft bu je, bag biefes unendliche Rund das Grabmal beiner Ahnen ift, daß dir die Winde, Die bir bie Wohlgeruche ber Linden herunterbringen, vielleicht die zerftobene Kraft bes Arminius in die Nase blasen, daß du in der erfrischenden Quelle vielleicht die germalmten Gebeine unfrer großen Beinriche tofteft? Bfui! Pfui! Die Erderschütterer Roms, die die majestätische Welt in drei Theile riffen, wie Knaben einen Blumenstrauß unter fich theilen und an Die Sute fteden, muffen vielleicht in ben Burgeln ihrer verschnittenen Enfel einer wimmernden Opernarie frohnen. - Der Atome, der in Blatos Behirne dem Bedanten der Gottheit bebte, der im Bergen des Titus ber Erbarmung gitterte, gudt vielleicht jeto ber viehischen Brunft in ben Abern ber Sarbanapale ober wird in bem Mas eines gehenkten Gaubiebs von ben Raben gerftreut. Schandlich! Schandlich! Wir haben aus ber aebeiligten Afche unferer Bater unfere Barlefinemasten zufammengeftoppelt; wir haben unfere Schellentappen mit ber Beisheit ber Bormelt gefüttert. Sie icheinen bas luftig ju finden, Cowin?

Edwin. Bergeben Sie. Ihre Betrachtungen eröffnen mir tomische Scenen. Wie? wenn unsre Körper nach eben ben Gesetzen wanderten, wie man von unsern Geistern behauptet? Wenn fie nach bem Tod ber Maschine eben das Amt fortsetzen mitsten, das sie unter den Befehlen der Seele verwalteten; gleichwie die Geister der Abgeschiedenen die Beschäftigungen ihres vorigen Lebens wiederholen, quas oura fuit vivis, eadem

sequitur tellure repostos.

Wollmar. So mag die Afche bes Luturque noch bis jett und ewig

im Ocean liegen!

Hören Sie dort die gärtliche Bhilomele schlagen? Wie? Edwin. wenn sie die Urne von Tibulls Afche mare, ber gartlich wie sie sang? Steigt vielleicht der erhabene Bindar in jenem Abler zum blauen Schirmbach des Horizonts? Flattert vielleicht in jenem buhlenden Zephyr ein Atome Anafreons? Wer fann es wiffen, ob nicht die Korper ber Guglinge in garten Buderflodden in die Loden ihrer Gebieterinnen fliegen? ob nicht die Ueberbleibsel der Wucherer im hundertjährigen Rost an die vericharrten Münzen gefesselt liegen? Ob nicht die Leiber der Bolygraphen verdammt find, zu Lettern geschmolzen oder zu Papier gewaltt zu merben, ewig nun unter bem Drud ber Breffe zu achzen und ben Unfinn ihrer Collegen verewigen zu belfen? Wer tann mir beweifen. baf ber ichmeraliche Blasenstein unsers Nachbars nicht der Rest eines ungeschickten Arztes ift, ber nunmehr zur Strafe bie ehemals mighandelten Bange bes harns ein ungebetener Pförtner hütet, so lang in diesen schimpflichen Kerker gesprochen, bis die geweihte hand eines Wundarztes den verwünschten Bringen erlöst? Geben Gie, Wollmar! aus eben bem Relche, woraus Sie die bittere Galle schöpfen, schöpft meine Laune lustiae Scherze.

Wollmar. Edwin! Edwin! Wie Sie den Ernst wieder mit lächelnbem Bit übertünchen! — Man sage es doch unsern Fürsten, die mit einer zuckenden Wimper zu vernichten meinen. Man sage es unsern Schönen, die mit einer sarbigten Landschaft im Gesicht unsre Weisheit zur Kärrin machen wollen. Man sage es den süßen herrchen, die eine Handvoll blonde Haare zu ihrem Gott machen. Mögen sie zusehen, wie die Schaufel des Todtengräbers den Schädel Yvrits so unsanst streichelt. Was dünkt sich ein Weib mit ihrer Schönheit, wenn der große Cäsar eine

anbrüchige Mauer flickt, den Wind abzuhalten?

Edwin. Aber wo binaus benn mit bem allem?

Wollmar. Armselige Katastrophe einer armseligern Farce! — Seben Sie, Edwin! Das Schicksal ber Seele ist in die Materie geschrieben. Machen Sie nunmehr den glücklichen Schluß.

Edwin. Gemach, Wollmar. Sie kommen ins Schwärmen. Sie

wiffen, wie gern Sie ba bie Borficht mighandeln.

Wollmar. Lassen Sie mich fortfahren. Die gute Sache scheut die Besichtigung nicht.

Edwin. Wollmar besichtige, wenn er gludlicher ift.

Wollmar. O pfui! Da bohren Sie gerade in die gefährlichste Bunde. Die Beisheit ware also eine waschafte Mäkserin, die in jedem Hause schwarzeige geht und geschweidig in jede Laune plaudert, bei dem Unglücklichen die Gnade selbst verseumdet, bei dem Glücklichen auch das liebel verzuckert. Ein verdorbener Magen verschwätzt diesen Planeten zur Hölle, ein Glas Bein kann seine Zeusel vergöttern. Benn unse Launen die Modelle unsere Philosophieen sind, — sagen Sie mir doch, Edwin, in

welcher wird die Wahrheit gegoffen? Ich fürchte, Edwin, Gie werden weise fein , wenn Gie erft finfter werben!

Das möcht' ich nicht, um weise zu werben!

Wollmar. Sie haben bas Wort "glüdlich" genannt. Wie wird man bas, Comin? Arbeit ift die Bedingung bes Lebens, bas Biel Beisheit, und Glückfeligkeit, fagen Sie, ift der Breis. Taufend und abermal taufend Segel fliegen ausgefvannt, Die gludliche Infel zu fuchen im geftad. lofen Meere und biefes goldene Blief zu erobern. Sage mir boch, bu Beifer, wie viel find ihrer, Die es finden? Ich febe bier eine Flotte im ewigen Ring Des Bedurfniffes herumgewirbelt, ewig von diefem Ufer ftogend, um ewig wieber baran ju landen, ewig landend, um wieder Davon zu ftogen. Gie tummelt fich in ben Borbofen ihrer Bestimmung, freugt furchtsam längs bem Ufer, Broviant zu holen und bas Tatelwert ju fliden , und fteuert ewig nie auf die Sobe bes Meeres. Es find diejenigen, die heute fich abmuden, auf baß fie fich morgen wieber abmuden tonnen. 3ch giebe fie ab, und bie Summe ift um die Balfte geschmolzen. Bieder Andere reift ber Strudel ber Sinnlichfeit in ein ruhmlofes Grab. - Es find diejenigen, die die ganze Kraft ihres Dafeins verschwenden, ben Schweiß ber Borigen zu genießen. Man rechne fie weg, und ein armes Biertheil bleibt noch gurud. Bang und ichuchtern fegelt es ohne Compaß, im Geleit ber betrüglichen Sterne, auf bem furchtbaren Dcean fort, icon flimmt wie weißes Bewolf am Rande bes Borizonts bie gludliche Rufte, Land ruft ber Steuermann, und fiehe! ein elendes Brettchen gerbirftet, bas lede Schiff verfintt bart am Geftabe. Apparent rari nantes in gurgite vasto. Ohnmächtig fampft fich ber geschickteste Schwimmer zum Lande, ein Fremdling in ber atherischen Bone irrt er einsam umber und sucht thränenden Augs feine nordische Beimath. Go ziehe ich von der großen Summe eurer freigebigen Spsteme eine Million nach ber andern ab. - Die Rinder freuen fich auf ben Sarnisch ber Manner, und diese weinen, daß fie nimmermehr Kinder find. Der Strom unfers Wiffens ichlängelt fich rudwärts zu feiner Mundung, ber Abend ift bammerig wie ber Morgen, in ber nämlichen Racht umarmen fich Aurora und Sefperus, und ber Weise, ber bie Mauern ber Sterblichfeit durchbrechen wollte, fintt abwarts und wird wieder gum tandelnden Rnaben. Nun, Edwin! rechtfertigen Gie den Topfer gegen ben Topf; antworten Sie, Edwin!

Edmin. Der Töpfer ift ichon gerechtfertigt, wenn ber Topf mit ihm

rechten fann.

Wollmar. Antworten Sie.

Edwin. Ich fage, wenn fie auch die Insel verfehlt, so ist boch bie

Kahrt nicht verloren.

Wollmar. Etwa bas Aug an ben malerifchen Lanbichaften zu weiben, die zur Rechten und Linken vorbei fliegen? Edwin? Und darum in Sturmen herumgeworfen zu werben, barum an spitigen Rlippen vorbei zu gittern, barum in ber wogenden Wufte einem breifachen Tobe um ben Rachen zu schwanten! - Reben Gie nichts mehr, mein Gram ift be-

redter als Ihre Rufriedenheit.

Edwin. Und soll ich darum das Beilchen unter die Füße treten, weil ich die Rose nicht erlangen kann? Ober soll ich diesen Maitag verlieren, weil ein Gewitter ihn versinstern kann? Ich schöpfe Heiterkeit unter der wolkenlosen Bläue, die mir hernach seine stürmische Langeweile vertürzt. Soll ich die Blume nicht brechen, weil sie morgen nicht mehr riechen wird? Ich werfe sie weg, wenn sie welt ist, und pflücke ihre junge Schwester, die schon reizend aus der Anospe bricht. —

Wollmar. Umsonst! Bergebens! Wohin nur ein Samenkorn des Bergnügens siel, sprossen schon tausend Keime des Jammers. Wo nur eine Thräne der Freude liegt, liegen tausend Thränen der Berzweislung begraden. Hier an der Stelle, wo der Mensch jauchzte, krümmten sintausend steidend Frümente Sinselten. In eben dem Augenblick, wo unser Entzücken zum himmel wirbelt, heusen tausend Flüche der Berdammniß empor. Es ist ein betrügliches Lotto, die wenigen armseligen Tresser verschwinden unter den zahllosen Nieten. Jeder Tropse Zeit ist eine Sterheminute der Freuden, jeder Wehende Staub der Leichenstein einer begradenen Wonne. Auf jeden Punkt im ewigen Universum hat der Tod sein monachisches Siegel gedrückt. Auf jeden Atomen ses' ich die trosslosse Ausschlichts Ergangen gedrückt.

Edwin. Und warum nicht: Gewesen? Mag jeder Laut der Sterbegesang einer Seligkeit sein — er ist auch die Hymne der allgegenwärtigen Liebe.— Wollmar, an dieser Linde küßte mich meine Zuliette zum erstenmal.

Wollmar (heftig davon gebend). Junger Menich! Unter diefer Linde hab' ich meine Laura verloren.

## Eine großmüthige Handlung

### aus ber neuften Gefchichte.

(Aus dem württembergifchen Repertorium der Literatur 1782.)

Schauspiele und Romane eröffnen uns die glänzendsten Züge des menschlichen Herzens; unser Phantasie wird entzündet; unser Herz bleibt kalt, wenigstens ist die Gluth, worein es auf diese Weise versetzt wird, nur augenblicklich und erfriert fürs praktische Leben. In dem näunlichen Augenblick, da uns die schwundlose Gutherzigkeit des ehrlichen Puffs die beinahe zu Thränen rührt, zanken wir vielleicht einen anklopsenden Better mit Ungestüm ab. Wer weiß, ob nicht eben diese gekünstelte Existenz in einer idealischen Welt unsere Existenz in der wirklichen untergrädt? Wir schweben hier gleichsam um die zwei äußersten Enden der Moralität, Engel und Teusel, und die Mitte — den Menschen — lassen wir liegen.

Gegenwärtige Anekote von zwei Deutschen — mit stolzer Freude schreib' ich das nieder — hat ein unabstreitbares Berdienst — sie ist wahr. Ich hoffe, daß fie meine Lefer warmer zurücklaffen werde, als alle Bande

des Grandison und ber Bamela.

Zwei Brüber — Baronen von Brmb., hatten sich beibe in ein junges vortreffliches Fräusein von Brthr. verliebt, ohne daß der eine um des andern Leidenschaft wußte. Beider Liebe war zärtlich und start, weil sie die erste war. Das Fräusein war schön und zur Empsindung geschaffen. Beide ließen ihre Reigung zur ganzen Leidenschaft aufwachsen, weil keiner die Gesahr kannte, die für sein herz die schrecklichte war — seinen Bruder zum Nebenbuhler zu haben. Beide verichnten das Mächen mit einem frühen Geständniß, und so hintergingen sich beide, bis ein unerwartetes Begegniß ihrer Empsindungen das gauze Geheimniß entdeckte.

Schon war die Liebe eines jeden bis auf den höchsten Grad gestiegen, der unglüchzeligste Affekt, der im Geschlechte der Menschen beinaheso grausame Berwüstungen angerichtet hat, als sein abscheuliches Gegentheil, hatte schon die ganze Fläche ihres Herzens eingenommen, daß wohl von keiner Seite eine Ausopferung möglich war. Das Fräusein, voll Gesühl sür die traurige Lage dieser lingslicklichen, wagte es nicht, ausschliegend für einen zu entschein, und unterwarf ihre Neigung

dem Urtheil der bruderlichen Liebe.

Sieger in diesem zweiselhaften Kampf der Pflicht und Empfindung, den unfre Philosophen so allzeit sertig entscheiden und der praktische Mensch so langsau unternimmt, sagte der altere Bruder zum jüngern: "Ich weiß, daß du mein Mädchen liebst, seurig wie ich. Ich will nicht fragen, für wen ein alteres Recht entscheidet. — Bleibe du hier, ich suche weite Welt, ich will streben, daß ich sie vergesse. Kann ich das — Bruder! dann ist sie dein, und der Himmel segne deine Liebe! — Kann ich es nicht — nun dann, so geh auch du hin — und thu ein Gleiches."

Er verließ gühlings Deutschland und eilte nach Holland — aber das Bild seines Mädchens eilte ihm nach. Fern von dem himmelstrich seiner Liebe, aus einer Gegend verbannt, die seines Hezzens ganze Seligkeit einichloß, in der er allein zu seden vermochte, erkrantte der Unglückliche, wie die Pslanze dahin schwindet, die der gewaltkätige Europäer aus dem mütterlichen Asien entführt und sern von der milberen Sonne in rauhere Beete zwingt. Er erreichte verzweiselnd Amsterdam, dort warf ihn ein hitiges Fieber auf ein gesährliches Lager. Das Bild seiner Einzigen herrschte in seinen wahnsinnigen Träumen, seine Genesung hing an ihrem Besige. Die Aerzie zweiselten süt sein keben, nur die Berscherung, ihn leiner Geliebten wieder zu geben, riß ihn mühsam aus den Armen des Todes. Halbverwest, ein wandelndes Gerippe, das erschrecklichste Bild des zehrenden Kummmers, kam er in seiner Baterstadt an, — schwindelte er über die Treppe seiner Geliebten, seines Bruders.

"Bruder, hier bin ich wieder. Was ich meinem Bergen zumuthete,

weiß ber im himmel - Mehr tann ich nicht."

Ohnmachtig fant er in die Arme des Frauleins.

Der jüngere Bruder mar nicht minder entschlossen. In wenigen

Bochen ftand er reifefertig ba:

"Bruder, du trugst beinen Schmerz bis nach Holland. — Ich will versuchen, ihn weiter zu tragen. Führe sie nicht zum Altar, bis ich dir weiter schweibe. Nur diese Bedingung ersaubt sich die brüdertiche Liebe. Bin ich glücklicher als du! — In Gottes Namen, so sei sein, und der himmel segne eure Liebe. Bin ich es nicht! — Nun dann, so möge der himmel weiter über uns richten! Lebe wohl. Bedatte diese versiegelte Päckden, erbrich es nicht, bis ich von hinnen bin. — Ich geh' nach Batavia."

Dier fprang er in ben Wagen.

Halb entseelt starrten ihm die Hinterbleibenden nach. Er hatte den Bruder an Edelmuth übertroffen. Am Herzen dieses zerrten beide, Liebe und Berlust des edelsten Mannes. Das Geräusch des stiehenden Wagens durchdonnerte sein Herz. Man besorgte für sein Leben. Das Fräulein—boch nein! Davon wird das Ende reden.

Man erbrach das Paket. Es war eine vollgültige Berschreibung aller seiner deutschen Besitzungen, die der Bruder erheben sollte, wenn es dem Fliehenden in Batavia glückte. Der Ueberwinder seiner selbst ging mit holländischen Kauffahrern unter Segel und kam glücklich in Batavia au. Wenige Bochen, so übersandte er dem Bruder folgende Reilen:

"Hier, wo ich Gott dem Allmächtigen danke, hier auf der neuen Erde denk' ich deiner und unfrer Lieben mit aller Wonne eines Märtyrers. Die neuen Scenen und Schickfale haben meine Seele erweitert, Gott hat mir Kraft geschenkt, der Freundschaft das höchste Opfer zu bringen, dein ist — Gott! hier siel eine Thräne — die lette — Ich hab' überwunden — Dein ist das Fräulein. Brusber, ich habe sie nicht besitzen sollen, das heißt, sie wäre mit mir nicht glücksich gewesen. Wenn ihr je der Gedanke käme — sie wäre es mit mir gewesen — Bruder! — Bruder! — Schwer wälze ich sie auf beine Seele. Bergiß nicht, wie schwer sie dir erworben werden mußte

— Behandle den Engel immer, wie es jetzt deine junge Liebe dich lehrt — Behandle sie als ein theures Bermächniß eines Bruders, den deine Arme nimmer umstricken werden. Lebe wohl! Schreibe mir nicht, we.:n du deine Brautnacht feierst. Meine Bunde blutet noch immer. Schreibe mir, wie glücklich du bist. Meine That ist mir Bürge, daß auch mich Gott in der fremden Welt nicht verlassen wird."

Die Bermählung wurde vollzogen. Ein Jahr dauerte die seligste ber Eben. — Dann starb die Frau. Sterbend erst bekannte fie ihrer Bertrautesten das ungludseligste Geheimniß ihres Busens: sie hatte den

Entflohenen ftarter geliebt.

Beide Brüder leben noch wirklich. Der altere auf seinen Gutern in Deutschland, aufs neue vermählt. Der jungere blieb in Batavia und gedieh zum glücklichen glanzenden Mann. Er that ein Gelübde, niemals zu heirathen, und hat es gehalten.

### Die Schanbühne als eine moralische Anftalt betrachtet.

(Borgelefen bei einer öffentlichen Sitzung ber furfürftlichen beutichen Gefellichaft zu Mannbeim im Jahr 1784.)

Ein allgemeiner, unwiderstehlicher Sang nach bem Reuen und Außerordentlichen, ein Berlangen, fich in einem leidenschaftlichen Buftande zu fühlen, hat, nach Sulzers Bemerkung, ber Schaubuhne bie Entstehung gegeben. Erschöpft von den bobern Anstrengungen des Beiftes. ermattet von ben einformigen, oft niederbrudenben Beschäften bes Berufs und von Sinnlichteit gefättigt, mußte ber Menfch eine Leerheit in seinem Wesen fühlen, die dem ewigen Trieb nach Thatigkeit zuwider war. Unfre Natur, gleich unfähig, länger im Zustande bes Thiers fortaudauern, als die feinern Arbeiten des Berftandes fortzuseten, verlangte einen mittleren Zustand, ber beibe widersprechende Enden vereinigte, Die harte Spannung zu sanfter Harmonie berabstimmte und ben wechselsweisen Uebergang eines Rustandes in ben andern erleichterte. Diesen Rugen leiftet überhaupt nun der afthetische Sinn ober bas Gefühl für das Schöne. Da aber eines weisen Gesetgebers erstes Augenmerk sein muß, unter zwei Wirfungen bie bochfte beraus zu lefen, fo wird er fich nicht begnitgen, die Reigungen feines Bolts nur entwaffnet zu haben; er wird fie auch, wenn es irgend nur möglich ift, als Wertzeuge höherer Blane gebranchen und in Quellen von Glückfeligkeit zu vermandeln bemuht fein, und barum mabite er vor allen andern die Bubne, die bem nach Thätigfeit durftenden Geift einen unendlichen Rreis eröffnet, jeder Seelentraft Nahrung gibt, ohne eine einzige zu überspannen, und bie Bildung des Berftandes und des Herzens mit der ebelften Unterhaltung vereiniat.

Derjenige, welcher zuerst die Bemerkung machte, daß eines Staats sesteste Saule Religion sei — daß ohne fie die Besetze selbst ihre Kraft verlieren, hat vielleicht, ohne es zu wollen ober zu miffen, die Schaubuhne von ihrer ebelften Seite vertheibigt. Eben biefe Ungulanglichfeit, bieje ichwantenbe Gigenichaft ber politischen Gefete, welche bem Staat bie Religion unentbehrlich macht, bestimmt auch den sittlichen Ginfluß ber Buhne. Gefete, wollte er fagen, breben fich nur um verneinende Aflichten - Religion behnt ihre Forderungen auf wirkliches Sandeln aus. Befete bemmen nur Wirkungen, die den Rusammenhang der Gesellschaft auflojen - Religion befiehlt folde, die ihn inniger machen. Jene berrichen nur über die offenbaren Meußerungen des Willens, nur Thaten find ihnen unterthan - Diese fett ihre Berichtsbarkeit bis in die verborgensten Bintel bes Bergens fort und verfolgt ben Gebanten bis an die innerfte Duelle. Gefetze find glatt und geschmeibig, manbelbar wie Laune und Leibenschaft - Religion bindet ftreng und ewig. Wenn wir nun aber auch borausseben wollten, mas nimmermehrift - wenn wir ber Religion biese große Gewalt über jedes Menschenherz einräumen, wird fie ober fann sie die ganze Bilbung vollenden? — Religion (ich trenne hier

ihre politische Seite von ihrer göttlichen), Religion wirkt im Ganzen mehr auf den sinnlichen Theil des Bolks — sie wirkt vielleicht durch das Sinnliche allein so unsehlbar. Ihre Kraft ist dahin, wenn wir ihr diese nehmen — und wodurch wirkt die Bühne? Religion ist dem größern Theile der Menschen nichts mehr, wenn wir ihre Probleme vertilgen, wenn wir ihre Gemälde von himmel und hölle zernichten — und doch sind es nur Gemälde der Phantasie, Räthsel ohne Auslösung, Schreckbilder und Lockungen aus der Ferne. Welche Berstärtung sür Religion und Gesetz, wenn sie mit der Schaubihne in Bund treten, wo Anschaung und lebendige Gegenwart ist, wo Laster und Tugend, Glüsseligkeit und Elend, Thorheit und Weisheit in tausend Gemälden fassich und wahr an dem Menschen vorübergehen, wo die Vorsehung ihre Käthsel aussöst, ihren Knoten vor seinen Augen entwickelt, wo das menschliche Herz auf den Foltern der Leidenschaft seine leisesten Regungen beichtet, alse Laven sallen, alle Schminke versliegt und die Wahrheit unbestechlich

wie Rhadamanthus Gericht hält.

Die Gerichtsbarkeit der Buhne fangt an, wo das Gebiet der weltlichen Gefete fich endigt. Wenn die Gerechtigfeit fur Gold verblindet und im Golbe ber Lafter ichwelgt, wenn die Frevel ber Mächtigen ihrer Dhnmacht fpotten und Menschenfurcht den Arm ber Obrigfeit bindet, übernimmt die Schanbühne Schwert und Waae und reifit die Laster vor einen ichrecklichen Richterstuhl. Das gange Reich ber Phantafie und Geschichte, Bergangenheit und Zufunft fteben ihrem Bint zu Gebot. Rubne Berbrecher. Die längst icon im Staub vermodern, werden durch den allmächtigen Ruf der Dichtfunst jett vorgeladen und wiederholen zum schauervollen Unterricht der Nachwelt ein schändliches Leben. Ohnmächtig, gleich ben Schatten in einem Sohlspiegel, mandeln die Schreden ihres Fahrhunderts vor unsern Augen vorbei, und mit wollustigem Entseten verfluchen wir ihr Gedächtniß. Wenn teine Moral mehr gelehrt wird. teine Religion mehr Glauben findet, wenn tein Gefetz mehr vorhanden ift, wird uns Medea noch anschauern, wenn fie die Treppen bes Balaftes herunter wantt und der Rindermord jetzt geschehen ift. Beilsame Schauer werben bie Menscheit ergreifen, und in ber Stille wird jeber fein gutes Gemiffen preifen, wenn Laby Macheth, eine fcredliche Nachtwandlerin, ihre hande majdt und alle Wohlgeruche Arabiens berbeiruft, ben häßlichen Mordgeruch zu vertilgen. Go gewiß fichtbare Darftellung mächtiger wirft, als tobter Buchftab und falte Erzählung, fo gewiß wirkt die Schaubuhne tiefer und dauernder als Moral und Gesetze.

Aber hier unterstützt sie die weltliche Gerechtigkeit nur — ihr ift noch ein weiteres Feld geöffnet. Tausend Laster, die jene ungestraft dulbet, straft sie; tausend Tugenden, wovon jene schweigt, werden von der Bühne empsohlen. Hier begleitet sie die Weisheit und die Religion. Aus dieser reinen Quelle schöpft sie ihre Lehren und Muster und kleidet die streuge Pslicht in ein reizendes, lockendes Gewand. Wit welch herrlichen Empsindungen, Entschlässen, Leidenschaften schwellt sie unfere Seele,

welche göttliche Ibeale stellt sie uns zur Nacheiferung aus! — Wenn der gütige August dem Berräther Cinna, der schon den tödtlichen Spruch auf seinen Lippen zu lesen meint, groß wie seine Götter, die Hand reicht: "Laß und Freunde sein, Cinna!" — wer unter der Menge wird in dem Augendlich nicht gern seinem Todseind die Hand drücken wollen, dem göttlichen Kömer zu gleichen? — Wenn Franz von Sickingen, auf dem Wege, einen Fürsten zu züchtigen und für fremde Rechte zu kämpfen, undersehens hinter sich schaut und den Kauch aufsteigen sieht von seiner Feste, wo Weib und Kind hissos zurücklieden, und er — weiter zieht, Wort zu halten — wie groß wird mit da der Mensch, wie klein und verächtlich das gefürchtete unüberwindliche Schickal!

Eben so häßlich, als liebenswürdig die Tugend, malen sich die Laster in ihrem furchtbaren Spiegel ab. Wenn der hilflose kindische Lear in Racht und Ungewitter vergebens an das Haus seiner Töchter pocht, wenn er sein weißes Haar in die Lüfte streut und den tobenden Elementen erzählt, wie unnatikrlich seine Regan gewesen, wenn sein wüthender Schunerz zuletzt in den schrecklichen Worten von ihm strömt: "Ich gab euch alles!" — wie abschenlich zeigt sich uns da der Undant? wie seier-

lich geloben wir Ehrfurcht und findliche Liebe! -

Aber ber Wirkungsfreis ber Bubne behnt fich noch weiter aus. Auch ba, wo Religion und Gefete es unter ihrer Burde achten, Menfchenempfindungen zu begleiten, ift fie für unfere Bilbung noch gefcaftig. Das Blud ber Gefellichaft wird eben fo fehr burch Thorheit als burch Berbrechen und Lafter gestort. Gine Erfahrung lehrt es, Die fo alt ift als die Belt, daß im Gewebe menschlicher Dinge oft die größten Gewichte an ben fleinsten und gartesten Faben hangen und, wenn wir Sandlungen gu ihrer Quelle gurud begleiten, wir zehnmal lacheln muffen, ebe wir uns einmal entsetzen. Mein Berzeichniß von Bosewichtern wird mit jedem Tage, ben ich alter werde, furger und mein Register bon Thoren bollgabliger und langer. Wenn bie gange moralifche Berfculbung bes einen Geschlechtes aus einer und eben ber Quelle hervorspringt, wenn alle bie ungeheuren Ertreme von Lafter, die es jemals gebrandmarkt haben, nur veränderte Formen, nur hobere Grade einer Eigenschaft find, die wir zulett alle einstimmig belächeln und lieben, warum follte die Natur bei dem andern Geschlechte nicht die nämlichen Bege gegangen sein? 3ch tenne nur ein Bebeimniß, ben Menschen vor Berichlimmerung zu bemahren, und biefes ift - fein Berg gegen Schwächen zu fchüten.

Einen großen Theil dieser Birkung können wir von der Schaubühne erwarten. Sie ist es, die der großen Klasse von Thoren den Spiegel vorhält und die tausendsachen Formen derselben mit heilsamem Spott beschänt. Bas sie oben durch Kührung und Schrecken wirkte, leistet sie hier (schneller vielleicht und unsehlbarer) durch Scherz und Satire. Benn wir es unternehmen wollten, Lustspiel und Trauerspiel nach dem Maß der erreichten Wirkung zu schälen, so würde vielleicht die Erfahrung dem ersten den Borrang geben. Spott und Berachtung verwunden den Stolz

bes Menschen empfinblicher, als Berabscheuung sein Gewissen foltert. Bor bem Schrecklichen verkriecht sich unsere Feigheit, aber eben diese Feigheit überliefert uns dem Stachel der Satire. Geseh und Gewissen schulen und Lastern — Lächerlichkeiten verlangen einen eigenen seinen Sinn, den wir nirgends mehr als vor dem Schauplatz üben. Bielleicht, daß wir einen Freund bevollmächtigen, unse Sitten und unser herz anzugreisen, aber es kostet uns Mühe, ihm ein einziges Lachen zu vergeben. Unsre Bergehungen ertragen einen Ausseher und Richter, unsre Unarten kaum einen Zeugen. — Die Schaublihne allein kann unsre Schwächen belachen, weil sie unsrer Empfindlichkeit schont und den schuldigen Thoren nicht wissen will. Ohne roth zu werden, sehen wir unsre Larve aus ihrem Spiegel fallen und danken insgeheim für

die fanfte Ermahnung.

Aber ihr großer Wirkungsfreis ift noch lange nicht geendigt. Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats eine Schule ber praftischen Beisheit, ein Begweiser burch bas burgerliche Leben, ein unfehlbarer Schluffel zu den geheimsten Bugangen ber menichlichen Seele. Ich gebe zu, daß Eigenliebe und Abhartung bes Gewiffens nicht felten ihre beste Wirkung vernichten, daß sich noch taufend Lafter mit frecher Stirne vor ihrem Spiegel behaupten, taufend gute Gefühle vom falten Bergen des Ruschauers fruchtlos gurudfallen - ich felbst bin der Meinung, daß vielleicht Molière's Harpagon noch keinen Wucherer befferte, daß der Selbstmörder Beverlen noch wenige feiner Brüder von der abscheulichen Spielsucht zurudzog, daß Rarl Moors ungludliche Räubergeschichte bie Landstraßen nicht viel sicherer machen wird — aber wenn wir auch diese große Wirkung der Schanbühne einschränken, wenn wir so ungerecht fein wollen, fie gar aufzuheben - wie unendlich viel bleibt noch von ihrem Ginfluß gurud? Wenn fie die Summe ber Lafter weber tilgt noch vermindert, hat sie uns nicht mit denselben bekannt gemacht? - Mit diefen Lafterhaften, diefen Thoren muffen wir leben. Wir muffen ihnen ausweichen ober begegnen; wir muffen fie untergraben ober ihnen unterliegen. Rett aber überraschen sie uns nicht mehr. Wir find auf ihre Anschläge porbereitet. Die Schaubühne hat uns das Geheimniß verrathen, fie ausfindig und unschädlich zu machen. Sie gog bem Beuchler die künstliche Maske ab und entbeckte das Netz, womit uns Lift und Rabale umstridten. Betrug und Falschheit riß fie aus frummen Labyrinthen hervor und zeigte ihr ichredliches Angesicht dem Tag. Bielleicht, daß die sterbende Sara nicht einen Wolluftling schreckt, daß alle Bemalbe geftrafter Berführung feine Bluth nicht erfalten, und bag felbft Die verschlagene Spielerin biese Wirtung ernstlich zu verhüten bedacht ift - gludlich genug, daß die arglose Unichuld jest feine Schlingen fennt, daß die Buhne fie lehrte feinen Schwirren mißtrauen und vor feiner Anbetung gittern.

Richt bloß auf Menschen und Menschencharafter, auch auf Schidfale macht uns die Schaubühne aufmerkam und lehrt uns die große

Runft, fie zu ertragen. Im Gewebe unfers Lebens spielen Bufall und Blan eine gleich große Rolle; ben lettern lenten wir, bem erftern muffen wir uns blind unterwerfen. Gewinn genug, wenn unausbleibliche Berhängniffe uns nicht gang ohne Fassung finden, wenn unser Muth, unfre Alugheit sich einst schon in abnlichen übten und unser Herz zu dem Schlag fich gehartet hat. Die Schaubühne führt uns eine mannigfaltige Scene menschlicher Leiben vor. Sie gieht uns funftlich in frembe Bedrangniffe und belohnt uns das augenblickliche Leiden mit wolluftigen Thranen und einem herrlichen Zuwachs an Muth und Erfahrung. Mit ihr folgen wir der verlaffenen Ariadne burch bas wiederhallende Naros, fleigen mit ihr in ben hungerthurm Ugolino's hinunter, betreten mit ihr bas entfetliche Blutgerufte und behorchen mit ihr die feierliche Stunde bes Todes. hier hören wir, mas unfre Seele in leifen Ahnungen fühlte, bie überraschte Natur laut und unwidersprechlich befräftigen. Im Gewölbe bes Towers verläßt den betrogenen Liebling die Bunft feiner Ronigin. - Rett. da er fterben foll, entfliegt bem geangstigten Door feine treulose sophistische Beisheit. Die Emigfeit entläßt einen Tobten, Gebeimniffe zu offenbaren, die tein Lebendiger wiffen fann, und ber fichere Bofewicht verliert seinen letten gräßlichen Sinterhalt, weil auch Gräber noch ausplanbern.

Aber nicht genug, daß uns die Buhne mit Schicfglen ber Menfchheit bekannt macht, sie lehrt uns auch gerechter gegen den Unglücklichen sein und nachsichtsvoller über ihn richten. Dann nur, wenn wir die Tiefe feiner Bedrananiffe ausmeffen, durfen wir das Urtheil über ihn ausipreden. Rein Berbrechen ift ichandenber, als das Berbrechen bes Diebs - aber mischen wir nicht alle eine Thrane des Mitleids in unsern Berdammungsfpruch, wenn wir uns in ben ichredlichen Drang verlieren, worin Eduard Rubberg die That vollbringt? - Gelbstmord wird allgemein als Frevel verabscheut; wenn aber, bestürmt von den Drohungen eines wuthenden Baters, bestürmt von Liebe, von der Borftellung ichrecklicher Rloftermauern, Mariane ben Gift trinkt, wer von uns will der Erfte fein, ber über dem beweinensmurdigen Schlachtopfer einer verruchten Maxime den Stab bricht? - Menichlichkeit und Dulbung fangen an, ber berrichende Beift unfrer Beit zu merben; ihre Strahlen find bis in die Gerichtsfale und noch weiter - in bas Berg unfrer Fürsten gedrungen. Wie viel Antheil an biefem gottlichen Wert gehört unsern Bühnen? Sind sie es nicht, die den Menschen mit dem Menschen bekannt machten und das geheime Räderwerk aufdeckten, nach welchem er handelt?

Eine merkwürdige Klaffe von Menschen hat Ursache, dankbarer als alle übrigen gegen die Bühne zu sein. Sier nur hören die Großen der Welt, was fie nie oder selten hören — Bahrheit; was fie nie oder selten sehen, sehen fie hier — den Menschen.

So groß und vielfach ift bas Berdienst ber beffern Buhne um die sittliche Bilbung; tein geringeres gebührt ihr um die gange Auftlarung

bes Berftandes. Eben hier in diefer höhern Sphare weiß ber große Ropf,

ber feurige Patriot fie erft gang ju gebrauchen.

Er wirft einen Blick burch das Menschengeschlecht, vergleicht Bölfer mit Bölfern, Jahrhunderte mit Jahrhunderten und sindet, wie stlausich die größere Masse des Bolts an Ketten des Borurtheils und der Meinung gesangen liegt, die seiner Glückeitgeitewig entgegenarbeiten das die reinern Strahlen der Wahrheit nur wenige einzelne Köpse beleuchten, welche den kleinen Gewinn vielleicht mit dem Auswand eines ganzen Lebens erkauften. Wodurch kann der weise Gesetzecher die Nation

berfelben theilhaftig machen?

Die Schaububne ift ber gemeinschaftliche Ranal, in welchen von bem bentenden, beffern Theile bes Bolts bas licht ber Beisbeit berunterftromt und von da aus in milberen Strablen burch ben gangen Staat fich verbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundfate, reinere Gefühle fließen von hier durch alle Abern des Bolts; ber Rebel ber Barbarei, des finftern Aberglaubens verschwindet, die Nacht weicht bem fiegenden Licht. Unter jo vielen herrlichen Früchten ber beffern Biibne will ich nur zwei auszeichnen. Wie allgemein ist nur seit wenigen Jahren die Duldung ber Religionen und Setten geworden? - Roch ehe uns Rathan ber Jude und Saladin ber Saracene beschämten und die gottliche Lehre uns predigten, daß Ergebenheit in Gott von unserm Bahnen über Gott so gar nicht abbangig sei — ehe noch Roseph ber Ameite Die fürchterliche Syder des frommen Saffes befampfte, pflanzte Die Schaubuhne Menschlichkeit und Sanftmuth in unser Berg, Die abscheulichen Gemalbe heidnischer Bfaffenwuth lehrten uns Religionshaß vermeiben - in biefem schrecklichen Spiegel musch bas Christenthum feine Rlecken Mit eben so gludlichem Erfolge murben fich von ber Schaubithne Brrthumer ber Ergiehung betampfen laffen; bas Stud ift noch gu hoffen, wo biefes merkwürdige Thema behandelt wird. Reine Angelegenheit ist dem Staat durch ihre Folgen so wichtig als diese, und doch ift feine fo preisaggeben, feine bem Bahne, bem Leichtfinn bes Burgers jo uneingeschränkt anvertraut, wie es diese ift. Rur die Schaububne tonnte die ungludlichen Schlachtopfer vernachläffigter Erziehung in rubrenden, erschütternden Gemalben an ihm vorüberführen; bier fonnten unfre Bater eigenfinnigen Marimen entfagen, unfre Mutter vernünftiger Kaliche Beariffe führen bas beste Berg bes Erziehers lieben lernen. irre; besto schlimmer, wenn fie fich noch mit Methode bruften und ben garten Schöfling in Philanthropinen und Gemachebaufern inftematifc zu Grund richten.

Nicht weniger ließen sich — verstünden es die Oberhäupter und Bormünder des Staats — von der Schaubühne aus die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen. Die gesetzebende Macht spräche hier durch fremde Symbole zu dem Unterthan, verantwortete sich gegen seine Klagen, noch ehe sie laut werden, und bestäche seine Zweisellucht, ohne es zu scheinen. Sogar Industrie und

Erfindungsgeift könnten und würden vor bem Schauplate Feuer fangen, wenn die Dichter es ber Dube werth hielten, Batrioten zu fein, und

ber Staat fich berablaffen wollte. fie au boren.

Unmöglich fann ich hier ben großen Ginflug übergeben, ben eine qute ftebende Bubne auf den Beift der Nation haben murbe. Nationalgeift eines Bolts nenne ich die Aehnlichkeit und Uebereinstimmung feiner Meinungen und Reigungen bei Gegenständen, worüber eine andere Ration anders meint und empfindet. Nur der Schaubuhne ift es möglich, diese Uebereinstimmung in einem boben Grad zu bewirken, weil fie bas gange Bebiet bes menschlichen Wiffens burchwanbert, alle Situationen des Lebens ericopft und in alle Wintel des Bergens binunter leuchtet; weil fie alle Stände und Rlaffen in fich vereinigt und ben gebahnteften Weg zum Berftand und zum Bergen hat. Wenn in allen . unfern Studen ein Sauptzug berrichte, wenn unfre Dichter unter fich einig werden und einen feften Bund zu diefem Endzwed errichten wollten - wenn strenge Auswahl ihre Arbeiten leitete, ihr Binsel nur Bolksgegenständen fich weihte, - mit einem Wort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Nation. Was kettete Griedenland fo fest aneinander? Bas zog das Bolt so unwiderstehlich nach seiner Buhne? - Nichts anders als ber vaterlandische Inhalt ber Stude, der griechische Beift, das große überwältigende Intereffe bes Staats, ber befferen Menichheit, bas in benfelbigen athmete.

Noch ein Berdienst hat die Buhne — ein Berdienst, das ich jett um so lieber in Anschlag bringe, weil ich vermuthe, daß ihr Rechtshandel mit ihren Berfolgern ohnehin schon gewonnen sein wird. Was dis hieher zu beweisen unternommen worden, daß sie auf Sitten und Aufflärung wesentlich wirke, war zweiselhaft — daß sie unter allen Ersindungen des Luxus und allen Anstalten zur gesellschaftlichen Ergöglichkeit den Borzug verdiene, haben selbst ihre Feinde gestanden. Aber was sie hier leistet, ist wichtiger, als man gewohnt ist zu glauben.

Die menschliche Natur erträgt es nicht, ununterbrochen und ewig auf der Folter der Geschäfte zu liegen, die Reize der Sinne sterben mit ihrer Befriedigung. Der Mensch, überladen von thierischem Genuß, der langen Anstreugung müde, vom ewigen Triebe nach Chätigkeit gequält, dürstet nach bessern anserlesenern Bergnügungen, oder stürzt zügellos in wilde Zerstreuungen, die seinen Hinfall beschleunigen und die Kuhe der Geschlichaft zerstören. Bacchantische Freuden, verderbliches Spiel, tausend Rasereien, die der Müßiggang ausheckt, sind unvermeidlich, wenn der Gesetzgeber diesen Hang des Bolks nicht zu lenken weiß. Der Mann von Geschäften ist in Gesahr, ein Leben, das er dem Staat so großmisthig hinopserte, mit dem unseligen Spleen abzubüßen — der Gelehrte zum dumpsen Pedanten herabzusinken — der Pöbel zum Thier. Die Schaubühne ist die Stiftung, wo sich Bergnügen mit Unterricht, Ruhe mit Anstrengung, Kurzweil mit Bildung gattet, wo keine Kraft der Seele zum Nachtheil der andern gespannt, kein Bergnügen

auf Unfoften bes Gangen genoffen wirb. Wenn Gram an bem Bergen nagt, wenn trube Laune unsere einsamen Stunden vergiftet, wenn und Welt und Geschäfte anefeln, wenn taufend Laften unfre Secle bruden und unfre Reigbarteit unter Arbeiten bes Berufs zu erftiden brobt, fo empfängt uns die Bubne - in biefer fünftlichen Welt träumen wir die wirkliche hinmeg, wir werden uns felbft wieder gegeben, unfre Empfindung erwacht, heilfame Leidenschaften erschüttern unfre fchlummernde Natur und treiben das Blut in frischeren Wallungen. Unglückliche weint bier mit frembem Rummer feinen eignen aus - ber Bludliche wird nüchtern und ber Sichere beforgt. Der empfindfame Beichling härtet sich zum Manne, ber rohe Unmensch sängt hier zum erstenmal zu empfinden an. Und dann endlich — welch ein Triumph für dich. natur! - fo oft zu Boben getretene, fo oft wieder auferftebende Natur! - wenn Menichen aus allen Rreifen und Bonen und Ständen, abgeworfen jebe Feffel ber Rünftelei und ber Mode, beraus. geriffen aus jedem Drange bes Schicffals, burch eine allwebende Sympathie verbrudert, in ein Gefchlecht wieder aufgelost, ihrer felbit und ber Welt vergeffen und ihrem himmlischen Ursprung fich nabern. Jeder Einzelne genießt die Entzudungen aller, die verstärft und verschönert aus hundert Augen auf ihn gurudfallen, und feine Bruft gibt jett nur einer Empfindung Raum - es ift diefe: ein Men ich zu fein.

### Zweite Periode.

### Der Verbrecher aus verlorner Ehre.

Gine mabre Befdichte.

In der ganzen Geschichte des Menschen ift kein Capitel unterrichtender für Herz und Geift, als die Annalen seiner Berirrungen. Bei jedem großen Berbrechen war eine verhältnißmäßig große Kraft in Bewegung. Benn sich das geheime Spiel der Begehrungstraft bei dem matteren Licht gewöhnlicher Affelte verstedt, so wird es im Zustand gewaltsamer Leidenschaft desto hervorspringender, kolossaller, lauter; der seinere Menschenforscher, welcher weiß, wie viel man auf die Mechanik der gewöhnlichen Willensfreiheit eigentlich rechnen darf, und wie weit es erlaubt ist, analogisch zu schließen, wird manche Ersahrung aus diesem Gediete in seine Seelenlehre herübertragen und für das sittliche Leben verarbeiten.

Es ist etwas so Einförmiges und doch wieder so Zusammengesettes, das menschliche Herz. Eine und eben dieselbe Fertigkeit oder Begierde kann in tausenderlei Formen und Richtungen spielen, kann tausend widersprechende Phänomene bewirken, kann in tausend Charakteren anders gemischt erscheinen, und tausend ungleiche Charaktere und Handlungen

tönnen wieder aus einerlei Reigung gesponnen sein, wenn auch der Mensch, von welchem die Rede ift, nichts weniger denn eine solche Berwardlichaft ahnet. Stünde einmal, wie für die übrigen Reiche der Natur, auch für das Menschengeschlecht ein Linnäus auf, welcher nach Trieben und Reigungen classischerte, wie sehr würde man erstaumen, wenn man so Manchen, dessen Laster in einer engen bürgerlichen Sphäre und in der ichmalen Umzäunung der Gesetz eigt erstiden muß, mit dem Ungeheuer

Borgia in einer Ordnung beifammen fande!

Bon dieser Seite betrachtet, läßt sich Manches gegen die gewöhnliche Behandlung ber Geschichte einwenden, und hier, vermuthe ich, liegt auch die Schwierigkeit, warum bas Studium berfelben für das burgerliche Leben noch immer fo fruchtlos geblieben. Zwischen ber beftigen Bemuthsbewegung bes handelnden Menichen und ber rubigen Stimmung des Lesers, welchem diese Handlung vorgelegt wird, herricht ein so widriger Contrast, liegt ein so breiter Zwischenraum, daß es dem Lettern ichwer, ja unmöglich wird, einen Busammenhang nur zu ahnen. bleibt eine Lude zwischen bem bistorischen Subjett und bem Lefer, Die alle Möglichkeit einer Bergleichung ober Anwendung abschneibet und statt jenes heilsamen Schreckens, der die stolze Gesundheit warnet, ein Ropfschütteln der Befremdung erweckt. Wir seben den Unglücklichen, der doch in eben der Stunde, wo er die That beging, so wie in der, wo er dafür buget, Menfc war wie wir , für ein Geschöpf fremder Gattung an, beffen Blut anders umläuft, als bas unfrige, beffen Wille andern Regeln gehorcht, als ber unfrige; feine Schicfale rubren uns wenig, benn Rubrung grundet fich ja nur auf ein buntles Bewuftsein abnlicher Gefahr, und wir find weit entfernt, eine folche Aehnlichkeit auch nur zu träumen. Die Belehrung geht mit der Beziehung verloren, und bie Geschichte, anftatt eine Schule ber Bilbung zu fein, muß fich mit einem armfeligen Berbienfte um unsere Neugier begnügen. Goll fie uns mehr fein und ihren großen Endzweck erreichen, fo muß fie nothwendig unter biefen beiden Methoden mablen - entweder der Lefer muß warm werden wie ber Belb, ober ber Beld wie ber Lefer erfalten.

Ich weiß, daß von den besten Geschichtschreibern neuerer Zeit und des Alterthums manche sich an die erste Methode gehalten und das herz ihres Lesers durch hinreißenden Bortrag bestochen haben. Aber diese Manier ist eine Usurpation des Schriftsellers und beleidigt die republitanisch Freiheit des selenden Publikums, dem es zukömmt, selbst zu Gericht zu sien; sie ist zugleich eine Berletung der Grenzen serechtigkeit, dem diese Methode gehört ausschließend und eigenthumlich dem Kedner und Dichter. Dem Geschichtscher bleibt nur die letztere übrig.

Der Helb muß kalt werden wie der Leser, oder, was hier eben so viel sagt, wir müssen mit ihm bekannt werden, eh' er handelt; wir müssen ihn seine Handlung nicht bloß vollbringen, sondern auch wollen sehen. An seinen Gedanken liegt uns unendlich mehr, als an seinen Thaten, und noch weit mehr an den Quellen dieser Gedanken, als an den Folgen jener Thaten. Man hat das Erdreich des Besuds untersucht, sich die Entstehung seines Brandes zu erklären; warum schenkt man einer moralischen Erscheinung weniger Ausmerksankeit als einer physischen? Warum achtet man nicht in eben dem Grade auf die Beschaffenheit und Stellung der Dinge, welche einen solchen Menschen umgaben, die der gesammelte Zunder in seinem Inwendigen Feuer sing? Den Träumer, der das Wunderbare liebt, reizt eben das Seltsame und Abenteuerliche einer solchen Erscheinung; der Freund der Wahrheit sucht eine Mutter zu diesen versorenen Kindern. Er sucht sie in der unveränderlichen Struktur der menschlichen Seele und in den versänderlichen Bedingungen, welche sie von außen bestimmten, und in diesen beiden sindet er sie gewiß. Ihn überrascht es nun nicht mehr, in dem nämlichen Beete, wo sonst überal heilsame Kräuter blühen, auch den giftigen Schierling gedeihen zu sehen, Weisheit und Thorheit, Laster und Tugend in einer Wiege bestammen zu sinden.

Wenn ich auch keinen der Bortheile hier in Anschlag bringe, welche die Seelenkunde aus einer solchen Behandlungsart der Geschichte zieht, so behält sie schon allein darum den Borzug, weil sie den grausamen Hohn und die ftolze Sicherheit ausrottet, womit gemeiniglich die unsgeprifte aufrechstehende Tugend auf die gefallne herunterblickt; weil sie den sanften Geist der Duldung verbreitet, ohne welchen kein Flüchtling zurücklehrt, keine Aussihnung des Gesetzes mit seinem Beleidiger statisindet, kein angestecktes Glied der Gesellschaft von dem gänzlichen Brande

gerettet wird.

Ob der Berbrecher, von dem ich jetzt sprechen werde, auch noch ein Recht gehabt hätte, an jenen Geist der Duldung zu appellieren? Ob er wirflich ohne Mettung für den Körper des Staats versoren war? Ich will dem Ausspruch des Lesers nicht vorgreifen. Unfre Gesindigkeit fruchtet ihm nichts mehr, denn er starb durch des henkers hand — aber die Leichenöffnung seines Lasters unterrichtet vielleicht die Menschleit

und - es ift möglich, auch die Gerechtigfeit.

Christian Wolf war der Sohn eines Gastwirths in einer... schen Landstadt (beren Namen man aus Gründen, die sich in der Folge aufsklären, verschweigen muß) und half seiner Mutter, denn der Bater war todt, dis in sein zwanzigstes Jahr die Wirthschaft besorgen. Die Wirthschaft war schlecht, und Wolf hatte müßige Stunden. Schon von der Schule her war er für einen losen Buben bekannt. Erwachsen Mäden schulen Kragen über seine Frechbeit, und die Jungen des Städtchens huldigten seinem ersinderischen Kopse. Die Natur hatte seinen Körper verahsäumt. Eine kleine unscheindere Figur, krauses haar von einer unangenehmen Schwärze, eine plattgedrückte Kase und eine geschwollene Oberlippe, welche noch überdies durch den Schlag eines Pferdes aus ihrer Richtung gewichen war, gaben seinem Anblick eine Widrzeit, welche alle Weiber von ihm zuricksendte und dem Witzeiner Kameraden eine reichliche Nahrung darbot.

Er wollte ertrogen, was ihm verweigert war; weil er mißfiel, sette er fich vor, ju gefallen. Er mar finnlich und beredete fich, daß er liebe. Das Madden, bas er mablte, mighandelte ibn; er hatte Urfache, ju fürchten, daß feine Nebenbuhler glüdlicher maren; boch bas Mabchen mar arm. Ein Berg, bas feinen Betheurungen verschloffen blieb, öffnete fich vielleicht feinen Geschenten; aber ihn felbft brudte Mangel, und ber eitle Berfuch, seine Außenseite geltend zu machen, verschlang noch bas Wenige, was er durch eine ichlechte Birthichaft erwarb. Bu bequem und gu unwiffend, feinem gerrutteten Sauswesen burch Speculation aufguhelfen; zu ftolz, auch zu weichlich, ben herrn, ber er bisher gewesen mar, mit bem Bauer zu vertauschen und feiner angebeteten Freiheit zu entsagen, fab er nur einen Ausweg por fich - ben Taufende por ibm und nach ihm mit befferem Glude ergriffen haben - ben Ausweg, bonett zu ftehlen. Geine Baterftadt grenzte an eine landesberrliche Waldung, er wurde Wilddieb, und der Ertrag feines Raubes manderte treulich in bie Bande feiner Beliebten.

Unter den Liebhabern Hanndens war Robert, ein Jägerdursche bes Försters. Friidzeitig merkte dieser den Bortheil, den die Freigebigfeit seines Nebenduhlers über ihn gewonnen hatte, und mit Schelscheft sorsche er nach den Quellen dieser Beränderung. Er zeigte sich sleisiger in der Sonne — dies war das Schild zu den Wirthshaus — sein lauerndes Auge, von Eisersucht und Neide geschärft, entdeckte ihm bald, woher dieses Geld sloß. Nicht lange vorber war ein strenges Edikt gegen die Wildscheft erneuert worden, welches den Uebertreter zum Zuchhaus verdammte. Nobert war unermüdet, die geheimen Gänge seines Beindes zu beschieden; endlich gelang es ihm auch, den Undelonnenen über der That zu ergreisen. Wolf wurde eingezogen, und nur mit Aufopferung seines ganzen kleinen Bermögens brachte er es mühlam dahin,

bie zuerkannte Strafe durch eine Geldbuffe abzuwenden.

Robert triumphierte. Sein Nebenbuhler war aus dem Felde geschlagen und hann dens Gunst für den Bettler verloren. Wolf kannte seinen Feind, und dieser Feind war der glückliche Besitzer seiner Johanne. Drückendes Gefühl des Mangels gesellte sich zu beseidigtem Stofze. Roth und Sifersucht klürmen vereinigt auf seine Empsindlichkeit ein, der hunger treibt ihn hinaus in die weite Welt, Rache und Leidenschaft halten ihn sest. Er wird zum zweitenmal Wildbieb; aber Roberts verdoppelte Wachsamsteit überlistet ihn zum zweitenmal wieder. Zetzt erfährt er die ganze Schärse des Gesetzes: denn er hat nichts mehr zu geben, und in wenigen Wochen wird er in das Zuchthaus der Residenz abgeliesert.

Das Strafjahr war überstanden, seine Leidenschaft durch die Entsernung gewachsen und sein Trot unter dem Gewicht des Unglück gestiegen. Kaum erlangt er die Freiheit, so eilt er nach seinem Geburtsort, sich seiner Johanne zu zeigen. Er erscheint: man slieht ihn. Die dringende Noth hat endlich seinen Hochmuth gebeugt und seine Weich-

lichkeit überwunden — er bietet sich den Reichen des Orts an und will für den Taglohn dienen. Der Bauer zucht über den schwachen Bärtling die Achsel, der derbe Knochenbau seines handsesten Mitbewerbers sticht ihn bei diesem fühllosen Gönner aus. Er wagt einen letzten Bersuch. Ein Amt ist noch ledig, der äußerste verlorne Posten des ehrlichen Namens — er melbet sich zum Hirten des Städtichens, aber der Bauer will seine Schweine keinem Taugenichts anvertrauen. In allen Entwürsen getäusicht, an allen Orten zurückgewiesen, wird er zum drittenmal Wilddieb, und zum drittenmal Wilddieb, und zum drittenmal trifft ihn das Unglück, seinem wachsamen Keind in die Hände zu fallen.

Der doppelte Rückfall hatte seine Berschuldung erschwert. Die Richter sahen in das Buch der Gesetze, aber nicht einer in die Gemitthssassung bes Beklagten. Das Mandat gegen die Wilddiede bedurfte einer solennen und exemplarischen Genugthuung, und Wolf ward verurtheilt, das Reichen des Galgens auf den Kücken gebrannt, drei Kahre auf der

Festung zu arbeiten.

Auch diese Beriode verlief, und er ging von der Festung — aber ganz anders, als er babin gefommen war. hier fängt eine neue Epoche in seinem Leben an; man höre ihn selbst, wie er nachher gegen seinen geistlichen Beistand und vor Gerichte befannt hat. "Ich betrat die Festung," sagte er, "als ein Berirrter und verließ sie als ein Lotterbube. Ich hatte noch etwas in der Welt gehabt, das mir theuer war, und mein Stola frummte fich unter ber Schande. Wie ich auf die Festung gebracht war, sperrte man mich zu breiundzwanzig Gefangenen ein, unter benen zwei Mörder und die übrigen alle berüchtigte Diebe und Bagabunden waren. Man verhöhnte mich, wenn ich von Gott fprach, und feste mir ju, icanbliche Lafterungen gegen ben Erlofer zu fagen. Man fang mir hurenlieder por, die ich, ein liederlicher Bube, nicht ohne Etel und Entsetzen hörte: aber was ich ausliben sah, empörte meine Schamhaftigkeit noch mehr. Rein Tag verging, wo nicht irgend ein schändlicher Lebenslauf wiederholt, irgend ein ichlimmer Anschlag geschmiedet mart. Anfangs flob ich biefes Bolt und vertroch mich bor ihren Gesprächen, jo aut mir's moalich war; aber ich brauchte ein Geschöpf, und die Batbarei meiner Wachter hatte mir auch meinen hund abgeschlagen. Die Arbeit war hart und tyrannisch, mein Rörper franklich; ich brauchte Beiftand, und wenn ich's aufrichtig fagen foll, ich brauchte Bedaurung, und diese mußte ich mit dem letten Ueberreft meines Gemiffens erfaufen. So gewöhnte ich mich endlich an bas Abscheulichste, und im letten Bierteljahr hatte ich meine Lehrmeister übertroffen.

"Bon setzt an lechzte ich nach dem Tag meiner Freiheit, wie ich nach Kache lechzte. Alle Menschen hatten mich beleidigt, denn alle waren besser und glücklicher als ich. Ich betrachtete mich als den Märtyrer des natürlichen Rechts und als ein Schlachtopfer der Gesetze. Bähneknisssichen rieb ich meine Ketten, wenn die Sonne hinter meinem Festungsberg heraustant; eine weite Aussicht ist zwiefache Hölle für einen Gesetze fernen Gesetzen berauftan; eine weite Aussicht ist zwiefache Hölle für einen Gesetzen

sangenen. Der freie Zugwind, der durch die Lustlöcher meines Thurmes pfeiste, und die Schwalbe, die sich auf dem eisernen Stab meines Gitters niederließ, schienen mich mit ihrer Freiheit zu neden und machten mir meine Gesangenschaft desto gräßlicher. Damals gelobte ich unversöhnlichen glühenden haß allem, was dem Menschen gleicht, und was ich

gelobte, bab' ich redlich gehalten.

"Mein erster Gedante, sobald ich mich frei sah, war meine Baterstadt. So wenig auch für meinen künftigen Unterhalt da zu hoffen war, so viel versprach sich mein Hunger nach Rache. Mein Herz klopfte wilder, als der Kirchthurm von weitem aus dem Gehölze stieg. Es war nicht mehr das herzliche Wohlbehagen, wie ich's bei meiner ersten Kallsahrt empfunden hatte — das Andenken alles Ungemachs, aller Berfolgungen, die ich dort einst erlitten hatte, erwachte mit einemmal aus einem schrecklichen Todesschlaft; alle Wunden bluteten wieder, alle Narben gingen auf. Ich verdoppelte meine Schritte, denn es erquickte mich im doraus, meine Feinde durch meinen plöglichen Andlick in Schrecken zu sehen, und ich dürstete jest eben so sehr nach neuer Erniedrigung, als ich ehemals davor gezittert hatte.

"Die Gloden läuteten zur Besper, als ich mitten auf bem Markte stand. Die Gemeine wimmelte zur Kirche. Man erkannte mich schnell; jedermann, der mir aussteiß, trat scheu zurück. Ich hatte von jeher die kleinen Kinder sehr lieb gehabt, und auch jeht übermannte mich's unwillkürlich, daß ich einem Knaben, der neben mir vorbei hüpste, einen Groschen bot. Der Knabe sah mich einen Augenblick starr an und warmir den Groschen ins Gesicht. Wäre mein Blut nur etwas ruhiger gewesen, so hätte ich mich erinnert, daß der Bart, den ich noch von der Festung mitbrachte, meine Gesichtszüge bis zum Gräslichen entsellte — aber mein böses Herz hatte meine Bernunft angesteckt. Thränen, wie

ich fie nie geweint hatte, liefen über meine Bacten.

"Der Knabe weiß nicht, wer ich bin, noch woher ich komme, sagte ich halbsaut zu mir selbst, und doch meidet er mich wie ein schändliches Shier. Bin ich denn irgendwo auf der Stirne gezeichnet, oder habe ich ausgehört, einem Menchen ähnlich zu sehen, weil ich fühle, daß ich keinen mehr lieben kann? Die Berachtung diesen Knaben schwerzte mich bitterer, als dreisähriger Galiotendienst, dem ich hatte ihm Gutes gethau

und konnte ihn keines persönlichen Hasses beschuldigen.

"Ich seizte mich auf einen Zimmerplat, der Kirche gegenüber; was ich eigentlich wollte, weiß ich nicht; doch ich weiß noch, daß ich mit Erbitterung aufftand, als von allen meinen vorübergehenden Bekannten keiner mich nur eines Grußes gewürdigt hatte, auch nicht Einer. Unwillig verließ ich meinen Standort, eine Herberge aufzuhden; all ich an der Ecke einer Gasse umsenkte, rannte ich gegen meine Johanne. Sonnenwirth! schrie sie laut auf und machte eine Bewegung, mich zu umarmen. Du wieder da, lieber Sonnenwirth! Gott sei Dank, daß du wieder kömmst! Hunger und Elend sprach aus ihrer Bebedung,

eine icanbliche Krantheit aus ihrem Gefichte: ihr Anblick verkundigte bie verworfenfte Areatur, ju ber fie erniedrigt mar. Ich abnete fonell, was bier geschehen sein möchte; einige fürftliche Dragoner, die mir eben begegnet waren, ließen mich errathen, bag Garnifon in bem Städtchen lag. "Solbatenbirne!" rief ich und brehte ihr lachend ben Ruden gu. Es that mir wohl, daß noch ein Geschöpf unter mir war im Rang ber

Lebendigen. 3ch hatte fie niemals geliebt.

"Meine Mutter mar tobt. Mit meinem fleinen Saufe hatten fich meine Kreditoren bezahlt gemacht. Ich hatte niemand und nichts mehr. Alle Welt floh mich wie einen Giftigen, aber ich hatte endlich verlernt, mich zu schämen. Borher hatte ich mich dem Anblick der Menschen ent-Rogen, weil Berachtung mir unerträglich war. Nett brang ich mich auf und ergopte mich, fie zu verscheuchen. Es war mir wohl, weil ich nichts mehr zu verlieren und nichts mehr zu hüten hatte. Sch brauchte feine gute Eigenschaft mehr, weil man feine mehr bei mir vermuthete.

"Die ganze Welt stand mir offen, ich hätte vielleicht in einer fremben Proving für einen ehrlichen Mann gegolten, aber ich hatte ben Muth verloren, es auch nur zu icheinen. Berzweiflung und Schande hatten mir endlich diese Sinnegart aufgezwungen. Es war die lette Ausflucht. bie mir übrig mar, die Ehre entbehren zu lernen, weil ich an feine mehr Unipruch machen burfte. hatten meine Citelfeit und mein Stolz meine

Erniedrigung erlebt, so hatte ich mich felber entleiben muffen.

"Was ich nunmehr eigentlich beschloffen batte, war mir felber noch unbekannt. Ich wollte Bofes thun, fo viel erinnere ich mich noch bunkel. Ich wollte mein Schicffal verdienen. Die Gefete, meinte ich, maren Wohlthaten für die Welt, also faßte ich ben Borfat, fie zu verleten; ehemals hatte ich aus Nothwendigkeit und Leichtfinn gefündigt, jest

that ich's aus freier Wahl zu meinem Bergnugen.

"Mein Erstes war, daß ich mein Wildschiefen fortsette. Die Raad überhaupt war mir nach und nach zur Leidenschaft geworden, und außerdem mußte ich ja leben. Aber dies war es nicht allein: es kitelte mich. das fürstliche Editt zu verhöhnen und meinem Landesberrn nach allen Rräften zu schaden. Ergriffen zu werden, beforgte ich nicht mehr, benn jett hatte ich eine Rugel für meinen Entdecker bereit, und das wußte ich, daß mein Schuß seinen Mann nicht fehlte. Ich erlegte alles Wild, bas mir auffließ, nur weniges machte ich auf ber Grenze zu Gelbe, bas meiste ließ ich verwesen. Ich lebte kummerlich, um nur ben Aufwand an Blei und Bulver zu bestreiten. Deine Berheerungen in ber großen Jago wurden ruchtbar, aber mich brudte fein Berbacht mehr. Dein Anblick löschte ihn aus. Mein Rame war vergeffen.

"Diese Lebensart trieb ich mehrere Monate. Eines Morgens hatte ich nach meiner Gewohnheit bas bolg durchstrichen, die Sahrte eines Birfches zu verfolgen. Bwei Stunden hatte ich mich vergeblich ermubet, und icon fing ich an, meine Beute verloren ju geben, als ich fie auf

einmal in schukgerechter Entfernung entbede. Ich will anichlagen und abdruden - aber ploplich erichredt mich ber Anblid eines Sutes. ber wenige Schritte por mir auf ber Erbe liegt. Ich foriche genauer und ertenne ben Sager Robert, ber hinter bem biden Stamm einer Giche auf eben bas Wild anschlägt, bem ich ben Schug bestimmt hatte. Gine tödtliche Ralte fahrt bei biefem Anblic durch meine Gebeine. Juft bas war ber Menich, ben ich unter allen lebendigen Dingen am gräßlichsten hafte, und diefer Menich mar in die Bewalt meiner Rugel gegeben. In diefem Augenblick buntte mich's, als ob die ganze Welt in meinem Flintenschuß lage und ber haß meines gangen Lebens in die einzige Kingerspite fich jusammenbrangte, womit ich ben morbrischen Drud thun follte. Gine unfichtbare fürchterliche Band ichwebte über mir, ber Stundenweiser meines Schichals zeigte unwiderruflich auf Diefe fcmarge Minute. Der Arm gitterte mir, ba ich meiner Flinte Die ichrectliche Wahl erlaubte — meine Bahne schlugen zusammen wie im Fieberfrost, und ber Obem fperrte fich erstidend in meiner Lunge. Gine Minute lang blieb ber Lauf meiner Flinte ungewiß zwischen bem Menschen und bem Hirsch mitten inne schwanken — eine Minute — und noch eine und wieder eine. Rache und Bewiffen rangen hartnädig und zweifelhaft, aber die Rache gewann's, und ber Rager lag todt am Boden.

"Mein Gewehr fiel mit dem Schusser. "Mörder" .... ftammelte ich langsam — der Bald war still wie ein Kirchhof — ich hörte deutlich, daß ich "Mörder" sagte. Als ich näher schild, starb der Mann. Lange stand ich sprachlos vor dem Todten, ein helles Gelächter endlich machte mir Luft. "Birft du jett reinen Mund halten, guter Freund!" sagte ich und trat kec hin, indem ich zugleich das Gesicht des Ermordeten auswärts kehrte. Die Augen standen ihm weit auf. Ich wurde ernsthaft und schwieg plötzlich wieder stille. Es sing mir an seltsam zu werden.

"Bis hieher hatte ich auf Rechnung meiner Schande gefrevelt; jeht war etwas geschehen, wofür ich noch nicht gebüßt hatte. Eine Stunde vorher, glaube ich, hätte mich kein Mensch überredet, daß es noch etwas Schlechteres als mich unter dem himmel gebe; jeht fing ich an zu muth-

maßen, daß ich por einer Stunde wohl gar gu beneiben mar.

"Gottes Gerichte fielen mir nicht ein — wohl aber eine, ich weiß nicht welche? verwirrte Erinnerung an Strang und Schwert und die Specution einer Kindermörderin, die ich als Schuljunge mitangesehen hatte. Etwas ganz besonders Schreekbares lag für mich in dem Gedanfen, daß von jetzt an mein Leben verwirkt sei. Auf Mehreres besinne ich mich nicht mehr. Ich wünschte gleich darauf, daß er noch lebte. Ich that mir Gewalt an, mich lebhaft an alles Bose zu erinnern, das mir der Todte im Leben zugefügt hatte, aber sonderder! mein Gedächtniß war wie ausgestorben. Ich konnte nichts mehr von alle dem hervorzusen, was mich vor einer Bierelstunde zum Kasen gebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordthat gekommen war.
"Roch fand ich vor der Leiche, noch immer. Das Knallen einiger

Beitschen und das Geknarre von Frachtwagen, die durchs Holz suhren, brachte mich zu mir selbst. Es war kaum eine Viertelmeile abseits der Heerstraße, wo die That geschen war. Ich mußte auf meine Sichersbeit denken.

"Unwillfürlich verlor ich mich tiefer in den Wald. Auf dem Wege siel mir ein, daß der Entleibte sonst eine Taschenuhr besessen hätte. Ich brauchte Geld, um die Grenze zu erreichen — und doch sehlte mir der Muth, nach dem Platz umzuwenden, wo der Todte lag. Hier erschreckte mich ein Gedanke an den Teufel und eine Allgegenwart Gottes. Ich rasste meine ganze Kühnheit zusammen; entschlossen, es mit der ganzen Hölle aufzunehmen, ging ich nach der Stelle zurück. Ich sand, was ich erwartet hatte, und in einer grünen Börse noch etwas Weniges über einen Thaler an Gelde. Sehn da ich Beides zu mir stecken wolke, hielt ich plötzlich ein und überlegte. Es war keine Anwandlung von Scham, auch nicht Furcht, mein Verdrechen durch Plünderung zu vergrößern — Trotz, glande ich, war es, daß ich die Uhr wieder von mir warf und von dem Gelde nur die Hälfte behielt. Ich wolkte für einen persönlichen Feind des Erschossenen, aber nicht für seinen Räuber gebalten sein.

"Jett floh ich waldeinwärts. Ich wußte, daß das holz sich vier beutsche Meilen nordwärts erkreckte und dort an die Grenzen des Landes stieß. Bis zum hohen Mittage lief ich athemlos. Die Eilfertigkeit meine Flucht hatte meine Gewissensangst zerkreut; aber sie kam schrecklicher zurück, wie meine Kräste mehr und mehr ermatteten. Tausend gräßliche Gestalten gingen an mir vorüber und schlugen wie schneidende Messer in meine Brust. Zwischen einem Leben voll rastloser Todessurcht und einer gewaltsamen Entleibung war mir jetzt eine schreckliche Wahls gelassen, und ich mußte wählen. Ich hatte das herz nicht, durch Selbstmord aus der Welt zu gehen, und entsetzte mich vor der Aussicht, darin zu bleiben. Geklemmt zwischen die gewissen Qualen des Lebens und die ungewissen Schrecken der Ewigkeit, gleich unsähig, zu leben und zu sterben, brachte ich die sechste Stunde meiner Flucht dahin, eine Stunde, vollgeprest von Qualen, wovon noch kein lebendiger Mensch zu gäblen weiß.

"In mich gekehrt und langsam, ohne mein Wissen den Hut tief ins Gesicht gedrückt, als ob mich dies vor dem Auge der leblosen Natur hätte unkenntlich machen können, hatte ich unvermerkt einen schmaken Kußkeig versolgt, der mich durch das dunkelste Dickgist sihrte — als Sichtlich eine rauhe besehlende Stimme vor mir her: "Halt!" rief. Die Stimme war ganz nahe, meine Zerstreuung und der heruntergedrückte Hut hatten mich verhindert, um mich herunzuschauen. Ich schlug die Augen auf und sah einen wilden Mann auf mich zukommen, der eine große knotigte Keule trug. Seine Figur ging ins Riesenmäßige — meine erste Bestürzung wenigstens hatte mich dies glauben gemach — und die Karbe seiner Haut war von einer gelben Mulattenschwärze, wor-

aus bas Beife eines ichielenden Auges bis zum Graffen hervortrat. Er batte, fatt eines Gurts, ein bides Seil zwiefach um einen grünen wollenen Rod geschlagen, worin ein breites Schlachtmeffer bei einer Biftole ftat. Der Ruf murbe wieberholt, und ein fraftiger Arm hielt mich fest. Der Laut eines Menschen hatte mich in Schrecken gejagt, aber ber Anblid eines Bosewichts gab mir Berg. In ber Lage, worin ich jest war, hatte ich Urfache, bor jedem redlichen Dann, aber feine mehr, bor einem Räuber ju gittern.

...Wer da ? fagte biefe Erscheinung.

"Deinesgleichen, war meine Antwort, wenn du ber wirklich bist. dem du gleich fiehst!"

"Dabinaus geht ber Weg nicht. Was haft bu hier zu fuchen?"

"Bas hast du hier zu fragen? versetzte ich trotsia.

"Der Mann betrachtete mich zweimal vom Jug bis zum Wirbel. Es ichien, als ob er meine Figur gegen bie feinige und meine Antwort gegen meine Rigur halten wollte - Du fprichft brutal, wie ein Bettler, fagte er endlich.

"Das mag fein. Ich bin's noch gestern gewesen."

"Der Mann lachte. "Man sollte darauf schwören, rief er, bu wolltest auch noch jetzt für nichts Beffers gelten.

"Für etwas Schlechteres also' - Ich wollte weiter.

"Sachte, Freund! Was jagt bich benn so? Was hast du für Zeit zu verlieren?"

"Ich besann mich einen Augenblick. Ich weiß nicht, wie mir bas Wort auf die Zunge tam, bas Leben ift'furz, fagte ich langfam, und die Sölle währt ewia.

"Er sah mich stier an. "Ich will verdammt sein, fagte er endlich,

ober bu bift irgend an einem Balgen bart vorbeigeftreift.

"Das mag wohl noch tommen. Also auf Wiedersehen, Kamerad!" "Topp, Kamerade! forie er, indem er eine zinnerne Flasche aus feiner Jagotafche hervorlangte, einen fraftigen Schlud baraus that und mir fie reichte. Flucht und Beangftigung hatten meine Krafte aufgezehrt, und diefen gangen entfetichen Tag war noch nichts über meine Lipper getommen. Schon flirchtete ich in biefer Balbgegenb zu verschmachten, wo auf drei Meilen in der Runde tein Labfal für mich zu hoffen war. Man urtheile, wie froh ich auf biefe angebotne Gefundheit Bescheid that. Reue Rraft flog mit biefem Erquicktrunt in meine Gebeine und frischer Muth in mein Herz, und Hoffnung und Liebe jum Leben. Ich fing an, zu glauben, daß ich boch wohl nicht ganz elend wäre; so viel tonnte dieser willsommene Trant. Ja, ich betenne es, mein Zustand grenzte wieder an einen glücklichen, denn endlich, nach tausend sehlgeichlagenen Hoffnungen, hatte ich eine Areatur gefunden, die mir ähnlich fcien. In bem Zustande, worein ich versunten war, hatte ich mit bem höllischen Beifte Kamerabichaft getrunten, um einen Bertrauten zu haben.

"Der Mann hatte fich aufs Gras hingestreckt, ich that ein Gleiches.

"Dein Trunt hat mir wohlgethan! fagte ich. Wir muffen befaunter werden.

"Er schlug Feuer, seine Pfeife zu gunden. "Treibst du das Handwert icon lange?"

"Er fah mich fest an. "Was willft du damit fagen?"

"War bas ichon oft blutig? Ich zog bas Meffer aus feinem Gürtel.

"Wer bift bu? fagte er ichrecklich und legte die Bfeife von fic.

"Ein Morder, wie du - aber nur erft ein Anfanger.

"Der Mensch sah mich steif an und nahm seine Bfeife wieder.

"Du bift nicht hier zu Saufe? fagte er endlich.

"Drei Meilen von hier. Der Sonnenwirth in L . . . wenn bu bon mir gehört baft.

"Der Mann fprang auf, wie ein Befeffener. Der Bilbichute

Bolf?' fdrie er haftig.

... Der nämliche. "Billtommen, Kamerad! Willtommen!" rief er und schüttelte mir fraftig die Banbe. Das ift brav, daß ich bich endlich habe, Sonnenwirth! Rabr und Tag ichon finn' ich barauf, dich zu triegen. Ich tenne bich recht gut. Ich weiß um alles. Ich habe lange auf bich gerechnet.

"Auf mich gerechnet? Wogn denn?"

"Die ganze Gegend ift voll von bir. Du haft Feinde, ein Amtmann hat bich gedruckt, Wolf! Man hat bich zu Grunde gerichtet, himmel-

schreiend ist man mit dir umgegegangen.

"Der Mann wurde hitzig — "Weil du ein paar Schweine geichoffen haft, die der Fürst auf unfern Aedern und Feldern füttert, haben fie dich Rabre lang im Ruchthaus und auf der Festung herumgezogen, haben fie dich um Saus und Wirthichaft beftohlen, haben fie bich jum Bettler gemacht. Ift es babin gefommen, Bruber, daß ber Menfc nicht mehr gelten foll als ein Safe? Sind wir nicht beffer als bas Bieb auf bem Felbe? - Und ein Rerl, wie du, fonnte bas bulben?

"Konnt' ich's andern?"

"Das werden wir ja wohl feben. Aber fage mir doch, woher kommft

bu benn jett, und was führst du im Schilde?"

"Ich erzählte ihm meine ganze Geschichte. Der Mann, ohne abzuwarten, bis ich zu Ende war, sprang mit froher Ungeduld auf, und mich zog er nach. "Komm, Bruder Sonnenwirth," sagte er, jett bist du reif, jett hab' ich dich, wo ich dich brauchte. Ich werde Ehre mit dir einlegen. Folge mir!

"Wo willft du mich hinführen?"

"Frage nicht lange. Folge!' — Er schleppte mich mit Gewalt fort. "Wir waren eine kleine Biertelmeile gegangen. Der Wald wurde immer abschüffiger, unwegfamer und wilder, feiner von uns fprach ein Bort, bis mich endlich die Bfeife meines Führers aus meinen Betrachtungen aufschreckte. Ich schling die Augen auf, wir ftanden am schroffen Absturz eines Felsen, der sich in eine tiese Klust hinunterbudte. Eine zwote Pfeise antwortete aus dem innersten Bauche des Felsen, und eine Leiter kam, wie don sich selbst, langsam aus der Tiese gestiegen. Mein Führer kletterte zuerst hinunter, mich bieß er warten, bis er wieder kame. Erst muß ich den Hund an Ketten legen lassen', setze er hinzu, du bist bier fremt, die Bestie würde dich zerreißen'. Damit aing er.

"Sett fand ich allein bor bem Abgrund, und ich mußte recht qut, daß ich allein war. Die Unvorfichtigteit meines Führers entging meiner Aufmerksamteit nicht. Es hatte mich nur einen beherzten Entschluß getostet, die Leiter heraufzuziehen, so war ich frei, und meine Flucht war gefichert. 3ch gestehe, daß ich bas einfah. 3ch fab in ben Schlund hinab, ber mich jest aufnehmen follte; es erinnerte mich bunkel an ben Abgrund ber bolle, woraus feine Erlofung mehr ift. Mir fing an, por ber Laufbahn zu icaubern, die ich nunmehr betreten wollte; nur eine fonelle Flucht tonnte mich retten. Ich beschließe biese Flucht - schon ftrecke ich den Arm nach der Leiter aus — aber auf einmal donnert's in meinen Ohren, es umballt mich wie Sohngelächter der Solle: Bas hat ein Morder zu wagen?" - und mein Arm fällt gelähmt gurud. Meine Rechnung mar völlig, die Zeit der Reue war dabin, mein begangener Mord lag hinter mir aufgethurmt, wie ein Fels, und fperrte meine Rudtehr auf ewig. Zugleich erschien auch mein Führer wieder und fündigte mir an, bag ich tommen follte. Sett mar ohnehin feine Babl mehr. 3ch fletterte hinunter.

"Bir waren wenige Schritte unter ber Felsmauer weggegangen, so erweiterte sich der Grund, und einige Hütten wurden sichtbar. Mitten zwischen diesen öffnete sich ein runder Rasenslat, auf welchem sich eine Anzahl von achtzehn bis zwanzig Menschen um ein Kohlseuer gelagert hatte. "Hier, Kameraben," sagte mein Führer und stellte mich mitten

in ben Rreis; ,unfer Sonnenwirth! heißt ihn willtommen !

"Sonnenwirth!" schrie alles zugleich, und alles suhr auf und drängte sich um mich ber, Männer und Weiber. Soll ich's gestehn? Die Freude war ungeheuchelt und herzlich, Bertrauen, Achtung sogar erschien auf jedem Gesichte; dieser drückte mir die Hand, jener schüttet mich vertraulich am Kleide, der ganze Austritt war wie das Wiedersehen eines alten Bekannten, der einem werth ist. Meine Ankunst hatte den Schmaus unterbrochen, der eben anfangen sollte. Man setzte ihn sogleich fort und nöthigte mich, den Wilksomm zu trinken. Wildpret aller Art war die Mahlzeit, und die Weinssasche wanderte unermüdet von Rachdar zu Nachdar. Wohlleben und Einigkeit schien die ganze Bande zu beseelen, und alles wetteiserte, seine Freude über mich zügelloser an den Tag zu legen.

"Man hatte mich zwischen zwo Weibspersonen sitzen lassen, welches der Sprenplatz an der Tasel war. Ich erwartete den Auswurf ihres Geschlechts, aber wie groß war meine Berwunderung, als ich unter dieser schändlichen Rotte die schönsten weiblichen Gestalten entdeckte, die mir BERNSON DE L'ELEMENT

jemals vor Augen gekommen. Margarethe, die älteste und schönste von beiben, ließ sich Jungfer nennen und konnte kaum fünfundzwanzig sein. Sie sprach sehr frech, und ihre Gebärden sagten noch mehr. Marie, die jüngere, war verheirathet, aber einem Manne entlausen, der sie miß-handelt hatte. Sie war feiner gebildet, sah aber blaß aus und schmächtig und siel weniger ins Auge, als ihre seurige Nachbarin. Beide Beider eiserten auseinander, meine Begierden zu entzünden; die schöne Margarethe kan meiner Blöbigkeit durch freche Scherze zuvor, aber das ganze Beib war mir zuwider, und mein Herz hatte die schüchterne Marie auf immer gefangen.

""Du siehst, Bruder Sonnenwirth, fing der Mann jetzt an, der mich hergebracht hatte, du siehst, wie wir untereinander leben, und jeder Tag ist dem heutigen gleich. Nicht wahr, Kameraden?

"Jeber Tag wie ber heutige!' wiederholte die ganze Bande.

""Kannst du dich also entschließen, an unserer Lebensart Gefallen zu finden, so schlag ein und sei unser Anführer. Bis jett bin ich es gewesen, aber dir will ich weichen. Seid ihr's zufrieden, Kameraden?

"Ein fröhliches "Ja!" antwortete aus allen Reblen.

"Mein Kopf glühte, mein Gehirne war betäubt, von Wein und Begierde siedete mein Blut. Die Welt hatte mich ausgeworsen, wie einen Berpesten — hier sand ich brüberliche Aufnahme, Wohlleben und Ehre. Welche Wahl ich auch treffen wollte, so erwartete mich Tod; hier aber konnte ich wenigstens mein Leben sür einen höheren Preis verlausen. Wollus war meine wüthendste Reigung; das andere Geschlecht batte mir dis jetzt nur Berachtung bewiesen, hier erwarteten mich Gunst und zügellose Bergnisgungen. Mein Entschluß kostete mich wenig. Ich bleibe bei ench, Kameraden, rief ich saut mit Entschlossenheit und trat mitten unter die Bande; ich bleibe bei ench, rief ich nochmals, wenn ihr mir meine schöne Nachbarin abtretet! — Alle kamen überein, mein Berlangen zu bewilligen, ich war erklärter Eigenthümer einer H\*\*\* und das Hanve einer Diebesbande."

Den folgenden Theil der Geschichte übergehe ich ganz; das bloß Abscheuliche hat nichts Unterrichtendes für den Leser. Ein Unglücklicher, der bis zu dieser Tiefe heruntersant, mußte sich endlich alles ersauben, was die Menscheit emport — aber einen zweiten Mord beging er nicht

mehr, wie er felbst auf ber Folter bezeugte.

Der Auf diese Menschen verbreitete sich in kurzem durch die ganze Proding. Die Landstraßen wurden unsicher, nächtliche Eindrüche beunruhigten den Bürger, der Name des Sonnenwirths wurde der Schrecken des Landvolks, die Gerechtigkeit suchte ihn auf, und eine Prämie wurde auf seinen Kopf gesett. Er war so glücklich, jeden Anschlag auf seine Freiheit zu vereiteln, und verschlagen genug, den Aberglauben des wundersüchtigen Bauern zu seiner Sicherheit zu benutzen. Seine Gebilsen mußten außprengen, er habe einen Bund mit dem Teufel gemacht und könne heren. Der Distrikt, auf welchem er seine Kolle spielte, gehörte

۱

damals noch weniger als jetzt zu den aufgeklärten Deutschlands; man glaubte diesem Gerüchte, und seine Person war gesichert. Niemand zeigte Lust, mit dem gefährlichen Kerl anzubinden, dem der Teusel zu Diensten stünde.

Ein Rahr icon batte er bas traurige Handwerk getrieben, als es anfing, ibm unerträglich zu werben. Die Rotte, an beren Spite er fich gestellt hatte, erfüllte feine glangenden Erwartungen nicht. Eine verführerifche Auffenseite batte ibn damals im Taumel Des Weines geblendet; jett murbe er mit Schreden gewahr, wie abicheulich er hintergangen worden. Hunger und Mangel traten an die Stelle des Ueberflusses, womit man ihn eingewiegt batte; febr oft mußte er fein Leben an eine Mahlzeit magen, die taum hinreichte, ihn por bem Berbungern au ichuten. Das Schattenbild jener bruberlichen Gintracht verschwand; Reid, Argwohn und Gifersucht wütheten im Innern bieser verworfenen Bande. Die Gerechtigkeit hatte bemienigen, ber ihn lebendig ausliefern murbe, Belohnung und, wenn es ein Mitschuldiger mare, noch eine feierliche Beanadiaung jugefagt — eine machtige Bersuchung für ben Auswurf ber Erbe! Der Ungludliche fannte feine Gefahr. Die Reblichfeit derjenigen, die Menschen und Gott verriethen, war ein schlechtes Unterpfand feines Lebens. Sein Schlaf mar von jett an dabin : ewige Tobesangst zerfraß feine Rube; bas gräßliche Gespenft bes Arqwohns raffelte hinter ihm, wo er hinfloh, peinigte ihn, wenn er wachte, bettete sich neben ihm, wenn er schlafen ging, und schreckte ihn in entsetzlichen Träumen. Das verstummte Gewissen gewann zugleich seine Sprache wieder, und die schlafende Natter der Reue wachte bei diesem allgemeinen Sturm feines Bufens auf. Sein ganzer Saf manbte fich jest von ber Menichbeit und fehrte feine ichredliche Schneibe gegen ihn felber. Er vergab jett der ganzen Natur und fand niemand, als sich allein, zu versluchen.

Das Laster hatte seinen Unterricht an dem Unglücklichen vollenbet; sein natürlich guter Berstand siegte endlich über die traurige Täuschung. Jeht fühlte er, wie tief er gefallen war, ruhigere Schwermuth trat an die Stelle knirschender Berzweislung. Er wünschte mit Thränen die Bergangenheit zurück; seht wußte er gewiß, daß er sie ganz anders wiederbolen würde. Er sing an, zu hossen, daß er noch rechtschaffen werden dürse, weil er bei sich empfand, daß er es könne. Auf dem höchsen Gipfel leiner Berschlimmerung war er dem Guten näber, als er vielleicht vor

feinem erften Fehltritt gewesen war.

Um eben Diese Zeit war der fiebenjährige Krieg ansgebrochen, und die Werbungen gingen start. Der Unglückliche schöpfte Hoffnung von diesem Umstand und schrieb einen Brief an seinen Landesberrn, den ich

anszugsmeise bier einrude:

"Benn Ihre fürstliche Huld sich nicht ekelt, bis zu mir herunterjusteigen, wenn Berbrecher meiner Art nicht außerhalb Ihrer Erbarmung liegen, so gönnen Sie mir Gehör, durchlauchtigster Oberherr! Ich bin Mörder und Dieb, das Geset verdammt mich zum Tode, die Gerichte sinden mich auf — und ich biete mich an, mich freiwillig zu stellen. Aber ich bringe zugleich eine seltsame Bitte vor Ihren Thron. Ich verabschene mein Leben und fürchte den Tod nicht, aber schrecklich ist mir's, zu sterben, ohne gelebt zu haben. Ich möchte seben, um einen Theil des Bergangenen gut zu machen; ich möchte seben, um den Staat zu versöhnen, den ich beseichte habe. Meine Hirrichtung wird ein Beipiel sein sie Welt, aber kein Ersat meiner Thaten. Ich haffe das kaster und sehne mich seurig nach Rechtschaffenheit und Tugend. Ich habe Fähigseiten gezeigt, meinem Baterland surchtbar zu werden; ich hoffe, daß mir noch einige übrig geblieben sind, ihm zu nützen.

"Ich weiß, daß ich etwas Unerhörtes begehre. Mein Leben ist verwirkt, mir sieht es nicht an, mit der Gerechtigkeit Unterhandlung zu psiegen. Aber ich erscheine nicht in Ketten und Banden vor Ihnen noch bin ich frei — und meine Furcht hat den Kleinsten Antheil an

meiner Bitte.

"Es ist Gnade, um was ich flehe. Einen Anspruch auf Gerechtigkeit, wenn ich auch einen hätte, wage ich nicht mehr geltend zu machen. — Doch an etwas darf ich meinen Richter erinnern. Die Zeitrechnung meiner Berbrechen fängt mit dem Urtheilspruch an, der mich auf immer um meine Ehre brachte. Wäre mir damals die Billigkeit minder versagt

worden. fo wurde ich jett vielleicht feiner Gnade bedurfen.

"Lassen Sie Gnade für Recht ergehen, mein Fürst! Wenn es in Ihrer fürstlichen Macht steht, das Geseh für mich zu erbitten, so schenken Sie mir das Leben. Es soll Ihrem Dienste von nun an gewidmet sein. Wenn Sie es können, so lassen Sie emich Ihren guädigsten Willen auf Gfentlichen Blättern vernehmen, und ich werde mich auf Ihr fürstliches Wort in der Hauptstadt stellen. Haben Sie es anders mit mir beschloffen, so thue die Gerechtigkeit denn das Ihrige, ich muß das Meinige thun."

Diese Bittschrift blieb ohne Antwort, wie auch eine zweite und britte, worin der Supplicant um eine Reiterstelle im Dienste des Fürsten bat. Seine Hoffnung zu einem Pardon erlosch gänzlich, er saßte also den Entschluß, aus dem Land zu flieben und im Dienste des Königs von

Breuken als ein braber Golbat zu fterben.

Er entwischte glücklich seiner Bande und trat diese Reise an. Der Weg sührte ihn durch eine kleine Landstadt, wo er übernachten wollte. Kurze Zeit dorher waren durch das ganze Land geschärftere Mandate zurstrenger Untersuchung der Reisenden ergangen, weil der Landesherr am Reichssürft, im Kriege Partei genommen hatte. Einen solchen Befehl hatte auch der Thorschreiber dieses Städtchens, der auf einer Bank vor dem Schlage saß, als der Sonnenwirth geritten kam. Der Aufzug dieses Mannes hatte etwas Posseriches und zugleich etwas Schreckliches und Wildes. Der hagere Klepper, den er ritt, und die burleske Wahl seiner Aleidungsstücke, wobei wahrscheinlich weniger sein Geschmack, als die Chronologie seiner Entwendungen zu Kath gezogen war, contrassierte seltsam genug mit einem Gesicht, worauf so viele wüthende Affekte, gleich

ben verstimmelten Leichen auf einem Walplat, verbreitet lagen. Der Thorschreiber stuckte beim Anblick dieses seltsamen Wanderers. Er war am Schlagbaum grau geworden, und eine vierzigjährige Amtssührung hatte in ihm einen unsehlbaren Physiognomen aller Landskeicher erzogen. Der Falkenblick dieses Spürers versehlte auch hier seinen Mann nicht. Er sperrte sogleich das Stadtthor und sorderte dem Reiter den Pas ab, indem er sich seines Zügels versicherte. Wolf war auf Fälle dieser Art vorbereitet und führte auch wirklich einen Pas bei sich, den er unlängst von einem geplünderten Kausmann erbeutet hatte. Aber dieses einzelne Zeugniß war nicht genug, eine vierzigsährige Observanz umzusioßen und das Orakel am Schlagbaum zu einem Widerruf zu bewegen. Der Thorschreiber glaubte seinen Augen mehr als diesem Papiere, und Wolf war genöthigt, ihm nach dem Amtshaus zu folgen.

Der Oberamtmann bes Orts untersuchte den Paß und erklärte ihn für richtig. Er war ein starker Anbeter der Reuigkeit und liebte besonbers, bei einer Bouteille über die Zeitung zu plaubern. Der Paß sagte ihm, daß der Bestiger geradeswegs aus den seindlichen Ländern kame, wo der Schauplat des Krieges war. Er hoffte Privatungkrichten aus dem Fremden berauszuloden und schiedte einen Secretar mit dem Baß

zurud, ihn auf eine Flasche Wein einzuladen.

Unterdessen hält der Sonnenwirth vor dem Amthaus; das läckerliche Schauspiel hat den Janhagel des Städtchens schaarenweise um ihn her versammelt. Man murmelt sich in die Ohren, deutet wechselsweise auf das Roß und den Reiter; der Muthwille des Böbels steigt endlich is zu einem lauten Tumult. Unglücklicherweise war das Pferd, worauf jetzt alles mit Jingern wies, ein geraubtes; er bildet sich ein, das Pserd sei in Steckbriesen beschrieben und erkannt. Die unerwartete Gastfreundlichkeit des Oberamtmanns vollendet seinen Berdacht. Jetzt hält er's sir ausgemacht, daß die Betrügerei seines Passes verrathen und dies Einladung nur die Schlinge sei, ihn lebendig und ohne Widerstung zu sangen. Böses Gewissen macht ihn zum Dummkopf, er gibt seinem Bferde die Sporen und rennt davon, ohne Antwort zu geben.

Diese plötsliche Flacht ist die Losung zum Aufftand.
"Ein Spikbube!" ruft alles, und alles stürzt hinter ihm her. Dem Reiter gilt es um Leben und Tob, er hat schon den Borsprung, seine Bersolger keuchen athemlos nach, er ist seiner Rettung nahe — aber eine schwere Hand drückt unsichtbar gegen ihn, die Uhr seines Schickslaß ist abgelaufen, die unerbittliche Nemests hält ihren Schuldner an. Die Gasse, der er sich andertraute, endigt in einem Sack, er muß rückwärts

gegen feine Berfolger umwenden.

Der Lärm dieser Begebenheit hat unterdessen das ganze Städtchen in Aufruhr gebracht, Hausen sammeln sich zu Hausen, alle Gassen sind gesperrt, ein Heer von Feinden kömmt im Anmarsch gegen ihn her. Er zeigt eine Pistole, das Bolk weicht, er will sich mit Macht einen Beg durchs Gedränge bahnen. "Dieser Schuß," rust er, "soll dem Tollkühnen,

ber mich halten will" — Die Furcht gebietet eine augemeine Paufe — ein beherzter Schlossergeselle endlich fällt ihm von hinten her in den Arm und faßt den Finger, womit der Rasende eben losdrücken will, und drückt ihn aus dem Gelenke. Die Bistofe fällt, der wehrlose Mann wird vom Pferde herabgerissen und im Triumphe nach dem Amthaus zurück geschleppt.

"Wer seid Ihr?" fragt der Richter mit ziemlich brutalem Ton.

"Ein Mann, der entschloffen ift, auf teine Frage zu antworten, bis man fie höslicher einrichtet."

"Wer find Sie ?"

"Für was ich mich ausgab. Ich habe ganz Deutschland durchreist und die Unverschämtheit nirgends als hier zu Hause gesunden."

"Ihre schnelle Flucht macht Sie sehr verbächtig. Warum stohen Sie?"

"Beil ich's mube mar, ber Spott Ihres Bobels zu fein."

"Sie brobten, Feuer zu geben."

"Meine Pistole war nicht geladen." Man untersuchte das Gewehr, es war keine Kugel darin.

"Warum führen Sie beimliche Waffen bei sich?"

"Weil ich Sachen von Werth bei mir trage, und weil man mich vor einem gewiffen Sonnenwirth gewarnt hat, der in diesen Gegenden streifen soll."

"Ihre Antworten beweisen sehr viel für Ihre Dreistigkeit, aber nichts für Ihre gute Sache. Ich gebe Ihnen Zeit bis morgen, ob Sie mir die Wahrheit entdecken wollen."

"Ich werde bei meiner Ausfage bleiben."

"Man führe ihn nach dem Thurm."

"Nach dem Thurm? — Herr Oberamtmann, ich hoffe, es gibt noch Gerechtigkeit in diesem Lande. Ich werde Genugthuung fordern."

"Ich werde sie Ihnen geben, sobald Sie gerechtfertigt sind."

Den Morgen darauf überlegte der Oberamtmann, der Fremde möchte doch wohl unschuldig sein; die besehlshaberische Sprache würde nichts über seinen Starrsinn vermögen, es wäre vielleicht besser gethan, ihm mit Anstand und Mäßigung zu begegnen. Er versammelte die Geschwornen des Orts und ließ den Gesangenen vorsühren.

"Berzeihen Sie es ber ersten Aufwallung, mein herr, wenn ich Sie

geftern etwas hart anließ."

"Sehr gern , wenn Sie mich fo faffen."

"Unsere Gesetze sind strenge, und Ihre Begebenheit machte Larm. Ich kann Sie nicht frei geben, ohne meine Pflicht zu verletzen. Der Schein ist gegen Sie. Ich münschte, Sie sagten mir etwas, wodurch er widerlegt werden könnte."

"Wenn ich nun nichts wüßte?"

"So muß ich ben Borfall an die Regierung berichten, und Sie bleiben so lang in fester Berwahrung."

"Und bann?"

"Dann laufen Sie Gefahr, als ein Lanbstreicher über bie Grenze gepeitscht zu werben ober, wenn's gnabig geht, unter bie Werber zu fallen."

Er schwieg einige Minuten und schien einen heftigen Rampf gu

fampfen ; bann brebte er fich rafch gu bem Richter.

"Rann ich auf eine Biertelftunde mit Ihnen allein fein?"

Die Geschwornen saben sich zweideutig an, entfernten fich aber auf einen gebietenben Bint ihres Gerrn.

"Nun, mas verlangen Gie?"

"Ihr gestriges Betragen, herr Oberamtmann, hatte mich nimmermehr zu einem Geständniß gebracht, denn ich troge der Gewalt. Die Bescheidenheit, womit Sie mich heute behandeln, hat mir Vertrauen und Achtung gegen Sie gegeben. Ich glaube, daß Sie ein ebler Mann sind."

"Was haben Sie mir zu fagen?"

"Ich sehe, daß Sie ein edler Mann find. Ich habe mir längst einen Mann gewünscht, wie Sie. Erlauben Sie mir Ihr rechte Hand."

"Wo will bas hinaus?"

"Dieser Kopf ist grau und ehrwürdig. Sie sind lang in der Welt gewesen — haben der Leiden wohl viele gehabt — Nicht wahr? und sind menschlicher worden?"

"Mein herr? — Bozu foll bas?"

"Sie stehen noch einen Schritt von der Ewigkeit, balb — bald branchen Sie Barmberzigkeit bei Gott. Sie werden sie Menschen nicht versagen — Ahnen Sie nichts? Mit wem glauben Sie, daß Sie reden?"

"Bas ift bas? - Gie erschreden mich."

"Ahnen Sie noch nicht — Schreiben Sie es Ihrem Fürsten, wie Sie mich fanden, und daß ich selbst aus freier Wahl mein Berräther war — daß ihm Gott einmal gnädig sein werde, wie er jetzt mir es sein wird — Bitten Sie für mich, alter Mann, und lassen Sie dann auf Ihren Bericht eine Thräne fallen: ich bin der Sonnenwirth."

## Spiel des Schicksals.

Gin Brudftud aus einer mahren Gefchichte.

Alvisius von G\*\*\* war der Sohn eines Bürgerlichen von Stande in \*\*\*schen Diensten, und die Keime seines glücklichen Genies wurden durch eine liberale Erziehung frühzeitig entwicklt. Noch sehr jung, aber mit gründlichen Kenntnissen versehen, trat er in Militärdienste bei seinem Landesherrn, dem er als ein junger Mann von großen Beichen und noch größern Hossungen nicht lange verborgen blieb. G\*\*\* war in vollem Fener der Jugend, der Fürst war es auch; G\*\*\* var rasch, unternehmend; der Fürst, der es auch war, liebte solche

Charaftere. Durch eine reiche Aber von Wit und eine Kulle von Wiffenschaft wußte G\*\*\* seinen Umgang zu beseelen, jeden Birtel, in den er fich mischte, durch eine immer gleiche Jovialität aufzuheitern und über alles, was fich ihm darbot, Reiz und Leben auszugießen; und der Kürst verstand fich barauf. Tugenden zu schätzen, die er in einem hohen Grade felbft befaß. Alles, mas er unternahm, feine Spielereien felbft, hatten einen Anstrich von Größe: Hindernisse schreckten ihn nicht, und fein Kehlschlag konnte seine Beharrlichkeit besiegen. Den Werth dieser Gigenschaften erhöhte eine empfehlende Gestalt, das volle Bild blübender Gefundheit und herfulischer Starte, burch bas beredte Spiel eines regen Beiftes befeelt; im Blid, Bang und Wefen eine anerichaffene natürliche Majestät, burch eine edle Bescheibenheit gemildert. Bar ber Bring von dem Beifte feines jungen Befellichafters bezaubert, fo rif diefe verführerifche Außenseite seine Sinnlichkeit unwiderstehlich bin. Gleichheit bes Alters, harmonie ber Neigungen und der Charaktere stifteten in kurzem ein Berhaltniß zwischen Beiden, das alle Starte von der Freundichaft und von der leidenschaftlichen Liebe alles Feuer und alle Heftigkeit befaß. G\*\*\* flog von einer Beförderung zur andern; aber diese äußerlichen Zeichen schienen sehr weit hinter dem, was er dem Kürsten in der That mar, gurudzubleiben. Mit erstaunlicher Schnelligkeit blühte fein Blud empor, weil ber Schöpfer beffelben fein Anbeter, fein leidenschaftlicher Freund war. Noch nicht zweiundzwanzig Jahr alt, sah er sich auf einer bobe, womit die Glücklichsten fonft ihre Laufbahn beschließen. Aber sein thätiger Beist tonnte nicht lange im Schoof mußiger Eitelkeit raften, noch fich mit dem ichimmernden Gefolge einer Große begnugen, qu deren gründlichem Gebrauch er fich Diuth und Krafte genug fühlte. Während daß der Fürst nach dem Ringe des Vergnügens flog, vergrub fich ber junge Gunftling unter Aften und Buchern und widmete fich mit lasttragendem Fleiß den Geschäften, beren er sich endlich so geschickt und so vollkommen bemächtigte, daß jede Angelegenheit, die nur einigermaßen von Belange war, burch feine Sande ging. Aus einem Gefpielen seiner Vergnügen murde er bald erster Rath und Minister und endlich Beherrscher seines Fürsten. Bald war kein Weg mehr zu diesem als durch ihn. Er vergab alle Aemter und Würden; alle Belohnungen wurden aus seinen Händen empfangen.

G\*\*\* war in zu früher Jugend und mit zu raschen Schritten zu dieser Größe emporgestiegen, um ihrer mit Mäßigung zu genießen. Die Höhe, worauf er sich erblickte, machte seinen Ehrgeiz schwindeln; die Besicheidenheit verließ ihn, sobald das lette Ziel seiner Wünsche erstiegen war. Die demuthsvolle Unterwürfigkeit, welche von den Ersten des Landes, von allen, die durch Geburt, Ansehen und Glücksgüter so weit über ihn erhoben waren, welche von Greisen selbst, ihm, einem Jünglinge, gezollt wurde, berauschte seinen Hochmuth, und die unumschränkte Gewalt, von der er Besit genommen, machte bald eine gewisse hart ein seinem Wesen sichtbar, die von jeher als Charasterzug in ihm gelegen

hatte und ihm auch durch alle Abwechselungen seines Glückes geblieben ist. Keine Dienstleistung war so mühevoll und groß, die ihm seine Freunde nicht zumuthen dursten; aber seinde Feinde mochten zittern; dem so sehr er auf der einen Seite sein Wohlwollen übertrieb, so wenig Maß hielt er in seiner Rache. Er gebrauchte sein Ansehen weniger, sich selbst zu bereichern, als viele Glückliche zu machen, die ihm, als dem Schöpfer ihres Wohlstandes, huldigen sollten; aber Laune, nicht Gerechtigkeit wählte die Subjekte. Durch ein hochsahrendes, gedieterisches Wesen entfremdete er selbst die Herzen derzenigen von sich, die er am meisten verpslichtet hatte, indem er zugleich alle seine Nebenbuher und heimlichen Reider in eben so viese unversöhnliche Feinde verwandelte,

Unter benen, welche jeben feiner Schritte mit Angen ber Gifersucht und bes Neibs bewachten und in ber Stille icon bie Werfzeuge gu seinem Untergange gurichteten, mar ein piemontesischer Graf, Foseph Martinengo, bon der Suite des Fürsten, den G\*\*\* felbft, als eine unschädliche und ihm ergebene Kreatur, in diesen Posten eingeschoben hatte, um ihn bei ben Bergnugungen feines Berrn ben Blat ausfüllen zu laffen, beffen er felbst überdruffig zu werden anfing, und den er lieber mit einer gründlichern Beschäftigung vertauschte. Da er diesen Menschen als ein Wert seiner Hande betrachtete, bas er, sobald es ihm nur einfiele, in das Richts wieder zurückwerfen konnte, worans er es gezogen, fo hielt er fich deffelben burch Furcht sowohl als durch Dankbarkeit verfichert und verfiel badurch in eben ben Fehler, ben Richelien beging, ba er Ludwig bem Dreizehnten ben jungen le Grand gum Spielzeug Aber ohne Diesen Rebler mit Richelieus Beifte verbeffern an fonnen, batte er es mit einem verschlageneren Reinde zu thun, als ber französische Minister zu bekämpfen gehabt hatte. Anstatt sich seines auten Bluds zu überheben und feinen Wohlthater fühlen zu laffen, bag man seiner nun entübrigt sei, war Martinengo vielmehr aufs sorgfältigste bemubt, ben Schein biefer Abhangigfeit gu unterhalten und fich mit perstellter Unterwürfigkeit immer mehr und mehr an den Schöpfer seines Blude anzuschließen. Bu gleicher Beit aber unterließ er nicht, die Belegenheit, die sein Posten ihm verschaffte, öfters um den Fürsten gu sein, in ihrem gangen Umfang zu benutzen und sich diesem nach und nach nothwendig und unentbehrlich zu machen. In furzer Beit mußte er bas Gemuth feines herrn auswendig, alle Zugange zu feinem Bertrauen hatte er ausgespäht und fich unvermerkt in feine Bunft eingeftoblen. Alle jene Runfte, Die ein ebler Stolz und eine natürliche Erhabenheit ber Seele den Minister verachten gelehrt hatte, murden von dem Italiener in Anwendung gebracht, ber zu Erreichung feines Zweds auch bas niedrigste Mittel nicht verschmähte. Da ihm fehr gut bewußt mar, bag ber Menich nirgends mehr eines Kuhrers und Gehilfen bebarf, als auf bem Wege bes Lasters, und bag nichts zu fühneren Bertraulichfeiten berechtigt, als eine Mitwiffenschaft geheim gehaltener Shiller, Werte. IV.

Blößen: so weckte er Leidenschaften bei dem Prinzen, die dis jetzt noch in ihm geschlummert hatten, und dann drang er sich ihm selbst zum Bertrauten und Helfershelser dabei auf. Er riß ihn zu solchen Ausschweisungen hin, die die wenigsten Zeugen und Mitwisser dulden; und dadurch gewöhnte er ihn undermerkt. Gebeinmisse dei ihm niederzustegen, wovon jeder Dritte ausgeschlossen war. So gelang es ihm endlich, auf die Berschlimmerung des Fürsten seinen schändlichen Glicksplan zu gründen, und eben darum weil das Geheinmiß ein weienliches Mittel dazu war, so war das Herz des Fürsten sein, ehe sich G\*\*\*

auch nur träumen ließ, daß er es mit einem Andern theilte.

Man bürfte sich wundern, daß eine so wichtige Beränderung der Ausmerksamkeit des Letztern entging; aber G\*\*\* war seines eigenen Werthes zu gewiß, um sich einen Mann wie Martinengo als Nebenbuler auch nur zu denken, und dieser sich selbst zu gegenwärtig, zu sehr auf seiner Hotz, um durch irgend eine Unbesonnenheit seinen Gegner aus dieser solgen Sicherheit zu reißen. Was Tausende vor ihm auf dem glatten Grunde der Fürstengunst straucheln gemacht hat, drachte auch G\*\*\* zum Falle — zu große Zuversicht zu sich selbst. Die geheimen Vertraulichkeiten zwischen Martinengo und seinem Herrn beunruhigten ihn nicht. Gerne gönnte er einem Aufkömmling ein Glück, das er selbst im Herzen verachtete und das nie das Ziel seiner Bestrebungen geweseln war. Nur weil sie allein ihm den Weg zu der höchsten Gewalt bahnen konnte, hatte die Freundschaft des Fürsten einen Reiz für ihn gehabt, und leichtsung ließ er die Leiter hinter sich fallen, sobald sie ihm auf

die erwünschte Bobe geholfen hatte.

Martinengo war nicht ber Mann, fich mit einer so untergeordneten Rolle zu begnilgen. Mit jebem Schritte, ben er in ber Bunft feincs Berrn vorwarts that, murben feine Buniche fuhner, und fein Chrgeis fing an, nach einer grundlichern Befriedigung gu ftreben. Die fünftliche Rolle von Unterwürfigteit, Die er bis jett noch immer gegen feinen Boblthater beibehalten hatte, murbe immer brudender für ihn, je mehr bas Bachsthum feines Ansehens seinen Sochmuth wectte. Da bas Betragen bes Ministers gegen ibn sich nicht nach ben schnellen Fortschritten berfeinerte, Die er in ber Bunft bes Fürsten machte, im Gegentheil oft fichtbar genug barauf eingerichtet ichien, feinen auffteigenben Stolg burch eine heilfame Ruderinnerung an feinen Urfprung niederzuschlagen: fo murbe ihm diefes gezwungene und widersprechende Berhaltnif enblich fo läftig, bag er einen ernftlichen Blan entwarf, es burch ben Untergang feines Debenbuhlers auf einmal zu endigen. Unter bem undurch bringlichften Schleier ber Berftellung brutete er biefen Blan gur Reife. Noch durfte er es nicht magen, fich mit feinem Nebenbuhler in offenbarem Rampfe zu meffen; benn obgleich die erfte Bluthe von G\*\*\*& Favoritschaft bahin mar, so hatte fie boch zu friihzeitig angefangen und zu tiefe Burgeln im Gemuthe bes jungen Fürsten geschlagen, um fo fonell baraus verdrängt zu werben. Der fleinste Umstand tonnte fie in ihrer

ersten Stärke zuruckbringen; barum begriff Martinengo wohl, daß der Streich, den er ihm beibringen wollte, ein tödtlicher Streich sein musse. Bas G\*\*\* an des Fürsten Liebe vielleicht verloren haben mochte, hatte er an seiner Ehrsurg, besto weniger sonnte er des Mannes entrathen, der, selbst auf Unkosen des Landes, mit der gewissenhaftesten Ergebenheit und Trene seinen Ruben beforgte — und so thener er ihm ebed als Freund gewesen war, so wichtig war er ihm jetzt als Minister.

Bas fiir Mittel es eigentlich gewefen, wodurch ber Staliener gu feinem Zwecke gelangte, ift ein Geheimniß zwijchen ben Benigen geblieben, die ber Schlag traf und die ihn führten. Man muthmaßt, daß er bem Rürften die Driginglien einer beimlichen und febr verbächtigen Correspondenz vorgelegt, welche G\*\*\* mit einem benachbarten Sofe foll unterhalten haben; ob echt ober unterschoben, darüber find die Deinungen getheilt. Wie bem aber auch gewesen sein moge, fo erreichte er feine Abficht in einem fürchterlichen Grade. G\*\*\* erschien in den Augen bes Kürsten als der undantbarfte und schwärzeste Berrather, beffen Berbrechen jo außer allen Zweifel gefett mar, bag man ohne fernere Untersuchung sogleich gegen ihn verfahren zu burfen glaubte. Das Gange wurde unter bem tiefften Gebeimniß zwischen Martinengo und feinem herrn verhandelt, daß G\*\*\* auch nicht einmal von ferne bas Bewitter mertte, bas über seinem Saupte sich zusammenzog. In biefer verderblichen Sicherheit verharrte er bis ju dem fcredlichen Augenblid, mo er von einem Gegenstande der allgemeinen Anbetung und des Neides zu einem Gegenstande ber bochften Erbarmung herunter finten follte.

Als diefer entscheidende Tag erschienen mar, besuchte 3\*\*\* nach seiner Gewohnheit die Wachparade. Bom Kähnrich war er in einem Beitraum von wenigen Jahren bis jum Rang eines Oberften hinaufgerüdt; und auch biefer Boften war nur ein bescheidener Rame für bie Ministerwürde, die er in der That bekleidete und die ihn über die Erften im Lande hinaussette. Die Wachparabe war ber gewöhnliche Drt, wo fein Stolz die allgemeine hulbigung einnahm, wo er in einer turgen Stunde einer Große und Berrlichteit genoß, für bie er ben ganzen Tag fiber Laften getragen hatte. Die Ersten von Range nahten fich ihm hier nicht anders als mit ehrerbietiger Schiichternheit; und bie fich seiner Bohlgewogenheit nicht gang ficher wußten, mit Bittern. Der Fürst selbft, wenn er sich je zuweilen hier einfand, sabe sich neben seinem Bezier vernachläffigt, weil es weit gefährlicher mar, diesem Letstern zu mißfallen, als es Nuten brachte, jenen zum Freunde zu haben. Und eben diefer Ort, wo er fich fonft als einem Gott hatte bulbigen laffen, mar jett zu bem fdredlichen Schauplat feiner Erniebrigung erforen.

Sorglos trat er in ben wohlbekannten Zirkel, der fich, eben fo unwissend über das, was kommen sollte, als er selbst, heute wie immer ehrerbietig vor ihm aufthat, seine Befehle erwartend. Nicht lange, so erschien in Begleitung einiger Abjutanten Martinengo, nicht mehr ber gelchmeibige, tiefgebudte, lächelnde Höfling - frech und bauernftolz, wie ein zum herrn gewordener Latai, mit trotigem festem Tritte ichreitet er ihm entgegen, und mit bedecttem Saupte fteht er vor ihm ftill, im Namen des Kürften seinen Degen forbernd. Man reicht ihm diesen mit einem Blide ichweigenber Besturzung, er ftemmt bie entblößte Rlinge gegen ben Boben, fprengt fie burd einen Fußtritt entzwei und läßt bie Splitter zu 6\*\*\*s Füßen fallen. Auf dieses gegebene Signal fallen beide Abjutanten über ihn ber, ber eine beschäftigt, ihm bas Ordenstreuz von ber Bruft zu ichneiden, ber andre, beide Achfelbander nebft ben Aufschlägen ber Uniform abzulösen und Cordon und Rederbuich von bem Sute zu reißen. Während biefer gangen ichredlichen Operation, die mit unglaublicher Schnelligfeit von ftatten geht, hort man von mehr als fünfhundert Menschen, die dicht umbersteben, nicht einen einzigen Laut, nicht einen einzigen Athemzug in der gangen Berfammlung. Mit bleichen Gefichtern, mit flopfendem Bergen und in todtenahnlicher Erstarrung steht die erschrockene Menge im Kreis um ihn herum, der in biefer sonderbaren Ausstaffierung - ein seltsamer Anblid von Lächerlichfeit und Entfeten! - einen Augenblid burchlebt, ben man ibm nur auf bem Bochgericht nachempfindet. Taufend Andre an feinem Blate würde die Gewalt des erften Schredens finnlos zu Boben gestrecht haben; fein robufter Nervenban und feine ftarte Seele bauerten biefen fürchterlichen Ruftand aus und ließen ihn alles Gräfliche beffelben erschöpfen.

Raum ift diese Operation geendigt, so führt man ihn burch bie Reiben zahllofer Auschauer bis ans außerste Ende bes Baradeplates, mo ein bebedter Wagen ihn erwartet. Gin ftummer Wint befiehlt ihm . in benselben zu fteigen; eine Escorte von Sufaren begleitet ibn. Berücht diefes Borgangs hat fich unterbeffen burch bie gange Refibeng verbreitet, alle Fenfter öffnen fich, alle Stragen find bon Neugierigen erfüllt, Die schreiend bem Buge folgen und unter abwechselnden Ausrufungen bes Sohnes, ber Schabenfreude und einer noch weit frantenbern Bedauerniß seinen Namen wiederholen. Endlich fieht er fich im Freien, aber ein neuer Schrecken wartet hier auf ihn. Seitab von ber Beerstraße lentt ber Bagen, einen wenig befahrnen menichenleeren Weg — ben Weg nach dem Hochgerichte, gegen welches man ihn, auf einen ausdrücklichen Befehl bes Türften, langfam beranfahrt. Sier. nachdem man ihm alle Qualen ber Todesangft zu empfinden gegeben, leuft man wieder nach einer Strafe ein, Die von Menichen belucht wird. In der sengenden Sonnenhitze ohne Labung, ohne menschlichen Rufpruch, bringt er fieben ichreckliche Stunden in diefem Wagen gu, ber endlich mit Sonnenuntergang an dem Ort seiner Bestimmung, ber Restung, stille balt. Des Bewußtseins beraubt, in einem mittlern Rustand awischen Leben und Tob (ein zwölfstundiges Sasten und ber brennende Durft hatten endlich seine Riesennatur überwältigt), zieht man ihn aus bem Wagen — und in einer ichenflichen Grube unter ber Erbe

macht er wieder auf. Das Erfte, mas fich, als er bie Augen gum neuen Leben wieder aufichlägt, ihm barbietet, ift eine grauenvolle Rerterwand. burch einige Mondesftrahlen matt erleuchtet, Die in einer Sohe von neunzehn Rlaftern durch ichmale Riten auf ihn berunterfallen. -An feiner Seite findet er ein durftiges Brod nebft einem Bafferfrug und baneben eine Schiltte Stroh ju feinem Lager. In Diefem Buftand verharrt er bis jum folgenden Mittag, wo endlich in ber Mitte bes Thurmes ein Laden fich aufthut und zwei Sande fichtbar werben, von welchen in einem hangenden Rorbe biefelbe Roft, Die er gestern bier gefunden. heruntergelaffen wird. Rett, feit biefem gangen fürchterlichen Gludswechsel zum erstenmal, entriffen ihm Schmerz und Gehnsucht einige Fragen: wie er hierber tomme? und was er verbrochen habe? Aber teine Antwort von oben; die Hände verschwinden, und der Laden geht wieder gu. Ohne bas Geficht eines Menichen gu feben, ohne auch nur eines Menschen Stimme zu boren, ohne irgend einen Aufschluß über diefes entfetsliche Schicffal, über Künftiges und Bergangenes in gleich fürchterlichen Ameifeln, von feinem warmen Lichtstrabl erquickt. von feinem gefunden Luftchen erfrischt, aller Silfe unerreichbar und vom allgemeinen Mitleid vergeffen, gablt er in Diefem Ort ber Berbammniß vierhundert und neunzig gräßliche Tage an ben fummerlichen Broben ab, die ihm bon einer Mittagsftunde gur andern in trauriger Ginförmigfeit hinunter gereicht werden. Aber eine Entbedung, Die er schon in ben erften Tagen feines hierfeins macht, vollendet das Dag feines Elends. Er fennt biefen Ort - er felbft war es, ber ihn, von einer nied rigen Rachgier getrieben, wenige Monate vorher neu erbaute, um einen verdienten Officier barin verschmachten zu laffen, ber bas Unglud gebabt batte, feinen Unwillen auf fich zu laben. Mit erfinderischer Grausamfeit hatte er felbst die Mittel angegeben, ben Aufenthalt in biefem Rerter grauenvoller zu machen. Er hatte vor nicht gar langer Zeit in eigner Berfon eine Reise hieber gethan, ben Bau in Augenschein gu nehmen und die Bollendung beffetben zu beschleunigen. Um feine Marter aufs Meugerfte zu treiben, muß es fich fügen, daß berfelbe Officier, für ben biefer Rerfer zugerichtet worden, ein alter würdiger Oberfter, bem eben verftorbenen Commandanten der Festung im Amte nachfolgt und aus einem Schlachtopfer feiner Rache ber Berr feines Schichfals wirb. So floh ihn auch ber lette traurige Troft, fich felbst zu bemitleiben, und bas Schickfal, so hart es ihn auch behandelte, einer Ungerechtigfeit zu zeihen. Bu dem finnlichen Gefühl feines Glends gesellte fich noch eine wuthende Gelbstverachtung und ber Schmerg, ber für ftolge Bergen ber bitterfte ift, von ber Grogmuth eines Feindes abzuhängen, bem er feine gezeigt batte.

Aber dieser rechtschaffene Mann war für eine niedre Rache zu edel. Unenblich viel kostete seinem menschenfreundlichen Herzen die Strenge, die seine Justruktion ihm gegen den Gesangenen auflegte; aber als ein alter Soldat gewöhnt, den Buchstaben seiner Ordre mit blinder Trene zu besolgen, konnte er weiter nichts, als ihn bedauern. Einen thätigeren Helfer fand der Unglückliche an dem Garnisonsprediger der Festung, der, von dem Elend des gesangenen Mannes gerührt, wodon er nur spät und nur durch dunkte unglammenhängende Gerüchte Wissenschaft dekam, sogleich den selten Enthäuß faßte, etwas zu seiner Erleichterung zu thun. Dieser achtungswürdige Geistliche, dessen kamen ich ungern unterdrücke, glaubte seinem Firtenberuse nicht bessen kamen ich ungern unterdrücke, des seinen seit zum Besten eines unalschieden Mannes gestend nachte, dem er ibn ietst zum Besten eines unalschieden Mannes gestend nachte, dem

auf feinem andern Wege mehr zu helfen war.

Da er von dem Commandanten der Festung nicht erhalten kounte, zu dem Gesangenen gelassen zu werden, so machte er sich in eigner Person auf den Weg nach der Hauptstadt, sein Gesuch dort unmittelbar bei dem Fürsten zu detreiben. Er that einen Fußfall vor demselben und sieht eine Erdarmung für den unglücklichen Menschen an, der ohne die Wohltaten des Christenthums, von denen auch das ungeheuerste Verbrechen nicht ausschließen könne, hilstos verschmachte und der Verzweislung vielleicht nahe sei. Mit aller Unerschrecheit und Würde, die das Bewußtsein erfüllter Psiicht verleiht, forderte er einen freien Zutritt zu dem Gesangenen, der ihm als Beichtstind angehöre und sür dessen zu dem Gemenschwertlich sei. Die gute Sache, für die ersprach, machte ihn beredt, und den ersten Unwillen des Fürsten hatte die Zeit schon in etwas gebrochen. Er bewilligte ihm seine Vitte, den Gesangenen mit einem geistlichen Besuch errenen zu dürfen.

Das erste Menschenantlig, das der unglückliche G\*\*\* nach einem Zeitraum von sechzehn Monaten erblickte, war das Gesicht seines Helfers. Den einzigen Freund, der ihm in der Welt ledte, dankte er seinem Elend; sein Wohlsand hatte ihm keinen erworben. Der Besuch des Bredigers war sit ihn eines Engels Erscheinung. Ich beschreibe seine Empfindungen nicht. Aber von diesem Tage an flossen seine Thränen ge-

linder, weil er fich von einem menschlichen Wesen beweinet fah.

Entsetzen hatten den Geistlichen ergriffen, da er in die Mordgrube hineintrat. Seine Augen suchten einen Menschen — und ein Grauen erweckendes Scheusal kroch aus einem Winkel ihm entgegen, der mehr dem Lager eines wilden Thieres als dem Wohnort eines menschlichen Geschöpses glich. Ein blasses derenähnliches Gerippe, alle Farbe des Ledenns aus einem Angesicht verschwunden, in welches Gram und Verzweissung tiese Fruchen gerissen hatten, Bart und Nägel durch eine so lange Vernachlässigung die zum Schenflichen gewachsen, vom langen Gedrauche die Neidung halb vermodert und aus gänzlichem Mangel der Reinigung die Lust um ihn verpestet — so sand er diesen Liebling des Glücks, und diesem allem hatte seine eiserne Gesundheit widerstanden! Von diesem Anblick noch außer sich gesetzt, eilte der Prediger auf der Stelle zu dem Gouverneur, um auch noch die zweite Wohlthat sir den arrent Wussilkssen vor. Da sich dieser abermals mit dem ausdrücklichen Zuchstaben seiner

Instruktion entschuldigt, entschließt er sich großmüthig zu einer zweiten Reise nach der Residenz, die Gnade des Fürsten noch einmal in Anspruch zu nehmen. Er erklärt, daß er sich, obne die Würde des Sacraments zu verlegen, nimmermehr entschließen könnte, irgend eine heilige Handlung mit seinem Gesangenen vorzunehmen, wenn ihm nicht zuvor die Achtlichkeit mit Menschen zurückgegeben würde. Auch dieses wird bewilligt, und erst von diesem Tage an lebte der Gesangene wieder.

Noch viele Jahre brachte G\*\*\* auf dieser Festung zu, aber in einem weit leiblicheren Bustand, nachdem der kurze Sommer des neuen Günstlings verbiüht war und Andre an seinem Posten wechselten, welche menschlicher dachten ober doch teine Rache an ihm zu sättigen hatten. Endlich nach einer zehnjährigen Gesangenschaft erschien ihm der Tag der Glösung — aber keine gerichtliche Untersuchung, keine förmliche Losssprechung. Er empfing seine Freiheit als ein Geschert aus den hatten der Gnade; zugleich ward ihm auserlegt, das Land auf ewig zu

räumen.

Sier verlaffen mich die Nachrichten, die ich, bloß aus mundlichen Ueberlieferungen, über feine Geschichte habe sammeln tonnen; und ich febe mich gezwungen, über einen Zeitraum von zwanzig Jahren binweg-zuschreiten. Während beffelben fing G\*\*\* in fremben Rriegsbienften pon neuem feine Laufbahn an, die ibn endlich auch bort auf eben ben glanzenben Gipfel führte, wobon er in feinem Baterlande fo ichredlich heruntergesturzt war. Die Zeit endlich, die Freundin der Unglucklichen, bie eine langfame, aber unausbleibliche Gerechtigfeit übet, nahm endlich auch diesen Rechtsbandel liber fich. Die Rahre ber Leibenschaften waren bei bem Fürsten vorüber, und bie Menschheit fing allgemach an, einen Werth bei ihm zu erlangen, wie feine Baare fich bleichten. Noch am Grabe erwachte in ihm eine Sehnsucht nach bem Lieblinge seiner Rugend. Um. wo moglich, bem Greis bie Rrantungen ju verguten, die er auf ben Mann gehäuft hatte, lub er ben Bertriebenen freundlich in feine Beimath gurud, nach welcher auch in G\*\*\*s Bergen icon langft eine ftille Sehnsucht zurudgelehrt mar. Rührend mar Diefes Wiedersehen. warm und tanichend ber Empfang, als hatte man fich geftern erft ge-Der Gurft rubte mit einem nachbentenben Blid auf bem Geficte, bas ihm fo wohl befannt und boch wieder fo fremd mar; es mar, als zählte er die Kurchen, die er selbst barein gegraben batte. Korschend fuchte er in bes Greisen Geficht die geliebten Buge bes Bunglings wieder zusammen, aber was er suchte, fand er nicht mehr. Dian zwang fich zu einer froftigen Bertraulichkeit. Beiber Bergen hatten Scham und Furcht auf immer und ewig getrennt. Gin Anblid, ber ihm feine fcmere Uebereilung wieder in feine Seele rief, tonnte bem Filrsten nicht wohl thun: G\*\*\* fonnte ben Urbeber feines Unglude nicht mehr lieben. Doch getröftet und rubig fab er in die Bergangenheit, wie man fich eines überstandenen ichweren Traumes erfreuet.

Richt lange, fo erblidte man G\*\*\* wieber im volltommenen Befit

aller seiner vorigen Bürben, und der Fürst bewang seine innere Abneigung, um ihm für das Bergangene einen glänzenden Ersatz zu geben. Aber konnte er ihm auch das Herz dazu wiedergeben, das er auf immer für den Genuß des Lebens verstimmelte? Konnte er ihm die Jahre der hoffnungen wiedergeben, oder für den abgelebten Greis ein Glüd erdenten, das auch nur von weitem den Raub ersette. den er an dem

Manne begangen hatte?

Noch neunzehn Jahre genoß G\*\*\* bicfen heitern Abend seines Lebens. Nicht Schickfale, nicht die Jahre hatten das Feuer der Leidensichaft bei ihm aufzehren, noch die Jovialität seines Geistes ganz bewölken lönnen. Noch in seinem siebenzigsten Jahre haschte er nach dem Schatten eines Guts, das er im zwanzigsten wirtlich besessen hatte: Er starb endlich — als Besehlshaber von der Festung \*\*\*, wo Staatsgefangene ausbewahrt wurden. Man wird erwarten, daß er gegen diese eine Menschlichteit geübt, deren Werth er an sich selbst hatte schähen sernen müssen. Weber er behandelte sie hart und launisch, und eine Auswallung des Zorns gegen einen derselben streckte ihn auf den Sarg in seinem achtzigsten Jahre.

## Der Geifterseher.

Aus den Papieren bes Grafen von D\*\*.

## Erftes Bud.

Ich erzähle eine Begebenheit, die Vielen unglaublich scheinen wird, und von der ich großentheils selbst Augenzenge war. Den Wenigen, welche von einem gewissen politischen Borsalle unterrichtet sind, wird sie wenn anders diese Blätter sie noch am Leben sinden — einem willsommenen Aufschluß darüber geben; und auch ohne diesen Schlüssel wird sie den Uebrigen, als ein Beitrag zur Geschichte des Betrugs und der Berirrungen des menschlichen Geistes, vielleicht wichtig sein. Man wird über die Kühnheit des Zwecks erstaunen, den die Bosheit zu entwersen und zu versolgen im Stande ist; man wird über die Seltsankeit der Mittel erstaunen, die sie auszubieten vermag, um sich diese Zwecks zu versichern. Keine, strenge Wahrheit wird meine Feder leiten; denn wenn diese Blätter in die Welt treten, bin ich nicht mehr und werde durch den Bericht, den ich abstatte, weder zu gewinnen unch zu verlieren haben.

Es war auf meiner Zurudreise nach Kurland im Jahr 17\*\* um die Carnevalszeit, als ich den Prinzen von \*\* in Benedig besuchte. Wir hatten uns in \*\*schen Kriegsdiensten kennen lernen und erneuerten hier eine Bekanntschaft, die der Friede unterbrochen hatte. Weil ich ohnedies wünschte, das Merkwürdige dieser Stadt zu sehen, und der Prinz nur noch Bechsel erwartete, um nach \*\* zurückzureisen, so berebete er mich seicht, ibm Gesellschaft zu leisten und meine Abreise so lange zu

verschieben. Wir kamen überein, uns nicht von einander zu trennen, so lange unser Ausenthalt in Benedig dauern würde, und der Prinz war

fo gefällig, mir feine eigene Wohnung im Mohren anzubieten.

Er lebte bier unter bem ftrengften Incognito, weil er fich felbft leben wollte und seine geringe Apanage ihm auch nicht verstattet batte. die Soheit feines Rangs an behaupten. 3mei Cavaliere, auf beren Beridmiegenheit er fich volltommen verlaffen tonnte, maren nebit einigen treuen Bedienten fein ganges Gefolge. Den Aufwand vermied er, mehr aus Temperament als aus Sparfamteit. Er floh bie Bergnugungen; in einem Alter von fünfunddreißig Sahren hatte er allen Reizungen diefer wolluftigen Stadt widerftanden. Das icone Geichlecht mar ibm bis jest gleichgültig gewesen. Tiefer Ernft und eine fcmarmerifche Melandolle berrichten in feiner Gemuthsart. Seine Reigungen maren fill. aber hartnäckig bis zum Uebermaß, feine Wahl langfam und ichuchtern, seine Anhänglichkeit warm und ewig. Mitten in einem geräuschvollen Bewühle von Menschen ging er einsam; in seine eigene Phantafieenwelt verschloffen, war er fehr oft ein Fremdling in ber wirklichen. Niemand war mehr bazu geboren, fich beherrichen zu laffen, ohne ichwach au fein. Dabei mar er unerfdroden und zuverläffig, fobalb er einmal aemonnen war, und befaß gleich großen Muth, ein ertauntes Borurtheil zu bekämpfen und für ein anderes zu sterben.

Alls der dritte Prinz seines Haufes hatte er keine wahrscheinliche Anksicht zur Regierung. Sein Ehrgeiz war nie erwacht. Seine Leidensichaften hatten eine andere Richtung genommen. Zufrieden, von keinem fremden Willen abzuhängen, sühlte er keine Bersuchung, über Andere zu herrschen; die ruhige Freiheit des Privatlebens und der Genuß eines geistreichen Umgangs begrenzten alle seine Wünsche. Er las viel, doch ohne Wahl. Gine vernachlässigte Erziehung und frühe Kriegsdienste hatten seinen Geist nicht zur Reise kommen lassen. Alle Kenntnisse, die er nachber ichöptte, dermehrten nur die Berwirvung seiner Bearisse, weil

fie auf feinen festen Grund gebauet maren.

Er war Protestant, wie seine ganze Familie — burch Geburt, nicht nach Untersuchung, die er nie augestellt hatte, ob er gleich in einer Epoche seines Lebens religiöser Schwärmer gewesen war. Freimaurer

ift er. fo viel ich weiß, nie geworden.

Gines Abends, als wir nach Gewohnheit in tiefer Maste und abgesondert auf dem St. Marcusplat spazieren gingen — es sing an, spät zu werden, und das Gedränge hatte sich verloren — bemerkte der Brinz, daß eine Maste uns überall folgte. Die Maste war ein Armenier und ging allein. Wir beschleunigten unsere Schritte und suchen sie durch öftere Beränderung unseres Weges irre zu nachen — umsonst, die Maste blieb immer dicht hinter uns. "Sie haben doch keine Jurtigue hier gehabt?" sagte endlich der Prinz zu mir. "Die Ehemänner in Benedig sind gefährlich." — "Ich siehe mit keiner einzigen Dame in Berbindung", gab ich zur Antwort. — "Wir wollen uns hier niedersetzen

und deutsch sprechen," fuhr er fort. "Ich bilde mir in, man verkennt uns." Wir setzten uns auf eine steinerne Bank und er varteten, daß die Maske vorübergehen sollte. Sie kam gerade auf uns zu und nahm ihren Plat dicht an der Seite des Prinzen. Er zog die Uhr heraus und sagte mir laut auf frauzösisch, indem er aufstand: "Neun Uhr vorbeit. Kommen Sie. Wir vergessen, daß man uns im Louvre erwartet." Dies sagte er nur, um die Maske von unserer Spur zu entsernen. "Neun Uhr," wiederholte sie in eben der Sprache nachdrücklich und langsam. "Bünschen Sie sich Glück, Prinz" (indem sie ihn bei seinem wahren Ramen nannte). "Um neun Uhr ist er gestorben." — Damit stand sie auf und ahng.

Wir sahen uns bestürzt an. — "Wer ist gestorben?" sagte endlich ber Prinz nach einer langen Stille. — "Lassen Sie uns ihr nachgehen," sagte ich, "und eine Erlärung forbern." Wir durchkrochen alle Winkel bes Marusplates — die Maske war nicht mehr zu sinden. Unbefriedigt kehrten wir nach unserm Gasthof zurück. Der Prinz sagte mir unter Beges nicht ein Wort, sondern ging seitwärts und allein und schen einen gewaltsamen Kamps zu käntpsen, wie er mir auch nachber geseinen gewaltsamen Kamps zu käntpsen, wie er mir auch nachber ges

standen hat.

Ms wir zu hanse waren, öffnete er zum erstenmale wieber ben Mund. "Es ift doch lächerlich," sagte er, "daß ein Bahnsinniger die Auhe eines Mannes mit zwei Borten so erschüttern soll." Wir wünschten uns eine gute Nacht, und sobald ich auf meinem Zimmer war, merkte ich mir in meiner Schreibtasel den Tag und die Stunde, wo es geschehen war. Es war ein Donnerstag.

Am folgenden Abend lagte mir der Pring: "Wollen wir nicht einen Gang über den Marcusplats machen und unsern geheimnisvollen Armenier aufsuchen? Mich verlangt doch nach der Entwicklung dieser Ko-mödie." Ich war's zufrieden. Wir blieben bis eils Uhr auf dem Platze. Der Armenier war nirgends zu sehen. Das Nämliche wiederholten

wir die vier folgenden Abende und mit teinem beffern Erfolge.

Als wir am sechsten Abend unser Hotel verließen, hatte ich ben Sinfall — ob unwillfürlich ober aus Absicht, besinne ich mich nicht mehr — den Bedienten zu hinterlassen, wo wir zu finden sein wllrden, wenn nach uns gefragt werden sollte. Der Prinz demerkte meine Borschicht und lobte sie mit einer lächelnden Miene. Es war ein großes Gebränge auf dem Marcusplatz, als wir da ankamen. Wir hatten kaum dreißig Schritte gemacht, so bemerkte ich den Armenier wieder, der sich mit schnelken Schritten durch die Menge arbeitete und mit den Angen jemand zu sichen schritten durch die Menge arbeitete und mit den Angen jemand zu sichen schritten der Sutrite des Prinzen athemlos auf uns zukam und dem Prinzen einen Brief überbrachte. "Er ist schwarz gefiegelt," setze er hinzu. "Wir vermutheten, daß es Sile hätte." Das siel auf mich wie ein Donnerschlag. Der Prinz war zu einer Laterne getreten und sing an zu lesen. "Wein Cousin ist gestorben!" rief er.

"Bann?" fiel ich ihm beftig ins Wort. Er fab noch einmal in ben

Brief. "Borigen Donnerstag. Abends um neun Uhr."

Wir hatten nicht Zeit, von unferm Erftaunen gurudgutommen, fo ftand ber Armenier unter uns. "Sie find bier ertannt, gnabigfter herr," fagte er zu bem Bringen. "Gilen Gie nach bem Mohren. Sie werden die Abgeordneten bes Senats bort finden. Tragen Sie fein Bebenten, die Ehre anzunehmen, die man Ihnen erweisen will. Der Baron von F\*\* vergaß Ihnen zu fagen, daß Ihre Wechsel angekommen find." Er verlor fich in bem Bebrange.

Wir eilten nach unferm Sotel. Alles fand fich, wie ber Armenier es verfündigt batte. Drei Robili ber Republit ftanden bereit . den Brinzen zu bewilltommen und ihn mit Bracht nach der Affemblee zu begleiten, wo ber hohe Abel ber Stadt ihn erwartete. Er hatte taum so viel Beit, mir durch einen flüchtigen Wint zu verstehen zu geben, daß ich für

ihn wach bleiben möchte.

Rachts gegen eilf Uhr tam er wieder. Ernft und gebankenvoll trat er ins Zimmer und ergriff meine Sand, nachdem er die Bedienten entlaffen hatte. "Graf," fagte er mit ben Worten Samlets zu mir, "es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als wir in unsern Philosophicen träumen."

"Bnabigfter herr," antwortete ich, "Sie icheinen zu vergeffen, baß Sie um eine große Soffnung reicher zu Bette geben." (Der Berftorbene war der Erbpring; ber einzige Sohn bes regierenden \*\*\*, ber alt und franklich ohne Hoffnung eigner Succession war. Ein Oheim unsers Bringen , gleichfalls ohne Erben und ohne Ausficht , welche zu befommen, stand jetzt allein noch zwischen diesem und dem Throne. Ich erwähne diese Umstandes, weil in der Folge bavon die Rede sein wirb.) "Erinnern Sie mich nicht daran," sagte der Prinz. "Und wenn

eine Krone für mich mare gewonnen worden, ich batte jest mehr zu thun, als diefer Kleinigkeit nachzubenken. — Wenn diefer Armenier nicht

bloß errathen bat" -

"Bie ift das möglich, Prinz?" fiel ich ein. —

"So will ich Ihnen alle meine fürftlichen Soffnungen für eine

Mönchstutte abtreten."

Den folgenden Abend fanden wir uns zeitiger, als gewöhnlich, auf bem Marcusplat ein. Ein plotlicher Regenguß nothigte uns, in ein Raffeehaus einzutreten, wo gespielt wurde. Der Pring ftellte fich hinter ben Stuhl eines Spaniers und beobachtete bas Spiel. 3ch war in ein anftogendes Zimmer gegangen, wo ich Zeitungen las. Gine Beile barauf hörte ich Karmen. Bor ber Anfunft bes Bringen war ber Spanier unaufhörlich im Berlufte gewesen, jest gewann er auf alle Karten. Das ganze Spiel ward auffallend verändert, und die Bank war in Gefabr, bon bem Bointeur, ben biese gludliche Wendung fühner gemacht hatte, aufgefordert zu werben. Gin Benetianer, ber sie hielt, sagte bem Bringen mit beleidigendem Ton - er ftore bas Glud, und er folle ben Tifch verlaffen. Diefer fab ihn talt an und blieb; diefelbe Kaffung bebielt er, als ber Benetianer feine Beleidigung frangofifch wiederholte. Der Lettere alaubte, baf ber Bring beibe Sprachen nicht verftebe, und wandte fich mit verachtungsvollem Lachen zu ben Uebrigen: "Sagen Sie mir doch, meine Herren, wie ich mich diesem Balordo verständlich machen foll?" Bugleich ftand er auf und wollte ben Pringen beim Arm ergreifen; biefen verließ bier die Geduld, er padte ben Benetianer mit flarter hand und warf ihn unsanft zu Boben. Das gange haus tam in Bewegung. Auf das Geräusch stürzte ich herein, unwillkürlich rief ich ibn bei feinem Namen. "Rehmen Sie fich in Acht, Bring," fette ich mit Unbesonnenheit bingu. "wir find in Benedig." Der Rame bes Bringen gebot eine allgemeine Stille, woraus bald ein Benurmel wurde, bas mir gefährlich ichien. Alle anwesenden Staliener rotteten fich zu haufen und traten bei Seite. Giner um den andern verließ den Saal, bis wir uns beibe mit bem Spanier und einigen Frangofen allein fanden. "Sie find verloren, gnäbigster Berr," sagten biefe, "wenn Sie nicht fogleich bie Stadt verlaffen. Der Benetigner, ben Sie fo übel behandelt haben, ift reich und von Auseben - es toftet ihm nur fünfzig Rechinen, Sie aus der Welt zu ichaffen." Der Spanier bot fich an, gur Sicherheit des Prinzen Bache zu holen und uns felbft nach Saufe zu begleiten. Daffelbe wollten auch die Frangofen. Wir ftanden noch und überleaten. mas zu thun mare, als die Thire fich öffnete und einige Bedienten ber Staatsingnisition hereintraten. Sie zeigten uns eine Ordre ber Regierung, worin uns beiben befohlen ward, ihnen schleunig zu folgen. Unter einer farten Bebedung führte man uns bis jum Ranal. Bier erwartete uns eine Gondel, in die wir uns feben mußten. Che wir ausstiegen, murben uns bie Augen verbunden. Man führte uns eine große steinerne Treppe hinauf und dann durch einen langen gewundenen Gang über Gewölbe, wie ich aus bem vielfachen Echo ichloß, das unter unsern Jugen hallte. Endlich gelangten wir por eine andere Treppe. welche uns fechsundzwauzig Stufen in die Tiefe hinunterfilhrte. Bier öffnete fich ein Saal, wo man uns die Binde wieder von ben Augen nahm. Wir befanden uns in einem Rreife ehrmurdiger alter Manner. alle schwarz gefleibet, ber gange Saal mit schwarzen Lüchern behangen und fvarfant erleuchtet, eine Tobtenftille in ber gangen Berfammlung, welches einen ichrechaften Gindrud machte. Giner von diefen Greifen. vermuthlich der oberfte Staatsinquifitor, naherte fich dem Bringen und fragte ihn mit einer feierlichen Miene, mahrend man ihm den Benetianer porführte:

"Erkennen Sie biefen Menschen für den nämlichen, der Sie auf bem Kaffcebause beleibigt bat?"

"Ja," antwortete ber Bring.

Darauf wandte jener fich ju bem Gefangenen: "Ift bas biefelbe Berson , bie Sie heute Abend wollten ermorben laffen?"

Der Gefangene autwortete mit Ja.

Sogleich öffnete sich ber Areis, und mit Entsetzen sahen wir ben Kopf bes Benetianers vom Rumpse trennen. "Sind Sie mit dieser Genugthnung zufrieden?" fragte der Staatsinquisitor. — Der Prinz lag ohnmächtig in den Armen seiner Begleiter. — "Gehen Sie nun," suhr jener mit einer schrecklichen Stimme fort, indem er sich gegen mich wandte, "und urtheilen Sie künftig weniger vorschnell von der Gerechtigkeit in Benedig."

Ber der verborgene Freund gewesen, der uns durch den schnellen Arm der Justiz von einem gewissen Tode errettet hatte, konnten wir nicht errathen. Starr von Schrecken erreichten wir unsere Wohnung. Es war nach Mitternacht. Der Kammeriunker von 3\*\* erwartete uns

mit Ungebuld an der Treppe.

"Wie gut war es, daß Sie geschickt haben!" sagte er zum Prinzen, indem er uns seuchtete. — "Eine Nachricht, die der Baron von F\*\* gleich nachher vom Marcusplate nach Hause brachte, hätte uns wegen Ihrer in die töbtlichste Angst gesetzt."

"Geschickt hatte ich? Wann? Ich weiß nichts bavon!"

"Diesen Abend nach acht Uhr. Sie ließen uns sagen, daß wir ganz außer Sorgen sein dürften, wenn Sie heute etwas später nach hause kämen."

hier fab der Bring mich an. "haben Sie vielleicht ohne mein Biffen

diefe Sorgfalt gebraucht?"

Ich wußte von gar nichts.

"Es muß doch wohl so sein, Ihro Durchlaucht," sagte ber Kammerjunker — "denn hier ift ja Ihre Repetieruhr, "die Sie zur Sicherheit mitschickten." Der Prinz griff nach der Uhrtasche. Die Uhr war wirklich sort, und er erkannte jene für die seinige. "Wer brachte sie?" fragte er mit Bekützung.

"Eine unbekannte Maske, in armenischer Rleibung, die fich fogleich

wieder entfernte."

Wir standen und sahen uns an. — "Was halten Sie davon?" sagte endlich der Prinz nach einem langen Stillschweigen. "Ich habe

bier einen verborgenen Auffeher in Benedig."

Der schreckliche Auftritt bieser Nacht hatte dem Prinzen ein Fieber zugezogen, das ihn acht Tage nöthigte, das Zimmer zu hüten. In dieser Zeit wimmelte unser Hotel von Einheimischen und Fremden, die der entdeckte Stand des Prinzen herbeigesocht hatte. Man wetteiserte unter einander, ihm Dienste anzwieten, jeder suchte nach seiner Art sich gestend zu machen. Des ganzen Borgangs in der Staatsinquisstion wurde nicht mehr erwähnt. Weil der Hof zu \*\* die Abreise des Prinzen noch ausgeschoben wünschehe, so erhielten einige Wechsler in Benedig Auweisung, ihm beträchtliche Summen auszuzahlen. So ward er wider Willen in den Stand geseht, seinen Ausenthalt in Italien zu verlängern, und auf sein Bitten entschlöß ich mich auch, meine Abreise noch zu verschieben.

Sobalb er fo weit genesen mar, um bas Bimmer wieber verlaffen

zu können, berebete ihn der Arzt, eine Spaziersahrt auf der Brenta zu machen, um die Lust zu verändern. Das Wetter war hell, und die Bartie ward angenommen. Als wir eben im Begriff waren, in die Gondel zu steigen, vermiste der Brinz den Schlüssel zu einer kleinen Schatulle, die sehr wichtige Papiere enthielt. Sogleich zehrten wir um, ihn zu suchen. Er besann sich auf das Genausste, die Schatulle noch den vorigen Tag verschlossen zu haben, und seit dieser Zeit war er nicht aus dem Zimmer gekommen. Mer alles Suchen war unsonst, wir mußten davon abstehen, um die Zeit nicht zu verlieren. Der Prinz, bessen Seele über jeden Argwohn erhaben war, erklärte ihn für verloren

und bat uns, nicht weiter bavon zu fprechen.

Die Fahrt mar die angenehmfte. Gine malerische Landschaft, die mit jeder Krummung bes Muffes fich an Reichthum und Schonheit zu übertreffen ichien - ber heiterfte Simmel, ber mitten im Sornung einen Maientag bilbete - reizende Garten und geschmadvolle Landhaufer ohne Rabl. welche beide Ufer der Brenta schmuden — hinter uns das majeftatische Benedig, mit hundert aus dem Baffer fpringenden Thurmen und Maften, alles bies gab uns bas berrlichfte Schauspiel von ber Welt. Wir überließen uns gang bem wohlthatigen Bauber biefer ichonen Ratur, unfere Laune mar die beiterfte, ber Pring felbft verlor feinen Ernst und wetteiferte mit uns in froblichen Scherzen. Gine luftige Musit schallte uns entgegen, als wir einige italienische Meilen von ber Stabt ans Land stiegen. Sie tam aus einem tleinen Dorfe, wo eben Jahrmarkt gehalten murde; bier wimmelte es von Gefellichaft aller Art. Gin Trupp junger Mädchen und Knaben, alle theatralisch gekleidet, bewillkommte uns mit einem pantomimischen Tanz. Die Erfindung war neu, Leichtigfeit und Grazie beseelten jede Bewegung. Eh der Tang noch völlig zu Ende war, ichien die Anführerin beffelben, welche eine Konigin vorstellte, plötlich wie von einem unfichtbaren Arme gehalten. Leblos fand fie und alles. Die Mufit schwieg. Rein Obem mar zu hören in der ganzen Bersammlung, und fie ftand ba, ben Blick auf die Erbe geheftet, in einer tiefen Erstarrung. Auf einmal fuhr fie mit ber Buth ber Begeisterung in die Sobe, blidte wild um fich ber - "Ein Ronig ift unter uns," rief fie, rif ihre Krone vom Saupt und legte fie - ju ben Füßen des Bringen. Alles, was da war, richtete hier die Angen auf ihn, lange Beit ungewiß, ob Bebeutung in diefem Bautelfpiel mare, fo febr hatte der affektvolle Ernst dieser Spielerin getäuscht. — Ein allgemeines Händeklatschen des Beifalls unterbrach endlich diese Stille. Meine Augen suchten ben Bringen. Ich bemerkte, daß er nicht wenig betroffen war und fich Mithe gab, ben forschenden Bliden ber Zuschauer auszuweichen. Er warf Gelb unter biefe Rinder und eilte, aus dem Gewilble gu fommen.

Wir hatten nur wenige Schritte gemacht, als ein ehrwürdiger Barfuger sich burch bas Bolk arbeitete und bem Prinzen in den Weg trat. "Herr," sagte ber Mönch, "gib der Madonna von deinem Reich-

thum, bu wirst ihr Gebet brauchen." Er sprach bies mit einem Zone,

ber uns betreten machte. Das Gebrange rig ibn weg.

Unser Gefolge war unterbessen gewachsen. Ein englischer Lord, ben der Prinz schon in Rizza gesehen hatte, einige Kausseute aus Livorno, ein deutscher Domberr, ein französischer Abbe mit einigen Damen und ein russischer Officier gesellten sich zu uns. Die Physiognomie des Lettern hatte etwas ganz Ungewöhnliches, das unsere Ausmerksamkeit auf sich zog. Rie in meinem Leben sah ich so viele Züge und so wenig Charafter, so viel anlodendes Wohlwollen mit so viel zurücksichnem Frost in ein em Menschengesichte beisammen wohnen. Alle Leidenschaften schienen darin gewühlt und es wieder verlassen, abden. Kichts war übrig, als der sielle, durchdringende Blid eines vollendeten Menschentenners, der siedes Auge verschuchte, worauf er tras. Dieser seltsame Mensch solgte uns von weitem, schien aber an allem, was vorging, nur einen nachlässigen Antbeil zu nehnen.

Bir kamen vor eine Bube zu ftehen, wo Lotterie gezogen wurde. Die Damen setzten ein, wir andern folgten ihrem Beispiel; auch der Prinz sorderte ein Loos. Es gewann eine Tabatiere. Als er sie ausmachte, sah

id ibn blaß gurud fabren. - Der Schluffel lag barin.

"Was ift das?" sagte ber Pring zu mir, als wir einen Angenblick allein waren. "Eine höhere Gewalt verfolgt mich. Allwissenbeit schwebt um mich. Ein unsichtbares Wesen, dem ich nicht entstliehen kann, bewacht alle meine Schritte. Ich muß den Armenier aufsuchen und muß

Licht von ibm baben."

Die Sonne neigte fich jum Untergang, als wir bor bem Lufthause antamen, wo das Abendessen scrviert mar. Der Name des Bringen batte unfere Gefellichaft bis zu fechzehn Berfonen vergrößert. Außer ben oben erwähnten waren noch ein Birtuofe aus Rom, einige Schweizer und ein Aventurier aus Palermo, ber Uniform trug und fich für einen Capitan ausgab, zu uns gestoßen. Es ward beichloffen, ben ganzen Abend bier zuzubringen und mit Radeln nach Saufe zu fahren. Die Unterhaltung bei Tifde war febr lebbaft , und ber Bring tonnte nicht umbin, Die Begebenheit mit dem Schluffel zu erzählen, welche eine allgemeine Bermunderung erregte. Es wurde heftig über diefe Materie gestritten. Die meiften aus der Gefellicaft behaupteten dreift meg, daß alle diefe gebeimen Riinfte auf eine Saschenspielerei binaus liefen; ber Abbe, ber icon viel Bein bei fich hatte, forderte das gauze Beifterreich in die Schranken beraus; der Engländer jagte Blasphemieen; der Musitus machte das Krenz vor dem Teufel. Benige, worunter ber Pring war, hielten bafur, bag man fein Urtheil über biefe Dinge gurudhalten muffe; mabrend beffen unterhielt fich ber ruffische Officier mit ben Frauenzimmern und schien bas gange Gefprach nicht zu achten. In ber bige bes Streits hatte man nicht bemerkt, daß ber Sicilianer hinans gegangen war. Nach Berfluß einer fleinen halben Stunde tam er wieder, in einen Mantel gehüllt. und stellte fich hinter den Stuhl bes Frangosen. "Sie haben vorhin die 日本の日本の日本のであるという。

Bravour geäußert, es mit allen Geistern aufzunehmen — wollen Sie es mit ein em versuchen ?"

"Topp!" sagte ber Abbe - "wenn Sie es auf fich nehmen wollen,

mir einen berbei zu ichaffen."

"Das will id,," antwortete ber Sicilianer (indem er fich gegen uns tehrte), "wenn diese Herren und Damen uns werden verlaffen haben."
"Warum das?" rief ber Engländer. "Ein herzhafter Geift fürchtet

fich bor feiner luftigen Gefellichaft."

"Ich ftebe nicht für ben Ansgang," fagte ber Sicilianer.

"Um bes himmels willen! Nein!" schrieen die Frauenzimmer an bem Tifche und fubren erschroden pon ibren Stüblen.

"Laffen Sie Ihren Geift tommen," fagte ber Abbe trobig; "aber warnen Sie ihn vorher, bag es bier fpitgige Klingen gibt" (indem er einen

von ben Gaften um feinen Degen bat).

"Das mögen Sie alsdann halten, wie Sie wollen, "antwortete der Sicilianer talt, "wenn Sie nachher noch Lust dazu haben. Hier kehrte er sich zum Prinzen. "Gnädigster Herr, sagte er zu diesem, "Sie behaupten, daß Ihr Schlüssel in fremden händen gewesen — Können Sie vermuthen, in welchen?"

"Nein."

"Rathen Sie auch auf niemand?" "Ich hatte freilich einen Gedanken" —

"Burben Sie bie Berfon erkennen, wenn Sie fie vor fich faben?"

"Ohne Zweisel." Hier schlug ber Sicilianer seinen Mantel zuruck und zog einen Spiegel hervor, den er dem Brinzen vor die Angen hielt.

"Rit es biese?"

Der Prinz trat mit Schrecken zuruck. "Was haben Sie gesehen?" fragte ich.

"Den Armenier."

Der Sicilianer verbarg seinen Spiegel wieder unter dem Mantel. "War es dieselbe Person, die Sie meinen?" fragte die ganze Gesellschaft den Prinzen.

"Die nämliche."

Hier veranderte fich jedes Gesicht, man hörte auf, zu lachen. Alle Augen hingen neugierig an dem Sicilianer.

"Monsieur l'Abbe, das Ding wird ernsthaft," fagte ber Engländer:

"ich rieth' Ihnen, auf ben Rudzug zu benten."

"Der Kerl hat den Teufel im Leibe," schrie der Franzose und lief aus dem Hause, die Frauenzimmer stürzten mit Geschrei aus dem Saal, der Birtuose solgte ihnen, der deutsche Domherr schnarchte in einem Sessel, der Russe blieb wie bisher gleichgültig sitzen.

"Sie wollten vielleicht nur einen Groffprecher gum Gelächter machen," fing ber Pring wieber an, nachdem jene hinaus waren —

"oder hatten Sie wohl Luft, uns Wort zu halten?"

"Es ist wahr," sagte der Sicilianer. "Mit dem Abbé war es mein Ernst nicht, ich that ihm den Antrag nur, weil ich wohl wußte, daß die Memme mich nicht beim Wort nehmen würde. Die Sache selbst ist übrigens zu ernsthaft, um bloß einen Scherz damit auszussusühren."

"Sie räumen also doch ein , daß sie in Ihrer Gewalt ist?"

Der Magier ichwieg eine lange Beit und ichien ben Bringen forg- fältig mit ben Augen zu prufen.

"Ja," antwortete er endlich.

Die Neugierde des Prinzen war bereits auf den höchsten Grad gespannt. Mit der Geisterwelt in Berbindung zu stehen, war ehedem seine Lieblingsschwarmerei gewesen, und seit jener ersten Erscheinung des Armeniers hatten sich alle Joeen wieder bei ihm gemeldet, die seine reisere Vernunft so lange abgewiesen hatte. Er ging mit dem Sicilianer bei Seite, und ich hörte ihn sehr angelegentlich mit ihm unterhandeln.

"Sie haben hier einen Mann vor sich," fuhr er fort, "der von Ungebuld brennt, in dieser wichtigen Materie es zu einer Ueberzeugung zu bringen. Ich würde denjenigen als meinen Wohlthäter, als meinen ersten Freund umarmen, der hier meine Zweisel zerstreute und die Decke von meinen Augen zöge — Wollen Sie sich dieses große Berdienst um

mich erwerben?"

"Bas verlangen Sie von mir?" sagte der Magier mit Bebenken. "Für jetzt nur eine Probe Ihrer Kunst. Lassen Sie mich eine Erscheinung sehen."

"Bozu foll bas führen?"

"Dann mögen Sie aus meiner nähern Bekanntichaft urtheilen, ob

ich eines höhern Unterrichts werth bin."

"Ich schätze Sie über alles, gnäbigster Prinz. Eine geheime Gewalt in Ihrem Angesichte, die Sie selbst noch nicht kennen, hat mich beim ersten Anblick unwiderstehlich an Sie gebunden. Sie sind mächtiger, als Sie selbst wissen. Sie haben unumschränkt über meine ganze Gewalt zu gebieten — aber —"

"Also laffen Sie mich eine Erscheinung seben."

"Aber ich muß erst gewiß sein, daß Sie biese Forberung nicht aus Rengierde an mich machen. Wenn gleich die unsichtbaren Kräfte mir einigermaßen zu Willen sind, so ist es unter der heiligen Bedingung, daß ich die heiligen Geheimnisse nicht profaniere, daß ich meine Gewalt nicht mißbrauche."

"Meine Absichten find die reinsten. Ich will Bahrheit."

Hier verließen sie ihren Platz und traten zu einem entfernten Fenster, wo ich sie nicht weiter hören konnte. Der Englander, ber biese Unterredung gleichsalls mit angehört hatte, zog mich auf die Seite.

"Thr Bring ift ein edler Mann. Ich betlage, baß er fich mit einem

Betrüger einläßt."

"Es wird barauf ankommen," sagte ich, "wie er sich aus bem Handel gieht."

"Biffen Sie was?" sagte ber Engländer. "Jetzt macht der arme Teufel sich kostbar. Er wird seine Kunst nicht austramen, bis er Geld klingen hört. Es sind unser Neune. Wir wollen eine Collecte machen und ihn durch einen hohen Preiß in Bersuchung führen. Das bricht ihm den Hals und öffnet vielleicht Ihrem Brinzen die Augen."

"Ich bin's zufrieden."

Der Engländer marf feche Buineen auf einen Teller und fammelte in der Reihe herum. Jeder gab einige Louis; ben Ruffen besonders ichien unfer Borichlag ungemein zu intereffieren, er legte eine Banknote von hundert Zechinen auf den Teller - eine Berichwendung, über welche ber Engländer erstaunte. Wir brachten die Collecte bem Bringen. "Saben Sie die Bitte," fagte ber Englander, "bei diefem Beren für uns fürzusprechen, daß er uns eine Probe feiner Runft feben laffe und biefen fleinen Beweis unfrer Erfenntlichkeit annehme." Der Bring legte noch einen toftbaren Ring auf ben Teller und reichte ibn bem Sicilianer. Dieser bedachte fich einige Secunden. — "Meine Berren und Gönner." fing er barauf an, "bieje Großmuth beschämt mich. — Es scheint, daß Sie mich verkennen - aber ich gebe Shrem Berlangen nach. Wunsch soll erfüllt werden" (indem er eine Glocke zog). "Was dieses Gold betrifft, worauf ich selber tein Recht habe, so werden Gie mir erlauben, daß ich es in dem nächsten Benedictinerflofter für milbe Stiftungen niederlege. Diefen Ring behalte ich als ein ichatbares Dent mal, bas mich an ben würdigsten Bringen erinnern foll."

Bier tam der Wirth, dem er das Geld fogleich überlieferte.

"Und er ist bennoch ein Schurke," sagte mir der Engländer ins Ohr. "Das Geld schlägt er aus, weil ihm jetzt mehr an dem Prinzen gelegen ist." "Oder der Wirth versteht seinen Austraa," sagte ein Anderer.

"Ben verlangen Sie?" fragte jett ber Magier den Prinzen. Der Prinz besann sich einen Angenblick — "Lieber gleich einen großen Mann," rief der Lord. "Fordern Sie den Papst Ganganelli.

Dem Herrn wird das gleich wenig toften."

Der Sicilianer big fich in die Lippen. — "Ich barf feinen citieren,

der die Weihung empfangen hat."

"Das ift fclimm," fagte ber Englander. "Bielleicht hatten wir

von ihm erfahren, an welcher Krantheit er gestorben ift."

"Der Marquis von Lanop," nahm der Prinz jetzt das Wort, "war französischer Brigadier im vorigen Ariege und mein vertrautester Freund. In der Bataille bei Hastenbeck empfing er eine tödtliche Wunde, man trug ihn nach meinem Zelte, wo er bald darauf in meinen Armen starb. Als er schon mit dem Tode rang, winkte er mich noch zu sich. Prinz, 'sing er an, ich werde mein Baterland nicht wiedersehen, erfahren Sie also ein Geheimniß, wozu niemand als ich den Schlüsselbat. In einem Aloster auf der standrischen Grenze lebt eine — 'hier verschiede er. Die Hand des Todes zertrennte den Faden seiner Rede; ich möchte ihn hier haben und die Fortsetung hören."

"Biel geforbert, bei Gott!" rief ber Englander. "Ich erkläre Sie

für einen zweiten Salomo, wenn Sie biefe Aufgabe lofen." -

Bir bewunderten die sinnreiche Wahl bes Prinzen und gaben ihr einstimmig unsern Beifall. Unterbessen ging ber Magier mit starten Schritten auf und nieber und schien unentschloffen mit sich selbst zu tampfen.

"Und das war alles, was der Sterbende Ihnen zu hinterlaffen batte?"

"Alles."

"Thaten Sie keine weiteren Rachfragen beswegen in seinem Baterlande?"

"Sie waren alle vergebens."

"Der Marquis von Kanop hatte untadelhaft gelebt? — Ich darf nicht jeden Todten rufen."

"Er starb mit Reue über die Ausschweifungen seiner Jugend." "Tragen Sie irgend etwa ein Andenten von ihm bei sich?"

"Ja." (Der Brinz führte wirklich eine Tabatiere bei sich, worauf das Miniaturbild des Marquis in Emaille war, und die er bei der Tafel neben sich hatte liegen gehabt.)

"Ich verlange es nicht zu wiffen — Laffen Sie mich allein. Sie

follen ben Berftorbenen feben."

Bir wurden gebeten, uns so lange in den andern Pavillon zu begeben, bis er uns rufen würde. Bugleich ließ er alle Meublen aus dem Saale räumen, die Fenster ausheben und die Läben auf das genaueste verschließen. Dem Wirth, mit dem er schon vertraut zu sein schien, besahl er, ein Gefäß mit glühenden Kohlen zu bringen und alle Feuer im Hause sorgfältig mit Wasser zu löschen. Ehe wir weggingen, nahm er von jedem insbesondere das Ehrenwort, ein ewiges Stillschweigen über das zu beobachten, was wir sehen und hören würden. hinter uns wurden alle Limmer auf diesem Pavillon verriegelt.

Es war nach eilf Uhr, und eine tiefe Stille herrschte im ganzen Hause. Beim Hinausgehen fragte mich der Russe, ob wir geladene Pistolen bei uns hätten? — "Bozu?" sagte ich — "Es ist auf alle Fälle," versetzte er. "Barten Sie einen Augenblich, ich will mich darnach umsehen." Er entsernte sich. Der Baron von F\*\* und ich öffneten ein Henster, das jenem Pavillon gegenüber sah, und es kam uns vor, als hörten wir zwei Menschen zusammen flüstern und ein Geräusch, als ob man eine Leiter anlegte. Doch war das nur eine Muthmaßung, und ich getraute mir nicht, sie für wahr auszugeben. Der Russe kam mit ein Paar Pistolen zurück, nachdem er eine halbe Stunde ausgeblieben war. Wir sahen sie ihn schaft laden. Es war beinahe zwei Uhr, als der Nagser wieder erschien und uns ankündigte, daß es Zeit wäre. Ehe wir hineintraten, ward uns besohlen, die Schuhe auszuziehen und im bloßen hemde, Strümpsen und Unterkleidern zu erscheinen. Hinter uns wurde, wie das erstemal, verriegelt.

Wir fanden, als wir in den Saal zurud famen, mit einer Roble einen weiten Rreis beschrieben, ber uns alle Behn bequem faffen tonnte. Rings herum an allen vier Banben bes Zimmers waren bie Dielen weggehoben, daß wir gleichsam auf einer Insel ftanben. Gin Altar, mit ichwarzem Tuch behangen, ftand mitten im Rreis errichtet, unter welchen ein Teppich von rothem Atlas gebreitet mar. Gine dalbaifche Bibel lag bei einem Todtentopf aufgeschlagen auf bem Altar, und ein filbernes Crucifir war darauf fest gemacht. Statt ber Rerzen brannte Spiritus in einer silbernen Rapsel. Gin bider Rauch von Olibanum verfinsterte ben Saal, davon das Licht beinabe erstickte. Der Beschwörer war entfleidet, wie wir, aber barfuß; um den bloßen hals trug er ein Amulet an einer Rette von Menschenhaaren, um die Lenden hatte er eine weiße Sourze gefchlagen , bie mit geheimen Chiffern und fombolifchen Figuren bezeichnet mar. Er bieß uns einander die Bande reichen und eine tiefe Stille beobachten; vorzüglich empfahl er uns, ja feine Frage an die Erfcbeinung zu thun. Den Englander und mich (gegen uns beibe ichien er bas meifte Migtrauen zu begen) ersuchte er, zwei bloge Degen unverrudt und freuzweise, einen Roll boch, über feinem Scheitel gu halten, fo lange bie Sandlung dauern murbe. Wir ftanden in einem halben Mond um ihn berum ber ruffische Officier drängte fich bicht an ben Englander und ftand junachft an bem Altar. Das Geficht gegen Morgen gerichtet, stellte fich ber Magier jetzt auf den Teppich, sprengte Weihwaffer nach allen vier Weltgegenden und neigte fich breimal gegen die Bibel. Gine balbe Biertelstunde dauerte die Beschwörung, von welder wir nichts verstanden; nach Endigung berfelben gab er benen, die gunachft hinter ihm ftanben, ein Beichen, baß fie ibn jest feft bei ben Saaren faffen follten. Unter den heftigften Budungen rief er den Berstorbenen breimal mit Namen, und das drittemal streckte er nach dem Crucifire die Sand aus -

Auf einmal empfanden wir alle zugleich einen Streich wie vom Blige, daß unsere hände aus einader flogen; ein plötlicher Donnerschlag erschütterte das haus, alle Schlösser klangen, alle Thüren schlossen zussammen, der Deckel an der Rapsel siel zu, das Licht löschte aus, und an der entgegenstehenden Wand über dem Kamine zeigte sich eine nenschliche Kigur, in blutigen Sembe, bleich und mit dem Gesicht eines

Sterbenden.

"Wer ruft mich?" fagte eine boble, taum borbare Stimme.

"Dein Freund", antwortete ber Beschwörer, "ber bein Andenken ehret und für beine Seele betet," zugleich nannte er ben Namen bes Bringen.

Die Antworten erfolgten immer nach einem fehr großen Zwischen-

raum.

"Was verlangt er?" fuhr biefe Stimme fort.

"Dein Bekenntniß will er zu Ende hören, das bu in dieser Welt angefangen und nicht beschloffen hast."

"In einem Rlofter auf ber flanbrifden Grenze lebt - - - "

Her erzitterte das hans von neuem. Die Thüre sprang freiwillig unter einem heftigen Donnerschlag auf, ein Blitz erleuchtete das Zimmer, und eine andere körperliche Gestalt, blutig und blaß wie die erste, aber schrecklicher, erschien an der Schwelle. Der Spiritus sing von selbst wieder an zu brennen, und der Saal wurde helle wie zuvor.

"Ber ist unter uns?" rief der Magier erschrocken und warf einen Blick bes Entsehens durch die Bersammlung — "Dich habe ich nicht gewollt."

Die Gestalt ging mit majestätischem leisen Schritt gerade auf den Altar zu, stellte sich auf den Teppich, uns gegenüber, und faßte das Erucifix. Die erste Figur saben wir nicht mehr.

"Ber ruft mich?" fagte biefe zweite Ericheinung.

Der Magier fing an heftig zu zittern. Schrecken und Erstaunen hatten uns gefesselt. Ich griff nach einer Bistole, ber Magier riß sie mir aus ber hand und drückte sie auf die Gestalt ab. Die Rugel rollte langsam auf dem Altar, und die Gestalt trat unverändert aus dem

Rauche. Jest fant ber Magier ohnmächtig nieber.

"Bas wird das?" rief der Engländer voll Erstaunen und wollte einen Streich mit dem Degen nach ihr thun. Die Gestalt berührte seinen Arm, und die Rlinge siel zu Boden. Hier trat der Angstschweiß auf meine Stirn. Baron F\*\* gestand uns nachher, daß er gebetet habe. Diese ganze Zeit über stand der Prinz furchtlos und ruhig, die Augen starr auf die Erscheinung gerichtet.

"Ja! Ich erkenne bich," rief er endlich voll Althrung aus, "du

bift Lanon , du bift mein Freund - Boher tommft bu?"

"Die Ewigkeit ift flumm. Frage mich aus bem vergangenen Leben."

"Wer lebt in dem Rlofter, bas bu mir bezeichnet haft?"

"Meine Tochter."

"Wie? Du bist Bater gewesen? "Weh mir, daß ich es zu wenig war!

"Bift du nicht glücklich, Lanon?"

"Gott hat gerichtet."

"Kann ich dir auf dieser Welt noch einen Dienst erzeigen?"

"Reinen, als an bich felbst zu benten."

"Wie muß ich bas?"

"In Rom wirft bu es erfahren."

hier erfolgte ein neuer Donnerschlag - eine schwarze Rauchwolle erfullte bas Bimmer; als fie zerfloffen war, fanden wir teine Gestalt

mehr. Ich fließ einen Fenfterlaben auf. Es mar Morgen.

Sett tam auch ber Magier aus seiner Betäubung zurud. "Bo find wir?" rief er aus, als er Sageslicht erblicte. Der ruffische Officier stand dicht hinter ihm und sah ihm über die Schulter. "Taschenspieler," sagte er mit schrecklichem Blick zu ihm, "bu wirft keinen Geist mehr rufen."

Der Sicilianer drehte fich um, sah ihm genauer ins Gesicht, that

einen lauten Schrei und ftilrate ju feinen Giffen.

Fett sahen wir alle auf einmal den bermeintlichen Ruffen au. Der Prinz erkannte in ihm ohne Mühe die Züge seines Armeniers wieder, und das Wort, das er eben hervorstottern wollte, erstarb auf einem Munde. Schreden und Ueberraschung hatten uns alle wie verssteinert. Lautlos und unbeweglich starrten wir dieses geheinnisvolle Wesen an, das uns mit einem Blide stiller Gewalt und Größe durchschaute. Eine Minute dauerte dies Schweigen — und wieder eine.

Rein Obem war in ber gangen Berfammlung.

Einige fraftige Schlage an die Thur brachten uns endlich wieber ju uns felbst. Die Thur fiel zertrummert in den Saal, und herein brangen Berichtsbiener mit Bache. "hier finden wir fie ja beifammen!" rief ber Anflihrer und wandte fich gu feinen Begleitern. "Im Ramen ber Regierung!" rief er uns zu. "Ich verhafte euch." Wir hatten nicht jo viel Reit, uns zu befinnen; in wenig Augenbliden waren wir umringt. Der ruffifche Officier, ben ich jest wieder ben Armenier nenne, 30g ben Anführer ber Bafcher auf die Seite, und fo viel mir die Berwirrung guließ, bemertte ich, daß er ihm einige Borte beimlich ins Obr fagte und etwas Schriftliches vorzeigte. Sogleich verließ ihn der Safcher mit einer flummen und ehrerbietigen Berbengung, wandte fich barauf zu uns und nahm feinen Sut ab. "Bergeben Gie, meine Berren," fagte er , "bag ich Sie mit biesem Betruger vermengen tonnte. Ich will nicht fragen, wer Sie find - aber biefer Berr verfichert mir, bag ich Manner von Ehre vor mir habe." 3ngleich winfte er feinen Begleitern, von uns abzulaffen. Den Sicilianer befahl er mohl zu bewachen und zu binben. "Der Bursche da ift überreif," sette er hinzu. "Wir haben schon fieben Monate auf ihn gelauert."

Dieser eiende Mensch war wirklich ein Gegenstand des Jammers. Das doppelte Schrecken der zweiten Geistererscheinung und dieses unerwarteten Ueberfalls hatte seine Besinnungskraft überwältigt. Er ließ sich binden wie ein Kind; die Augen lagen weit aufgesperrt und stier in einem todtenähnlichen Gesichte, und seine Lippen bebten in stillen Zuchungen, ohne einen Laut auszustoßen. Jeden Augenblick erwarteten wir einen Ausbruch von Condussionen. Der Prinz sühlte Witseld mit seinem Justand und unternahm es, seine Lostassung bei dem Gerichtsdiener

auszuwirten, bem er fich zu ertennen gab.

"Gnäbigster Herr," sagte dieser, "wiffen Sie auch, wer der Mensch
ist, für welchen Sie sich so großmuthig verwenden? Der Betrug, den
er Ihnen zu spielen gedachte, ist sein geringstes Verbrechen. Wir haben seine Helfershelser. Sie sagen abscheuliche Dinge von ihm aus. Er mag sich noch glücklich preisen, wenn er mit der Galeere davon kommt."

Unterbessen sahen wir auch den Wirth nebst seinen Hausgenossen mit Stricken gebunden über den Hof führen. — "Auch dieser?" rief der Bring. "Bas hat denn dieser verschuldet?" — "Er war sein Mitschul-

Diger und Hehler," antwortete ber Anführer der Hafcher, "der ihm zu seinen Taschenspielerstüdchen und Diebereien behilflich gewesen und seinen Raub mit ihm getheilt hat. Gleich sollen Sie überzeugt sein, gnädigster Herr" (indem er sich zu seinen Begleitern kehrte). "Man durchsuche daß ganze Haus und bringe mir sogleich Nachricht, was man gefunden hat."

Zett sah sich der Prinz nach dem Armenier um — aber er war nicht mehr vorhanden; in der allgemeinen Berwirrung, welche dieser lleberfall anrichtete, hatte er Mittel gesunden, sich unbemerkt zu entfernen. Der Prinz war untrössissisch gleich wollte er ihm alle seine Leute nachschieden; er selbst wollte ihn aussuchen und mich mit sich fortreißen. Ich eilte ans Fenster; das ganze Hans war von Neugierigen umringt, die das Gerücht dieser Begebenheit herbeigeführt hatte. Unmöglich war es, durch das Gedränge zu kommen. Ich stellte dem Prinzen dieses vor: "Benn es diesem Armenier ein Ernst ist, sich vor uns zu verbergen, so weiß er unfehlbar die Schliche besser als wir, und alle unsere Nachorschungen werden vergebens sein. Lieber lassen Sie uns noch hier bleiben, gnädigster Prinz. Bielleicht kann uns dieser Gerichtsbiener etwas Näheres von ihm sagen, dem er sich, wenn ich anders recht geseichen habe, entderst hat."

Fett erinnerten wir uns, daß wir noch ausgekleibet waren. Wir eilten nach unferm Zimmer, uns in der Geschwindigkeit in unfre Kleider zu werfen. Als wir zuruckkamen, war die Haussuch geschehen.

Rachdem man den Altar weggeräumt und die Dielen bes Saals aufgebrochen, entbedte man ein geräumiges Bewolbe, worin ein Menich gemächlich aufrecht fiben tonnte, mit einer Thur verfeben, Die burch eine schmale Treppe nach bem Reller führte. In biefem Gewölbe fand man eine Clettrifiermaschine, eine Uhr und eine fleine filberne Glode, welche lettere, so wie die Gleftrifiermaschine, mit dem Altar und bem barauf befestigten Erncifige Communication hatte. Gin Fenfterlaben, der dem Ramine gerade gegenüber fand, war durchbrochen und mit einem Schieber verfeben, um, wie wir nachber erfuhren, eine magische Laterne in feine Deffnung einzupaffen, aus welcher bie verlangte Geftalt auf die Wand über bem Ramin gefallen war. Bom Dachboben und aus bem Reller brachte man verschiebne Trommeln, woran große bleierne Rugeln an Schnuren befestigt hingen, mahrscheinlich um bas Beräusche bes Donners hervorzubringen, bas wir gehört batten. Als man bie Rleiber bes Sicilianers burchsuchte, fand man in einem Etui perschiebene Bulver, wie auch lebendigen Merkur in Phiolen und Buchfen, Bhosphorus in einer glafernen Flafche, einen Ring, ben wir gleich für einen maanetischen erkannten, weil er an einem flählernen Knopfe hängen blieb, dem er von ungefähr nahe gebracht worden, in den Rocktaschen ein Baternoster, einen Jubenbart, Terzerole und einen Dolch. "Lag boch seben, ob fie geladen find !" fagte einer bon ben Safchern, indem er eines von den Terzerolen nahm und ins Kamin abschoß. "Jesus Maria!" rief eine hoble menfcliche Stimme, eben die, welche mir von der erften Erscheinung gehört hatten — und in demselben Augenblid sahen wir einen blutenden Körper aus dem Schlot herunter stürzen. — "Noch nicht zur Ruhe, armer Geist?" rief der Engländer, während daß wir andern mit Schrecken zurück suhren. "Gehe heim zu deinem Grabe. Du hast geschienen, was du nicht warst; jest wirst du sein, was du schienest."

"Jesus Maria! Ich bin verwundet," wiederholte ber Menich im Kamine. Die Kugel hatte ihm bas rechte Bein gerschmettert. Sogleich

beforgte man, daß die Bunde verbunden wurde.

"Aber wer bift bu benn, und was für ein bofer Damon muß bich bieber führen?"

"Ein armer Barfüßer," antwortete ber Berwundete. "Ein fremder

Herr hier hat mir eine Rechine geboten, daß ich -"

"Eine Formel hersagen sollte? Und warum hast du dich denn nicht

gleich wieder bavon gemacht?"

"Er wollte mir ein Zeichen geben, wenn ich fortfahren sollte; aber das Zeichen blieb aus, und wie ich hinaus steigen wollte, war die Leiter weggezogen."

"Und wie heißt denn die Formel, die er dir eingelernt hat?"

Der Mensch bekam hier eine Ohnmacht, daß nichts weiter aus ihm herauszubringen war. Als wir ihn näher betrachteten, erkannten wir ihn für denselben, der sich dem Prinzen den Abend vorher in den Weg gestellt und ihn so feierlich angeredet hatte.

Unterdeffen hatte fich ber Bring zu dem Anführer der Safcher

gewenbet.

"Sie haben uns," sagte er, indem er ihm zugleich einige Goldflice in die Hand drückte, "Sie haben uns aus den Händen eines Betrügers gereitet und uns, ohne uns noch zu kennen, Gerechtigkeit widerfahren saffen. Bollen Sie nun unsere Berbindlichkeit vollkommen machen und entdeden, wer der Unbekannte war, dem es nur ein paar Worte kostet, uns in Freiheit zu setzen?"

"Wen meinen Sie?" fragte ber Anflihrer ber Bafcher mit einer

Miene, die beutlich zeigte, wie unnöthig biefe Frage mar.

"Den Herrn in ruffischer Uniform meine ich, der Sie vorhin bei Seite zog, Ihnen etwas Schriftliches vorwies und einige Worte ins Ohr sagte, worauf Sie uns sogleich wieder losgaben."

"Sie tennen diesen Berrn also nicht?" fragte ber Sascher wieber.

"Er war nicht von Ihrer Gefellichaft?"

"Rein," sagte der Prinz — "und aus sehr wichtigen Ursachen

wünschte ich naher mit ihm befannt zu werden."

"Näher," antwortete ber Häscher, "tenn' ich ihn auch nicht. Sein Name selbst ift mir unbekannt, und heute hab' ich ihn zum erstenmal in meinem Leben gesehen."

"Bie? und in fo turger Zeit, durch ein paar Worte tonnte er fo viel über Sie vermögen, daß Sie ihn felbft und uns alle für unschuldig

erklärten?"

"Allerdings burch ein einziges Wort."

"Und dieses war? — Jo gestehe, daß ich es wissen möchte."

"Dieser Unbekannte, gnädigster Herr," — indem er die Zechinen in seiner Hand wog — "Sie sind zu großmüthig gegen mich gewesen, um Ihnen länger ein Geheimniß darans zu machen — dieser Unbekannte war — ein Officier der Staatsinquisition."

"Der Staatsinquifition! - Diefer! -"

"Nicht anders, gnädigster Herr — und davon überzeugte mich das Papier, welches er mir vorzeigte."

"Diefer Mensch, sagten Sie? Es ift nicht möglich."

"Ich will Ihnen noch mehr fagen, gnäbigster herr. Gben bieser war es, auf bessen Denunciation ich hieber geschickt worden bin, den Geisterbeschwörer zu verhaften."

Bir faben uns mit noch größerm Erftaunen an.

"Da hätten wir es ja heraus," rief endlich der Engländer, "warum der arme Teufel von Beschwörer so erschroden zusammenfuhr, als er ihm näher ins Gesicht sah. Er erkannte ihn für einen Spion, und darum

that er jenen Schrei und fturzte zu feinen Fugen."

"Nimmermehr," rief der Bring. "Dieser Mensch ist alles, was er sein will, und alles, was der Augenblick dill, daß er sein soll. Was er wirklich ist, dat noch kein Sterblicher ersahren. Sahen Sie den Sicilianer zusammen finken, als er ihm die Worte ins Ohr schrie: "Du wirst keinen Geist mehr rusen! Dahinter ist mehr. Daß man vor etwas Menschlichem so zu erschrecken psiegt, soll mich niemand überreden."

"Darüber wird uns der Magier selbst wohl am besten zurecht weisen tonnen," sagte der Lord, "wenn uns dieser Herr" (fich zu dem Anführer der Gerichtsdiener wendend) "Gelegenheit verschaffen will, seinen Ge-

fangenen zu sprechen."

Der Anführer der Häscher versprach es uns, und wir redeten mit dem Englander ab, daß wir ihn gleich den andern Morgen aufsuchen

wollten. Jest begaben wir uns nach Benebig gurlid.

Mit dem frühesten Morgen war Lord Seymour da (dies war der Name des Engländers), und bald nachher erschien eine vertraute Person, die der Gerichtsdiener abgeschickt hatte, uns nach dem Gesängniß zu sühren. Ich habe vergessen, zu erzählen, daß der Prinz schon seit etlichen Tagen einen seiner Jäger vermiste, einen Bremer vom Geburt, der ihm viese Jahre redlich gedient und seinen Bremer vom Geburt, der ihm viese Jahre redlich gedient und sein ganzes Bertrauen besessen hatte. Ob er verungslickt oder gestoßen oder auch entsaufen war, wußte niemand. Zu dem letztern war gar kein wahrscheinlicher Grund vorhanden, weil er jederzeit ein fiiller und ordentsicher Mensch gewesen und nie ein Tadel an ihm gefunden war. Alles, worauf seine Kameraden sich bessinnen konnten, war, daß er in der letzten Zeit sehr schwermüthig gewesen und, wo er nur einen Augenblick erhaschen konnte, ein gewisses Minoritenklosser in der Guidecca besucht habe, wo er auch mit einigen Brüdern öfters Umgang gepstegt. Dies brachte uns auf die Bermuthung,

baß er vielleicht in die Sande der Monche gerathen fein möchte und fich tatholisch gemacht batte: und weil ber Bring über diesen Artitel bamals noch febr tolerant ober febr gleichgültig bachte, fo ließ er's nach einigen fruchtlofen Nachforschungen babei bewenden. Doch schmerzte ibn ber Berluft biefes Menfchen, ber ibm auf feinen Feldzugen immer gur Seite gewesen, immer treu an ihm gehangen und in einem fremben Lande fo leicht nicht wieder zu ersetzen mar. Beute nun, als wir eben im Begriff ftanden auszugeben. lieft fich ber Banquier bes Bringen melben, an ben ber Auftrag ergangen war, für einen neuen Bebienten gu forgen. Diefer ftellte bem Bringen einen gutgebildeten und moblgefleibeten Menichen in mittleren Sahren vor, ber lange Reit in Dienften eines Procurators als Sefretar gestanden, frangofifch und auch etwas bentich fprach, übrigens mit ben beften Beugniffen verfeben mar. Seine Physiognomie gefiel, und ba er fich übrigens erflärte, bag fein Gehalt von der Aufriedenheit des Bringen mit feinen Diensten abhangen follte. fo lieft er ibn ohne Bergug eintreten.

Bir sanden den Sicilianer in einem Privatgefängniß, wohin er dem Prinzen zu Gesallen, wie der Gerichtsdiener sagte, einstweilen gebracht worden war, ehe er unter die Bleidächer gesetzt wurde, zu denen kein Zugang mehr offen steht. Diese Bleidächer sind das fürchterlichste Gesangniß in Benedig, unter dem Dach des St. Marcuspalastes, worin die unglücklichen Berbrecher von der dörrenden Sonnenhise, die sich auf der Bleissäche sammelt, oft die zum Bahnwitze leiden. Der Sicilianer hatte sich von dem gestrigen Jusalle wieder erholt und kand ehrerdietig auf, als er den Prinzen ansichtig wurde. Ein Bein und eine Hand waren gesessellt, sonst aber konnte er frei durch das Zimmer gehen. Bei unsern Eintritt entsernte sich die Wache vor die Thür.

"Ich komme," sagte der Prinz, nachdem wir Platz genommen hatten, "über zwei Punkte Erklärung von Ihnen zu verlangen. Die eine sind Sie mir schuldig, und es wird Ihr Schade nicht sein, wenn Sie mich über den andern befriedigen."

"Meine Rolle ift ausgespielt," versette ber Sicilianer. "Dein

Schicffal fteht in Ihren Banben."

"Ihre Aufrichtigkeit allein," verfette ber Bring, "tann es er-

"Fragen Sie, gnäbigster Herr. Ich bin bereit, zu antworten, benn ich habe nichts mehr zu verlieren."

"Sie haben mich das Beficht bes Armeniers in Ihrem Spiegel

sehen laffen. Wodurch bewirkten Sie dieses?"

"Es war kein Spiegel, was Sie gesehen haben. Ein bloßes Pastellgemälde hinter einem Glas, das einen Mann in armenischer Kleidung vorstellte, hat Sie getäuscht. Meine Geschwindigkeit, die Dämmerung, Ihr Erstaunen unterstützten diesen Betrug. Das Bild selbst wird sich unter den übrigen Sachen sinden, die man in dem Gasthof in Beschlag genommen hat." "Aber wie tonnten Gie meine Gedanten fo gut wiffen und gerade

auf den Armenier rathen?"

"Dieses war gar nicht schwer, gnäbigster herr. Ohne Zweisel haben Sie sich bei Tische in Gegenwart Ihrer Bedienten über die Begebenheit öfters herausgelassen, die sich zwischen Ihnen und diesem Armenier ereignet hat. Giner von meinen Leuten machte mit einem Jäger, der in Ihren Diensten fleht, zufälliger Beise in der Guidecca Bekanntschaft, aus welchem er nach und nach so viel zu ziehen wußte, als mir zu wissen nöthig war."

"Bo ift diefer Jäger?" fragte ber Prinz. "Ich vermiffe ibu, und

gang gewiß wiffen Sie um feine Entweichung."

"Ich schwöre Ihnen, daß ich nicht das Geringste davon weiß, gnädigster Herr. Ich selbst hab' ihn nie gesehen und nie eine andre Absicht mit ihm gehabt, als die eben gemeldete."

"Kahren Sie fort," sagte ber Brinz.

"Auf diesem Wege nun erhielt ich überhaupt auch die erste Rachricht von Ihrem Anfenthalt und Ihren Begebenheiten in Benedig, und sogleich entschloß ich mich, sie zu nüten. Sie sehen, gnavigster herr, daß ich aufrichtig din. Ich wußte von Ihrer vorhabenden Spaziersahrt auf der Brenta; ich hatte mich darauf versehen, und ein Schlüssel, der Ihnen von ungefähr entsiel, gab mir die erste Gelegenheit, meine Kunst an Khnen zu versuchen."

"Bie? So hütte ich mich also geirrt? Das Stückhen mit dem Schlüffel war Jhr Werk, und nicht des Armeniers? De. Schlüffel, sagen

Sie, mare mir entfallen?"

"Als Sie die Börse zogen — und ich nahm den Augenblick wahr, da mich niemand beobachtete, ihn schnell mit dem Fuße zu verbeden. Die Person, bei der Sie die Lotterieloose nahmen, war im Berständniß mit mir. Sie ließ sie aus einem Gefäße zichen, wo keine Riete zu holen war, und der Schlüssel lag längst in der Dose, ehe sie dom Ihnen gewonnen wurde."

"Runmehr begreif' ich's. Und ber Barfugermonch, ber fich mir

in den Weg warf und mich so feierlich anredete?"

"Bar ber nämliche, ben man, wie ich höre, verwundet aus dem Kamine gezogen. Es ist einer von meinen Kameraden, der mir unter dieser Berhüllung schon manche gute Dienste geleistet."

"Aber zu welchem Ende ftellten Gie biefes an?"

"Um Sie nachbenkend zu machen — um einen Gemüthszustand in Ihnen vorzubereiten, der Sie für das Bunderbare, das ich mit Ihnen im Sinne hatte, empfänglich machen sollte."

"Aber der pantomimische Tanz, der eine so überraschende seltsame Benbung nahm — dieser war doch wenigstens nicht von Ihrer Er-

findung?"

"Das Mäbchen, welches die Königin vorstellte, war von mir unterrichtet und ihre ganze Rolle mein Werk. Ich vermuthete, daß es Enre Durchlaucht nicht wenig befremben würde, an diesem Orte gekannt zu sein, und, verzeihen Sie mir, gnädigster Herr, das Abenteuer mit dem Armenier ließ mich hoffen, daß Sie bereits schon geneigt sein würden, natürliche Auslegungen zu verschmähen und nach höhern Quellen des Außerordentlichen zu spüren."

"In der Chat," rief der Prinz mit einer Miene zugleich des Berbruffes und der Berwunderung, indem er mir besonders einen bedeutenden Blid gab, "in der That," rief er aus, "das habe ich nicht

ermartet."

"Mer," fuhr er nach einem langen Stillschweigen wieder fort, "wie brachten Sie die Gestalt hervor, die an der Band über dem Kamin erschien?"

"Durch die Zauberlaterne, welche an dem gegenüber stehenden Fensierladen angebracht war, wo Sie auch die Deffnung dazu bemerkt baben werden."

"Aber wie kam es benn, baß kein Einziger unter uns sie gewahr

wurde?" fragte Lord Seymour.

"Sie erinnern sich, gnädigster Herr, daß ein dider Rauch von Olibanum den ganzen Saal versinsterte, als Sie zurück gekommen waren. Zugleich hatte ich die Borsicht gebraucht, die Dielen, welche man weggehoben, neben demjenigen Fenster anlehnen zu lassen, wo die Laterna magica eingestigt war; dadurch verhinderte ich, daß Ihnen dieser Fensterladen nicht sogleich inns Gesicht siel. Uebrigens blieb die Laterne auch so lange durch einen Schieber verdeckt, die Sie alle Ihre Plätze genommen hatten und keine Untersuchung im Zimmer mehr von Ihnen au fürchten war."

"Mir kam vor," fiel ich ein, "als hörte ich in der Nähe dieses Saals eine Leiter anlegen, als ich in dem andern Pavillon aus dem

Tenfter jah. War bem wirklich fo?"

"Gang recht. Eben diese Leiter, auf welcher mein Gehilfe gu bem bewußten Fenster empor kletterte, um die Zauberlaterne zu dirigieren."

"Die Gestalt," fuhr ber Prinz fort, "schien wirklich eine flüchtige Aehnlichkeit mit meinem verstorbenen Freunde zu haben; besonders traf es ein, daß sie sehr blond war. War dieses bloßer Zufall, ober woher ichöpften Sie dieselbe?"

"Eure Durchlaucht erinnern sich, daß Sie über Tische eine Dose neben sich hatten liegen gehabt, auf welcher das Porträt eines Officiers in \*\*sicher Unisorm in Emaille war. Ich fragte Sie, ob Sie von Ihren Kreunde nicht irgend ein Andenken bei sich sührten? worauf Sie mit Ja antworteten; daraus schloß ich, daß es vielleicht die Dose sein möchte. Ich hatte das Bild über Tische gut ins Auge gesaft, und weil ich im Beichnen sehr geitbt, auch im Tressen sehr glücklich bin, so war es mir ein Leichtes, dem Bilde dies sies küchtlichkeit zu geben, die Sie wahrgenommen haben; und um so mehr, da die Gesichtszüge des Marquis sehr ins Auge sallen."

"Aber die Gestalt schien sich boch zu bewegen --

"So schien es — aber es war nicht die Gestalt, sondern der Rauch, der von ibrem Scheine beleuchtet war."

"Und der Menich, welcher aus dem Schlot herab stürzte, antwortete also für die Erscheinung?"

"Gben diefer."

"Aber er konnte ja die Fragen nicht wohl hören."

"Dieses brauchte er auch nicht. Sie besinnen sich, gnäbigster Pring, daß ich Ihnen allen auf das ftrengste verbot, selbst eine Frage an das Gespenst zu richten. Was ich ihn fragen wurde und er mir antworten sollte, war abgeredet; und damit ja kein Bersehen vorsiele, ließ ich ihn große Pausen beobachten, die er an den Schlägen einer Uhr abzählen nuste."

"Sie gaben bem Birthe Befehl, alle Feuer im Saufe forgfältig mit

Baffer löschen zu laffen; bies geschah ohne Zweifel -"

"Um meinen Mann im Kamine außer Gefahr bes Erftidens zu sehen, weil die Schornsteine im Hause in einander laufen und ich vor Ihrer Suite nicht ganz sicher zu sein glaubte."

"Wie tam es aber," fragte Lord Seymour, "bag 3hr Geift weder

früher noch fpater ba mar, als Gie ihn brauchten?"

"Mein Geist war schon eine gute Beile im Zimmer, ehe ich ihn citierte; aber so lange der Spiritus brannte, konnte man diesen matten Schein nicht sehen. Als meine Beschwörungssormel geendigt war, ließ ich das Gefäß, worin der Spiritus flammte, zusammen fallen; es wurde Racht im Saal, und jeht erst wurde man die Figur an der Band gewahr, die sich schon längst darauf ressectiert hatte."

"Aber in eben bem Moment, als ber Beift erfchien, empfanden wir

alle einen elektrischen Schlag. Wie bewirkten Sie diesen?"

"Die Maschine unter bem Altar haben Sie entbedt. Sie saben auch, daß ich auf einem seidnen Fußteppich ftand. Ich ließ Sie in einem halben Mond um mich herumstehen und einander die hande reichen; als es nahe dabei war, winkte ich einem von Jhnen, mich bei den Haaren zu fassen. Das silberne Crucifix war der Conductor, und Sie empfingen den Schlag, als ich es mit der Hand berührte."

"Sie befahlen uns, bem Grafen von D\*\* und mir," fagte Lord Semmour, "zwei bloge Degen treuzweise über Ihrem Scheitel zu halten,

jo lange bie Beschwörung bauern wurde. Wozu nun biefes?"

"Ju nichts weiter, als um Sie beibe, denen ich am wenigsten traute, während des ganzen Actus zu beschäftigen. Sie erinnern sich, daß ich Jhnen ausdrücklich einen Zoll hoch bestimmte; dadurch, daß Sie diese Entsernung immer in Acht nehmen mußten, waren Sie verhindert, Hre Vicke dahin zu richten, wo ich sie nicht gerne haben wollte. Meinen schilde dahin zu richten, wo ich sie nicht gerne haben wollte. Meinen schlieben welter ich damals noch gar nicht ins Auge gesaßt."

"Ich gestehe," rief Lord Seymour, "bag bies vorfichtig gehandelt

heißt — aber warum mußten wir ausgefleibet sein?"

"Bloß um ber Handlung eine Feierlichkeit mehr zu geben und

durch das Ungewöhnliche Ihre Ginbildungsfraft zu fpannen."

"Die zweite Erscheinung ließ Ihren Geift nicht zum Worte tommen," sagte ber Prinz. "Bas hatten wir eigentlich von ihm erfahren follen?"

"Beinahe basselbe, was Sie nachher gehört haben. Ich fragte Eure Durchlaucht nicht ohne Absicht, ob Sie mir auch alles gesagt, was Ihnen der Sterbende aufgetragen, und ob Sie keine weiteren Rachfragen wegen seiner in seinem Baterlande gethan; dieses sand ich nöthig, um nicht gegen Thatsachen anzustoßen, die der Aussage meines Geiste, wie der Wussage meines Geiste, ob der Berstorbene untadelhaft gelebt; und auf die Antwort, welche Sie mir gaben, gründete ich alsdann meine Erstnung."

"Ueber biefe Sache," fing der Prinz nach einigem Stillschweigen an, "haben Sie mir einen befriedigenden Aufschluß gegeben. Aber ein Hauptumstand ist noch zurud, worüber ich Licht von Jonen verlange."

"Wenn es in meiner Gewalt fteht, und -"

"Reine Bedingungen! Die Gerechtigkeit, in deren händen Sie find, dürste so bescheiden nicht fragen. Wer war dieser Unbekannte, vor dem wir Sie niederstützen sahen? Was wissen Sie von ihm? Woher kennen Sie ihn? Und was hat es für eine Bewandtniß mit dieser zweiten Erscheinung?"

"Gnabigfter Bring --"

"Als Sie ihm näher ins Gesicht saben, stießen Sie einen lauten Schrei aus und fturzten nieder. Warum bas? Was bedeutete das?"

"Dieser Unbekannte, gnädigster Prinz" — Er hielt inne, wurde sichtbarlich unruhiger und sah uns alle in der Reihe herum mit verlegenen Blicken an. — "Ja, bei Gott, gnädigster Prinz, dieser Unbekannte ist ein schreckliches Wesen."

"Was wissen Sie von ihm? Wie steht er mit Ihnen in Berbin-

dung? hoffen Gie nicht, uns die Bahrheit zu verhehlen." —

"Dafür werd' ich mich wohl hüten — benn wer steht mir dafür,

daß er nicht in diesem Augenblick mitten unter uns steht?"

"Bo? Wer?" riefen wir alle zugleich und schauten uns halb lachend, halb bestürzt im Zimmer um. — "Das ist ja nicht möglich?" "D! diesem Menschen — oder wer er sein mag — find Dinge mög-

lich, die noch weit weniger zu begreifen find."
"Aber wer ift er benn? Woher ftammt er? Armenier ober Ruffe?

Bas ift bas Bahre an bem, wofür er fich ausgibt?"

"Reines von allem, was er scheint. Es wird wenige Stände, Charaktere und Nationen geben, davon er nicht schon die Maske getragen. Ber er sei? Woher er gekommen? Wohin er gehe? weiß niemand. Daß er lang in Aegypten gewesen, wie Biele behaupten, und dort aus einer Phramide seine verborgene Weisheit geholt habe, will ich weder bejahen noch verneinen. Bei uns kennt man ihn nur unter dem Namen des Unergrundlichen. Wie alt, jum Beifpiel, ichaten Gie ibn?"

"Rach bem außern Anschein zu urtheilen, tann er taum vierzig

gurudgelegt haben."

"Und wie alt, benten Sie, baß ich fei?"

"Richt weit von fünfzig."

"Ganz recht — und wenn ich Ihnen nun sage, baß ich noch ein Bursche von siebenzehn Jahren war, als mir mein Großvater von diesem Wundermann erzählte, ber ihn ungefähr in eben dem Alter, worin er jetzt zu sein scheint, in Famagusta gesehen hat —"

"Das ift lächerlich, unglaublich und übertrieben."

"Richt um einen Zug. Hielten mich dies Fesselln nicht ab, ich wollte Ihnen Bürgen stellen, deren ehrwürdiges Ansehen Ihnen keinen Zweifel mehr übrig lassen würde. Es gibt glaubwürdige Lente, die sich erinnern, ihn in verschiedenen Weltgegenden zu gleicher Zeit gesehen zu haben. Keines Degens Spitze kann ihn durchbohren, kein Gift ihm etwas anhaben, kein Feuer sengt ihn, kein Schist geht unter, woraus er sich befindet. Die Zeit selbst scheint an ihm ihre Macht zu verlieren, die Jahre trocknen seine Säste nicht aus, und das Alter kann seine Haare nicht bleichen. Niemand ist, der ihn Speise nehmen sah, nie ist ein Weib von ihm berührt worden, kein Schlaf besucht seine Augen; von allen Stunden des Tages weiß man nur eine einzige, siber die er nicht herr ist, in welcher niemand ihn gesehen, in welcher er kein irdisches Geschäft verrichtet hat."

"So?" sagte ber Prinz. "Und was ist dies für eine Stunde?"

"Die zwölste in der Nacht. Sobald die Glode den zwölsten Schlag thut, gehört er den Lebendigen nicht mehr. Wo er auch sein mag, er muß fort, welches Geschäft er auch verrichtet, er muß es abbrechen. Dieser schrechtliche Glodenschlag reißt ihn aus den Armen der Freundschaft, reißt ihn selbst vom Altar und würde ihn auch aus dem Todesstampf abrusen. Riemand weiß, wo er dann hingest, noch, was er da verrichtet. Niemand wagt es, ihn darum zu befragen, noch weniger, ihm zu solgen; denn seine Gesichtszüge ziehen sich auf einmal, sobald diese gefürchtete Stunde schlägt, in einen so sinsten und sprechasten Ernst zusammen, daß jedem der Muth entsält, ihm ins Gesicht zu blicken oder ihn anzureden. Sine tiese Todesstülle endigt dann plöglich das lebhastesse Gespräch, und alle, die um ihn sind, erwarten mit ehrerbietigem Schaudern seine Wiedertunft, ohne es nur zu wagen, sich von der Stelle zu heben, oder die Thüre zu öffnen, durch die er gegangen ist."

"Aber," fragte Giner von uns, "bemerkt man nichts Außerorbent-

liches an ihm bei feiner Burudfunft?"

"Richts, als daß er bleich und abgemattet aussieht, ungefähr wie ein Mensch, ber eine schmerzhafte Operation ausgestanden, oder eine schreckliche Zeitung erhält. Einige wollen Blutstropfen auf seinem Hemde gesehen haben; dieses aber laffe ich dahin gestellt sein."

"Und man hat es zum wenigsten nie versucht, ihm diese Stunde zu verbergen, oder ihn so in Zerstreuung zu verwickeln, daß er sie über-

leben mukte?"

"Ein einzigesmal, fagt man, überschritt er ben Termin. Die Be sellschaft war zahlreich, man verspätete fich bis tief in die Nacht, alle Uhren waren mit Fleiß falsch gerichtet, und das Feuer der Unterredung riß ihn babin. Als die gesette Stunde ba mar, verstummte er plotlich und wurde ftarr, alle feine Bliedmaßen verharrten in berfelben Richtung, worin biefer Aufall fie überrafchte, feine Augen ftanben, fein Buls schlug nicht mehr, alle Mittel, die man anwendete, ihn wieder zu erweden, waren fruchtlos; und biefer Buftand hielt an, bis bie Stunde verstrichen mar. Dann belebte er sich plotlich von felbst wieder, schlug die Augen auf und fubr in ber nämlichen Gilbe fort, worin er war unterbrochen worden. Die allgemeine Bestürzung verrieth ihm, was geschehen war, und ba erklärte er mit einem fürchterlichen Ernft, bag man fich gludlich preisen burfte, mit bem blogen Schreden bavon gefommen zu fein. Aber bie Stadt, worin ibm biefes begegnet war, verließ er noch an bemselben Abend auf immer. Der allgemeine Glaube ift, bag er in diefer geheimnisvollen Stunde Unterredungen mit feinem Benius halte. Einige meinen gar, er fei ein Berftorbener, bem es verstattet fei, breiundzwanzig Stunden vom Tage unter ben Lebenben gu wandeln; in der letten aber muffe feine Seele gur Unterwelt beimtebren, um dort ihr Gericht auszuhalten. Biele halten ihn auch für ben berühmten Apollonius von Tyana, und Anbre gar für ben Jünger Johannes, von dem es beißt, daß er bleiben wurde bis jum letten Gericht."

"lleber einen so außerorbentlichen Mann", sagte der Prink, "kann es freilich nicht an abentenerlichen Muthmaßungen sehlen. Alles Bisberige aber haben Sie bloß von Hörensagen; und doch schien mir sein Benehmen gegen Sie und das Ihrige gegen ihn auf eine genauere Bekanntschaft zu deuten. Liegt hier nicht irgend eine besondere Geschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mit verwickelt gewesen? Berhehlen Sie

uns nichts."

Der Sicilianer sah uns mit einem zweifelhaften Blid an und schwieg. "Wenn es eine Sache betrifft," fuhr der Prinz fort, "die Sie nicht gerne laut machen wollen, so versichre ich Sie im Namen dieser beiden herren der unverbrüchlichsten Berschwiegenheit. Aber reden Sie aufrich-

tig und unverhohlen."

"Wenn ich hoffen kann," fing der Mann nach einem langen Stillschweigen endlich an, "daß Sie solche nicht gegen mich zeugen lassen wollen, so will ich Ihnen wohl eine merkvürdige Begebenheit mit diesem Armenier erzählen, von der ich Augenzeuge war, und die Ihnen iber die verborgene Gewalt dieses Menschen keinen Zweisel mehr übrig lassen wird. Aber es muß mir erlaubt sein," setzte er hinzu, "einige Ramen dabei zu verschweigen."

"Rann es nicht auch ohne diese Bedingung geschehen?"

"Rein, gnabigfter Berr. Es ift eine Familie barein verwickelt, bie ich zu ichonen Urfache babe."

"Laffen Gie uns boren," fagte ber Bring.

"Es mogen nun funf Jahre fein," fing ber Sicilianer an, "baß ich in Reavel, wo ich mit ziemlichem Glud meine Runfte trieb, mit einem gewiffen Lorenzo bel M\*\*nte, Chevalier bes Ordens von St. Stephan, Bekanntichaft machte, einem jungen und reichen Cavalier aus einem ber erften Baufer bes Ronigreichs, ber mich mit Berbindlichkeiten überhäufte und für meine Bebeimniffe große Achtung ju tragen ichien. Er entbedte mir, daß der Marchese del M\*\*ute, sein Bater, ein eifriger Berehrer ber Kabbala mare und fich gludlich schätzen murbe, einen Weltweisen (wie er mich zu nennen beliebte) unter seinem Dache zu miffen. Der Greis wohnte auf einem seiner Landguter an ber Gee, ungefahr fieben Meilen von Neapel, wo er beinabe in ganglicher Abgeschiebenheit von Menichen das Andenken eines theuern Sohnes beweinte, ber ihm durch ein ichreckliches Schichal entriffen warb. Der Chevalier ließ mich merten. daß er und seine Familie in einer febr ernsthaften Angelegenheit meiner wohl gar einmal bedürfen konnten, um von meiner geheimen Wiffenichaft vielleicht einen Aufschluß über etwas zu erhalten, wobei alle naturlichen Mittel fruchtlos ericopft worden waren. Er insbesondere, fette er febr bedeutungsvoll hinzu, wurde einst vielleicht Urfache haben, mich als ben Schöpfer feiner Rube und feines gangen irbifchen Gluds zu betrachten. Sch wagte nicht, ihn um das Nähere zu befragen, und für damals blieb es bei diefer Ertlarung. Die Sache felbft aber verhielt fich folgender Beftalt.

"Diefer Lorenzo war der jungere Sohn bes Marchefe, wegwegen er auch zu bem geiftlichen Stand bestimmt war; die Buter der Familie follten an feinen altern Bruder fallen. Jeronymo, fo bieg biefer altere Bruder, hatte mehrere Jahre auf Reifen zugebracht und tam ungefähr fieben Jahre vor der Begebenheit, die jest erzählt wird, in fein Baterland gurud, um eine Beirath mit ber einzigen Tochter eines benachbarten gräflichen Saufes von C\*\*\*tti zu vollziehen, worliber beibe Kamilien icon feit der Geburt biefer Rinder übereingefommen maren, um ihre ansehnlichen Guter dadurch zu vereinigen. Ungeachtet biefe Berbindung blog bas Wert ber elterlichen Convenienz mar und bie Bergen beider Berlobten bei der Wahl nicht um Rath gefragt murben, so hatten fie dieselbe boch stillschweigend schon gerechtfertigt. Jeronymo bel M\*\*nte und Antonie E\*\*\*tti waren mit einander auferzogen worden, und ber wenige Zwang, ben man bem Umgang zweier Rinder auflegte, die man icon damals gewohnt war als ein Paar zu betrachten, hatte frubzeitig ein gartliches Berftanbniß zwischen beiben entfteben laffen, das durch die Harmonie ihrer Charaftere noch mehr befestigt ward und fich in reifern Jahren leicht zur Liebe erhöhte. Gine vierjahrige Entfernung hatte es vielmehr angefeuert als erfaltet, und Jeronymo tehrte eben so treu und eben so feurig in die Arme seiner Braut gurud, als wenn er fich niemals baraus geriffen hatte.

"Die Entzückungen bes Wiebersebens waren noch nicht vorüber. und die Anstalten zur Bermählung wurden auf das lebhafteste betrieben , als ber Brautigam — verschwand. Er pflegte öfters gange Abende auf einem Landhause zuzubringen, das die Aussicht aufs Meer hatte, und fich da zuweilen mit einer Wafferfahrt zu veranligen. Rach einem folden Abende geschah es, bag er ungewöhnlich lang ausblieb. Man ichickte Boten nach ihm aus, Kahrzeuge fuchten ihn auf ber Gee; niemand wollte ihn gesehen baben. Bon feinen Bedienten murde feiner vermift. daß ibn also feiner begleitet haben tonnte. Es wurde Nacht, und er erschien nicht. Es wurde Morgen - es wurde Mittag und Abend, und noch tein Jeronymo. Schon fing man an, ben ichredlichften Muthmagungen Raum zu geben, als Die Nachricht einlief, ein algierischer Rorfar habe vorigen Tages an diefer Rufte gelandet, und verschiedene von den Einwohnern feien gefangen weggeführt worden. Sogleich merben zwei Galeeren bemannt, die eben fegelfertig liegen; ber alte Marchese besteigt felbst bie erste, entschloffen, seinen Gohn mit Gefahr feines eigenen Lebens zu befreien. Am britten Morgen erblicen fie ben Rorfaren, bor welchem fie ben Bortheil bes Windes voraus haben; fie haben ihn bald erreicht, sie kommen ihm so nabe, daß Lorenzo, der sich auf ber erften Galeere befindet, bas Beichen feines Bruders auf bem feindlichen Berbed zu ertennen glaubt, als plottlich ein Sturm fie wieder von einander trennt. Mit Mube stehen ihn die beschädigten Schiffe aus: aber die Brije ift verschwunden, und die Roth zwingt fie, auf Malta gu landen. Der Schmerz ber Familie ift ohne Grengen; troftlos rauft fich der alte Marchese die eisgrauen Saare aus, man fürchtet für das Leben der jungen Gräfin.

"Fünf Jahre gehen in fruchtlosen Erkundigungen hin. Rachfragen geschehen längs der ganzen bardarischen Küste; ungeheure Preise werden sir die Freiheit des jungen Marchese geboten; aber niemand meldet sich, sie zu verdienen. Endlich bleibt es dei der wahrscheinlichen Bernusthung, daß jener Sturm, welcher beide Fahrzeuge trennte, das Räubersschiff zu Grunde gerichtet habe, und daß seine ganze Mannschaft in den

Fluthen umgetommen fei.

"So scheinbar diese Vermuthung war, so fehlte ihr doch noch viel zur Gewißheit, und nichts berechtigte, die Hossinung ganz aufzugeben, daß der Versone nicht einmal wieder sichtbar werden könnte. Aber gesetzt nun, er würde es nicht mehr, so erlosch mit ihm zugleich die Familie, oder der zweite Bruder mußte dem geistlichen Stande entsagen und in die Rechte des Ersgebornen eintreten. So gewagt dieser Schritt und so ungerecht es an sich selbst war, diesen möglicher Weise noch lebenden Bruder aus dem Besitz seiner natürlichen Rechte zu verdrängen, so glaubte man, einer so entsernten Möglichteit wegen, das Schicksalten glänzenden Stammes, der ohne diese Einrichtung erlosch, nicht ausse Spiel sehen zu dürsen. Gram und Alter näherten den alten Marchese dem Grade; mit jedem neu vereitelten Versuch sand die Hossinung, den Verses

schwundenen wieder zu finden; er sah den Untergang seines Hauses, der duch eine kleine Ungerechtigkeit zu verhüten war, wenn er sich nämlich nur entschließen wollte, den jängern Bruder auf Untosten des ältern zu begünstigen. Um seine Berbindungen mit dem gräslichen Hause von E\*\*\*tit zu erfüllen, brauchte nur ein Name geändert zu werden; der Zweck beider Familien war auf gleiche Art erreicht, Gräfin Antonie mochte nun Lorenzo's oder Jeronymo's Gattin heißen. Die schwache Möglich eit einer Wiedererscheinung des Letztern kam gegen das gewisse und dringende Uebel, den gänzlichen Untergang der Familie, in seine Betrachtung, und der alte Marchese, der die Annäherung des Todes mit jedem Tage stärker sichste, wünschete mit Ungeduld, von die-

fer Unruhe menigftens frei gu fterben.

Charles &

"Wer biefen Schritt allein verzögerte und am hartnädigften betampfte, war berjenige, ber bas Meiste babei gewann — Lorenzo. Ungerührt von bem Reis unermeßlicher Guter, unempfindlich felbst gegen den Befit des liebenswürdigften Gefcopfs , das feinen Armen überliefert werden follte, weigerte er fich mit ber edelmuthigften Gewiffenhaftigfeit, einen Bruder zu berauben, der vielleicht noch am Leben ware und fein Eigenthum gurudfordern fonnte. Ift bas Schidfal meines theuern Beronymo', fagte er, burch diefe lange Befangenichaft nicht icon ichredlich genug, daß ich es noch durch einen Diebstahl verbittern follte, der ihn um alles bringt, was ihm das Theuerste war? Mit welchem Herzen wurde ich ben himmel um seine Wiebertunft anflehen, wenn fein Weib in meinen Armen liegt? Dit welcher Stirne ihm, wenn endlich ein Bunder ibn uns gurud bringt, entgegen eilen? Und gesetzt, er ift uns auf ewig entriffen, wodurch tonnen wir fein Andenken beffer ehren, als wenn wir die Lude ewig unausgefüllt laffen, die fein Tod in unfern Birtel geriffen hat? als wenn wir alle unfre hoffnungen auf feinem Grabe opfern und das, mas fein mar, gleich einem Beiligthum unberührt laffen ?

"Aber alle Gründe, welche die brüderliche Delicatesse auszahöhnen, einen Stamm erlöschen zu sehen Marchese mit der Idee auszahöhnen, einen Stamm erlöschen zu sehen, der Jahrhunderte geblüht hatte. Alles, was Lorenzo ihm abgewann, war noch eine Frist von zwei Jahren, ehe er die Braut seines Bruders zum Altar sührte. Während dieses Zeitraums wurden die Nachsorschungen aufs eifrigste fortgesetzt. Lorenzo selbst that verschiedene Seeretien, setzt seine Person manchen Gesahren aus; keine Mühe, keine Kosten wurden gespart, den Berschwundenen wieder zu finden. Aber auch diese zwei Jahre verstrichen fruchtlos, wie

alle vorigen."

"Und Gräfin Antonie?" fragte ber Bring. "Bon ihrem Bustande sagen Sie uns nichts. Sollte fie fich so gelaffen in ihr Schickal ergeben

haben? Ich tann es nicht glauben."

"Antoniens Zustand war der schrecklichte Kampf zwischen Pflicht und Leidenschaft, Abneigung und Bewunderung. Die uneigennutgige

Grofmuth ber brüberlichen Liebe rührte fie: fie fühlte fich bingeriffen, ben Mann zu verehren . ben fie nimmermehr lieben tonnte; gerriffen von midersprechenden Gefühlen blutete ihr Berg. Aber ihr Wiberwille gegen ben Chevalier schien in eben bem Grade zu wachsen, wie fich seine Uniprüche auf ihre Achtung vermehrten. Mit tiefem Leiden bemerkte er ben ftillen Gram, ber ihre Jugend verzehrte. Gin gartliches Mitleid trat unvermertt an die Stelle ber Gleichgultigfeit, mit ber er fie bisher betrachtet hatte; aber diese verratherische Empfindung hinterging ibn , und eine muthende Leidenschaft fing an, ihm die Ausübung einer Tugend zu erichmeren, die bis jett jeder Berfuchung überlegen geblieben mar. Doch felbft noch auf Untoften feines Bergens gab er ben Gingebungen seines Ebelmuths Gehör; er allein mar es, ber bas ungludliche Opfer gegen die Willfür der Familie in Schutz nahm. Aber alle feine Bemtihungen miglangen; jeder Sieg, ben er über feine Leidenschaft bavon trug. zeigte ihn ihrer nur um so würdiger, und die Großmuth, mit der er fie ausichlug, biente nur bazu, ihrer Wiberfetlichkeit jede Entichulbigung

au rauben.

"So standen die Sachen, als der Chevalier mich beredete, ihn auf seinem Landgute zu besuchen. Die warme Empfehlung meines Gonners bereitete mir da einen Empfang, der alle meine Wünsche übertraf. Ich darf nicht vergessen, hier noch anzuführen, daß es mir durch einige merkvürdige Operationen gelungen war, meinen Namen unter ben bortigen Logen berühmt zu machen, welches vielleicht bagu beitragen mochte, bas Bertrauen bes alten Marchese zu vermehren und seine Erwartungen von mir zu erhöhen. Wie weit ich es mit ihm gebracht, und welche Wege ich babei gegangen, erlassen Sie mir zu erzählen; aus ben Gestandniffen, bie ich Ihnen bereits gethan, konnen Gie auf alles Uebrige foliegen. Da ich mir alle mpftischen Bucher zu Rute machte. die fich in der fehr ansehnlichen Bibliothet des Marchese befanden, fo gelang es mir balb, in feiner Sprache mit ihm zu reden und mein Spftem von der unsichtbaren Welt mit seinen eignen Meinungen in Uebereinstimmung zu bringen. In Rurzem glaubte er, was ich wollte, und batte eben jo zuversichtlich auf die Begattungen der Bhilosophen mit Salamanbrinnen und Splphiben, als auf einen Artifel bes Ranons geschworen. Da er überdies sehr religiös war und seine Anlage zum Glauben in diefer Schule zu einem hohen Grade ausgebildet hatte, fo fanden meine Märchen bei ihm besto leichter Eingang, und zulett hatte ich ihn mit Mysticität so umstrict und umwunden, daß nichts mehr bei ihm Credit hatte, so bald es natürlich war. In Kurzem war ich der angebetete Apostel bes hauses. Der gewöhnliche Inhalt meiner Borlesungen mar Die Exaltation der menschlichen Natur und der Umgang mit höhern Wefen. mein Bemahrsmann ber untritgliche Graf von Gabalis. Die junge Brafin, die feit bem Berluft ihres Geliebten ohnehin mehr in ber Beifterwelt als in ber wirklichen lebte und durch ben schwärmerischen Flug ihrer Phantafie mit leibenschaftlichem Intereffe zu Gegenständen Diefer Gattung hingezogen ward, fing meine hingeworfenen Winke mit schaubernbem Bohlbehagen auf; ja sogar die Bedienten des Hauses suchten sich im Jimmer zu thun zu machen, wenn ich redete, um hier und da eins meiner Borte aufzuhaschen, welche Bruchstücke sie alsdann nach ihrer Art aneinander reibten.

"Ungeführ zwei Monate mochte ich so auf biesem Rittersitze zugebracht haben, als eines Morgens der Chevalier auf mein Zimmer trat. Tiefer Gram malte sich auf seinem Gesichte, alle seine Zitze waren zerftort, er warf sich in einen Stuhl mit allen Geberben der Berzweifluna.

""Capitan", sagte er, "mit mir ift es vorbei. Ich muß fort. Ich kann

es nicht länger bier aushalten.

"Bas ift Ihnen, Chevalier? Bas haben Sie?"

",D biese fürchterliche Leibenschaft! (Hier fuhr er mit Heftigkeit von dem Stuhle auf und warf sich in meine Arme.) — "Ich habe sie bekämpft wie ein Mann. — Lebt kann ich nicht mehr."

"Aber an wem liegt es benn, liebster Freund, als an Ihnen?

Steht nicht alles in Ihrer Gewalt? Bater, Namilie -

""Bater! Familie! Was ist mir das? — Will ich eine erzwungene Hand oder eine freiwillige Neigung? — Hab' ich nicht einen Nebenbuhler? — Ach! und welchen! Einen Nebenbuhler vielleicht unter den Todten! D lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Eing' es auch bis ans Ende der Welt. Ich muß meinen Bruder sinden.

"Bie? Rach fo viel fehlgeschlagenen Bersuchen tonnen Sie noch

hoffnung -

""Höffnung! — In meinem herzen ftarb fie längst. Aber auch in jenem? — Bas liegt baran, ob ich hoffe? — Bin ich glücklich, so lange noch ein Schimmer dieser hoffnung in Antoniens herzen glimmt? — Bwei Borte, Freund, könnten meine Marter enden — Aber umsonst! Mein Schicklal wird elend bleiben, bis die Ewigkeit ihr langes Schweigen bricht und Gräber für mich zeugen.

"Ift es diese Gewißheit also, die Sie gludlich machen fann?"

""Glücklich! O ich zweiste, ob ich es je wieder sein kann! Aber Ungewißheit ift die schrecklichste Verdamuniß! (Nach einigem Stillschweigen mäßigte er sich und fuhr mit Wehmuth fort.) "Daß er meine Leiden sähe! — Kann sie ihn glücklich machen, biese Trene, die das Elend seines Bruders macht? Soll ein Lebendiger eines Todten wegen schmachten, der nicht mehr genießen kann? — Wiste er meine Qual — (hier sing er an, heftig zu weinen, und drückte sein Gesicht auf meine Brust) "vielleicht — ja vielleicht würde er sie selbst in meine Arme führen.

"Aber sollte dieser Bunsch so ganz unerfüllbar sein?" "Freund! Bas sagen Sie?" — Er sah mich erschrocken an.

"Beit geringere Anlässe,' fuhr ich fort, haben die Abgeschiedenen in das Schickal der Lebenden verstochten. Sollte das ganze zeitliche Glück eines Menschen — eines Bruders —

"Das ganze zeitliche Glück! O bas fühl' ich! Wie wahr haben

Sie gefagt! Meine ganze Gludfeligfeit!"

""Und die Ruhe einer trauernden Familie feine rechtmäßige Beranlaffnug fein, die unsichtbaren Mächte zum Beiftand aufzufordern? Gewiß! wenn je eine irdische Angelegenheit dazu berechtigen kann, die Ruhe ber Seligen zu fioren — von einer Gewalt Gebrauch zu machen —

""Um Gottes willen, Freund!" unterbrach er inich, "nichts mehr davon. Ehmals wohl, ich gesteh' es, hegte ich einen solchen Gedanken — mir däucht, ich sagte Ihnen davon — aber ich hab' ihn längst als

ruchlos und abscheulich verworfen.

"Sie feben nun icon," fuhr ber Sicilianer fort, "wohin uns biefes führte. Ich bemühte mich, die Bedenflichkeiten bes Ritters zu gerftreuen, welches mir endlich auch gelang. Es ward beschloffen, den Beift des Berftorbenen zu citieren, wobei ich mir nur vierzehn Tage Frift ausbedingte, um mich, wie ich vorgab, wilrdig barauf vorzubereiten. Nachdem diefer Beitraum verstrichen und meine Maschinen gehörig gerichtet waren, benutte ich einen schauerlichen Abend, wo die Kamilie auf die gewöhnliche Art um mich versammelt mar, ihr die Einwilligung bagu abzulocken, ober fie vielmehr unvermertt dabin gu leiten, daß fie felbst biese Bitte an mich that. Den schwersten Stand hatte man bei ber jungen Grafin, deren Gegenwart doch fo wesentlich mar; aber hier tam uns der schwarmerifche Flug ihrer Leidenschaft zu Silfe, und vielleicht mehr noch ein schwacher Schimmer von hoffnung, daß ber Todtgeglanbte noch lebe und auf ben Ruf nicht erscheinen werbe. Diftrauen in die Sache felbft, Ameifel in meine Runft mar bas einzige Sindernift, welches ich nicht zu bekämpfen batte.

"Sobald die Einwilligung der Familie da war, wurde der dritte Tag zu dem Werke angesett. Gebete, die die in die Mitternacht verslängert werden mußten, Fasten!, Wachen, Einsamkeit und nupstischer Unterricht waren, verbunden mit dem Gebrauch eines gewissen noch unbekannten musikalischen Instruments, das ich in ähnlichen Fällen sehr wirksam fand, die Borbereitungen zu diesem seierlichen Akt, welche auch be sehr nach Wunsche einschlugen, daß die sanatische Begeisterung meiner Zuhörer meine eigne Phontasie erhigte und die Jusion nicht wenig vermehrte, zu der ich mich bei dieser Gelegenheit anstrengen nungte. End-

lich fam die erwartete Stunde -"

"Ich errathe," rief der Bring, "wen Sie uns jett aufführen wer-

ben. - Aber fahren Sie nur fort - fahren Sie fort -"

"Nein, gnabigfter herr. Die Beschwörung ging nach Bunfche vorüber."

"Aber wie? Wo bleibt denn der Armenier?"

"Flirchten Sie nicht," antwortete ber Sicilianer, "ber Armenier

wird nur zu zeitig erscheinen."

"Ich laffe mich in teine Beschreibung des Gautelspiels ein, die mich ohnehin auch zu weit führen würde. Genug, es erfüllte alle meine Er-

wartungen. Der alte Marchese, die junge Grafin nebft ihrer Mutter. der Chevalier und noch einige Bermandte maren zugegen. Gie konnen leicht benten, daß es mir in ber langen Zeit, die ich in biefem hause qugebracht, nicht an Gelegenheit werde gemangelt haben, von allem. mas ben Berftorbenen anbetraf, die genaueste Erfundigung einzuziehen. Ber-Schiedne Gemalde, Die ich ba von ihm porfand, festen mich in ben Stand, ber Ericeinung die täuschendste Aehnlichkeit zu geben, und weil ich den Beift nur durch Reichen fprechen ließ, fo tonnte auch feine Stimme feinen Verdacht erweden. Der Tobte felbit ericbien in barbarischem Stlaventleib, eine tiefe Bunde am Salfe. Sie bemerten." fagte der Sicilianer, "daß ich hierin von der allgemeinen Muthmakuna abging, bie ibn in ben Wellen umtommen laffen, weil ich Urfache batte Bu hoffen, bag gerade bas Unerwartete biefer Benbung bie Glaubwürdigfeit ber Bifion felbit nicht wenig vermebren wurde: fo wie mir im Begentheil nichts gefährlicher ichien, als eine zu gewiffenhafte Unnaberung an bas Natürliche."

"Ich glaube, daß dies sehr richtig geurtheilt war," sagte der Prinz, indem er sich zu uns wendete. "In einer Reihe außerordentlicher Erscheinungen mitste, däucht mir, just die wahrscheinlichere kören. Die Leichtigkeit, die erhaltene Entdedung zu begreifen, würde hier nur das Wittel, durch welches man dazu gelangt war, herabgewürdigt haben; die Leichtigkeit, sie zu ersinden, dieses wohl gar verdächtig gemacht haben; denn wozu einen Geist bemühen, wenn man nichts Weiteres von ihm ersahren soll, als was auch ohne ihn, mit hilfe der bloß gewöhnlichen Bernunft, herauszubringen war? Aber die überraschende Neuheit und Schwierigkeit der Entdedung ist hier gleichsam eine Gewährleistung des Wunders, wodurch sie erhalten wird — denn wer wird nun das Uebernatürliche einer Operation in Zweisel ziehen, wenn das, was sie leistete, durch natürliche Kräfte nicht geleistet werden kann? — Ich habe Sie untersbrochen, sehre Erzählung."

"Ich ließ," fuhr dieser sort, "die Frage an den Geist ergehen, ob er nichts mehr sein nenne auf dieser Welt und nichts darauf hinter-lassen habe, was ihm theuer wäre? Der Geist schlittelte dreimal das Haupt und streckte eine seiner Hände gen himmel. Ehe er wegging, streiste er noch einen Ring vom Finger, den man nach seiner Berschwindung auf dem Fußboden liegend fand. Als die Gräfin ihn genauer ins Gesicht laste, war es ihr Trauring.

"Ihr Trauring," rief ber Prinz mit Befrembung. "Ihr Trauring! Aber wie gelangten Sie zu Diesem?"

"Ich — — Es war nicht ber rechte, gnädigster Pring — — Ich batte ibn — Es war nur ein nachgemachter. —"

"Ein nachgemachter!" wiederholte ber Prinz. "Zum Nachmachen brauchten Sie ja den rechten, und wie kamen Sie zu biesem, da ihn ber Berstorbene gewiß nie vom Finger brachte?"

"Das ift wohl mahr," fagte ber Sicilianer, nicht ohne Zeichen ber

Berwirrung — "aber aus einer Beschreibung, die man mir von dem wirklichen Trauring gemacht hatte —"

"Die Ihnen wer gemacht hatte?"

"Schon vor langer Zeit," sagte der Sicilianer — "Es war ein ganz einsacher goldner Ring mit dem Namen der jungen Gräfin, glaub' ich — Aber Sie haben mich ganz ans der Ordnung gebracht —"

"Bie erging es weiter?" sagte ber Bring mit fehr unbefriedigter

und zweideutiger Miene.

"Jetzt hielt man sich für überzeugt, daß Jeronymo nicht mehr am Leben sei. Die Familie machte von diesem Tag an seinen Tod öffentlich bekannt und legte förmlich die Trauer um ihn an. Der Umstand mit dem Minge erlaubte auch Antonien keinen Zweisel mehr und gab den Bewerbungen des Chevalier einen größern Nachdruck. Aber der heftige Eindruck, den diese Erscheinung auf sie gemacht, stürzte sie in eine gefährliche Krantbeit, welche die Hossinungen ihres Liebhaders bald auf ewig vereitelt hätte. Als sie wieder genesen war, bestand sie darauf, den Schleier zu nehmen, wovon sie nur durch die nachdrücklichsen Gegenvorstellungen ihres Beichtwaters, in welchen sie ein unumschränktes Bertrauen setze, abzudringen war. Endlich gelang es den vereinigten Bemühungen diese Mannes und der Familie, ihr das Jawort abzuängsligen. Der letzte Tag der Trauer sollte der glückliche Tag sein, den der alte Marchese durch Abtretung aller seiner Güter an den rechtmäßigen Erben noch sektlicher zu machen gesonnen war.

"Es erschien dieser Tag, und Lorenzo empfing seine bebende Braut am Altare. Der Tag ging unter, ein prächtiges Mahl erwartete die frohen Gäste im hellerleuchteten Hochzeitsal, und eine lärmende Musik begleitete die ausgelassene Freude. Der glückliche Greis hatte gewollt, daß alle Welt seine Fröhlichkeit theilte; alle Zugänge zum Palaste waren geöffnet, und willsommen war jeder, der ihn glücklich pries. Unter

diefem Gedrange nun -"

Der Sicilianer hielt hier inne, und ein Schauber der Erwartung bemmte unsern Odem —

"Unter diesem Gedränge also," suhr er fort, "ließ mich berjenige, welcher zunächst an mir saß, einen Franciscanermönch bemerken, der unbeweglich wie eine Säule stand, langer hagrer Statur und aschbleichen Angesichts, einen ernsten und traurigen Blid auf das Brautpaar gehestet. Die Freude, welche rings herum auf allen Gesichtern lachte, schien an diesem einzigen vorüber zu gehen, seine Miene blied unvandelbar dieselbe, wie eine Büste unter lebenden Figuren. Das Außerordentliche dieses Anblids, der, weil er mich mitten in der Lust überraschte und gegen alles, was mich in diesem Augenblid umgab, auf eine sorelle Art abstach, um so tieser auf mich wirste, ließ einen unauslöschlichen Sindruck in meiner Seele zurüld, daß ich dadurch allein in den Stand gesetzt worden bin, die Gesichtszüge bieses Mönchs in der Physio-

gnomie bes Ruffen (benn Sie begreifen wohl icon, daß er mit biefem und Ihrem Armenier eine und dieselbe Berson war) wieder zu erfennen, welches fonft ichlechterbings unmöglich murbe gemesen sein. Oft verfucht' ich's, die Angen von biefer ichrechaften Gestalt abzumenben, aber unfreiwillig fielen fie wieder barauf und fanden fie jedesmal unverandert. Ich fließ meinen Nachbar an, dieser den seinigen; dieselbe Rengierde, dieselbe Befremdung durchlief die ganze Tafel, das Gespräch ftodte, eine allgemeine plögliche Stille; ben Monch ftorte fie nicht. Der Mond ftand unbeweglich und immer berfelbe, einen ernften und traurigen Blid auf bas Brautpaar geheftet. Einen jeden entfette biefe Ericheinung; die junge Grafin allein fand ihren eigenen Kummer im Geficht dieses Fremdlings wieder und hing mit filler Bolluft an dem einzigen Gegenstand in ber Berfammlung, ber ihren Gram zu versteben, gu theilen ichien. Allgemach verlief fich bas Gebrange, Mitternacht mar vorüber, die Musik fing an, stiller und verlorner zu tonen, die Kerzen dunfler und endlich nur einzeln zu brennen, bas Gespräch leifer und immer leiser zu flüstern — und öber ward es und immer öber im trüberleuchteten Socizeitsaal; ber Monch ftand unbeweglich und immer berfelbe, einen ftillen und traurigen Blick auf das Brautpaar geheftet.

"Die Tafel wird aufgehoben, Die Gafte gerftreuen fich babin und dorthin, die Kamilie tritt in einen engeren Kreis zusammen, der Mönch bleibt ungeladen in diesem engern Kreis. Ich weiß nicht, woher es tam, daß niemand ibn anreden wollte; niemand redete ibn an. Schon brangen fich ihre weiblichen Bekannten um die zitternde Braut herum, die einen bittenden , Hilfe suchenden Blick auf den ehrwurdigen Fremdling richtet;

der Fremdling erwiedert ihn nicht.

"Die Männer sammeln sich auf gleiche Art, um den Bräutigam — Gine gepreßte erwartungsvolle Stille — ,Daß wir unter einander da fo glücklich find, 'hub endlich der Greis an, der allein unter uns allen ben Unbefannten nicht zu bemerken ober fich boch nicht über ibn gu verwundern schien: "Dag wir so gludlich find, fagte er, ,und mein Sohn Rerondmo muk fehlen!"

"baft bu ihn benn gelaben und er ift ausgeblieben?" - fragte der Mond. Es war das erstemal, daß er den Mund öffnete. Mit Schreden faben wir ihn an.

"Ach! er ist hingegangen, wo man auf ewig ausbleibt, versette Ehrwürdiger Berr, ihr verfteht mich unrecht. Mein Cohn der Alte.

Jeronomo ift toot.

"Bielleicht fürchtet er fich auch nur, fich in folder Gefellichaft gu zeigen, fuhr ber Monch fort — "Wer weiß, wie er aussehen mag, dein Sohn Jeronymo! — Laß ihn die Stimme hören, die er zum lettenmal hörte! — Bitte beinen Sohn Lorenzo, daß er ihn rufe.

"Bas foll bas bedeuten?" murmelte alles. Lorenzo veranderte die

Farbe. Ich leugne nicht, daß mir das haar anfing zu fleigen.

"Der Monch war unterbeffen jum Schenktisch getreten, wo er ein

volles Weinglas ergriff und an die Lippen setzte — "Das Andenken unsers theuern Feronomo!" rief er. "Wer den Verstorbenen lieb hatte.

thue mir's nach.

"Boher Ihr auch sein mögt, ehrwürdiger Herr,' rief endlich der Marchese. "Ihr habt einen theueen Namen genannt. Seid mir will- kommen! — Konmt, meine Freunde!" (indem er sich gegen uns kehrte und die Eläser herungehen ließ) "laßt einen Freundling uns nicht beschänen! — Dem Andenken meines Sohnes Ferondmo.

"Nie, glaube ich, ward eine Gesundheit mit so schlimmem Muthe

getrunten.

"Gin Glas fieht noch voll ba — Warum weigert fich mein Sohn

Lorenzo, auf diesen freundlichen Trunk Bescheid zu thun?

"Bebend empfing Lorenzo das Glas aus des Franciscaners Hand — bebend brachte er's an den Mund — "Meinem vielgeliebten Bruder Jeronymo!" stammelte er, und schauernd setzte er's nieder.

"Das ift meines Mörders Stimme,' rief eine fürchterliche Gestalt, die auf einmal in unsver Mitte ftand, mit bluttriefendem Kleid und

entstellt von gräßlichen Wunden. - -

"Aber um das Weitere frage man mich nicht mehr," sagte der Sicisianer, alle Zeichen des Entsetzens in seinem Angesicht. "Meine Sinne hatten mich von dem Angenblicke an verlassen, als ich die Augen auf die Gestalt warf, so wie jeden, der zugegen war. Da wir wieder zu uns selber kamen, rang Lorenzo mit dem Tode; Mönch und Erscheinung waren verschwunden. Den Ritter brachte man unter schrecklichen Zuckungen zu Bette; niemand als der Geisstliche war um den Sterbenden und der jammervolle Greis, der ihm, wenige Bochen nachher, im Tode solgte. Seine Geständnisse liegen in der Brust des Paters versenkt, der seine ketzte Beichte hörte, und kein lebendiger Mensch hat sie ersahren.

"Nicht lange nach dieser Begebenheit geschah es, daß man einen Brunnen auszuräumen hatte, der im hinterhose des Landhauses unter wilbem Gestrüche verstedt und viele Jahre lang verschüttet war; dann nen Schutt durcheinander störte, entbeckte man ein Todtengerippe. Das haus, wo sich dieses zutrug, steht nicht mehr; die Familie del M\*\*nte ist ersolchen, und in einem Kloster, unweit Salerno, zeigt man Ihnen

Antoniens Grab.

"Sie sehen nun," fuhr der Sicilianer fort, als er sah, daß wir noch alle stumm und betreten standen und niemand das Wort nehmen wollte: "Sie sehen nun, worauf sich meine Bekanntschaft mit diesem ruffischen Sficier, oder diesem Franciscanermönch, oder diesem Armenier grünsdet. Urtheilen Sie jett, ob ich Ursache gehadt habe, vor einem Wesen zu zittern, das sich mir zweimal auf eine so schreckliche Art in den Weg warf."

"Beantworten Sie mir noch eine einzige Frage," sagte der Prinz und stand auf. "Sind Sie in Ihrer Erzählung über alles, was den

Ritter betraf, immer aufrichtig gewesen?"

"Ich weiß nicht anders," berfette der Sicilianer.

"Sie haben ihn also wirklich für einen rechtschaffenen Mann ge-

"Das hab' ich, bei Gott, das hab' ich, " antwortete jener. "Auch da noch, als er Ihnen den bewußten Ring gab?"

"Wie? — Er gab mir feinen Ring — Ich habe ja nicht gefagt,

daß er mir ben Ring gegeben."

"Gut," sagte der Prinz, an der Glode ziehend und im Begriff, wegzugehen. "Und den Geist des Marquis von Land,", fragte er, indem er noch einmal zurück kam, "den dieser Russe gestern anf den Jhrigen solgen ließ, halten Sie also für einen wahren und wirklichen Geist?"

"Sch tann ihn für nichts anders halten," antwortete jener.

"Kommen Sie," sagte ber Prinz zu uns. Der Schließer trat herein. "Bir sind fertig," sagte er zu diesem. "Sie, mein Herr" (zu dem Sici-

lianer fich wendend), "follen weiter von mir boren."

Die Frage, gnädigster herr, welche Sie zulett an ben Gautler gethan haben, möchte ich an Sie selbst thun, sagte ich zu dem Brinzen, als wir wieder allein waren. halten Sie diesen zweiten Geift für den wahren und echten?

"Ich? Rein, wahrhaftig, bas thue ich nicht mehr."

Richt mehr? Also baben Sie es boch gethan?

"Sch leugne nicht, daß ich mich einen Augenblid habe binreißen

laffen , biefes Blendwert für etwas mehr zu halten."

Und ich will den sehen, rief ich aus, der sich unter diesen Umständen einer ähnlichen Bermuthung erwehren kann. Aber was für Gründe haben Sie nun, diese Meinung zurückzunehmen? Rach dem, was man uns eben von diesem Armenier erzählt hat, sollte sich der Glaube an seine Wundergewalt eher vermehrt als vermindert haben.

"Bas ein Nichtswürdiger uns von ihm erzählt hat," fiel mir der Prinz mit Ernsthaftigkeit ins Bort. "Denn hoffentlich zweiseln Sie nun nicht mehr, daß wir mit einem solchen zu thun gehabt haben?"—

Rein, fagte ich. Aber follte begwegen fein Zeugniß - -

"Das Zengniß eines Nichtswürdigen — gesett, ich hätte auch weiter keinen Grund, es in Zweisel zu ziehen — kann gegen Wahrheit und gesunde Bernunst nicht in Anschlag kommen. Berdient ein Mensch, der mich mehrmal betrogen, der den Betrug zu seinem Handwerk gemacht hat, in einer Sache gehört zu werden, wo die aufrichtigste Wahrheitsliebe selbst sich erst reinigen muß, um Glauben zu verdienen? Berdient ein solcher Mensch, der vielleicht nie eine Wahrheit um ihrer selbst willen gesagt hat, da Glauben, wo er als Zeuge gegen Menschenvernunst und ewige Naturordnung auftritt? Das klingt eben so, als wenn ich einen gebrandnuarkten Bösewicht bevollmächtigen wollte, gegen die nie besteckte und nie bescholtene Unschlaß zu klagen."

Aber was für Grunde follte er haben, einem Manne, ben er fo viele Urfachen hat zu haffen, wenigstens zu fürchten, ein fo glorreiches

Bengniß zu geben?

"Wenn ich diese Gründe auch nicht einsehe, soll er sie deswegen weniger haben? Weiß ich, in wessen Solde er mich belog? Ich gestehe, daß ich das ganze Gewebe seines Betrugs noch nicht ganz durchschaue; aber er hat der Sache, für die er streitet, einen sehr schlechten Dienst gethan, daß er sich mir als einen Betrüger — und vielleicht als etwas noch Schlimmres — entlarvte."

Der Umftand mit bem Ringe scheint mir freilich etwas ver-

dächtia.

"Er ift mehr als bas," fagte ber Bring, "er ift entscheibend. Diefen Ring (laffen Gie mich einstweilen annehmen, daß die erzählte Beaebenheit fich wirklich ereignet habe) empfing er von dem Mörder, und er mußte in demfelben Augenblick gewiß fein, daß es ber Morder mar. Wer als ber Mörder tonnte dem Verftorbenen einen Ring abgezogen haben, ben diefer gewiß nie vom Finger ließ? Uns fuchte er die gange Erzählung hindurch zu überreden, als ob er felbft von dem Ritter getäuscht worden, und als ob er geglaubt hatte, ihn zu täuschen. Wozu biesen Winkelzug, wenn er nicht felbst bei fich fühlte, wie viel er verloren gab, wenn er fein Berftandniß mit bem Morber einraumte? Seine gange Erzählung ift offenbar nichts, als eine Reihe von Erfindungen, um die wenigen Wahrheiten an einander zu hangen, die er uns preisjugeben für gut fand. Und ich follte großeres Bedenten tragen, einen Nichtswürdigen, ben ich auf zehn Lugen ertappte, lieber auch noch ber eilften zu beschuldigen, als bie Grundordnung der Natur unterbrechen gu laffen, die ich noch auf teinem Digflang betrat?"

Ich tann Ihnen barauf nichts antworten, sagte ich. Aber die Erscheinung, die wir gestern saben, bleibt mir barum nicht weniger unbe-

greiflich.

"Auch mir'," versetzte der Prinz, "ob ich gleich in Bersuchung ge-

rathen bin, einen Schluffel dazu ausfindig zu machen."

Wie? sagte ich.

"Erinnern Sie sich nicht, daß die zweite Gestalt, sobald sie herein war, auf ben Altar zuging, das Crucifix in die Hand faßte und auf den Teppich trat?"

So schien mir's. Ja.

"Und das Crucifix, sagt uns der Sicilianer, war ein Conductor. Daraus sehen Sie also, daß sie eilte, sich elektrisch zu machen. Der Streich, den Lord Semmour mit dem Degen nach ihr that, konnte also nicht anders als unwirksam bleiben, weil der elektrische Schlag seinen Arm läbmte."

Mit bem Degen hatte bieses seine Richtigkeit. Aber bie Rugel, die ber Sicilianer auf fie abschop, und welche wir langsam auf bem Altar

rollen hörten?

"Biffen Sie auch gewiß, daß es die abgeschossene Augel war, die wir rollen hörten? — Davon will ich gar nicht einmal reden, daß die Marionette oder der Mensch, der den Geist vorstellte, so gut umpanzert

sein konnte, daß er schuß- und begenfest war. — Aber benken Sie boch ein wenig nach, wer es war, ber bie Biftolen gelaben."

Es ift mabr, fagte ich. - und ein plopliches Licht ging mir auf - Der Ruffe batte fie geladen. Aber biefes geschah vor unfern Augen,

wie batte ba ein Betrug vorgeben tonnen?

"Und warum hätte er nicht sollen vorgehen können? Setten Sie benn icon bamals ein Diftrauen in biefen Menfchen, baf Gie es für nothig befunden batten, ibn zu beobachten? Unterfuchten Gie bie Rugel. eh' er fie in ben Lauf brachte, die eben jo gut eine quedfilberne ober auch nur eine bemalte Thontugel fein tonnte? Baben Sie Acht, ob er fie auch wirflich in ben Lauf ber Biftole ober nicht nebenbei in feine Sand fallen ließ? Bas überzeugt Gie - gefett, er hatte fie auch wirklich icharf gelaben - bag er gerabe bie gelabenen in ben andern Bavillon mit binüber nahm und nicht vielmehr ein andres Paar unterschob, welches fo leicht anging, ba es niemand einfiel, ibn zu beobachten, und wir überbies mit bem Austleiden beschäftigt waren? Und konnte die Gestalt nicht in bem Augenblide, ba ber Bulverrauch fie uns entzog, eine andere Rugel, womit fie auf ben Rothfall verfeben war, auf ben Altar fallen laffen? Belder von allen diefen Fällen ift ber unmögliche?"

Sie haben Recht. Aber diese treffende Aehnlichkeit der Gestalt mit Ihrem verftorbenen Freunde - 3ch habe ihn ja auch febr oft bei Ihnen gefeben . und in bem Beifte bab' ich ibn auf ber Stelle wieber erfannt.

"Auch ich - und ich tann nicht anbers fagen, als daß bie Täuschung aufs hochfte getrieben mar. Benn aber nun biefer Sicilianer nach einigen wenigen verftohlnen Bliden, die er auf meine Tabatiere marf, auch in fein Gemalbe eine flüchtige Aehnlichkeit zu bringen wußte, Die Gie und mich hinterging, warum nicht um so viel mehr ber Russe, ber mabrend ber gangen Tafel ben freien Gebrauch meiner Tabatiere batte. ber ben Bortheil genoß, immer und burchaus unbeobachtet zu bleiben, und bem ich noch außerbem im Bertrauen entbedt hatte, wer mit bem Bilbe auf ber Dofe gemeint fei? - Sepen Sie bingu - was auch ber Sicilianer anmertte - daß bas Charafteristische des Marquis in lauter folden Befichtszügen liegt, die fich auch im Groben nachahmen laffen - mo bleibt bann bas Unerflarbare in biefer ganzen Ericeinung?"

Aber ber Anbalt feiner Worte? Der Aufschluß über Abren Freund? "Bie? Sagte uns benn ber Sicilianer nicht, daß er aus bem Benigen. was er mir abfragte, eine abnliche Beldichte gusammengesett habe? Beweist biefes nicht, wie natürlich gerade auf biefe Erfindung zu fallen mar? Ueberdies flangen die Antworten des Beiftes fo orafelmagig buntel, bag er gar nicht Gefahr laufen tonnte, auf einem Biberipruch betreten zu werden. Seten Sie, daß die Kreatur bes Gauffers. bie ben Beift machte, Scharffinn und Besonnenheit besag und von den Umftanben nur ein wenig unterrichtet war - wie weit batte biefe Gaufelei nicht noch geführt werben tonnen?"

Aber überlegen Sie, gnäbigfter Berr, wie weitlauftig bie Anftalten gu

selbst diese Täuschung zerstören hilft und die Geheimnisse seiner Kunst profanen Augen preisgibt. Muß er nicht stückien, daß die entbeckte Grundlosigkeit einer bis zu einem so hohen Grad von Wahrheit getriebenen Täuschung, wie die Operation des Sicilianers doch in der That war. Ihren Glauben überdaubt schwächen und ihm also seine kinstigen

Blane um ein großes erschweren wurde?

"Was find es für Gebeimniffe, die er mir preisgibt? Reines von denen zuverläffig, die er Luft hat bei mir in Ausübung zu bringen. Er hat also burch ihre Brosanation nichts verloren — Aber wie viel hat er im Gegentheil gewonnen, wenn dieser vermeintliche Triumph über Betrug und Taschenspielerei mich ficher und zupersichtlich macht. wenn es ihm baburch gelang, meine Wachsamkeit nach einer entaeaengesetzten Richtung zu lenken, meinen noch unbestimmt umber schweifenden Arawohn auf Gegenständen zu fixieren, die von dem eigentlichen Ort bes Angriffs om weitesten entlegen find ? - Er tonnte erwarten, bak ich. früber ober water. aus eignem Miktrauen ober fremdem Untrieb, den Schluffel zu feinen Wundern in der Tafchenspielerfunft auffuchen würde. — Bas tonnte er Begres thun, als daß er fie felbft neben einander stellte, bag er mir gleichsam ben Makstab bazu in die Sand aab und, indem er der lettern eine funftliche Grenze fette, meine Begriffe von den erstern desto mehr erhöhete oder verwirrte? Wie viele Muthmakungen bat er burch biefen Kunftgriff auf einmal abgeschnitten! wie viele Erklärungsarten im voraus widerlegt, auf die ich in der Folge vielleicht batte fallen mogen!"

So hat er wenigstens sehr gegen sich selbst gehandelt, daß er die Augen derer, die er täuschen wollte, schärfte und ihren Glauben an Bunderkraft durch Entlarvung eines so künstlichen Betrugs überhaupt schwächte. Sie selbst, gnädigster Herr, sind die beste Widerlegung seines

Plans, wenn er ja einen gehabt hat.

"Er hat fich in mir vielleicht geirret — aber er hat darum nicht weniger icharf geurtheilt. Konnte er voraus feben, daß mir gerade dasjenige im Gedachtniß bleiben murde, welches ber Schluffel zu bem Wunder werden konnte! Lag es in seinem Blan, daß mir die Kreatur. beren er fich bediente, folche Blogen geben follte? Wiffen wir, ob diefer Sicilianer seine Bollmacht nicht weit überschritten bat? - Mit dem Ringe gewiß — Und doch ift es hauptsächlich dieser einzige Umftand. ber mein Migtrauen gegen biefen Menschen entschieden bat. Wie leicht tann ein so zugespitter feiner Plan burch ein gröberes Organ verunstaltet werden? Sicherlich war es seine Meinung nicht, daß uns der Taschenspieler seinen Ruhm im Marktschreierton vorposaunen follte bağ er uns jene Marchen auffcuffeln follte, die fich beim leichteften Rachbenten widerlegen. Go jum Beispiel - mit welcher Stirne tann biefer Betriiger vorgeben, daß fein Wunderthater auf den Glodenichlag 3wölfe in der Nacht jeden Umgang mit Menschen aufheben muffe? Saben wir ihn nicht felbst um diese Beit in unfrer Mitte gefehen?"

Das ift mahr, rief ich. Das muß er vergeffen baben!

"Aber es liegt im Charafter diefer Art Leute, daß fie folche Auftrage übertreiben und durch das Ruviel alles verschlimmern, was ein be-

ideibener und mäßiger Betrug portrefflich gemacht hatte."

Ich tann es bemungeachtet noch nicht über mich gewinnen, gnäbigfter Berr, Diefe gange Sache für nichts mehr als ein angestelltes Spiel au balten. Wie? Der Schreden bes Sicilianers, die Budungen, Die Ohnmacht, ber ganze flägliche Zustand biefes Menschen, der uns felbst Erbarmen einflößte — alles diefes ware nur eine eingelernte Rolle gewefen? Rugegeben, daß fich das theatralische Gauteliviel auch noch so weit treiben laffe, fo tann die Runft bes Acteurs boch nicht über die

Organe seines Lebens gebieten.

"Was das anbetrifft, Freund — Ich habe Richard den Dritten pon Barrid gesehen — Und waren wir in diesem Augenblick talt und mufig genug, um unbefangene Beobachter abzugeben? Konnten wir ben Affett diefes Menichen prufen, ba uns ber unfrige übermeifterte? Ueberbies ift bie entscheibende Rrife, auch fogar eines Betrugs, für ben Betruger felbft eine fo wichtige Angelegenheit, daß bei ihm bie Ermartung gar leicht fo gewaltsame Symptome erzeugen fann, als die Ueberrafdung bei bem Betrogenen. Rechnen Gie bagu noch bie unvermutbete Ericeinung der Baicher -"

Eben diese, gnabigster herr — Gut, daß Sie mich baran erinnern - Burbe er es mohl gewagt haben, einen fo gefährlichen Blan bem Auge ber Berechtigkeit bloß zu ftellen? Die Treue feiner Rreatur auf eine fo bedentliche Brobe zu bringen? - Und zu welchem Ende?

"Dafür laffen Sie ihn forgen, ber feine Leute tennen muß. Wiffen mir, mas für geheime Berbrechen ihm für die Berschwiegenheit biefes Menschen haften? — Sie haben gehört, welches Amt er in Benedig befleidet — Und laffen Sie auch diefes Borgeben zu den übrigen Marchen gehören - wie viel wird es ihm wohl toften, diefem Rerl burchaubelfen, der keinen andern Ankläger hat, als ihn?"

(Und in der That hat der Ausgang den Berbacht bes Bringen in biefem Stud nur zu febr gerechtfertigt. Als wir uns einige Tage barauf nach unferm Befangenen ertundigen ließen, erhielten wir gur

Antwort, daß er unfichtbar geworden fei.)

"Und zu welchem Ende? fragen Sie. Auf welchem andern Weg. als auf biefem gewaltsamen, fonnte er bem Sicilianer eine fo unwahrideinliche und ichimpfliche Beichte abfordern laffen, worauf ce boch fo wesentlich antam? Wer als ein verzweifelter Mensch, ber nichts mehr zu perlieren hat, wird fich entschließen konnen, so erniedrigende Aufidliffe über fich felbst zu geben? Unter welchen andern Umständen hatten wir fie ihm geglaubt?"

Mues zugegeben, gnabigfter Bring, fagte ich endlich. Beibe Ericheinungen follen Bautelfpiele gewesen fein, diefer Sicilianer foll uns meinethalben nur ein Marchen aufgeheftet haben, bas ibn fein Brin-

Shiller, Berte, IV.

cipal einlernen ließ, beibe sollen zu Einem Zwed, mit einander einverstanden, wirken, und aus diesem Einverständniß sollen alle jene wunderbaren Zusälle sich erklären lassen, die uns im Laufe dieser Begebenheit in Erstaunen gesetzt haben. Jene Prophezeiung auf dem Marcusplat, das erste Wunder, welches alle übrigen eröffnet hat, bleibnichts besto weniger unerklärt; und was hilft uns der Schlüssel zu allen übrigen, wenn wir an der Auslösung dieses einzigen verzweiseln?

"Kehren Sie es vielmehr um, lieber Graf," gab mir der Prinz hierauf zur Antwort. "Sagen Sie, was beweisen alle jene Wunder, wenn ich herausbringe, daß auch nur ein einziges Taschenspiel darunter war? Jene Prophezeiung — ich bekenn' es Jhnen — geht über alle meine Fassungskraft. Stände sie einzeln da, hätte der Armenier seine Kolle mit ihr beschlossen, wie er sie damit eröffnete — ich gestehe Jhnen, ich weiß nicht, wie weit sie mich noch hätte sühren können. In dieser nied brigen Geschlächaft ist sie mir ein klein wenig verdächtig. — "

Zugegeben, gnädigster Herr! Unbegreiflich bleibt fie aber doch, und ich fordere alle unfre Bhilosophen auf, mir einen Aufschluß darüber zu

ertheilen.

"Sollte sie aber wirklich so unerklärbar sein?" fuhr der Prinz fort, nachdem er sich einige Augenblicke besonnen hatte. "Ich bin weit entfernt, auf ben Namen eines Philosophen Ansprüche zu machen; und boch könnte ich mich versucht fühlen, auch zu diesem Bunder einen natürlichen Schlissel aufzusuchen, oder es lieber gar von allem Schein des Außerordentlichen zu entkleiben."

Wenn Sie bas konnen, mein Bring, bann, versetzte ich mit fehr unglaubigem Lacheln, follen Sie bas einzige Bunber fein, bas ich

glaube.

"Und zum Beweise," suhr er fort, "wie wenig wir berechtigt sind, zu übernatürlichen Kräften unsre Zuslucht zu nehmen, will ich Ihnen zwei verschiedene Auswege zeigen, auf welchen wir diese Begebenheit, ohne der Natur Zwang anzuthun, vielleicht ergründen."

Zwei Schlüffel auf einmal! Sie machen mich in der That höchst

neugierig.

"Sie haben mit mir die nähern Nachrichten von der Krankheit meines verstorbenen Consins gelesen. Es war in einem Anfall von kaltem Fieder, wo ihn ein Schlagsiuß töbtete. Das Außerordentliche diefes Todes, ich gestehe es, tried mich an, das Urtheil einiger Aerzte darüber zu vernehmen, und was ich bei dieser Gelegenheit in Ersahrung brachte, leitet mich auf die Spur dieses Zauberwerks. Die Krankheit des Bertordenen, eine der seltensten und fürchterlichsten, hat dieses eigenthümliche Symptom, daß sie während des Fiederfrostes den Kranken in einen tiesen unerwecklichen Schaf versenkt, der ihn gewöhnlich bei der zweiten Wiederkehr des Barorysmen apoplestisch tödtet. Da diese Parorysmen in der strengsten Ordnung und zur gesetzen Stunde zurücktehren, so ist der Arzt von demselben Augenblick an, als sich sein Urtheil über das

Geschlecht ber Krankheit entschieben hat, auch in den Stand gesetht, die Stunde des Todes anzugeben. Der dritte Parorysm eines dreitägigen Bechselssiebers fällt aber bekanntlich in den fünsten Tag der Krankheit — und gerade nur so viel Zeit bedarf ein Brief, um von \*\*\*, wo mein Coussen flard, nach Benedig zu gelangen. Setzen wir nun, das meser Armenier einen wachsamen Correspondenten unter dem Gesolge des Berstorbenen besitze — daß er ein lebyaftes Interesse habe, Nachrichten von dorther zu erhalten, daß er auf mich selbst Absichten habe, die ihm der Glande an das Bunderbare und der Schein übernatürzlicher Kräste dei mir befördern hilft — so haben Sie einen natürlichen Ausschlaßung über jene Bahrsagung, die Ihnen so unbegreissich däucht. Genug, Sie ersehen daraus die Wöglichkeit, wie mir ein Dritter von einem Todesfall Nachricht geben kann, der sich in dem Augenblick, wo er ihn meldet, vierzig Weilen weit davon ereignet."

In der That, Brinz, Sie verbinden hier Dinge, die, einzeln genommen, zwar sehr natürlich lauten, aber nur durch etwas, was nicht viel besser ist als Zauberei, in diese Berbindung gebracht werden können.

"Wie? Sie erschrecken also vor dem Bunderbaren weniger als vor dem Gesuchten, dem Ungewöhnlichen? Sobald wir dem Armenier einen wichtigen Plan, der mich entweder zum Zweck hat oder zum Mittel gebraucht, einräumen — und müssen wir das nicht, was wir auch immer von seiner Person urtheilen? — so ist nichts unnatürlich, nichts gezwungen, was ihn auf dem kürzesten Bege zu seinem Ziese sührt. Bas für einen kürzern Beg gibt es aber, sich eines Menschen zu versichern, als das Ereditiv eines Bunderthäters? Wer widersicht einem Manne, dem die Geister unterwürfig sind? Aber ich gebe Ihnen zu, daß meine Muthmaßung gekünstelt ist; ich gestehe, daß sie mich selbst wicht befriedigt. Ich bestehe nicht darauf, weil ich es nicht der Mühe werth halte, einen künstlichen und überlegten Entwurf zu hilfe zu nehemen, wo man mit dem bloßen Zusal schon ausreicht."

Wie? fiel ich ein, es foll bloger Zufall --

"Schwerlich etwas niehr!" fuhr ber Prinz fort. "Der Armenier wußte von der Gefahr meines Cousins. Er traf uns auf dem St. Marscusplate. Die Gelegenheit lud ihn ein, eine Prophezeiung zu wagen, die, wenn sie fehl schlig, bloß ein verlornes Wort war — wenn sie eintraf, von den wichtigsten Folgen sein konnte. Der Erfolg begünstigte diesen Bersuch — und jetz erst mochte er darauf denken, das Geschenk des Ungefährs für einen zusammenhängenden Plan zu benutzen. — Die Zeit wird dieses Geheimniß aufklären oder auch nicht aufklären — aber glauben Sie mir, Freund (indem er seine Hand auf die meinige legte und eine sehr ernsthafte Miene annahm), ein Mensch, dem höhere Kräfte zu Gebote stehen, wird keines Gautelspiels bedürfen, oder er wird es verachten."

So endigte fich eine Unterredung, die ich barum gang hieher gefett habe, weil fie die Schwierigkeiten zeigt, die bei bem Bringen gu befiegen waren, und weil fie, wie ich hoffe, sein Andenken von dem Borwurfe reinigen wird, daß er fich blind und unbesonnen in die Schlinge gestürzt habe, die eine unerhörte Teufelei ihm bereitete, Richt alle fährt ber Graf von D\*\* fort — die in dem Augenblicke, wo ich dieses schreibe, vielleicht mit Sohngelachter auf seine Schwachheit herabsehen und im ftolgen Duntel ihrer nie angefochtenen Bernunft fich für berechtigt halten, ben Stab ber Berbammung über ihn zu brechen, nicht alle, fürchte ich, würden diese erfte Brobe so mannlich bestanden baben. Wenn man ihn nunmehr auch nach diefer gludlichen Borbereitung deffen ungeachtet fallen fieht; wenn man den schwarzen Anschlag, por dessen entferntester Annaherung ihn sein guter Genius warnte, nichts desto weniger an ihm in Erfüllung gegangen findet, so wird man weniger über seine Thorheit spotten, als über die Große des Bubenftuds erstaunen. dem eine fo mohl vertheidigte Bernunft erlag. Weltliche Rucffichten konnen an meinem Zeugniffe feinen Antheil haben; benn er, ber es mir danken soll, ist nicht mehr. Sein schreckliches Schickal ist geendigt: längst bat fich seine Seele am Thron ber Wahrheit gereinigt, vor bem auch die meinige längst fteht, wenn die Welt dieses liefet; aber - man verzeihe mir die Thrane, die dem Andenken meines theuersten Freundes unfreiwillig fallt - aber gur Steuer ber Berechtigfeit fcbreib' ich es nieder: Er war ein edler Menfc, und gewiß war' er eine Zierde des Thrones geworden, den er durch ein Berbrechen ersteigen zu wollen sich bethören ließ.

# Zweites Buch.

Nicht lange nach diesen letztern Begebenheiten — fährt der Graf von D\*\* zu erzählen fort — fing ich an, in dem Gemüth des Prinzen eine wichtige Beränderung zu bemerken. Bis jetzt nämlich hatte der Prinz jede strengere Prüfung seines Glaubens vermieden und sich damit begnügt, die rohen und sinnlichen Religionsbegriffe, in denen er auferzogen worden, durch die bessern Ideen, die sich ihm nacher ausdrangen, zu reinigen, ohne die Fundamente seines Glaubens zu untersuchen. Religionsgegenstände überhaupt, gestand er mir mehrmals, seien ihm jederzeit wie ein bezaubertes Schloß vorgekommen, in das man nicht ohne Grauen seinen Fuß setze, und man thue weit besser, man gehe mit ehrerbietiger Resignation daran vorüber, ohne sich der Gefahr auszussetzen, sich in seinen Labyrinthen zu verirren. Dennoch zog ihn ein entgegengesetzter Hang unwidersehlich zu Untersuchungen hin, die damit in Berbindung standen.

Eine bigotie, knechtische Erziehung war die Quelle dieser Furcht; diese hatte seinem zarten Gehirne Schreckbilder eingedrückt, von denen er sich während seines ganzen Lebens nie ganz los machen konnte. Religiöse Melancholie war eine Erbkrankheit in seiner Familie; die Erziehung, welche man ihm und seinen Brüdern geben ließ, war dieser Pishosition angemessen, die Menschen, denen man ihn anvertrante,

aus diesem Gesichtspunkte gewählt, also entweder Schwärmer ober Henchler. Alle Lebhastigkeit des Knaben in einem dumpsen Geisteszwange zu erstiden, war das zuverlässigste Wittel, sich der höchsten Zusriedenheit

ber fürftlichen Eltern zu verfichern.

Diese schwarze nächtliche Gestalt hatte die ganze Jugendzeit unsers Bringen; felbft aus feinen Spielen mar die Freude verbannt. Alle feine Borftellungen von Religion hatten etwas Fürchterliches an fich, und eben das Grauenvolle und Derbe war es, was fich seiner lebhaften Ginbildungsfraft zuerst bemächtigte und sich auch am längsten darin erhielt. Sein Gott war ein Schrechbild, ein ftrafendes Wefen; feine Gottesverehrung fnechtisches Bittern, ober blinde, alle Rraft und Rubnheit erstidende Ergebung. Allen seinen findischen und jugendlichen Reigungen. benen ein berber Rorper und eine blubende Gefundheit um fo fraftvollere Explosionen gab, ftand die Religion im Bege; mit allem, woran fein jugendliches Berg fich bangte, lag fie im Streite; er lernte fie nie als eine Bobithat, nur als eine Beifel feiner Leibenschaften fennen. So entbrannte allmählich ein ftiller Groll gegen fie in feinem Bergen, welcher mit einem respettwollen Glauben und blinder Furcht in seinem Ropf und Bergen die bigarrefte Mischung machte - einen Wiberwillen gegen einen Berrn, por bem er in gleichem Grabe Abichen und Ehrfurcht fühlte.

Kein Wunder, daß er die erste Gelegenheit ergriff, einem so strengen Joche zu entsliehen — aber er entlief ihm wie ein leibeigener Stave leinem harten Herrn, der auch mitten in der Freiheit das Gesühl seiner Knechtschaft herumträgt. Eben darum, weil er dem Glauben seiner Jugend nicht mit ruhiger Wahl entsagt; weil er nicht abgewartet hatte, die seine reisere Bernunst sich gemächlich davon abgelöst hatte; weil er ihm als ein Flüchtling entsprungen war, auf den die Eigenthumsrechte seines Herrn immer noch fortdauern — so mußte er auch, nach noch so großen Distractionen, immer wieder zu ihm zurücklehren. Er war mit der Kette entsprungen, und eben darum mußte er der Raub eines jeden Betrügers werden, der sie entbecke und zu gebrauchen verstand. Daß sich ein solcher fand, wird, wenn man es noch nicht errathen bat.

ber Berfolg biefer Geschichte ausweisen.

Die Geständnisse des Sicilianers ließen in seinem Gemüth wichtigere Folgen zurück, als dieser ganze Gegenstand werth war, und der lieine Sieg, den seine Bernunft über diese schwache Täuschung davon getragen, hatte die Zuversicht zu seiner Bernunft überhaupt merklich erhöht. Die Leichtigkeit, mit der es ihm gelungen war, diesen Betrug aufzulösen, schien ihn selbst überrascht zu haben. In seinem Kopfe hatten sich Wahrheit und Irrthum noch nicht so genau von einander gesondert, daß es ihm nicht oft begegnet wäre, die Stützen der einen mit den Stützen des andern zu verwechseln; daher kam es, daß der Schlag, der seinem Glauben an Wunder ftürzte, daß ganze Gebäude seines religion Glaubens zugleich zum Wanken brachte. Es erging ihm hier,

wie einem unersahrnen Menschen, ber in der Freundschaft oder Liebe hintergangen worden, weil er schlecht gewählt hatte, und der nun seinen Glauben an diese Empfindungen überhaupt sinken läßt, weil er bloße Zusälligkeiten für wesentliche Eigenschaften und Kennzeichen derselben aufnimmt. Ein entlarvter Betrug machte ihm auch die Bahrheit verdächtig, weil er sich die Wahrheit unglücklicher Beise durch gleich schlechte Gründe bewiesen hatte.

Dieser vermeintliche Triumph gefiel ihm um so mehr, je schwerer der Druck gewesen, wovon er ihn zu befreien schien. Bon diesem Zeitpunkt an regte sich eine Zweiselsucht in ihm, die auch das Ehrwürdigste

nicht verschonte.

Es balfen mehrere Dinge zusammen, ihn in dieser Gemuthslage zu erhalten und noch mehr darin zu befestigen. Die Ginsamteit. in der er bisher gelebt batte, borte jest auf und mußte einer zerftreuungsvollen Lebensart Blat machen. Gein Stand war entbedt. Aufmerkiamkeiten. Die er erwiedern mußte, Stifette, Die er feinem Range fouldig mar, riffen ihn unvermertt in ben Wirbel ber großen Welt. Gein Stand fowohl als feine perfonlichen Gigenschaften öffneten ihm die geiftvolleften Birtel in Benedig; balb fah er fich mit den hellften Köpfen der Republit. Gelehrten sowohl als Staatsmännern, in Berbindung. Dies zwang ibn, ben einformigen, engen Rreis zu erweitern, in welchen fein Beift fich bisher eingeschloffen hatte. Er fing an, die Armuth und Befdranktheit feiner Beariffe mahrzunehmen und bas Bedurfnig höherer Bilbung gu fühlen. Die altmodische Form seines Geiftes, von fo vielen Borgugen fie auch fonft begleitet war, ftand mit ben gangbaren Begriffen ber Gesellschaft in einem nachtheiligen Contrast, und seine Fremdheit in den befanntesten Dingen fette ibn zuweilen bem Lächerlichen aus: nichts fürchtete er fo fehr als bas Lächerliche. Das ungunftige Borurtheil, bas auf feinem Geburtstande haftete, ichien ihm eine Aufforderung zu fein. es in feiner Berfon zu widerlegen. Dazu tam noch die Sonderbarteit in feinem Charafter, daß ihn jede Aufmertfamteit verbroß, die er feinem Stande und nicht feinem perfonlichen Werthe banten gu muffen glaubte. Borzüglich empfand er diese Demuthigung in Gegenwart solcher Berfonen, die burch ihren Beift glangten und burch perfonliche Berbienfte gleichsam über ihre Geburt triumphirten. In einer folden Gesellicaft fich als Bring unterschieden zu sehen, mar jederzeit eine tiefe Beschämung für ihn, weil er unglücklicher Weise glaubte, burch diesen Namen schon von jeder Concurrenz ausgeschloffen zu fein. Alles biefes gufammen genommen überführte ihn von der Rothwendigfeit, seinem Beift die Bilbung zu geben, die er bisber verabfaumt batte, um bas Rahrfünftel ber witzigen und bentenden Welt einzuholen, hinter welchem er fo meit zuriict geblieben mar.

Er wählte dazu die modernste Lektüre, der er sich nun mit allem dem Ernste hingab, womit er alles, was er vornahm, zu behandeln pflegte. Aber die schlimme Hand, die bei der Wahl dieser Schriften im Spiele war, ließ ihn unglücklicher Weise immer auf solche stoßen, bei benen weder seine Vernunft noch sein Herz viel gebessert waren. Und auch hier waltete sein Lieblingshang vor, der ihn immer zu allem, was nicht begriffen werden soll, mit unwiderstehlichem Reize hinzog. Nur für dazienige, was damit in Beziehung stand, hatte er Ausmertsamkeit und Gedächniß; seine Bernunft und sein Herz blieben leer, während sich biese Fächer seines Gehirns mit verworrenen Begriffen anfüllten. Der blendende Sit des einen riß seine Jmagination dahin, indem die Spitzsindigleiten des andern seine Bernunft verstrücken. Beiden wurde es leicht, sich einen Geist zu unterjochen, der ein Raub eines jeden war, der sich ihm mit einer gewissen Dreistigkeit ausdrang.

Eine Lektüre, die länger als ein Jahr mit Leidenschaft fortgesetkt wurde, hatte ihn beinahe mit gar keinem wohlthätigen Begriffe bereichert, wohl aber seinen Kopf mit Zweiseln angesüllt, die, wie es bei diesem consequenten Charakter unausbleiblich folgte, bald einen unglücklichen Beg zu seinem Herzen sanden. Daß ich es kurz sage — er hatte sich in dieses Labyrinth begeben als ein glaubensreicher Schwärmer, und er verließ es als Aweisler und zulebt als ein ausgemachter Freigeist.

Unter ben Birteln, in die man ihn zu ziehen gewußt hatte. war eine gewiffe gefchloffene Gefellichaft, ber Bucentauro genannt, bie unter bem aukerlichen Schein einer ebeln vernünftigen Geiftesfreibeit Die gugellofefte Licenz ber Meinungen wie ber Sitten begunftigte. Da fie unter ihren Mitgliedern viele Geiftliche gahlte und fogar bie Ramen einiger Cardinale an ihrer Spite trug, fo murbe ber Bring um fo leichter bewogen, fich barin einführen zu laffen. Bemiffe gefährliche Babrheiten ber Bernunft, meinte er, tonnten nirgends beffer aufgehoben fein, als in ben Sanben folder Berfonen, die ihr Stand icon gur Mäßigung verpflichtete, und die ben Bortheil hatten, auch die Gegenpartei gehört und gepruft zu haben. Der Bring vergag bier, daß Libertinage bes Beiftes und ber Sitten bei Berfonen Diefes Standes eben barum weiter um fich greift, weil fie bier einen Rugel weniger finbet und burch teinen nimbus von Beiligfeit, ber fo oft profane Augen blenbet. gurtick geschreckt wird. Und biefes mar ber Kall bei bem Bucentauro. beffen mehrefte Mitglieder burch eine verdammliche Philosophie und burch Sitten, Die einer folden Gubrerin wurdig waren, nicht ihren Stand allein, fondern felbft die Menfcheit beidimpften.

Die Gesellschaft hatte ihre geheimen Grabe, und ich will zur Ehre bes Prinzen glauben, daß man ihn des innersten Heiligthums nie gewürdigt habe. Jeder, der in diese Gesellschaft eintrat, mußte, wenigstens so lange er ihr lebte, seinen Rang, seine Nation, seine Religionspartei, kurz, alle conventionellen Unterscheidungszeichen ablegen und sich in einen gewissen Stand universeller Gleichheit begeben. Die Wahl der Mitglieder war in der That freng, weil nur Vorzüge des Geistes einen Weg dazu bahnten. Die Gesellschaft rihmte sich des feinsten Tons und des ausgebildetsten Geschmacks, und in diesem Ause stand sie auch

wirklich in ganz Benedig. Dieses sowohl als der Schein von Gleichbeit. ber barin berrichte, jog ben Bringen unwiderstehlich an. Gin geiftvoller. burch feinen Wit aufgeheiterter Umgang, unterrichtenbe Unterhaltungen. das Beste aus ber gelehrten und politischen Welt, das bier, wie in feinem Mittelbuntte. aufammenfloß, verbargen ihm lange Beit bas Gefährliche Diefer Berbindung. Wie ihm nach und nach ber Geift des Instituts burch die Maste hindurch fichtbarer murbe, ober man es auch mube mar. langer gegen ihn auf feiner Sut zu fein, war ber Rudweg gefährlich, und fallde Scham sowohl als Sorge für feine Sicherheit zwangen ibn. fein inneres Difffallen zu verbergen.

Aber icon burch bie bloke Bertraulichkeit mit biefer Menichenklaffe und ihren Gefinnungen, wenn fie ihn auch nicht zur Nachahmung binriffen, ging bie reine, icone Ginfalt feines Charafters und die Bartbeit feiner moralischen Gefühle verloren. Gein burch fo wenig grundliche Renntniffe unterflütter Berftand tonnte ohne fremde Beihilfe bie feinen Trugichluffe nicht lofen, womit man ihn hier verstrickt hatte, und unvermerkt batte biefes ichreckliche Corrofip alles - beinahe alles perzehrt, worauf feine Moralität ruben follte. Die natürlichen und nothwendigen Stupen feiner Bludfeligfeit gab er für Sophismen hinweg. die ihn im entscheidenden Augenblick verließen und ihn dadurch zwangen. fich an den ersten besten willfürlichen zu halten, die man ihm gumarf.

Bielleicht mare es ber Sand eines Freundes gelungen, ibn noch gur rechten Beit von diefem Abgrund gurud gu gieben - aber . außerbem daß ich mit dem Junern des Bucentauro erst lange nachber befannt worden bin, als das lebel ichon geschehen war, so hatte mich schon zu Anfang diefer Beriode ein dringender Borfall aus Benedig abgerufen. Auch Minlord Sepmour, eine idatbare Befannticaft des Bringen, bessen talter Ropf jeder Art von Täuschung widerstand, und der ihm umfehlbar ju einer fichern Stute hatte bienen tonnen, verließ uns in biefer Reit, um in fein Baterland gurud zu tehren. Diejenigen, in beren banden ich den Prinzen ließ, waren zwar redliche, aber unerfahrene und in ihrer Religion angerft beschränfte Menschen, benen es sowohl an ber Einficht in bas Uebel, als an Ansehen bei bem Bringen fehlte. Geinen verfänglichen Sophismen wußten sie nichts, als die Machtspriiche eines blinden ungeprüften Glaubens entgegen zu feten, die ihn entweber aufbrachten oder belustigten; er übersah sie gar zu leicht, und sein überlegner Berftand brachte biefe ichlechten Bertheidiger ber guten Sache bald zum Schweigen. Den Andern, die fich in der Folge seines Bertrauens bemächtigten, war es vielmehr darum zu thun, ihn immer tiefer darein zu verfenten. 218 ich im folgenden Jahre wieder nach Benedig gurud tam - wie anders fand ich da schon alles!

Der Ginfluft biefer neuen Philosophie zeigte fich balb in des Bringen Leben. Je mehr er zusehends in Benedig Glud machte und neue Freunde fich erwarb, besto mehr fing er an, bei seinen altern Freunden zu verlieren. Mir gefiel er von Tag ju Tage weniger, auch faben wir uns

seltener, und überhanpt war er weniger zu haben. Der Strom ber großen Belt hatte ibn gefaßt. Die murbe feine Schwelle leer, wenn er an Saufe war. Gine Luftbarteit brangte bie andre, ein Fest bas andre, eine Glückeligkeit die andre. Er mar die Schone, um welche alles bublt, der König und der Abgott aller Birtel. So schwer er fich in der vorigen Stille feines beschränften Lebens ben großen Weltlauf gebacht hatte, fo leicht fand er ihn nunmehr zu feinem Erftannen. Es tam ihm alles fo entgegen, alles war trefflich, mas von feinen Lippen tam, und wenn er ichwieg, jo war es ein Raub an ber Gefellichaft. Auch machte ihn biefes ihn überall verfolgende Glud, dieses allgemeine Gelingen wirklich zu etwas mehr, als er in der That war, weil es ihm Muth und Auverficht zu fich felbft gab. Die erhöhte Meinung, Die er baburch von feinem eignen Werth erlangte, gab ibm Glauben an die übertriebene und beinabe abgöttische Berehrung, die man seinem Geiste widerfahren ließ, die ihm, ohne biefes vergrößerte und gewiffermagen gegrundete Gelbftgefühl, nothwendig hatte verdachtig werden muffen. Jest aber war biefe allaemeine Stimme nur bie Befraftigung beffen, was fein felbftzufriedener Stolz ihm im Stillen sagte — ein Tribut, der ihm, wie er glaubte, von Rechts wegen gebührte. Unfehlbar würde er diefer Schlinge entgangen fein, hatte man ihn zu Athem kommen laffen, batte man ihm nur ruhige Dufe gegonnt, feinen eignen Berth mit bem Bilbe gu vergleichen, bas ihm in einem fo lieblichen Spiegel porgehalten murbe. Aber feine Erifteng war ein fortbauernder Buftand von Truntenbeit, von schwebendem Caumel. Je höher man ihn gestellt hatte, besto mehr hatte er zu thun, fich auf diefer Bohe zu erhalten; diefe immerwährende Unspannung verzehrte ihn langfam; felbst aus feinem Schlaf mar bie Rube gefloben. Man hatte feine Blogen burchschaut und bie Leidenschaft aut berechnet, die man in ihm entzündet hatte.

Balb mußten es feine redlichen Cavaliers entgelten, bag ihr herr jum großen Ropf geworden mar. Ernsthafte Empfindungen und ehrwürdige Bahrheiten, an benen fein Berg fonft mit aller Barme gehangen, fingen nun an, Begenftanbe feines Spotts gu werben. Un ben Bahrheiten ber Religion rachte er fich für ben Druck, worunter ihn Bahnbegriffe fo lange gehalten hatten; aber weil eine nicht zu verfalichenbe Stimme feines Bergens bie Taumeleien feines Ropfes befampfte, so mar mehr Bitterfeit als frohlicher Muth in seinem Wite. Gein Naturell fing an, fich ju andern, Launen ftellten fich ein. Die ichonfte Bierde feines Charafters, feine Bescheidenheit verschwand: Schmeichler hatten fein treffliches Berg vergiftet. Die iconende Delicateffe bes Umgangs, bie es feine Cavaliers fonft gang vergeffen gemacht hatte, bag er ihr herr war, machte jest nicht felten einem gebieterischen entscheibenben Tone Blat, ber um fo empfindlicher fcmerzte, weil er nicht auf ben angerlichen Abstand ber Geburt, worüber man fich mit leichter Dube troftet und ben er felbst wenig achtete, fonbern auf eine beleibigenbe Boransfetung feiner perfonlichen Erhabenheit gegrundet mar. Weil er zu Hause boch öfters Betrachtungen Raum gab, die ihn im Taumel der Gesellschaft nicht hatten angehen dürsen, so sahen ihn seine eigenen Leute selten anders als sinster, mürrisch und unglitcklich, während daß er fremde Zirkel mit einer erzwungenen Fröhlicheit beseelte. Mit theilnehmendem Leiden sahen wir ihn auf dieser gesährlichen Bahn ührte von den; aber in dem Tumult, durch den er geworsen wurde, hörte er die schwache Stimme der Freundschaft nicht mehr und war setzt auch noch

zu gludlich, um fie zu verfteben.

Schon in ben erften Beiten biefer Epoche forberte mich eine wichtige Angelegenheit an ben hof meines Souverans, die ich auch bem feurigsten Intereffe ber Freundschaft nicht nachseben burfte. Gine unfichtbare Sand, die fich mir erft lange nachher entbectte, hatte Mittel gefunden, meine Angelegenheiten bort zu verwirren und Gerüchte von mir auszubreiten, die ich eilen mußte burch meine perfonliche Gegenwart ju widerlegen. Der Abschied vom Bringen ward mir fdwer, aber ibm war er besto leichter. Schon seit geraumer Zeit maren die Banbe erschlafft, die ihn an mich gekettet hatten. Aber fein Schicksal hatte meine gange Theilnehmung erweckt; ich ließ mir begwegen von bem Baron von F\*\*\* versprechen, mich burch schriftliche Nachrichten bamit in Berbindung zu erhalten, mas er auch aufs gemiffenhafteste gehalten bat. Bon jett an bin ich alfo auf lange Beit fein Augenzeuge Diefer Begebenheiten mehr; man erlaube mir , ben Baron von F\*\*\* an meiner Statt aufzuführen und diese Lude durch Auszuge aus feinen Briefen zu ergangen. Ungeachtet die Borftellungsart meines Freundes F\*\*\* nicht immer die meinige ist, so habe ich bennoch an seinen Worten nichts andern wollen, aus benen ber Leser bie Wahrheit mit wenig Mühe herausfinden wird.

## Baron von J\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

### Erfter Brief. 5. Dai 17'\*.

Dant Ihnen, sehr verehrter Freund, daß Sie mir die Erlaubniß ertheilt haben, auch abwesend den vertrauten Umgang mit Ihnen fortzusehen, der während Ihres Hierseins meine beste Freude ausmachte. Dier, das wisen Sie, ist niemand, gegen den ich es wagen dürste, mich über gewisse Bolf ist mir verhaßt. Seitdem der Prinz einer davon geworden ist, und seitdem vollends Sie uns entrissen sind, bin ich mitten in dieser volkreichen Stadt verlassen. 3\*\*\* ninmt es leichter, und die Schönen in Benedig wissen ihm die Kränkungen vergessen zu machen, die er zu Hause mit mir theilen muß. Und was hätte er sich auch darüber zu grämen? Er sieht und verlangt in dem Prinzen nichts als einen Herrn, den er überall sindet — aber ich! Sie wissen, nich nahe ich as Wohl und Weh unsers Prinzen an meinem Herzen sübse, und wie sehr ich Ursache dazu habe. Sechzehn Jahre sind's, daß ich um seine Perfon lebe, daß ich nur sür ihn lebe. Als ein neunjähriger Knabe kam ich in

leine Dienste, und seit dieser Zeit hat mich kein Schicksal von ihm getrennt. Unter seinen Augen bin ich geworden; ein langer Umgang hat mich ihm zugebildet; alle seine großen und kleinen Abenteuer hab' ich mit ihm bestanden. Ich lebe in seiner Glückseligkeit. Bis auf dieses unzückliche Jahr hab' ich nur meinen Freund, meinen ältern Bruder in ihm gesehen, wie in einem heitern Sonnenschein hab' ich in seinen Augen gelebt — keine Wolke trübte mein Glück; und alles dies soll mir nun in

biefem unfeligen Benedig ju Trummern geben!

Seitbem Sie von uns find, bat fich allerlei bei uns veranbert. Der Pring von \*\*b\*\* ift vorige Woche mit einer gablreichen und glangenben Suite bier angelangt und bat unferm Birtel ein neues tumultuarisches Leben gegeben. Da er und unfer Bring fo nabe verwandt find und jett auf einem ziemlich guten guß zusammenfteben, fo werden fie fich mabrend feines hiefigen Aufenthalts, ber, wie ich hore, bis jum himmelfahrtsfefte bauern foll, wenig von einander trennen. Der Anfang ift icon bestens gemacht; feit geben Tagen ift ber Bring taum gu Athem getommen. Der Prinz von \*\*b\*\* hat es gleich sehr hoch angefangen, und das mochte er immer, da er sich bald wieder entfernt; aber das Schlimme dabei ift, er hat unsern Prinzen damit angestedt, weil der fich nicht mohl davon ausschließen tonnte und bei bem besondern Berhältnig, das amiiden beiben Saufern obwaltet, bem bestrittenen Range bes feinigen hier etwas ichulbig zu fein glaubte. Dazu tommt, bag in wenigen Bochen auch unser Abschied von Benedig herannaht; wodurch er ohnehin überhoben wird, diesen außerordentlichen Auswand in die Länge fortauführen.

Der Prinz von \*\*b\*\*, wie man sagt, ist in Geschäften bes 
\*\*\*Drens hier, wobei er sich einbildet eine wichtige Rolle zu spielen. 
Daß er von allen Bekanntschaften unsers Prinzen sogleich Besitz genommen haben werde, können Sie sich leicht einbilden. In den Bucentauro besonders ist er mit Pomp eingesührt worden, da es ihm seit einiger Zeit beliedt hat, den witzigen Kopf und den starken Geist zu spielen, wie er sich denn auch in seinen Correspoudenzen, deren er in allen Weltgegenden unterhält, nur den Prince philosophe nennen läßt. Ich weiß nicht, od Sie ie das Glüd gehabt haben, ihn zu sehen. Ein vielsbersprechendes Aeußere, beschäftigte Augen, eine Meine voll Kunstverständigkeit, viel Prunk von Lektüre, viel erworbene Natur (vergönnen Sie mir dieses Wort) und eine sürstliche Herablassung zu Menschenzgesühlen, dabei eine hervische Juversicht auf sich selbst und eine alles niedersprechende Beredsamkeit. Wer könnte bei so glänzenden Eigenschaften einer K. H. seine Huldigung versagen? Wie indessen der stille, wortarme und gründliche Werth unsers Prinzen neben dieser schreichen

Bortrefflichkeit auskommen wird, muß ber Ausgang lehren.

In unfrer Ginrichtung find feit der Zeit viele und große Beranberungen geschehen. Wir haben ein neues prächtiges haus, der neuen Brocuratie gegenüber, bezogen, weil es bem Prinzen im Mohren zu eng wurde. Unfre Suite hat fich um zwölf Röpfe vermehrt, Pagen, Mohren, heibuden u. b. m. — alles geht jett ins Große. Sie haben während Ihres hierfeins iber Aufwand geflagt — jett follten Sie

erft feben!

Unfre innern Berhältnisse sind noch die alten — außer, daß der Brinz, der durch Ihre Gegenwart nicht mehr in Schranken gehalten wird, wo möglich noch einstlibiger und frostiger gegen uns geworden ist, und daß wir ihn jetzt außer dem An- und Austleiden wenig haben. Unter dem Borwand, daß wir daß Französische schlecht und das Italienische gar nicht reden, weiß er uns von seinen mehresten Gesellschaften auszuschließen, wodurch er mir für meine Berson eben keine große Kränkung anthut; aber ich glaube das Wahre davon einzusehen: er schänt sich unter — und das schwerzt mich, das haben wir nicht verdient.

Bon unsern Leuten (weil Sie doch alle Rleinigkeiten wissen wollen) bebient er fich jett faft gang allein bes Bionbello, ben er, wie Gie wiffen, nach Entweichung unfers Jagers in feine Dienfte nahm, und ber ihm jett bei biefer neuen Lebensart gang unentbehrlich geworden ift. Der Mensch tennt alles in Benedig, und alles weiß er zu gebrauchen. Es tft nicht anders, als wenn er taufend Augen hatte, taufend Sande in Bewegung feten konnte. Er bewertstellige biefes mit Silfe ber Gondoliers, fagt er. Dem Bringen fommt er baburch ungemein zu Statten. baf er ihn vorläufig mit allen neuen Gesichtern bekannt macht, die diesem in seinen Gesellschaften vorkommen; und die geheimen Notizen, die er gibt, hat der Brinz immer richtig befunden. Dabei spricht und schreibt er bas Italienische und bas Frangofische vortrefflich, wodurch er fich auch bereits zum Sefretar bes Bringen aufgeschwungen bat. Ginen Bug von uneigennütziger Treue muß ich Ihnen boch erzählen, ber bei einem Menschen Dieses Standes in der That selten ift. Neulich ließ ein angesehener Kaufmann aus Rimini bei dem Brinzen um Gehör ansuchen. Der Gegenstand war eine sonderbare Beschwerde über Biondello. Der Procurator, sein voriger Herr, der ein wunderlicher Beiliger gewesen sein mochte, hatte mit seinen Berwandten in unversöhnlicher Feindschaft gelebt, bie ihn auch, wo möglich, noch überleben follte. Sein ganges ausschließendes Bertrauen hatte Bionbello, bei bem er alle seine Geheimnisse nieberzulegen pflegte; Dieser mußte ihm noch am Todbette angeloben, fie beilig zu bewahren und zum Bortheil ber Bermandten niemals Gebrauch davon zu machen; ein ansehnliches Legat sollte ihn für diese Berschwiegenheit belohnen. Als man fein Testament eröffnete und seine Papiere durchsuchte, fanden fich große Luden und Bermirrungen, worüber Biondello allein den Aufschluß geben tonnte. Diefer leugnete hartnädig, daß er etwas wiffe, ließ ben Erben das fehr betradtliche Legat und behielt feine Bebeimniffe. Große Erbietungen wurden ihm von Seiten ber Bermandten gethan, aber alle vergeblich; endlich um ihrem Rudringen zu entgehen, weil fie brohten, ihn rechtlich zu belangen, begab er fich bei bem Pringen in Dienste. An biefen

wandte fich nun ber hanpterbe, biefer Raufmann, und that noch größere Erbietungen, als bie icon gefcheben waren, wenn Bionbello feinen Sinn andern wollte. Aber auch die Fürsprache bes Bringen mar umfonft. Diefem geftand er zwar, bag ibm wirklich bergleichen Bebeimniffe anvertraut waren, er leugnete auch nicht, daß der Berftorbene im baß gegen feine Familie vielleicht zu weit gegangen fei; aber, fette er binzu, er war mein auter Herr und mein Wohltbater, und im festen Bertrauen auf meine Redlichkeit ftarb er bin. Ich war der einzige Freund, ben er auf ber Welt verließ - um fo weniger barf ich feine einzige hoffnung hintergeben. Bugleich ließ er merten, bag biefe Eröffnungen bem Andenten feines verftorbenen herrn nicht fehr gur Chre gereichen burften. Ift bas nicht fein gebacht und ebel? Auch tonnen Gie leicht benten, daß ber Bring nicht febr barauf beharrte, ihn in einer fo loblichen Gefinnung mantend zu machen. Diefe feltene Treue, Die er gegen feinen verftorbenen herrn bewies, bat ihm bas uneingeschräntte Bertrauen des lebenden gewonnen.

Leben Sie glücklich, liebster Freund. Wie sehne ich mich nach dem stillen Leben zurück, in welchem Sie uns hier sanden, und wosür Sie uns so angenehm entschädigten! Ich strate, meine guten Zeiten in Benedig sind vorbei, und Gewinn genug, wenn von dem Prinzen nicht das Nämliche wahr ist. Das Element, worin er jetzt lebt, ist dasjenige nicht, worin er in die Länge glücklich sein kann, oder eine sechzehnjäh-

rige Erfahrung müßte mich betrügen. Leben Sie wohl.

# Baron von f\*\*\* an den Grafen von p\*\*.

#### Zweiter Brief.

18. Mai.

Hatt' ich doch nicht gedacht, daß unser Aufenthalt in Benedig noch ju irgend etwas gut sein wurde! Er hat einem Menschen das Leben

gerettet, ich bin mit ihm ausgesöhnt.

Der Prinz ließ sich neulich bei später Racht aus dem Bucentauro nach Hause tragen, zwei Bediente, unter denen Biondello war, begleiteten ihn. Ich weiß nicht, wie es zugeht, die Sänste, die man in der Sile ausgerasst hatte, zerdricht, und der Prinz sieht sich genöthigt, den Rest des Weges zu Fuße zu machen. Biondello geht voran, der Weg sührte durch einige dunkte abgelegene Straßen, und da es nicht weit mehr von Tagesandruch war, so brannten die kampen dunkel oder waren schon ausgegangen. Sine Verentelstunde mochte man gegangen sein, als Biondello die Entdeckung machte, daß er verirrt sei. Die Achslichkeit der Brücken hatte ihn getäuscht, und anstatt in St. Marcus überzusetzusetzen, besand man sich im Sestiere von Castello. Es war in einer der abgelegensten Gassen und nichts Lebendes weit und breit; man mußte umkehren, um sich in einer Hauptstraße zu orientieren. Sie sind nur wenige Schritte gegangen, als nicht weit von ihnen in einer Gasse ein Mordogeschrei erschalt. Der Brinz, unbewassent wie er war, reißt

einem Bebienten ben Stod aus ben Sanden. und mit dem entichloffenen Muth, ben Gie an ihm tennen, nach ber Begend gu, woher biefe Stimme ericallte. Drei fürchterliche Rerls find eben im Begriff, einen Bierten niederzuftoffen, ber fich mit feinem Begleiter nur noch schwach pertheibigt: ber Bring erscheint noch eben zu rechter Reit, um den tobtlichen Stich zu bindern. Sein und ber Bebienten Rufen bestürzt bie Mörder, die sich an einem so abgelegnen Ort auf keine Ueberraschung verseben batten, daß fie nach einigen leichten Dolchstichen von ihrem Manne ablaffen und die Flucht ergreifen. Salb ohnmächtig und vom Ringen erschöpft, fintt ber Bermundete in ben Arm bes Bringen: fein Begleiter entbedt biefem. bak er ben Marchefe von Civitella, ben Neffen bes Cardinals A\*\*\*i, gerettet habe. Da ber Marchese viel Blut verlor, so machte Biondello, so gut er konnte, in der Eile den Wundarzt, und der Prinz trug Sorge, daß er nach dem Palast seines Oheims geschafft wurde, der am nächsten gelegen war, und wohin er ihn selbst begleitete. Sier verließ er ihn in der Stille, und ohne fich zu erkennen gegeben zu ďaben.

Aber durch einen Bedienten, der Biondello erkannt hatte, ward er verrathen. Gleich den folgenden Morgen erschien der Cardinal, eine alte Bekanntschaft aus dem Bucentauro. Der Besuch dauerte eine Stunde; der Cardinal war in großer Bewegung, als sie heraus kamen, Thränen klanden in seinen Augen, auch der Prinz war gerlihrt. Noch an demfelben Abend wurde bei dem Kranken ein Besuch abgestattet, von dem der Wundarzt übrigens das Beste versichert. Der Mantel, in den er gehüllt war, hatte die Stöße unsicher gemacht und ihre Stärke gebrochen. Seit diesem Borsall verstrich kein Tag, an welchem der Prinz nicht im Hause des Cardinals Besuche gegeben oder empfangen häten, und eine karke Kreundschaft kängt an. sich zwischen ihm und diesem Kause

zu bilden.

Der Cardinal ist ein ehrwürdiger Sechziger, majestätisch von Ansehn, voll Beiterkeit und frischer Gesundheit. Man halt ihn für einen der reichsten Bralaten im gangen Bebiete ber Republit. Sein unermeßliches Bermögen foll er noch febr jugendlich verwalten und bei einer pernünftigen Sparfamfeit feine Weltfreube verschmähen. Dieser Neffe ift fein einziger Erbe, ber aber mit seinem Oheim nicht immer im besten Bernehmen stehen soll. So wenig der Alte ein Feind des Bergnitgens ift. so soll boch die Aufführung des Neffen auch die höchste Toleranz erichopfen. Seine freien Grundfate und feine gugellofe Lebensart, ungludlicher Weise durch alles unterstützt, was Lafter ichmuden und Die Sinnlichkeit hinreißen kann, machen ihn zum Schrecken aller Bater und zum Fluch aller Chemanner; auch diefen letten Angriff foll er fich, wie man laut behauptet, burch eine Intrigue zugezogen haben, die er mit ber Gemablin bes \*\*fcen Gefandten angesponnen hatte; anderer fclimmen handel nicht zu gedenken, woraus ihn bas Ansehen und das Gelb des Cardinals nur mit Mühe hat retten konnen. Dieses abgerechnet. wäre letzterer der beneidetste Mann in ganz Italien, weil er alles besitzt, was das Leben wünschenswürdig machen kann. Mit diesem einzigen Familienleiden nimmt das Glück alle seine Gaben zurück und vergällt ihm den Genuß seines Bermögens durch die immerwährende Kurcht,

feinen Erben bagu zu finden.

Alle diese Nachrichten habe ich von Biondello. In diesem Meniden hat der Bring einen mahren Schatz erhalten. Mit jedem Tage macht er sich unentbehrlicher, mit jedem Tage entbeden wir irgend ein neues Talent an ihm. Reulich batte fich ber Bring erhitt und tonnte nicht einschlafen. Das Nachtlicht mar ausgeloscht, und fein Rlingeln fonnte den Kammerdiener erweden, der außer dem Saufe seinen Liebschaften nachgegangen mar. Der Bring entschließt fich alfo, felbst aufgufteben, um einen seiner Leute zu errufen. Er ift noch nicht weit gegangen, als ihm von ferne eine liebliche Mufit entgegenschallt. Er gebt wie bezaubert dem Schall nach und findet Biondello auf feinem Rimmer auf der Flote blafend, seine Rameraden um ihn ber. Er will seinen Augen, seinen Ohren nicht trauen und befiehlt ibm, fortzufahren. Mit einer bewundernswurdigen Leichtigkeit ertemporiert diefer nun dasselbe schmelzende Abagio mit den gludlichsten Bariationen und allen Beinheiten eines Birtuofen. Der Bring, ber ein Renner ift, wie Gie wissen, behauptet, daß er sich getroft in der besten Capelle hören laffen dirfte.

"Ich muß diesen Menschen entlassen," sagt er mir den Morgen barauf; "ich bin unvermögend, ihn nach Berdienst zu besohnen." Bionbello, der diese Worte ausgefangen hatte, trat herzu. Gnädigster Herr, sagte er, wenn Sie das thun, so rauben Sie mir meine beste Be-

lohnung.

"Du bift zu etwas Befferm bestimmt, als zu dienen," sagte mein

Berr. "Sch barf bir nicht vor beinem Glude fein."

Dringen Sie mir boch kein anderes Glück auf, gnäbigster Herr, als das ich mir selbst gewählt habe.

"Und ein solches Talent zu vernachläffigen — Rein! Ich darf es

nicht zugeben."

So erlauben Sie mir, gnabigfter Berr, bag ich es zuweilen in

Ihrer Gegenwart übe.

Und dazu wurden auch sogleich die Anstalten getrossen. Biondello erhielt ein Zimmer, zunächst am Schlasgemach seines Herrn, wo er ihn mit Musik in den Schlummer wiegen und mit Musik daraus erwecken kann. Seinen Gehalt wollte der Prinz verdoppeln, welches er aber verdat, mit der Erklärung: der Prinz möchte ihm erlauben, dies zugedachte Gnade als ein Capital bei ihm zu deponieren, welches er vielleicht in kurzer Zeit nöthig haben würde zu erheben. Der Prinz erwartet nurmehr, daß er nächstens kommen werde, um etwas zu bitten; und was es auch sein möge, es ist ihm zum voraus gewährt. Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich erwarte mit Ungeduld Nachrichten aus K\*\*\*n.

## Baron von 5\*\*\* an den Grafen von 0\*\*.

#### Dritter Brief.

4. Junius.

Der Marchese von Civitella, ber von seinen Bunden nun gang wiederhergestellt ift, bat fich porige Boche burch seinen Ontel, ben Carbinal, bei dem Pringen einführen laffen, und feit diefem Tage folgt er ihm, wie fein Schatten. Bon biefem Marchefe hat mir Bionbello boch nicht die Wahrheit gefagt, wenigstens hat er fie weit übertrieben. Gin febr liebenswürdiger Denich von Ansehn und unwiderstehlich im Umgang. Es ist nicht möglich, ihm gram zu fein; ber erfte Anblic bat mich erobert. Denten Sie fich die bezaubernofte Figur, mit Burbe und Anmuth getragen, ein Weficht voll Beift und Geele, eine offne einlabenbe Miene, einen einschmeichelnden Ton ber Stimme, die fliegenofte Beredfamteit, die blühenbste Jugend mit allen Grazien ber feinsten Erziehung vereinigt. Er hat gar nichts von bem geringschätzigen Stolg, von ber feierlichen Steifbeit. Die uns an den übrigen Nobili fo unerträglich fällt. Alles an ihm athmet jugendliche Frohherzigkeit, Wohlwollen, Warme des Gefühls. Seine Ausschweifungen muß man mir weit übertrieben haben, nie fab ich ein volltommneres, iconeres Bild ber Gefundheit. Wenn er wirklich so schlimm ift. als mir Biondello fagt, so ift es eine Sirene, ber fein Menich widersteben tann.

Gegen mich war er gleich fehr offen. Er gestand mir mit der angenehmsten Treuherzigkeit, daß er bei seinem Onkel, dem Cardinal, nicht am besten angeschrieben stehe und es auch wohl verdient haben möge. Er sei aber ernstich entschlissen, sich zu bessern, und das Berdienst davon würde ganz dem Prinzen zusallen. Zugleich hosse er, durch diesen mit seinem Onkel wieder ausgesöhnt zu werden, weil der Prinz alles über den Cardinal vermöge. Es habe ihm dis seit nur an einem Freunde und Kührer gesehlt, und Beides bosse er sich in dem Brinzen zu er-

werben.

BUT OF STREET STREET, STREET,

Der Prinz bedient sich auch aller Rechte eines Führers gegen ihn und behandelt ihn mit der Bachsamkeit und Strenge eines Wentors. Aber eben diese Verhältniß gibt auch ihm gewisse Kechte an dem Prinzen, die er sehr gut geltend zu machen weiß. Er komnt ihm nicht mehr von der Seite, er ist dei allen Particen, an denen der Prinz Theil nimmt; für den Bucentauro ist er — und das ist sein Glick — dis setzt nur zu jung gewesen. Ueberall, wo er sich mit dem Prinzen einsindet, entsührt er diesen der Gesellschaft, durch die seine Art, womit er ihn zu beschäftigen und auf sich zu ziehen weiß. Niemand, sagen sie, habe ihn bändigen können, und der Prinz verdiene eine Legende, wenn ihm diese Riesenwert gelänge. Ich sürchte aber sehr, das Blatt möchte sich vielmehr wenden und der Führer bei seinem Zögling in die Schule gehen, wozu sich auch bereits alle Umstände anzulassen scheinen.

Der Bring von \*\*b\*\* ift nun abgereist, und zwar zu unserm allerseitigen Bergnugen, auch meinen herrn nicht ausgenommen. Bas ich

voraus gesagt habe, liebster D\*\*, ift auch richtig eingetroffen. Bei fo entgegengesetten Charafteren, bei fo unvermeiblichen Collifionen tonnte diefes gute Bernehmen auf die Dauer nicht bestehen. Der Bring von \*\*b\*\* war nicht lange in Benedig, fo entftand ein bebentliches Schisma in ber fpirituellen Welt, bas unfern Bringen in Gefahr feste, bie Balfte feiner bisberigen Bewunderer zu verlieren. Wo er fich nur feben liefe, fand er biefen Rebenbuhler in feinem Bege, ber gerade bie gehörige Dofis fleiner Lift und felbstgefälliger Gitelfeit befag, um jeben noch fo fleinen Bortheil geltend zu machen, ben ihm ber Bring über fich gab. Beil ihm augleich alle fleinlichen Runftgriffe au Gebote ftanben, beren Gebrauch bem Bringen ein edles Gelbstgefühl unterfagte, fo tonnte es nicht fehlen, daß er nicht in furger Beit die Schwachfopfe auf feiner Seite hatte und an ber Spite einer Bartei prangte, Die seiner würdig war. 1 Das Bernfinftigfte mare freilich wohl gewesen, mit einem Gegner diefer Art fich in gar feinen Wetttampf einzulaffen, und einige Monate früher mare dies gewiß die Partie gewesen, welche ber Bring ergriffen hatte. Rett aber mar er icon zu weit in ben Strom geriffen. um das Ufer fo fchnell wieder erreichen ju tonnen. Diese Richtigkeiten hatten, wenn auch nur durch die Umstände, einen gewissen Werth bei ihm erlangt, und hatte er fie auch wirklich verachtet, so erlaubte ihm fein Stola nicht, ihnen in einem Reitpuntte zu entsagen, wo fein Rachgeben weniger für einen freiwilligen Entschluß, als für ein Geständniß feiner Niederlage murde gegolten haben. Das unfelige Sin- und Bieberbringen vernachläffigter ichneibender Reben von beiben Seiten tam baan. und der Geist von Rivalität, der seine Anhänger erhitzte, hatte auch ihn mit ergriffen. Um also seine Eroberungen zu bewahren und fich auf dem folüpfrigen Blate zu erhalten, den ihm die Meinung ber Welt einmal angewiesen hatte, glaubte er bie Belegenheiten häufen zu muffen, wo er glangen und verbinden tonnte, und dies tonnte nur durch einen fürftlicen Aufwand erreicht werden; daber ewige Feste und Gelage, tostbare Concerte, Brafente und hobes Spiel. Und weil fich biefe feltfame Raferei bald auch der beiderseitigen Suite und Dienerschaft mittheilte, Die, wie Sie wiffen, über ben Artitel ber Ehre noch weit machfamer zu halten pflegt als ihre Berrichaft, so mußte er bem guten Billen feiner Leute burch feine Freigebigfeit zu Silfe tommen. Gine gange lange Rette von Armfeligkeiten, alles unvermeidliche Folgen einer einzigen ziemlich verzeihlichen Schwachheit, von der fich der Prinz in einem unglücklichen Augenblick überschleichen liek!

Den Rebenbuhler sind wir zwar nun los, aber was er verborben hat, ist nicht so leicht wieder gut zu machen. Des Prinzen Schatulle ist erschöpft; was er durch eine weise Dekonomie seit Jahren erspart hat,

Das harte Uribeil, welches fich ber Baron von F.\*\* bier und in einigen Stellen bes erften Briefs liber einen gestreichen Pringen erlaubt, wird Jeber, ber bas Glud bat, biefen Pringen nacher au Ennen, mit mit übertrieben finden und es bem eingenommenen Ropfe biefes jugendlichen Beurtheilers zu Gute halten.

ift bahin; wir muffen eilen, aus Benedig zu kommen, wenn er sich nicht in Schulben stürzen soll, wovor er sich bis jetzt auf bas forgfältigste gehütet hat. Die Abreise ist auch fest beschlossen, sobald nur erst frische

Wechsel da find.

Möchte indeß aller dieser Auswand gemacht sein, wenn mein Herr nur eine einzige Freude dabei gewonnen hätte! Aber nie war er weniger glücklich als setzt! Er fühlt, daß er nicht ist, was er sonst war er such sich selbst — er ist unzufrieden mit sich selbst und stürzt sich in neue Zerstreuungen, um den Folgen der alten zu entslieben: Eine neue Bekanntschaft solgt auf die andre, die ihn immer tieser hinein reißt. Ich sehe nicht, wie das noch werden soll. Wir mitssen fort — hier ist keine andre Rettung — wir müssen fort aus Benedig.

Aber, liebster Freund, noch immer teine Zeile von Ihnen! Bie

muß ich biefes lange hartnädige Schweigen mir ertlaren?

# Baron von F\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Bierter Brief.

12. Junius.

Haben Sie Dank, liebster Freund, für das Zeichen Ihres Andenkens, das mir der junge B\*\*\*hl von Ihnen überbrachte. Aber was sprechen Sie darin von Briefen, die ich erhalten haben soll? Ich habe keinen Brief von Ihnen erhalten, nicht eine Zeile. Welchen weiten Umweg müssen die genommen haben! Künftig, liebster D\*\*, wenn Sie mich mit Briefen beehren, senden Sie solche über Trient und unter der Adresse meines Herrn.

Endlich haben wir den Schritt doch thun müssen, liebster Freund, den wir bis jetzt so glücklich vermieden haben. — Die Wechsel sind ausgeblieben, jetzt in diesem dringendsten Bedürsnis zum erstenmal ausgeblieben, und wir waren in die Nothwendigkeit gesetzt, unsre Zussanzu einem Bucherer zu nehmen, weil der Prinz das Geheinnis gern etwas theurer bezahlt. Das Schlimmste an diesem unangenehmen Vorsall ift.

daß er unfre Abreise verzögert.

Bei dieser Gelegenheit tam es zu einigen Erläuterungen zwischen nir und dem Prinzen. Das ganze Geschäft war durch Biondellos hände gegangen, und der Ebräer war da, ehe ich etwas davon ahnete. Den Brinzen zu dieser Extremität gebracht zu sehen, preste mir das Herz und machte alle Erinnerungen der Bergangenheit, alle Schrecken für die Zutunft in mir lebendig, daß ich freilich etwas grämlich und düster ausgeschen haben mochte, als der Bucherer hinaus war. Der Prinz, den der vorhergehende Austritt ohnehin sehr reizhar gemacht hatte, ging mit Unmurh im Zimmer auf und nieder, die Rollen lagen noch auf dem Tische, ich stand am Fenster und beschöftigte mich, die Scheiben in der Brocuratie zu zahlen, es war eine lange Stille; endlich brach er los.

"F\*\*\*!" fing er an: "Ich tann teine finftern Gefichter um mich

leiben.

Ich schwieg.

"Barum antworten Sie mir nicht? — Seh' ich nicht, daß es Ihnen das herz abdrücken will, Ihren Berdruß auszugießen? Und ich will haben, daß Sie reden. Sie dürften sonst Wunder glauben, was für weise Dinge Sie verschweigen."

Benn ich finfter bin, gnabigfter Berr, fagte ich, fo ift es nur, weil

ich Sie nicht beiter febe.

"Ich weiß," suhr er fort, "daß ich Ihnen nicht recht bin — schon seit geraumer Zeit — daß alle meine Schritte mißbilligt werden — daß — Bas schreibt der Graf von O\*\*?"

Der Graf von D\*\* hat mir nichts geschrieben.

"Richts? Warum wollen Sie es leugnen? Sie haben Herzensergießungen zusammen — Sie und der Graf! Ich weiß es recht gut. Aber gestehen Sie mir's immer. Ich werde mich nicht in Ihre Geheimnisse eindringen."

Der Graf von D\*\*, sagte ich, hat mir von brei Briefen, die ich ihm

forieb, noch den ersten zu beantworten.

"Ich habe Unrecht gethan," fuhr er fort. "Nicht wahr?" (eine Rolle ergreifent) ... Ich batte das nicht thun follen?"

3ch febe mobl ein, daß bies nothwendig war.

"Ich hatte mich nicht in die Rothwendigfeit feten follen?"

Ich schwieg.

"Freilich! Ich hätte mich mit meinen Wünschen nie über das hinaus wagen sollen und darüber zum Greis werden, wie ich zum Mann geworden bin! Weil ich aus der traurigen Einförmigkeit meines bisherigen Lebens einmal heraus gehe und herum schaue, ob sich nicht irgend anderswo eine Quelle des Genusses für mich öffnet — weil ich —"

Wenn es ein Bersuch war, gnädigster Herr, dann hab' ich nichts mehr zu sagen — dann sind die Ersahrungen, die er Jhnen verschafft haben wird, mit noch dreimal so viel nicht zu theuer erkauft. Es that mir weh, ich gesteh' es, daß die Meinung der Belt über eine Frage, die nur für Ihr eigenes Herz gehört, die Frage, wie Sie glücklich sein

follen, zu entscheiden haben follte.

"Bohl Ihnen, daß Sie sie verachten können, die Meinung der Belt! Zch din ihr Geschöpf, ich muß ihr Stlade sein. Was sind wir anders als Meinung? Alles an uns Fürsten ist Meinung. Die Meinung ift unsre Amme und Erzieherin in der Kindheit, unsre Gesetzgeberin und Geliebte in männlichen Johren, unsre Krücke im Alter. Nehmen Sie uns, was wir von der Meinung haben, und der Schlechteste aus den untersten Klassen ist besser aus den untersten Klassen ist besser aus wirden ihr besser hilosophie verholsen, welche ihn über dieses Schickaltröstet. Ein Fürst, der die Meinung verlacht, hebt sich selfes Schickaltröstet. Sin Fürst, der die Meinung verlacht, hebt sich selbst auf, wie der Priester, der das Dasein eines Gottes leugnet."

Und bennoch, gnabigfter Bring -

"Ich weiß, was Sie fagen wollen. Ich tann ben Rreis über-

schreiten, ben meine Geburt um mich gezogen hat — aber kann ich auch alle Wahnbegriffe aus meinem Gedächtniß heraus reißen, die Erziehung und frühe Gewohnheit darein gepstanzt und hunderttausend Schwachföpfe unter euch immer fester und sester darin gegründet haben? Jeder will boch gern ganz sein, was er ist, und unste Existenz ist nun einmal, glüclich scheinen. Weil wir es nicht sein fonnen auf eure Weise, sollen wir es darum gar nicht sein? Wenn wir die Freude aus ihrem reinen Duell unmittelbar nicht mehr schöpfen dürsen, sollen wir uns auch nicht mit einem künstlichen Genuß hintergehen, nicht von eben der Hand, die uns beraubte, eine schwache Entschädigung empfangen dürsen?"

Sonft fanden Sie biefe in Ihrem Bergen.

"Benn ich sie nun nicht mehr barin finde? — O wie tommen wir barauf? Warum mußten Sie biese Erinnerungen in mir ausweden? — Benn ich nun eben zu diesem Sinnentumult meine Zustucht nahm, um eine innere Stimme zu betäuben, die das Unglüd meines Lebens macht — um diese grübelnde Bernunft zur Auhe zu bringen, die wie eine schneibende Sichel in meinem Gehirn hin und her sährt und mit jeder neuen Forschung einen neuen Zweig meiner Glückseligkeit zerschneibet?"

Mein bester Bring! - Er war aufgestanden und ging im Zimmer

berum, in ungewöhnlicher Bewegung.

"Benn alles vor mir und hinter mir versinkt — die Bergangenheit im traurigen Ginerlei wie ein Reich der Bersteinerung hinter mir liegt — wenn die Zukunft mir nichts bietet — wenn ich meines Daseins ganzen Kreis im schmalen Raume der Gegenwart beschlossen sehe — wer verargt es mir, daß ich dieses magre Geschenk der Zeit, — den Augenblick — seurig und unersättlich wie einen Freund, den ich zum lettenmale sebe, in meine Arme schließe?"

Gnabigster Herr, fonft glaubten Sie an ein bleibenderes Gut -

"O machen Sie, daß mir das Wolkenbild halte, und ich will meine glühenden Arme darum schlagen. Was für Freude kann es mir geben, Erscheinungen zu beglücken, die morgen dahin sein werden, wie ich? — Ist nicht alles Flucht um mich herum? Alles stößt sich und drängt seinen Nachdar weg, aus dem Quell des Daseins einen Aropfen eilends zu trinken und lechzend davon zu gehen. Jeht in dem Augenblicke, wo ich meiner Kraft mich steue, ist schon ein werdendes Leben an meine Zersstörung angewiesen. Zeigen Sie mir etwas, das dauert, so will ich tugendhaft sein."

Was hat denn die wohlthätigen Empfindungen verdrängt, die einst der Genuß und die Richtschurr Ihres Lebens waren? Saaten für die Zukunft zu pflanzen, einer hohen ewigen Ordnung zu dienen —

"Zukunft! Ewige Ordnung! — Nöhmen wir hinweg, was der Mensch aus seiner eigenen Brust genommen und seiner eingebildeten Gottheit als Zweck, der Natur als Gesetz untergeschoben hat — was bleibt uns dann übrig? — Was mir vorherging und was mir folgen wird, sehe ich als zwei schwarze undurchdringliche Decken an, die an beiden Grenzen bes menschlichen Lebens berunter bangen. und welche noch fein Lebender aufgezogen bat. Schon viele bundert Generationen fieben mit ber Kadel bavor und rathen und rathen, mas etwa babinter fein mochte. Biele feben ihren eigenen Schatten, Die Gestalten ihrer Leibenschaft, vergrößert auf ber Dede ber Butunft fich bewegen und fabren icaubernd por ihrem eigenen Bilbe gufammen. Dichter. Bhilosophen und Staatenstifter baben fie mit ihren Traumen bemalt. lachender oder finftrer, wie der himmel über ihnen trüber oder beiterer war; und von weitem taufchte bie Berfpective. Auch manche Gautler nütten biefe allgemeine Reugier und fetten burch feltfame Bermummungen die gespannten Phantafien in Erftaunen. Gine tiefe Stille berricht hinter biefer Dede, Reiner, ber einmal babinter ift, antwortet binter ihr hervor; alles, was man borte, war ein bobler Wiederschall ber Frage, als ob man in eine Gruft gerufen batte. hinter biefe Dede muffen Alle, und mit Schaubern faffen fie fie an, ungewiß, wer wohl babinter ftebe und fie in Empfang nehmen werbe; quid sit id, quod tantum morituri vident. Freilich gab es auch Ungläubige barunter, bie behaupteten, bag biefe Dede bie Menichen nur narre und bak man nichts beobachtet hatte, weil auch nichts babinter fei; aber um fie au überweisen, ichicte man fie eilig babinter."

Ein rafder Schluß mar es immer, wenn fie teinen beffern Grund

hatten, als weil fie nichts faben.

"Sehen Sie nun, lieber Freund, ich bescheibe mich gern, nicht hinter diese Decke bliden zu wollen — und das Beiseste wird doch wohl sein, mich von aller Neugier zu entwöhnen. Aber indem ich diesen unsiberschreitbaren Kreis um mich ziehe und mein ganzes Sein in die Schranken der Gegenwart einschließe, wird mir dieser kleine Fleck desto wichtiger, den ich schon über eiteln Eroberungsgedanken zu vernachläsigen in Gesahr war. Das, was Sie den Zwed meines Daseins nennen, geht mich jeht nichts mehr an. Ich kann mich ihm nicht entziehen, ich kann ihm nicht nachhelsen; ich weiß aber und glaube set, daß ich einen solen Zwed erstüllen muß und ersülle. Ich die einem Boten gleich, der einen versiegelten Brief an den Ort seinen Bestimmung trägt. Was er enthält, kann ihm einerlei sein — er hat nichts als sein Botenlohn dabei zu verdienen."

D wie arm laffen Gie mich ftebn!

"Aber wohin haben wir uns verirret?" rief jett der Prinz aus, indem er lächelnd auf den Tisch sah, wo die Rollen lagen. "Und doch nicht so sehr verirret!" setzte er hinzu — "denn vielleicht werden Sie mich setzt in dieser neuen Lebensart wieder finden. Auch ich konnte mich so schnell von dem eingebildeten Reichthum entwöhnen, die Stützen meiner Woralität und meiner Glücseligkeit nicht so schnell von dem lieblichen Traume ablösen, mit welchem alles, was dis setzt in mir gelebt hatte, so fest verschlungen war. Ich sehnte mich nach dem Leichtsfinne, der das Dasein der meisten Menschen um mich her so erträglich

macht. Alles, was mich mir selbst entführte, war mir willfommen. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich wünschte zu fin ten, um diese Quelle meines

Leidens auch mit ber Rraft bagu ju gerftoren."

Hier unterbrach uns ein Besuch — Künftig werde ich Sie von einer Reuigkeit unterhalten, die Sie wohl schwerlich auf ein Gespräch, wie das heutige, erwarten dürften. Leben Sie wohl.

#### Baron von f\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Fünfter Brief.

1. Julius.

Da unfer Abicbied von Benedig nunmehr mit farten Schritten berannabet, fo follte biefe Woche noch dazu angewandt werden, alles Sebensmurdige an Gemalben und Gebauben noch nachzuholen, mas man bei einem langen Aufenthalt immer perschiebt. Besonders batte man uns mit vieler Bewunderung von ber Sochzeit zu Cana bes Baul Beronese gesprochen, die auf ber Insel St. Georg in einem bortigen Benedictinerflofter gu feben ift. Erwarten Gie von mir teine Befchreibung diefes außerordentlichen Runstwerts, das mir im Ganzen zwar einen fehr überraschenden, aber nicht fehr genugreichen Anblid gegeben bat. Wir batten fo viele Stunden als Minuten gebraucht, um eine Composition von hundert und zwanzig Figuren zu umfassen, die über breifig Ruf in ber Breite bat. Beldes menfoliche Auge tann ein fo gusammengesettes Bange umreichen und die gange Schonheit, Die ber Kunftler barin verschwendet hat, in einem Eindruck genießen! Schabe ift es indessen, daß ein Wert von diesem Gehalte, das an einem öffentlichen Orte glangen und von Jebermann genoffen werben follte, feine beffere Bestimmung bat, als eine Angahl Monche in ihrem Refectorium ju vergnilgen. Auch die Rirche biefes Rlofters verdieut nicht weniger geseben zu werden. Gie ift eine ber ichonften in diefer Stadt.

Gegen Abend ließen wir uns in die Giudecca überfahren, um bort in den reizenden Gärten einen schönen Abend zu verleben. Die Gesellsschaft, die nicht sehr groß war, zerstreute sich bald, und mich zog Gisvitella, der schon den ganzen Lag über Gelegenheit gesucht hatte, mich

zu fprechen, mit fich in eine Bocage.

"Sie find der Freund des Prinzen," fing er an, "vor dem er keine Geheimnisse zu haben psiegt, wie ich von sehr guter Hand weiß. Als ich heute in sein Hotel trat, kam ein Mann heraus, dessen Gewerbe mir bekannt ist — und auf des Prinzen Stirne ftanden Wolken, als ich zu ihm herein trat." — Ich wolkte ihn unterbrechen — "Sie können es nicht leugnen," suhr er sort, "ich kannte meinen Mann, ich hab' ihn sehr gut ins Auge gefaßt — Und wär' es möglich? Der Prinz hätte Freunde in Benedig, Freunde, die ihm mit Blut und Leben verpslichtet sind, und sollte dahin gedracht sein, in einem dringenden Falle sich solcher Kreaturen zu bedienen? Seien Sie aufrichtig, Baron! — Ist der Prinz in Berlegenheit? — Sie bemühen sich umsonst, es zu verbergen. Was ich

von Ihnen nicht erfahre, ift mir bei meinem Manne gewiß, bem jedes Gebeimniß feil ift."

herr Marchefe -

"Berzeihen Sie. Ich muß indiscret scheinen, um nicht ein Undankbarer zu werden. Dem Prinzen dank ich Leben und, was mir weit über das Leben geht, einen vernünftigen Gebrauch des Lebens. Ich sollte ben Prinzen Schritte thun sehen, die ihm kosten, die unter seiner Burde sind; es flünde in meiner Macht, sie ihm zu ersparen, und ich sollte mich leidend babei verhalten?"

Der Prinz ift nicht in Berlegenheit, sagte ich. Ginige Wechsel, die wir über Trient erwarteten, find uns unvermuthet ausgeblieben. Zufällig ohne Zweisel — ober weil man, in Ungewißheit wegen seiner Abreise noch eine nähere Beisung von ihm erwartete. Dies ist nun ge-

schehen, und bis dahin —

Er schüttelte den Kopf. "Berkennen Sie meine Absicht nicht," sagte er. "Es kann hier nicht davon die Rebe sein, meine Berbindlichkeit gegen den Prinzen dadurch zu vermindern — würden alle Reichthumer meines Onkels dazu hinreichen? Die Rede ist davon, ihm einen einzigen unan genehmen Augenblich zu ersparen. Mein Oheim besitzt ein großes Bermögen, worüber ich so gut als über mein Sigenthum disponieren kann. Ein glücklicher Zusall sührt mir den einzigen möglichen Fall entgegen, daß dem Prinzen von allem, was in meiner Gewalt steht, etwas nützlich werden kann. Ich weiß, " suhr er fort, "was die Destaatesse dem Prinzen aussen — aber sie ist auch gegenseitig — und es wäre großmithig von dem Prinzen gehandelt, mir diese kleine Genugthuung zu gönnen, geschälf es auch nur zum Scheine — um mir die Last von Berbindlichkeit, die mich niederdrückt, weniger sühlbar zu machen."

Er ließ nicht nach, bis ich ihm versprochen hatte, mein Mögliches babei zu thun; ich kannte den Prinzen und hoffte darum wenig. Alle Bedingungen wollte er sich von dem Letzteren gefallen lassen, wieswohl er gestand, daß es ihn empsindlich kränken wurde, wenn ihn der

Bring auf bem Fuß eines Fremben behandelte.

Bir hatten uns in der hitze des Gelprächs weit von der übrigen Gesellschaft verloren und waren eben auf dem Rückweg, als 3\*\*\* uns entgegen tam.

"Ich suche ben Prinzen bei Ihnen — ist er nicht hier? —" Eben wollen wir zu ihm. Wir vermutheten ihn bei ber übrigen

Befellichaft zu finden —

"Die Gesellschaft ift beisammen, aber er ift nirgends anzutreffen.

Ich weiß gar nicht, wie er uns aus den Augen gekommen ist."

Hier erinnerte sich Civitella, daß ihm vielleicht eingefallen sein könnte, die anstoßende Kirche zu besuchen, auf die er ihn kurz vorher sehr aufmerksam gemacht hatte. Wir machten uns sogleich auf den Weg, ihn dort aufzusuchen. Schon von weitem entdeckten wir Biondello, der am Eingang der Kirche wartete. Als wir näher kamen, trat der Prinz

etwas hastig aus einer Seitenthilre; sein Gesicht glühte, seine Augen suchten Biondello, den er herbei rief. Er schien ihm etwas sehr angelegentlich zu befehlen, wobei er immer die Augen auf die Thüre richtete, die offen geblieben war. Biondello eilte schnell von ihm in die Kirche wer Prinz, ohne uns gewahr zu werden, drücke sich an uns vorbei der Nenge und eilte zur Gesellschaft zurück, wo er noch vor uns ans

langte.

Es wurde beschloffen, in einem offenen Pavillon biefes Gartens bas Souver einzunehmen, wozu ber Marchefe obne unfer Biffen ein fleines Concert veranstaltet hatte, bas gang auserlesen war. Befonbers ließ fich eine junge Sangerin babei horen, Die uns alle burch ibre liebliche Stimme, wie burch ihre reigende Figur, entzudte. Auf ben Bringen ichien nichts Eindruck zu machen; er fprach wenig und antwortete gerftreut, seine Augen waren unruhig nach ber Gegend gekehrt, woher Bionbello tommen mußte; eine große Bewegung ichien in feinem Innern vorzugeben. Civitella fragte, wie ihm die Rirche gefallen batte: er wufite nichts bavon zu fagen. Man fprach von einigen porzuglichen Bemalben, die fie mertwirdig machten; er hatte fein Gemalbe gefeben. Wir merkten, daß unfere Fragen ihn beläftigten, und ichwiegen. Gine Stunde verging nach ber andern, und Biondello tam noch immer nicht. Des Prinzen Ungeduld flieg aufs hochfte; er hob die Tafel frubzeitig auf und ging in einer abgelegenen Allee gang allein mit farten Schritten auf und nieber. Niemand begriff, was ihm begeanet fein mochte. Ich magte es nicht, ihn um die Urfache einer fo feltfamen Beranderung an befragen: es ift icon lange, bag ich mir die vorigen Bertranlichfeiten nicht mehr bei ihm heraus nehme. Mit besto mehr Ungebuld erwartete ich Biondellos Aurudtunft, ber mir dieses Rathsel aufflären sollte.

Es war nach zehn Uhr, als ber wieder tam. Die Nachrichten, die er dem Prinzen mitbrachte, trugen nichts dazu bei, diesen gesprächiger zu machen. Migmuthig trat er zur Gesellschaft, die Gondel wurde be-

stellt, und bald barauf fuhren wir nach Hause.

Den ganzen Abend konnte ich keine Gelegenheit sinden, Biondello zu sprechen; ich mußte mich also mit meiner unbefriedigten Neugierde schlafen legen. Der Prinz hatte uns frühzeitig entlassen; aber tausend Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, erhielten mich muntter. Lange bort' ich ihn über meinem Schlaszimmer auf und nieder gehen; endlich überwältigte mich der Schlaf. Spät nach Mitternacht erweckte mich eine Stimme — eine Hand fuhr über mein Gesicht; wie ich aufsah, war es der Prinz, der, ein Licht in der Hand, vor meinem Bette ftand. Er könne nicht einschlafen, sagte er und bat mich, ihm die Nacht vertürzen zu helsen. Ich wollte mich in meine Kleider werfen — er befahl mir, zu bleiben, und setzte sich zu mir vor das Bette.

"Es ift mir heute etwas vorgekommen," fing er an, "davon der Eindruck aus meinem Gemitthe nie mehr verlöschen wird. Ich ging von Ihnen, wie Sie wissen, in die \*\*\* Kirche, worauf mich Civitella neu-

gierig gemacht, und die schon von ferne meine Augen auf fich gezogen hatte. Beil weder Sie noch Er mir gleich zur Band maren, fo machte ich die wenigen Schritte allein: Bionbello lieft ich am Gingang auf mich warten. Die Rirche mar gang leer - eine icaurigfühle Dunkelbeit umfing mich, als ich aus bem ichwülen, blendenden Tageslicht fo auf einmal hinein trat. 3ch fab mich einfam in bem weiten Gewolbe. worin eine feierliche Grabstille berrichte. Ich ftellte mich in die Mitte bes Doms und überließ mich ber gangen Rulle biefes Ginbruds; allmablich traten bie großen Berbaltniffe biefes majeftatifchen Baues meinen Augen bemerkbarer bervor, ich verlor mich in ernfter, ergobender Betrachtung. Die Abendglode tonte über mir, ihr Ton verhallte fanft in diesem Gewölbe, wie in meiner Seele. Ginige Altarftude hatten von weitem meine Aufmertfamleit erwedt, ich trat naber, fie gu betrachten; unvermerkt hatte ich biese gange Seite ber Rirche bis jum entgegenstehenden Ende durchwandert. Hier lenkt man um einen Pfeiler einige Treppen binauf in eine Nebencapelle, worin mehrere fleinere Altare und Statuen von Beiligen in Rifden angebracht fteben. Wie ich in Die Capelle zur Rechten hineintrete — höre ich nabe an mir ein zartes Wispern, wie wenn Jemand leife fpricht - ich wende mich nach bem Tone. und - zwei Schritte von mir fallt mir eine weibliche Bestalt in bie Augen — — Rein! ich tann sie nicht nachschilbern, biese Gestalt! — Schrecken war meine erfte Empfindung, Die aber balb bem fußeften Sinstaunen Blats machte."

Und biese Gestalt, gnäbigster Herr — wiffen Sie auch gewiß, daß sie etwas Lebendiges war, etwas Wirkliches, tein bloges Gemalbe, tein

Beficht Whrer Phantafie?

"Hören Sie weiter — Es war eine Dame — Nein! Ich hatte bis auf diesen Augenblid dies Geschlecht nie gesehen! - Alles mar bufter rings herum, nur burch ein einziges Fenfter fiel ber untergebenbe Tag in die Capelle, die Sonne war nirgends mehr, als auf diefer Geftalt. Mit unaussprechlicher Anmuth - halb tniend, halb liegend - mar fie vor einem Altar bingegoffen - ber gewagtefte, lieblichfte, gelungenfte Umriß, einzig und unnachahmlich, Die iconfte Linie in ber Ratur. Schwarz mar ihr Bewand, bas fich fpannend um ben reizenbften Leib, um die niedlichsten Arme ichloß und in weiten Kalten, wie eine fvanische Robe, um fie breitete; ihr langes, lichtblondes Saar, in zwei breite Flechten geschlungen, die burch ihre Schwere losgegangen und unter bem Schleier hervorgebrungen maren, floß in reigender Unordnung weit über ben Ruden hinab - eine Sand lag an dem Crucifire, und fanft hinfintend rubte fie auf ber andern. Aber wo finde ich Worte, Ihnen bas himmlisch schone Angeficht zu beschreiben, mo eine Engelfeele, wie auf ihrem Thronenfit, die ganze Fulle ihrer Reize ausbreitete? Die Abendsonne spielte barauf, und ihr luftiges Golb ichien es mit einer fünstlichen Glorie zu umgeben. Können Sie fich die Madonna unsers Morentiners gurudrufen? - hier war fie gang, gang bis auf die unregelmäßigen Eigenheiten, die ich an jenem Bilbe fo anziehend, fo

unwiderstehlich fand."

Dit der Madonna, von der ber Bring bier fpricht, verhalt es fich fo. Rurg nachdem Sie abgereist maren, lernte er einen florentiniichen Maler hier tennen, ber nach Benedig berufen worden war, um für eine Kirche, beren ich mich nicht mehr entsinne, ein Altarblatt gu malen. Er hatte brei andere Gemalbe mitgebracht, Die er für die Galerie im Cornarischen Balaste bestimmt batte. Die Gemalde maren eine Mabonna, eine Beloife und eine fast gang unbetleibete Benus - alle brei von ausnehmender Schönheit und bei ber hochsten Berschiedenheit am Werthe einander fo gleich. baf es beinahe unmöglich mar, fich für eines von den dreien ausschließend zu entscheiden. Nur der Bring blieb nicht einen Augenblick unschluffig; man batte fie taum bor ihm ausgestellt, als das Madonnastiict feine ganze Aufmerksamkeit an fich jog; in den beiden übrigen murde das Genie des Runftlers bewundert, bei biesem vergaß er ben Rünftler und seine Runft, um gang im Unschauen feines Werks zu leben. Er war gang wunderbar bavon gerührt; er fonnte fich von dem Stude taum logreißen. Der Rünftler, dem man wohl ansah, bag er bas Urtheil bes Bringen im Bergen befräftigte, batte ben Gigenfinn, die brei Stude nicht trennen zu wollen, und forberte 1500 Zechinen für alle. Die Hälfte bot ihm der Prinz für dieses einzige an - ber Runftler bestand auf feiner Bedingung, und wer weiß, mas noch geschehen wäre, wenn sich nicht ein entschlossenerer Räufer gefunden batte. Zwei Stunden darauf maren alle drei Stude meg; wir haben fie nicht mehr gesehen. Dieses Gemälde tam bem Bringen jett in Erinnerung.

"Ich stand," suhr er fort, "ich stand in ihrem Anblick verloren. Sie bemerkte mich nicht, sie ließ sich durch meine Dazwischenkunst nicht stören, so ganz war sie in ihrer Andacht vertiest. Sie betete zu ihrer Gottheit, und ich betete zu ihr — Ja, ich betete sie en — Alle diese Bilder der Heiligen, diese Altäre, diese brennenden Kerzen hatten mich nicht daran erinnert; jeht zum erstenmal ergriff mich's, als ob ich in einem Heilighum wäre. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich glaubte in diesem Augenblick selsensest an Den, den ihre schöne Hand umsaßt hielt. Ich las ja seine Antwort in ihren Augen. Dank ihrer reizenden Andacht! Sie machte mir ihn wirklich — ich solgte ihr nach durch alle

feine Simmel.

いというからいないというない

"Sie stand auf, und jetzt erst kam ich wieder zu mir selbst. Mit schüchterner Berwirrung wich ich auf die Seite, das Geräusch, das ich nuchte, entdeckte mich ihr. Die unvermuthete Nähe eines Mannes mußte sie überraschen, meine Dreistigkeit konnte sie beleidigen; keines von beiden war in dem Blicke, womit sie mich ansah. Auhe, unaussprechliche Ruhe war darin, und ein glitiges Lächeln spielte um ihre Wangen. Sie kam aus ihrem Himmel — und ich war das erste glückliche Geschöpf, das sich ibrem Bohlwollen andot. Sie schwebte noch auf der letzten Sprosse

des Gebets - fie batte die Erde noch nicht berührt.

"In einer andern Ede der Capelle regte es sich nun auch. Eine ältliche Dame war es, die dicht hinter mir von einem Kirchstuhle aufstand. Ich hatte fie dis jetzt nicht wahrgenommen. Sie war nur wenige Schritte von mir, sie hatte alle meine Bewegungen gesehen. Dies befürzte mich — ich schlug die Angen zu Boden, und man rauschte an mir vorsiber.

"Ich sehe sie den langen Kirchgang hinunter gehen. Die schöne Gestalt ift aufgerichtet — Welche liebliche Majestät! Welcher Abel im Gange! Das vorige Wesen ist es nicht mehr — neue Grazien — eine ganz neue Erscheinung. Langsam gehen sie hinab. Ich solge von weitem und schilchtern, ungewiß, ob ich es wagen soll, sie einzuholen? ob ich es nicht soll? — Wird sie mir keinen Blid mehr schenken? Schenkte sie mir einen Blid, da sie an mir vorüberging und ich die Augen nicht zu ihr ausschlagen konnte? — D wie marterte mich dieser Zweisel!

"Sie stehen stille, und ich — kann keinen Fuß von der Stelle sehen. Die ältliche Dame, ihre Mutter, oder was sie ihr sonst war, bemerkt die Unordnung in den schönen Haaren und ist geschäftig, sie zu verbessen, indem sie ihr den Sonnenschirm zu halten gibt. O wie viel Unordnung wfinsche ich diesen Haaren, wie viel Ungeschäftlichkeit diesen

Sänden!

"Die Toilette ift gemacht, und man nähert sich ber Thüre. Ich beschleunige meine Schritte — Eine Halfte ber Gestalt verschwindet — und wieder eine — nur noch der Schatten ihres zurücksiegenden Kleibes — Sie ist weg — Nein, sie kommt wieder. Eine Blume entfiel ihr, sie bückt sich nieder, sie aufzuheden — sie sieht noch einmal zurück und — nach mir? — Wen sonst kann ihr Auge in diesen doten Mauern suchen? Also war ich ihr kein fremdes Wesen mehr — auch mich hat sie zurückgelassen, wie ihre Blume — Lieder F\*\*\*, ich schäme mich, es Ihnen zu sagen, wie kindisch ich diesen Blick auslegte, der — vielleicht nicht einmal mein war!"

Ueber bas lette glaubte ich ben Prinzen beruhigen zu können.

"Sonderbar," fuhr der Prinz nach einem tiefen Stillschweigen sort, "tann man etwas nie gekannt, nie vermißt haben und einige Augenblicke später nur in diesem Einzigen leben? Kann ein einziger Moment den Menschen in zwei so ungleichartige Wesen zertrennen? Es wäre mir eben so unmöglich, zu den Freuden und Wünschen des gestrigen Morgens als zu den Spielen meiner Kindheit zurüczuscheren, seit ich das sah, seitdem dieses Bild hier wohnet — dieses lebendige, mächtige Gefühl in mir: Du kannst nichts mehr lieben als das, und in dieser West wird nichts anders mehr auf dich wirken!"

Denten Sie nach, gnädigster herr, in welcher reizbaren Stimmung Sie waren, als diese Erscheinung Sie überraschte, und wie vieles zusammen tam, Ihre Einbildungstraft zu spannen. Aus dem hellen blenbenden Tagesticht, aus dem Gewühle der Straße plötzlich in diese stille Dunkelheit versetzt — ganz den Empfindungen hingegeben, die,

wie Sie selbst gestehen, die Stille, die Majestät dieses Orts in Ihnen rege machte — durch Betrachtung schöner Kunstwerke für Schönheit überhaupt empfänglicher gemacht — zugleich allein und einsam Ihrer Meinung nach — und nun auf einmal — in dieser Nähe — von einer Mädengestalt überrascht, wo Sie sich keines Zeugen versahen — von einer Schönheit, wie ich Ihnen gerne zugebe, die durch eine vortheilbafte Beleuchtung, eine glückliche Stellung, einen Ausdruck begeisterter Andacht noch mehr erhoben ward — was war natürlicher, als daß Ihre entzündete Phantasie sich etwas Joealisches, etwas überirdisch Bollkommenes daraus zusammensehte?

"Kann die Phantaste etwas geben, was sie nie empfangen hat? und im ganzen Gebiet meiner Darstellung ift nichts, was ich mit diesem Bilbe zusammenstellen könnte. Ganz und unverändert, wie im Augenblid des Schauens, liegt es in meiner Erinnerung; ich habe nichts als

dieses Bild — aber Sie konnten mir eine Welt dafür bieten!"

Gnädigfter Bring, bas ift Liebe.

"Muß es benn nothwendig ein Name sein, unter welchem ich glüdlich bin? Liebe! — Erniedrigen Sie meine Empfindung nicht mit einem Namen, den tausend schwache Seelen migbrauchen! Welcher Andere hat gefühlt, was ich sühle? Ein solches Wesen war noch nie vorhanden, wie kann der Name früher da sein, als die Empfindung? Es ist ein neues einziges Gefühl, neu entstanden mit diesem neuen einzigen Wesen, und für dieses Besen nur möglich! — Liebe! Bor der Liebe bin ich sicher!"

Sie verschickten Biondello — ohne Zweifel, um die Spur Ihrer Unbekannten zu verfolgen, um Erkundigungen von ihr einzuziehen?

Was für Nachrichten brachte er Ihnen zurück?

"Biondello hat nichts entdect - fo viel als gar nichts. Er fand fie noch an der Rirchthure. Gin bejahrter, anftandig gefleideter Mann, ber eber einem hiefigen Burger als einem Bedienten gleich fab, erschien, fie nach der Gondel zu begleiten. Gine Anzahl Armer ftellte fich in Reiben, wie fie vorüberging, und verließ fie mit febr vergnugter Diene. Bei biefer Belegenheit, fagt Biondello, wurde eine Sand fichtbar, woran einige toftbare Steine bligten. Mit ihrer Begleiterin fprach fie Giniges. bas Biondello nicht verftand; er behauptet, es fei griechisch gewesen. Da fie eine ziemliche Strede nach bem Ranal zu geben hatten, fo fing schon etwas Bolt an, sich zu sammeln; bas Außerordentliche des Anblicks brachte alle Vorübergehenden zum Stehen. Niemand kannte fie - Aber die Schönheit ift eine geborne Konigin. Alles machte ibr ebrerbietig Plat. Sie ließ einen ichwarzen Schleier über bas Beficht fallen, ber bas halbe Gewand bebedte, und eilte in bie Gonbel. Langs bem gangen Kanal ber Giubecca behielt Bionbello bas Kahrzeug im Geficht, aber es weiter zu verfolgen, hinderte ihn bas Gebrange."

Aber ben Gonbolier hat er fich boch gemerkt, um biefen wenigstens

wieder zu erkennen?

"Den Gondolier getraut er fich ausfindig zu machen; boch ift es

feiner von benen, mit benen er Berkehr hat. Die Armen, bie er ausfragte, konnten ihm weiter keinen Bescheid geben, als daß Signora sich schon seit einigen Bochen und immer Somnabends hier zeige und noch allemal ein Goldfild unter sie vertheilt habe. Es war ein holländischer Dukaten, den er eingewechselt und mir überbracht bat."

Eine Griechin also, und von Stande, wie es scheint, von Bermögen wenigstens, und wohlthätig. Das wäre fürs erfte genug, gnädigster Herr — genug, und sast zu viel! Aber eine Griechin und in einer katho-

lijden Rirche!

"Barum nicht? Sie kann ihren Glauben verlassen haben. Ueberdies — etwas Geheimnisvolles ist hier immer — Barum die Woche nur einmal? Barum nur Sonnabends in dieser Kirche, wo diese gewöhnlich verlassen sein soll, wie mir Biondello sagt? — Spätestens der tommende Sonnabend muß dies entschieden. Aber dis dahin, lieber Trennd, helsen Sie mir diese Klust von Zeit überspringen! Aber umsonst! Lage und Stunden gehen ihren gelassenen Schritt, und mein Berlangen hat Flügel."

Und wenn biefer Tag nun erscheint - was bann, gnabigfter Berr?

Bas foll bann gefchehen?

"Was geschehen soll? — Ich werbe sie sehen. Ich werbe ihren Ansenthalt erforschen. Ich werbe ersahren, wer sie ist. — Wer sie ist? — Was kann mich dieses bekummern? Was ich sah, machte mich glidelich, also weiß ich ja schon alles, was mich glidelich machen kann!"

Und unfere Abreise aus Benedig, die auf ben Anfang tommenden

Monats festgefett ift?

"Konnte ich im voraus wiffen, daß Benedig noch einen solchen Schatz für mich einschließe? — Sie fragen mich aus meinem gestrigen Leben, Ich sage Ihnen, daß ich nur von heute an bin und sein will."

Rett glaubte ich die Belegenheit gefunden zu haben, bem Marchefe Bort zu halten. Ich machte bem Pringen begreiflich, daß fein langeres Bleiben in Benedig mit dem geschwächten Auftande feiner Raffe burchaus nicht bestehen tonne, und daß, im Rall er feinen Aufenthalt über ben zugeftandenen Termin verlangerte, auch von feinem Sofe nicht febr auf Unterftutung wurde gu rechnen fein. Bei biefer Belegenbeit erfuhr ich. was mir bis jest ein Webeimniß gewesen, bag ibm von seiner Schwefter. ber regierenben \*\*\* von \*\*\*, ausschließend vor seinen übrigen Brubern und heimlich, ansehnliche Buschiffe bezahlt werben, die fie gerne bereit fei zu verdoppeln, wenn fein bof ihn im Stiche ließe. Diefe Schwefter, eine fromme Schwarmerin, wie Sie wiffen, glaubt die großen Ersparniffe, die fie bei einem fehr eingeschränkten Sofe macht, nirgends beffer aufgehoben, als bei einem Bruder, beffen weise Boblthatigfeit fie fennt, und den fie enthufiastijch verehrt. Ich mußte zwar schon längst, bak zwischen beiben ein febr genaues Berhaltniß ftatt findet, auch viele Briefe gewechselt werden; aber weil fich der bisherige Aufwand bes Bringen aus den betamten Quellen hinlanglich bestreiten ließ, fo mar ich auf diese verborgene Hissauelle nie gefallen. Es ist also kar, daß der Prinz Ausgaben gehabt hat, die mir ein Geheinniß waren und es noch jetzt sind; und wenn ich aus seinem übrigen Charakter schließen dars, so sind es gewiß keine andern, als die ihm zur Shre gereichen. Und ich konnte mir einbilden, ihn ergründet zu haben? — Um so weniger glaubte ich nach dieser Entdeckung anstehen zu dürsen, ihm das Anerbieten des Marchese zu ofsendaren — welches zu meiner nicht geringen Berwunderung ohne alle Schwierigkeit angenommen wurde. Er gab mir Bollmacht, diese Sache mit dem Marchese auf die Art, welche ich sie beste hielt, abzuthun und dann sogleich mit dem Bucherer aufzuheben. An seine Schwester sollte unverzüglich geschrieben werden.

Es war Morgen, als wir auseinander gingen. So unangenehm mir dieser Borsall aus mehr als Einer Ursache ist und sein muß, so ist doch das Allerverdrießlichste daran, daß er unsern Ausenthalt in Benedig zu verlängern droht. Bon dieser anfangenden Leidenschaft erwarte ich viel mehr Gutes als Schlimmes. Sie ist vielleicht das trästigste Wittel, den Prinzen von seinen metaphysischen Träumereien wieder zur ordinären Menscheit herab zu ziehen: sie wird, hoffe ich, die gewöhnliche Krise haben und. wie eine künstliche Krankbeit, auch die alte mit sich

hinmeg nehmen.

Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich habe Ihnen alles dies nach frischer That hingeschrieben, Die Bost geht sogleich; Sie werden diesen Brief mit dem vorhergehenden an Einem Tage erhalten.

## Baron von &\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Sechster Brief.

20. Julius.

Dieser Civitella ift doch der dienstfertigste Mensch von der Welt. Der Prinz hatte mich neulich kaum verlassen, als schon ein Billet von dem Marchese erschien, worin mir die bewußte Sache aufs dringendste empsohlen wurde. Ich schiefte ihm sogleich eine Berschreibung in des Prinzen Namen auf 6000 Zechinen; in weniger als einer halben Stunde solgte sie zurück nebst der doppelten Summe, in Wechseln sowohl als baarem Gelde. In die Erhöhung der Summe willigte endlich auch der Prinz; die Berschreibung aber, die nur auf sechs Wochen gestellt war, mußte angenommen werden.

Die ganze Woche ging in Erkundigungen nach der geheimnißvollen Griechin hin. Biondello setzte alle seine Maschinen in Bewegung, bis jetzt aber war alles vergeblich. Den Gondolier machte er zwar aussindig; aus diesem war aber nichts weiter heraus zu dringen, als daß er beide Damen auf der Insel Murano ausgesetzt habe, wo zwei Sänften auf sie gewartet hätten, in die sie gestiegen seien. Er machte sie zu Engländerinnen, weil sie eine fremde Sprache gesprochen und ihn mit Gold bezahlt hätten. Auch ihren Begleiter kenne er nicht; er komme ihm vor wie ein Spiegesschaftant aus Murano. Nun wußten wir wenigstens, daß wir fie nicht in ber Giudecca zu suchen hatten, und daß fie aller Bahricheinlichkeit nach auf ber Infel Murano zu Saufe fei; aber bas Unglud mar, baf bie Beschreibung, welche ber Bring von ihr machte, ichlechterdings nicht bagu taugte, fie einem Dritten fenntlich zu machen. Gerade die leidenschaftliche Aufmerksamkeit, womit er ihren Anblick aleichfam verschlang, hatte ihn gehindert, fie zu feben; für alles das, worauf andere Menichen ihr Augenmert querft und porguglich murben gerichtet haben, mar er gang und gar blind gemelen: nach feiner Schilderung mar man eher versucht, sie im Ariost oder Tasso als auf einer venetianischen Insel zu suchen. Außerdem mußte diese Rachfrage selbst mit größter Borficht geschehen, um tein anstöftiges Auffehen zu erregen. Beil Biondello aufer bem Bringen ber Gingige mar, ber fie, burch ben Schleier wenigstens, gesehen batte und alfo wieder erkennen tonnte, fo fucte er, wo möglich, an allen Orten, wo fie vermuthet werben tonnte, ju gleicher Beit zu fein; bas Leben bes armen Menfchen mar biefe gange Boche über nichts, als ein beständiges Rennen burch alle Strafen von In ber griechischen Rirche besonders murbe feine Rachforschung gespart, aber alles mit gleich schlechtem Erfolge; und ber Bring, beffen Ungebuld mit jeder feblaeichlagenen Erwartung ftieg. mußte fich endlich doch noch auf ben nachsten Sonnabend vertröften.

Seine Unruhe mar ichredlich. Richts gerftreute ibn, nichts vermochte, ihn zu feffeln. Sein ganges Wefen mar in fieberischer Bemegung, für alle Gesellschaft mar er verloren, und bas lebel muchs in ber Einsamfeit. Run wurde er gerade nie mehr von Besuchern belagert, als eben in biefer Boche. Sein naber Abichied mar angefündigt, alles brangte fich berbei. Man mußte biefe Menichen beschäftigen, um ihre aramobnische Aufmerkamteit von ihm abzuziehen: man mußte ihn beichaftigen, um feinen Beift zu zerftreuen. In biefem Bebrungniß verfiel Civitella auf bas Spiel, und um die Menge wenigstens zu entfernen, follte hoch gespielt werden. Zugleich hoffte er, bei dem Bringen einen porübergebenden Gelchmad an bem Spiele zu erweden, ber biefen romanbaften Schwung feiner Leibenschaft balb ersticken und ben man immer in der Gewalt haben wurde ihm wieder zu benehmen. "Die Karten," fagte Civitella, "haben mich vor mancher Thorheit bewahrt, bie ich im Begriff mar zu begeben, und manche wieber gut gemacht, bie icon begangen war. Die Rube, die Bernunft, um die mich ein Paar fone Augen brachten, habe ich oft am Pharotisch wieder gefunden, und nie hatten die Weiber mehr Gewalt über mich, als wenn mir's an Gelb gebrach, um gn fpielen."

Ich lasse dahin gestellt sein, in wie weit Civitella Recht hatte — aber bas Mittel, woranf wir gesallen waren, sing bald an, noch gesährlicher zu werden als bas Uebet, dem es abhelsen sollte. Der Pring, der bem Spiel nur allein durch hohes Wagen einen slüchtigen Reiz zu geben wußte, sand bald keine Grenzen mehr darin. Er war einmal aus seiner Ordnung. Ales, was er that, nahm eine leidenschaftliche Gestalt an;

mich, und meine Freunde riethen mir an, mich durch eine zeitige Flucht den Birkungen derselben zu entziehen, bis mich entweder die hand der Natur oder eine güttliche Beilegung von diesem gefährlichen Feind befreit haben würden. Weil es mir aber doch zu schwer siel, Benedig ganz zu entsagen, so nahm ich meinen Ausenthalt in einem entlegenen Quartier von Murano, wo ich unter einem fremden Kamen ein einsames Haus bewohnte, den Tag über mich verboraen bielt und

die Nacht meinen Freunden und dem Bergnügen lebte.

"Meine Fenster wiesen auf einen Garten, der von der Abendseite an die Ringmauer eines Klosters stieß, gegen Morgen aber wie eine kleine Halbinsel in die Laguna hineinlag. Der Garten hatte die reizendste Anlage, ward aber wenig besucht. Des Morgens, wenn mich meine Freunde verließen, hatte ich die Gewohnheit, ehe ich mich schlasen legte, noch einige Augenblicke am Fenster zuznbringen, die Sonne über dem Golf aussteigen zu sehen und ihr dann gute Nacht zu sagen. Wenn Sie sich diese Lust noch nicht gemacht haben, gnädigster Prinz, so empsehle ich Ihnen diesen Standort, den ausgesuchtesten vielleicht in ganz Benedig, diese herrliche Erscheinung zu genießen. Eine purpnrne Nacht liegt über der Tiese, und ein goldener Rauch verkündigt sie von fern am Saum der Laguna. Erwartungsvoll ruhen himmel und Meer. Zwei Binke, so steht sie da, ganz und vollkommen, und alle Wellen brennen — es ist ein entzlickendes Schausviel!

"Sines Worgens, als ich mich nach Gewohnheit der Luft dieses Ansblicks überlasse, entdede ich auf einmal, daß ich nicht der einzige Zeuge desselben bin. Ich glaube Menschenstimmen im Garten zu vernehmen, und als ich mich nach dem Schall wende, nehme ich eine Gondel wahr, die an der Wasserseite landet. Wenige Augenblicke, so sehe ich Menschen im Garten hervorkommen und mit langsamen Schritten, Spaziergehenden gleich, die Allee herauf wandeln. Ich erkenne, daß es eine Mannsperson und ein Frauenzimmer ist, die einen kleinen Neger bei sich haben. Das Frauenzimmer ist weiß gekleidet, und ein Brillant spielt an ihrem Finger; mehr läßt mich die Dämmerung noch

nicht unterscheiben.

"Meine Neugier wird rege. Ganz gewiß ein Rendezvous und ein liebendes Paar — aber an diesem Ort und zu einer so ganz ungewöhnlichen Stunde! — benn taum war es drei Uhr, und alles lag noch in trübe Dämmerung verschleiert. Der Einfall schien mir neu und zu einem Roman die Anlage gemacht. Ich wollte das Ende erwarten.

"In ben Laubgewölben des Gartens verlier' ich fie bald aus dem Gesicht, und es wird lange, bis sie wieder erscheinen. Ein angenehmer Gejang erfüllt unterbessen die Gegend. Er kam von dem Gondolier, der sich auf diese Weise die Zeit in seiner Gondol verkürzte und dem von einem Kameraden aus der Nachdarschaft geantwortet wurde. Es waren Stanzen aus dem Tasso; Zeit und Ort stimmten harmonisch dazu, und die Melodie verklang liedlich in der allgemeinen Stille.

"Mittlerweile war der Tag angebrochen, und die Gegenstände ließen sich deutlicher erkennen. Ich suche meine Leute. Hand in Hand geben sie jest eine breite Allee hinauf und bleiben öfters stehen, aber sie haben den Rücken gegen mich gekehrt, und ihr Weg entfernt sie von meiner Wohnung. Der Anstand ihres Ganges läßt mich auf einen vornehmen Stand und ein edler, engestschöner Wuchs auf eine ungewöhnliche Schönheit schließen. Sie sprachen wenig, wie mir schien, die Dame jedoch mehr als ihr Begleiter. An dem Schauspiel des Sonnenausgangs, das sich jest eben in höchster Pracht über ihnen ver-

breitete, ichienen fie gar feinen Antheil zu nehmen.

"Indem ich meinen Tubus herbei hole und richte, um mir diese sonderbare Erscheinung so nabe zu bringen als möglich, verschwinden sie plöglich wieder in einem Seitenweg, und eine lange Zeit vergeht, ebe ich sie wieder erblicke. Die Sonne ist nun ganz aufgegangen, sie bommen dicht unter mir vor und seben mir gerade entgegen. — — Belche himmlische Gestalt erblicke ich! — War es das Spiel meiner Einbildung, war es die Magie der Beleuchtung? Ich glaubte ein überirdisches Besen zu sehen, und mein Auge floh zurück, geschlagen von dem blenderden Licht. — So viel Anmuth bei so viel Majestät! So viel Geist und Abel bei so viel blühender Jugend! — Umsonst versuch' ich, es Ihnen zu beschreiben. Ich kannte seine Schönheit vor diesem Augenblick.

"Das Interesse bes Geiprächs verweilt sie in meiner Nähe, und ich babe volle Deufe, mich in dem mundervollen Anblic zu verlieren. Raum aber find meine Blide auf ihren Begleiter gefallen, fo ift felbft biefe Schönheit nicht mehr im Stande, fie gurud ju rufen. Er fcbien mir ein Mann zu fein in feinen besten Jahren, etwas hager und von großer edler Statur - aber von feiner Menschenstirne ftrabite mir noch fo viel Beift, fo viel Sobes, fo viel Göttliches entgegen. Ich felbft, obgleich vor aller Entbedung gefichert, vermochte es nicht, bem burchbohrenben Blid Stand zu halten, der unter den finftern Augenbraunen bligewerfend hervorschoß. Um seine Augen lag eine stille rührende Traurigfeit, und ein Aug bes Wohlwollens um die Lippen milberte den truben Ernft, ber bas gange Geficht überschattete. Aber ein gewisser Schnitt des Gefichts, ber nicht europäisch war, verbunden mit einer Rleidung, die aus den verschiedenften Trachten, aber mit einem Beschmade, ben Niemand ihm nachahmen wird, fuhn und glücklich gewählt war, gaben ibm eine Diene von Sonderbarteit, die den außerorbentlichen Ginbrud feines ganzen Wefens nicht wenig erhöhte. Etwas Frres in feinem Blide fonnte einen Schwarmer vermuthen laffen, aber Beberben und äufrer Anftand verfündigten einen Mann, ben die Welt ausgebildet bat."

B\*\*\*, der, wie Sie wiffen, alles heraussagen muß, was er denkt, fonnte hier nicht länger an sich halten. "Unser Armenier!" rief er aus.

"Unfer ganger Armenier, Riemand anders!"

"Bas für ein Armenier, wenn man fragen barf?" sagte Civitella. Hat man Ihnen die Farce noch nicht erzählt? sagte der Brinz. Aber keine Unterbrechung! Ich fange an, mich für Ihren Mann zu

intereffiren. Fahren Sie fort in Ihrer Erzählung.

"Etwas Unbegreisliches war in seinem Betragen. Seine Blicke ruhten mit Bedeutung, mit Leideuschaft auf ihr, wenn sie weg sab, und sie sielen zu Boden, wenn sie auf die ihrigen trasen. Ift dieser Mensch von Sinnen? dachte ich. Sine Ewigkeit wollt' ich siehen und nichts anders betrachten.

"Das Gebuiche raubte fie mir wieder. Ich wartete lange, lange, fie wieder hervor tommen zu sehen, aber vergebens. Aus einem an-

bern Kenfter endlich entbed' ich fie aufs neue.

"Bor einem Bassin standen sie, in einer gewissen Entsernung von einander, beibe in tieses Schweigen verloren. Sie mochten schon ziemlich lange in dieser Stellung gestanden haben. Ihr offines seelenvolles Ange ruhte forschend auf ihm und schien jeden ausseinenvolles Ange ruhte forschend auf ihm und schien jeden ausseinenvolles Ange ruhte forschend auf ihm und schien jeden ausseinen Bedanken von seiner Stirne zu nehmen. Er, als ob er nicht Muth genug in sich stühte, es aus der ersten Hand zu empfangen, suchte versichlen ihr Bild in der spiegelnden Fluth, oder blidte starr auf den Delphin, der das Basser in das Beden spritze. Wer weiß, wie lang dieses stumme Spiel noch gedauert haben wirde, wenn die Dame es hätte aushalten können? Mit der liebenswirdigsten Holbseligkeit ging dies schöne Geschöpf auf ihn zu, saßte, den Arm um seinen Raden siechtend, eine seiner Hände und führte sie zum Nunde. Gelassen liechtend, eine seiner Hände und führte sie zum Munde. Gelassen lieb der kalte Mensch es geschehen, und ihre Liebbsolung blieb unerwiedert.

"Aber es war etwas an diesem Auftritt, was mich rührte. Der Mann war es, was mich rührte. Ein heftiger Affekt schien in seiner Brust zu arbeiten, eine unwiderstehliche Gewalt ihn zu ihr hinzuziehen, ein verborgener Arm ihn zurud zu reißen. Still, aber schmerzhaft war dieser Kampf, und die Gesahr so schon an seiner Seite. Nein. dachte

ich, er unternimmt zu viel. Er wird, er muß unterliegen.

"Auf einen heimlichen Bink von ihm verschwindet der Keine Reger. Ich erwarte nun einen Austritt von empfindsamer Art, eine knieende Abbitte, eine mit tausend Küssen besiegelte Bersöhnung. Richts von dem allen. Der unbegreisliche Mensch nimmt auß einem Borteseuisse ein versiegeltes Paquet und gibt es in die Hände der Dame. Trauer überzieht ihr Gesicht, da sie es ansieht und eine Thräne schimmert in

ihrem Auge.

"Nach einem turzen Stillschweigen brechen sie auf. Aus einer Seitenallee tritt eine bejahrte Dame zu ihnen, die sich die ganze Zeit über entsernt gehalten hatte, und die ich jetzt erst entdede. Langsam geben sie hinab, beide Frauenzimmer in Gespräch mit einander, während bessen einer der Gelegenheit wahrnimmt, unvermerkt hinter ihnen zurück zu bleiben. Unschlässig und mit flarrem Blick nach ihr hingewendet, steht er und geht und steht wieder. Auf einmal ist er weg im Gebusche.

"Born sieht man sich endlich um. Man scheint unruhig, ihn nicht mehr zu sinden, und steht stille, wie es scheint, ihn zu erwarten. Er tommt nicht. Die Blicke irren ängstlich umber, die Schritte verdoppeln sich. Meine Augen helsen den ganzen Garten durchsuchen. Er bleibt aus. Er ist uirgends.

"Auf einmal hör' ich am Kanal etwas rauschen, und eine Gondel flößt vom User. Er ist's, und mit Mühe enthalt' ich mich, es ihr zuzufereien. Jest also war's am Tage — es war eine Abschiedsscene.

"Sie schien zu ahnen, was ich wußte. Schneller, als die Andre ihr folgen tann, eilt fie nach dem Ufer. Bu spät. Pfeilschnell fliegt die Gondel dahin, und nur ein weißes Tuch flattert noch fern in den Luften.

Bald barauf feh' ich auch die Franenzimmer überfahren.

"Mis ich von einem furgen Schlummer erwachte, mußte ich über meine Berblendung lachen. Meine Phantafie hatte biefe Begebenbeit im Traum fortgefest, und nun wurde mir auch die Babrbeit gum Traume. Gin Dladden, reizend wie eine Houri, die vor Tagesanbruch in einem abgelegenen Garten vor meinem Fenster mit ihrem Liebhaber lustwandelt, ein Liebhaber, der von einer folden Stunde feinen beffern Gebrauch zu machen weiß, bies ichien mir eine Composition gu fein, welche höchstens die Phantafie eines Traumenden wagen und entschuldigen konnte. Aber ber Traum war zu schön gewesen, um ihn nicht so oft als möglich zu erneuern, und auch ber Garten war mir jett lieber geworden, seitdem ihn meine Phantafie mit fo reizenden Gestalten bebolfert hatte. Einige unfreundliche Tage, Die auf diesen Morgen folgten, verscheuchten mich von dem Fenster, aber ber erfte beitre Abend jog mich unwillfürlich babin. Urtheilen Sie von meinem Erstaunen, als mir nach furzem Suchen bas weiße Gewand meiner Unbefannten entgegen ichimmerte. Sie war es felbst. Sie war wirklich. Ich batte nicht bloß geträumt.

"Die vorige Matrone war bei ihr, die einen Keinen Knaben an der Hand führte; sie selbst aber ging in sich gekehrt und seitwärts. Alle Plätze wurden besucht, die ihr noch vom vorigenmale her durch ihren Begleiter merkwürdig waren. Besonders lange verweilte sie an dem Bassin, und ihr starr hingeheftetes Auge schien das geliebte Bild vergebens zu suchen.

"Hatte mich diese hohe Schönheit das erstemal hingerissen, so wirkte fie heute mit einer sanftern Gewalt auf mich, die nicht weniger kark war. Ich hatte jetzt vollkommene Freiheit, das himmlische Bild zu betrachten; das Erstaunen des ersten Anblicks machte unvermerkt einer süßen Empsindung Plat. Die Glorie um sie verschwindet, und ich ein ihr nichts mehr als das schönste aller Weiber, das meine Sinne in Gluth setzt. In diesem Augenblick ist es beschlossen. Sie muß mein sein.

"Inbem ich bei mir selbst überlege, ob ich hinunter gehe und mich ihr nähere, ober, eh' ich bieses wage, erst Erkundigungen von ihr einziehe, öffnet fich eine kleine Pforte an der Klostermauer, und ein Carmelitermönd tritt aus berselben. Auf das Geräusch, das er macht, verläßt die Dame ihren Plat, und ich sehe fie mit lebhaften Schritten auf ihn zu gehen. Er zieht ein Bapier aus dem Busen, wornach sie begierig hascht, und eine lebhafte Freude scheint in ihr Angesicht zu stiegen.

"In eben diesem Augenblick treibt mich mein gewöhnlicher Abendbesuch von dem Fenster. Ich vermeibe es sorgfältig, weil ich keinem Andern diese Eroberung gönne. Eine ganze Stunde muß ich in dieser peinlichen Ungeduld aushalten, dis es mir endlich gelingt, diese Ueberlästigen zu entsernen. Ich eile an mein Fenster zurück, aber ver-

schwunden ift alles!

"Der Garten ist ganz leer, als ich hinunter gehe. Kein Fahrzeug mehr im Kanal. Nirgends eine Spur von Menschen. Ich weiß weder, aus welcher Gegend sie kam, noch wohin sie gegangen ist. Indem ich, die Augen aller Orten herumgewandt, vor mich hinwandle, schimmert mir von fern etwas Beißes im Sand entgegen. Wie ich hinzu trete, ist es ein Bapier, in Form eines Briefs geschlagen. Was konnte es anders sein als der Brief, den der Carmeliter ihr überdracht hatte? Glücklicher Fund, ruf ich aus. Dieser Brief wird mir das ganze Geheimnis ausschlichließen, er wird mich zum herrn ihres Schicklals machen.

"Der Brief war mit einer Sphing gestegelt, ohne Ueberschrift und in Chiffern versaßt; dies schreckte mich aber nicht ab, weil ich mich auf das Dechiffrieren verstehe. Ich copiere ihn geschwind, denn es war zu erwarten, daß sie ihn bald vermissen und zurücktommen würde, ihn zu suchen. Fand ste ihn nicht mehr, so mußte ihr dies ein Beweis sein, daß der Garten von mehrern Menschen besucht würde, und diese Entbeckung konnte sie leicht auf immer daraus verscheuchen. Was konnte

meiner hoffnung Schlimmers begegnen?

"Bas ich vermuthet hatte, geschah. Ich war mit meiner Copie kaum zu Ende, so erschien sie wieder mit ihrer vorigen Begleiterin, beide ängstlich suchend. Ich befestige den Brief an einem Schiefer, den ich vom Dache los mache, und lasse ihn an einen Ort herabsallen, an dem sie vorbei muß. Ihre schöne Freude, als sie ihn sindet, belohnt mich für meine Großmuth. Wit scharsem prüsendem Blick, als wollte sie unheilige Hand daran ausspähen, die ihn berührt haben konnte, musterte sie ihn von allen Seiten; aber die zusriedene Wiene, mit der sie ihn einsteckte, bewies, daß sie ganz ohne Arges war. Sie ging, und ein zurücksallender Blick ihres Auges nahm einen dankbaren Abschied von den Schutggöttern des Gartens, die das Geheimniß ihres Herzens so treu gehütet hatten.

"Jest eilte ich, den Brief zu entziffern. Ich versuchte es mit mehrern Sprachen; endlich gelang es mir mit der englischen. Sein Inhalt war mir so merkwürdig, daß ich ihn auswendig behalten habe." —

Ich werbe unterbrochen. Den Schluß ein andermal.

# Baron von 5\*\*\* an den Grafen von 0\*\*.

#### Uchter Brief.

Auguft.

Rein, liebster Freund. Sie thun bem guten Bionbello Unrecht. Gemiß, Sie begen einen falichen Berbacht. Ich gebe Ihnen alle Italiener

Breis, aber diefer ift ehrlich.

Sie sinden es sonderbar, daß ein Mensch von so glänzenden Talenten und einer so exemplarischen Aufsührung sich zum Dienen heradsete, wenn er nicht geheime Absichten dabei habe; und daraus ziehen Sie den Schluß, daß diese Absichten verdächtig sein müssen. Bie? Ift es benn so etwas Reues, daß ein Mensch von Kopf und Berdiensten sich einem Fürsten gefällig zu machen such, toer es in der Gewalt hat, sein Glück zu machen? Ist es etwa entehrend, ihm zu dienen? Läßt Bionbello nicht deutlich genug merten, daß seine Auhänglichteit an den Prinzen persönlich sei? Er hat ihm ja gestanden, daß er eine Bitte an ihn auf dem Herzen habe. Diese Bitte wird uns ohne Zweisel das ganze Geheimniß aufstären. Geheime Absichten mag er immer haben; aber sönnen diese nicht unschuldig sein?

Es befrembet Sie, daß dieser Biondello in den ersten Monaten, und das waren die, in denen Sie und Jhre Gegenwart noch schentten, alle die großen Calente, die er jeht an den Cag tommen lasse, berborgen gehalten und durch gar nichts die Ausmertsamteit auf sich gezogen habe. Das ist wohr; aber wo hätte er damals die Gesegenheit gehabt, sich auszuzeichnen? Der Prinz bedurfte seiner ja noch nicht, und seine übrigen

Talente mußte ber Bufall uns entbeden.

Aber er hat uns ganz turzlich einen Beweis seiner Ergebenheit und Redlichteit gegeben, der alle Ihre Zweisel zu Boden schlagen wird. Man beobachtet den Prinzen. Man sucht geheime Erkundigungen von seiner Lebensart, von seinen Bekanntschaften und Berhältnissen einzuziehen. Ich weiß nicht, wer diese Neugierde hat. Aber boren Sie an.

Es ist hier in St. Georg ein öffentliches Haus, wo Biondello öfters aus- und eingeht; er mag da etwas Liebes haben, ich weiß es nicht. Bor einigen Tagen ist er auch da; er sindet eine Gesellschaft beisammen, Advosaten und Officianten der Regierung, lustige Brüder und alte Betannte von sich. Man verwundert sich, man ist erfreut, ihn wieder ziehen. Die alte Betanntschaft wird erneuert, Jeder erzählt seine Geschächte bis auf diesen Augenblick, Biondello soll auch die seinige zum Besten geben. Er thut es in wenig Worten. Man wünscht ihm Glück zu seinem neuen Etablissement, man hat von der glänzenden Lebensart des Prinzen von \*\*\* schon erzählen hören, von seiner Freigebigkeit gegen Leute besonders, die ein Geheimniß zu bewahren wissen, seinen Berdindung mit dem Cardinal A\*\*\*i ist weltbekannt, er liedt das Spiel, u. s. w. Bionbello stutt — Man schezzt mit ihm, daß er den Geheimnisvollen mache; wan wisse doch, daß er der Geschäftsträger des Prinzen von \*\*\* sei; sie beiden Abvokaten nehmen: ihn in die Witte; die Klasche leert sich

fleißig — man nöthigt ihn, zu trinken; er entschuldigt fich, weil er keinen Bein vertrage, trinkt aber boch, um sich zum Schein zu betrinken.

"Ja," sagte endlich ber eine Abvotat, "Bionbello versteht sein Sandwert; aber ausgelernt hat er es noch nicht, er ift nur ein Halber."

Was fehlt mir noch? fragte Bionbello.

"Er versteht die Kunst," jagte der Andere, "ein Geheimniß bei fich zu behatten, aber die andere noch nicht, es mit Bortheil wieder los zu werben."

Sollte fich ein Räufer bazu finden? fragte Bionbello.

Die übrigen Gäste zogen sich hier aus dem Zimmer, er blieb Tete a Tete mit seinen beiden Leuten, die nun mit der Sprache weiter herans gingen. Daß ich es kurz mache, er sollte ihnen über den Umgang des Brinzen mit dem Cardinal und seinem Nessen Aufschlässe verschaffen, ihnen die Quellen angeben, woraus der Prinz Geld schöpfe, und ihnen die Briefe, die an den Grafen von D\*\* geschrieben würden, in die Hände spielen. Biondello beschied sie auf ein andermal; aber wer sie angestellt habe, konnte er nicht aus ihnen herausbringen. Nach den glänzenden Anerbietungen, die ihm gemacht wurden, zu schließen, mußte die Nachstrage von einem sehr reichen Manne herrühren.

Gestern Abend entbeckte er meinem Herrn ben ganzen Borfall. Dieser war Ansangs Willens, die Unterhändler kurz und gut beim Kopf nehmen zu lassen; aber Biondello machte Einwendungen. Auf freien Fuß würde man sie doch wieder stellen müssen, und dann habe er seinen ganzen Aredit unter dieser Klasse, vielleicht sein Leben selbst in Gesahr geset. Alle dieses Bolk hange unter sich zusammen, alle stehen für Einen er wolle lieber den hohen Kath in Benedig zum Feinde haben, als unter ihnen für einen Berrätser verschen; er würde dem Brinzen auch nicht mehr nütslich sein können, wenn er das Bertranen dieser

Bolfstlaffe verloren hatte.

Wir haben hin und her gerathen, von wem dies wohl kommen möchte. Wer ist in Benedig, dem daran liegen kann, zu wissen, was mein Herr einnimmt und ausgibt, was er mit dem Cardinal A\*\*\*i zu thun hat, und was ich Ihnen schreibe? Sollte es gar noch ein Bermächtniß von dem Prinzen von \*\*b\*\* sein? Ober regt sich etwa der Armenier wieder?

#### Baron von #\*\*\* an den Grafen von D\*\*,

#### Reunter Brief.

Tuou A

Der Pring schwimmt in Wonne und Liebe. Er hat seine Griechin

wieber. Boren Gie, wie dies jugegangen ift.

Ein Frember, ber über Chiozza gekommen war und von der schönen Lage dieser Stadt am Golf viel zu erzählen wußte, machte den Prinzen neugierig, sie zu sehen. Gestern wurde dies ausgeführt, und um allen Zwang und Auswand zu vermeiden, follte Niemand ihn begleiten als

3\*\*\* und ich nebst Biondello, und mein Herr wollte unbefannt bleiben. Wir sanden ein Fahrzeug, das eben dahin abging, und mietheten uns daraus ein. Die Geseuschaft war sehr gemischt, aber unbedeutend, und

die hinreise hatte nichts Mertwürdiges.

Chiozza ist auf eingerammten Pfählen gebaut, wie Benedig, und soll gegen vierzigtausend Einwohner zählen. Abel findet man wenig, aber bei jedem Tritte stößt man auf Fischer oder Watrosen. Wer eine Berücke und einen Mautel trägt, heißt ein Reicher; Mütze und Ueberschlag sind das Zeichen eines Armen. Die Lage der Stadt ist schön,

boch barf man Benedig nicht gefeben haben.

Bir verweilten uns nicht lange. Der Patron, der noch mehr Baffagiers hatte, mußte zeitig wieder in Benedig sein, und den Prinzen sessen in Chiozza. Alles hatte seinen Plat schon im Schisse genommen, als wir ankamen. Beil sich die Gesellschaft auf der Hersacht beten. Der hatte, so nahmen wir diesmal ein Zimmer für uns allein. Der Prinz erkundigte sich, wer noch mehr da sei? Sin Dominikaner, war die Antwort, und einige Damen, die retour nach Benedig gingen. Mein herr war nicht neugierig, sie zu sehen, und nahm

logleich fein Rimmer ein.

Die Griechin war der Gegenstand unsers Gesprächs auf der Herschrt gewesen, und sie war es auch auf der Rückschrt. Der Prinz wiederholte sich ihre Erscheinung in der Kirche mit Feuer; Plane wurden gemacht und verworsen; die Zeit verstrich wie ein Augenblick; ehe wir es uns versahen, lag Benedig vor uns. Einige von den Passagiers kiegen aus, der Dominikaner war unter diesen. Der Patron ging zu den Damen, die, wie wir jest erst ersuhren, nur durch ein dünnes Brett von uns geschieden waren, und fragte sie, wo er anlegen sollte. Auf der Insel Murano, war die Antwort, und das Haus wurde genannt. — Insel Murano! rief der Prinz, und ein Schauer der Ahnung schien durch seine Geele zu siegen. Eh' ich ihm antworten konnte, stürzte Biondello herein. "Wissen Sie auch, in welcher Gesellschaft wir reisen? — Der Prinz sprang auf — "Sie ist hier! Sie selbst!" suhr Biondello fort. "Ich komme eben von ihrem Bealeiter."

Der Prinz brang hinaus. Das Zimmer ward ihm zu enge, die ganze Welt wär' es ihm in diesem Augenblick gewesen. Tausend Empfindungen stürmten in ihm, seine Kniee zitterten, Röthe und Blässe wechselten in seinem Gesichte. Ich zitterte erwartungsvoll mit ihm. Ich kann

Ihnen biefen Ruftand nicht beschreiben.

In Murano ward angehalten. Der Prinz sprang ans Ufer. Sie kam. Ich las im Gesicht bes Prinzen, daß sie's war. Ihr Anblid ließ mir keinen Zweisel übrig. Eine schönere Gestalt hab' ich nie gesehen; alle Beschreibungen bes Prinzen waren unter ber Wirklichteit geblieben. Eine glübende Röthe siberzog ihr Gesicht, als sie ben Prinzen ansichtig wurde. Sie hatte unser ganzes Gespräch hören milsen, sie konnte auch nicht zweiseln, daß sie ber Gegenstand besselben gewesen sei. Mit einem

bebeutenden Blide sah sie ihre Begleiterin an, also wollte sie sagen: das ist er! und mit Berwirrung schlug sie die Augen nieder. Sin schmales Brett ward vom Schiff an das User gelegt, siber welches sie zu gehen hatte. Sie schien ängstlich, es zu betreten — aber weniger, wie mit vortam, weil sie auszugleiten sürchtete, als weil sie es ohne fremde hilfe nicht fonnte und der Prinz schon den Arm ausstreckte, ihr beizustehen. Die Noth siegte über ihre Bedenklichseit. Sie nahm seine Hand an und war am User. Die heftige Gemüthsbewegung, in der der Prinz war, machte ihn unhöslich; die andere Dame, die auf den uämlichen Dienst wartete, vergaß er — was hätte er in diesem Augenblick nicht vergessen? Ich erwies ihr endlich diesen Dienst, und dies brachte mich um das Borsteil einer Unterredung, die sich zwischen meinem herrn und der Dame augefangen hatte.

Er hielt noch immer ihre Sand in der seinigen - aus Zerstrenung,

bente ich, und ohne daß er es felbft mußte.

"Es ist nicht das erstemal, Signora, daß — — daß — — Er konnte es nicht beraus sagen.

""Ich follte mich erinnern,"" lifpelte fie -

"In der \*\*\* Rirche," fagte er —

"In der Kirche war es,"" sagte fie — "Und konnte ich mir beute vermutben — — Ihnen so nabe —"

hier zog sie ihre hand leise aus der seinigen — Er verwirte sich augenscheinlich. Bioidello, der indefi mit dem Bedienten gesprocen

hatte, tam ihm zu Silfe.

Signor, fing er an, die Damen haben Sanften hieher bestellt; aber wir sind früher zurud gesommen, als sie sich's vermutheten. Es ist hier ein Garten in der Nabe, wo Sie so lange eintreten können, nm dem

Gebrange auszumeichen.

Der Borschlag ward angenommen, und Sie können benken, mit welcher Bereitwilligkeit von Seiten des Prinzen. Man blieb in dem Garten, bis es Abend wurde. Es gelang uns, 3\*\*\* und mir, die Matrone zu beschäftigen, daß der Prinz sich mit der jungen Dame ungestört unterhalten konnte. Daß er diese Augenblide gut zu benuten gewußt habe, können Sie daraus abnehmen, daß er die Erlaubniß empfangen hat, sie zu besuchen. Soen setzt, da ich Ihren schreibe, ift er dort. Wenn er zurück kommt, werde ich mehr ersahren.

Gestern, als wir nach hause kamen, sanden wir endlich auch die erwarteten Bechsel von unserm Hose, aber von einem Briese begleitet, der meinen Herrn sehr in Flammen sehre. Man ruft ihn zurück und in einem Tone, wie er ihn gar nicht gewohnt ist. Er hat sogleich in einem ahnlichen geantwortet und wird bleiben. Die Wechsel sind eben hinreichend, um die Zinsen von dem Capitale zu bezahlen, das er schuldig ist. Einer Antwort von seiner Schwester sehen wir mit Berlangen ente

gegen.

## Baron von &\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

#### Rebnter Brief.

Gebiember.

Der Pring ift mit seinem Sofe gerfallen, alle unsere Reffonrcen von

baber abgeschnitten.

Die sechs Bochen, nach beren Berfluß mein herr ben Marchese bezahlen sollte, waren schon um einige Tage verstrichen, und noch keine Bechsel weber von seinem Cousin, von dem er aufs neue und aufs dringendste Borschuß verlangt hatte, noch von seiner Schwester. Sie können wohl denken, daß Civitella nicht mahnte; ein desto treueres Gedächniß aber hatte der Prinz. Gestern Mittag endlich kam eine Antwort vom regierenden Hose.

Bir hatten furz vorher einen neuen Contract unfers hotels wegen abgeschloffen, und der Prinz hatte sein längeres Bleiben schon öffentlich beflariert. Ohne ein Bort zu sagen, gab mir mein herr den Brief. Seine Augen sunkelten, ich las den Inhalt schon auf seiner Stirne.

Konnen Gie fich vorftellen , lieber D\*\*? Man ift in \*\*\* von allen biefiden Berbaltniffen meines herrn unterrichtet, und die Berleumdung bat ein abscheuliches Gewebe von Lügen baraus gesponnen. "Man habe mißfällig vernommen", beißt es unter anderm, "bag ber Bring feit einiger Beit angefangen babe, feinen vorigen Charafter zu verleugnen und ein Betragen anzunehmen, bas feiner bisherigen lobenswürdigen Art zu denten gang entgegengesett fei. Dan miffe, bag er fich dem Franenzimmer und bem Spiel aufs ausschweifenbfie ergebe, fich in Schulden fturze, Bifionars und Geisterbannern fein Dbr leibe, mit tatholischen Bralaten in verdächtigen Berhaltniffen ftebe und einen Sofftaat führe, der feinen Rang fowohl als feine Gintunfte überschreite. Es beiße fogar, bag er im Begriff ftebe, biefes bochft anflößige Betragen burch eine Apostafic gur romifchen Rirche volltommen gu machen. Um fich von ber lettern Beschuldigung ju reinigen, erwarte man von ihm eine ungefaumte Aurudfunft. Gin Banquier in Benedig, bem er ben Etat feiner Schulden übergeben folle, habe Anweisung, fogleich nach feiner Abreife feine Glaubiger ju befriedigen; benn unter biefen Umftanden finde man nicht für gut, bas Geld in feine Bande zu geben."

Bas für Beschuldigungen und in welchem Cone! Ich nahm ben Brief, durchlas ihn noch einmal, ich wollte etwas darin aufsuchen, das ihn milbern könnte; ich sand nichts, es war mir ganz unbegreislich.

3\*\*\* erinnerte mich jetzt an die geheime Nachfrage, die vor einiger Zeit an Biondello ergangen war. Die Zeit, der Inhalt, alle Umstände tamen überein. Wir hatten sie fälschich dem Armenier zugeschrieben. Zetzt war's am Tage, von wem sie herrührte. Apolasie! — Aber wessen Interesse tann es sein, meinen Herrn so abscheulich und so platt zu verleumden? Ich sürchte, es ist ein Stückhen von dem Brinzen von \*\*b\*\*, der es durchsehen will, unsern herrn aus Benedig zu entsernen.

Diefer ichwieg noch immer, die Augen ftarr bor fich hingeworfen.

Sein Stillschweigen angstigte mich. Ich warf mich zu seinen Fugen. "Um Gottes willen, gnabigfter Bring," rief ich aus, "befchließen Gie nichts Gewaltsames. Sie sollen, Sie werben die vollständigste Genugthunng haben. Ueberlaffen Sie mir biefe Sache. Genben Sie mich bin. Es ift unter Ihrer Burbe, fich gegen folde Beschuldigungen gu verantworten: aber mir erlauben Gie, es zu thun. Der Berleumber muß genannt und dem \*\*\* die Augen geöffnet werden."

In dieser Lage fand uns Civitella, ber fich mit Erstaunen nach ber Urfache unferer Bestürzung erfundigte. 3\*\*\* und ich fcwiegen. Der Bring aber, ber zwischen ihm und uns icon lange feinen Unterschied mehr zu machen gewohnt ift, auch noch in zu heftiger Wallung war. um in biefem Augenblid ber Rlugheit Bebor gu geben, befahl uns. ihm ben Brief mitzutheilen. 3ch wollte gogern, aber ber Bring riß ibn

mir aus ber Sand und gab ibn felbst bem Marchese.

"Ich bin Ihr Schuldner, Berr Marcheje," fing ber Bring an, nachbem diefer ben Brief mit Erstaunen durchlefen hatte, "aber laffen Sie fich bas feine Unrube machen. Geben Gie mir nur noch zwanzig Tage Frift, und Sie follen befriedigt werben."

Bnadigfter Bring, rief Civitella heftig bewegt, verdien' ich biefes? "Sie haben mich nicht erinnern wollen; ich ertenne Ihre Delicatesse und banke Ihnen. In zwanzig Tagen, wie gesagt, sollen Sie völlig befriedigt merben."

Bas ift bas? fragte Civitella mich voll Besturzung. Wie banat bies

ausammen? Ich faff' es nicht.

Wir erklarten ibm. mas wir wuften. Er tam aufer fich. Der Bring, fagte er, muffe auf Genugthung bringen; bie Beleibigung fei unerhört. Unterbeffen beschwöre er ibn, fich feines gangen Bermogens

und Rredits unumidrantt zu bedienen.

Der Marchefe hatte uns verlaffen und ber Bring noch immer tein Wort gesprochen. Er ging mit ftarten Schritten im Zimmer auf und nieder; etwas Außerordentliches arbeitete in ihm. Endlich ftand er still und murmelte por fich amischen ben Rahnen: "Bunichen Gie fich Blud - fagte er - um neun Ubr ift er gestorben."

Wir fahen ihn erfdroden an.

"Wünschen Sie fich Glück," fuhr er fort; "Glück — Ich soll mir Glud wünschen — Sagte er nicht fo? Was wollte er bamit fagen?"

Wie tommen Sie jett barauf? rief ich. Bas foll bas bier?

"Ich habe damals nicht verstanden, mas ber Mensch wollte. Sett verstehe ich ihn - D es ift unerträglich bart, einen herrn über fic haben!"

Mein theuerfter Bring!

"Der es uns fühlen laffen tann! Sa! Es muß füß fein!"

Er hielt wieder inne. Seine Miene erschreckte mich. Ich hatte fie nie an ihm gefeben.

"Der Elendefte unter bem Bolt," fing er wieder an, "ober ber

nadfle Pring am Throne! Das ift gang basfelbe. Es gibt nur einen Unterschied unter ben Denfchen — Gehorchen ober herrichen!"

Er fah noch einmal in ben Brief.

"Sie haben ben Menschen gesehen," fuhr er fort, "ber sich unterstehen barf, mir bieses zu schreiben. Burben Sie ihn auf ber Straße grußen, wenn ihn bas Schickal nicht zu Ihrem Herrn gemacht hatte? Bei Gott! Es ift etwas Grokes um eine Krone!"

In diesem Eon ging es weiter, und es sielen Reben, die ich keinem Brief anvertrauen darf. Aber bei dieser Gelegenheit entbeckte mir der Prinz einen Umstand, der mich in nicht geringes Erstaunen und Schrecken seine und ber die gefährlichsten Folgen haben kann. Ueber die Familienverhältniffe am \*\*\* Hofe sind wir bisher in einem großen Irrthum gewesen.

Der Prinz beantwortete ben Brief auf ber Stelle, so fehr ich mich bagegen setzte, und die Art, wie er es gethan hat, läßt feine gittliche

Beilegung mehr hoffen.

Sie werden nun auch begierig fein, liebster D\*\*, von ber Griechin endlich etwas Positives zu erfahren; aber eben bies ift es, worüber ich Ihnen noch immer teinen befriedigenden Aufschluß geben tann. Aus dem Pringen ift nichts heraus zu bringen, weil er in bas Gebeimniß gezogen ift und fic, wie ich vermuthe, bat verpflichten miffen, es gu bewahren. Daß fie aber die Briechin nicht ift, für die wir fie hielten, ift beraus. Sie ift eine Deutsche und von ber ebelften Abfunft. Gin gewiffes Berucht, dem ich auf die Spur getommen bin, gibt ihr eine febr hohe Mutter und macht fie zu der Frucht einer unglücklichen Liebe, wovon in Europa viel gesprochen worden ift. Beimliche Rachstellungen von machtiger Sand haben fie, laut biefer Sage, gezwungen, in Benebig Sout gu fuchen, und eben biefe find auch bie Urfache ihrer Berborgenbeit, Die es bem Bringen unmöglich gemacht hat, ihren Anfenthalt gu erforschen. Die Chrerbietung, womit ber Bring von ihr fpricht, und gewiffe Rudfichten, die er gegen fie beobachtet, icheinen biefer Bermuthung Rraft zu geben.

Er ist mit einer fürchterlichen Leidenschaft an fie gebunden, die mit jedem Tage wächst. In der ersten Zeit wurden die Besuche sparsam zugestanden; doch schon in der zweiten Woche verkürzte man die Trennungen, und jetzt vergeht kein Tag, wo der Prinz nicht dort wäre. Sanze Abende verschwinden, ohne daß wir ihn zu Gesicht besommen; und ist er auch nicht in ihrer Gesellschaft, so ist sie es doch allein, was ihn besässigt. Sein ganzes Wesen scheint verwandelt. Er geht wie ein Träuender umher, und nichts von allem, was ihn sonst interessirt hatte,

nn ihm jett nur eine flüchtige Aufmertjamkeit abgewinnen.

Wohin wird das noch kommen, liebster Freund? Ich zittre für die tkunft. Der Bruch mit seinem Hofe hat meinen Herrn in eine ernieigende Abhängigkeit von einem einzigen Menschen, von dem Marchese witella, gesett. Dieser ist jett herr unsere Geheimnisse, unsers ganzen

Schieffals. Wird er immer so ebel benken, als er sich uns jeto noch zeigt? Wird bieses gute Bernehmen auf die Dauer bestehen, und ist es wohl gethan, einem Menschen, auch dem vortrefflichsten, so viel Wichtigkeit und Macht einzuräumen?

An bie Schwester bes Pringen ift ein neuer Brief abgegangen. Den Erfolg hoffe ich Ihnen in meinem nächsten Briefe melben zu tonnen.

### Der Graf von O\*\* jur Fortsetung.

Aber dieser nächste Brief blieb aus. Drei ganze Monate vergingen, ehe ich Nachrichten aus Benedig erhielt — eine Unterbrechung, deren Ursache sich in der Folge nur zu sehr aufklärte. Alle Briese meines Freundes an mich waren zurüchehalten und unterdrückt worden. Man urtheile von meiner Bestürzung, als ich endlich im December dieses Jahrs solgendes Schreiben erhielt, das bloß ein glücklicher Zusall (weil Biondello, der es zu bestellen hatte, plötzlich krank wurde) in meine Hande brachte.

"Sie schreiben nicht, Sie antworten nicht — Kommen Sie — o kommen Sie auf Flügeln der Freundschaft. Unsre Hoffnung ist dahin.

Lefen Gie biefen Ginfdluß. Alle unfre hoffnung ift babin.

"Die Bunde des Marchese soll tödtlich sein. Der Cardinal brütet Rache, und seine Meuchelmörder suchen den Prinzen. Mein herr o mein unglücklicher herr! — Ist es dahm gekommen? Unwürdiges, entsehliches Schicksall! Bie Richtswürdige mussen wir uns vor Mördern

und Wläubigern verbergen.

"Ich schreibe Ihnen aus dem \*\*\*Rloster, wo der Prinz eine Zustucht gefunden hat. Sehen ruht er auf einem harten Lager neben mir und schläft — ach, den Schlummer der tödtlichsten Erschöpfung, der ihn nur zu neuem Gefühl seiner Leiden stärken wird. Die zehen Tage, daß sie trant war, tam kein Schlaf in seine Augen. Ich war bei der Leichensffnung. Man fand Spuren von Bergiftung. Heute wird man sie begraben.

"Ach, liebster O\*\*, mein herz ist zerrissen. Ich habe einen Auftritt erlebt, ber nie aus meinem Gedächtniß verlöschen wird. Ich stand vor ihren Sterbebette. Wie eine heilige schied sie dahin, und ihre letzte sterbende Beredsamkeit erschöpfte sich, ihren Geliebten auf den Weg zu leiten, den sie zum himmel wandelte. — Alle unsere Standhaftigkeit war erschüttert, der Brinz allein stand sest, und ob er gleich ihren Tod dreifach mit erlitt, so behielt er doch Stärke des Geistes genug, der frommen Schwärmerin ihre letzte Vitte zu verweigern."

In diesem Brief lag folgender Ginichluß:

# An den Prinzen von \*\*\* von feiner Schwester.

"Die alleinseligmachende Kirche, die an dem Pringen von \*\*\* eine so glänzende Eroberung gemacht hat, wird es ihm auch nicht an Mitteln sehlen lassen, die Lebensart fortzuseten, ber fie diese Eroberung verdankt. Ich habe Thränen und Gebet für einen Berirrten, aber keine Wohlthaten mehr für einen Unwürdigen. Senriette \*\*\*."

Ich nahm sogleich Bost, reiste Tag und Nacht, und in der dritten Boche war ich in Benedig. Meine Eilsertigkeit nützte mir nichts mehr. Ich war gekommen, einem Unglücklichen Trost und Hilse zu bringen; ich sand einen Glücklichen, der meines schwachen Beistandes nicht mehr benöthigt war. F\*\*\* lag krant und war nicht zu sprechen, als ich an langte; solgendes Billet überbrachte man mir von seiner Hand. "Reisen Sie zurück, liebster O\*\*, wo Sie hergekommen sind. Der Prinz bedarf Ihrer nicht mehr, auch nicht meiner. Seine Schulden sind bezahlt, der Cardinal versöhnt, der Marchese wieder hergestellt. Erinnern Sie sich des Armeniers, der uns voriges Jahr so zu verwirren wußte? In sein nen Armen sinden Sie den Prinzen, der seit sunf Tagen — die erste Wesse börte."

Ich brangte mich nichts besto weniger zum Prinzen, ward aber abgewiesen. An dem Bette nieines Freundes ersuhr ich endlich die un-

erhörte Beidichte.

Enbe bes erften Theils.

# Philosophische Briefe.

# Borerinnerung.

Die Bernunft hat ihre Epochen, ihre Schicklale, wie das herz, aber ihre Geschicke wird weit seltener behandelt. Man scheint sich damit zu begnügen, die Leidenschaften in ihren Extremen, Berirrungen und Folgen zu entwickln, ohne Rücksicht zu nehmen, wie genau sie mit dem Gedankenspfteine des Individuums zusammenhängen. Die allgemeine Burzel der moralischen Berschlimmerung ist eine einseitige und schwankende Philosophie, um so gefährlicher, weil sie die umnebelte Bernunft durch einen Schein von Rechtmäßigseit, Wahrheit und leberzeugung blendet und eben deswegen von dem eingebornen sittlichen Gefühle weniger in Schrauken gehalten wird. Sin erleuchteter Berstand hingegen veredelt auch die Gesinnungen — der Kopf muß das herz bilden.

In einer Epoche, wie die jetige, wo Erleichterung und Ausbreitung der Lectüre den denkenden Theil des Publikums so erstaunlich vergrößert, wo die glückliche Resignation der Unwissendeit einer halben Auflärung Platz zu machen ansängt und nur Wenige mehr da stehen bleiben wollen, wo der Zufall der Gedurt sie hingeworsen, scheint esnicht so ganz unwichtig zu sein, auf gewisse verioden der erwachenden und fortschreitenden Bernunft aufmerksam zu machen, gewisse Wahrsheiten und Frrthumer zu berichtigen, welche sich an die Moralität anschließen und eine Onelle von Glücksisseit und Elend sein können,

und wenigstens die verborgenen Nippen zu zeigen, an denen die stolze Bernunft schon gescheitert hat. Wir gelargen nur selten anders als durch Extreme zur Wahrheit — wir mussen den Jrrthum — und oft ben Unfinn — audor erichöpsen, ebe wir uns zu dem schönen Ziele der

rubigen Beisbeit bingufarbeiten.

Einige Freunde, von gleicher Wärme für die Wahrheit und die sittliche Schönheit befeelt, welche sich auf ganz verschiedenen Wegen in derselben Ueberzeugung vereinigt haben und nun mit ruhigerem Blick die zurückgelegte Bahn überschauen, haben sich zu dem Entwurse verbunden, einige Revolutionen und Epochen des Denkens, einige Ausschweisungen der grübelnden Bernunst in dem Gemälde zweier Jüngstinge von ungleichen Charakteren zu entwickeln und in Form eines Briefwechsels der Welt vorzulegen. Folgende Briefe sind der Ansang bieses Bersuchs.

Meinungen, welche in diesen Briefen vorgetragen werden, können also auch nur beziehungsweise wahr ober falsch sein, gerade so, wie sich Welt in dieser Seele, und keiner andern, spiegelt. Die Fortsetzung des Brieswechsels wird es ausweisen, wie diese einseitigen, oft überspannten, oft widersprechenden Behauptungen endlich in eine allge-

meine, geläuterte und festgegrundete Wahrheit sich auflosen.

Stepticismus und Freidenkerei sind die Fiederparorysmen des menschlichen Geistes und müssen deben die unnatürliche Erschütterung, die sie in gut organisierten Scelen verursachen, zuletzt die Gesundbeit desestigen helsen. Je blendender, je verführender der Frethum, desto mehr Triumph für die Wahrheit; je quälender der Zweisel, desto größer die Aufsorderung zu Uederzeugung und sester Gewißheit. Aber diese Zweisel, diese Frethümer vorzutragen, war nothwendig; die Kenntnis der Krantheit mußte der Heilung vorangehen. Die Wahrheit versiert nichts, wenn ein bestiger Jüngling sie versehlt, eben so wenig als die Tugend und die Religion, wenn ein Lasterbafter sie verleugnet.

Dies mußte vorausgejagt werden, um ben Gefichtspuntt anzugeben, aus welchem wir ben folgenden Briefwechsel gelejen und beurtheilt

wiinschen.

## Julius an Raphael.

3m October.

Du bift fort, Raphael — und die schöne Natur geht unter, die Blätter fallen gelb von den Bänmen, ein trüber herbsinebel liegt, wie ein Bahrtuch, über dem ausgestorbenen Gesilde. Einsam durchirre ich die melancholische Gegend, ruse laut deinen Namen aus und zürne, daß mein Raphael mir nicht antwortet.

Ich hatte beine letten Umarmungen überstanden. Das traurige Rauschen des Wagens, der dich von hinnen führte, war endlich in meinem Ohre verstummt. Ich Glücklicher hatte schon einen wohlthätigen hügel von Erde über den Freuden der Bergangenheit aufgehäuft, und jetzt stehest du, gleich deinem abgeschiedenen Geiste, von neuem in diesen

Gegenden auf und meldest bich mir auf jedem Lieblingsplatz unserer Spaziergänge wieder. Diesen Felsen habe ich an deiner Seite erstiegen, an deiner Seite diese unermeßliche Perspective durchwandert. Im schwarzen Heiligthum dieser Buchen ersannen wir zuerst das kühne Joeal unserer Freundschaft. Hier war's, wo wir den Stammbaum der Geister zum erstenmal außeinander rollen und Julius einen so nahen Berzwandten in Raphael sand. Hier ist leine Duelle, kein Gebusch, tein Higgel, wo nicht irgend eine Erimnerung entslohener Selsigeit auf meine Ruhe zielte. Alles, alles hat sich gegen meine Genesung verschworen. Wohin ich nur trete, wiederhole ich den bangen Auftritt unsver Trennung.

Was hast du aus mir gemacht, Raphael? Was ist sett kurzem aus mir geworden! Gesährlicher großer Mensch! daß ich dich niemals gekannt hätte, oder niemals verloren! Gile zurück, auf den Flügeln der Liebe komm wieder, oder deine zarte Pflanzung ist dahin. Konntest du mit deiner sansten Seele es wagen, dein angesangenes Werk zu verlassen, ooch so ferne von seiner Bollendung? Die Grundpfeiler deiner flotzen Beisbeit wanten in meinem Gehirne und herzen, alle die prächtigen Balässe, die du dautest, stürzen ein, und der erdrückte Wurm wälzt sich

wimmernb unter ben Ruinen.

Selige paradiesische Zeit, da ich noch mit verbundenen Augen durch das Leben taumelte, wie ein Trunkener — da all mein Fürwitz und alle meine Bünsche an den Grenzen meines väterlichen Horizonts wieder umfehrten — da mich ein heiterer Sonnenuntergang nichts Höhres ahnen ließ, als einen schönen morgenden Tag — da mich nur eine politische Zeitung an die Welt, nur die Leichenglode an die Ewigkeit, nur Gespenstermärchen an eine Rechenschaft nach dem Tode erinnerten, da ich noch vor einem Teufel bebte und desto herzlicher an der Gottheit hing. Ich empfand und war glücklich. Raphael hat mich denken gelehrt, und

ich bin auf bem Wege, meine Erschaffung zu beweinen.

Erichaffung? - Rein, bas ift ja nur ein Rlang ohne Ginn, ben meine Bernunft nicht gestatten barf. Es gab eine Beit, wo ich von nichts wußte, wo von mir niemand wußte, alfo fagt man, ich mar nicht. Jene Beit ift nicht mehr, alfo fagt man, baf ich erschaffen fei. Aber auch von ben Millionen, die vor Jahrhunderten ba waren, weiß man nun nichts mehr, und boch fagt man, fie find. Worauf grunden wir das Recht, ben Anfang zu bejaben und bas Ende zu verneinen? Das Aufboren bentenber Wefen, behauptet man, widerspricht der unendlichen Gute. Entstand benn biefe unendliche Gute erft mit ber Schöpfung ber Welt? - Wenn es eine Beriode gegeben hat, wo noch teine Beifter maren, fo mar die unendliche Gute ja eine gange vorhergebende Ewigfeit unwirtfam? Wenn bas Gebäude ber Welt eine Bolltommenheit bes Schöpfers ift, fo fehlte ibm ja eine Bolltommenheit por Erschaffung ber Welt? Aber eine folche Boraussetzung widerspricht ber Joee des vollendeten Gottes, also mar feine Schöpfung - Wo bin ich hingerathen, mein Raphael? - Schredlicher Fregang meiner Schluffe! Ich gebe ben Schöpfer auf, fobalb ich Shiller, Werte. IV.

an einen Gott glaube. Bogu brauche ich einen Gott, wenn ich ohne ben

Schöpfer ausreiche?

Du hast mir den Glauben gestohlen, der mir Frieden gab. Du hast mich verachten gelehrt, wo ich anbetete. Taujend Dinge waren mir so ehrwürdig, ehe deine traurige Weisheit sie mir entkleidete. Ich sah eine Volksmenge nach der Kirche strömen, ich hörte ihre begeisterte Audacht zu einem brüderlichen Gebet sich vereinigen — zweimal stand ich dord dem Bette des Todes, sah zweimal — mächtiges Winderwert der Reigion! — die hoffnung des hinmels über die Schrecknisse der Vernichtung siegen und den frischen Lichtstrahl der Freude im gedrochenen Auge des Sterbenden sich entzlinden.

Göttlich, ja göttlich nuß die Lehre sein, rief ich aus, die die Besten unter den Menschen bekennen, die so mächtig siegt und so wunderbar tröstet. Deine kalte Weisheit löschte meine Begeisterung. Eben so Biele, lagtest du mir, drängten sich einst um die Jrmensause und zu Aupiterz Tempel; eben so Viele haben eben so freudig ihrem Brama zu Ehren den holzsioß bestiegen. Was du am Heidenthum so abscheulich sindest,

foll das die Göttlichkeit beiner Lehre beweisen?

Glaube Niemand, als beiner eigenen Bernunft, sagtest du weiter. Es gibt nichts heiliges, als die Wahrheit. Was die Bernunft erkennt, ist die Wahrheit. Ich habe die Weinungen aufgeopfert, habe gleich jenem verzweiselten Eroberer alle meine Schiffe in Brand gesteckt, da ich an dieser Insel landete, und alle hossinung versichtet. Ich kann mich nie mehr mit einer Meinung versichten, die ich einmal belachte. Meine Bernunft ist mir jetzt alles, meine einzige Gewährleistung für Gottheit, Tugend, Unsterblichkeit. Behe mir von nun an, wenn ich diesem einzigen Bürgen auf einem Widerspruche begegne! wenn meine Achtung vor ihren Schlüssen sint! wenn ein zerrisener Faden in meinem Gehirn ihren Gaug verrickt! — Meine Glückeitsseit ist von jetzt an dem harnonischen Takt meines Sensoriums anvertraut. Webe mir, wenn die Saiten diese Instruments in den bebenklichen Perioden meines Lebens falsch angeben — wenn meine Ueberzengungen mit meinem Aderschlag wanken!

# Julius an Raphael.

Deine Lehre hat meinem Stolze geschmeichelt. Ich war ein Gefangener. Du hast mich herausgesührt an den Tag; das goldne Licht und die unermeßliche Freie haben meine Augen entzückt. Borhin genügte mir an dem bescheidenen Ruhme, ein guter Sohn meines Hauses, ein Freund meiner Freunde, ein nütsliches Glied der Gesellschaft zu heißen: du hast mich in einen Bürger des Universums verwandelt. Meine Bünsche hatten noch seinen Eingriff in die Rechte der Großen gethan. Ich duldete diese Glücklichen, weil Bettler mich dulbeten. Ich erröthete nicht, einen Theil des Menschengeschlechts zu beneiden, weil noch ein

größerer fibrig war, ben ich beklagen mußte. Jetzt ersuhr ich zum erstenmal, daß meine Ansprüche auf Genuß so vollwichtig wären, als die meiner übrigen Brüder. Jetzt sch ich ein, daß eine Schichte über dieser Atmosphäre ich gerade so viel und so wenig gelte, als die Beherrscher der verde. Raphael schnitt alle Bande der Uebereinkunst und der Meinung entzwei. Ich silbste mich ganz frei — denn die Bernunst, sagte mir Raphael, ist die einzige Monarchie in der Geisterwelt, ich trug meinen Kaiserthron in meinem Gehirne. Alle Dinge im himmel und aus Erden haben keinen Werth, keine Schätzung, als so viel meine Bernunst ihnen zugesteht. Die ganze Schöpfung ist mein, denn ich bestige eine unwidersprechliche Bollmacht, sie ganz zu genießen. Alle Geister — eine Stuse tieser unter dem vollkommensten Geist — sind meine Mitbrüder, weil wir alle einer Regel gedorchen, einem Oberherrn

buldigen.

Wie erhaben und prächtig Ningt diese Berkündigung! Welcher Borrath für meinen Durst nach Erkenntniß! aber — unglücseliger Widerspruch der Natur! — dieser freie emporstrebende Geist ist in das starre unwandelbare Uhrwert eines sterblichen körpers gestochten, mit seinen Neider Gott ist in eine Welt von Würmern verwiesen. Der ungeheure Kanm der Natur ist seiner Thätigseit aufgethan, aber er darf nur nicht zwei Poeen zugleich denken. Seine Augen tragen ihn dis zu dem Sonnenziele der Gottheit, aber er selbst muß erst träge und mühsam durch die Elemente der Zeit ihm entgegenkriechen. Einen Genuß zu erschöpfen, muß er jeden andern verloren geben; zwei unumschäufte Begierden sind seinem Keinen Heinen herzen zu groß. Jede nen erwordene Freude lostet ihn die Summe aller vorigen. Der jehige Augenblick ist das Grabmal aller vergangenen. Eine Schäferstunde der Liebe ist ein aussetzender Aberschlag in der Freundschaft.

Bohin ich nur sehe, Raphael, wie beschränkt ist der Mensch! Bie groß der Abstand zwischen seinen Ausprüchen und ihrer Ersüllung! — D, beneide ihm doch den wohlthätigen Schlaf! Wecke ihn nicht! Er war so glücklich, die er ausing, zu fragen, wohin er gehen müsse, und woher er gekommen sei. Die Bernunft ist eine Fackel in einem Kerker. Der Gesangene wußte nichts von dem Lichte, aber ein Traum der Frei-heit schien über ihm, wie ein Blit in der Nacht, der sie finsterer zurücläßt. Unsere Philosophie ist die unglückselige Neugier des Oedipus, der nicht nachließ, zu sprichen, dis das entsessiche Orakel sich auslöste:

"Dochteft du nimmer erfahren, wer du bift!"

Ersetzt mir beine Weisheit, was fie mir genommen hat? Wenn i keinen Schlässel zum himmel hattest, warum mußtest du mich der ide entführen? Wenn du voraus wußtest, daß der Weg zu der Weiseit durch den schrecklichen Abgrund der Zweisel führt, warum wagst du die ruhige Unichuld deines Julius auf diesen bebenklichen unf?

— Wenn an bas Gute, Das ich zu thun vermeine, allzu nah Was gar zu Schlimmes grenzt, so thu' ich lieber Das Gute nicht —

Du haft eine Butte niedergeriffen, die bewohnt war, und einen prächtigen

todten Palaft auf die Stelle gegründet.

Raphael, ich fordre meine Seele von dir. Ich bin nicht glücklich. Mein Muth ist dahin. Ich verzweifle an meinen eigenen Kräften. Schreibe mir bald! Nur deine heilende Hand kann Balsam in meine brennende Wunde gießen.

# Raphael an Julius.

Sin Glück, wie das unfrige, Julius, ohne Unterbrechung, wäre zu viel für ein menschliches Loos. Mich verfolgte schon oft dieser Gedanke im vollen Genuß unserer Frennbschaft. Was damals meine Seligkeit verbitterte, war heilsame Vorbereitung, mir meinen jetzigen Justand zu erleichtern. Abgehärtet in der frengen Schule der Resignation, bin ihn noch empfänglicher für den Troft, in unserer Trennung ein leichtes Opfer zu sehen, um die Frenden der künftigen Bereinigung dem Schickal abzuverdienen. Du wußtest dis jetzt noch nicht, was Entbehrung sei. Du leidest zum erstenmale.

Und doch ift's vielleicht Wohlthat für dich, daß ich gerade jett von deiner Seite gerissen bin. Du hast eine Krankheit zu überstehen, von der du nur allein durch dich selbst vollsommen genesen kanst, um vor jedem Rückfall sicher zu sein. Je verlassener du dich sichsis, desto mehr wirst du alle Heilkräfte in dir selbst ausdieten; je weniger augenblickliche Linderung du von täuschenden Kalliativen empfängst, desto sicherer wird

es bir gelingen, bas Uebel aus bem Grunde ju heben.

Daß ich aus beinem süßen Traume dich erweckt habe, reut mich noch nicht, wenn gleich dein jetiger Zustand peinlich ist. Ich habe nichts gethan, als eine Krisis beschleunigt, die solchen Seelen, wie die deinige, früher oder später unausbleiblich bevorsteht, und bei der alles darauf ankonunt, in welcher Beriode des Lebens sie ausgehalten wird. Es gibe Lagen, in denen es schrecklich ist, an Wahrheit und Tugend zu verzweiseln. Wehe Dem, der im Sturme der Leidenschaft noch mit den Spitzsindigkeiten einer klügelnden Vernunft zu kämpfen hat. Was dies heiße, habe ich in seinem ganzen Umfang empfunden, und dich vor einem solchen Schicklale zu bewahren, blieb mir nichts übrig, als diese unvermeidliche Seuche durch Einimpfung unschällich zu machen.

Und welchen günstigeren Zeitpunkt konnte ich dazu mablen, mein Julius? In voller Jugendkraft standst du vor mir, Körper und Geist in der herrlichsten Blüthe, durch keine Sorge gedrückt, durch keine Leidenschaft gefesselt, frei und stark, den großen Kampf zu bestehen, wovon die erhabene Ruhe der Ueberzeugung der Preis ist. Wahrheit

und Jerthum waren noch nicht in bein Interesse verwebt. Deine Genüsse und beine Tugenden waren unabhängig von beiden. Du bedurftest keine Schrechbilder, dich von niedrigen Ausschweisungen zurückzureißen. Gefühl sür eblere Freuden hatte sie die verekelt. Du warft gut aus Instinkt, aus unentweihter sittlicher Grazie. Ich hatte nichts zu fürchten für deine Roralität, wenn ein Gebäude einstürzte, auf welchem sie nicht gegründet war. Und noch schrecken mich deine Besorgnisse nicht. Was die auch immer eine melancholische Laune eingeben mag, ich kenne dich besser, Julius!

Undantbarer! Du schmähft die Bernunft, du vergissel, was sie dir schon für Freuden geschenkt hat. Hättest du auch für dein ganzes Leben ben Gesahren der Zweiselslucht entgehen können, so war es Pflicht für mich, dir Genüsse nicht vorzuenthalten, deren du sähig und würdig warest. Die Stusse, worauf du standest, war deiner nicht werth. Der Beg, auf dem du emporklimmtest, bot dir Ersah für alles, was ich dir raubte. Ich welf noch, mit welcher Entzstänung du den Augenblick segnetest, da die Binde von deinen Augen siel. Jene Wärme, mit der du die Wahrheit aussassische vielseicht an Abgründe geführt, wovor du erschrocken zurückschaderer.

Ich muß bem Gang beiner Forschungen nachspüren, um die Quellen beiner Magen zu entbeden. Du haft sonft die Resultate beines Nachbentens aufgeschrieben. Schide mir diese Papiere, und bann will ich

dir antworten. —

## Julius an Raphael.

Diesen Morgen durchftöre ich meine Papiere. Ich sinde einen verlornen Aufsat wieder, entworfen in jenen glücklichen Stunden meiner stolzen Begeisterung. Raphael, wie ganz anders sinde ich jeto das alles! Es ist das hölzerne Gerüste der Schaubühne, wenn die Beleuchtung dahin ist. Mein herz suchte sich eine Philosophie, und die Phantasie unterschob ihre Träume. Die wärmste war mir die wahre.

Ich forsche nach den Gesetzen der Geister — schwinge mich bis zu dem Unendlichen, aber ich vergesse zu erweisen, daß sie wirklich vorhanden sind. Ein kühner Angriss des Materialismus stürzt meine

Schöpfung ein.

Du wirst dies Fragment durchlesen, mein Raphael. Möchte es dir gelingen, den erstorbenen Funken meines Enthusiasmus wieder aufzuslammen, mich wieder auszusöhnen mit meinem Genius — aber mein Stolz ist so tief gesunken, daß auch Raphaels Beisall ihn kann mehr emportassen wird.

## Theosophie des Inlius.

#### Die Welt und das denkende Wefen.

Das Universum ist ein Gebanke Gottes. Nachbem bieses idealische Geistesbild in die Wirklichkeit hinübertrat und die geborne Welt den

Rif ihres Schöpfers erfüllte - erlaube mir biefe menfoliche Borftellung - fo ift ber Beruf aller bentenden Wefen, in biefem borhandenen Bangen die erfte Zeichnung wiederzufinden, die Regel in der Dafchine, bie Einheit in der Rusammensetzung, bas Gefet in dem Phanomen aufzusuchen und das Gebäude rudwärts auf feinen Grundrig zu übertragen. Alfo gibt es für mich nur eine einzige Erscheinung in ber Ratur, bas bentenbe Befen. Die große Insammensetzung, Die wir Belt nennen, bleibt mir jeso nur merkwirdig, weil fie vorhanden ift, mir bie mannigfaltigen Meugerungen jenes Wefens fymbolifch zu bezeichnen. Alles in mir und außer mir ift nur hieroglophe einer Kraft, die mir ähnlich ift. Die Gefetse der Ratur find die Chiffern, welche das denkende Wefen zusammenfitat, fich bem bentenben Wefen verftanblich zu machen - das Alphabet, vermittelft beffen alle Geister mit dem vollkommensten Beift und mit fich felbft unterhandeln. Sarmonie, Bahrheit, Ordnung, Schonheit, Bortrefflichkeit geben mir Freude, weil fie mich in den thatigen Buftand ihres Erfinders, ihres Befiters verfeten, weil fie mir bie Gegenwart eines vernünftig empfindenden Wefens verrathen und meine Bermandtichaft mit biefem Befen mich abnen laffen. Gine neue Erfahrung in diesem Reiche der Bahrheit, die Gravitation, der entbedte Umlauf bes Blutes, bas naturfpftem bes Linnaus, beifen mir ursprünglich eben bas, was eine Antife, in herculanum hervorgegraben - beides nur Widerschein eines Geiftes, neue Befanntichaft mit einem mir ahnlichen Wefen. Ich bespreche mich mit bem Unendlichen burch bas Instrument ber Ratur', burch bie Weltgeschichte - ich lefe bie Seele des Künstlers in feinem Abollo.

Willft du dich überzeugen, mein Raphael, fo foriche rudwarts. Reber Auftand ber menschlichen Seele hat irgend eine Barabel in ber phpfifden Schöpfung, wodurch er bezeichnet wird, und nicht allein Rünftler und Dichter, auch felbst die abstracteften Denter haben aus diesem reichen Magazine geschöpft. Lebhafte Thätigkeit nennen wir Feuer, die Zeit ift ein Strom, ber reigend von hinnen rollt; Die Emigfeit ift ein Birtel; ein Gebeimniß bullt fich in Mitternacht, und die Wahrheit wohnt in ber Sonne. Ja, ich fange an zu glauben, baß fogar bas fünftige Schicksal des menschlichen Geistes im dunkeln Orakel der körperlichen Schöpfung vorherverklindigt liegt. Jeder tommende Frühling, der die Sproßlinge ber Bflanzen ans bem Schoofe ber Erbe treibt, gibt mir Erläuterung über bas bange Rathsel bes Todes und widerlegt meine angstliche Besoranif eines emigen Schlafs. Die Schwalbe, Die wir im Winter erstarrt finden und im Lenze wieder aufleben feben, die tobte Raup Die fich als Schmetterling neu verjungt in die Luft erhebt, reichen un ein treffendes Sinnbild unfrer Unfterblichkeit.

Wie merkwürdig wird mir nun alles! — Jett, Raphael, ift alle bevölkert um mich herum. Es gibt für mich feine Einöbe in ber ganze Natur mehr. Wo ich einen Körper entbede, ba ahne ich einen Gei

- Bo ich Bewegung merte, da rathe ich auf einen Gedanten.

"Bo kein Tobter begraben liegt, wo kein Auferstehn sein wirb," rebet ja noch die Allmacht burch ihre Werke zu mir, und so versiehe ich die Lehre von einer Allgegenwart Gottes.

#### Sdet.

Alle Geister werben angezogen von Vollsommenheit. Alle — es gibt hier Berirrungen, aber keine einzige Ausnahme — alle streben nach dem Justand der höchsten freien Aeußerung ihrer Kräfte, alle besitzen den gemeinschastlichen Trieb, ihre Thätigkeit auszubehnen, alles an sid zu ziehen, in sich zu versammeln, sich eigen zu machen, was eins gut, als vortrefstich, als reizend erkennen. Anschanung des Schönen, des Wahren, des Bortresslichen ist augenblickliche Besitznehmung dieser Sigenschaften. Welchen Zustand wir wahrnehmen, in diesen treten wir selbst. In dem Augenblick, wo wir sie uns denken, sind wir Eigenthümer einer Tugend, Urheber einer holung, Ersinder einer Wahrendimer dieser Visiesteit. Bir selber werden das empfundene Objekt. Berwirre mich hier durch kein zweideutiges Lächeln, mein Raphael — diese Boraussetzung ist der Grund, worauf ich alles Folgende gründe, und einig müssen wir sein, ebe ich Muth habe, meinem Bau zu vollenden.

Etwas Aehnliches fagt einem Reben icon bas innre Geflibl. Benn wir 3. B. eine Sandlung ber Grogmuth, ber Tapferteit, ber Rlugheit bewundern, regt fich ba nicht ein geheimes Bewußtsein in unferem Bergen, bag wir fabig maren, ein Gleiches zu thun? Berrath nicht icon Die hohe Röthe, Die bei Anhörung einer folden Gefdichte unfere Bangen farbt, bag unfere Bescheibenbeit por ber Bewunderung gittert? bag wir über bem Lobe verlegen find, welches uns diefe Beredlung unfers Befens erwerben muß? Sa, unfer Körper felbst stimmt fich in biefem Augenblick in die Geberben bes banbelnben Menichen und zeigt offenbar, bag unfere Seele in biefen Ruftand fibergegangen fei. Wenn bu zugegen warft, Raphael, wo eine große Begebenheit vor einer zahlreichen Berfammlung ergählt wurde, faheft bu es ba bem Ergahler nicht an. wie er felbst auf ben Weihrauch wartete, er felbst ben Beifall aufzehrte. ber feinem Belben geopfert murbe - und wenn bu ber Ergabler marft. überraschtest bu bein Berg niemals auf biefer gludlichen Tauschung? Du haft Beifpiele, Raphael, wie lebhaft ich fogar mit meinem Bergensfreund um die Borlefung einer iconen Anetbote, eines vortrefflichen Gebichtes mich ganten tann, und mein Berg bat mir's leife gestanben, baf es bir bann nur ben Lorbeer miggonnte, ber von bem Schöpfer auf ben Borlefer übergeht. Schnelles und inniges Kunftgefühl für bie Tugend gilt barum allgemein für ein großes Talent gu ber Tugend, wie man im Gegentheil fein Bebenten tragt, bas Berg eines Mannes Bu bezweifeln, beffen Ropf bie moralifche Schonheit ichwer und langfam faßt.

Bende mir nicht ein, daß bei lebendiger Ertenntniß einer Bolltom-

menheit nicht felten bas entgegenstehende Gebrechen fich finde, bag felbft den Bolewicht oft eine bobe Begeisterung für das Bortreffliche anwandle. felbst ben Schmachen zuweilen ein Enthufiasmus hober berculischer Große burchflamme. Ich weiß 3. B., bag unfer bewunderter Saller, ber bas geschätte Richts ber eiteln Ehre fo mannlich entlarvte, beffen philosophischer Größe ich so viel Bewunderung gollte, daß eben diefer bas noch eitlere Nichts eines Ritterfternes, ber feine Große beleibiate. nicht zu verachten im Stande mar. Ich bin überzeugt, daß in dem glücklichen Momente bes Ibeals ber Künftler, ber Bhilosoph und ber Dichter bie großen und guten Menschen wirklich find, beren Bild fie entwerfen - aber diese Beredlung bes Geiftes ift bei Bielen nur ein unnatürlicher Ruftand, burch eine lebhaftere Ballung bes Bluts, einen rafcheren Schwung ber Phantafie gewaltsam hervorgebracht, ber aber auch eben begwegen fo fluchtig, wie jebe andere Bezauberung, babin ichwindet und das Berg ber bespotischen Willfür niedriger Leidenschaften besto ermatteter überliefert. Desto ermatteter, sage ich — benn eine allgemeine Erfahrung lehrt, daß ber rudfällige Berbrecher immer ber muthenbere ift, daß die Renegaten ber Tugend fich von dem läftigen Rwange ber Reue in den Armen des Lafters nur defto füßer erholen.

Ich wollte erweisen, mein Raphael, daß es unser eigener Zustand ist, wenn wir einen fremden empfinden, daß die Bolltommenheit auf ben Augenblick unser wird, worin wir uns eine Borstellung von ihr erwecken, daß unser Wohlgefallen an Wahrheit, Schönheit und Tugend sich endlich in das Bewußtsein eigner Beredlung, eigner Bereicherung

auflöset, und ich glaube, ich habe es erwiesen.

Wir haben Begriffe von der Beisheit des höchsten Besens, von seiner Gite, von seiner Gerechtigkeit — aber keinen von seiner Allmacht. Seine Allmacht zu bezeichnen, helsen wir uns mit der stillckweisen Bortkellung dreier Successionen: Richts, sein Wille und Stwas. Es if wüsse und es wird Licht. Hätten wir eine Realidee seiner wirkenden Allmacht, so wären wir Schöpfer,

wie er.

Febe Bolltommenheit also, die ich wahrnehme, wird mein eigen, sie gibt mir Freude, weil sie mein eigen ist, ich begehre sie, weil ich mich selbst liebe. Bolltommenheit in der Natur ist keine Sigenschaft der Materie, sondern der Geister. Alle Geister sind glüsklich durch ihre Bolltommenheit. Ich begehre das Glück aller Geister, weil ich mich selbst liebe. Die Glückseligteit, die ich mir vorstelle, wird meine Glückseligkeit, also liegt mir daran, diese Borstellungen zu erwecken, zu vervielsfältigen, zu erhöhen — also liegt mir daran, Glückseligkeit um mich ber zu verdreiten. Welche Schönheit, welche Bortresslichseit, welchen Genuß ich außer mir hervordringe, dringe ich mir hervor; welchen ich vernachlässig, zerstöre, zerstöre ich mir, vernachlässige ich mir — Ich begehre fremde Glückseligkeit, well ich meine eigne begehre. Begierde nach fremder Glückseligkeit nennen wir Wohlwollen, Liebe.

#### fiebe.

Jett, bester Raphael, laß mich herumschauen. Die Höhe ist erstiegen, der Nebel ist gefallen, wie in einer blühenden Laudschaft stehe ich mitten im Unermeßlichen. Ein reineres Sohnenlicht hat alle meine Begriffe gesäutert.

Liebe also — das schönste Phanomen in der beseelten Schöpfung, der allmächtige Magnet in der Geisterwelt, die Duelle der Andacht und der erhabensten Tugend — Liebe ift nur der Widerschein dieser einzigen Urkraft, eine Anziehung des Bortrefslichen, gegründet auf einen augenblicklichen Tausch der Verlöusichtet, eine Verweckslung der Welfen.

Wenn ich haffe, so nehme ich mir etwas; wenn ich liebe, so werbe ich um das reicher, was ich liebe. Berzeihung ift das Wiederfinden eines veräußerten Eigenthums — Menschenhaß ein verlängerter Selbstmord;

Egoismus die bochfte Armuth eines erschaffenen Wefens.

Als Raphael sich meiner letten Umarmung entwand, ba zerriß meine Seele; und ich weine um den Berlust meiner schöneren hälfte. An jenem seligen Abend — du tennest ihn — da unsere Seelen sich zum erstenmal feurig berührten, wurden alle deine großen Empsindungen mein, machte ich nur mein ewiges Eigenthumsrecht auf deine Bortrefflickeit gelten — stolzer darauf, dich zu lieben, als von dir geliebt zu sein, denn das Erste hatte mich zu Raphael gemacht.

"Bar's nicht dies allmächtige Getriebe, "Das zum ew'gen Jubelbund der Liebe "Unfre Herzen an einander zwang? "Raphael, an deinem Arm — o Wonne! "Bag' auch ich zur großen Geistersonne "Freudig den Bollendungsgang.

"Glücklich! Glücklich! Dich hab' ich gefunden, "Hab' aus Millionen dich umwunden, "Und aus Millionen mein bist du. "Laß das wilbe Chaos wiederkehren, "Duch einander die Atomen stören, "Ewig stiehn sich unse Herzen zu.

"Muß ich nicht aus beinen Flammenangen "Meiner Wolluft Widerstrahlen saugen? "Nur in dir bestaun' ich mich. "Schöner malt sich mir die sichöne Erde, "Heller spiegelt in des Freunds Geberde, "Neizender der Himmel sich.

"Schwermuth wirft die bangen Thränenlasten, "Süßer von des Leidens Sturm zu rasten, "In der Liebe Busen ab. "Sucht nicht felbst bas folternbe Entzüden, "Raphael, in beinen Seelenbliden "Ungebulbig ein wollust'ges Grab?

"Stlind' im AU der Schöpfung ich alleine, "Seelen träumt' ich in die Felsensteine, "Und umarmend küßt' ich fie. "Weine Klagen stöhnt' ich in die Lüfte, "Freute mich, antworteten die Klüfte, "Thor genng, der süßen Sympathie."

Liebe findet nicht ftatt unter gleichtönenden Seelen, aber unter harmonischen. Mit Bohlgefallen erkenne ich meine Empfindungen wieder in dem Spiegel der deinigen, aber mit feuriger Sehnsucht verschlinge ich die höheren, die mir mangeln. Gine Regel leitet Freundschaft und Liebe. Die sanste Desdemona liebt ihren Othello wegen der Gefahren, die er bestanden; der männliche Othello liebt sie um der Thräne willen,

die fie ihm weinte.

Es gibt Augenblick im Leben, wo wir aufgelegt find, jede Blume und jedes entlegene Gestirn, jeden Burm und jeden geahneten höhern Geist an den Busen zu drücken — ein Umarmen der ganzen Natur, gleich unstrer Geliebten. Du verstehst mich, mein Raphael. Der Mensch, der es so weit gebracht hat, alle Schönheit, Größe, Bortrefflickfeit im Kleinen und Großen der Natur aufzulesen und zu dieser Mannigsaltigkeit die große Einheit zu sinden, ist der Gottheit schon sehr wiel näher gersickt. Die ganze Schöpfung zerstießt in seine Persönlichkeit. Wenn jeder Mensch

alle Menschen liebte, so befage jeder Ginzelne Die Belt.

Die Philosophie unfrer Zeiten - ich fürchte es - widerspricht Dieser Lehre. Biele unfrer bentenben Ropfe haben es fich angelegen fein laffen, diefen himmlischen Trieb aus ber menfclichen Seele hinweaauspotten, bas Geprage ber Gottheit zu verwischen und biefe Energie, biefen ebeln Enthusiasmus im talten tobtenben Sauch einer fleinmuthigen Indiffereng aufzulosen. Im Rnechtsgefühle ihrer eigenen Entwirbigung haben fie fich mit bem gefährlichen Feinde des Wohlwollens, bem Eigennut, abgefunden, ein Phanomen zu erflaren, das ihrem begrengten Bergen zu gottlich mar. Aus einem durftigen Egoismus haben fie ihre troftlofe Lehre gesponnen und ihre eigene Beschrantung gum Magftab bes Schöpfers gemacht - entartete Stlaven, die unter bem Rlang ihrer Retten die Freiheit verschreien. Swift, ber ben Tabel ber Thorheit bis gur Infamie ber Menschheit getrieben und an ben Schandpfahl, ben er bem gangen Gefchlechte baute, querft feinen eigenen Ramen fcrieb, Swift felbst tonnte ber menschlichen Natur teine fo tobtliche Bunbe schlagen, als biese gefährlichen Denter, die mit allem Aufwande bes Scharffinnes und bes Genies ben Gigennut ausschmuden und zu einem Spfteme veredeln.

Barum foll es die gange Gattung entgelten, wenn einige Glieber

an ihrem Werthe verzagen?

Ich bekenne es freimitthig, ich glaube an die Wirklichkeit einer uneigennützigen Liebe. Ich bin verloren, wenn sie nicht ist; ich gebe die Gottheit auf, die Unsterdlichkeit und die Augend. Ich habe keinen Beweis für diese Hoffnungen mehr übrig, wenn ich aufhöre, an die Liebe zu glauben. Ein Geift, der sich allein liebt, ist ein schwimmender Atom im unermestichen leeren Raume.

#### Aufopferung.

Aber die Liebe hat Wirkungen hervorgebracht, die ihrer Ratur gu

widerfprechen icheinen.

Es ift denkbar, daß ich meine eigene Glückeligkeit durch ein Opfer vermehre, das ich fremder Glückeligkeit bringe — aber auch noch dann, wenn dieses Opfer mein Leben ift? Und die Geschichte hat Beispiele solcher Opfer — und ich fühle es lebhaft, daß es mich nichts kosten sollte, für Haphaels Rettung zu sterben. Bie ist es möglich, daß wir den Tobirt ein Wittel halten, die Summe unserer Genüsse zu vermehren? Wie kann das Aushören meines Daseins sich mit Bereicherung meines Wesens vertragen?

Die Boraussetzung von einer Unsterblickeit hebt diesen Widerspruch — aber fie entstellt auch auf immer die hohe Grazie dieser Erscheinung. Rücksicht auf eine besohnende Zukunft schließt die Liebe aus. Es muß eine Tugend geben, die auch ohne den Glauben an Unsterblickeit auslangt, die auch, auf Gefahr der Vernichtung, das nämliche

Opfer wirkt.

Bwar ist es schon Beredlung einer menschlichen Seete, ben gegenwärtigen Bortheil dem ewigen aufzuopfern — es ist die edelste Stuse des Egoismus — aber Egoismus und Liebe scheiden die Menschiet in zwei höcht unähnliche Geschlechter, deren Grenzen nie in einander fließen. Egoismus errichtet seinen Mittelpunkt in sich selber; Liebe pflanzt ihn außerhalb ihrer in die Achse des ewigen Ganzen. Liebe zielt nach Einseit, Egoismus ist Einsamkeit. Liebe ist die mitherrichende Blitzerin eines blithenden Freistaats, Egoismus ein Despot in einer verwüsteten Schöpfung. Egoismus sätet für die Dantbarkeit, Liebe für den Undank. Liebe verschenkt, Egoismus leiht — Einerlei vor dem Thron der richtenden Wahrheit, ob auf den Genuß des nächstolgenden Augenblicks, oder die Aussicht einer Märtyrerkrone — einerlei, ob die Zinsen in diesen Leben oder im andern fallen!

Denke dir eine Wahrheit, mein Raphael, die dem ganzen Menschengeschlecht auf entsernte Jahrhunderte wohl thut — setze hinzu, diese Wahrbeit verdammt ihren Bekenner zum Tode, diese Wahrheit kann nur erwiesen werden, nur geglaubt werden, wenn er stirbt. Denke dir darn den Mann mit dem hellen umfassenden Sonneivlicke des Genies, mit dem Flammenrad der Begeisterung, mit der ganzen erhabenen Anlage

zu der Liebe. Laß in seiner Seele das vollständige Ideal sener großen Wirkung emporsteigen — Laß in dunkler Ahnung vorübergehen an ihm alle Glücklichen, die er schaffen soll — Laß die Gegenwart und die Zukunst zugleich in seinem Geist sich zusammendrängen, und nun beantworte dir, bedarf dieser Meusch der Anweisung auf ein anderes Leben?

Die Summe aller bieser Empfindungen wird sich verwirren mit seiner Persönlichkeit, wird mit seinem Ich in Eins zusammensließen. Das Menschengeschlecht, das er jetzt sich benket, ist Er selbst. Es ist ein Körper, in welchem sein Leben, vergessen und entbehrlich, wie ein Blutstropfen schwimmt — wie schnell wird er ihn für seine Gesundheit versorien!

#### Gott.

Alle Bolltommenheiten im Universum find vereinigt in Gott. Gott

und Natur find zwei Größen, die fich vollfommen gleich find.

Die ganze Summe von harmonischer Thätigteit, die in der göttlichen Substanz beisammen existiert, ist in der Natur, dem Abbilde dieser Substanz, zu unzähligen Graden und Maßen und Stusen vereinzelt. Die Natur (erlaube mir diesen bildlichen Ausdruck), die Natur

ift ein unendlich getheilter Gott.

Bie sich im prismatischen Glase ein weißer Lichtstreif in sieben dunklere Strahlen spaltet, hat sich das göttliche Ich jahllose empfindende Substanzen gebrochen. Wie sieben dunklere Strahlen in einen helten Lichtstreif wieder zusammenschmelzen, würde aus der Bereinigung aller dieser Substanzen ein göttliches Wesen hervorgehen. Die vorhandene Form des Naturgebäudes ist das optische Glas, und alle Thätigkeiten der Geister nur ein unendliches Farbenpiel jenes einsachen göttlichen Strahles. Gestel' es der Allmacht derenst, dieses Prisma zu zerschlen, in stützte der Damm zinschen ihr und der Welt ein, alle Geister würden in einem Unendlichen untergehen, alle Accorde in einer Harmonie in einander sließen, alle Bäche in einem Ocean aushören.

Die Anziehung der Clemente brachte die körperliche Form der Natur zu Stande. Die Anziehung der Geister, ins Unendliche vervielfältigt und fortgesett, müßte endlich zu Aushebung jener Trennung führen, oder (barf ich es aussprechen, Raphael?) Gott hervorbringen. Eine solche

Anziehung ift bie Liebe.

Alfo Liebe, mein Raphael, ift die Leiter, worauf wir emporklimmen gur Gottahnlichkeit. Ohne Anspruch, uns felbst unbewußt, zielen wir

dahin.

"Tobte Gruppen sind wir, wenn wir hassen, "Götter, wenn wir liebend uns umfassen, "Lechzen nach bem suffen Fesselzwang. "Auswärts, burch bie tausenbsachen Stufen "Bablenloser Geifter, die nicht schufen, "Waltet göttlich dieser Drang. "Arm in Arme, höher stets und höher, "Bom Barbaren bis zum griech'ichen Seher, "Der sich an den letten Seraph reiht, "Ballen wir einmith'gen Ringeltanzes, "Bis sich dort im Meer des ew'gen Glanzes "Sterbend untertauchen Maß und Zeit.

"Freundlos war der große Weltenmeister, "Fühlte Mangel, darum schie er Geister, "Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit. "Fand das höchte Wesen schon kein Gleiches, "Aus dem Kelch des ganzen Wesenreiches "Schäumt ihm die Unendlichkeit."

Liebe, mein Raphael, ift das wuchernbe Artan, ben entadelten König bes Golbes aus bem unscheinbaren Kalle wieder herzustellen, das Ewige aus bem Bergänglichen, und aus dem zerstörenden Brande ber Zeit das große Orafel der Dauer zu retten.

Bas ift die Summe von allem Bisherigen?

Laßt uns Bortrefflickeit einsehen, so wird fie unser. Laßt uns vertraut werden mit der hohen idealischen Einheit, so werden wir uns mit Bruderliebe anschließen an einander. Laßt uns Schönheit und Freude pflanzen, so ernten wir Schönheit und Freude. Laßt uns helle denken, werden wir fenrig lieben. Seid vollkommen, wie euer Bater im himmel vollkommen ist, sagt der Stifter unsers Glaubens. Die schwache Menschheit erblaßte bei diesem Gedote, darum erklärte er sich deutlicher: liebet euch unter einander.

"Weisheit mit dem Sonnenblick, "Große Göttin, tritt zurück, "Weiche vor der Liebel

"Ber die steile Sternenbahn "Ging dir heldenklihn voran "Zu der Gottheit Sige? "Ber zerriß das Heiligthum, "Zeigte dir Elysium "Durch des Grabes Rige?

"Lodte fie uns nicht hinein, "Möchten wir unsterblich sein? "Suchten auch die Geister "Ohne sie den Meister? "Liebe, Liebe leitet nur "Bu dem Bater der Natur, "Liebe nur die Geister."

Sier . mein Raphael . haft du das Glaubensbefenntnik meiner Bernunft, einen flüchtigen Umriß meiner unternommenen Schöpfung. Go wie du hier findeft, ging der Samen auf, ben du felber in meine Seele strentest. Spotte nun oder freue dich oder errothe über beinen Schüler. Wie du willst - aber biese Philosophie hat mein Berg geadelt und die Berivective meines Lebens verschönert. Möglich, mein Befter, daß das ganze Berufte meiner Schluffe ein bestandlofes Traumbild geweien. -Die Welt, wie ich sie hier malte, ist vielleicht nirgends als im Gebirne beines Rulius wirklich - - vielleicht, daß nach Ablauf ber tausend taufend Jahre jenes Richters, wo der versprochene weisere Mann auf dem Stuble fist, ich bei Erblidung des mabren Drigingles meine fcullerhafte Reichnung schamroth in Studen reiße - alles bies mag eintreffen, ich erwarte es; bann aber, wenn die Wirklichkeit meinem Traume auch nicht einmal ähnelt, wird mich die Wirklichkeit um fo entzudender, um jo majestätischer überraschen. Sollten meine Joeen wohl schoner fein, als die Meen des ewigen Schöpfers? Wie? Sollte der es mobl bulden. daß fein erhabenes Runftwert binter den Erwartungen eines fterblichen Renners gurudbliebe? - Das eben ift die Kenerprobe feiner großen Bollendung und der fugefte Triumph für ben bochften Weift. daß auch Fehlschluffe und Täuschung seiner Unerkennung nicht ichaben, daß alle Schlangenfrummungen der ausschweifenden Bernunft in die gerade Richtung der ewigen Wahrheit zulett einschlagen, zuletzt alle abtrunnigen Arme ihres Stromes nach ber nämlichen Mundung laufen. Raphael — welche Roee erweckt mir der Rünstler, der, in taufend Covieen anders entstellt, in allen tausenden dennoch sich ähnlich bleibt. dem felbst die verwüstende Sand eines Stumpers die Anbetung nicht entzieben fann!

Uebrigens tonnte meine Darftellung burchaus verfehlt, burchaus unecht fein - noch mehr, ich bin überzeugt, daß fie es nothwendig jein muß, und bennoch ift es möglich, daß alle Resultate baraus eintreffen. Unfer ganges Wiffen läuft endlich, wie alle Beltweisen übereinkommen, auf eine conventionelle Taufdung hinaus, mit welcher jeboch die strengste Wahrheit bestehen fann. Unfre reinsten Begriffe find feineswegs Bilder ber Dinge, sondern bloß ihre nothwendig bestimmten und coeristierenden Zeichen. Weber Gott, noch bie menschliche Seele, noch die Welt find bas wirklich, was wir davon halten. Unfre Gebanken von diesen Dingen find nur die endemischen Formen, worin fie uns der Blanet überliefert, den wir bewohnen - Unser Gebirn gebort Diesem Planeten, folglich auch die Idiome unfrer Begriffe, die darin aufbewahrt liegen. Aber bie Rraft ber Seele ift eigenthumlich, nothwendig, und immer fich felbst gleich; das Willfürliche ber Materialien. woran fie fich außert, andert nichts an ben emigen Gefeten, wornach fie fich außert, fo lang diefes Willfürliche mit fich felbst nicht im Widerfpruch fieht, fo lang bas Beichen bem Bezeichneten burchaus getren bleibt. So wie die Denkfraft Die Berhaltniffe ber Joiome entwickelt, muffen

diese Berhaltnisse in den Sachen auch wirklich vorhanden sein. Wahrheit also ist teine Cigenschaft der Josome, sondern der Schlüsse; nicht die Aehnlichkeit des Zeichens mit dem Bezeichneten, des Begriffs mit bem Gegenstand , fondern die Uebereinstimmung diefes Begriffs mit ben Bejegen ber Denttraft. Eben fo bedient fich die Größenlehre ber Chiffern, die nirgends als auf bem Bapiere porbanden find, und findet bamit, was vorbanden ift in der wirklichen Welt. Bas für eine Aehnlichkeit haben 3. B. die Buchstaben A und B, die Zeichen: und =, + und mit dem Fattum, das gewonnen werden joll? - Und doch fleigt ber vor Juhrhunderten verfündigte Romet am entlegenen Simmel auf, boch tritt der erwartete Planet vor die Scheibe ber Sonne! Auf die Unfehlbarkeit feines Calculs gebt der Weltentdeder Columbus die bebenkliche Wette mit einem unbefahrenen Deere ein, die fehlende zweite Galfte zu der befannten Hemijphäre, die große Insel Atlantis zu suchen, welche die Lucke auf seiner geographischen Karte ausfüllen follte. Er fand fie, diese Insel feines Papiers, und feine Rednung mar richtig. Bare fie es etwa minder gewesen, wenn ein feindseliger Sturm feine Schiffe gerichmettert ober rudwarts nach ihrer Beimath getrieben hatte? — Einen ahnlichen Calcul macht die menschliche Bernunft, wenn sie bas Unfinnliche mit hilfe des Sinnlichen ausmißt und die Mathematik ihrer Schlusse auf die verborgene Physit des Uebermenschlichen anwendet. Aber noch fehlt die lette Probe zu ihren Rechnungen, benn tein Reisender tam aus jenem Lande gurud', feine Entbedung gu ergablen.

Ihre eignen Schranten bat die menschliche Ratur, seine eignen jedes Judividuum. Ueber jene wollen wir uns wechselsweise troften; diese wird Raphael dem Anabenalter seines Julius vergeben. 3ch bin arm an Begriffen, ein Fremdling in manden Renntniffen, die man bei Untersuchungen diefer Art als unentbehrlich voraussett. Ich habe teine philosophische Schule gebort und wenig gedruckte Schriften gelesen. Es mag fein, daß ich bort und ba meine Phantafieen ftrengern Bernunftichluffen unterschiebe, daß ich Wallungen meines Blutes, Abnungen und Bedüriniffe meines Bergens für nüchterne Beisheit verlaufe; auch das, mein Guter, foll mich bennoch ben verlornen Augenblid nicht bereuen laffen. Es ift wirklicher Gewinn für die allgemeine Bolltommenheit, es war die Borhersehung des weisesten Beiftes, daß die verirrende Bernunft auch selbst das chaotische Land der Träume bevölkern und den tahlen Boben des Widerspruchs urbar machen sollte. Nicht ber mechanifche Künftler nur, der ben roben Demant zum Brillanten fchleift auch der andre ift ichatbar, ber gemeinere Steine bis gur icheinbaren Burbe bes Demants veredelt. Der Fleiß in den Formen tann zuweilen die maffive Bahrheit des Stoffes vergeffen laffen. Ift nicht jede Uebung ber Denffraft, febe feine Scharfe bes Beiftes eine fleine Stufe zu feiner Bolltommenbeit, und jede Bolltommenbeit mußte Dafein erlangen in ber vollständigen Welt. Die Birtlichteit ichrantt fich nicht auf das absolut Nothwendige ein: fie umfaßt auch das bedingungsweise Nothwenbige; jede Beburt bes Behirnes, jedes Bewebe bes Bites hat ein un' widersprechliches Burgerrecht in diesem größeren Sinne ber Schöpfung. Im unendlichen Riffe ber Natur burfte feine Thatiafeit ausbleiben, zur allgemeinen Gludfeligkeit tein Grad bes Genuffes fehlen. jenige große Haushalter feiner Welt, ber ungenütt teinen Splitter fallen, teine Lücke unbevölkert läkt, wo noch irgend ein Lebensgenuß Raum bat, ber mit bem Gifte, bas ben Menichen anfeindet. Rattern und Spinnen fättigt . ber in das todte Gebiet der Berwefung noch Pflanzungen fendet, Die kleine Bluthe von Wolluft, Die im Wahnwite fproffen tann, noch wirthschaftlich ausspendet, ber Lafter und Thorbeit zur Bortrefflichkeit noch endlich verarbeitet und die große Ibee bes weltbeherrschenden Roms aus ber Lufternheit bes Tarquinius Sertus zu fpinnen wußte - biefer erfinderische Beift sollte nicht auch ben grrthum gu feinen großen Ameden verbrauchen und diese weitläuftige Weltstrede in ber Seele bes Menichen verwildert und freudenleer liegen laffen? Jede Fertigkeit ber Bernunft, auch im Frrthum, vermehrt ihre Fertigfeit zur Empfängnift der Wahrheit.

Laß, theurer Freund meiner Seele, laß mich immerhin zu dem weitläuftigen Spinngewebe der menschlichen Weisheit auch das meinige tragen. Anders malt sich das Sonnenbild in den Thautropsen des Morgens, anders im majestätischen Spiegel des erdumgürtenden Oceans! Schande aber dem trüben wolkigten Sumpse, der es niemals empfängt und niemals zurüczicht! Millionen Gewächse trinken von den vier Elementen der Natur. Eine Borrathskammer steht offen sür alle; aber sie mischen ihren Saft millionensach anders, geben ihn millionensach anders wieder. Die schöne Mannigsaltigkeit verkündigt einen reichen Herrn dieses Hauses. Vier Elemente sind es, woraus alle Geister schöpfen: ihr Ich, die Natur, Gott und die Aufunst. Alle mischen sie millionensach anders, geben sie millionensach anders wieder; aber eine Wahrheit ist es, die, gleich einer sessen und alle Spsieme geht — "Nähert euch dem Gott, den ihr meinet!"

# Raphael an Julius.

Das wäre nun freilich schlimm, wenn es tein anderes Mittel gabe, bich zu beruhigen, Inlius, als ben Glauben an die Erstlinge deines Nachbenkens bei dir wieder herzustellen. Ich habe diese Joeen, die ich bei dir austeimen sah, mit innigem Bergnügen in deinen Papieren wiedergefunden. Sie sind einer Seele, wie die deinige, werth, aber hier konntest und durftest du nicht stehen bleiben. Es gibt Freuden für jedes Alter und Genüsse für jede Stufe der Geister.

Schwer mußte es bir wohl werden, dich von einem Spstem zu trennen, das so ganz für die Bedürfnisse beines Herzens geschaffen war. Kein andres, ich wette darauf, wird je wieder so tiese Wurzeln bei dir schlagen, und vielleicht dürftest du nur ganz dir selbst überlassen sein. um früher ober später mit beinen Lieblingsibeen wieder ausgeföhnt zu werben. Die Schwächen ber entgegengeseten Spieme würdest du bald bemerken und alsdann, bei gleicher Unerweislickeit, das wünschenswertheste vorziehen, ober vielleicht neue Beweisgründe aufsinden, um wenigstens das Wesentliche davon zu retten, wenn du auch einige ge-

magtere Behauptungen preisgeben müßteft.

Aber bies alles ift nicht in meinem Plan. Du follft zu einer höhern Freiheit des Geiftes gelangen, wo du folder Behelfe nicht mehr bedarfft. Freilich ift bies nicht bas Wert eines Angenblick. Das gewöhnliche Biel ber fribeften Bilbung ift Unterjochung bes Beiftes, und von allen Erziehungstunstftuden gelingt bies faft immer am erften. Selbft bu, bei aller Glafticitat beines Charafters, ichienft ju einer willigen Unterwerfung unter bie Berrichaft ber Deinungen vor tausend Andern bestimmt, und dieser Zustand der Unmündigkeit konnte bei bir besto langer bauern, je weniger bu bas Drudenbe bavon fühlteft. Ropf und Berg fteben bei bir in ber engften Berbindung. Die Lehre wurde dir werth durch den Lehrer. Bald gelang es bir, eine intereffante Seite baran zu entbeden, fie nach ben Beburfniffen beines Bergens gu veredeln und über die Buntte, die bir auffallen mußten, dich burch Resignation zu beruhigen. Angriffe gegen folde Meinungen verachtetest bu als bubifche Rache einer Stlavenseele an ber Ruthe ihres Auchtmeisters. Du prangtest mit beinen Reffeln, bie bu aus freier Wahl gu

tragen glaubteft.

So fand ich bich, und es war mir ein trauriger Anblic, wie bu fo oft mitten im Benug beines blübenbften Lebens und in Meußerung beiner ebelften Rrafte burch angstliche Ritdfichten gehemmt murbeft. Die Confequeng, mit ber bu nach beinen Ueberzeugungen banbelteft, und Die Starte ber Seele, die bir jedes Opfer erleichterte, maren boppelte Beschränkungen beiner Thätigkeit und beiner Freuden. Damals beschloß ich, jene ftumperhaften Bemuhungen zu vereiteln, wodurch man einen Beift, wie ben beinigen, in die Form alltäglicher Ropfe gu zwingen gefucht hatte. Alles tam barauf an, bich auf ben Werth bes Gelbitbentens aufmertfam gu machen und bir Butrauen gu beinen eigenen Rraften einzuflößen. Der Erfolg beiner erften Berfuche begiinftigte meine Abficht. Deine Phantafie war freilich mehr babei beschäftigt, als bein Scharffinn. Ihre Abnungen erfetten bir ichneller ben Berluft beiner theuersten Uebergengungen, als bu es vom Schnedengange ber taltblütigen Forschung, die vom Befannten zum Unbefannten stufenweise fortschreitet, erwarten tonntest. Aber eben bies begeisternbe Spftem gab dir den ersten Genuf in diesem neuen Relbe von Thätigkeit, und ich hütete mich febr, einen willtommenen Enthufiasmus zu fioren, ber bie Entwidelung beiner trefflichften Anlagen beforberte. Sett hat fich bie Scene geanbert. Die Rudtehr unter Die Bormundschaft beiner Rindheit ift auf immer versperrt. Dein Weg geht vorwarts, und bu bedarfft 'einer Schonung mehr.

Daß ein Spstem, wie das deinige, die Probe einer strengen Kritik nicht aushalten konnte, barf bich nicht befremben. Alle Berfuche biefer Art, die dem beinigen an Rubnheit und Beite des Umfangs gleichen, hatten tein anderes Schickfal. Auch war nichts natürlicher, als daß beine philosophische Laufbahn bei dir im Ginzelnen eben so begann, als bei bem Menichengeschlechte im Gangen. Der erfte Gegenstanb. an bem fich ber menschliche Forschungsgeist versuchte, war von jeher - bas Universum. Sypothesen über den Ursprung des Weltalls und den Rufammenbang feiner Theile hatten Nahrhunderte lang die größten Denter beschäftigt, als Sofrates die Philosophie seiner Reiten vom Simmel gur Erbe herabrief. Aber die Grengen der Lebensweisheit waren für die ftolge Bigbegierbe feiner Rachfolger ju enge. Neue Spfteme entftanben aus ben Trummern ber alten. Der Scharffinn fpaterer Zeitalter burchftreifte bas unermegliche Relb möglicher Antworten auf jene immer von neuem sich aufdringenden Fragen über bas geheimnisvolle Innere ber Natur, das durch keine menschliche Erfahrung enthüllt werden konnte. Einigen gelang es fogar, ben Resultaten ihres Nachbentens einen Anftrich von Bestimmtheit. Bollftandigfeit und Epidens zu geben. Es gibt mancherlei Taschensvielerfünste, wodurch die eitle Bernunft der Beschämung zu entgeben fucht, in Erweiterung ihrer Renntniffe bie Brengen ber menfdlichen Natur nicht überschreiten gu tonnen. Bald glaubt man neue Wahrheiten entbedt zu haben, wenn man einen Begriff in die eingelnen Bestandtheile gerlegt, aus benen er erft willfürlich gusammengesetzt war. Bald bient eine unmerkliche Boraussetzung zur Grundlage einer Rette von Schluffen, beren Luden man ichlau zu verbergen weiß, und die erschlichenen Folgerungen werden als bobe Weisheit angestaunt. Bald bauft man einseitige Erfahrungen, um eine Sprothese zu begrifnben, und verschweigt die entgegengesetten Phanomene, oder man verwechselt die Bedeutung der Worte nach den Bedürfniffen ber Schluffolge. Und dies find nicht etwa blog Runftgriffe für den philosophischen Charlatan, um fein Bublitum zu taufchen. Auch der redlichfte, unbefangenfte Forfcher gebraucht oft, ohne es fich bewußt zu fein, ahnliche Mittel, um seinen Durft nach Renntniffen zu ftillen, sobalb er einmal aus ber Sphare heraustritt, in welcher allein seine Bernunft sich mit Recht bes Erfolas ihrer Thatiafeit freuen fann.

Nach dem, was du ehemals von mir gehört hast, Julius, müssen dich diese Aeußerungen nicht wenig überraschen. Und gleichwohl sind sie nicht das Produkt einer zweiselssüchtigen Laune. Ich kann dir Rechenschaft von den Gründen geben, worauf sie beruhen, aber hierzu müßte ich freilich eine etwas trockne Untersuchung über die Ratur der menschassichen Erkenntniß voraussichiden, die ich lieber auf eine Zeit verspare, da sie für dich ein Bedürfniß sein wird. Noch bist du nicht in derjenigen Stimmung, wo die demikthigenden Wahrheiten von den Grenzen des menschlichen Wissens dir interessant werden können. Mache zuerst einen Bersuch an dem Spsteme, welches bei dir das deinige verdrängte. Priffe

es mitgleicher Unparteilichkeit und Strenge. Berfahre eben somit andern Lehrgebäuden, die dir neuerlich bekannt worden sind; und wenn keines von allen deinen Forderungen vollkommen befriedigt, dann wird sich die Frage ausbringen: ob diese Forderungen auch wirklich gerecht waren?

"Ein leidiger Trost", wirst du sagen. "Resignation ist also meine ganze Aussicht nach so viel glänzenden Hoffnungen? War es da wohl der Mühe werth, mich zum vollen Gebrauche meiner Bernunft aufzuforbern, um ihm gerade da Grenzen zu sehen, wo er mir am fruchtbarskenz werden ansing? Mußte ich einen höhern Genuß nur deswegen tennen lernenz, um das Beinliche meiner Beschänkung doppelt zu sühlen?"

Und doch ist es eben dies niederschlagende Gesühl, was ich bei dir so gern unterdrücken möchte. Alles zu entsernen, was dich im vollen Genuß deines Daseins hindert, den Keim jeder höhern Begeisterung— das Bewußtsein des Abels deiner Seele— in dir zu beleben, dies ih mein Zweck. Du bist aus dem Schlummer erwacht, in den dich die Knechtschaft unter fremden Meinungen wiegte. Aber das Maß von Größe, wozu du bestimmt bist, würdest du nie ersüllen, wenn du im Streben nach einem unerreichdaren Ziele deine Kräste verschwendetest. Dis zeht mochte dies hingehen und war auch eine natürliche Folge deiner neuerworbenen Freiheit. Die Iveen, welche dich vorher am meisten beschäftigt hatten, mußten nothwendig der Thätigkeit deines Geistes die erstätzt hatten, mußten nothwendig der Thätigseit deines Geistes die erstätzt hatten. Ob diese unter allen möglichen die fruchtbarste sei, würden dich deine eigenen Ersahrungen früher oder später belehrt haben. Mein Geschäft war bloß, diesen Zeitpunkt, wo möglich, zu beschleunigen

Es ift ein gewöhnliches Borurtheil, Die Große bes Menichen nach bem Stoffe gu fcaben, womit er fich beschäftigt, nicht nach ber Art, wie er ihn bearbeitet. Aber ein boberes Wesen ehrt gewiß bas Geprage der Bollendung auch in ber fleinsten Sphare, wenn es bagegen auf die eitlen Bersuche, mit Insettenbliden das Weltall zu überihauen, mitleidig herabsieht. Unter allen Ween, die in beinem Auffate enthalten find, tann ich bir baber am wenigsten ben Sat einräumen, daß es die höchfte Bestimmung bes Menschen sei, ben Geift bes Weltschöpfers in seinem Kunstwerke zu ahnen. Zwar weiß auch ich für die Thatigfeit bes volltommenften Befens fein erhabeneres Bilb. als bie Runft. Aber eine wichtige Berichiedenheit icheinft bu überseben zu haben. Das Universum ift fein reiner Abdruck eines Joeals, wie das vollenbete Werk eines menschlichen Runftlers. Diefer herrscht bespotisch über ben tobten Stoff , ben er zu Berfinnlichung feiner Ibeen gebraucht. Aber in dem gottlichen Kunstwerke ift der eigenthumliche Werth jedes feiner Bestandtheile geschont, und dieser erhaltende Blid, deffen er jeden Reim bon Energie, auch in dem fleinsten Geschöpfe, murbigt, verherrlicht ben Meister eben so fehr, als die Sarmonie des unermeglichen Ganzen. Leben und Freiheit im größten möglichen Umfange ift bas Bepräge der göttlichen Schöpfung. Sie ist nie erhabener, als da, wo ihr Ibeal am meisten versehlt zu sein scheint. Aber eben diese höhere Bollkommenheit kann in unserer jetzigen Beschränkung von uns nicht gefaßt
werden. Wir übersehen einen zu kleinen Theil des Weltalls, und die Auflösung der größern Menge von Mistönen ist unserm Ohre unerreichdar. Jede Stufe, die wir auf der Leiter der Wesen emporsteigen,
wird uns für diesen Kunstgenuß empfänglicher machen, aber auch alsdann hat er gewiß seinen Werth nur als Nittel, nur insosern er uns
zu ähnlicher Thätigkeit begeistert. Träges Anstaunen fremder Größe
kann nie ein höheres Berdienst sein. Dem edleren Menschen sehlt es
weder an Stoffe zur Wirksamkeit, noch an Kräften, um selbst in seiner
Sphäre Schöpfer zu sein. Und dieser Beruf ist auch der deinige,
Julius. Haft du ihn einmal erkannt, so wird es dir nie wieder einsallen, über die Schranken zu klagen, die deine Wißbegierde nicht überschreiten kann.

Und dies ist der Zeitpunkt, den ich erwarte, um dich vollkommen mit mir ausgesöhnt zu sehen. Erst muß dir der Umsang deiner Kräfte völlig bekannt werden, ehe du den Werth ihrer freiesten Aeußerung schähen kannst. Bis dahin zürne immer mit mir, nur verzweisle nicht

au dir felbft.

# Briefe über Don Carlos. Erster Brief.

Sie fagen mir, lieber Freund, daß Ihnen die bisherigen Beurtheilungen bes Don Carlos noch wenig Befriedigung gegeben, und halten dafür, bag ber größte Theil berfelben ben eigentlichen Wefichtspuntt des Verfaffers feblgegangen fei. Es daucht Ihnen noch wohl moglich, gemiffe gewagte Stellen zu retten, welche die Rritit für unhaltbar erklärte; manche Zweifel, die bagegen rege gemacht worden, finden Sie in bem Ausammenhange bes Studs - wo nicht völlig beantwortet. doch vorhergesehen und in Anschlag gebracht. Bei den meisten Ginwitrfen, fagen Sie, fanden Sie weit weniger Die Sagacitat ber Beurtheiler, als die Selbstzufriedenheit zu bewundern, mit der fie folche als hohe Entbedungen portragen, ohne fich burch ben natürlichsten Gebanten ftoren zu laffen, daß Uebertretungen, die dem Blodfichtigften fogleich ins Muge fallen, auch wohl bem Berfaffer, ber unter feinen Lefern felten ber am wenigsten Unterrichtete ift, burften fichtbar gewesen fein, und baf Sie es alfo weniger mit ber Sache felbft, als mit ben Grunden gu thun haben, die ihn dabei bestimmten. Diese Grunde tonnen allerdings unzulänglich fein, tonnen auf einer einseitigen Borftellungsart beruben: aber die Sache bes Beurtheilers mare es gemejen, dieje Ungulanglichfeit. Diefe Ginfeitigfeit ju zeigen, wenn er anders in ben Augen Desjenigen. bem er fich jum Richter aufdringt ober gum Rathgeber anbietet, einen Werth erlangen will.

Aber, lieber Freund, was geht es am Ende den Autor an. ob fein Beurtheiler Beruf gehabt hat, ober nicht? wie viel ober wie wenig Scharffinn er bemiefen bat? Dag er bas mit fich felbit ausmachen. Solimm für den Autor und fein Bert, wenn er die Birtung beffelben aufdie Divinations gabe und Billigfeit feiner Rritifer antommen liek, wenn er ben Ginbrud beffelben von Gigenschaften abbangig machte. die fich nur in febr wenigen Ropfen vereinigen. Es ift einer ber fehlerhaftesten Ruftande, in welchen fich ein Runftwert befinden tann, wenn es in die Billfür bes Betrachters gestellt worben, welche Auslegung er dabon machen will, und wenn es einer Rachhilfe bedarf, ihn in ben rechten Standpuntt zu ruden. Wollten Sie mir anbeuten. baf bas meinige fich in diefem Falle befände, fo haben Sie etwas fehr Schlimmes davon gefagt, und Sie veranlaffen mich, es aus diefem Gefichtspuntt noch einmal genauer zu prufen. Es tame alfo, baucht mir, porzuglich barauf an . ju untersuchen, ob in dem Stilde alles enthalten ift. mas zum Berftandniß deffelben dieut, und ob es in fo flaren Ausbruden angegeben ift , bag es bem Lefer leicht mar , es zu ertennen. Laffen Sie fich's alfo gefallen, lieber Freund, daß ich Gie eine Reitlang von biefem Begenstand unterhalte. Das Stud ift mir frember geworden, ich finde mich jett gleichsam in ber Mitte zwischen bem Runftler und feinem Betrachter, wodurch es mir vielleicht moglich wird, bes erstern vertraute Befanntichaft mit seinem Gegenstand mit der Unbefangenheit des Lettern au verbinden.

Es tann mir überhaupt — und ich finde nöthig, dieses vorauszuschicken - es tann mir begegnet sein, daß ich in den ersten Alten andere Erwartungen erregt habe, als ich in ben letten erfüllte. St. Reals Novelle, vielleicht auch meine eignen Neugerungen barüber im erften Stud ber Thalia, mogen bem Lefer einen Standpunkt angewiefen haben, aus dem es jest nicht mehr betrachtet werden fann. Babrend ber Zeit nämlich, daß ich es ausarbeitete, welches, mancher Unterbrechungen wegen, eine ziemlich lange Zeit war, bat fich - in mir felbst Bieles peranbert. Un ben verschiebenen Schicffalen, Die mabrent biefer Reit über meine Art zu benten und zu empfinden ergangen find, mufte nothwendig auch diefes Wert Theil nehmen. Was nich zu Anfang borzüglich in bemfelben gefeffelt hatte, that diese Wirkung in ber Folge icon ichwächer und am Ende nur taum noch. Reue Joeen, die indeß bei mir auftamen, verbrängten die frühern; Carlos felbst war in meiner Bunft gefallen, vielleicht aus feinem andern Grunde, als weil ich ibm in Rahren zu weit vorausgesprungen mar, und aus ber entgegengesetten lriache hatte Marquis Boja feinen Blatz eingenommen. Go fam es enn. baf ich zu dem vierten und fünften Afte ein gang anderes Berg nitbrachte. Aber die ersten brei Atte maren in ben Sanden bes Bubliums, die Anlage bes Bangen mar nicht mehr umzustoßen - ich hatte lio bas Stud entweder gang unterbruden muffen (und bas hatte mir och mobl ber fleinste Theil meiner Lefer gebantt), ober ich mußte bie zweite Hälfte der ersten so gut anpassen, als ich konnte. Wenn dies nicht überall auf die glücklichste Art geschehen ist, so dient mir zu einiger Beruhigung, daß es einer geschicktern Hand, als der meinigen, nicht viel besser würde gelungen sein. Der Hauptsehler war, ich hatte mich zu lange mit dem Stücke getragen; ein dramatisches Werk aber kann und soll nur die Blüthe eines einzigen Sommers sein. Auch der Plan war siir die Grenzen und Regeln eines dramatischen Werks zu weitläuftig angelegt. Dieser Plan z. B. sorderte, daß Marquis Posa das uneingeschränkteste Vertrauen Philipps davon trug; aber zu dieser außervedenklichen Wirkung ersaubte mir die Oekonomie des Stücks nur eine einzige Seene.

Bei meinem Freunde werden mich diese Aufschliffe vielleicht rechtfertigen, aber nicht bei der Kunft. Möchten sie indessen boch nur die vielen Deklamationen beschließen, womit von dieser Seite her von den

Kritifern gegen mich ift Sturm gelaufen worben.

## Zweiter Brief.

Der Charafter bes Marquis Bofa ift faft burchgängig für zu ibealisch gehalten worden; in wie fern diefe Behanptung Grund hat, wird fich dann am besten ergeben. wenn man die eigenthumliche Sandlungsart Diefes Menschen auf ihren wahren Gehalt zurudgeführt hat. Ich habe es bier, wie Gie feben, mit zwei entgegengesetten Barteien zu thun. Denen, welche ibn aus ber Rlaffe naturlicher Wefen schlechterdings verwiesen haben wollen, mußte also bargethan werben, in wie fern er mit ber Menichennatur zusammenhanat, in wie fernseine Gesinnungen, wie seine Sandlungen, aus fehr menichlichen Trieben fliegen und in ber Berkettung äußerlicher Umstände gegrundet find; Diejenigen, welche ihm ben Namen eines gottlichen Menichen geben, brauche ich nur auf einige Blogen an ihm aufmerksam zu machen, die gar sehr menschlich find. Die Gefin-nungen, die der Marquis äußert, die Philosophie, die ihn leitet, die Lieblingsgefühle, die ihn beseelen, so sehr sie fich auch über das tägliche Leben erheben, konnen, als bloge Borftellungen betrachtet, es nicht mobl sein, was ihn mit Recht aus ber Rlasse natürlicher Wesen verbannte. Denn was tann in einem menschlichen Ropf nicht Dasein empfangen, und welche Geburt bes Gehirnes fann in einem glühenden Bergen nicht gur Leidenschaft reifen? Auch seine Handlungen können es nicht sein. Die . so selten dies auch geschehen mag, in der Geschichte selbst ihres Gleichen gefunden haben; benn die Aufopferung bes Marquis für feinen Freund hat wenig oder nichts vor dem Heldentode eines Curtius, Regulus und Anderer voraus. Das Unrichtige und Unmögliche mußte alfo entweber in dem Widerspruch dieser Gefinnungen mit dem damaligen Zeitalter ober in ihrer Ohnmacht und ihrem Mangel an Lebendigkeit liegen, zu solchen Handlungen wirklich zu entzünden. Ich fann also die Ginwendungen. welche gegen die Natürlichkeit biefes Charakters gemacht werden, nicht anders versteben, als daß in Philipps des Aweiten Sahrhundert fein

Mensch so, wie Marquis Posa, gedacht haben konnte, — daß Gedanken bieser Art nicht so leicht, wie hier geschieht, in den Willen und in die That übergehen, — und daß eine idealische Schwärmerei nicht mit solcher Consequenz realistert, nicht von solcher Energie im Handeln be-

gleitet zu werben pflege.

Bas man gegen biefen Charafter aus bem Reitalter einwendet, in welchem ich ihn auftreten laffe, buntt mir vielmehr für als wider ihn zu fprechen. Nach bem Beispiel aller großen Röpfe entsteht er zwischen Kinfterniß und Licht, eine hervorragende isolierte Erscheinung. Der Beitpuntt, wo er fich bilbet, ift allgemeine Gahrung ber Ropfe, Rampf der Borurtheile mit der Bernunft, Anarchie der Meinungen. Morgenbammerung ber Bahrheit - von jeher die Geburtsstunde außerordentlicher Menschen. Die Ideen von Freiheit und Menschenadel, die ein aludlicher Bufall, vielleicht eine gunstige Erziehung in diese rein organifierte empfängliche Seele warf. machen fie burch ihre Reubeit erstaunen und wirken mit aller Kraft bes Ungewohnten und Ueberraschenden auf fie: felbst das Gebeimniß, unter welchem sie ihr mahrscheinlich mitgetheilt wurden, mußte die Starte ihres Eindrucks erhöhen. Gie haben burch einen langen abnutenden Gebrauch bas Triviale noch nicht, bas bentzutage ihren Gindrud fo ftumpf macht; ihren großen Stempel bat weber bas Geschwätz ber Schulen, noch ber Bit ber Weltleute abgerieben. Seine Seele fühlt fich in Diefen Aben gleichsam wie in einer neuen und iconen Region, die mit allem ihrem blenbenden Licht auf fie wirft und fie in den lieblichften Traum entzückt. Das entgegengesette Elend ber Stlaverei und bes Aberglaubens zieht fie immer fester und fester an diese Lieblingswelt; die iconften Traume von Freiheit werden ja im Rerter geträumt. Sagen Sie felbst, mein Freund — bas tühnste Ideal einer Menschenrepublit, allgemeiner Dulbung und Gemissensfreiheit, wo fonnte es beffer und wo natürlicher gur Welt geboren werden, als in ber Rahe Philipps des Zweiten und feiner Inquifition?

Alle Grundfage und Lieblingsgefühle bes Marquis drehen fich um republitanische Tugend. Gelbst feine Aufopferung für seinen Freund beweist dieses, benn Aufopferungsfähigkeit ist der Jubegriff aller repu-

blifanischen Tugend.

Der Zeitpunkt, worin er auftrat, war gerade berjenige, worin stärker als je von Menschen und Gewissensfreiheit die Rebe war. Die vorhergehende Reformation hatte diese Ideen zuerst in Umlauf gebracht, und die standrischen Unruhen erhielten sie in Uebung. Seine Unabhängigkeit von außen, sein Stand als Maltheserritter selbst, schenkten ihm die glückliche Muße, diese spekulative Schwärmerei zur Reise zu britten.

In dem Zeitalter und in dem Staat, worin der Marquis auftritt, und in den Außendingen, die ihn umgeben, liegt also der Grund nicht, warum er dieser Philosophie nicht hätte fähig sein, nicht mit schwärmerischer Anbänglichkeit ihr bätte ergeben sein können.

Wenn die Geschichte reich an Beisvielen ift, bag man für Deinnngen alles Proifce bintanfeten fann, wenn man bem grundloieften Wahn die Rraft beilegt, die Gemilther der Menschen auf einen folden Grad einzunehmen, daß fie aller Aufopferungen fabig gemacht werben: fo mare es fonderbar, der Wahrheit diese Rraft abzustreiten. In einem Reitpunkt vollends, ber fo reich, wie jener, an Beispielen ift, daß Menichen Gut und Leben um Lehrfate magen, die an fich fo wenig Begeifterndes haben, follte, baucht mir, ein Charafter nicht auffallen, ber für die erhabenfte aller Ideen etwas Aehnliches magt; man mußte benn annehmen . daß Wahrheit minder fähig fei , das Menichenberg zu ruhren, als der Wahn. Der Marquis ift aukerdem als Held angefündigt. Schon in früher Rugend bat er mit feinem Schwerte Broben eines Muths abgelegt, ben er nachber für eine ernsthaftere Angelegenheit äußern foll. Begeisternde Babrheiten und eine seelenerhebende Philosophie mußten, baucht mir, in einer Helbenjeele zu etwas ganz Anderm werden, als in dem Gebirn eines Schulgelehrten, oder in dem abgenützten Bergen eines weichlichen Weltmannes.

Zwei Handlungen des Marquis sind es vorzüglich, an denen man, wie Sie mir sagen, Anstoß genommen hat: sein Berhalten gegen den könig in der zehnten Scene des dritten Aufzugs und die Ausopferung stir seinen Freund. Aber es könnte sein, daß die Freimüthigkeit, mit der er dem Könige seine Gesinnungen vorträgt, weniger auf Rechnung seines Muths, als seiner genauen Kenntniß von Jenes Charatter täme, und mit ausgehobener Gesahr würde sonach auch der Haupteinwurf gegen diese Scene gehoben. Darüber ein andermal, wenn ich Sie von Philipp dem Zweiten unterhalte; jetzt hatte ich es bloß mit Vosas Ausopferung sür den Prinzen zu thun, worüber ich Ihnen im nächsten Briefe einige Gedanken mittbeisen will.

#### Dritter Brief.

Sie wollten neulich im Don Carlos den Beweiß gefunden haben, daß leidenschaftliche Freundschaft ein eben so rührender Gegenstand für die Tragödie sein könne, als leidenschaftliche Liebe, und meine Antwort, daß ich mir das Gemidde einer solchen Freundschaft für die Antwort, daß ich mir das Gemidde einer solchen Freundschaft für die Antwort, daß ich mir in daß es schwärmerische Freundschaft gewesen, was ich mir in dem Verhältniß zwischen Carlos und Marquis Posa zum Ziel gesetz habe? Und aus diesem Standpunkt haben Sie solglich diese beiden Charaktere und vielleicht das ganze Drama bisher betrachtet? Wie aber, lieber Freund, wenn Sie mir mit dieser Freundschaft wirklich zu viel gethan hätten? Wenn es aus dem ganzen Zusammenhang deutlich erhellte, daß sie dieses Ziel nicht gewesen und auch schlechterdings nicht sein sonnte? Wenn sich der Charakter des Warquis, so wie er aus dem Total seiner Handlungen hervorgeht, mit einer solchen Freundschaft durchaus nicht vertrüge, und

wenn fich gerade ans feinen schönften Handlungen, bie man auf ihre Rechnung fereibt, ber beste Beweis für bas Gegentheil führen liefte?

Die erfte Anfundigung bes Berbaltniffes zwifden biefen Beiben tonnte irre geführt haben; aber bies auch nur scheinbar, und eine geringe Aufmerkjamkeit auf bas abstechende Benehmen Beiber batte bingereicht, ben Brrthum gu beben. Daburch, bag ber Dichter bon ibrer Rugendfreundschaft ausgeht, bat er fich nichts von seinem bobern Blane pergeben; im Gegentheil tonnte biefer aus feinem beffern Saben gesponnen werden. Das Berbaltnig, in welchem Beibe ausammen auftreten, war Reminiscenz ihrer fruberen atademijden Sabre. Sarmonie ber Gefühle, eine gleiche Liebhaberei für bas Große und Schone, ein gleicher Enthusiasmus für Bahrheit, Freiheit und Tugend batte fie damals an einander gefnüpft. Gin Charafter, wie Bofas, der fich nachber fo , wie es in bem Stude gefdieht , entfaltet , mußte frube angefangen haben, biefe lebhafte Empfindungstraft an einem fruchtbaren Begenftande zu üben: ein Boblwollen, bas fich in der Folge über bie gange Menfcheit erftreden follte, mußte von einem engern Banbe ausgegangen fein. Diefer icopferische und feurige Beift mußte balb einen Stoff haben, auf ben er wirfte; fonnte fich ibm ein schönerer anbieten, als ein zart und lebendig fühlender, feiner Ergiefingen empfänglicher, ibm freiwillig entgegeneilender Fürstensohn? Aber auch schon in biesen früheren Zeiten ift ber Ernft diefes Charafters in einigen Bligen fichtbar; icon bier ift Boja ber taltere, ber fpatere Freund, und fein Berg, jest icon au weit umfaffend, um fich für ein einziges Wefen gufammengugieben, muß burch ein ichweres Opfer errungen werden.

"Da fing ich an mit Zärtlickfeiten "Und inniger Bruderliebe dich zu qualen: "Du stolzes Serz gabst sie mir kalt zurüct. "— Berschmähen konntestedu mein Herz, doch nie "Bon dir entsernen. Dreimal wiesest don nie "Den Fürsten von dir, dreimal stand er wieder "Als Bettler da, um Liebe dich zu siehn u. s. f. "——— Mein königliches Blut "Floß schadlich unter undarmherzigen Streichen. "Soß soch kam mir der Eigensinn zu stehn "Bon Rodrigo geliebt zu sein."

Hier schon find einige Binke gegeben, wie wenig die Anhänglichkeit des Marquis an den Brinzen auf persönliche Uebereinstimmung sich gründet. Frühe denkt er sich ihn als Königssohn, frühe drängt sich diese Idee zwischen sein herz und seinen dittenden Freund. Carlos offinet ihm seine Arme; der junge Beltbürger kniet vor ihm nieder. Gefühle für Freiheit und Menschenadel waren früher in seiner Seele reif, als Freundschaft für Carlos; dieser Zweig wurde erst nacher auf diesen

ftärkern Stamm gepfropft. Selbst in dem Augenblick, wo sein Stolz burch bas große Opfer feines Freundes bezwungen ift, verliert er ben Kürstensohn nicht aus ben Augen. "Ich will bezahlen," sagt er, "wenn bu - Roni q bift." Ift es moglich, bag fich in einem fo jungen Bergen, bei diesem lebendigen und immer gegenwärtigen Gefühl ber Ungleichheit ihres Standes, Freundichaft erzeugen tonnte, beren wesentliche Bebingung boch Gleichheit ift? Also auch bamals schon mar es weniger Liebe als Dantbarteit, weniger Freundschaft als Mitleid, mas den Marquis dem Prinzen gewann. Die Gefühle, Ahnungen, Traume, Entschlüffe, die fich dunkel und verworren in dieser Anabenseele brangten . mußten mitgetheilt , in einer andern Seele angeschaut werben , und Carlos mar ber Gingige, ber fie mit ahnen, mit traumen tonnte und ber fie erwiederte. Ein Geift, wie Pofas, mußte feine Ueberlegenheit frühzeitig zu genießen ftreben, und ber liebevolle Rarl schmiegte fich fo unterwürfig, fo gelehrig an ibn an! Bofa fab in biefem iconen Spiegel fich felbft und freute fich feines Bilbes. Go entstand biefe atabemifche

Kreundschaft.

Aber jett werden fie von einander getrennt, und alles wird anders. Carlos tommt an den Sof feines Baters, und Bofa wirft fich in die Belt. Rener, burch seine frühe Anhänglichkeit an den edelsten und feurigsten Rungling verwöhnt, findet in dem gangen Umfreis eines Defpotenhofes nichts, mas fein Berg befriedigte. Alles um ihn ber ift leer und unfruchtbar. Mitten im Gewühl so vieler Höflinge einsam, von der Gegenwart gebrückt, labt er fich an fugen Ruderinnerungen ber Vergangenbeit. Bei ihm also dauern diese frishen Eindritche warm und lebendia fort, und fein zum Wohlwollen gebildetes Berz, dem ein würdiger Gegenftand mangelt, verzehrt fich in nie befriedigten Träumen. So verfinkt er allmählich in einen Buftand mußiger Schwarmerei, unthätiger Betrachtung. In bem fortwährenden Rampfe mit feiner Lage nuben fich feine Rrafte ab, die unfreundlichen Begegnungen eines ihm fo ungleichen Baters verbreiten eine duftere Somermuth über fein Wefen ben gehrenden Burm jeder Beiftesbluthe, ben Tod ber Begeifterung. Busammengebrückt, ohne Energie, geschäftlos, hinbrutend in fich felbit. von ichweren fruchtlofen Rampfen ermattet, zwischen ichrechaften Ertremen herumgescheucht, feines eigenen Aufschwungs mehr machtig so findet ihn die erste Liebe. In diesem Zustand tann er ihr feine Rraft mehr entgegenseten; alle jene frühern Ibeen, die ihr allein bas Gleichgewicht hatten halten tonnen, find feiner Geele frember geworben: fie beherricht ihn mit bespotischer Gewalt; jo verfintt er in einen schmerahaft wolluftigen Ruftand bes Leibens. Auf einen einzigen Gegenstand find jett alle feine Rrafte zusammengezogen. Gin nie gestilltes Berlangen balt feine Seele innerhalb ihrer felbst gefeffelt. - Bie follte fie ine Universum ausströmen? Unfabig, diesen Wunsch zu befriedigen, unfabiger noch, ihn durch innere Rraft zu befiegen, schwindet er halb tebend, halb fterbend in fichtbarer Bebrung bin; teine Berftreuung für ben brennenben

Schmerz feines Busens, tein mitfühlendes, fich ihm öffnendes Herg, in bas er ihn ausströmen könnte.

"Ich habe Riemand — Niemand "Auf dieser großen weiten Erbe, Riemand. "Soweit das Scepter meines Baters reicht, "So weit die Schifffahrt unser Flaggen senbet, "It keine Stelle, keine, keine, wo "Ich weiner Thrünen mich entlasten kanu."

hilflosigfeit und Armuth des herzens führen ihn jest auf eben den Punkt zurück, wo Külle des herzens ihn hatte ausgehen lassen. Heftiger fühlt er das Bedürfniß der Sympathie, weil er all ein ift und ung lücklich.

So findet ibn fein gurudtommender Freund.

Sang anders ift es unterbeffen biefem ergangen. Mit offenen Sinnen, mit allen Rraften ber Jugend, allem Drange bes Genies, aller Barme bes herzens in bas weite Universum geworfen, fieht er ben Menschen im Großen wie im Rleinen handeln; er findet Belegenheit, sein mitgebrachtes Zbeal an den wirkenden Kräften der gangen Gattung zu prüfen. Alles, was er bort, was er fiebt, wird mit lebendigem Enthufiasmus von ihm verschlungen, alles in Begiebung auf jenes Meal empfunden, gedacht und verarbeitet. Der Menich zeigt fich ibm in mehrern Barietaten; in mehrern himmelsftrichen, Berfaffungen, Graben ber Bildung und Stufen bes Gludes lernt er ihn fennen. Go erzengt fich in ihm allmählich eine zusammengesette und erhabene Borftellung bes Menichen im Großen und Gangen, gegen welche jedes einengende fleinere Berhältniß verschwindet. Aus fich felbft tritt er jett heraus, im großen Weltraum dehnt fich seine Seele ins Weite. — Mertwurdige Menschen, die fich in seine Bahn werfen, zerstreuen seine Aufmerkfamteit, theilen fich in feine Achtung und Liebe. - An Die Stelle eines Individuums tritt bei ihm jest bas ganze Geschlecht; ein porübergehender jugendlicher Affekt erweitert fich in eine allumfassende unendliche Philanthropie. Aus einem müßigen Enthusiasten ift ein thätiger bandelnder Mensch geworden. Jene ehemaligen Traume und Abnungen. bie noch buntel und unentwickelt in feiner Seele lagen, baben fich zu flaren Beariffen geläutert, mußige Entwürfe in Handlung gefett, ein allgemeiner unbestimmter Drang, ju wirfen, ift in zwedmäßige Thatigfeit übergegangen. Der Geist der Böller wird von ihm studiert, ihre Kräfte, ibre Hilfsmittel abgewogen, ihre Berfassungen gepruft: im Umgange mit verwandten Beiftern gewinnen feine Theen Bielfeitigleit und Form; geprüfte Weltleute, wie ein Wilhelm von Oranien, Coligny u. A., nehmen ihnen bas Romantische und stimmen sie allmählich zu pragmatifcher Brauchbarfeit herunter.

Bereichert mit tausend neuen fruchtbaren Begriffen, voll strebender fräfte, schöpferischer Triebe, fühner und weitumfassender Entwürfe, mit reschäftigem Kopf, glübendem Herzen, von den großen begeisternden Ibeen allgemeiner menschlicher Kraft und menschlichen Abels durchdrungen, und feuriger für die Glückleligkeit dieses großen Ganzen entzündet, das ihm in so vielen Individuen vergegenwärtigt ward, 1 so
kommt er jetzt von der großen Ernte zurück, brennentd von Sehnfunkt,
einen Schauplatz zu finden, auf welchem er diese Ideale realisieren,
diese gesammelten Schätze in Anwendung bringen könnte. Flanderns
Zustand bietet sich ihm dar. Alles sindet er hier zu einer Nevolution
zubereitet. Mit dem Geiste, den Kräften und Hilfsquellen dieses Bolks
bekannt, die er gegen die Macht seines Unterdrückers berechnet, sieht er
das große Unternehmen schon als geendigt an. Sein Ideal republikanischer Freiheit kann kein glinstigeres Moment und keinen empfänglicheren
Boden sinden.

"So viele reiche blühende Brovinzen! "Ein fräftiges und großes Bolt, und auch "Ein gutes Bolt, und Bater dieses Boltes, "Das, dacht' ich, das muß göttlich sein."

Je elender er diese Bolt findet, desto näher drängt sich diese Berlangen an sein herz, desto mehr eilt er, es in Ersüllung zu bringen. hier, und hier erst, erinnert er sich lebhaft des Freundes, den er, mit glühenden Gesüblen sir Menschenglück, in Alcala verließ. Ihn deukt er sich jetz als Retter der unterdrückten Kation, als das Werkzeug seiner hohen Entwürse. Boll unaussprechlicher Liebe, weil er ihn mit der Lieblingsangelegenheit seines Herzens zusammen denkt, eilt er nach Madrid eine Arme, jene Samenkörner von Humanität und heroischer Tugend, die er einst in seine Seele gestreut, jetzt in vollen Saaten zu sinden und in ihm den Befreier der Lieberlande, den kusstigen Schöpfer seines geträumten Staats zu umarmen.

Leidenschaftlicher als jemals, mit flebrischer Beftigkeit fturzt ihm

biefer entgegen.

i In seiner nachherigen Unterrebung mit bem König tommen biese Lieblingsibeen an ben Tag. Ein Febergug von Ihrer hand, fagt er ihm, und neuerschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit! Lassen Sie

> "Großmüthig wie der Starke Menschenglitä "Aus Jhrem Hülhorn firdmen, Gether reifen "In Jhrem Welfigebäude. "Stellen Sie der Menscheit "Berlornen Abel wieder ber. Der Bürger "Sei wiederum, was er zuvor gewesen, "Der Krone Zweck, ihn binde keine Pflicht, "Als seiner Briber gleicheswürde'ge Rechte. "Der Landmann rühme sich des Pflugs und gönne "Dem König, ber nicht Landmann is, die Krone. "In seiner Werkstatt träume sich der Künfler "Zum Bildner einer schönern Welt. Den Flug "Des Denkers hemme :eine Schanke mehr, "Als bie Bedingung endlicher Naturen."

"Ich briid" an meine Seele bich, ich fühle "Die beinige allmächtig an mir schlagen. "D, jest ist alles wieder gut. Ich liege "Am Salle meines Robriao."

Der Empfang ist der feurigste: aber wie beantwortet ihn Posa? Er, der seinen Freund in voller Blüthe der Jugend verließ und ihn jest einer wandelnden Leiche gleich wiederfindet, verweilt er bei dieser traurigen Beränderung? Forscht er lange und ängstlich nach ihren Quellen? Steigt er zu den kleineren Angelegenheiten seines Freundes herunter? Besturzt und ernsthaft erwiedert er diesen unwillsommenen Empfang.

"So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn "Erwartete — Das ist "Der löwenkihne Jüngling nicht, zu dem "Ein unterdrücktes Heldenvolf mich sendet — "Denn jetzt steh" ich als Rodrigo nicht hier, "Nicht als des Knaben Carlos Spielgeselle — "Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit "Umarn" ich Sie — es sind die kandrischen "Provinzen, die an Jhrem Halse weinen" u. s. s.

Unfreiwillig entwischt ihm seine herrschende Joee gleich in den ersten Augenblicken des so lang entbehrten Wiedersehens, wo man sich doch sonst so viel wichtigere Kleinigkeiten zu sagen hat, und Carlos muß alles Rührende seiner Lage ausbieten, muß die entlegensen Scenen der Kindheit hervorrusen, um diese Lieblingsidee seines Freundes zu verdrägen, sein Mitgessidt zu wecken und ihn auf seinen eigenen traurigen Zustand zu heften. Schrecklich sieht sich Posa in den Hossnungen getäusicht, mit denen er seinem Freunde zueilte. Einen Heldencharatter hatte er erwartet, der sich nach Thaten sehnte, wozu er ihm setzt den Schauplag erössnen wollte. Er rechnete auf senen Vorrath von erhabener Menschenliebe, auf das Gelübde, das er ihm in jenen schwärmerischen Tagen auf die entzweigebrochene Hossie gethan, und sindet Leidenschaft sür die Gemahlin seines Vaters.

"Das ist der Karl nicht mehr, "Der in Alcala von dir Abschied nahm. "Der Karl nicht mehr, der sich beherzt getraute, "Das Paradies dem Schöpfer abzusehn "Und dermaleinst, als unumschränkter Fürst, "In Spanien zu pflanzen. D! der Einfall "War kindisch, aber göttlich schön. Vorbei "Sind diese Kräume!"—

ine hoffnungslose Leidenschaft, die alle seine Kräfte verzehrt, die sein eben selbst in Gefahr setzt. Wie würde ein sorgsamer Freund des

Bringen, ber aber gang nur Freund allein, und mehr nicht gemelen mare, in dieser Lage gehandelt haben? Und wie hat Bofa, der Weltbürger, gehandelt? Bofa, bes Bringen Freund und Bertrauter, batte viel zu febr für die Sicherheit seines Carlos gezittert, als daft er es hatte magen follen, zu einer gefährlichen Ausammentunft mit feiner Ronigin die Sand ju bieten. Des Freundes Pflicht mar- es gemefen, auf Erftidung biefer Leibenichaft und feineswegs auf ihre Befriedigung gu benten. Boja, ber Sachwalter Rlanderns, handelt ganz anders. Ihm ift nichts wichtiger, als diesen hoffnungslosen Ruftand, in welchem die thätigen Kräfte feines Freundes verfinken, auf das ichnellste zu endigen, follte es auch ein fleines Wageftlick toften. Go lang fein Freund in unbefriedigten Wünschen verschmachtet, fann er fremdes Leiden nicht fühlen: fo lang feine Rrafte von Schwermuth niedergedruckt find, tann er fich zu keinem heroischen Entschluß erheben. Bon dem unglücklichen Carlos hat Flandern nichts zu hoffen, aber vielleicht von dem glücklichen. eilt alfo, feinen beigesten Bunfch zu befriedigen, er felbst führt ibn gu ben Rugen feiner Konigin; und dabei allein bleibt er nicht fteben. findet in des Bringen Gemuth die Motive nicht mehr, die ihn fonst zu heroischen Entschlüffen erhoben hatten: mas tann er anders thun, als biefen erloschenen Belbengeift an frembem Feuer entzunden und die eingige Leibenschaft nuten, Die in ber Seele bes Pringen vorhanden ift? An diese muß er die neuen Ideen antnupfen, die er jest bei ihr herridend maden will. Ein Blid in ber Ronigin Berg überzeugt ihn, daß er von ihrer Mitwirkung alles erwarten barf. Nur der erfte Enthuflasmus ift es, ben er von biefer Leidenschaft entlehnen will. bagu geholfen, feinem Freunde biefen beilfamen Schwung gu geben, so bedarf er ihrer nicht mehr, und er kann gewiß sein, daß sie durch ihre eigene Wirfung gerftort werden wird. Alfo felbst biefes hinderniß, bas fich feiner großen Angelegenheit entgegenwarf, felbst biefe ungliidliche Liebe, wird jett in ein Wertzeug zu jenem wichtigeren 3mede umgeschaffen, und Flanderns Schidfal muß durch ben Mund ber Liebe an das Berg feines Freundes reben.

> "— In dieser hoffnungslosen Flamme "Erkannt' ich früh der Hoffnung goldnen Strahl. "Ich wollt' ihn führen zum Bortrefflichen; "Die stolze königliche Frucht, woran "Nur Menschenalter langsam pflanzen, sollte "Ein schneller Lenz der wunderthät'gen Liebe "Beschleunigen. Mir sollte seine Tugend "An diesem fräft'gen Sonnenblicke reifen."

Aus ben Händen der Königin empfängt jetzt Carlos die Briefe, welche Posa aus Flandern für ihn mitbrachte. Die Königin ruft seinen entsstohenen Genius zurück.

Noch sichtbarer zeigt sich diese Unterordnung der Freundschaft unter

das wichtigere Interesse bei der Zusammenkunft im Kloster. Ein Entwurf des Prinzen auf den König ist sehlgeschlagen; dieses und eine Entdeckung, welche er zum Bortheil seiner Leidenschaft glaubt gemacht zu haben, stürzen ihn hestiger in diese zurück, und Posa glaubt zu bemerken, daß sich Sinnlichkeit in diese Leidenschaft mische. Nichts konnte sich weniger mit seinem höhern Plane vertragen. Alle Hoffnungen, die er auf Carlos! Liebe zur Königin für seine Niederlande gegründet hat, stürzten dahin, wenn diese Liebe von ihrer Höhe heruntersant. Der Unwille, den er darüber empfindet, bringt seine Gesinnungen an den Tag.

"D, ich fühle,
"Bovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einst,
"Sinst war's ganz anders. Da warst du so reich,
"So warm, so reich! Sin ganzer Weltkreis hatte
"In deinem weiten Busen Raum. Das alles
"In deinem teinen Eigennutz verschlungen:
"Bon einem kleinen Eigennutz verschlungen:
"Dein herz ist ausgestorben. Keine Thräne
"Dem ungeheuern Schicksal ber Prodinzen,
"Richt einmal eine Thräne mehr! D, Karl,
"Wie arm bist du, wie bettelarm geworden,
"Seitdem du Niemand liebst, als dich!"

Bang vor einem ähnlichen Rückfall, glaubt er einen gewaltsamen Schritt wagen zu müssen. So lange Karl in der Nähe der Königin bleibt, ist er für die Angelegenheit Flanderns verloren. Seine Gegenwart in den Niederlanden kann dort den Dingen eine ganz andere Bendung geben; er steht also keinen Augenblick an, ihn auf die gewaltsamste Art dahin zu bringen.

"Er soll "Dem König ungehorsam werden, soll "Nach Brüssel heimlich sich begeben, wo "Wit offnen Armen die Flamänder ihn "Erwarten. Alle Niederlande stehen "Auf seine Losung auf. Die gute Sache "Wird fart durch einen Königssohn."

Bürde der Freund des Carlos es über sich vermocht haben, so verwegen mit dem guten Namen, ja selbst mit dem Leben seines Freundes zu spielen? Aber Posa, dem die Befreiung eines unterdrückten Bolks eine weit dringendere Aufsorderung war, als die kleinen Angelegenheiten eines Freundes, Bosa, der Beltbürger, mußte gerade so und nicht anders handeln. Alle Schritte, die im Berlauf des Stücks von ihm unternommen werden, verrathen eine wagen de Kühnheit, die ein hervischer Zweck allein einzussösen im Stand ist! Freundschaft ist oft verzagt und immer besorglich. Wo ist die jest im Charakter des Mar-

quis auch nur eine Spur dieser ängstlichen Pflege eines isolierten Geschöpfs, dieser alles ausschließenden, alles für Einen Gegenstand hinsgebenden, alles in Sinem Gegenstande genießendere Neigung, worin doch allein der eigenthümliche Charakter der leidenschaftlichen Freundschaft besteht? Wo ist dei ihm das Interesse für den Prinzen nicht dem höhern Interesse für die Menschheit untergeordnet? Fest und beharrlich geht der Warquis seinen großen tosmopolitischen Gang, und alles, was um ihn hernm vorgeht, wird ihm nur durch die Verbindung wichtig, in der es mit diesem höhern Gegenstande steht.

#### Bierter Brief.

Um einen großen Theil feiner Bewunderer durfte ibn diefes Beftandniß bringen, aber er wird fich mit dem fleinen Theil der neuen Berchrer troften, die es ihm zuwendet, und zum allgemeinen Beifall überhaupt konnte fich ein Charafter, wie ber seinige, niemals hoffnung machen. Hohes, wirkendes Wohlwollen gegen das Gange ichließt teineswegs die gartliche Theilnahme an den Freuden und Leiden eines einzelnen Wesens aus. Daß er bas Menschengeschlecht mehr liebt, als Rarin, thut seiner Freundschaft für ihn teinen Gintrag. Immer würde er ihn, hatte ihn auch das Schicksal auf teinen Thron gerufen, durch eine besondere gartliche Befummerniß vor allen Uebrigen unterschieden haben; im Herzen seines Herzens würde er ihn getragen haben, wie Hamlet seinen Horatio. Man halt dafür, daß das Wohlwollen um fo ichwächer und laulichter werde, je mehr fich feine Gegenstände häufen: aber biefer Kall tann anf ben Marquis nicht angewandt werben. Der Gegenstand feiner Liebe zeigt fich ihm im vollesten Lichte ber Begeisterung ; berrlich und vertlart fteht biefes Bilb vor feiner Seele, wie die Geftalt einer Beliebten. Da es Carlos ift, ber biefes 3beal von Menschengliid wirtlich machen foll, fo trägt er es auf ihn über, jo faßt er gulegt Beides in Ginem Gefühl ungertrennlich gusammen. In Carlos allein schaut er seine feurig geliebte Menschheit jest an; fein Freund ift ber Brennpuntt, in welchem alle feine Borftellungen von jenem gufammengefetten Bangen fich fammeln. Es wirft alfo boch nur in Ginem Gegenstand auf ihn, ben er mit allem Enthufiasmus und allen Kraften feiner Geele umfaßt.

> "Mein Herz, "Mur einem Einzigen geweiht, umschloß "Die ganze Welt. In meines Carlos Seele "Schuf ich ein Baradies für Millionen."

Hier ist also Liebe zu Einem Wesen, ohne hintansetzung der allgemeinen — sorgsame Psiege der Freundschaft, ohne das Unbillige, das Ausschließende dieser Leidenschaft. Hier allgemeine, alles umfassende Philanthropie, in einen einzigen Feuerstrahl zusammengedrängt.

Und follte eben das dem Intereffe geschabet haben, mas es ber-

ebelt hat? Dieses Gemälbe von Freundschaft sollte an Rührung und Anmuth verlieren, was ihm an Bürde gegeben worden? an Stärke verlieren, was es an Umsang gewann? Der Freund des Carlos sollte darum weniger Anspruch auf unsere Thränen und unsere Bewunderung haben, weil er mit der beschränktesten und unsere Bewunderung heben, weil er mit der beschnung verbindet und das Göttliche der unisversellen Liebe durch ihre menschlichste Anwendung mildert?

Mit ber neunten Scene bes britten Aufzugs öffnet fich ein gang

neuer Spielraum für diesen Charakter.

#### Fünfter Brief.

Leibenschaft für die Königin hat endlich den Prinzen bis an den Rand des Berderbens geführt. Beweise seiner Schuld find in den Händen seines Baters, und seine unbesommen Site ließ ihn dem lauernden Argwohn seiner Feinde die gefährlichsten Biößen geben; er schwebt in augenscheinlicher Gesahr, ein Opfer seiner wahnstunigen Liebe, der väterlichen Eisersuht, des Priesterhasses, der Rachgier eines beleidigten Feindes und einer verschmähren Buhlerin zu werden. Seine Lage von außen sordert die dringendste Silfe, noch mehr aber sordert sie der innere Justand seines Gemüths, der alle Erwartungen und Entwürfe des Marquis zu vereiteln droht. Bon jener Gesahr muß der Prinz befreit, aus diesem Seelenzustand muß er gerissen werden, wenn jene Entwürfe zu Flanderns Befreiung in Ersülung gehen sollen; und der Marquis ist es, von dem wir beides erwarten, der uns auch selbst dazu Hoffnung macht.

Aber auf eben dem Wege, woher dem Prinzen Gefahr kommt, ist auch bei dem König ein Seelenzustand hervorgebracht worden, der ihn das Bedürfnis der Mittheilung zum erstenmal fühlen läst. Die Schmerzen der Eisersucht haben ihn aus dem unnatürlichen Zwang seines Standes in den ursprünglichen Stand der Menscheit zurückersetzt, haben ihn das Leere und Gekünstelte seiner Despotengröße fühlen und Wünsche in ihm aufsteigen lassen, die weder Macht noch Hoheit befriedigen kann.

"König! — König nur, "Und wieder König! — Keine begre Autwort, "Als leeren hohlen Biederhall! Ich schlage "An diesen Felsen und will Basser, Basser "Für meinen heißen Fieberdurst. Er gibt "Wir — glühend Golb —"

Gerade ein Gang der Begebenheiten, wie der bisherige, däucht mir, oder keiner, konnte bei einem Monarchen, wie Philipp der Zweite war, einen solchen Zustand erzeugen; und gerade so ein Zustand mußte in ihm erzeugt werden, um die nachfolgende Handlung vorzubereiten und den Marquis ihm nahe bringen zu können. Bater und Sohn sind auf ganz verschiedenen Wegen auf den Punkt geführt worden, wo der Sailler. Werte. 18.

Dichter fie haben muß; auf gang verschiebenen Wegen wurden Beibe au bem Marquis von Boja bingezogen, in welchem Einzigen das bisber getrennte Intereffe fich nunmehr aufammendrangt. Durch Carlos' Leidenichaft für die Königin und deren ungusbleibliche Folgen bei dem König wurde bem Marquis seine ganze Laufbahn geschaffen: barum war es nöthig. bak auch bas gange Stud mit jener eröffnet murbe. Gegen fie mußte ber Marquis felbst fo lange in Schatten gestellt werben und fich, bis er von der ganzen Sandlung Befitz nehmen konnte, mit einem untergeordneten Anteresse begnügen, weil er von ihr allein alle Materialien zu feiner fünftigen Thatigkeit empfangen konnte. Die Aufmerksamkeit bes Zuschauers durfte also burchaus nicht vor ber Zeit bavon abgezogen werden, und darum war es nothig, daß fie bis hieher als haupthandlung beschäftigte, das Interesse hingegen, das nachber das herrschende werden soute, nur durch Winke von ferne angeklindigt wurde. Aber sobald das Gebäude fteht, fällt das Gerüfte. Die Geschichte von Carlos' Liebe, als die bloß vorbereitende Handlung, weicht zurud, um der-

jenigen Blat zu machen, für welche allein fie gearbeitet batte.

Nämlich jene verborgenen Motive des Marquis, welche teine andern find, als Rlanderns Befreiung und das fünftige Schickfal ber Nation - Motive, die man unter der Hulle seiner Freundschaft bloß geahnet hat - treten jett fichtbar hervor und fangen an, fich der gangen Aufmerkjamkeit zu bemächtigen. Carlos, wie aus bem Bisberigen zur Benüge erhellet, wurde von ihm nur als das einzige unentbehrliche 2Bertzeug zu jenem feurig und ftandhaft verfolgten Rwede betrachtet und als ein folches mit eben bem Enthufiasmus. wie ber 3med felbft, umfaßt. Aus biefem univerfelleren Motive munte eben ber angftliche Antheil an dem Wohl und Weh feines Freundes, eben bie gartliche Sorafalt für diefes Wertzeug feiner Liebe fliegen, als nur immer Die ftartste per fonliche Sympathie batte hervorbringen tonnen. Rarls Freundschaft gewährt ihm ben vollständigften Genuß feines Sbeals. Sie ift ber Bereinigungspunkt aller seiner Buniche und Thatigkeiten. Noch kennt er keinen andern und kurzern Weg, sein hohes Ideal von Freiheit und Menschenglud wirklich zu machen, als ber ihm in Carlos geöffnet wird. Es fiel ihm gar nicht ein, dies auf einem andern Wege gu fuchen; am allerwenigsten fiel es ihm ein, diesen Weg unmittelbar burch ben Ronig zu nehmen. Als er baber zu diesem geführt wird. zeigt er bie höchste Gleichgültigkeit.

"Mich will er haben? - Mich? - Ich bin ihm nichts. "Ich wahrlich nichts! — Mich hier in biesen Zimmern! "Bie zwecklos und wie ungereimt! - Bas tann "Ihm viel bran liegen, ob ich bin? - Sie feben, "Es führt zu nichts."

Aber nicht lange überläßt er fich biefer mugigen, biefer findischen Bermunderung. Ginem Beifte, gewohnt, wie es biefer ift, jedem Um-

stande seine Ruthbarkeit abzumerken, auch den Aufall mit bildender Hand 3um Plan zu gestalten, jedes Ereigniß in Beziehung auf seinen berridenden Lieblingszweck fich zu benten, bleibt ber bohe Gebrauch nicht lange verborgen, ber fich von bem jetigen Augenblid machen läßt. Auch das fleinste Element der Reit ist ihm ein beilig anvertrantes Bfund. womit gewuchert werben niug. Roch ift es nicht klarer, jusammenhangender Blan, was er fich denkt; bloße dunkle Ahnung, und auch diese taum; blog flüchtig auffteigender Ginfall ift es, ob bier vielleicht gelegenheitlich etwas zu wirten sein möchte? Er foll vor Denjenigen treten. ber bas Schickfal fo vieler Millionen in ber Sand hat. Man muß ben Augenblick nuten, fagt er zu fich felbft, ber nur einmal tommt. Bar's auch nur ein Tenerfunte Wahrheit, in die Seele diefes Menichen aeworfen, der noch feine Wahrheit gehört hat! Wer weiß, wie wichtig ihn die Borficht bei ihm verarbeiten tann? - Mehr dentt er fich nicht babei, als einen zufälligen Umftand auf die beste Art, die er tennt, zu benuten. In diefer Stimmung erwartet er ben Rönig.

## Sechster Brief.

Ich behalte mir auf eine andere Gelegenheit vor, mich über den Ton, auf welchen sich Posa gleich zu Ansang mit dem Könige stimmt, wie überhaupt über sein ganzes Bersahren in dieser Seene und die Art, wie dieses von dem Könige aufgenommen wird, näher gegen Sie zu ertlären, wenn Sie Lust haben, mich zu hören. Jetzt begnüge ich mich bloß, bei demjenigen siehen zu bleiben, was mit dem Charakter des

Marquis in ber unmittelbarften Berbindung fteht.

Alles, was ber Marquis nach seinem Begriffe von dem König vernünstigerweise hossen konnte bei ihm hervorzubringen — war ein mit Demüthigung verbundenes Ersaunen, daß seine große Joee von sich selbst und seine geringe Meinung von Menschen doch wohl einig Ausnahmen leiden dürste; alsdann die natürliche unausdleibliche Berelegenheit eines kleinen Geises vor einem großen Geist. Diese Wirkung konnte wohlthätig sein, wenn sie anch bloß dazu diente, die Borurtheile diese Menschen auf einen Augenblick zu erschüttern; wenn sie ihn sühlen ließ, daß es noch jenseits seines gezogenen Kreises Wirkungen gebe, von denen er sich nichts hätte träumen lassen. Dieser einzige Laut konnte noch lange nachhallen in seinem Leben, und dieser Sindruck mußte desto länger bei ihm haften, je mehr er ohne Beispiel war.

Aber Posa hatte ben König wirklich zu flach, zu obenhin beurteilt, oder wenn er ihn auch gekannt hatte, so war er doch von der damaligen Gemüthel zu venig unterrichtet, um ste mit in Berechnung zu bringen. Diese Gemüthskage war äußerst gunstig für ihn und bereitete seinen hingeworfenen Reden eine Aufnahme, die er mit keinem Grund der Bahrscheinlichkeit hatte erwarten konnen. Diese unerwartete Entdeckung gibt ihm einen lebhastern Schwung und dem Stücke selbst eine ganz neue Wendung. Kühn gemacht durch einen Erfolg,

ber all fein Soffen übertraf, und burch einige Spuren von Sumanitat, die ihn an bem Ronig überraschen, in Reuer gesetzt, verirrt er fid auf einen Angenblich bis zu ber ausschweifenden Stoee, sein herrschenbes Ideal von Flanderns Glud u. f. w. unmittelbar an die Berson des Könias anzuknüpfen, es unmittelbar durch diefen in Erfüllung gu bringen. Diese Boraussetzung fest ihn in eine Leidenschaft, die ben ganzen Grund seiner Seele eröffnet, alle Geburten seiner Phantafie, alle Resultate seines ftillen Denkens ans Licht bringt und beutlich zu erkennen aibt. wie febr ihn biefe Ideale beherrschen. Tett, in diefem Bustand ber Leidenschaft, werden alle die Triebfedern sichtbar, die ihn bis jett in Sandlung gefett haben; jett ergeht es ihm, wie jedem Schwarmer, ber von seiner herrschenden Abee überwältigt wird. Er kennt keine Grenzen mehr; im Keuer feiner Begeisterung berebelt er fich ben Ronig. ber mit Erstaunen ihm zuhört, und vergißt fich fo weit, Soffmungen auf ihn zu gründen, worüber er in den nächsten ruhigen Augenblicken erröthen wird. An Carlos wird jett nicht mehr gebacht. Was für ein langer Umweg, erft auf biefen ju marten! Der Ronig bietet ibm eine weit nabere und ichnellere Befriedigung bar. Warum bas Blud ber Menfcheit bis auf feinen Erben verschieben?

Würde fich Carlos' Bufenfreund fo weit vergeffen, würde eine andere Leidenschaft, als die herrschende, den Marquis so weit hingeriffen haben? Ift das Jutereffe der Freundschaft fo beweglich, daß man es mit fo weniger Schwierigfeit auf einen andern Gegenstand übertragen fann? Aber alles ist erklärt, sobald man die Freundschaft jener herrichenden Leidenschaft unterordnet. Dann ift es natürlich, daß biefe, bei dem nächsten Anlaß, ihre Rechte reflamiert und fich nicht lange be-

bentt, ihre Mittel und Wertzeuge umzutauschen.

Das Feuer und die Freimuthigfeit, womit Bosa seine Lieblingsgefühle, die bis jest zwischen Carlos und ihm Gebeimniffe maren. bem Ronige portrug, und ber Wahn, bag biefer fie verfteben, ja gar in Erfüllung bringen tonnte, war eine offenbare Untreue, beren er fich gegen seinen Treund Rarl schuldig machte. Bofa, ber Beltburger, burfte fo handeln, und ihm allein tann es vergeben werden; an dem Bufenfreunde Karls ware es eben so verdammlich, als es unbegreiflich sein wurde.

Länger als Augenblice freilich follte diese Berblendung nicht bauern. Der erften Ueberraichung, ber Leibenschaft vergibt man fie leicht: aber wenn er auch noch nuchtern fortführe, baran zu glauben, jo wurde er billig in unfern Augen zum Traumer berabfinten. Daß fie aber wirtlich Eingang bei ihm gefunden, erhellt aus einigen Stellen, mo er darüber icherat ober fich ernsthaft bavon reinigt. "Gefett," fagt er ber Ronigin, "ich ginge bamit um, meinen Glauben auf ben Thron gu feten?" "Nein, Marquis,

Königin.

"Auch nicht einmal im Scherze möcht' ich biefer "Unreifen Ginbilbung Gie zeihen. Gie find

"Der Traumer nicht, ber etwas unternahme, "Bas nicht geendigt werden fann."

Marquis.

"Das eben

"Wär' noch die Frage, bent' ich."

Carlos felbft hat tief genug in die Seele feines Freundes gefehen, um einen folden Entidlug in feiner Borftellungsart gegründet gu finden, und bas, mas er felbft bei biefer Welegenheit über ibn fagt, tonnte allein hinreichen, ben Gefichtspunkt bes Berfaffers außer Ameifel zu feten. "Du felbit," fagt er ibm, noch immer im Bahn, bag ber Margnis ibn aufgeopfert,

> "Du felbft wirft jett vollenben . "Bas ich gefollt und nicht gefonnt — du wirst "Den Spaniern die goldnen Tage ichenten, "Die fie von mir umfonft gehofft. Dit mir "Ift es ja aus, auf immer aus. Das haft "Du eingesehn. D. Diese fürchterliche Liebe "Bat alle frühen Blüthen meines Beifts "Unwiederbringlich hingerafft. 3ch bin "Für beine großen Soffnungen gestorben. "Borfehung ober Bufall führen bir "Den Rönig zu - Es fostet mein Gebeimniß, "Und er ift bein! Du tannft fein Engel werben; "Für mich ift feine Rettung mehr. Bielleicht

"Für Spanien!" u. f. f. Und an einem andern Orte fagt er zum Grafen von Lerma, um die ver-

meintliche Treulofigfeit feines Freundes zu entschuldigen : "— Er hat "Mich lieb gehabt, fehr lieb. Ich war ihm theuer

"Wie feine eigne Seele. D, bas weiß ich! "Das haben taufend Broben mir erwiefen.

"Doch follen Millionen ihm, foll ihm

"Das Baterland nicht theurer fein , als Giner? "Sein Bufen mar für einen Freund gu groß, "Und Carlos' Glud zu flein für feine Liebe.

"Er opferte mich feiner Tugend."

F

## Siebenter Brief.

Bofa empfand es recht gut, wie viel feinem Freunde Carlos baburch entzogen worden, daß er ben Ronig jum Bertrauten feiner Lieblings= gefühle gemacht und einen Berfuch auf beffen Berg gethan hatte. Eben weil er fühlte, daß diese Lieblingsgefühle das ei gentliche Band ihrer Freundschaft maren, fo mußte er auch nicht anders, als daß er biefe in eben dem Augenblide gebrochen hatte, wo er jene bei bem Könige profanierte. Das mußte Carlos nicht, aber Pofa mußte es recht gut, daß diese Philosophie und diese Entwürfe für die Rufunft das heilige Ballabium ihrer Freundschaft und ber wichtige Titel waren, unter welchem Carlos fein Berg befaß; eben weil er bas wußte und im Bergen voraussette, daß es auch Rarin nicht unbefannt fein konnte wie konnte er es magen, ihm zu bekennen, daß er biefes Balladium veruntreut hatte? Ihm gestehen, mas zwischen ihm und bem Konia vorgegangen mar, mufte in feinen Gebanten eben fo viel beifen, als ibm ankundigen, daß es eine Zeit gegeben, wo er ihm nichts mehr war. Satte aber Carlos' fünftiger Beruf jum Throne, hatte ber Ronigsfohn keinen Antheil an dieser Freundschaft, war fie etwas vor sich Bestehendes und durchaus nur Perfonliches, fo konnte fie durch jene Bertraulichkeit gegen den König zwar beleibigt, aber nicht verrathen, nicht zerrissen worden sein; so tonnte dieser gufällige Umstand ihrem Wesen nichts anhaben. Es war Delicateffe, es war Mitleid, baf Bofa, ber Weltburger, bem fünftigen Monarchen bie Erwartungen verschwieg, die er auf ben jetigen gegründet hatte; aber Boja, Carlos' Freund, fonnte fich burch nichts ichwerer vergeben als burch biefe Burudhaltung felbft.

Zwar find die Grunde, welche Bosa sowohl sich selbst, als nachher seinem Freunde, von dieser Zurückaltung, der einzigen Quelle aller nachsolgenden Berwirrungen, angibt, von gang andrer Art. 4. Alt.

6. Auftritt.

"Der König glaubte bem Gefäß, dem er "Sein heiliges Geheimniß übergeben, "Und Glauben fordert Dankbarkeit. Was wäre "Geschwätigkeit, wenn mein Berstummen dir "Nicht Leiden bringt? vielleicht erspart? — Warum "Dem Schlafenden die Wetterwolfe zeigen, "Die über seiner Scheitel hängt?"

Und in ber britten Scene bes fünften Afts.

"— Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, "Bon stolzem Wahn geblendet, ohne dich "Das Wagestück zu enden, unterschlage "Der Freundschaft mein gefährliches Geheimniß,"

Aber Jedem, der nur wenige Blicke in das Menschenkerz gethan, wird es einleuchten, daß sich der Marquis mit diesen eben angeführten Gründen (die an sich selbst dei weitem zu schwach sind, um einen so wichtigen Schritt zu motivieren) nur selbst zu hintergehen sucht — weil er sich die eigentliche Ursache nicht zu gestehen wagt. Sinen weit wahreren Aufschuß über den damaligen Justand seines Gemüths gibt eine ansdere Stelle, woraus dentlich erhellt, daß es Augenblicke mitsse gegeben haben, in denen er mit sich zu Rathe ging, ob er seinen Freund nicht geradezu ausopfern sollte? Es stand bei mir, sagt er zu der Königin.

"— einen neuen Morgen "Heraufzuführen über biese Reiche.

"Der König schenkte mir sein Herz. Er nannte "Wich seinen Sohn. Ich führe seine Siegel, "Und seine Alba sind nicht mehr" n. s. f.

"Doch geb' ich "Den König auf. In biefem ftarren Boben "Blüht teine meiner Rofen mehr. Das waren "Rur Gautelfpiele findifder Bernunft . "Bom reifen Manne icamroth widerrufen. "Den nahen hoffnungsvollen Leng follt' ich "Bertilgen, einen lauen Sonnenblick "Im Norden gn erfünfteln? Gines milben "Tyrannen letten Ruthenftreich zu milbern. "Die große Freiheit des Jahrhunderts magen? "Elender Ruhm! Ich mag ihn nicht. Europens "Berhangniß reift in meinem großen Freunde. "Auf ihn verweif' ich Spanien. Doch webe! "Beh mir und ihm, wenn ich bereuen follte! "Benn ich das Schlimmere gewählt! Wenn ich "Den großen Wint der Borficht migverftanden, "Der mich, nicht ibn, auf diesem Thron gewollt." -

Also hat er boch gewählt, und um zu wählen, mußte er also ja ben Gegensat sich als möglich gedacht haben. Aus allen diesen angesührten Fällen erkennt man offenbar, daß das Interesse der Freundschaft einem höheren nachsteht, und daß ihr nur durch dieses lettere ihre Richtung besimmt wird. Niemand im ganzen Stück hat dieses Berhältniß zwischen beiden Freunden richtiger beurtheit als Philipp selbst, von dem es auch am ersten zu erwarten war. Im Munde dieses Menscheners legte ich meine Apologie und mein eignes Urtheil von dem helben des Stückes nieder, und mit seinen Worten möge denn auch diese Untersuchung beschossen werden.

"Und wem bracht' er dies Opfer?
"Dem Knaben, meinem Sohne? Nimmermehr,
"Ich glaub' es nicht. Für einen Knaben stirbt
"Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme
"Füllt eines Bosa herz nicht aus. Das schlug
"Der ganzen Menschheit. Seine Reigung war
"Die Welt mit allen kommenden Geschlechtern."

#### Achter Brief.

Aber, werben Sie sagen, wogn biese gange Untersuchung? Gleichviel, ob es unfreiwilliger Zug bes Herzens, Harmonie der Charaftere, wechselseitige persönliche Nothwendigfeit für einander, oder von außen hinzugekommene Berhältnisse und freie Wahl gewesen, was das Band der Freundschaft zwischen diesen Beiden geknüpft hat — die Wirkungen bleiben bieselben, und im Gange des Stückes selbst wird daburch nichts verändert. Wozu daher diese weit ausgeholte Mühe, den Leser aus einem Frrthum zu reißen, der ihm vielleicht angenehmer als die Wahrheit ist? Wie würde es um den Reiz der meisten moralischen Erschienungen stineinlenchten und sie gleichsam werden seize des Menschenkerzens hineinlenchten und sie gleichsam werden sehen müßte? Genug für uns, daß alles, was Marquis Posa liebt, in dem Prinzen versammelt ist, durch ihn repräsentiert wird, oder wenigstens durch ihn allein zu erhalten sieht, daß er diese zufällige, bedingte, seinem Freund nur geliehene Ineterst, daß er diese zufällige, bedingte, seinem Freund nur geliehene Ineterselse mit dem Wesen besselben zuletzt unzertrennlich zusammenschen Neisgung äußert. Wir genießen dann die reine Schönheit diese Freundschaftsgemäldes als ein einsaches moralisches Element, unbekümmert,

in wie viel Theile es auch der Philosoph noch zergliedern mag.

Wie aber, wenn bie Berichtigung Diefes Unterschieds für bas gange Stud wichtig ware? - Wird namlich bas lette Biel von Bofas Beftrebungen fiber ben Bringen binaus gerudt, ift ibm biefer nur als Wertzeug zu einem höhern Zwecke so wichtig, befriedigt er burch seine Freundschaft für ihn einen andern Trieb, als nur biese Freundschaft, fo tann bem Stude felbst nicht wohl eine engere Grenze geftedt fein jo muß ber lette Endzweck bes Studes mit bem Amede bes Marquis wenigstens zusammenfallen. Das große Schidfal eines ganzen Staats, bas Gliich bes menschlichen Geschlechts auf viele Generationen binunter. worauf alle Bestrebungen des Marquis, wie wir gefehen haben, hinauslaufen, tann nicht wohl Episobe gu einer Sanblung fein, bie ben Musgang einer Liebesgeschichte gum 3med hat. wir einander also über Bosas Freundschaft migverstanden, so fürchte ich, wir haben es auch über ben letten Zwed ber ganzen Tragobie. Sie mich fie Ihnen aus biefem neuen Standpuntte zeigen; vielleicht, daß manche Migverhältniffe, an benen Gie bisher Anftog genommen. fich unter Diefer neuen Unficht verlieren.

Und was wäre also die sogenannte Einheit des Stildes, wenn es Liebe nicht sein soll und Freundschaft nie sein konnte? Bon jener handeln die drei ersten Alte, von dieser die zwei übrigen; aber keine von beiden beschäftigt das Ganze. Die Freundschaft opfert sich auf, und die Liebe wird ausgeopfert; aber weder diese, noch jene ist es, der dieses Opfer von der andern gebracht wird. Also muß noch etwas Drittes vorhanden sein, das verschieden ist von Freundschaft und Liebe, für welches beide gewirft haben, und welchem beide ausgeopfert worden — und welchen das Stück eine Einheit hat, wo anders, als in diesem Dritten,

tönnte sie liegen?

Rufen Sie sich, lieber Freund, eine gewisse Unterredung zurück, die über einen Lieblingsgegenstand unsers Jahrzehends — über Berbreitung reinerer sansterer Humanität, über die höchstmögliche Freiheit der Judividuen bei des Staats höchster Blüthe, kurz, über den voll-

enbetften Auftand ber Menschheit, wie er in ihrer Ratur und ihren Rräften als erreichbar angegeben liegt - unter uns lebhaft murbe und unfere Bhantasie in einen der lieblichsten Träume entzudte, in denen das Herz jo angenehm schweigt. Wir ichlossen bamals mit bem romanhaften Bunjche, daß es bem Zufall, ber wohl größere Bunder ichon gethan, in bem nachften Julianifden Coffus gefallen mochte, unfre Gebantenreibe, unfere Traume und Ueberzeugungen, mit eben biefer Lebenbigfeit und mit eben jo gutem Willen befruchtet, in bem erftgebornen Gobn eines fünftigen Beberrichers von - ober von - auf biefer ober ber andern Bemifphare wieder zu erweden. Bas bei einem ernfthaften Gespräche bloges Spielwerk war, bürfte sich, wie mir vorkam, bei einem folden Spielwert, als die Tragodie ift, ju ber Burbe bes Ernftes und ber Wahrheit erheben laffen. Was ift ber Phantafie nicht möglich? Bas ift einem Dichter nicht erlaubt? Unfere Unterredung mar langft vergeffen, als ich unterbeffen die Befanntichaft bes Pringen von Gpanien machte; und bald mertte ich biefem geistvollen Jungling an, baß er wohl gar Derjenige fein burfte, mit bem wir unfern Entwurf gur Ausführung bringen tonnten. Gebacht, gethan! Alles fant ich mir, wie burch einen bienstbaren Geift, babei in die Sande gearbeitet: Freibeitsfinn mit Despotismus im Rampfe, Die Fesseln der Dummheit gerbrochen, tausendjährige Borurtheile erschüttert, eine Nation, die ihre Menichenrechte wieder forbert, republifanische Tugenben in Austibung gebracht, bellere Begriffe im Umlauf, die Ropfe in Bahrung, die Bemuther von einem begeisterten Intereffe gehoben - und nun, um bie gludliche Conftellation zu bollenden, eine icon organifierte Junglingsseele am Thron, in einsamer unangefochtener Blüthe unter Druck und Leiden hervorgegangen. Unglücklich — so machten wir aus — milkte der Rönigsfohn fein, an dem wir unfer Beal in Erfüllung bringen wollten.

> "Sein Sie "Ein Mensch auf König Philipps Thron! Sie haben "Auch Leiden kennen lernen —"

Aus bem Schoose ber Sinnlickeit und bes Glück durfte er nicht genommen werden; die Kunst durfte noch nicht hand an seine Bildung gelegt, die damalige Welt ihm ihren Stempel noch nicht aufgedrückt haben. Aber wie sollte ein königlicher Prinz aus dem sechschnten Jahrhundert — Philipps des Zweiten Sohn — ein Zögling des Mönchvolks, bessen aufwachende Bernunft von so strengen und so scharsschieden hittern bewacht wird, zu dieser liberalen Philosophie gelangen? Seben Sie, auch dafür war gesorgt. Das Schickal schenkte ihm einen Freund — einen Freund in den entscheidenden Jahren, wo des Geistes Blume sich läutert — einen gestreichen, geschlossen, wo des Geistes Wlume sich läutert — einen geistreichen, geschlosofen Jüngling, über dessen Bildung selbst — was hindert mich, dieses anzunehmen? — ein glünstiger Stern gewacht, ungewöhnliche Glücksfälle sich ins Mittel geschlagen und

nicht fein, noch nicht von Leibenschaft geschieben, noch nicht zu reinem Golbe geläutert. Darauf tam es ja eigentlich erft an, ibn biefer Bollkommenbeit näber zu bringen, die ibm jett noch mangelt; ein mehr pollenbeter Charafter bes Bringen batte mich bes gangen Studs überhoben. Eben so beareifen Sie nunmehr, warum es nothia war, ben Charafteren Bhilipps und feiner Geistespermandten einen fo großen Spielraum zu geben - ein nicht zu entschuldigender Rebler , wenn biefe Charaftere weiter nichts als bie Majdinen hatten fein follen. eine Liebesgeschichte zu verwickeln und aufzulosen - und warum überhaupt bem geiftlichen, politifchen und hauslichen Defpotismus ein fo weites Kelb gelaffen worden. Da aber mein eigentlicher Borwurf war, ben flinftigen Schöpfer bes Menfchengluds aus bem Stude gleichsam hervorgeben zu laffen, fo mar es febr an feinem Orte, ben Schöpfer bes Elends neben ihm aufzuführen und burch ein vollständiges ichauderhaftes Gemalde bes Defpotismus fein reizenbes Gegentheil besto mehr zu erheben. Wir feben ben Defpoten auf feinem traurigen Thron, feben ibn mitten unter feinen Schaten barben, wir erfahren aus feinem Munde, daß er unter allen feinen Millionen all ein ift, baß die Furien des Argwohns feinen Schlaf anfallen . baf ibm feine Creaturen geschmolzenes Gold ftatt eines Labetrunts bieten; wir folgen ihm in fein einsames Gemach, feben ba ben Beberricher einer halben Welt um ein - menschliches Wefen bitten und ihn bann, wenn bas Schickfal ihm biefen Bunich gewährt hat, gleich einem Rafenben, felbft bas Geschent zerftoren, beffen er nicht mehr würdig war. Wir seben ihn unwiffend ben niedrigften Leidenschaften feiner Stlaven bienen; find Augenzeugen, wie fie Die Seile breben, woran fie Den, ber fich einbildet, der alleinige Urheber seiner Thaten gu fein, einem Rnaben gleich lenten. Ihn, por welchem man in fernen Belttheilen gittert, feben wir por einem herrischen Briefter eine erniedrigende Rechenschaft ablegen und eine leichte Uebertretung mit einer ichimpflichen Rüchtigung buffen. Wir feben ihn gegen Ratur und Menfcheit antampfen. Die er nicht gang besiegen tann, zu ftolg, ibre Macht zu erkennen, zu obnmachtig, fich ihr zu entziehen; von allen ihren Genuffen gefloben, aber pon ihren Schwächen und Schreckniffen perfolgt; berausgetreten aus feiner Gattung, um als ein Mittelbing von Geschöpf und Schöpfer unfer Mitleiden zu erregen. Wir verachten diefe Große, aber wir trauern über seinen Diffverftand, weil wir auch felbst aus biefer Bergerrung noch Buge von Denschheit herauslesen, die ihn zu einem der Unfrigen machen, weil er auch bloß durch die übrig gebliebenen Refte ber Menschheit elend ift. Je mehr uns aber bieses schreckhafte Gemalbe jurudftößt, befto ftarter werben wir von bem Bilbe fanfter humanitut angezogen, die fich in Carlos, in seines Freundes und in ber Königin Bestalt por unsern Augen verklärt.

Und nun, lieber Freund, übersehen Sie das Stüd aus diesem neuen Standort noch einmal. Was Sie für Ueberladung gehalten, wird es jett vielleicht weniger sein; in der Einheit, worüber wir uns jett verständigt haben, werden sich alle einzelnen Bestandtheile desselben auflösen lassen. Ich benne den angesangenen Faden noch weiter sowesithern, aber es sei mir genug, Ihnen durch einige Winke angedentet zu haben, worüber in dem Stücke selbst die beste Auskunft enthalten ist. Es ist möglich, daß, um die Hauptidee des Stücks berauszusinden, mehr ruhiges Nachdenken erfordert wird, als sich mit der Eilsertigkeit verträgt, womit man gewohnt ist dergleichen Schriften zu durchlausen; aber der Jweck, worauf der Künstler gearbeitet hat, nuß sich ja am Ende des Kunstwerks erfüllt zeigen. Womit die Tragödie beschossen wird, damit nuß sie sich beschöftigt haben, und nun höre man, wie Carlos von uns nub seiner Königin scheidet.

"— Ich habe
"In einem laugen schweren Traum gelegen.
"Ich liebte — Jeht bin ich erwacht. Bergessen
"Sch liebte — Jeht bin ich erwacht. Bergessen
"Sch liebte — Jeht bin ich erwacht. Bergessen
"Sin höher, wünschenswerther Gnt, als dich
"Besitzen — Hier sind Ihre Briefe
"Aurück. Bernichten Sie die meinen. Fürchten
"Sie teine Wallung mehr von mir. Es ist
"Borbei. Sin reiner Feuer hat mein Wesen
"Geläutert — Sinen Leichenstein will ich
"Ihm sehen, wie noch keinem Könige zu Theil
"Geworden — Ueber seiner Asche blühe
"Ein Paradies!"

"— So hab' ich Sie gewollt!
"Das war die große Meinung seines Todes."

Königin.

#### Behnter Brief.

Ich bin weder Junminat noch Maurer, aber wenn beibe Berbrüderungen einen moralischen Zwed mit einander gemein haben, und wenn biefer Zwed für bie menschliche Gesellschaft ber wichtigfte ift , so muß er mit bemjenigen, ben Marquis Bofa fich vorfette, wenigstens febr nabe verwandt fein. Was Jene burch eine gebeime Berbindung mehrerer durch die Welt gerstreuter thätiger Glieder zu bewirken suchen, will ber Lettere, vollständiger und fürger, burch ein einziges Subjett ausführen: burch einen Gurften nämlich, ber Anwartichaft bat, ben größten Thron der Welt zu besteigen, und burch diefen erhabenen Standpunkt zu einem folden Werte fahig gemacht wird. In Diefem einzigen Subjette macht er die Roeenreibe und Empfindungsart berrichend . moraus jene wohlthätige Birtung als eine nothwendige Folge fliegen muß. Bielen burfte diefer Gegenstand für die bramatische Behandlung zu alftratt und zu ernsthaft scheinen, und wenn sie fich auf nichts als bas Gemalde einer Leidenschaft gefaßt gemacht haben, so hatte ich freilich ibre Erwartung getäuscht; aber es schien mir eines Bersuchs nicht これの間のなる 田の代のは間のはのであるとのない ままっちゃん とはないしょう

0.00

LIVE HE STANKED WITH THE REAL

ganz unwerth, "Wahrheiten, die Jedem, der es gut mit seiner Gattung "meint, die heiligsten sein müssen, und die die jetzt nur das Eigen"ihum der Wissenschen waren, in das Gebiet der schönen Künste "hersberglichen, mit Licht und Wärme zu beseelen und, als ledendig "wirkende Motive in das Menschenz gepflanzt, in einem kraft"vollen Kampse mit der Leidenschaft zu zeigen." Hat sich der Genius der Tragsöle für diese Grenzenverletzung an mir gerochen, so sind deßwegen einige nicht ganz unwichtige Ideen, die hier niedergelegt sind, für
— den redlichen Finder nicht versoren, den es vielleicht nicht unangenehm überraschen wird, Bemerkungen, deren er sich aus seinem Montesquien erinnert, in einem Trauerspiel angewandt und bestätigt zu sehen.

#### Gilfter Brief.

Ehe ich nich auf immer von unserm Freunde Posa verabschiede, noch ein paar Worte über sein rathselhaftes Benehmen gegen ben Brin-

gen und über feinen Tod.

Biele nämlich haben ihm vorgeworfen, daß er, der von der Freibeit so hohe Begriffe hegt und fie unaufhörlich im Munde führt, fich boch felbst einer bespotischen Willfillr über seinen Freund anmaße, daß er ihn blind, wie einen Unmundigen, leite und ihn eben baburch an ben Rand des Untergangs führe. Womit, fagen Gie, lagt es fich entschuldigen, daß Marquis Bofa, anstatt dem Bringen gerade heraus bas Berhaltniß zu entbeden, worin er jett mit bem Ronige fieht, anstatt fich auf eine vernünftige Art mit ihm über die nöthigen Magregeln gu bereden und, indem er ihn gum Mitmiffer feines Blanes macht, auf einmal allen llebereilungen vorzubengen, wozu Unwiffenheit, Mißtrauen, Furcht und unbesonnene Site den Prinzen sonst hinreißen konnten und auch wirklich nachher hingeriffen haben, daß er, anstatt diesen so unschulbigen, fo natürlichen Weg einzuschlagen, lieber bas Aeugerste Gefahr läuft, lieber diese so leicht zu verhütenden Folgen erwartet und fie alsbann, wenn fie wirklich eingetroffen, burch ein Mittel gu verbeffern jucht, das eben so unglücklich ausschlagen kann, als es brutal und unnatürlich ift , nämlich durch die Berhaftnehmung des Bringen? Er tannte das lenkfame Berg feines Freundes. Noch turglich ließ ihn der Dichter eine Probe ber Gewalt ablegen, mit ber er foldes beherrschte. Worte hatten ihm diesen widrigen Behelf erspart. Warum nimmt er feine Buflucht gur Intrique, wo er burch ein gerades Berfahren ungleich ichneller und ungleich ficherer jum Biele murbe getommen sein?

Beil dieses gewaltthätige und sehlerhafte Betragen des Maltesers alle nachfolgenden Situationen und vorzüglich seine Ausupserung herbeigeführt hat, so setzte man, ein wenig rasch, voraus, daß sich der Dichter von diesem unbedeutenden Gewinn habe hinreißen lassen, der innern Wahrheit diese Charakters Gewalt anzuthun und den natürlichen Lauf

der Handlung zu verlenken. Da dieses allerdings der bequemste und kürzeste Weg war, sich in dieses seltsame Betragen des Malthesers zu sinden, so suchte man in dem ganzen Zusammenhang dieses Charakters keinen nähern Aufschluß mehr; denn das wäre zu viel von einem Kristiser verlangt, mit seinem Urtheile bloß darum zurüczuhalten, weil der Schriftsteller übel dabei fährt. Aber einiges Recht glaubte ich mir doch auf diese Billigkeit erworden zu haben, weil in dem Stücke mehr als einmal die glänzendere Situation der Wahrheit nachaelest worden ist.

Unstreitig, ber Charafter bes Marquis von Bosa batte an Schönbeit und Reinigfeit gewonnen, wenn er burchans geraber gehandelt hatte und über die unedlen Silfsmittel ber Intrique immer erhaben geblieben ware. Auch gestehe ich, biefer Charafter ging mir nabe, aber, was ich für Bahrheit hielt, ging mir naber. Ich halte für Bahrheit, "baß "Liebe an einem wirtlichen Gegenstande und Liebe gu einem "Ideal fich in ihren Wirtungen eben fo ungleich sein muffen, als fie "in ihrem Besen von einander verschieden find — daß der uneigen-"nütigfte, reinfte und ebelfte Menich aus enthufiaffischer Anbanglichkeit "an feine Borftellung von Tugend und bervorzubringendem Glücke "sehr oft ausgesett ift, eben so willfürlich mit ben Individuen gu "ichalten, als nur immer ber felbstfüchtigfte Defpot, weil ber Begen-"fand von Beider Bestrebungen in ihnen, nicht außer ihnen wohnt, "und weil Jener, ber feine Sandlungen nach einem innern Beiftesbilde "modelt, mit der Freiheit Anderer beinabe eben fo im Streit liegt. "als Diefer, beffen lettes Riel fein eignes Ich ift." Babre Größe bes Gemuths führt oft nicht weniger zu Berletzungen frember Freiheit, als der Egoismus und die Berrichlucht, weil fie um ber Sandlung, nicht um bes einzelnen Subjetts willen handelt. Eben weil fie in ftater Sinficht auf das Bange wirft, verschwindet nur allgu leicht das fleinere Interesse des Individuums in diefem weiten Brofpette. Die Tugend handelt groß um des Gesetes willen, die Schwärmerei um ihres Ideales willen, die Liebe um des Gegenstandes willen. Aus ber erften Klaffe wollen wir uns Gefetgeber, Richter, Ronige, aus ber zweiten Belben, aber nur aus ber britten unfern Freund ermablen. Diefe erfte verebren, bie zweite bewundern, die britte lieben wir. Carlos hat Urfache gefunden, es zu bereuen, daß er diesen Unterschied außer Acht ließ und einen großen Mann zu seinem Bufenfreund machte.

> "Bas geht die Königin dich an? Liebst du "Die Königin? Soll deine strenge Tugend "Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen? "———— Ach, hier ist nichts verdammlich, "Nichts, nichts, als meine rasende Berblendung, "Bis diesen Tag nicht eingesehn zu haben, "Daß du so.— groß als zärtlich bist."

Geräuschlos, ohne Gehilfen, in stiller Größe zu wirken, ist des Marquis Schwärmerei. Still, wie die Borsicht für einen Schlafenden sorgt, will er seines Freundes Schickal auflösen, er will ihn retten, wie ein Gott — und eben dadurch richtet er ihn zu Grunde. Das er zu sehr nach seinem Fdeal von Tugend in die höhe und zu wenig auf seinen Freund herunterblickte, wurde Beider Berderben. Carlos verunglitäte, weil sein Freund sich nicht begnügte, ihn auf eine gemeine

Art zu erlöfen.

Und hier, baucht mir, treffe ich mit einer nicht unmertwürdigen Erfahrung aus ber moralischen Welt zusammen, die Reinem, ber fich nur einigermaßen Zeit genommen hat, um fich berumauschauen ober dem Bange feiner eigenen Empfindungen zuzuseben, gang fremd fein tann. Es ift biefe: baß die moralifchen Motive, welche von einem qu erreichen ben Idealevon Bortrefflich feithergenommen find, nicht natürlich im Dienschenherzen liegen und eben barum, weil fie erft burch Runft in daffelbe hineingebracht worden, nicht immer wohlthätig wirten, gar oft aber burch einen fehr menschlichen Uebergang einem ichablichen Migbrauch ausgesett find. Durch praftische Gesetze, nicht burch gefunftelte Geburten ber theoretischen Bernunft, foll ber Denich bei feinem moralifden Sandeln geleitet werden. Schon allein biefes, bag jedes folde moralische Theal ober Kunftgebäude boch nie mehr ift als eine Thee, Die, gleich allen andern Roeen, an dem eingeschränkten Gefichtspunkt bes Individuums Theil nimmt, bem fie angehört, und in ihrer Anwendung also auch ber Allgemeinheit nicht fähig sein kann, in welcher ber Mensch fie zu gebrauchen pflegt, icon biefes allein, fage ich. mußte fie zu einem äußerft gefährlichen Inftrument in feinen banben machen: aber noch weit gefährlicher wird fie burch die Berbindung, in die fie nur allgu fonell mit gewiffen Leidenschaften tritt. Die fich mehr oder weniger in allen Menschenherzen finden; Berrichsucht meine ich, Gigendunkel und Stolz, die sie augenblicklich ergreifen und sich unzertrennbar mit ihr vermengen. Mennen Gie mir, lieber Freund - um aus ungabligen Beispielen nur eins auszuwählen - nennen Sie mir ben Orbensstifter ober auch bie Orbensverbrüderung felbst, die fich - bei ben reinsten Ameden und bei den edelften Trieben - von Billfürlichfeit in der Anwendung, von Gewaltthätigteit gegen fremde Freiheit, von bem Beifte ber Beimlich teit und ber Berrich fucht immer rein erhalten hatte? Die bei Durchsetzung eines, von jeder unreinen Beimischung auch noch so freien moralischen Zweds, insofern fie fich nämlich biesen Zwed als etwas für fich Bestehendes benten und ihn in ber Lauterkeit erreichen wollten, wie er fich ihrer Bernunft bargestellt batte, nicht unvermerkt waren forigeriffen worden, fich an fremder Freiheit zu vergreifen, die Achtung gegen Anderer Rechte, die ihnen fonft immer bie beiligften waren, hintangufeten und nicht felten ben willfürlichften Despotismus zu üben, ohne ben Awed felbst umgetauscht, ohne in ihren Motiven ein Berberbniß erlitten zu haben. Ich ertlare mir diefe Erscheinung aus bem Bedürfniß

ber beidrantten Bernunft, fich ihren Beg abzufürzen, ihr Geichaft zu vereinfachen und Individualitäten, die fie zerstreuen und verwirren, in Allgemeinbeiten zu verwandeln; aus der allgemeinen Sinneigung unfers Gemuths gur Berrichbegierbe, ober bem Beftreben, alles meggubrangen, mas das Spiel unferer Rrafte hindert. 3ch mablte begwegen einen gang wohlwollenden, gang über jebe felbftsuchtige Begierbe erhabenen Charafter, ich gab ihm die bochfte Achtung für Anderer Rechte, ich gab ihm die Hervorbringung eines allgemeinen Freiheitsgenuffes fogar zum Awede, und ich glaube mich auf feinem Widerspruch mit ber allgemeinen Erfahrung zu befinden, wenn ich ihn, felbft auf bem Wege bahin, in Despotismus verirren ließ. Es lag in meinem Plan, daß er fich in diefer Schlinge verftriden follte, die allen gelegt ift, die fich auf einerlei Bege mit ibm befinden. Bie viel hatte mir es auch gefoftet, ibn wohlbehalten bavon vorbeizubringen und dem Lefer, ber ihn lieb gemann, ben unvermischten Benug aller übrigen Schönheiten feines Charafters zu geben, wenn ich es nicht für einen ungleich größern Gewinn gehalten hatte, ber menichlichen Ratur gur Seite zu bleiben und eine nie genug zu beberzigende Erfahrung burch fein Beispiel zu bestätigen. Diefe meine ich, bag man fich in moralischen Dingen nicht ohne Befahr von dem natürlichen prattischen Gefühl entfernt, um fich zu allgemeinen Abstraftionen zu erheben, daß fich der Mensch weit ficherer ben Gingebungen seines Bergens oder bem schnell gegenwärtigen und individuellen Gefühle von Recht und Unrecht vertraut, als ber gefährlichen Leitung universeller Bernunftideen, Die er fich funftlich erschaffen bat - benn nichts führt zum Guten, mas nicht natürlich ift.

#### Zwölfter Brief.

Es ift nur noch übrig, ein paar Worte über feine Aufopferung

zu sagen. Man hat es nämlich getabelt, daß er fich muthwillig in einen gewaltsamen Tod fturge, ben er hatte vermeiden tonnen. Alles, fagt man. war ja noch nicht verloren. Warum hatte er nicht eben so gut flieben fonnen als fein Freund? War er scharfer bewacht als biefer? Dachte es ihm nicht felbst seine Freundschaft für Carlos gur Pflicht, sich diesem zu erhalten? Und fonnte er ihm mit seinem Leben nicht weit mehr nüten, als wahrscheinlicherweise mit seinem Lobe, felbft wenn alles seinem Plane, gemäß eingetroffen wäre? Konnte er nicht — freilich! Was hatte der ruhige Zuschauer nicht gekonnt, und wie viel weiser und flüger würde diefer mit feinem Leben gewirthichaftet haben! Schabe nur, daß fich ber Marquis weber biefer gludlichen Raltblutigfeit, noch ber Muße zu erfreuen hatte, bie zu einer fo vernünftigen Berechnung nothwendig war. Aber, wird man fagen, das gezwungene und sogar spitfindige Mittel, gu welchem er feine Buflucht nimmt, um gu fterben, fonnte fich ihm boch unmöglich aus freier hand und im erften Augenblice anbieten, warum hatte er bas Nachdenken und bie Zeit, die es ihm

tostete, nicht eben so gut anwenden können, einen vernunftigen Rettungsplan auszudenken, oder lieber gleich denjenigen zu ergreisen, der ihm so nahe lag, der auch dem kurzsichtigsten Leser sogleich ins Auge springt? Wenn er nicht sterben wollte, um gestorben zu sein, oder (wie einer meiner Recensenten sich ausdrück) wenn er nicht des Märtyrth ums wegen sterben wollte, so ist es kanm zu begreisen, wie sich ihm die so gestuchten Mittel zum Untergang früher, als die weit natürlichern Mittel zur Rettung haben darbieten können. Es ist viel Schein in diesem Borwurf, und um so mehr ist es der Mühe werth, ihn auseinander zu setzen.

Die Auflösung ift biefe:

Er ftlich grundet fich biefer Ginwurf auf die faliche und burd bas Borhergebende genugfam widerlegte Boraussetzung, daß der Marquis nur für feinen Freund fterbe, welches nicht wohl mehr ftatt haben tann, nachdem bewiesen worden, daß er nicht für ihn gelebt, und bag es mit diefer Freundschaft eine gang andere Bewandtniß habe. Er tann also nicht wohl sterben, um den Bringen zu retten; bagu burften fich auch ibm felbit vermuthlich noch andre und weniger gewaltthätige Auswege gezeigt haben, als ber Tob - "er ftirbt, um für fein - in bes "Prinzen Seele niedergelegtes — Jocal alles zu thun und zu geben, "was einMensch für etwas thun und geben kann, das ihm das Theuerste "ift; um ihm auf die nachdrudlichste Art, die er in seiner Gewalt bat, qu "zeigen, wie febr er an die Wahrheit und Schonbeit diefes Entwurfes "glaube, und wie wichtig ibm bie Erfüllung beffelben fei;" er ftirbt bafür, warum mehrere große Menichen für eine Wahrheit farben, Die fie von Bielen befolgt und bebergigt haben wollten, um durch fein Beifpiel barguthun, wie fehr fie es werth fei, bag man alles fur fie leibe. Als ber Gesetzgeber von Sparta sein Werk vollendet sah und bas Oratel gu Delphi ben Ausspruch gethan hatte, die Republit murde blüben und dauern, fo lange fie Lyturgus' Gefete ehrte, rief er das Bolt von Sparta zusammen und forberte einen Gib von ihm, die neue Berfassung so lange wenigstens unangefochten zu laffen, bis er von einer Reife, Die er eben porhabe, würde gurudgefehrt fein. Als ihm biefes burch einen feierlichen Gibidwur angelobt worden, verließ Lyturgus bas Webiet von Sparta. borte von diesem Augenblick an auf, Speife ju nehmen, und die Republit harrte feiner Rudfehr vergebens. Bor feinem Tobe verordnete er noch ausbriidlich, feine Afche felbft in bas Meer zu ftreuen, bamit auch fein Atom feines Wefens nach Sparta gurudtebren und feine Mitburger auch nur mit einem Schein von Recht ihres Gibes entbinden möchte. Ronnte Lyturgus im Ernfte geglaubt haben, bas lacebamonifche Bolt burch biefe Spitfindigfeit zu binden und feine Staatsverfaffung burch ein solches Spielwert zu fichern? Ift es auch nur bentbar, baß ein fo weiser Mann für einen so romanhaften Ginfall ein Leben follte bingegeben haben, das feinem Baterlande fo michtig war? Aber febr bentbar und feiner würdig icheint es mir, bağ er es hingab, um burch bas Große und Außerordentliche diefes Todes einen unauslöschlichen Ginbruck feiner

selbst in das Herz seiner Spartaner zu graben und eine höhere Chrwürdigkeit über das Werk auszugießen, indem er den Schöpfer desselben zu

einem Gegenstand ber Rührung und Bewunderung machte.

Rweitens tommt es bier, wie man leicht einfieht, nicht barauf an, wie nothwendig, wie natürlich und wie nütlich biefe Ausfunft in ber That mar, sondern wie fie Demjenigen vortam, ber fie zu ergreifen batte, und wie leicht ober ich wer er barauf verfiel. Es ift also meit weniger bie Lage ber Dinge, als bie Gemuthsverfaffung Deffen, auf den biefe Dinge wirten, was bier in Betrachtung tommen Sind die Ibeen, welche ben Marquis zu diefem Belbenentichluß führen, ihm geläufig, und bieten fie fich ihm leicht und mit Lebhaftigteit dar, fo ift der Entschluß auch weder gesucht, noch gezwungen; find biefe Theen in seiner Seele gar die vordringenden und herrschenden, und fteben biejenigen bagegen im Schatten, die ihn auf einen gelindern Ausweg führen tonnten, fo ift ber Entidlug, ben er fagt, nothwenbig; haben biejenigen Empfindungen, welche biefen Entichlug bei jedem Andern bekämpfen würden, wenig Macht über ihn, so kann ihm auch Die Ausführung beffelben fo gar viel nicht toften. Und dies ift es, mas wir nun untersuchen muffen.

Buerst: Unter welchen Umständen schreitet er zu diesem Entschluß?
— In der drangvollsen Lage, worin je ein Mensch sich befunden, wo Schrecken, Zweisel, Unwille über sich selbs, Schmerz und Berzweislung zugleich seine Seele bestürmen. Schrecken: er sieht seinen Freund im Begrisse, derjenigen Person, die er als dessen sürchterlichste Feindin kennt, ein Geheinniß zu ofsenbaren, woran sein Leden hängt. Zweisel: er weiß nicht, od dieses Geheimniß herans ist oder nicht? Beiß es die Prinzessin, so muß er gegen sie als eine Mitwisserin versahren; weiß sie Brinzessin, so muß er gegen sie als eine Mitwisserin versahren; weiß sie es noch nicht, so kann ihn eine einzige Sylbe zum Berräther, zum Mörder seines Freundes machen. Unwille über sich selbst: er allein hat durch seine unslückliche Zurückhaltung den Prinzen zu dieser llebereilung hingerissen. Schmerz und Berzweiflung: er sieht seinen Freund alle Hosse

nungen verloren, die er auf benfelben gegründet hat.

"Berlassen von dem Einzigen wirst du
"Der Fürstin Eboli dich in die Arme,
"Unglücklicher! in eines Teusels Arme,
"Denn diese war's, die dich verrieth — Ich sehe
"Dich dahin eilen. Eine schlimme Ahnung
"Fliegt durch mein Herz. Ich solge dir. Zu spät.
"Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständniß
"Floh über deine Lippen schon. Für dich
"Hich sier Kettung mehr — Da wird es Nacht vor meinen Sinnen!
"Richts! Richts! Kein Ausweg! Keine Hise! Keine

In diesem Augenblick nun, wo so verschiedene Gemüthsbewegungen in seiner Seele stürmen, soll er aus dem Stegreif ein Rettungsmittel für seinen Freund erdenten. Welches wird es sein? Er hat den richtigen Gebrauch seiner Urtheilskraft versoren und mit diesem ben Haben der Dinge, den nur die ruhige Bernunft zu versolgen im Stande ist. Er ist nicht mehr Meister seiner Gedankenreihe — er ist also in die Gewalt berjenigen Ween qegeben, die das meiste Licht und

bie größte Geläufigfeit bei ihm erlangt haben.

Und von welcher Art find nun diese? Wer entdect nicht in bem ganzen Bufammenhang feines Lebens, wie er es hier in bem Stilde por unfern Augen lebt, daß feine ganze Phantafie von Bilbern romantischer Größe angefüllt und burchdrungen ift, daß die Belden des Blutarch in feiner Geele leben, und daß fich alfo unter zwei Answegen immer ber beroifche querft und gunachft ibm barbieten muß? Reigte uns nicht fein vorbergegangener Auftritt mit bem Könige, mas und wie viel diefer Mensch für das, was ihm wahr, schon und vortrefflich bunkt, zu magen im Stande fei? - Bas ift wiederum natürlicher, als baf ber Unwille, den er in diesem Augenblick über sich selbst empfindet, ihn unter denjenigen Rettungsmitteln querft suchen lagt, Die ibm etwas toften; daß er es ber Gerechtigfeit gewiffermaßen ichulbig gu fein glaubt, bie Rettung feines Freundes auf feine Untoften zu bewirten, weil feine Unbesonnenheit es mar, die jenen in diese Gefahr stürzte? Bringen Sie dabei in Betrachtung, daß er nicht genug eilen tann, fich aus diefem leibenden Auftand zu reißen, fich ben freien Genuß feines Wefens und die Berrichaft über feine Empfindungen wieder zu verschaffen. Gin Beift, wie Diefer aber, werden Gie mir eingestehen, sucht in fich, nicht außer fich, Silfe: und wenn der blok fluge Menich fein Erftes batte fein laffen. Die Lage, in ber er fich befindet, von allen Seiten zu prufen, bis er ihr endlich einen Vortheil abgewonnen: fo ift es im Gegentheil gang im Charafter bes belbenmuthigen Schwarmers gegründet, fich biefen Beg ju verfürzen, fich burch irgend eine außerorbentliche That, burch eine augenblickliche Erhöhung feines Wefens bei fich felbst wieder in Achtung So ware benn ber Entschluft bes Marquis gewissermaken schon als ein heroisches Balliativ erklärbar, wodurch er sich einem augenblicklichen Gefühl von Dumpfheit und Bergagung, bem fcrecklichften Buftand für einen folden Geift, zu entreißen fucht. Geten Gie bann noch hingu, daß icon feit feinem Anabenalter, icon von bem Tage an, da fich Carlos freiwillig für ihn einer schmerzhaften Strafe barbot, bas Berlangen, ihm biefe großmuthige That zu erftatten, feine Seele beunrubigte, ihn gleich einer unbezahlten Schuld marterte und bas Gewicht ber porhergehenden Grunde in diesem Augenblick also nicht wenig verstärken muß. Daß ihm diese Erinnerung wirklich vorgeschwebt, beweist eine Stelle, wo fie ihm unwillfürlich entwischte. Carlos bringt barauf, daß er fliehen foll, ehe die Folgen seiner teden That eintreffen. "War ich auch fo gewiffenhaft, Carlos," gibt er ihm gur Antwort, "ba bu,

ein Anabe, für mich geblutet haft?" Die Königin, von ihrem Schmerze hingeriffen, beschuldigt ihn sogar, daß er diesen Entschluß längst schon mit sich herumgetragen —

"Sie stürzten sich in diese That, die Sie "Erhaben nennen. Leugnen Sie mur nicht. "Ich kenne Sie. Sie haben längst barnach "Gebürstet!"

Endlich will ich ja den Marquis von Schwärmerei durchans nicht freigesprochen haben. Schwärmerei und Enthusiasmus berühren einander so nahe, ihre Unterscheidungslinie ist so sein, daß sie im Zustande leidenschaftlicher Erhigung nur allzuseicht überschritten werden kann. Und der Marquis hat nur wenige Augenblicke zu dieser Wahl. Dieselbe Stellung des Gemüths, worin er die That beschließt, ist auch dieselbe, worin er den unwiderrusslichen Schritt zu ihrer Ausführung thut. Es wird ihm nicht so gut, seinen Entschuß in einer andern Seelensage noch einmal anzuschauen, ehe er ihn in Erfüllung bringt — wer weiß, ob er ihn dann nicht anders gefaßt hätte! Eine solche andere Seelensage z. B. ist die, worin er von der Königin geht. D! rust er aus, das Leben ist doch schön! — Aber diese Entdeckung macht er zu spät. Er hüllt sich in die Größe seiner That, um keine Reue darüber zu empfinden.

# Was heißt und zu welchem Ende fludiert man Universalgeschichte?

(Gine atabemijde Antrittsrebe.)

Erfreuend und ehrenvoll ist mir der Auftrag, meine h. H. a. an Ihrer Seite künstig ein Feld zu durchwandern, das dem denkenden Betrachter so viele Gegenstände des Unterrichts, dem thätigen Weltmann so herrliche Muster zur Nachahmung, dem Philosophen so wichtige Ausschliffe und Jedem ohne Unterschied so reiche Quellen des edessen ehne Westendens eröffnet — das große weite Feld der allgemeinen Geschichte. Der Anblick so vieler vortrefslichen jungen Männer, die eine eble Wissbegierde um mich her versammelt, und in deren Mitte schon manches wirksam Genie für das kommende Zeitalter ausblüht, macht mir meine Psiicht zum Vergnüssen, läßt mich aber auch die Strenge und Wichtigkeit derselben in ihrem ganzen Umsang empfinden. Ze größer das Gehent ist, das ich Ihnen zu übergeben habe — und was hat der Mensch dem Menschen Größeres zu geben als Wahrheit? — besto mehr muß ich Sorge tragen, daß sich der Werth dessehen unter meiner Hand nicht

<sup>1</sup> Anmertung bes herausgebers. Rit biefer Rebe eröffnete ber Berfaffer feine historifchen Borlefungen in Jena. Sie erfchien querft im beutichen Mercur 1789, im Robember.

verringere. Je lebendiger und reiner Ihr Geist in dieser glücklichsten Epoche seines Wirkens empfängt, und je rascher sich Ihre jugendlichen Gefühle entstammen, besto mehr Aufsorderung für mich, zu verhüten, daß sich dieser Enthusiasmus, den die Wahrheit allein das Recht hat zu erwecken, an Betrug und Täuschung nicht unwürdig verschwende.

Fruchtbar und weit umfassend ist das Gebiet der Geschichte; in ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt. Durch alle Zustände, die der Mensch erlebte, durch alle abwechselnden Gestalten der Meinung, durch seine Thorheit und seine Weisheit, seine Verschlung, begleitet sie ihn; von allem, was er sich nahm und gab, muß sie Rechenschaft ablegen. Es ift Keiner unter Ihnen allen, dem Geschichte nicht etwas Wichtiges zu sagen hätte; alle noch so verschiedenen Bahnen Ihrer fünstigen Bestimmung versnulpsen sich irgendwo mit derzelben; aber ein e Bestimmung theilen Sie alle auf gleiche Weise miteinander, diesenige, welche Sie auf die Welt mitbrachten sich als Menschen auszubilden und zu dem Menschen eben redet die Geschichte.

Ehe ich es aber unternehmen kann, meine herren, Ihre Erwartungen von diesem Gegenstande Ihres Fleißes genauer zu bestimmen und die Berbindung anzugeben, worin derselbe mit dem eigentlichen Zwed Ihrer so verschiedenen Studien steht, wird es nicht überstüffig sein, mich iber die sen Zwed Ihrer Studien selbst vorher mit Ihnen einzuverstehen. Gine vorläufige Berichtigung dieser Frage, welche mir passend und würdig genug scheint, unfre kunstige Ardbemische Berbindung zu eröffnen, wird mich in den Stand sehen, Ihre Ausmerksamkeit sogleich

auf die murbigfte Seite ber Weltgeschichte bingumeifen.

Anders ift ber Studierplan, den fich ber Brodgelehrte, anders berjenige, ben ber philosophische Ropf fich vorzeichnet. Jener, bem es bei feinem Fleiß einzig und allein barum ju thun ift, die Bedingungen gu erfüllen, unter benen er zu einem Amte fabig und ber Bortheile beffelben theilhaftig werden tann, ber nur darum die Rrafte feines Geiftes in Bewegung fest, um baburch seinen finnlichen Buftand zu verbeffern und eine fleinliche Ruhmsucht zu befriedigen, ein folder wird beim Gintritt in seine atabemische Laufbahn teine wichtigere Angelegenheit haben, als Die Wiffenschaften, die er Brodftudien nennt, von allen übrigen, Die ben Beift nur als Beift vergnugen, auf bas forgfältigfte abzusondern. Alle Beit, die er biefen lettern widmete, würde er feinem fünftigen Berufe zu entziehen glauben und fich biefen Raub nie vergeben. Seinen ganzen Kleiß wird er nach den Forderungen einrichten, die von dem fünftigen herrn seines Schicksals an ihn gemacht werden, und alles gethan zu haben glauben, wenn er fich fahig gemacht hat, biefe Inftang nicht zu fürchten. Sat er feinen Curfus burchlaufen und bas Biel feiner Blinfche erreicht, fo entläßt er feine Rührerinnen - benn wogu noch weiter fie bemüben? Seine größte Angelegenbeit ift jest, die aufammengebäuften Bebachtniffchate gur Schan zu tragen und ja zu verhuten, bag fie in ihrem Werthe nicht finten. Jebe Erweiterung feiner Brodwiffenschaft beunrubigt

ibn, weil sie ibm neue Arbeit zusendet oder die vergangene unnüts macht; jede wichtige Neuerung schreckt ibn auf, benn fie zerbricht die alte Schulform, die er fich so mubsam zu eigen machte, fie fett ihn in Gefahr, die gange Arbeit feines vorigen Lebens zu verlieren. Wer bat über Reformatoren mehr geschrieen als ber Saufe ber Brodgelehrten? Wer halt ben Fortgang nützlicher Revolutionen im Reich bes Wiffens mehr auf, als eben biefe? Jebes Licht, das burch ein gludliches Genie, in welcher Wiffenicaft es fei, angezündet wird, macht ihre Dürftigteit fichtbar; fie fechten mit Erbitterung, mit Beimtude, mit Berzweiflung, weil fie bei bem Schulfpftem, bas fie vertheibigen, zugleich für ihr ganges Dafein fecten. Darum tein unversöhnlicherer Feind, tein neibischerer Amtsgehilfe, tein bereitwilligerer Retermacher als ber Brodgelehrte. Je weniger seine Renntniffe burch fich felbft ibn belohnen, besto größere Bergeltung beischt er von außen; für das Berdienst der Handarbeiter und das Berbienft der Beifter hat er nur einen Dagftab, bie Dube. Darum bort man Riemand über Undant mehr tlagen, als ben Brodgelehrten: nicht bei seinen Gebankenschäten sucht er seinen Lohn, seinen Lohn erwartet er von fremder Anertennung, von Ehrenftellen, von Berforgung. Schlägt ihm dieses fehl, wer ift unglücklicher als ber Brodgelehrte? Er hat umfonft gelebt, gewacht, gearbeitet; er hat umfonft nach Babrbeit geforscht, wenn fich Wahrheit für ihn nicht in Golb, in Zeitungslob, in

Kürstenannst verwandelt.

Beklagenswerther Menich, ber mit bem ebelften aller Berkzeuge, mit Biffenschaft und Runft, nichts Boberes will und ausrichtet, als ber Taglobner mit bem ichlechteften! ber im Reiche ber volltommenften Freiheit eine Stlavenseele mit fich herumtragt! - Roch betlagenswerther aber ift ber junge Mann von Genie, beffen natürlich iconer Gang durch schädliche Lehren und Muster auf diesen traurigen Abweg verlenkt wird, ber fich überreben ließ, für feinen fünftigen Beruf mit biefer fiimmerlichen Genauigfeit zu sammeln. Bald wird seine Berufswissenschaft als ein Studwert ihn aneteln; Bunfche werben in ihm aufwachen, bie fie nicht zu befriedigen vermag, sein Genie wird fich gegen seine Bestimmung auflehnen. Als Bruchftud erscheint ihm jett alles, mas er thut. er fieht teinen Zwed feines Wirtens, und boch tann er Zwedlofigfeit nicht ertragen. Das Mühfelige, bas Geringfügige in feinen Berufsgeschäften brudt ihn zu Boben, weil er ihm ben froben Muth nicht entgegenseben tann, der nur die helle Einficht, nur die geahnete Bollendung begleitet. Er fühlt fich abgeschnitten, berausgeriffen aus bem Rusammenhang ber Dinge, weil er unterlaffen bat, seine Thatigfeit an bas große Gange ber Welt anzuschließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet feine Rechtswiffenschaft, sobald ber Schimmer befferer Kultur ihre Blößen ihm beleuchtet, anstatt bag er jett ftreben follte, ein neuer Schöpfer berfelben ju fein und ben entbedten Mangel aus innerer Gulle ju verbeffern. Der Arzt entzweiet fich mit seinem Beruf, sobald ibm wichtige Fehlschläge bie Unzuverläffigfeit feiner Spfteme zeigen; ber Theolog verliert bie Achtung für ben seinigen, sobald sein Glaube an die Unfehlbarkeit seines Lehr-

gebändes mantt.

Wie gang anders verhält fich ber philosophische Rouf! - Ebenso forgfältig, als ber Brodgelehrte feine Wiffenschaft von allen übrigen abfonbert, bestrebt fich jener, ihr Gebiet zu erweitern und ihren Bund mit ben übrigen wieder berguftellen - berguftellen, fage ich, benn nur ber abstrabierende Berftand bat jene Grenzen gemacht, bat jene Biffenschaften pon einander geschieden. Wo der Brodgelehrte trennt, vereinigt ber philosophische Beift. Frühe hat er fich überzeugt, daß im Gebiete bes Berftandes, wie in ber Sinnenwelt, alles in einander greife, und fein reger Trieb nach Uebereinstimmung tann fich mit Bruchstücken nicht begnugen. Alle feine Bestrebungen find auf Bollendung feines Wiffens gerichtet; feine edle Ungeduld tann nicht ruben, bis alle feine Begriffe zu einem harmonischen Ganzen sich geordnet haben, bis er im Mittelpuntt feiner Runft, feiner Wiffenschaft fteht und von hier aus ihr Gebiet mit befriedigtem Blid überschauet. Neue Entbedungen im Rreife feiner Thätigfeit, die ben Brobgelehrten niederschlagen, entzüden ben philofophischen Beift. Bielleicht füllen fie eine Lude, Die bas werdende Bange feiner Begriffe noch verunstaltet batte, oder feten den letten noch feblenden Stein an fein Joeengebaude, ber es vollendet. Gollten fie es aber auch gertrummern, follte eine neue Gedankenreihe, eine neue Naturericheinung, ein neu entbedtes Gefet in ber Korperwelt ben ganzen Ban feiner Wiffenschaft umfturgen: fo hat er bie Bahrheit immer mehr geliebt, als fein Spftem, und gerne wird er die alte mangelbafte Form mit einer neuern und iconern vertauschen. Ja, wenn fein Streich von außen fein Sbeengebaude erschüttert, fo ift er felbft, von einem ewig wirksamen Trieb nach Berbefferung gezwungen, er felbst ift ber Erfte, ber es unbefriedigt auseinanderlegt, um es vollkommener wieder herzustellen. Durch immer neue und immer iconere Bedantenformen ichreitet ber philosophische Beift gu höherer Bortrefflichkeit fort. wenn der Brodgelehrte in emigem Geiftesftillstand bas unfruchtbare Ginerlei feiner Schulbegriffe butet.

Kein gerechterer Beurtheiler fremben Berdiensts als der philosophisckopf. Scharssichtig und ersinderisch genug, um jede Thätigkeit zu nuten, ist er auch billig genug, den Urheber auch der kleinsten zu ehren. Für ihn arbeiten alle Köpse — alle Köpse arbeiten gegen den Brodgelehrten. Jener weiß alles, was um ihn geschiehet und gedacht wird, in sein Eigenthum zu verwandeln — zwischen denkenden Köpsen gilt eine innige Gemeinschaft aller Gilter des Geistes; was Einer im Keiche der Wahrheit erwirdt, hat er allen erworden. — Der Brodgelehrte verzäunet sich gegen alle seine Nachdann, denen er neidisch Licht und Sonne mißgönnt, und bewacht mit Sorge die baufällige Schranke, die ihn nurschwach gegen die siegende Vernunst vertheidigt. Zu allem, was der Brodgelehrte unternimmt, muß er Reiz und Aussunterung von außen her dorgen: der philosophische Geist sindet in seinem Gegenstand, in seinem Kleise

selbst, Reiz und Belohnung. Wie viel begeisterter kann er sein Werk angreisen, wie viel lebendiger wird sein Eiser, wie viel ausdauernder sein Muth und seine Thätigkeit sein, da bei ihm die Arbeit sich durch die Arbeit versünget. Das Kleine selbst gewinnt Größe unter seiner schöpserischen Hand, da er dabei immer das Große im Ange hat, dem es dienet, wenn der Brodgelehrte in dem Großen selbst nut das Kleine sieht. Richt was er treibt, sondern wie er das, was er treibt, behandelt, unterscheidet den philosophischen Geist. Wo er auch stehe und wirke, er steht immer im Nittelpunkt des Ganzen; und so weit ihn auch das Objekt seines Wirkens von seinen übrigen Bridern entserne, er ist ihnen verwandt und nahe durch einen karmonisch wirkenden Berstand; er begegnet ihnen, wo alle bellen Köpse einander sinden.

Soll ich diese Schilderung noch weiter fortführen, meine his, oder darf ich hoffen, daß es bereits bei Ihnen entschieden sei, welches von den beiden Gemälden, die ich Ihnen hier vorgehalten habe, Sie sich zum Muster nehmen wollen? Bon der Wahl, die Sie zwischen beiden getroffen haben, hängt es ab, ob Ihnen das Studium der Universalgeschichte empsohlen oder erlassen werden tann. Mit dem Zweiten allein habe ich es zu thun; denn bei dem Bestreben, sich dem Ersten nüchlich zu machen, möchte sich die Wissenschaft selbst allzuweit von ihrem höhern Endzweck entsernen und einen Keinen Gewinn mit einem zu großen

Opfer ertaufen.

W.C. C.

.

15!

重.

2

6

ger er Ueber ben Gesichtspunkt mit Ihnen einig, aus welchem ber Werth einer Wiffenschaft zu bestimmen ift, tann ich mich bem Begriff ber Universalgeschichte selbst, bem Gegenstand ber heutigen Borlejung, nähern.

Die Entbedungen, welche unfere europäischen Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Ruften gemacht haben, geben uns ein eben jo lehrreiches als unterhaltendes Schauspiel. Sie zeigen uns Bölterschaften, die auf den mannigfaltigsten Stufen der Bildung um uns berum gelagert find, wie Rinder verschiebenen Alters um einen Erwachfenen berum fteben und burch ihr Beifpiel ihm in Erinnerung bringen, mas er selbst vormals gewesen und wovon er ausgegangen ift. weise Sand scheint uns biese roben Bolterftamme bis auf ben Zeitpuntt aufgespart zu haben, wo wir in unserer eignen Rultur weit genug murben fortgeschritten fein, um von diefer Entbedung eine nütliche Anwendung auf uns felbst zu machen und den verlornen Anfang unsers Geschlechts aus diesem Spiegel wieder herzustellen. Wie beschämend und traurig aber ift bas Bild, bas uns diefe Bolfer von unserer Rindheit eben ! und boch ift es nicht einmal die erfte Stufe mehr, auf ber wir fie rbliden. Der Mensch fing noch verächtlicher an. Wir finden jene doch don als Böller, als politische Körper: aber der Mensch mußte fich erst purch eine außerorbentliche Anstrengung gur politischen Gesellschaft ereben.

Bas erzählen uns die Reisebeschreiber nun von diesen Bilben? Ranche fanden sie ohne Befanntichaft mit den unentbehrlichften Rünften, ohne bas Gifen, ohne ben Bflug, einige fogar ohne ben Befit bes Reuers. Manche rangen noch mit wilben Thieren um Speise und Bobnung. bei vielen batte fich die Sprache noch taum von thierischen Tonen gu verftanblichen Reichen erhoben. Sier war nicht einmal bas fo einfache Band ber Che. bort noch feine Renntnig bes Gigenthums; bier fonnte bie ichlaffe Geele noch nicht einmal eine Erfahrung festhalten, Die fie boch täglich wiederholte; forglos fab man ben Wilben bas Lager hingeben. worauf er beute ichlief, weil ibm nicht einfiel, bag er morgen wieder folafen würde. Krieg hingegen war bei allen, und bas Fleifc bes überwundenen Reindes nicht felten ber Preis bes Sieges. Bei andern, Die. mit mehreren Gemachlichfeiten bes Lebens vertraut, icon eine bobere Stufe ber Bilbung erftiegen hatten, zeigten Knechtschaft und Despotismus ein icauberhaftes Bilb. Dort fab man einen Despoten Afritas feine Unterthanen für einen Schlud Branntwein verhandeln: - bier murben fie auf feinem Grabe abgeschlachtet, ihm in ber Unterwelt zu bienen. Dort wirft fich die fromme Ginfalt por einem lächerlichen Retisch und bier por einem graufenvollen Scheufal nieder; in feinen Göttern malt fich ber Menich. Go tief ihn bort Stlaverei, Dummheit und Aberglauben nieberbeugen, fo elend ift er bier burch bas andere Ertrem gesetlofer Freiheit. Immer jum Angriff und jur Bertheidigung geruftet. von jedem Gerausch aufgescheucht, rect ber Wilbe fein icheues Dhr in Die Wifte; Feind heißt ihm alles, was neu ift, und webe bem Fremdling, ben bas Ungewitter an feine Rufte foleubert! Rein wirthlicher Berb wird ibm rauchen, tein sufes Gastrecht ibn erfreuen. Aber selbst ba. mo fich ber Menich von einer feinbseligen Ginsamteit gur Gesellschaft, von ber Roth jum Wohlleben, von der Furcht zu der Freude erhebt - wie abenteuerlich und ungeheuer zeigt er fich unfern Augen! Sein rober Beidmad fucht Fröhlichkeit in ber Betaubung, Schonheit in ber Bergerrung, Ruhm in der Uebertreibung; Entjegen erwedt uns felbst feine Tugend, und das, was er feine Gludfeligfeit nennt, tann uns nur Efel ober Mitleid erregen.

So maren wir. Richt viel beffer fanden uns Cafar und Tacitus

vor achtzehnhundert Jahren.

Bas find wir jett? — Laffen Sie mich einen Augenblid bei bem Beitalter stille stehen, worin wir leben, bei der gegenwärtigen Gestalt

ber Belt. Die wir bewohnen.

Der menschliche Fleiß hat sie angebaut und ben widerstrebenben Boden durch sein Beharren und seine Geschicklichkeit überwunden. Dort hat er dem Meere Land abgewonnen, hier dem dürren Lande Ströme gegeben. Zonen und Jahreszeiten hat der Mensch durcheinander gemengt und die weichlichen Gewächse des Orients zu seinem raubernschimmel abgehärtet. Wie er Europa nach Bestindien und dem Südmeere trug, hat er Asien in Europa auferstehen lassen. Ein heiterer himmel lacht jetzt über Germaniens Wäldern, welche die starte Menschenhand zerriß und dem Sonnenstrahl austhat, und in den Wellen des Rheins

sviegeln fic Afiens Reben. An seinen Ufern erbeben fic volkreiche Stäbte. Die Genuß und Arbeit in munterm Leben burchichwarmen. Sier finden wir den Menfchen in feines Erwerbes friedlichem Befit ficher unter einer Million, ibn, bem fonft ein einziger Rachbar ben Schlummer raubte. Die Bleichbett, Die er burch feinen Gintritt in Die Befellschaft verlor, bat er wieder gewonnen burch weise Gesete. Bon bem blinden Amange bes Aufalls und der Roth hat er fich unter die fanftere Berrichaft der Bertrage geflüchtet und die Rreiheit bes Raubthiers hingegeben, um die eblere Freiheit des Menschen zu retten. Wohlthatig haben fich seine Sorgen getrennt, feine Thatigfeiten vertheilt. Jest nothigt ibn bas gebieterifche Bedurfnig nicht mehr an die Pflugichar, jest forbert ibn tein Reind mehr von dem Bflug auf das Schlachtfeld, Baterland und Berd zu pertheibigen. Dit bem Arme bes Landmannes füllt er feine Scheunen. mit ben Waffen bes Rriegers ichutt er fein Gebiet. Das Gefet macht über fein Gigenthum - und ibm bleibt bas unschätbare Recht, fic felbit feine Bflicht auszulefen.

Bie viele Schöpfungen der Kunst, wie viele Bunder des Fleißes, welches Licht in allen Feldern des Wissens, seitdem der Mensch in der traurigen Selbstwertheibigung seine Kräfte nicht mehr musitz verzehrt, seitdem es in seine Billtür gestellt worden, sich mit der Noth abzussinen, der er nie ganz entstieden soll; seitdem er das lostbare Borrecht errungen hat, über seine Fähigkeit frei zu gebieten und dem Russ senius zu folgen! Belche rege Thätigkeit überall, seitdem die vervielssäligten Begierden dem Ersindungsgeist neue Flügel gaben und dem Fleiß neue Käume ansthaten! — Die Schranken sind durchbrochen, welche Staaten und Nationen in seindseligem Egoismus absonderten. Alle denkenden Köpse verknüpst jeht ein weltblürgerliches Band, und alles Licht seines Jahrhunderts kann nunmehr den Geist eines neuern

Balilei und Erasmus beideinen.

Seitbem die Gesetze zu der Schwäche des Menschen herunterstiegen, kam der Mensch auch den Gesetzen entgegen. Mit ihnen ist er sanster geworden, wie er mit ihnen verwilderte; ihren barbarischen Strasen solgen die barbarischen Berbrechen allmählich in die Bergessenheit nach. Ein großer Schritt zur Beredlung ist geschen, daß die Gesetze tugendhaft sind, wenn auch gleich noch nicht die Menschen. Wo die Zwangspsischen von dem Menschen ablassen, übernehmen ihn die Sitten. Den seine Strase schrecht und kein Gewissen, halten jetzt die Gesetze des Anstandes und der Ehre in Schranken.

Bahr ist es, auch in unser Zeitalter haben sich noch manche barbarische Ueberreste aus den vorigen eingedrungen, Geburten des Jufalls und der Gewalt, die das Zeitalter der Bernunft nicht verewigen sollte. Aber wie viel Zwedmäßigkeit hat der Bersand des Menschen auch diesem barbarischen Nachlaß der altern und mittlern Jahrhunderte gegeben! Wie unschäblich, ja wie nühlich hat er oft gemacht, was er umzustürzen noch nicht wagen konnte! Auf dem roben Grunde der Leben-

Anarchie führte Deutschland das System seiner politischen und kirchlichen Freiheit auf. Das Schattenbild des römischen Imperators, das sich diesseits der Apenninen erhalten, leistet der Welt jetzt unendlich mehr Gutes, als sein schreckhaftes Urbild im alten Rom — denn es hält ein nütsliches Staatslystem durch Eintracht zusammen: jenes drückte ein thätigken Kräfte der Menschheit in einer stlavischen Einförmigsteit darnieder. Selbst unsre Keligion — so sehr entstellt durch die untreuen Hände, durch welche sie uns überliesert worden — wer kann in ihr den veredelnden Einfluß der bessert worden — wer kann in ihr den veredelnden Einfluß der bessert worden — wer kann in ihr den veredelnden Einfluß der bessert worden — wer kann in ihr den veredelnden Einfluß der bessert worden — wer kann in ihr den veredelnden Einfluß der bessert worden — wer kann in ihr den veredelnden Einfluß der dessen Do gma und um die Moral des Christenthums eben so verdeient, als — der Pinsel eines Raphael und Corregaio um die betlige Geschichte.

Endlich unfre Staaten — mit welcher Jnnigkeit, mit welcher Kunst sind sie in einander verschlungen! wie viel dauerhafter durch den wohlthätigen Zwang der Noth als vormals durch die feierlichsten Berträge verdrücker! Den Frieden hütet jetzt ein ewig geharnischter Krieg, und die Selbstliebe eines Staats setzt ihn zum Wächter über den Wohlstand des andern. Die europäische Staatengesellschaft scheint in eine große Kamilie verwandelt. Die Hausgenossen können einander ansein-

den, aber hoffentlich nicht mehr zerfleischen.

Welche entgegengefetzte Gemälde! Wer sollte in dem verfeinerten Europäer des achtzehnten Jahrhunderts nur einen fortgeschrittenen Bruder des neuern Canadiers, des alten Celten vermuthen? Alle diese Fertigkeiten, Kunsitriebe, Ersahrungen, alle diese Schöpfungen der Vernunft sind im Raume von wenigen Jahrtausenden in dem Menschen angepstanzt und entwickelt worden; alle diese Wunder der Kunst, diese Riesenwerke des Fleißes sind aus ihm herausgerusen worden. Was weckte jene zum Leben, was lockte diese heraus? Welche Zustände durchwanderte der Mensch, dis er von jenem Aeußersten zu diese m Aeußersten, vom ungeselligen höhlenbewohner — zum geistreichen Densker, zum gebildeten Weltmann hinauf stieg? — Die allgemeine Weltschrift verschlicht vor der diese diese diese weltschlieben von der diese diese diese Weltschlieben von der diese diese diese diese Weltschlieben von der diese diese

geichichte gibt Antwort auf biefe Frage.

So unermeßlich ungleich zeigt sich uns das nämliche Volk auf dem nämlichen Landstriche, wenn wir es in verschiedenen Zeiträumen ansichauen! Richt weniger auffallend ist der Unterschied, den uns das gleichzeitige Geschiecht, aber in verschiedenen Ländern, darbietet. Welche Mannigsaltigkeit in Gebräuchen, Berfassungen und Sitten! Welche rasche Wechsel von Finsterniß und Licht, von Anarchie und Ordnung, von Glückseligkeit und Elend, wenn wir den Menschen auch nur in dem kleinen Welttheil Europa aussuchen! Frei an der Themse, und für dies Freiheit sein eigener Schuldner; hier undezwingdar zwischen seinen Alpen, dort zwischen seinen Kunstssischen und Simpsen untüberwunden. An der Weichselt kartsos und elend dend. Wohlhabend und gelegnet in Amsterdam ohne Ernte; dürftig und unglücklich an des Ebro unseles

benuhtem Paradiese. Hier zwei entlegene Böller durch ein Weltmeer getrennt und zu Nachbarn gemacht durch Bedürsniß, Kunstsleiß und politische Bande; dort die Anwohner eines Stromes durch eine andere Liturgie unermeßlich geschieden! Was führte Spaniens Macht über den allantischen Ocean in das herz von Amerika, und nicht einmal über den Tajo und Guadiana hinüber? Was erhielt in Italien und Oventschaft und hort den das herz von Amerika, und nicht einmal über den Tajo und Guadiana hinüber? Was erhielt in Italien und Verstand so viele Thronen und ließ in Frankreich alle, bis auf Einen, vers

schwinden? — Die Universalgeschichte löst biefe Frage.

100

Selbst bag mir uns in Diesem Augenblid bier gufammen fanben, uns mit diesem Grade von Nationaltultur, mit dieser Sprache, diesen Sitten, Diesen burgerlichen Bortheilen, Diesem Dag von Gemiffensfreibeit zusammen fanden, ift bas Resultat vielleicht aller vorbergegangenen Weltbegebenheiten: Die gange Weltgeschichte murbe wenigstens nöthig fein, Diefes einzige Moment zu ertlaren. Dag wir uns als Chriften zusammen fanden, mußte diese Religion, durch unzählige Revolutionen porbereitet, aus bem Judenthum bervorgeben, mußte fie ben romifden Staat genau fo finden, als fie ibn fand, um fich mit ichnellem, fiegendem Lauf über die Welt zu verbreiten und ben Thron der Cafaren endlich felbst zu besteigen. Unfre rauben Borfahren in ben thuringischen Waldern mußten der Uebermacht ber Franken unterliegen, um ihren Glauben anzunehmen. Durch feine machjenden Reichthumer. durch die Unwiffenheit der Bolter und durch die Schwäche ihrer Beberrider mußte der Rlerus verführt und begunftigt werben, fein Anseben gu migbranchen und feine ftille Gemiffensmacht in ein weltliches Schwert umauwandeln. Die Sierarchie mußte in einem Gregor und Innocen all ihre Grauel auf das Menfchengeschlecht ausleeren, bamit das überhandnehmende Sittenverderbnig und des geistlichen Despotismus ichreiendes Scandal einen unerschrockenen Augustiner-Monch auffordern konnte, das Reichen zum Abfall zu geben und dem römischen hierarchen eine balfte Europens zu entreißen, - wenn wir uns als protestantische Christen bier versammeln sollten. Wenn dies geschehen ollte, so mußten die Waffen unsrer Fürsten Karln V. einen Religionsfrieden abnöthigen; ein Guftav Abolf mußte den Bruch diefes Friedens rachen, ein neuer allgemeiner Friede ihn auf Jahrhunderte begründen. Städte mußten fich in Stalien und Deutschland erheben, bem Rleif ibre Thore öffnen, die Retten der Leibeigenschaft gerbrechen, unwissenden Tyrannen den Richterstab aus den Händen ringen und durch eine kriegerifche Sanfa fich in Achtung feten, wenn Gewerbe und Sandel bluben und der Ueberfing ben Runfien ber Freude rufen, wenn ber Staat den nützlichen Landmann ehren und in dem wohlthätigen Mittelftande, bem Schöpfer unferer gangen Kultur, ein bauerhaftes Glud für bie Menschheit heranreisen sollte. Deutschlands Kaiser mußten sich in Jahrhundert langen Rampfen mit den Bapften, mit ihren Bafallen, mit eiferfüchtigen Nachbarn entfräften — Europa fich seines gefährlichen lleberfluffes in Afiens Grabern entladen und der tropige Lebenadel in einem

mörderischen Kaustrecht. Römerzsigen und beiligen Kahrten seinen Emporungsgeist ausbluten - wenn das verworrene Chaos fich sondern und Die ftreitenden Machte bes Staats in bem gesegneten Gleichgewichte ruben follten , wovon unfere jetige Muffe ber Breis ift. Wenn fich unfer Beift aus der Unwiffenheit herausringen follte, worin geiftlicher und weltlicher Zwang ihn gefeffelt hielt, fo mußte ber lang erstickte Reim ber Belehrsamkeit unter ihren wuthenoften Berfolgern aufs neue bervorbrechen, und ein Al Mamun ben Wiffenschaften ben Raub verguten, ben ein Omar an ihnen verübt hatte. Das unerträgliche Elend ber Barbarei mußte unfre Borfabren von den blutigen Urtheilen Gottes zu menschlichen Richterstühlen treiben, verheerende Seuchen die verirrte Beilfunft gur Betrachtung ber Ratur gurudrufen, ber Dugiggang ber Douche mußte für das Boje, das ihre Werkthatigfeit fouf, von ferne einen Erfat zubereiten und ber profane Fleiß in ben Rloftern die gerrlitteten Reste des Augustischen Weltalters bis zu den Zeiten der Buchbrudertunft hinhalten. An griechischen und romischen Mustern mußte ber niedergebrudte Beift nordischer Barbaren fich aufrichten und bie Belehrsamkeit einen Bund mit ben Musen und Grazien schließen, wenn sie einen Weg zu bem Bergen finden und ben Namen einer Menschenbilderin sich verdienen sollte. — Aber hätte Griechenland wohl einen Thucydides, einen Blato, einen Aristoteles, hatte Rom einen Horag, einen Cicero, einen Birgil und Livius geboren, wenn biese beiben Staaten nicht gu berjenigen Sobe des politischen Wohlstands emporgedrungen waren, welche sie wirklich erstiegen baben? Mit einem Wort — wenn nicht ihre gange Gefchichte vorhergegangen mare? Wie viele Erfindungen, Entdeckungen, Staats- und Rirchen-Revolutionen mußten guf ammentreffen, diesen neuen, noch garten Reimen von Wiffenschaft und Runft Bachsthum und Ausbreitung zu geben! Wie viele Rriege mußten geführt, wie viele Bündnisse geknüpft, zerrissen und aufs neue geknüpft werben, um endlich Europa zu bem Friedensgrundsatz zu bringen, welcher allein ben Staaten wie den Burgern vergonnt, ihre Aufmertsamteit auf fich selbst zu richten und ihre Kräfte zu einem verständigen Rwede zu versammeln!

Selbst in den alltäglichsten Berrichtungen des dürgerlichen Lebens tönnen wir es nicht vermeiden, die Schuldner vergangener Jahrhunderte zu werden; die ungleichartigsten Perioden der Menscheit steuern zu unsprer Kultur, wie die entlegensten Belttheile zu unspem Luxus. Die Kleider, die wir tragen, die Würze an unspren Speisen und der Preis, um den wir sie kaufen, viele unsprer trästigsten heilmittel und eben so viele neme Werkzeuge unsers Berderbens — setzen sie nicht einem Columbus voraus, der Amerika entheckte, einen Basco de Gama,

ber die Spite von Afrita umschiffte?

Es zieht sich also eine lange Rette von Begebenheiten von dem gegen wärtigen Augenblicke bis zum Anfange des Menschengeschlechts hinauf, die wie Ursache und Wirkung in einander greifen. Ganz und voll-

gablig überschauen tann fie nur der unendliche Berftand; dem Meniden find engere Grengen gefett. I. Ungablig viele diefer Greigniffe haben entweder teinen menfchlichen Beugen und Beobachter gefunden, oter fie find burch fein Zeichen festgehalten worden. Dabin geboren alle, die bem Menfchengeschlechte felbft und ber Erfindung ber Beichen vorbergegangen find. Die Quelle aller Geschichte ift Tradition, und bas Organ der Tradition ift die Sprache. Die ganze Epoche por ber Sprache, fo folgenreich fie auch für die Welt gewesen; ift für die Beltgeichichte verloren. II. Nachdem aber auch die Sprache erfunben und burch fie die Möglichkeit vorhanden mar, geschehene Dinge auszudruden und weiter mitzutheilen, fo gefchab diefe Mittbeilung anfangs burch ben unfid ern und manbelbaren Beg ber Sagen. Bon Munde ju Munde pflanzte fich eine folche Begebenbeit durch eine lange Folge pon Geschlechtern fort, und ba fie burch Media ging, die verandert werden und verandern, fo mußte fie biefe Beranderungen mit erleiden. Die lebendige Tradition oder die mundliche Sage ift baber eine febr unguverläffige Quelle für die Geschichte; baber find alle Begebenheiten por bem Bebrauche ber Schrift für die Beltgeschichte fo gut als verloren. III. Die Schrift ift aber felbft nicht unvergänglich; ungablig viele Dentmaler bes Alterthums haben Zeit und Bufalle gerftort, und nur wenige Erummer baben fich aus ber Borwelt in die Reiten ber Buchbrudertunft gerettet. Bei weitem ber größre Theil ift mit ben Auffoliiffen, die er uns geben follte, für die Weltgefdichte verloren. IV. Unter ben wenigen endlich, welche die Zeit verschonte, ift die größere Anzahl durch bie Leidenschaft, burch ben Unverftand und oft felbft burch bas Benie ibrer Beidreiber verunstaltet und untennbar gemacht. Das Diftrauen erwacht bei bem alteften biftorifden Dentmal, und es verläßt uns nicht einmal bei einer Chronit des beutigen Tages. Wenn wir über eine Begebenheit, die fich beute erft und unter Menfchen, mit benen wir leben, und in ber Stadt, die wir bewohnen, ereignet, die Reugen abboren und aus ihren widersprechenden Berichten Mube haben die Bahrheit zu enträthseln: welchen Muth können wir zu Rationen und Reiten mitbringen, Die burch Frembartigfeit ber Sitten weiter als burch ibre Kahrtausende von uns entlegen find? — Die kleine Summe von Begebenheiten, die nach allen bisber geschehenen Abzilgen zurüchleibt, ift der Stoff ber Befchichte in ihrem weitesten Berftande. Bas und wie viel von biefem historischen Stoff gebort nun der Universalgeídiáte?

Aus der ganzen Summe dieser Begebenheiten hebt der Universalhistoriker diesenigen heraus, welche auf die heutige Gestalt der Welt und den Zustand der jetzt sebenden Generation einen wesentlichen, unwidersprechlichen und leicht zu verfolgenden Einstuß gehabt haben. Das Berhältniß eines historischen Datums zu der heutigen Weltversassung ift es also, worauf gesehen werden muß, um Materialien für die Weltgeschichte zu sammeln. Die Weltgeschichte geht also von einem Princip ans, das dem Anfang der Welt gerade entgegenstehet. Die wirkliche Folge der Begebenheiten steigt von dem Ursprung der Dinge zu ihrer neuesten Ordnung herad; der Universalbissoriter rückt von der neuesten Weltlage aufwärts dem Ursprung der Dinge entgegen. Wenn er von dem laufenden Jahr und Jahrhundert zu dem nächst vorhergegangenen in Gedanken hinaufsteigt und unter den Begebenheiten, die das letztere ihm darbietet, diejenigen sich merkt, welche den Ausschluss über die nächstsolgenden enthalten — wenn er diesen Gang schrittweise fortgesetzt hat dis zum Ansang — nicht der Welt, denn dahm sührt ihn kein Wegweiter — dis zum Ansang der Denkmäler: dann sieht es bei ihm, auf dem gemachten Weg umzukehren und an dem Leitsaden dieser bezeichneten Facten, ungehindert und leicht, dom Ansang der Denkmäler dis zu dem neuesten Zeitalter herunter zu steigen. Dies ist die Weltgeschichte,

die wir haben und die Ihnen wird vorgetragen werben.

Weil die Weltgeschichte von dem Reichthum und ber Armuth an Quellen abhängig ift, so muffen eben so viele Luden in ber Beltaeschichte entstehen, als es leere Streden in der Ueberlieferung gibt. Go gleichförmig, nothwendig und bestimmt fich die Weltveranderungen aus einander entwideln, jo unterbrochen und gufällig werden fie in ber Beschichte in einander gefügt fein. Es ift baber gwischen bem Bange ber Belt und bem Gange ber Beltgeschichte ein merkliches Digverhältniß sichtbar. Jenen möchte man mit einem ununterbrochen fortfliegenden Strom vergleichen , wovon aber in der Weltgeschichte nur bie und da eine Welle beleuchtet wird. Da es ferner leicht geschehen tann. daß ber Ausammenhang einer entfernten Weltbegebenheit mit bem Ruftand bes laufenden Jahres früher in die Augen fällt, als die Berbinbung, worin fie mit Ereigniffen ftebet, die ihr porbergingen ober gleichzeitig waren, fo ift es ebenfalls unvermeidlich, daß Begebenheiten, bie fich mit bem neuesten Zeitalter aufs genaueste binben, in bem Zeitalter, bem fie eigentlich angehören, nicht felten ifoliert erscheinen. Gin Factum dieser Art ware z. B. der Ursprung des Christenthums und besonders der driftlichen Sittenlehre. Die driftliche Religion hat an der gegenwärtigen Gestalt ber Belt einen fo vielfältigen Antheil, daß ihre Erscheinung bas wichtigste Factum für die Weltgeschichte wird; aber weber in ber Reit, wo fie fich zeigte, noch in bem Bolte, bei bem fie auftam, liegt (aus Mangel ber Quellen) ein befriedigender Erflärungsarund ihrer Ericbeinung.

So würde denn unfre Weltgeschichte nie etwas anders als ein Aggregat von Bruchstücken werden und nie den Namen einer Wissenschaft verdienen. Zetzt also kommt ihr der philosophische Berstand zu Hilfe, und indem er diese Bruchstücke durch künstliche Bindungsglieder verkettet, erhebt er das Aggregat zum Spstem, zu einem vernunftmäßig zusammen-hängenden Ganzen. Seine Beglaubigung dazu liegt in der Gleichsseine Beit und unveränderlichen Einheit der Naturgesetze und des menschlichen Gemütts. welche Einheit Ursache ist, daß die Treignisse des antferntesten

Alterthums. unter bem Rusammenfluß abnlicher Umftande von auken. in ben neuesten Zeitläuften wiedertehren; bag alfo von ben neuesten Ericbeinungen, Die im Rreis unfrer Beobachtung liegen, auf biejenigen. welche fich in geschichtlofen Beiten verlieren, rudwarts ein Schluß gegogen und einiges Licht verbreitet werden tann. Die Methode, nach ber Analogie zu schließen, ift, wie überall, so auch in ber Geschichte ein mächtiges Silfsmittel; aber fie muß burch einen erheblichen Zweck gerechtfertigt und mit eben so viel Borficht als Beurtheilung in Ausubung

gebracht werden.

Nicht lange tann fich ber philosophische Geift bei bem Stoffe ber Beltgeschichte verweilen, fo wird ein neuer Trieb in ibm geschäftig werden, ber nach Uebereinstimmung ftrebt - ber ihn unwiderstehlich reigt, alles um fich berum feiner eigenen vernünftigen Ratur gu affimilieren und jede ihm vortommende Erscheinung zu der höchsten Wirkung, bie er ertannt, jum Gebanten zu erheben. Je öfter also und mit je glücklicherem Erfolg er ben Bersuch erneuert, bas Bergangene mit bem Gegenwärtigen zu verknüpfen, desto mehr wird er geneigt, was er als Urjache und Wirkung in einander greifen fieht, als Mittel und Absicht zu verbinden. Gine Erscheinung nach ber andern fängt an, fich bem blinden Ohngefähr, ber gesetzlosen Freiheit zu entziehen und fich einem übereinstimmenden Ganzen (bas freilich nur in seiner Borftellung porhanden ift) als ein paffendes Glied anzureihen. Bald fällt es ihm schwer, sich zu überreden, daß diese Folge von Erscheinungen, die in seiner Borftellung so viel Regelmäßigkeit und Absicht annahm, biese Gigenschaften in der Birtlichteit verleugne; es fallt ihm schwer, wieder unter die blinde Herrschaft der Nothwendigkeit zu geben, was unter dem geliehenen Lichte des Berstandes angefangen hatte, eine so heitre Gestalt zu gewinnen. Er nimmt also diese harmonie aus fich selbft beraus und vervstanzt sie außer sich in die Ordnung der Dinge, d. i. er bringt einen vernünftigen Zweck in den Gang der Welt und ein teleologisches Princip in die Weltgeschichte. Mit diesem burchwandert er fie noch einmal und halt es prufend gegen jede Ericheinung, welche biefer große Schauplat ihm darbietet. Er fieht es durch tausend beistimmende Kacta beflätigt und burch eben so viele andre widerlegt; aber so lange in der Reihe der Weltveränderungen noch wichtige Bindungsglieder fehlen. fo lange bas Schidfal über fo viele Begebenheiten ben letten Auffchluft noch zurlichalt, erklärt er die Frage für unentschieden, und diejenige Meinung siegt, welche bem Berstande die hobere Befriedigung und bem Bergen die größre Bludfeligfeit anzubieten hat.

Es bedarf wohl teiner Erinnerung, daß eine Weltgeschichte nach letterm Blane in den spätesten Zeiten erft zu erwarten fteht. Gine vorionelle Anwendung diefes großen Mages tonnte ben Geschichtsforscher leicht in Berfuchung führen, ben Begebenheiten Gewalt anzuthun und biefe glückliche Epoche für bie Weltgeschichte immer weiter zu entfernen, indem er fie beschleunigen will. Aber nicht zu fruhe tann die Aufmertfung zu begegnen.

Und auf solche Art behandelt, m. Hh., wird Ihnen das Studium der Weltgeschichte eine eben so anziehende als nütliche Beschäftigung gewähren. Licht wird sie in Ihren Verstande und eine wohlthätige Begeisterung in Ihrem Herzen entzünden. Sie wird Ihren Geist von der gemeinen und kleinlichen Ansicht moralischer Dinge entwöhnen, und inem sie vor Ihren Augen das große Gemälbe der Zeiten und Völker aus einander dreitet, wird sie vorschnellen Entscheinigen des Augenblicks und die beschränkten Urtheile der Selbstucht verbessern. Indem sie den Menschen gewöhnt, sich mit der ganzen Vergangenheit zusammen zusassen und nit seinen Schlüssen in die ferne Zukunft voraus zu eilen: so verbirgt sie die Grenzen vom Geburt und Tod, die das Leben des Menschen so eng und so drückend umschließen, so breitet sie optisch täuschen sein kurzes Dasein in einen unendlichen Kaum aus und führt das Individum unvermerkt in die Gatung hinüber.

Der Mensch verwandelt sich und flieht von der Bühne; seine Meinungen sliehen und verwandeln sich mit ihm: die Geschichte allein bleibt unausgesetzt auf dem Schauplatz, eine unsterbliche Bürgerin aller Nationen und Zeiten. Wie der Homerische Zeus sieht sie mit gleich heitern Blide auf die blutigen Arbeiten des Kriegs und auf die friedlichen Bölker herab, die sich von der Milch ihrer Heerden schuldlos ernähren. Wie regellos auch die Freiheit des Menschen mit dem Weltlauf zu schalten schien, ruhig sieht sie dem verworrenen Spiele zu; denn ihr weitreichender Blid entdeckt schon von serne, wo diese regellos schweisende Freiheit am Bande der Kothwendigkeit geseitet wird. Was sie dem strasenden Gewissen eines Gregors und Eromwells geheim hält, eilt sie der Menschheit zu offenbaren: "daß der selbststüge Mensch niedrige Rwecke zwar versolgen kann, aber undewußt vortressliche besördert."

Rein falscher Schimmer wird sie blenden, kein Borurtheil der Zeit sie dahinreißen, denn sie erlebt das letzte Schickal aller Dinge. Alles, was aufhört, hat für sie gleich kurz gedauert: sie hält den verdienten Olivenkranz frisch und zerbricht den Obelisken, den die Sitelkeit thürmte. Indem sie das feine Getriebe aus einander legt, wodurch die stille Hand der Natur schon seit dem Ansang der Welt die Kräfte des Menschen Peitrampoul entwickelt und mit Genauigkeit andeutet, was in jedem Zeitraumssillen großen Naturplan gewonnen worden ist: so stellt sie den waheren Maßstab für Glückschiefeit und Berdienst wieder her, den der herr

ichende Bahn in jedem Jahrhundert anders verfälschte. Sie heilt uns von der übertriebenen Bewunderung des Alterthums und von der kindichen Sehnsucht nach vergangenen Zeiten; und indem fie uns auf unfre eigenen Besitzungen ausmerkam macht, läßt sie uns die gepriesenen

goldnen Beiten Alexanders und Augusts nicht gurudwünschen.

Unfer menfcliches Jahrhundert berbeizuführen haben fich ohne es zu wiffen ober zu erzielen - alle vorhergehenden Reitalter angeftrengt. Unfer find alle Schate, welche Fleiß und Benie, Bernunft und Erfahrung im langen Alter ber Welt endlich beimgebracht haben. Aus ber Geldichte erft werben Sie lernen, einen Werth auf die Guter ju legen, benen Gewohnheit und unangefochtener Befit fo gern unfre Dantbarkeit rauben: koftbare theure Gitter, an benen bas Blut ber Beften und Ebelften flebt, Die burch die ichwere Arbeit fo vieler Generationen haben errungen werden muffen! Und welcher unter Ihnen. bei dem fich ein beller Beift mit einem empfindenden Bergen gattet. tonnte biefer hoben Berpflichtung eingebent fein, ohne bag fich ein ftiller Bunfch in ihm regte, an bas tommenbe Gefchlecht bie Schulb zu entrichten, die er dem vergangenen nicht mehr abtragen fann? Gin ebles Berlangen muß in uns entglühen, ju bem reichen Bermachtniß von Bahrheit, Sittlichkeit und Freiheit, das wir von der Borwelt übertamen und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben milffen, auch aus unfern Mitteln einen Beitrag gu legen und an biefer unverganglichen Rette, die burch alle Menschengeschlechter fich windet, unfer fliebendes Dafein zu befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung fei, die in der bitrgerlichen Gesellschaft Sie erwartet — etwas dazu steuern tonnen Sie alle! Jedem Berdienft ift eine Bahn gur Unfterblichkeit aufgethan, zu der mabren Unfterblichkeit, meine ich, wo die That lebt und weiter eilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr zuruckbleiben follte.

# Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen Urkunde. 1

# Uebergang bes Menfchen zur Freiheit und humanität.

An dem Leitbande des Instinkts, woran sie noch jett das vernunstlose Thier leitet, mußte die Borsehung den Menschen in das Leben einführen und, da seine Vernunst noch unentwickelt war, gleich einer wachsamen Amme hinter ihm stehen. Durch Hunger und Durst zeigte sich ihm das Bedürsniß der Nahrung an; was er zu Besriedigung desselben branchte, hatte sie in reichlichem Vorrath um ihn herum gelegt, und

<sup>&#</sup>x27;Anmerkung bes herausgebers. Diefer Auffat gehört, fo wie bie beiben folgenden, ju ben universalbiftorifchen Borlefungen bes Berfaffers auf ber Universität Jena. Im 11ten heft ber Thalia erschien er juerft.

durch Geruch und Geschmack leitete sie ihn im Wählen. Durch ein sanstes Klima hatte sie seine Nackteit geschont und durch einem allgemeinen Frieden um ihn her sein wehrloses Leben geschert. Für die Erhaltung einer Gattung war durch den Geschlechtstried gesorgt. Als Pslanze und Thier war der Mensch also vollendet. Auch seine Vernunst hatte schon von sern angesangen, sich zu entsalten. Weil nämlich die Ratur noch sür ihn dachte, sorgte und handelte, so konnten sich seine Kräfte desto leichter und ungehinderter auf die ruhige Anschaung richten, seine Vernunst, noch von keiner Sorge zerstreut, konnte ungestört an ihrem Wertzeuge, der Sprache, bauen und das zarte Gedankenspiel stimmen. Mit dem Auge eines Glücklichen sah er seht noch herum in der Schöpfung; sein krohes Gemüth saßte alle Erscheinungen uneigennützig und rein auf und legte sie rein und lauter in einem regen Gedächtis nieder. Sanst und lachend war also der Ansang des Menschen, und dies mußte sein, wenn er sich zu dem Kambse kärten sollte, der ihm bevorstand.

Setzen wir also, die Borsehung wäre auf dieser Stuse mit ihm still gestanden, so wäre aus dem Menschen das glücklichste und geistreichte aller Thiere geworden, — aber aus der Bormundschaft des Naturtriebs wär' er niemals getreten, frei und also moralisch wären seine Hangen niemals geworden, über die Grenze der Thierheit wär' er niemals gestiegen. In einer wolltstigen Ruhe hätte er eine ewige Kindheit verlebt — und der Kreis, in welchem er sich bewegt hätte, wäre der kleinstmöglichste gewesen, von der Begierde zum Genuß, vom Genuß zu

ber Ruhe und von der Ruhe wieder gur Begierbe.

Aber ber Menich mar zu gang etwas anderm bestimmt, und bie Rrafte, die in ihm lagen, riefen ihn zu einer gang andern Gludfeligfeit. Bas die Natur in seiner Wiegenzeit für ihn übernommen hatte, sollte er jett felbst für fich übernehmen, sobald er mundig mar. Er felbst follte ber Schöpfer feiner Gludfeligfeit werden, und nur ber Antheil, ben er daran hatte, follte ben Grad biefer Glückfeligkeit bestimmen. Er follte ben Stand ber Unichulb, ben er jest verlor, wieder auffuchen lernen durch feine Bernunft und als ein freier, vernünftiger Beift babin gurud tommen, wovon er als Bflange und als eine Creatur bes Instincts ausgegangen war; aus einem Barabies ber Unwissenheit und Anechtschaft follte er fich, war es auch nach wäten Rahrtausenben, gu einem Paradies der Erfenntnig und der Freiheit hinauf arbeiten, einem solchen nämlich, wo er dem moralischen Gesetze in seiner Bruft eben fo unwandelbar gehorchen wurde, als er anfangs bem Inftintte gebient hatte, als die Bflanze und die Thiere diesem noch dienen. Was war also unvermeiblich? Bas mußte geschehen, wenn er biefem weitgeftedten Biel entgegen ruden follte? Sobald feine Bernunft ihre erften Rrafte nur geprüft hatte, verstieß ihn die Ratur aus ihren pflegenden Armen, ober richtiger gefagt, er felbst, von einem Triebe gereizt, den er felbst noch nicht tannte, und unwiffend, mas er in diefem Augenblide Großes that, er felbft rif ab von bem leitenden Bande, und mit feiner noch fcmachen Bernunft, von dem Inftintte nur von ferne begleitet, warf er fich in bas wilde Spiel bes Lebens, machte er fich auf ben gefährlichen Wea gur moralischen Freiheit. Wenn wir alfo jene Stimme Gottes in Eben, oie ihm ben Baum ber Ertenntnig verbot, in eine Stimme feines Inftinitis verwandeln, der ihn von biefem Baume gurudgog, fo ift fein vermeintlicher Ungehorfam gegen jenes gottliche Gebot nichts anders, als -ein Abfall von feinem Inftintte - alfo erfte Meugerung feiner Gelbftthatigfeit, erftes Bageftud feiner Bernunft, erfter Anfang feines moralischen Daseins. Dieser Abfall bes Menschen vom Inftintte, ber bas moralifche Uebel zwar in die Schöpfung brachte, aber nur um bas moralifche Bute barin möglich zu machen, ift ohne Widerfpruch die gludlichfte und größte Begebenheit in ber Denichengeschichte; von diefem Augenblid her schreibt fich feine Freiheit, hier wurde zu feiner Moralität ber erfte entfernte Grundftein geleget. Der Bolfslehrer bat gang recht, wenn er biefe Begebenheit als einen & all bes erften Menichen behandelt und. wo es fich thun läßt, nütliche moralische Lehren baraus gieht; aber ber Philosoph hat nicht weniger recht, ber menschlichen Ratur im Großen ju biefem wichtigen Schritt gur Bolltommenheit Glud zu munichen. Der erste hat recht, es einen Fall zu nennen — benn ber Mensch wurde aus einem unschuldigen Geschöpf ein schuldiges, aus einem vollfommenen Bogling bet natur ein unvollfommenes moralifches Befen, aus einem gludlichen Instrumente ein ungludlicher Runftler.

Der Philosoph hat recht, es einen Riefenschritt ber Menschheit zu nennen, benn der Menich murbe baburch aus einem Stlaven bes Raturtriebes ein freihandelndes Geschöpf, aus einem Automat ein fittliches Wefen, und mit biefem Schritt trat er querft auf die Leiter, Die ibn nach Berlauf von vielen Rabrtaufenben gur Gelbftherrichaft führen wird. Bett murbe ber Weg langer, ben er jum Genug nehmen mußte. fangs burfte er nur die Sand ausstreden, um die Befriedigung sogleich auf die Begierde folgen zu laffen; jett aber mußte er icon Nachdenten, Fleiß und Muhe zwischen die Begierde und ihre Befriedigung einschalten. Der Friede war aufgehoben zwischen ihm und ben Thieren. Die Noth trieb fie jetzt gegen seine Pflanzungen, ja gegen ihn felbst an, und burch feine Bernunft mußte er fich Sicherheit und eine Ueberlegenheit ber Kräfte, die ihm die Natur versagt hatte, kunstlich über sie verschaffen: er mußte Waffen erfinden und feinen Schlaf durch feste Wohnungen por diefem Beinde ficher ftellen. Aber bier ichon erfette ihm die Natur an Freuden des Beiftes, was fie ihm an Pflanzengenilffen genommen batte. Das felbstgepflanzte Kraut überraschte ihn mit einer Schmachaftigkeit, bie er porber nicht tennen gelernt hatte; ber Schlaf beschlich ihn nach ber ermübenden Arbeit und unter felbstgebautem Dache füßer als in ber tragen Rube feines Barabiefes. Im Rampfe mit bem Tiger, ber ibn anfiel. freute er fich seiner entbedten Gliederfraft und Lift, und mit jeder übermundenen Wefahr tonnte er fich felbst für das Weschent feines Lebens

danken.

Jett war er für das Paradies schon zu ebel, und er kannte sich selbst nicht, wenn er im Drange der Noth und unter der Last der Sorgen sich in dasselbe zurückwünschte. Ein innrer ungeduldiger Trieb, der erwachte Trieb seiner Selbstthätigkeit, hätte ihn bald in seiner müßigen Glücksigkeit verfolgt und ihm die Freuden verekelt, die er sich nicht selbst geschaffen hatte. Er würde das Baradies in eine Wildnis verwandelt und dann die Wildnis zum Paradies gemacht haben. Aber glücksich sir das Menschengeschlecht, wenn es keinen schlimmern Feind zu bekämpsen gehabt hätte, als die Trägheit des Ackers, den Grimm wilder Thiere und eine stürmische Natur! — Die Noth drängte ihn, Leidenschaften wachten auf und wassener ihn bald gegen seines Gleichen. Mit dem Menschen mußte er um sein Dasein kämpsen, einen langen, safterreichen, noch jetz nicht geendigten Kamps, aber in diesem Kampse allein konnte er seine Vernunft und Sittlickseit ausbilden.

### Bausliches Leben.

Die ersten Söhne, welche die Mutter der Menschen gebar, hatten vor ihren Eltern einen sehr wichtigen Bortheil voraus: sie wurden von Menschen erzogen. Alle Fortschritte, welche die letztern durch sich selbst, und also weit langsamer, hatten thun milisen, kamen ihren Kindern zu gut und wurden diesen schon in ihrem zürtesten Alter spielend und mit der Ferzlichkeit elterlicher Liebe übergeben. Wit dem ersten Sohn also, der vom Weibe geboren war, fängt das große Bertzeug an, wirksam zu werden — das Wertzeug, durch welches das ganze Menschengeschlecht seine Bildung erhalten hat und sortsahren wird zu erhalten — nämlich die Tradition oder die Ueberlieferung der Begriffe.

Die mosaische Urfunde verläßt uns hier und überspringt einen Zeitraum von fünfzehn und mehrern Jahren, um uns die beiden Brüder als icon erwachsen aufzuführen. Aber diese Zwischenzeit ift für die Menschengeschichte wichtig, und wenn die Urfunde uns verläßt. so muß

die Bernunft bie Lude ergangen.

Die Geburt eines Sohnes, seine Ernährung, Wartung und Erziehung vermehrten die Kenntnisse, Erfahrungen und Pflichten der ersten Menschen mit einem wichtigen Zuwachs, ben wir sorgfältig auf-

zeichnen muffen.

Bon den Thieren lernte die erste Mutter ohne Zweifel ihre nothwendigste Mutterpflicht, so wie sie die hilfsmittel bei der Geburt wahrscheinlich von der Roth gelernt hatte. Die Sorgsalt für Kinder machte sie auf unzählige kleine Bequemlichkeiten aufmerksan, die ihr bis jeht unbekannt gewesen; die Anzahl der Dinge, von denen sie Gebrauch machen lernte, vermehrte sich, und die Mutterliebe wurde sinnreich im Ersinden.

Bis jest hatten Beibe nur ein gesellschaftliches Berhältniß, nur eine Gattung von Liebe erkannt, weil jedes in dem andern nur einen Gegenstand vor fich hatte. Jest lernten fie mit einem neuen Gegenstand

eine neue Gattung von Liebe, ein neues moralisches Berhältniß kennen — elterliche Liebe. Dieses neue Gefühl von Liebe war von reinerer Art, als das erste, es war ganz uneigennützig, da jenes erste bloß auf Bergnügen, auf wechselseitiges Bedürfniß des Umgangs gegründet gewesen war.

Sie betraten alfo mit biefer neuen Erfahrung icon eine bobere

Stufe ber Sittlichfeit - fie murben verebelt.

Aber die elterliche Liebe, in welcher sich Beide für ihr Kind vereinigten, bewirkte nun auch eine nicht geringe Beränderung in dem Berhältniß, worin sie disher zu einander selbst gestanden hatten. Die Sorge, die Freude, die zärtliche Theilnahme, worin sie sich für den gemeinschaftlichen Gegenstand ihrer Liebe begegneten, knüpfte unter ihnen selbst neue und schönere Bande an. Jedes entdeckte bei dieser Gelegenheit in dem andern neue, sittlich schöne Zige, und eine jede solcher Entdeckungen erhöhte und verseinerte ihr Berhältniß. Der Mann liebte in dem Weibe die Mutter, die Mutter seines geliebten Sohns. Das Weib ehrte und liebte in dem Wann den Bater, den Ernäher ihres Kindes. Das bloß sinnliche Wohlgesallen an einander erhob sich zur Hochachtung, ans der eigennstigigen Geschlechtsliebe erwuchs die schöne Erscheinung der eigennstigigen Geschlechtsliebe erwuchs die schöne Erscheinung der

Bald wurden diese moralischen Ersahrungen mit neuen bereichert. Die Kinder wuchsen heran, und auch unter ihnen knüpste sich allmählich ein zärtliches Band an. Das Kind hielt sich am liebsten zum Kinde, weil sedes Geschöße sich in seines Gleichen nur liebet. An zarten, unmerklichen Fäden erwuchs die Geschweisterliebe — eine neue Ersahrung silt die ersten Eltern. Sie sahen nun ein Bild der Gestigkeit, des Wohlwollens zum erstenmal außer ihnen, sie erkannten ihre eigenen Ge-

fühle, nur in einem jugendlichern Spiegel, wieber.

Bis jetzt hatten Beide, so lange sie allein waren, nur in der Gegenwart und in der Bergangenheit gelebt, aber nun sing die serne Zukunft
an, ihnen Freuden zu zeigen. So wie sie ihre Kinder neben sich aufwachsen sahen und jeder Tag eine neue Fähigkeit in diesen entwicklte,
thaten sich ihnen lachende Aussichten sür die Zukunst auf, wenn diese Kinder nun einmal Männer und thnen gleich werden würden — in
ihren Herzen erwachte ein neues Gesühl, die Hoffnung. Welch ein
unendliches Gebiet aber wird dem Renschen durch die Hoffnung geöffnet! Vorher hatten sie jedes Bergnügen nur einmal, nur in der
Gegenwart genossen — in der Erwartung wurde jede künstige Freude
mit zahlensoser Wiederholung voraus empfunden!

Als die Kinder nun wirklich heranreiften, welche Mannigfaltigkeit fam auf einmal in diese erste Wenschengesellschaft! Jeder Begriff, den sie ihnen mitgetheilt hatten, hatte sich in jeder Seele anders gebildet und überraschte sie durch Neuheit. Zeit wurde der Umlauf der Gedanken lebendig, das moralische Gefühl in Uedung gesett und durch Uedung entwickelt; die Sprache wurde schon reicher und malte schon lebung entwickelt; die Sprache wurde schon reicher und malte schon

bestimmter und wagte sich schon an seinere Gefühle; neue Ersahrungen in der Natur um sie her, neue Anwendungen der schon bekannten. Zetzt beschäftigte der Mensch ihre Ausmerksamkeit schon ganz. Jetzt war keine Gefahr mehr vorhanden, daß sie zur Nachahmung der Thiere herabsiuken würden!

### Berichiedenheit der Lebensweise.

Der Fortschritt ber Kultur äußerte sich schon bei ber ersten Generation. Abam baute den Acer; einen seiner Söhne sehen wir schon einen neuen Nahrungszweig, die Biehzucht, ergreifen. Das Menschengeschlecht sich also hier schon in zwei verschiedene Conditionen, in Feld-

bauer und Sirten.

Bei der Natur ging der erste Mensch in die Schule, und ihr hat er alle nühliche Klinste des Lebens abgelernt. Bei einer ausmerksamen Betrachtung konnte ihm die Ordnung nicht lange verdorgen bleiden, nach welcher die Pflanzen sich wieder erzeugen. Er sah die Natur selbst sten und begießen, sein Nachahmungstried erwachte, und bald spornte ihn die Noth, der Natur seinen Arm zu leihen und ihrer freiwilligen Er-

giebigfeit burch Runft nachzuhelfen.

Man muß aber nicht glauben, daß der erste Andau gleich Getreideban gewesen, wozu schon sehr große Zurüstungen nöthig sind, und es ist dem Gang der Natur gemäß, stets von dem Einsachern zu dem Zusammengesettern fortzuschreiten. Wahrscheinlich war der Reis eines der ersten Gewächse, die der Mensch dauete; die Natur lud ihn dazu eines der ersten Gewächse, die der Mensch dauete; die Natur lud ihn dazu eines her sprechen von dem Neisban als einer der ältesten Geschichsscher sprechen von dem Neisban als einer der ältesten Arten des Feldaues. Der Mensch demerkte, daß bei einer anhaltenden Dürre die Pflanzen ermatten, nach einem Regen aber sich schnell wieder erholten. Er bemerkte serner, daß da, wo ein übertretender Strom einen Schlamm zurückgelassen, die Fruchtbarkeit größer war. Er benutzte diese beiden Entdedungen, er gab seinen Pflanzungen einen künstlichen Regen und dere, wenn kein Fluß in der Nähe war, der ihm solchen geben konnte. Er lernte düngen und begießen.

Schwerer icheint der Schritt zu sein, den er zum Gebrauch der Thiere machte; aber auch hier fing er, wie überall, bei dem Natürlichen und Unschuldigen zuerst an; und er begnügte sich vielleicht viele Menschenalter lang mit der Milch des Thiers, ehe er Hand an dessen Legte. Ohne Zweisel war es die Muttermilch, die ihn zu dem Bersuche einlud, sich der Thiermilch zu bedienen. Nicht sobald aber hatte er diese neue Nahrung tennen lernen, als er sich ihrer auf immer versicherte. Um diese Speise jederzeit bereit und im Borrath zu haben, durste es nicht dem Ausalf iberlassen werden, ob ihm dieser gerade, wenn er hungerte, ein solches Thier entgegen sichere imwet un sich zu versammeln, eine gewisse Anzahl solcher Thiere immer um sich zu versammeln, er verschässte sich eine Seerde; diese mußte er aber unter densenigen Thieren suchen.

die gesellig leben, und er mußte sie aus dem Stande wilder Freiheit in den Stand der Dienstbarkeit und friedlichen Ruhe versetzen, d. i. er mußte sie zähmen. She er sich aber an diesenigen wagte, die von wisderer Natur und ihm an natürlichen Wassen und Kräften überlegen waren, versuchte er es zuerst mit denjenigen, denen er selbst an Krastwert, versucht an von Matur weniger Wildheit besaßen. Er hütete also früher Schase, als er Schweine. Ochsen und Vererb bütete.

Sobald er seinen Thieren ihre Freiheit geraubt hatte, war er in die Rothwendigkeit geset, sie selbst zu ernähren und für sie zu sorgen. So wurde er also zum Hirten, und so lange die Gesellschaft noch klein war, konnte die Natur seiner Keinen Heerde Abrung im Uebersluß darbieten. Er hatte keine andre Mithe, als die Weide aufzusuchen und sie, wenn sie abgeweidet war, mit einer andern zu vertauschen. Der trachfte Uebersluß lohnte ihm für diese leichte Beschäftigung, und der Ertrag seiner Arbeit war keinem Wechsel weder der Jahrszeit noch der Witterung unterworfen. Sin gleichsörmiger Genuß war das Loos des Hirtenstandes, Freiheit und ein fröhlicher Müßiggang sein Charakter.

Ganz anders verhielt es sich mit dem Feldbauer. Stlavisch war dieser an den Boden, den er bepflanzt hatte, gebunden, und mit der Lebensart, die er ergriff, hatte er jede Freiheit seines Ausenthalts aufgegeben. Sorgfältig mußte er sich nach der zärtlichen Natur des Gewächses richten, das er zog, und dem Wachsthum desselben durch Kunst und Arbeit zu hilfe kommen, wenn der andre seine Heerde selbst sir sich sorgen ließ. Wangel an Wertzeugen machte ihm anfänglich jede Arbeit schwerer, und doch war er ihr mit zwei Händen kaum gewachsen. Wie müthsam mußte seine Lebensart sein, ehe die Psugschar sie ihm erleichterte, ehe er den gebändigten Stier zwang, die Arbeit mit ihm

zu theilen!

Das Aufreißen des Erdreichs, Aussaat und Wäfferung, die Ernte selbst, wie viele Arbeiten erforderte dieses alles! und welche Arbeit erst nach der Ernte, dis die Frucht seines Fleißes so weit gebracht war, von ihm genossen, werden! Wie oft mußte er sich gegen wilde Thiere, die sie ansielen, sür seine Pflanzungen wehren, sie hüten oder verzünnen, oft vielleicht gar mit Gesahr seines Lebens dasur kämpfen! Und wie unsicher war ihm dabei noch immer die Frucht seines Fleißes, in die Gewalt der Witterung und der Jahrszeit gegeben! Ein übertretender Strom, ein sallender Hagel war genug, sie ihm am Ziel noch zu rauben und ihn dem härtesten Wangel auszusetzen. Hart also, ungleich und zweiselhaft war das Loos des Ackermanns gegen das gemächliche ruhige Loos des Hirten, und seine Seele mußte in einem durch so viele Arbeit gedärteten Körper verwildern.

Fiel es ihm nun ein, dieses harte Schicksal mit dem glücklichen Leben des hirten zu vergleichen, so mußte ihm diese Ungleichheit auffallen, er mußte — nach seiner finnlichen Borftellungsart — jenen für

einen vorgezogenen Günstling des Himmels halten.

Anspruch nahm. Der Arme und Schwache bedurfte seines Beistandes, er hingegen brauchte den Fleiß des Armen. Das Eine also wurde die Bedingung des Andern. Der Arme und Schwache diente und empfing.

ber Starte und Reiche gab und ging mußig.

Der erste Unterschied ber Stände. Der Reiche wurde reicher durch des Armen Fleiß; seinen Reichthum zu vermehren, vermehrte er also die Zahl seiner Knechte; Biele also sah er um sich, die minder glücklich als er waren, Biele hingen von ihm ab. Der Reiche fühlte sich und wurde stolz. Er sing an, die Werkzeuge seines Glück mit Werkzeugen seines Billens zu verwechseln. Die Arbeit Bieler kam ihm, dem Einzigen, zu gut; also schloß er, diese Bielen seines Einzigen wegen da — Er batte nur einen kleinen Schritt zum Delvoten.

Der Sohn des Reichen sing an, sich besser zu dünken, als die Sohne von seines Baters Knechten. Der himmel hatte ihn mehr begünstigt als diese; er war dem himmel also lieber. Er nannte sich Sohn des himmels, wie wir Günstlinge des Glücks Sohne des Glücks nennen Gegen ihn, den Sohn des himmels, war der Knecht nur ein Menschensson. Daber in der Genesis der Unterschied zwischen Kindern Elohims

und Rindern ber Menichen.

Das Gliick führte ben Reichen zum Müßiggang, der Müßiggang führte ihn zur Lüsternheit und endlich zum Laster. Sein Leben auszufüllen, mußte er die Zahl seiner Genüsse vermehren; schon reichte das gewöhnliche Maß der Natur nicht mehr hin, den Schwelger zu befrie-

bigen, ber in feiner tragen Rube auf Ergötungen fann.

Er mußte alles besser und alles in reicherm Maße haben als ber Knecht. Der Knecht begnügte sich noch mit einer Gattin. Er ersaubte sich mehrere Weiber. Immerwährender Genuß stumpft ober ab und ernnibet. Er mußte darauf densen, ihn durch künstliche Reize zu ersheben. Ein neuer Schritt. Er nahm nicht mehr vorlieb mit dem, was den sinnlichen Trieb nur befriedigte; er wollte in einen Genuß mehrere und feinere Freuden gelegt haben. Ersanbte Bergnügungen sättigten ihn nicht mehr; seine Begierde versiel nun auf heimliche. Das Weib allein reizte ihn nicht mehr. Er verlangte jest schon Schönheit von ihr.

Unter ben Töchtern seiner Knechte entbeckte er schöne Weiber. Sein Glisch hatte ihn ftolz gemacht; Stolz und Sicherheit machten ihn trotsig. Er überredete sich leicht, daß alles sein sei, was seinen Knechten gehöres. Beil ihm alles hinging, so ersaubte er sich alles. Die Tochter seines Knechts war ihm zur Gattin zu niedrig, aber zur Befriedigung seiner Lüste war siem zur Gattin zu niedrig, aber zur Befriedigung seiner Lüste war sie doch zu gebrauchen. Ein neuer wichtiger Schritt der Ber-

feinerung gur Berichlimmerung.

Sobald aber nun das Beispiel einmal gegeben war, so mußte die Sittenverderbniß bald allgemein werden. Je weniger Zwangsgesetze fie nämlich vorsand, die ihr hätten Einhalt thun können, je näher die Gesellschaft, in welcher diese Sittenlosigkeit aufkam, noch dem Stande der Unschuld war, besto reißender mußte sie sich verbreiten.

Das Recht bes Stärkern tam auf, Macht berechtigte gur Unter-

brudung, und jum erftenmal zeigen fich Tprannen.

Die Urkunde gibt sie als Söhne der Freude an, als die unechten Kinder, die in gesehwidriger Bermischung erzeugt wurden. Kann man dieses für buchstäblich wahr halten, so liegt eine große Feinheit in diesem Zug, die man meines Wissens noch nicht auseinander geseth hat. Diese Bastardsöhne erden den Stolz des Baters, aber nicht seine Güter. Bielleicht liebte sie der Bater und zog sie bei seinen Ledzeiten vor, aber von seinen rechtmäßigen Erben wurde sie ausgeschlossen und vertrieben, sobald er todt war. Hinausgeschosen aus einer Jamilie, der sie durch einen unrechten Weg ausgedrungen worden, sahen sie sich verlassen und einfam in der weiten Welt, sie gehörten Niemanden an, und nichts gehörte ihnen; damals aber war keine andre Lebensweise in der Welt, als man mußte entweder Herr ober eines Herrn Knecht sein.

Dhne das erfte zu sein, dunkten sie sich zu dem letztern zu stolz; auch waren sie zu bequem erzogen, um dienen zu lernen. Was sollten sie also thun? Der Dünkel auf ihre Geburt und feste Glieder war alles, was ihnen geblieben war; nur die Erinnerung an ehemaligen Wohlftand, und ein herz, bas auf die Gesellschaft erdittert war, begleitete sie ins Elend. Der Hunger machte sie zu Räubern, und Räuberglück

ju Abenteurern, endlich gar gu Belben.

Bald wurden sie dem friedlichen Feldbauer, dem wehrlosen Hirchterlich und erpreßten von ihm, was sie wollten. Ihr Glück und ihre Siegesthaten machten sie weit umber berüchtigt, und der bequeme Lebensweise mochte wohl mehrere zu ihrer Bande schlagen. So wurden sie gewaltig, wie die Schrift sagt, und berühmte Lente.

Diese überhandnehmende Unordnung in der ersten Gesellschaft würde sich endlich wahrscheinlich mit Ordnung geendigt und die einmal aufgehobene Gleichheit unter den Menschen von dem patriarchalischen Regiment zu Monarchieen geführt haben — Einer dieser Abenteurer, mächtiger und kühner als die andern, würde sich zu ihrem Ferrn aufgeworsen, eine feste Stadt gebaut und den ersten Staat gegründet haben — aber diese Erscheinung kam dem Wesen, das das Schicksal der Westelkenkt, noch zu frühe, und eine fürchterliche Naturbegebenheit hemmte plöhlich alle Schritte, welche das Menschengeschlecht zu seiner Verseinerung zu thun im Begriff war.

## Der erfte Rönig.

Asien, durch die Ueberschwemmung von seinen menschlichen Bewohnern verlassen, mußte bald wilden Thieren zum Raub werden, die sich auf einem so fruchtbaren Erdreich, als auf die Ueberschwemmung solgte, schnell und in großer Anzahl vermehrten und ihre herrschaft da ausbreiteten, wo der Mensch zu schwach war, ihr Einhalt zu thur. Jeder Strich Landes also, den das neue Menschengeschlecht bebauete,

mußte den wilden Thieren erst abgerungen und mit Lift und Gewalt ferner gegen sie vertheidigt werden. Unser Europa ist jest von diesen wilden Bewohnern gereinigt, und kann können wir uns einen Begriff von dem Clend machen, das jene Zeiten gedrückt hat; aber wie fürchterlich diese Plage gewesen sein müsse, lassen uns, außer mehrern Stellen der Schrift, die Gewohnheiten der ältesten Bölker und besonders der Griechen schließen, die den Bezwingern wilder Thiere Unsterblichkeit

und die Gotterwürde mertannt haben.

So wurde ber Thebaner Dedipus König, weil er die verheerende Sphing ausgerottet; fo erwarben fich Berfeus, Berfules, Thefeus und piele Andre ihren Nachruhm und ihre Apotheole. Wer allo an Bertilaung biefer allgemeinen Feinde arbeitete, war der größte Wohlthater der Menichen, und um gludlich barin ju fein, mußte er auch wirklich feltene Gaben in fich vereinigen. Die Jago gegen diefe Thiere mar, ehe ber Rrieg unter Menichen felbst zu muthen begann, bas eigentliche Wert ber Belben. Bahricheinlich wurde diese Ragd in großen Saufen angestellt, die immer der Capferfte anführte, derjenige nämlich, dem fein Muth und sein Verstand eine natürliche Ueberlegenheit über die Andern verichafften. Dieser aab dann zu den wichtigsten bieser Kriegsthaten seinen Ramen, und diefer Rame lud viele hunderte ein, fich zu feinem Gefolge gu ichlagen, um unter ihm Thaten der Tapferfeit gu thun. Weil Diese Jagben nach gewiffen planmäßigen Dispositionen vorgenommen werden mußten, die der Anführer entwarf und birigierte, fo fette er fich baburd ftillschweigend in den Befit, ben übrigen ihre Rollen zuzutheilen und feinen Willen zu bem ihrigen zu machen. Dan wurde unbermertt gewohnt, ihm Folge gu leiften und fich feinen beffern Ginfichten zu unterwerfen. Satte er fich burch Thaten perfonlicher Lapferteit, burch Rühnheit ber Seele und Starte bes Arms hervorgethan, fo wirften Rurcht und Bewunderung zu feinem Bortheil, daß man fich gulest blindlings feiner Allhrung unterwarf. Entstanden nun Zwistigkeiten unter feinen Ragbgenoffen, die unter einem fo zahlreichen, roben Rägerschwarm nicht lange ausbleiben tonnten, fo mar er, ben alle fürchteten und ehrten, ber natürlichste Richter bes Streits, und die Ehrfurcht und Kurcht vor feiner perfonlichen Tapferleit mar genug, feinen Aussprüchen Rraft zu geben. Go wurde aus einem Anführer ber Jagben icon ein Befehlshaber und Richter:

Burbe der Raub nun getheilt, so mußte billigerweise die größre Portion ihm, dem Anführer, zusallen, und da er solche für sich selbst nicht verbrauchte, so hatte er etwas, womit er sich Andre verbinden und sich also Anhänger und Freunde erwerben konnte. Balb sammelte sich eine Anzahl der Tapfersten, die er immer durch neue Wohlthaten zu vermehren suchte, um seine Person, und unvermerkt hatte er sich eine Art von Leibwache, eine Schaar von Mameluken, daraus gebisten, die seine Anmaßungen mit wildem Sifer unterstützte und Jeden, der sich ihm widerseben mochte, durch ihre Anzahl in Schreden setzte.

Da seine Ragben allen Gutsbefigern und hirten, beren Grenzen er baburch von vermuftenden Reinden reinigte, nutblich murben, fo mochte ibm aufänglich ein freiwilliges Geschent in Frlichten bes Felbes und ber Beerbe für biefe nütliche Mibe gereicht worben fein, bas er fich in der Rolae als einen verdienten Tribut fortsetzen ließ und endlich als eine Schuld und als eine pflichtmäßige Abgabe erpreßte. Erwerbungen vertheilte er unter bie Tuchtigften feines Sanfens und vergrößerte baburch immer mehr die Rahl feiner Rreaturen. Weil ihn feine Jagben öfters burch Flur und Felber führten, die bei biefen Durchgugen Schaben litten, fo fanben es viele Gutsbefiter für aut, biefe Laft burch ein freiwilliges Geschent abzutaufen, welches er gleichfalls nachher von allen andern, benen er batte icaden to nnen, einforderte. Durch folde und abnliche Mittel vermehrte er feinen Reichthum und burch diefen - feinen Anhang, ber endlich zu einer Heinen Armee anwuchs, die um fo fürchterlicher war, weil fie fich im Rampf mit bem Löwen und Tiger zu jeder Gefahr und Arbeit abgehärtet batte und burch ibr raubes Sandwert verwildert war. Der Schreden ging jest vor seinem Namen ber, und Niemand durfte es mehr wagen, ihm eine Bitte gu verweigern. Fielen zwischen Ginem aus feiner Begleitung und einem Fremden Streitigkeiten vor, so appellierte ber Jager natürlicherweise an feinen Anführer und Beschützer, und fo lernte diefer feine Gerichtsbarfeit auch über Dinge, Die feine Jagb nichts angingen, verbreiten. Mun fehlte ibm zum Ronige nichts mehr, als eine feierliche Anertennung, und tonnte man ihm diefe wohl an ber Spite feiner gewaffneten und gebieterischen Schaaren versagen? Er war ber Tuchtigfte, zu herrichen, weil er ber Dachtigfte mar, feine Befehle burchzuseten. Er mar ber allgemeine Boblibater Aller, weil man ihm Rube und Sicherheit vor bem gemeinschaftlichen Reind verbantte. Er war icon im Befit ber Bewalt, weil ihm die Dlächtigften zu Gebote ftanden.

Auf eine ähnliche Art wurden die Borfahren des Alarich, des Attila, des Meroveus Könige ihrer Böller. Sen so ist's mit den griechischen Königen, die uns homer in der Nias aufführt. Alle waren zuerst Anführer eines triegrischen Haufens, Ueberwinder von Ungeheuern. Bohlthäter ihrer Ration. Aus friegrischen Ansührer wurden sie allmählich Schiedsmänner und Richter; mit dem gemachten Raube ertauften sie sich einen Anhang, der sie mächtig und fürchterlich machte.

Durch Gewalt endlich fliegen fie auf den Thron.

Man führt das Beifpiel des Dejoces in Medien an, dem das Bolt die königliche Würde freiwillig übertrug, nachdem er sich demselben als Richter nützlich gemacht hatte. Aber man thut Unrecht, diese Beispiel auf die Entlehung des ersten Königs anzuwenden. Als die Weder den Dejoces zu ihrem Könige machten, so waren sie schon eine vollischen Falle hingegen sollte durch den ersten König die erste politische Gesellschaft; in dem vorliegenden Falle hingegen sollte durch den ersten König die erste politische Gesellschaft entstehen. Die Meder hatten das drückende Joch der assprischen Wonarchen

getragen; ber König, von dem jett die Rede ift, war der erfte in der Welt, und das Bolt, das sich ihm unterwarf, eine Gesellschaft freigeborner Menschen, die noch keine Gewalt über sich gesehn hatten. Eine schon ehmals geduldete Gewalt läßt sich sehr gut auf diesem ruhigen Weg wieder herstellen, aber auf diesem ruhigen Weg läßt sich eine ganz neue und unbekannte nicht einseten.

Es scheint also bem Gang ber Dinge gemäßer, daß ber erste König ein Usurpator war, ben nicht ein freiwilliger, einstimmiger Ruf ber Nation (benn damals war noch feine Nation), sonbern Gewalt und Glüd

und eine schlagfertige Miliz auf den Thron fetten.

# Die Sendung Moses.1

Die Gründung des jübischen Staats durch Moses ist eine der benkwürdigsten Begebenheiten, welche die Geschichte ausbewahrt hat, wichtig durch die Stärke des Berstandes, wodurch sie ins Werk gerichtet worden, wichtiger noch durch ihre Folgen auf die Welt, die noch dis auf diesen Augenblick sortbauern. Zwei Religionen, welche den größten Theil der bewohnten Erde beherrschen, das Christenthum und der Islamismus, stützen sich beide auf die Religion der Hebräer, und ohne diese würde es niemals weder ein Christenthum noch einen Koran gegeben haben.

Ra, in einem gewissen Sinne ift es unwiderleglich mabr, daß wir ber mojaifchen Religion einen großen Theil ber Aufklärung banten, deren wir uns heutiges Lags erfreuen. Denn durch fie wurde eine toftbare Wahrheit, welche die fich felbst überlaffene Bernunft erft nach einer langfamen Entwidlung murbe gefunden haben, die Lehre von dem einigen Gott, vorläufig unter dem Bolte verbreitet und als ein Gegenftand bes blinden Glaubens jo lange unter bemfelben erhalten, bis fie endlich in den helleren Ropfen gu einem Bernunftbegriff reifen tonnte. Dadurch murden einem großen Theil bes Menichengeschlechtes alle bie traurigen Fremege erspart, worauf ber Glaube an Bielgotterei gulet führen muß, und die bebraifche Berfaffung erhielt ben ausschließenben Borgug, bag die Religion ber Weisen mit ber Bolfereligion nicht in birettem Wiberspruche ftanb, wie es boch bei ben aufgeflarten Beiben der Fall war. Aus diesem Standpunkt betrachtet, muß uns die Nation ber hebraer als ein wichtiges universalhistorisches Bolf erscheinen, und alles Boje, welches man diesem Bolte nachzusagen gewohnt ift, alle Bemuhungen witiger Ropfe, es zu verkleinern, werden uns nicht hindern, gerecht gegen daffelbe zu fein. Die Unwürdigfeit und Berworfenbeit ber Nation tann das erhabene Berdienst ihres Gesetgebers nicht vertilgen und eben fo wenig den großen Ginfluf vernichten, ben biefe Ration mit

i Anmert. bes herausgebers. Im 10ten heft ber Thalia wurde biefer Auffah juerft gebrudt.

Recht in der Weltgeschichte behauptet. Als ein unreines und gemeines Gesäß, worin aber etwas sehr Kostbares ausbewahret worden, müssen wir sie schätzen; wir müssen in ihr den Kanal verehren, den, so unrein er auch war, die Borsicht erwählte, uns das edelste aller Güter, die Bahrheit, zuzusühren; den sie aber auch zerbrach, sobald er geleistet hatte, was er sollte. Auf diese Art werden wir gleich weit entsernt sein, dem hebrässchen Boll einen Werth aufzudringen, den es nie gehabt hat, und ihm ein Berdienst zu rauben, das ihm nicht streitig gemacht werden kann.

Die Hebräer kamen, wie bekannt ist, als eine einzige Romadenfamilie, die nicht über siebenzig Seelen begriff, nach Aegypten und wurden erst in Aegypten zum Bolt. Während eines Zeitraums von ohngefähr vierhundert Jahren, die sie in diesem Lande zubrachten, vermehrten sie sich beinahe bis zu zwei Millionen, unter welchen sechshundertkausend freitbare Männer gezählt wurden, als sie aus diesem Königreich zogen. Während dieses langen Ausenthalts lebten sie abgesondert von den Aegyptern, abgesondert sowohl durch den eigenen Bohnplat, den sie einnahmen, als auch durch ihren nomadischen Stand, der sie allen Eingebornen des Landes zum Abschen machte und von allem Antheil an den bürgerlichen Rechten der Aegypter aussichloß. Sie regierten sich nach nomadischer Art fort, der Hausvater die Familie, der Stammfürst die Stämme, und machten auf diese Art einen Staat im Staat aus, der endlich durch seine ungeheure Bermehrung die Besorg-

niß ber Rönige erwecte.

Eine folde abgesonderte Menschenmenge im Bergen bes Reichs . burch ihre nomadische Lebensart mußig, die unter fich sehr genau zusammenbielt, mit bem Staat aber gar fein Intereffe gemein hatte, tonnte bei einem feindlichen Ginfall gefahrlich werben und leicht in Berfuchung gerathen, die Schwäche bes Staats, beren mußige Buschauerin fie mar, zu benuten. Die Staatstlugbeit rieth alfo, fie icharf zu bewachen, zu beschäftigen und auf Berminderung ihrer Anzahl zu benten. Man brudte fie also mit schwerer Arbeit, und wie man auf diesem Wege gelernt batte, fie dem Staat fogar nutlich zu machen, fo vereinigte fich nun auch ber Sigennut mit ber Politit, um ihre Lasten zu vermehren. Unmenfchlich zwang man fie zu öffentlichem Frohndienst und stellte besondre Bogte an , fie angutreiben und zu mighandeln. Diefe barbarifche Behandlung hinderte aber nicht, daß fie fich nicht immer ftarter ausbreiteten. Eine gefunde Politit würde also natürlich barauf geführt haben, fie unter ben übrigen Ginwohnern zu vertheilen und ihnen gleiche Rechte mit biefen zu geben; aber diefes erlaubte ber allgemeine Abichen nicht, ben bie Aegypter gegen fie begten. Diefer Abicheu murbe noch burch bie Folgen vermehrt, die er nothwendig haben mußte. Als ber Konig ber Aegypter ber Familie Satobs bie Proving Gofen (an der Oftfeite bes untern Nils) zum Wohnplat einraumte, hatte er schwerlich auf eine Nachkommenicaft von zwei Millionen gerechnet, die barin Plat haben follte; die Broving war also wahrscheinlich nicht von besonderm Umfang. und das Geschent war immer schon großmuthig genug, wenn auch nur auf den hundertsten Theil dieser Nachkommenichaft dabei Rücksicht genommen worden. Da fich nun ber Wohnplat ber hebraer nicht in gleichem Berhaltniß mit ihrer Bevolterung erweiterte, fo mußten fie mit ieder Generation immer enger und enger wohnen, bis sie sich zu= lett. auf eine ber Gesundheit bochft nachtheilige Art, in dem engften Raume zusammenbrangten. Was war natürlicher, als bag fich nun eben die Folgen einstellten, welche in einem folden Fall unausbleiblich find? - Die bochfte Unreinlichkeit und anstedende Seuchen. Sier alfo wurde schon der erste Grund zu dem Uebel gelegt, welches dieser Nation bis auf die heutigen Reiten eigen geblieben ift; aber damals mußte es in einem fürchterlichen Grade wuthen. Die schrecklichste Plage dieses himmelsftrichs, ber Ausfat, rig unter ihnen ein und erbte fich durch viele Generationen hinunter. Die Quellen des Lebens und der Reugung murben langfam durch ihn vergiftet, und aus einem zufälligen Uebel entstand endlich eine erbliche Stammesconstitution. Wie allgemein dieses Uebel gewesen, erhellt ichon aus ber Menge ber Bortebrungen, die ber Besetgeber dagegen gemacht hat; und das einstimmige Zeugniß der Profanfcribenten, des Aegypters Manetho, bes Diodor von Sicilien, bes Tacitus, des Losimachus, Strabo und vieler Andern, welche von der jüdischen Nation fast gar nichts als diese Bolkstrantheit des Aussatzes fennen, beweist, wie allgemein und wie tief der Eindruck davon bei ben Aegpptern gewesen sei.

Dieser Aussatz also, eine natürsiche Folge ihrer engen Wohnung, ihrer schlechten und kärglichen Nahrung und der Mißhandlung, die man gegen sie ausübte, wurde wieder zu einer neuen Ursache derselben. Die man ansangs als Hirten verachtete und als Fremdlinge mied, wurden jett als Berpestete gestohen und verabscheut. Zu der Furcht und dem Widerwillen also, welche man in Aegypten von jeher gegen sie gehegt, gesellte sich noch Esel und eine tiese zurücksoßende Berachtung. Gegen Menschen, die der Jorn der Götter auf eine so schreckliche Art. ausgezeichnet, hielt man sich alles für erlaubt, und man trug kein Bedenken,

ihnen die heiligsten Menschenrechte zu entziehen.

Kein Wunder, daß die Barbarei gegen fie in eben dem Grade stieg, als die Folgen dieser barbarischen Behandlung sichtbarer wurden, und daß man sie immer härter für das Elend strafte, welches man ihnen

doch selbst zugezogen hatte.

Die schlechte Politif ber Aegypter wußte den Fehler, den sie gemacht hatte, nicht anders als durch einen neuen und gröbern Fehler zu verbessern. Da es ihr, alles Drucks ungeachtet, nicht gelang, die Quellen der Bevölkerung zu verstopfen, so versiel sie auf einen eben so unmenschichen als elenden Ausweg, die neugebornen Söhne sogleich durch berde heben men erwürgen zu lassen. Aber Dant der bessern Ratur des Mensichen! Despoten sind nicht immer gut besolgt, wenn sie Abscheilichseiten

gebieten. Die Hebammen in Aegypten wußten bieses unnatürliche Gebot zu verhöhnen, und die Regierung konnte ihre gewaltthätigen Maßregeln nicht anders als durch gewaltsame Mittel durchsehen. Bestellte Mörder durchstreisten auf königlichen Besehl die Wohnungen der Heberaund ermordeten in der Wiege alles, was männlich war. Auf diesem Wege freilich mußte die ägyptische Regierung doch zulett ihren Zweck durchsehen und, wenn kein Retter sich ins Mittel schug, die Nation der

Juben in wenigen Generationen ganglich vertilgt feben.

Bober follte aber nun den Bebraern Diefer Retter tommen ? Schwerlich aus ber Mitte ber Aegypter felbst, benn wie follte fich einer von biefen für eine Nation verwenden, die ibm fremd mar, beren Sprache er nicht einmal verstand und fich gewiß nicht die Mühe nahm zu erlernen, die ihm eines beffern Schicffals eben fo unfabig als unwurdig icheinen mußte. Aus ihrer eignen Mitte aber noch viel weniger, benn was hat die Unmenschlichkeit der Aegypter im Berlauf einiger Jahrhunderte aus bem Bolt ber Bebraer endlich gemacht? Das robefte, bas bosartigfte, bas verworfenste Bolt ber Erbe, burch eine breihundertjährige Bernachläffigung verwildert, burch einen fo langen fnechtischen Drud verzagt gemacht und erbittert, burch eine erblich auf ihm haftende Infamie por fich felbst erniedrigt, entnerbt und gelähmt zu allen heroischen Entschlüffen, burch eine so lange anhaltende Dummbeit endlich fast bis zum Thier berunter gestoßen. Wie follte aus einer fo vermahrlosten Menichenrace ein freier Mann, ein erlenchteter Ropf, ein Selb ober ein Staatsmann bervorgeben? Wo follte fich ein Mann unter ihnen finden, der einem so tief verachteten Stlavenpobel Ansehen, einem so lang gedrudten Bolle Gefühl feiner felbft, einem fo unwiffenden roben Sirtenhaufen Ueberlegenheit über seine verfeinerten Unterbrücker verschaffte? Unter den damaligen Sebraern tonnte eben fo wenig, als unter der verworfenen Rafte der Parias unter den Hindu, ein fühner und heldenmuthiger Beift entfteben.

Hier muß uns die große hand der Borsicht, die den verworrensten Knoten durch die einfachsten Mittel löst, zur Bewunderung hinreißen — aber nicht dersenigen Borsicht, welche sich auf dem gewaltsamen Wege der Bunder in die Oesonomie der Natur einmengt, sondern dersenigen, welche der Natur selbst eine solche Dekonomie vorgeschrieben hat, außervordentliche Dinge auf dem ruhigken Wege zu bewirken. Sinem gebornen Aegypter sehlte es an der nöthigen Aufsorderung, an dem Nationalinteresse sich die Hebräer, um sich zu ihrem Erretter aufzuwerfen. Sinem bloßen Hebräer mußte es an Kraft und Geist zu dieser Unternehmung gebrechen. Was für einen Ausweg erwählte also das Schickal? Es nahm einen Hebräer, entriß ihn aber frühzeitig seinem rohen Bolf und verschafte ihm den Genuß ägyptischer Weisheit; und so wurde ein Hebräer, ägyptisch erzogen, das Wertzeng, wodurch diese Nation aus

ber Rnechtschaft entfam.

Eine hebraifche Mutter aus bem levitischen Stamme hatte ihren

neugebornen Sohn brei Monate lang vor ben Mörbern verborgen, die aller mannlichen Leibesfrucht unter ihrem Bolfe nachstellten : endlich aab fie die hoffnung auf, ihm langer eine Freiftatt bei fich zu gewähren. Die Noth gab ihr eine Lift ein, woburch fie ihn vielleicht zu erhalten hoffte. Sie legte ihren Saugling in eine fleine Rifte von Papprus, welche fie durch Bech gegen bas Eindringen des Wassers verwahrt hatte, und wartete die Reit ab. wo die Tochter des Pharao gewöhnlich zu baben pflegte. Rury porher mußte die Schwester bes Rindes die Rifte, worin es mar, in bas Schilf legen, an welchem bie Roniastochter vorbeitam. und mo es diefer also in die Augen fallen mußte. Sie felbst aber blieb in der Nähe, um das fernere Schickfal des Kindes abzuwarten. Die Tochter des Pharao wurde es bald gemahr, und da der Anabe ihr gefiel, fo beichloß fie, ihn zu retten. Geine Schwester magte es nun, sich zu nähern, und erbot sich, ihm eine hebräische Amme zu bringen, welches ihr von der Pringeffin bewilligt wird. Bum zweitenmal erhalt also die Mutter ihren Sohn, und nun barf fie ihn ohne Gefahr und öffentlich erziehen. Go erlernte er benn die Sprache seiner Nation und wurde befannt mit ihren Sitten, mahrend daß feine Mutter mahricheinlich nicht versäumte, ein recht rührendes Bild bes allgemeinen Elends in seine garte Seele zu pflangen. Als er die Jahre erreicht hatte, wo er ber mutterlichen Bflege nicht mehr bedurfte, und wo es nothig wurde. ibn bem allgemeinen Schicffal feines Bolfs zu entziehn, brachte ibn seine Mutter der Königstochter wieder und überließ ihr nun das fernere Schickfal des Knaben. Die Tochter des Pharao adoptierte ihn und gab ibm ben Namen Mofes, weil er aus bem Baffer gerettet worden. So murbe er benn aus einem Stlabenfinde und einem Schlachtopfer bes Todes ber Cohn einer Königstochter und als folder aller Bortheile theilhaftig, welche die Rinder ber Konige genoffen. Die Briefter, gu beren Orden er in eben dem Augenblid gehörte, als er ber königlichen Kamilie einverleibt wurde , übernahmen jett seine Erziehung und unterrichteten ihn in aller ägpptischen Weisheit, die das ausschließende Gigenthum ihres Standes mar. Ja, es ift mahrscheinlich, daß fie ihm keines ihrer Geheimniffe porenthalten haben - ba eine Stelle bes aanptischen Geschichtsschreibers Manetho, worin er ben Moses zu einem Apostaten ber agnptischen Religion und einem aus Beliopolis entflohenen Briefter macht, uns vermuthen läßt, daß er gum priefterlichen Stande bestimmt gemefen.

Um asso zu bestimmen, was Moses in dieser Schule empfangen haben konnte, und welchen Antheil die Erziehung, die er unter den ägyptischen Priestern empfing, an seiner nachherigen Gestzgebung gehadt hat, müssen wir uns in eine nähere Untersuchung diese Instituts einlassen und iber das, was darin gelehrt und getrieben wurde, das Zeugniß alter Schriftsteller hören. Schon der Apostel Stephanus läst ihn in aller Weisheit der Aegypter unterrichtet sein. Der Geschichtschre Philosagt, Moses sei von den ägyptischen Briestern in der

Philosophie der Symbole und Hieroglyphen, wie auch in den Geheimnissen der heitigen Thiere eingeweiht worden. Eben dieses Zeugniß bestätigen Mehrere, und wenn man erst einen Blick auf daß, was man ägyptische Athsterien nannte, geworsen hat, so wird sich zwischen diesen Physterien und dem, was Noses nachber gethan und verordnet hat, eine

mertwürdige Aehnlichkeit ergeben.

Die Gottesverehrung der altesten Bolter ging, wie befannt ift, febr bald in Bielaotterei und Aberglauben über, und felbst bei benjenigen Beidlechtern, Die uns die Schrift als Berehrer bes mabren Gottes nennt, waren die Theen vom hochsten Wefen weder rein noch ebel und auf nichts weniger als eine belle vernitnftige Ginficht gegrundet. Sobalb aber burch beffere Ginrichtung ber burgerlichen Gefellschaft und burch Gründung eines ordentlichen Staats die Stande getrennt und die Sorge für göttliche Dinge das Eigenthum eines besondern Standes geworden. lobald ber menschliche Geist burch Befreiung von allen gerftreuenden Sorgen Muge empfing, fich gang allein ber Betrachtung feiner felbst und ber Natur hinzugeben, sobald endlich auch hellere Blice in die physische Detonomie ber Natur gethan worden, mußte bie Bernunft endlich über jene groben Frethumer fiegen, und die Borftellung von dem höchsten Befen mußte fich veredeln. Die Idee von einem allgemeinen Anfammenhang ber Dinge mußte unausbleiblich jum Begriff eines einzigen bodften Berftandes führen, und jene Sdee, wo eber hatte fie auffeimen follen, als in dem Ropf eines Briefters? Da Meanpten ber erfte cultivierte Staat war, ben die Beschichte tennt, und die alteften Mofterien fich ursprünglich aus Aegypten berichreiben, fo mar es auch aller Babr-Scheinlichkeit nach hier, wo die erfte Toee von der Ginheit des hochsten Welens querft in einem menschlichen Gehirne vorgestellt murbe. Der gludliche Kinder biefer feelenerhebenden Idee fuchte fich nun unter Denen, die um ihn waren, fabige Subjette aus, benen er fie als einen beiligen Schatz übergab, und fo erbte fie fich von einem Denfer gum andern durch - wer weiß, wie viele? - Generationen fort, bis fie zulett bas Eigenthum einer ganzen fleinen Gesellschaft murbe, Die fähig mar, fie zu faffen und weiter auszubilden.

Da aber schon ein gewisses Maß von Kenntnissen und eine gewisse Ausbildung des Berstandes ersordert wird, die Jdee eines einigen Gottes recht zu sassen und anzuwenden, da der Glaube an die göttliche Einheit Berachtung der Bielgötterei, welches doch die herrschende Religion war, nothwendig mit sich bringen mußte, so begriff man bald, daß est undorsichtig, sa gefährlich sein würde, diese Idee öffentlich und allgemein zu verbreiten. Ohne vorher die hergebrachten Götter des Staats zu stürzen und sie in ihrer lächerlichen Blöße zu zeigen, konnte man dieser neuen Lehre keinen Eingang versprechen. Aber man konnte ja weber doraussehen noch hossen, daß Zeder von Denen, welchen nan den alten Aberglauben lächerlich machte, auch sogleich sähig sein würde, sich zu der reinen und schweren Idee des Wahren zu erheben. Ueberdem war ja die ganze

bürgerliche Berfassung auf jenen Aberglauben gegründet; stürzte man biesen ein, so stürzte man zugleich alle Säulen, von welchen das ganze Staatsgebäude getragen wurde, und es war noch sehr ungewiß, ob die neue Religion, die man an seinen Platz stellte, auch sogleich fest genug

fteben murbe, um jenes Bebaube zu tragen.

Mißlang hingegen der Bersuch, die alten Götter zu stürzen, so hatte man den blinden Fanatismus gegen sich bewassnet und sich einer tollen Denge zum Schlachtopser preisgegeben. Man sand also für besser, die neue gesährliche Wahrheit zum ausschließenden Sigeuthum einer kleinen geschlossen Gesellschaft zu machen, Diejenigen, welche das gehörige Maß von Fassungskraft dassur zeigten, aus der Wenge hervorzuziehen und in den Bund aufzunehmen und die Wahrheit selbst, die man unreinen Augen entziehen wollte, mit einem geheinnissvollen Gewand zu umkleiden, das nur Derjenige wegziehen könnte, den man selbst

dazu fähig gemacht hätte.

Man mahlte bagu bie hieroglyphen, eine fprechende Bilberschrift. bie einen allgemeinen Begriff in einer Bulammenstellung finnlicher Beichen verbarg und auf einigen willfürlichen Regeln beruhte, worüber man übereingekommen mar. Da es biefen erleuchteten Mannern von bem Göbendienst her noch befannt mar, wie ftart auf dem Wege ber Ginbildungetraft und der Sinne auf jugendliche Bergen zu wirken fei, fo trugen fie fein Bedenken, von biefem Runftgriffe des Betrugs auch gum Bortheil der Bahrheit Gebrauch zu machen. Sie brachten also die neuen Begriffe mit einer gewiffen finnlichen Feierlichkeit in die Seele, und burch allerlei Anstalten, Die Diefem Zweck angemeffen waren, setten fie bas Gemuth ihres Lehrlings vorber in ben Ruftand leibenschaftlicher Bewegung, ber es für die neue Wahrheit empfänglich machen follte. Bon dieser Art waren die Reinigungen, die der Einzuweihende vornehmen mußte, das Baschen und Besprengen, das Ginhullen in leinene Rleider, Enthaltung von allen finnlichen Benuffen, Spannung und Erhebung bes Bemuths burch Bejang, ein bedeutendes Stillichweigen, Abwechselung zwischen Finfterniß und Licht und bergleichen.

Diese Ceremonien, mit jenen geheimnisvollen Bilbern und Hierogluphen verbunden, und die verborgenen Wahrheiten, welche in diesen Hierogluphen versteckt lagen und durch jene Gebräuche vorbereitet wurden, wurden zusammengenommen unter dem Namen der Mysterien begriffen. Sie hatten ihren Sit in den Tempeln der Riss und des Serapis und waren das Borbild, wornach in der Folge die Mysterien in Eleusis und Samothracien, und in neuern Zeiten der Orden der Freisenschaften.

maurer fich gebildet hat.

Es scheint außer Zweisel gesetzt, daß der Inhalt der allerältesten Mysterien in Heliopolis und Memphis, während ihres unverdorbenen Zustands, Einheit Gottes und Widerlegung des Paganismus war, und daß die Unsterblichkeit der Seele darin vorgetragen wurde. Diejenigen, welche dieser wichtigen Ausschliffe theilhaftig waren, nannten sich An-

schauer ober Epopten, weil die Erkennung einer vorher verborgenen Bahrheit mit dem Uebertritt aus der Finsterniß zum Lichte zu vergleichen ift, vielleicht auch darum, weil sie die neuerkannten Wahrheiten in sinnlichen Bildern wirklich und eigentlich anschauten.

Bu dieser Anschauung konnten sie aber nicht auf einmal gelangen, weil der Geist erst von manchen Frethümern gereinigt, erst durch mancherlei Borbereitungen gegangen sein mußte, ehe er das volle Licht der Bahrheit ertragen konnte. Es gab also Stufen oder Grade, und erst im

innern Seiligthum fiel die Dede gang von ihren Augen.

Die Epopten ertannten eine einzige bochfte Urfache aller Dinge. eine Urfraft der Natur, bas Wesen aller Wesen, welches einerlei mar mit dem Demiurgos ber griechischen Weisen. Richts ift erhabener als bie einfache Broge, mit ber fie von dem Beltschöpfer sprachen. Um ihn auf eine recht entscheibende Art auszuzeichnen, gaben fie ihm gar feinen Ramen. Gin Name, fagten fie, ift blog ein Bedurfnig ber Unterscheidung: wer allein ift, hat teinen Ramen nothig, benn es ift Reiner ba, mit bem er verwechselt werden fonnte. Unter einer alten Bildfaule ber Sfis las man bie Borte: "Ich bin, mas ba ift," und auf einer Byramibe gu Sais fand man die uralte merkwürdige Inschrift: "Ich bin alles, was ift, was war, und was sein wird; tein fterblicher Menich hat meinen Schleier aufgeboben." Reiner burfte ben Tempel des Serapis betreten, der nicht den Namen Jao oder J-ha-ho - ein Rame, ber mit dem hebraifchen Jehovah fast gleichlautend, auch vermuthlich von bem nämlichen Inhalt ift - an ber Bruft ober Stirn trug; und fein Rame wurde in Megopten mit mehr Chrfurcht ausgeiprochen, als diefer name Jao. In dem Symnus, den der hierophant oder Borfteber bes Seiligthums dem Ginzuweihenden porfang, mar dies ber erfte Aufschluß, ber über die Ratur der Gottheit gegeben murbe. "Er ift einzig und von ibm felbft, und diefem Ginzigen find alle Dinge ibr Dafein ichuldig."

Eine vorläufige nothwendige Ceremonie vor jeder Einweihung war die Beschneidung, der sich auch Pythagoras vor seiner Aufnahme in die ägyptischen Mysterien unterwerfen mußte. Diese Unterscheidung von Andern, die nicht beschnitten waren, sollte eine engere Brüderschaft, ein näheres Berbältniß zu der Gottbeit anzeigen, wozu auch Moles sie

bei den Bebräern nachher gebrauchte.

In dem Junern des Tempels stellten sich dem Einzuweihenden verschiedene heilige Geräthe dar, die einen geheimen Sinn ausdrückten. Unter diesen war eine heilige Lade, welche man den Sarg des Serapis nannte, und die ihrem Ursprung nach vielleicht ein Sinnbild verborgner Beisheit sein sollte, späterhin aber, als das Institut ausartete, der Geheimnißkrämerei und elenden Priesterkinsten zum Spiele diente. Diese Lade herumzutragen, war ein Borrecht der Priester doer einer eignen Klasse von Dienern des Heiligthums, die man deshalb auch Kistophoren nannte. Keinem als dem hierophanten war es erlaubt,

biefen Raften aufzubeden ober ihn auch nur zu berühren. Bon Einem, ber bie Berwegenheit gehabt hatte, ihn zu eröffnen, wird erzählt, daß

er plötlich mahnfinnig geworben fei.

In den ägyptischen Mysterien stieß man ferner auf gewisse hieroglyphische Götterbilder, die aus mehreren Thiergestalten zusammengesetzt waren. Das bekannte Sphinx ist von dieser Art; man wollte dadurch die Eigenschaften bezeichnen, welche sich in dem höchsten Wesen vereinigen, oder auch das Mächtigste aus allen Lebendigen in einen Körper zusammen wersen. Man nahm etwas von dem mächtigsten Bogel oder dem Woler, von dem mächtigsten wilden Thier oder dem Löwen, von dem mächtigsten zahmen Thier oder dem Stier, und endlich von dem mächtigsten alker Thiere, dem Menschen. Besonders wurde das Sinnbild des Stiers oder des Apis als das Emblem der Stärke gebraucht, um die Allmacht des höchsten Wesens zu bezeichnen; der Stier aber heißt in der Urivracke Cherub.

Diese mystischen Gestalten, zu benen Niemand als die Epopten den Schlüffel hatten, gaben den Musterien selbst eine finnliche Außenseite, die das Bolt täuschte und selbst mit dem Gögendienst etwas gemein hatte. Der Aberglaube erhielt also durch das äußerliche Gewand der Mysterien eine immerwährende Nahrung, während daß man im Heilig-

thum felbit feiner fpottete.

Doch ift es begreiflich, wie diefer reine Deismus mit bem Gotenbienst verträglich zusammenleben tonnte, benn indem er ihn von innen fturzte, beforderte er ihn von aufen. Diefer Widerspruch ber Briefterreligion und ber Bolfgreligion murbe bei ben erften Stiftern ber Dipsterien durch die Nothwendigkeit entschuldigt; er schien unter zwei Uebeln bas geringere zu sein, weil mehr hoffnung vorhanden war, die übeln Folgen der verhehlten Wahrheit als die schädlichen Wirkungen der zur Unzeit entdeckten Wahrheit zu hemmen. Wie fich aber nach und nach unwürdige Mitglieder in den Kreis der Eingeweihten drangten, wie bas Institut von seiner ersten Reinheit verlor, fo machte man bas, mas anfangs nur bloße Nothhilfe gewesen, nämlich das Beheimniß, zum Zweck bes Instituts, und anstatt den Aberglauben allmählich zu reinigen und das Bolt zur Aufnahme ber Bahrheit geschickt zu machen, suchte man feinen Bortheil darin, es immer mehr irre ju führen und immer tiefer in ben Aberglauben zu flurzen. Briefterfünfte traten nun an die Stelle jener unschuldigen lautern Absichten , und eben bas Institut , welches Ertenntniß des mahren und einigen Gottes erhalten, aufbewahren und mit Behutsamfeit verbreiten soute, fing an, das fraftigste Beforberungsmittel des Gegentheils zu werden und in eine eigentliche Schule des Gövenbienstes auszuarten. hierophanten, um die herrschaft über die Gemüther nicht zu verlieren und die Erwartung immer gespannt zu halten, fanben es für gut, immer langer mit bem letten Auffchluß, ber alle falichen Erwartungen auf immer aufheben mußte, gurudguhalten und bie Rugange zu bein Beiligthum burch allerlei theatralifche Runftgriffe gu

erichweren. Bulett verlor fich ber Schluffel zu ben Sierogluphen und geheimen Figuren gang, und nun wurden biefe fur bie Bahrheit felbft

genommen, die fie anfänglich nur umhüllen follten.

Es ist schwer zu bestimmen, ob die Erziehungsjahre des Moses in die blühenden Zeiten des Instituts oder in den Ansang seiner Berderbniß sallen; wahrscheinlich aber näherte es sich damals schon seinem Bersalle, wie uns einige Spielereien schließen lassen, die ihm der hebräische Gesetzgeber abborgte, und einige weniger rühmliche Kunstgriffe, die er in Ausübung brachte. Aber der Geist der ersten Stifter war noch nicht darans verschwunden, und die Lehre von der Einheit des Weltschöpfers

belohnte noch die Erwartung der Eingeweihten.

Diese Lehre, welche die entschiedenste Berachtung der Bielgötterei zu ihrer unansbleiblichen Folge hatte, verbunden mit der Unsterblichkeitslehre, welche man schwerlich davon trennte, war der reiche Schatz, den der junge Hebräer aus den Mysterien der Isis herausbrachte. Zugleich wurde er darin mit den Naturkräften bekannter, die man damals auch zum Gegenstand geheimer Bissenschaften machte; welche Kenntnisse ihn nachher in den Stand setzen, Bunder zu wirken und im Beisein des Pharav es mit seinen Lehrern selbst oder den Zauberern aufzunehmen, die er in einigen sogar ilbertraf. Sein kinstiger Lebenslauf beweist, daß er ein ausmerkjamer und fähiger Schüler gewesen und zu dem letzten höchsten Grad der Anschauung gekommen war.

In eben dieser Schule sammelte er auch einen Schat von hierogsphen, mustischen Bildern und Ceremonien, wovon sein ersinderischer Geist in der Folge Gebrauch machte. Er hatte das ganze Gebiet ägyptischer Weisheit durchwandert, das ganze Spstem der Priester durchdes seine Gebrechen und Vorzüge, seine Stärke und Schwäche gegen einander abgewogen und große wichtige Blicke in die Regierungskunft dieses

Bolts gethan.

Es ift unbekannt, wie lange er in der Schule der Priester verweilte, aber sein später politischer Auftritt, der erst gegen sein achtzigstes Jahr ersolgte, macht es wahrscheinlich, daß er vielleicht zwanzig und mehrere Jahre dem Studium der Mysterien und des Staats gewidmet habe. Dieser Aufenthalt bei den Priestern scheint ihn aber keineswegs von dem Umgang mit seinem Bolk ausgeschlossen zu haben, und er hatte Gelegenheit genug, ein Zeuge der Unmenschlichkeit zu sein, wornnter es seufzen mußte.

Die ägyptische Erziehung hatte sein Nationalgefühl nicht verdrängt. Die Mißhandlung seines Bolls erinnerte ihn, daß auch er ein Hebraer sei, und ein gerechter Unwille grub sich, so oft er est leiden sah, tief in seinen Busen. Je mehr er ansing, sich selbst zu fühlen, desto mehr mußte

ihn die unwürdige Behandlung der Seinigen empören.

Sinst sah er einen Hebraer unter den Streichen eines ägpptischen Frohnvogts mißhandelt; dieser Anblid überwältigte ihn; er ermordete den Aegypter. Bald wird die That ruchtbar, sein Leben ist in Gefahr, er muß Aegypten meiden und slieht nach der arabischen Bilste. Biele setzen diese Flucht in sein vierzigstes Lebensjahr, aber ohne alle Beweise. Uns ist es genug, zu wissen, daß Woses nicht sehr jung mehr sein konnte,

als fie erfolgte.

Mit diesem Exisium beginnt eine neue Epoche seines Lebens, und wenn wir seinen künftigen politischen Austritt in Aegypten recht beurtheilen wollen, so mussen wir ihn durch seine Sinsamkeit in Arabien begleiten. Sinen blutigen Haß gegen die Unterdrücker seiner Nation und alle Kenntnisse, die er in den Mysterien geschöpft hatte, trug er mit sich in die arabische Wise. Sein Geist war voll von Joeen und Entwürfen, sein Herz voll Erbitterung, und nichts zerstreute ihn in dieser menschenleeren Wisse.

Die Urfunde läßt ihn die Schafe eines arabischen Beduinen Jethro hüten. — Dieser tiefe Fall von allen seinen Aussichten und Hoffnungen in Aegypten zum Biehhirten in Arabien, vom künstigen Menschenherrscher zum Lohnknecht eines Nomaden — wie schwer mußte er seine

Seele vermunden!

In dem Kleid eines Hirten trägt er einen seurigen Regentengeist, einen rastlosen Ehrgeiz mit sich herum. Hier in dieser romantischen Wüsse, wo ihm die Gegenwart nichts darbietet, sucht er Hisse ber Bergangenheit und Zukunst und bespricht sich mit seinen stillen Gebarten. Alle Scenen der Unterdrückung, die er ehemals mit angesehen hatte, gehen jetzt in der Erinnerung an ihm vorüber, und nichts hinderte sie jetzt, ihren Stachel tief in seine Seele zu drücken. Nichts ist einer großen Seele unerträgsicher, als Ungerechtigkeit zu dulden; dazu kommt, daß es sein eigenes Volk ist, welches leidet. Ein edler Stolz erwacht in seiner Bruft, und ein hestiger Trieb, zu handeln und sich

bervorzuthun, gefellt fich zu biefem beleibigten Stolz.

Alles, was er in langen Jahren gesammelt, alles, was er Schönes und Großes gedacht und entworfen hat, soll in dieser Wüste mit ihm sterben, soll er umsonst gedacht und entworfen haben? Diesen Gedanken kann seine feurige Seele nicht aushalten. Er erhebt sich über sein Schiffal; diese Wüste soll nicht die Grenze seiner Thätigkeit werden; zu etwas Großem hat ihn das hohe Westenz seinen Thätigkeit werden; zu etwas Großem hat ihn das hohe Westenz sin den Mysterien kennen sernte. Seine Phantasie, durch Einsamkeit und Stille entzündet, ergreift, was ihr am nächsten liegt, die Partei der Unterdrückten. Gleiche Empfindungen suchen einander, und der Unglückliche wird sich am siehlen auf des Unglücklichen Seite schlagen. In Aegupten wäre er ein Regypter, ein Hierophant, ein Feldherr geworden; in Arabien wird er zum Hebräer. Groß und herrlich steigt sie auf vor seinem Geiste, die Joe: "Ich will dieses Volk erlösen."

Aber welche Möglichkeit, diesen Entwurf auszusühren? Unübersehlich sind die Hindernisse, die sich ihm dabei ausdringen, und diesenigen, welche er bei seinem eigenen Bolke selbst zu bekämpsen hat, sind bei weitem die schrecklichsten von allen. Da ist weder Eintracht noch Audersicht, weber Selbstgefühl noch Muth, weber Gemeingeist noch eine kühne Thaten weckende Begeisterung vorauszusetzen; eine lange Sklaverei, ein oierhundertjähriges Elend hat alle diese Empfindungen erstickt. — Das Bolk, an dessen Spitze er treten soll, ist dieses kühnen Wagestücks eben so wenig fähig als würdig. Bon diesem Bolk selbst kann er nichts erwarten, und doch kann er ohne dieses Bolk nichts ausrichten. Was bleibt ihm also übrig? Ehe er die Befreiung desselben unternimmt, muß er damit ansangen, es dieser Wohlthat sähig zu machen. Er muß es wieder in die Menschenrechte einsetzen, die es entäußert hat. Er muß ihm erstickt hat, das heißt, er muß hossen, Buversicht, heldenmuth, Entbussamus in ihm entzünden.

Aber diese Empfindungen können sich nur auf ein (wahres ober täuschendes) Gefühl eigener Kräfte stitten, und wo sollen die Sklaven der Aegypter dieses Gesub herrehmen? Gesetzt, daß es ihm auch gelänge, sie durch seine Beredtsamkeit auf einen Augenblick fortzureißen — wird diese erkünkeite Begeisterung sie nicht bei der ersten Gefahr im Stich lassen? Werden sie nicht, mutbloser als jemals, in ihr Knechts-

gefühl zurüdfallen?

hier tommt ber aapptische Briefter und Staatstundige bem hebraer gu Silfe. Aus feinen Dinfterien, aus feiner Briefterfcule gu Beliopolis erinnert er fich jest des wirtsamen Instruments, wodurch ein kleiner Briefterorben Millionen rober Menschen nach seinem Gefallen lentte. Diefes Instrument ift fein andres, als bas Bertrauen auf überirbischen Sout, Glaube an übernatürliche Rrafte. Da er alfo in ber fichtbaren Welt, im natürlichen Lauf ber Dinge nichts entbedt, wodurch er feiner unterdrudten Ration Muth machen fonnte, ba er ihr Bertrauen an nichts Frbisches antnupfen tann, fo tnupft er es an ben himmel. Da er die Hoffnung aufgibt, ihr bas Gefühl eigner Rrafte zu geben, fo hat er nichts zu thun, als ihr einen Gott quauführen, ber biefe Rrafte befitt. Belingt es ihm, ihr Bertrauen zu Diesem Gott einzuflößen, fo bat er fie ftart gemacht und fuhn, und bas Bertrauen auf biefen höhern Arm ift die Flamme, an ber es ihm gelingen muß alle andern Tugenben und Kräfte zu entzunden. Rann er fich feinen Mitbrudern als bas Draan und ben Befandten biefes Gottes legitimieren. fo find fie ein Ball in seinen Sanden, er tann fie leiten, wie er will. Aber nun fragt fich's: welchen Gott foll er ihnen verfündigen, und wodurch tann er ibm Glauben bei ihnen verschaffen?

Soll er ihnen den mahren Gott, den Demiurgos ober den Jao, verfündigen, an den er selbst glaubt, den er in den Mysterien kennen

gelernt hat?

Bie könnte er einem unwissenben Stavenpöbel, wie seine Ration ist, auch nur von serne Sinn sür eine Wahrheit zutrauen, die das Erbstheil weniger ägyptischen Beisen ist und schon einen hohen Grad von Erleuchtung voraussetzt, um begriffen zu werden? Wie könnte er sich mit

ber Hoffnung schmeicheln, bag ber Auswurf Aegyptens etwas versteben würde, was von den Besten bieses Landes nur die Wenigsten fasten?

Aber gesetzt, es gelänge ihm auch, den Hebräern die Kenntniß des wahren Gottes zu verschaffen — so konnten sie diesen Gott in ihrer Lage nicht einmal brauchen, und die Erkenntniß desselben würde seinen Entwurf vielmehr untergraben als besördert haben. Der wahre Gott betimmerte sich um die Hebräer ja nicht mehr, als um irgend ein andres Bolk. — Der wahre Gott konnte nicht sür sie kämpfen, ihnen zu Gefallen die Gesetze der Natur nicht umftürzen. — Er ließ sie ihre Sache mit den Aegyptern aussechten und mengte sich durch kein Wunder in

ibren Streit; mozu follte ibnen also biefer?

Soll er ihnen einen falschen und fabelhaften Gott verkündigen, gegen welchen sich doch seine Vernunft empört, den ihm die Mysterien verhaßt gemacht haben? Dazu ist sein Verstand zu sehr erleuchtet, sein berz zu aufrichtig und zu edel. Auf eine Lüge will er seine wohltstätige Unternehmung nicht gründen. Die Begeisterung, die ihn jetzt beseelt, würde ihm ihr wohlthätiges Feuer zu einem Betrug nicht borgen, und zu einer so verächtlichen Rolle, die seinen innern Ueberzeugungen so sehr widerspräche, würde es ihm bald an Muth, an Freude, an Beharrlichkeit gebrechen. Er will die Wohlthat vollkommen machen, die er auf dem Wege ist seinem Bolf zu erweisen; er will sie nicht bloß unabhängig und frei, auch glischlich will er sie machen und erleuchten. Er will sein Wert für die Ewigkeit gründen.

Also barf es nicht auf Betrug — es muß auf Wahrheit gegrundet sein. Wie vereinigt er aber diese Widersprüche? Den wahren Gott kann er den Hebräern nicht verkündigen, weil sie unfähig sind, ihn zu fassen; einen sabelhaften will er ihnen nicht verkündigen, weil er diese widrige Rolle verachtet. Es bleibt ihm also nichts übrig, als ihnen seinen wahren Gott auf eine fabelhafte Art zu verkündigen.

Jett prüft er also seine Bernunftreligion und untersucht, was er ihr geben und nehmen muß, um ihr eine günstige Aufnahme bei seinen hebräern zu versichern. Er steigt in ihre Lage, in ihre Beschränkung, in ihre Seele hinunter und späht da die verborgenen Fäden aus, au

die er feine Wahrheit antnupfen tonnte.

Er legt also seinem Gott diejenigen Eigenschaften bei, welche die Fassungskraft der Hebraer und ihr jetiges Bedürfniß eben jett von ihm fordern. Er paßt seinen Jao dem Bolle an, dem er ihn verkündigen will; er paßt ihn den Umständen an, unter welchen er ihn verkündiget,

und fo entsteht fein Jehovah.

In den Gemüthern seines Bolls sindet er zwar Glauben an göttsiche Dinge, aber dieser Glaube ist in den rohesten Aberglauben ausgeartet. Diesen Aberglauben muß er ausrotten, aber den Glauben muß er erhalten. Er muß ihn bloß von seinem jehigen unwürdigen Gegenstand ablösen und seiner neuen Gottheit zuwenden. Der Aberglaube selbst gibt ihm die Mittel dazu in die Hände. Nach dem allgemeinen Wahn

jener Zeiten stand jedes Bolt unter dem Schutz einer besondern Nationalgottheit, und es schmeichelte dem Nationalstolz, diese Gottheit über die Götter aller andern Bölker zu setzen. Diesen letztern wurde aber darum seineswegs die Gottheit abgesprochen; sie wurde gleichsalls anerkannt, nur über den Nationalgott dursten sie sich nicht erheben. An diesen Jerthum knüpfte Moses seine Wahrheit an. Er machte den Demiurgos in den Mysterien zum Nationalgott der Hebräer, aber er ging noch einen Schritt weiter.

Er begnügte sich nicht bloß, diesen Nationalgott zum mächtigsten aller Götter zu machen, sondern er machte ihn zum einzigen und flürzte alle Götter um ihn her in ihr Nichts zurück. Er schenkte ihn zwar den Hebräern zum Eigenthum, um sich ihrer Borstellungsart zu bequemen, aber zuglech unterwarf er ihn alle andern Bölfer und alle Kräfte der Natur. So rettete er in dem Bild, worin er ihn den Hebräern vorstellte, die zwei wichtigsten Eigenschaften seines wahren Gottes, die Einheit und die Allmacht, und machte sie wirksamer in dieser menschlichen Hülle.

Der eitle tinbische Stolg, die Gottheit ausschließend besiten gu wollen, mußte nun zum Bortheil ber Bahrheit geschäftig fein und feiner Lehre vom einigen Gott Gingang verschaffen. Freilich ift es nur ein neuer Freglaube, wodurch er ben alten fturzt; aber biefer neue Frrglaube ift der Wahrheit icon um Bieles naber, als derjenige, ben er verdrängte; und biefer fleine Rufat von Frrthum ift es im Grunde allein, wodurch feine Wahrheit ihr Glud macht, und alles, mas er babei gewinnt, bankt er biefem vorhergesehenen Diffverftandniß feiner Lehre. Bas hatten feine Bebraer mit einem philosophischen Gott machen tonnen? Mit diesem Nationalgott hingegen muß er Bunderdinge bei ihnen ausrichten. - Man bente fich einmal in Die Lage ber Bebraer. Unwiffend, wie fie find, meffen fie bie Starte ber Botter nach bem Blud ber Bolter ab, die in ihrem Schute fteben. Berlaffen und unterbrudt von Menichen, glauben fie fich auch von allen Göttern vergeffen; eben bas Berhaltniß, bas fie felbst gegen die Aegypter haben, muß nach ihren Begriffen auch ihr Gott gegen die Gotter ber Aegypter haben; er ift also ein fleines Licht neben biefen, ober fie zweifeln gar, ob fie wirklich einen haben. Auf einmal wird ihnen verfündigt, daß fie auch einen Beschützer im Sternenfreis haben, und daß biefer Beschützer ermacht fei aus feiner Rube, daß er fich umgurte und aufmache, gegen ibre Reinde große Thaten zu verrichten.

Diese Verkündigung Gottes ist nunmehr dem Auf eines Feldsherrn gleich, sich unter seine siegreiche Fahne zu begeben. Gibt nun dieser Feldherr zugleich auch Proben seiner Stärke, oder kennen sie ihn gar noch aus alten Zeiten her, so reißt der Schwindel der Begeisterung auch den Furchtsamsten dahin; und auch dieses brachte Woses in Rechs

nung bei feinem Entwurfe.

Das Gespräch, welches er mit der Erscheinung in dem brennenden Dornbufch halt, legt uns die Zweifel vor, die er fich selbst aufgeworfen und auch die Art und Weise, wie er sich solche beantwortet hat. Wird meine ungludliche Nation Bertrauen zu einem Gott gewinnen, ber fie jo lange vernachläffigt bat, ber jest auf einmal wie aus ben Wolfen fällt, bessen Ramen sie nicht einmal nennen borte — ber schon Rahrhunderte lang ein mußiger Zuschauer der Mißhandlung war, die fie von ihren Unterbrudern erleiden mußte? Wird fie nicht vielmehr ben Gott ihrer glücklichen Reinde für ben machtigern halten? Dies war ber nachfte Gebante, ber in bem neuen Propheten jest anffleigen mußte. Wie bebt er aber nun biefe Bedenklichkeit? Er macht feinen Sao gum Gott ihrer Bater, er fnupft ihn alfo an ihre alten Bolfsfagen an und verwandelt ihn badurch in einen einheimischen, in einen alten und wohlbefannten Gott. Aber um zu zeigen, bag er ben mahren und einzigen. Gott barunter meine, um aller Bermechselung mit irgend einem Beschöpf des Aberglaubens vorzubeugen, um gar teinem Migverständniß Raum zu geben, gibt er ihm den heiligen Namen, ben er wirklich in ben Myfterien führt. Ich werbe fein, ber ich fein werbe. Sage zu bem Bolt Afrael, legt er ibm in ben Mund, ich werde fein, ber hat mich zu euch gesendet.

In den Mysterien führte die Gottheit wirklich diesen Namen. Dieser Name mußte aber dem dummen Voll der Hebräer durchaus unverständlich sich, sein. Sie konnten sich unmöglich etwas dabei denken, und Moses hätte also mit einem andern Namen weit mehr Glück machen können; aber er wollte sich lieber diesem Uebesstand aussetzen, als einen Gedanken aufgeben, woran ihm alles lag, und dieser war: die Hebräer wirklich mit dem Gott, den man in den Mysterien der Fis lehrte, bekannt zu machen. Da es ziemlich ausgemacht ist, daß die ägyptischen Mysterien schon lange geblüht haben, ehe Zehovah dem Moses in dem Dornbusch erschien, so ist es wirklich auffallend, daß er sich gerade denselben Namen

gibt, ben er vorher in ben Minsterien ber Ifis führte.

Es war aber noch nicht genug, daß sich Jehovah den Hebräern als einen bekannten Gott, als den Gott ihrer Bäter ankündigte, er mußte sich auch als einen mächtigen Gott legitimieren, wenn sie anders Herz zu ihm sassen sollten; und dies war um so nöthiger, da ihnen ihr bisheriges Schickfal in Aegypten eben keine große Weinung von ihrem Beschützer geben konnte. Da er sich ferner bei ihnen nur durch einen Dritten einführte, so mußte er seine Kraft auf diesen legen und ihn durch außersordenliche Handlungen in den Stand seizen, sovohl seine Sendung selbst, als die Macht und Größe Dessen, der ihn sandte, darzuthun.

Wollte also Moses seine Sendung rechtfertigen, so mußte er sie durch Bunderthaten unterstützen. Daß er diese Thaten wirklich verrichtet habe, ist wohl kein Zweisel. Wie er sie verrichtet habe, und wie man sie überhaupt zu verstehen habe, überläßt man dem Nachdenken

eines Jeben.

Die Erzählung endlich, in welche Mofes feine Sendung fleidet, hat alle Requifite, die fie haben mußte, um ben hebraern Glauben daran einzustößen, und dies war alles, was sie sollte — bei uns braucht sie biese Wirtung nicht mehr zu haben. Wir wissen jest zum Beispiel, daß es dem Schöpfer der Welt, wenn er sich je entschließen sollte, einem Menschen in Feuer oder in Wind zu erscheinen, gleichgültig sein könnte, ob man barsuß oder nicht barsuß vor ihm erschiene. — Moses aber legt seinem Jehovah den Besehl in den Mund, daß er die Schuhe von den Füßen ziehen solle; denn er wußte sehr gut, daß er dem Begriffe der göttlichen Heiligkeit bei seinen Hebräern durch ein sinnliches Zeichen zu hilfe tommen müsse — und ein solches Zeichen hatte er aus den Einweidungserremonien noch bebalten.

So bedachte er ohne Zweisel auch, daß z. B. seine schwere Zunge ihm hinderlich sein könnte — er kam also diesem Uebelstand zuvor, er legte die Sinwürfe, die er zu fürchten hatte, schon in seine Erzählung, und Jehovah selbst mußte sie beben. Er unterzieht sich serner seiner Sendung nur nach einem langen Biderstand — desto mehr Gewicht mußte also in den Besehl Gottes gelegt werden, der ihm diese Sendung aufnöthigte. Ueberhaupt malt er das am aussührlichsten und am individuellsten aus in seiner Erzählung, was den Jraeliten, so wie uns, am allerschwersten eingehen mußte zu glauben, und es ist kein Zweisel,

daß er feine guten Brunde bagu gehabt hatte.

Wenn wir das Bisherige turz zusammenfaffen, was war eigentlich

ber Plan, ben Mofes in ber arabischen Bufte ausbachte?

Er wollte das ifraelitische Bolt aus Aegypten führen und ihm zum Besitz der Unabhängigkeit und einer Staatsversassung in einem eigenen Lande helfen. Weil er aber die Schwierigkeiten recht gut kannte, die sich ihm bei diesem Unternehmen entgegenstellen würden; weil er wußte, daß auf die eignen Kräste diese Bolts so lange nicht zu rechnen sei, dis man ihm Selbswertrauen, Muth, Hoffnung und Begeisterung gegeben; weil er voraussah, daß seine Beredsamkeit auf den zu Boden gedrückten Skavensund der Zebräer gar nicht wirken würde: so begriff er, daß er ihnen einen höhern, einen überirdischen Schutz ankündigen müsse, daß er sie gleichsam unter die Fahne eines göttlichen Feldherrn versammeln müsse.

Er gibt ihnen also einen Gott, um sie fürs erste aus Aegypten zu befreien. Beil es aber damit noch nicht gethan ist, weil er ihnen für das Land, das er ihnen nimmt, ein andres geben muß, und weil sie bieses andre erst mit gewaffneter hand erobern und sich darin erhalten missen, so ist nöthig, daß er ihre vereinigten Kräfte in einem Staatstörper zusammenhalte, so muß er ihnen also Gelete und eine Verfassung

geben.

Als ein Priester und Staatsmann aber weiß er, daß die stärkste und unentbehrlichste Stütze aller Versassung Religion ist; er muß also den Gott, den er ihnen anfänglich nur zur Befreiung aus Aegypten, als einen bloßen Feldherrn, gegeben hat, auch bei der bevorstehenden Gessetzgebung brauchen; er muß ihn also auch gleich so ankundigen, wie

er ihn nachher gebrauchen will. Bur Gesetgebung und gur Grundlage bes Staats braucht er aber ben mabren Gott, benn er ift ein großer und edler Menich, ber ein Wert, bas bauern foll, nicht auf eine Luge grunden tann. Er will die Bebraer burch bie Berfaffung, Die er ihnen zugebacht hat, in der That gludlich und dauernd gludlich machen, und dies tann nur baburch geschehen, daß er seine Gesetgebung auf Bahrheit grundet. Kur diese Wahrheit sind aber ihre Berftandstrafte noch zu ftumpf; er fann fie also nicht auf bem reinen Weg ber Bernunft in ihre Seele bringen. Da er fie nicht überzeugen tann, fo muß er fie überreben, hinreißen, bestechen. Er muß alfo bem mahren Gott, den er ihnen anfündigt, Eigenschaften geben, die ihn den schwachen Röpfen faglich und empfehlungswurdig machen; er muß ihm ein heidnisches Gewand umbullen und muß gufrieden fein, wenn fie an feinem mahren Gott gerabe nur bieles Seibnische ichaten und auch bas Wahre blok auf eine heidnische Art aufnehmen. Und badurch gewinnt er schon unendlich. er gewinnt - bag ber Grund feiner Gefetgebung mahr ift, bag alfo ein fünftiger Reformator die Grundverfassung nicht einzustürzen braucht. wenn er die Begriffe verbeffert, welches bei allen falichen Religionen bie unausbleibliche Folge ift, sobald bie Factel ber Bernunft fie beleuchtet.

Alle andern Staaten jener Zeit und auch der folgenden Zeiten sind auf Betrug oder Jerthum, auf Vielgötterei gegründet, obgleich, wie wir gesehen haben, in Aegypten ein kleiner Zirkel war, der richtige Begriffe von dem höchsten Wesen hegte. Moses, der selbst aus diesem Zirkel ist und nur diesem Zirkel seine bessere Joes von dem höchsten Wesen zu danken hat, Moses ist der Erste, der es wagt, dieses geheimgehaltene Resultat der Mysterien nicht nur laut, sondern sogar zur Grundlage eines Staats zu machen. Er wird also, zum Besten der West und der Nachwelt, ein Verräther der Mysterien und läst eine ganze Ration an einer Wahrheit Theil nehmen, die bis seit nur das Eigensthum weniger Weisen war. Freilich konnte er seinen Hebräern mit dieser neuen Religion nicht auch zugleich den Verstand mitgeben, sie zu sassen, und darin hatten die ägyptischen Spopten einen großen Vorzug vor ihnen voraus. Die Epopten erkannten die Wahrheit durch ihre Vernunstt; die Hebräer konnten böchsten nur blind daran assuchen. 1

<sup>1 3</sup>ch muß die Lefer biefes Auffahes auf eine Schrift von abnlichem Inhalt: Ueber bie alteften bebraifden Mpfierten von Br. Decius, verweifen, welche einen berühmten und verdienstwollen Schriftseller jum Berfaffer hat, und woraus ich verschiebene ber hier jum Grund gelegten Iveen und Daten genommen habe.

## Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon. 1 Lykurgus.

Um ben Lyfurgischen Plan gehörig würdigen zu können, muß man auf die damalige politische Lage von Sparta gurudsehen und die Berfaffung tennen lernen, worin er Lacedamon fand, als er feinen neuen Entwurf zum Boricein brachte. Zwei Konige, beide mit gleicher Bewalt verseben, fanden an der Spite des Staats; jeder eifersichtig auf den andern, jeder geschäftig, sich einen Anhang zu machen und daburch die Bewalt feines Throngehilfen zu beschränken. Diefe Giferfucht hatte fich von ben zwei erften Ronigen Brotles und Gurpftbenes auf ihre beiberfeitigen Linien bis auf Lyfurg fortgeerbt, bag Sparta mabrend diefes langen Zeitraums unaufhörlich von Kattionen beunruhigt murbe. Jeber Konig suchte burch Bewilligung großer Freiheiten bas Bolt zu bestechen, und biefe Bewilligungen führten bas Bolf gur Frechheit und endlich jum Aufruhr. 3mifchen Monarchie und Demofratie ichwantte der Staat bin und wieder und ging mit ichnellem Wechsel von einem Extrem auf das andere über. Zwischen ben Rechten bes Bolts und der Gewalt der Konige waren noch feine Grenzen gezeichnet, ber Reichthum floß in wenigen Ramilien jusammen. Die reichen Burger tyrannisierten die armen, und die Berzweiflung ber letztern äußerte sich in Empörung.

Bon innerer Zwietracht zerriffen, mußte ber schwache Staat die Bente seiner friegerischen Rachbarn werden oder in mehrere kleinere Tyrannien zerfallen. So sand Lyburgus Sparta; unbestimmte Grenzen der königlichen und Bolksgewalt, ungleiche Anstheilung der Glücksgüter unter den Bürgern, Mangel an Gemeingest und eintracht und eine gänzliche politische Entträftung waren die Uebel, die sich dem Gesetzeber am dringendsten darstellten, auf die er also bei seiner Gesetzebung vor-

züglich Rücksicht nahm.

Als der Tag erschien, wo Lyturgus seine Gesetze bekannt machen wollte, ließ er dreißig der vornehmsten Bürger, die er vorher zum Besten seines Planes gewonnen hatte, bewassnet auf dem Marktplatz erscheinen, um benen, die sich etwa widersetzen würden, Furcht einzusagen. Der König Charilaus, von diesen Anstalten in Schreden gesetzt, entstoh in den Tempel der Minerva, weil er glaubte, daß die ganze Sache gegen ihn gerichtet sei. Aber man benahm ihm diese Furcht und brachte ihn sogar dahin, daß er selbst den Plan des Lyturgus thätig unterstützte.

Die erste Einrichtung betraf die Regierung. Um künftig auf immer zu verhindern, daß die Republik zwischen königlicher Thrannei und anarchischer Demokratie hin- und hergeworfen würde, legte Lykurgus eine dritte Macht als Gegengewicht in die Witte; er gründete einen

<sup>1</sup> Anmerk, des Herausgebers. Diese Borlesungen wurden in bas 11te heft ber Thalia eingerudt.
Schiller, Werke. IV.

Senat. Die Senatoren, achtundawangig an der Rahl und also breißig mit den Königen . follten auf die Seite des Bolts treten . wenn die Könige ihre Gewalt migbrauchten, und, wenn im Gegentheil die Gewalt des Bolts zu groß werden wollte, die Könige gegen daffelbe in Schutz nehmen. Eine portreffliche Anordnung, wodurch Sparta auf immer allen ben gewaltfamen innern Sturmen entging , bie es bisber ericbuttert batten. Daburch ward es jedem Theile unmöglich gemacht, ben andern unter Die Kuke zu treten: gegen Sengt und Bolt tonnten Die Ronige nichts ausrichten, und eben fo wenig tonnte bas Bolt bas Uebergewicht erhalten,

wenn ber Senat mit ben Konigen gemeine Sache machte.

Aber einem britten Fall hatte Lyfurgus nicht begegnet - wenn nämlich ber Senat felbst feine Macht migbrauchte. Der Genat fonnte fic als ein Mitglied, ohne Gefahr ber öffentlichen Rube, gleich leicht mit ben Konigen wie mit dem Bolf verbinden, aber ohne große Gefahr bes Staats durften fich die Konige nicht mit bem Bolt gegen ben Senat vereinigen. Dieser lette fing baber balb an, biese portheilhafte Lage zu benuten und einen ausschweifenden Gebrauch von feiner Gewalt gu machen, welches um fo mehr gelang, ba die geringe Angahl der Senatoren es ihnen leicht machte, fich mit einander einzuverstehen. Nachfolger bes Lyturgus erganzte begwegen biefe Lucte und führte bie Ephoren ein . welche ber Macht bes Senats einen Raum anlegten.

Gefährlicher und fühner mar die zweite Anordnung, welche Loturgus machte. Diese war, bas ganze Land in gleichen Theilen unter ben Burgern zu vertheilen und den Unterschied zwischen Reichen und Armen auf immerdar aufzuheben. Ganz Latonien wurde in dreißigtausend Felder, der Acter um die Stadt Sparta felbst in neuntausend Felder getheilt, jedes groß genug, daß eine Familie reichlich damit auskommen konnte. Sparta gab jett einen schönen, reizenden Anblick, und Lykurgus felbft weidete fich an diesem Schauspiel, als er in der Folge bas Land burchreiste. Gang Latonien, rief er aus, gleicht einem Ader, ben Bruber

bruberlich unter fich theilten.

Eben fo gerne, wie die Meder, hatte Lyfurgus auch die beweglichen Buter vertheilt, aber diefem Borhaben ftellten fich untiberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Er versuchte alfo burch Umwege zu biefem Riele zu gelangen und das, was er nicht durch ein Machtwort aufbeben

tonnte . von fich felbst fallen zu machen.

Er fing bamit an, alle goldnen und filbernen Mungen zu verbieten und an ihrer Statt eiserne einzuführen. Rugleich gab er einem großen und ichweren Stild Gifen einen fehr geringen Werth, daß man einen großen Raum brauchte, um eine fleine Gelbfumme aufzubewahren, und viele Pferde, um fie fortzuschaffen. Ja, damit man nicht einmal versucht werden möchte, dieses Gelb des Gifens wegen zu schätzen und aufammenzuscharren, fo ließ er bas Gifen, welches bazu genommen wurde. vorher glühend in Effig lofden und harten, wodurch es zu jedem andern Gebrauche untüchtig murbe.

Ber follte nun stehlen oder sich bestechen laffen, oder Reichthumer aufzuhäufen trachten, ba der lieine Gewinn weder verhehlt noch genutt werden kounte?

Richt genug, daß Enfurg seinen Mitbürgern dadurch die Mittel zur lleppigkeit entzog — er rücke ihnen anch die Gegenstände derselben aus den Augen, die sie dazu hätten reizen können. Spartas eiserne Ninze konnte kein fremder Kaufmann brauchen, und eine andere hatten sie ihm nicht zu geben. Alle Künstler, die für den Luxus arbeiteten, verschwanden jest aus katonien, kein auswärtiges Schiff erschien mehr in seinen häsen, kein Abenteurer zeigte sich mehr, sein Glück in diesem kande zu suchen, kein Kaufmann kam, die Sitekkeit und Bollust zu brandichaten, denn sie konnten nichts mit sich hinwegnehmen, als eiserne Münzen, die in allen andern Ländern verachtet wurden. Der Luxus hörte anf, weil

Riemand ba mar, ber ibn unterbalten batte.

Lotura arbeitete noch auf eine andre Art der Ueppiakeit entgegen. Er perordnete, bak alle Burger an einem öffentlichen Orte in Gemeinicaft zusammen speisen und alle dieselbe vorgeschriebene Roft mit einander theilen follten. Es war nicht erlaubt, ju Saufe ber Beichlichfeit ju bienen und fich burch eigne Roche toftbare Speifen gurichten gu laffen. Jeber mußte monatlich eine gewiffe Summe an Lebensmitteln zu ber öffentlichen Mablzeit geben, und baffir erhielt er die Roft von dem Staat. Kunfzehn fpeisten gewöhnlich an einem Tifche aufammen, und jeber Tifchgenoffe mußte alle übrigen Stimmen für fich haben, um an die Tafel aufgenommen zu werden. Wegbleiben burfte Reiner obne eine aultige Enticuldigung; diefes Gebot wurde fo ftrenge gehalten, daß felbst Agis, einer der folgenden Könige, als er aus einem rühmlich geführten Kriege nach Sparta gurudtam und mit feiner Bemablin allein fpeifen wollte, eine abichlägige Antwort von den Ephoren erhielt. Unter ben Speisen ber Spartaner ift die fcwarze Suppe berühmt; ein Bericht, zu beffen Lobe gefagt murbe, die Spartaner hatten gut tapfer fein, weil es fein fo großes Uebel mare, zu fterben, als ihre fcmarge Suppe zu effen. Ihre Mablzeit würzten fie mit Luftigfeit und Scherg, benn Loturg felbft war fo fehr ein Freund ber geselligen Freude, daß er bem Gott bes Lachens in feinem Saufe einen Altar errichtete.

Durch die Einführung dieser gemeinschaftlichen Speisung gewann Lykurgus für seinen Zweck sehr viel. Aller Luxus an kostbarem Taselgeräthe hörte auf, weil man an dem öffentlichen Tisch keinen Gebrauch davon machen konnte. Der Schwelgerei wurde auf immer Einhalt gethan; gesunde und starte Körper waren die Folge dieser Mößigkeit und Ordnung, und gesunde Bäter konnten dem Staate stark Kinder zeugen. Die gemeinschaftliche Speisung gewöhnte die Bürger, mit einander zu leben und sich als Glieder desselben Staatskörpers zu betrachten micht einmal zu gedenken, daß eine so gleiche Lebensweise auch auf die gleiche

Stimmung der Gemuther Ginfluß haben mußte. Ein ander Befet verordnete, baf tein Saus ein andres Dach haben durste, als welches mit der Art verfertigt worden, und keine andre Thüre, als die bloß mit hilse einer Säge gemacht worden sei. In ein so schlechtes Haus konnte sich Niemand einfallen lassen konte Diöbeln zu schaffen; alles mußte sich harmonisch zu dem Ganzen stimmen.

Lyfurgus begriff wohl, baß es nicht bamit gethan fei, Gefethe für seine Mitburger zu schaffen; er mußte auch Bürger für biese Gesethe erschaffen. In ben Gemuthern ber Spartaner mußte er seiner Berfaffung bie Ewigfeit sichern, in biesen mußte er bie Empfänglichkeit für frembe

Eindrücke ertodten.

Der wichtigste Theil seiner Gesetzgebung war daher die Erziehung, und durch diese schloß er gleichsam den Kreis, in welchem der spartanische Staat sich um sich selbst bewegen sollte. Die Erziehung war ein wichtiges Wert des Staats; und der Staat ein fortdauerndes Werk dieser

Erziehung.

Seine Sorgfalt für die Kinder erstreckte sich bis auf die Quellen der Zeugung. Die Körper der Jungfrauen wurden durch Leibesübungen gehärtet, um starke gesunde Kinder leicht zu gebären. Sie gingen sogar unbekleidet, um alle Unfälle der Witterung auszuhalten. Der Bräutigam mußte sie rauben und durfte sie auch nur des Nachts und verstohlen besuchen. Dadurch blieben Beide in den ersten Jahren der Ehe einander immer noch fremd, und ihre Liebe blieb neu und lebendig.

Aus der She selbst wurde alle Eifersucht verbannt. Alles, auch die Schamhaftigkeit, ordnete der Gesetzgeber seinem Hauptzweck unter. Er opferte die weibliche Treue auf, um gesunde Kinder für den Staat zu

gewinnen.

Sobald das Kind geboren war, gehörte es bem Staat. — Bater und Mutter hatten es verloren. Es wurde von den Aeltesten besichtigt; wenn es start und wohlgebildet war, übergab man es einer Wärterin; war es schwächlich und miggestaltet, so warf man es in einen Abgrund

an dem Berge Tangetus.

Die spartanischen Bärterinnen wurden wegen der harten Erziehung, die sie den Kindern gaben, in ganz Griechenland berühmt und in entfernte Länder berufen. Sobald ein Knabe das siebente Jahr erreicht hatte, wurde er ihnen genommen und mit Kindern seines Alters gemeinschaftlich erzogen, ernährt und unterrichtet. Frühe lehrte man ihn Beschwerlichteiten Trotz bieten und durch Leibesübungen eine Herrschaft über seine Glieder erlangen. Erreichten sie die Jünglingsjahre, so hatten die obelsten unter ihnen Hossinung, Freunde unter den Erwachsen zu erhalten, die durch eine begeisterte Liebe an sie gebunden waren. Die Alten waren bei ihren Spielen zugegen, beobachteten das aufseimende Genie und ermunterten die Ruhmbegierde durch lob oder Tadel. Wenn sie sich satt essen wollten, so mußten sie de Lebensmittel dazu stehlen, und wer sie ertappen ließ, hatte eine harte Züchtigung und Schande zu erwarten. Lyturgus wählte dieses Mittel, um sie frühe an List und Känke zu gewöhnen — Eigenschaften, die er für den kriegtschen zweck, zu dem er sie

bilbete, eben so wichtig glaubte, als Leibesstärke und Muth. Wir haben schon oben gesehen, wie wenig gewissenhaft Lyturgus im Betreff ber Sittlichkeit war, wenn es darauf antam, seinen politischen Zweck zu versolgen. Nebrigens muß man in Betrachtung ziehen, daß weder die Entweihung der Ehen, noch dieser besohlene Diebstahl in Sparta den politische n Schaben anrichten konnten, den sie in jedem andern Staate würden zur Folge gehabt haben. Da der Staat die Erziehung der Kinder übernahm, so war sie unabhängig von dem Glück und der Reinigkeit der Shen; da in Sparta wenig Werth auf dem Eigenthum ruhte und salle Güter gemeinschaftlich waren, so war die Sicherheit des Eigenthums kein switziger Punkt, und ein Angriff darauf — besonders wenn der Staat selbst ihn lenkte und Absichten dadurch erreichte — kein bürgerliches Berbrechen.

Den jungen Spartanern war es verboten, fich ju fcmiden, ausgenommen, wenn fie in bas Treffen ober in fonft eine große Gefahr gingen. Dann erlaubte man ihnen, ihre Haare icon aufzuputen, ihre Rleiber zu ichmuden und Zierathen an ben Baffen zu tragen. Das haar, fagte Luturgus, mache icone Leute iconer und hakliche fürchterlich. Es war gewiß ein feiner Kunftgriff bes Gefetgebers, etwas Lachendes und Keftliches mit Gelegenheiten ber Gefahr zu verbinden und ihnen dadurch bas Schreckliche zu benehmen. Er ging noch weiter. Er ließ im Rriege pon ber ftrengen Disciplin etwas nach; die Lebensart mar bann freier, und Bergehungen murden weniger hart geabndet. Daber tam es, baß der Krieg den Spartanern allein eine Art von Erholung war, und daß fie fich barauf, wie auf eine frobliche Belegenheit, freuten. Rudte ber Feind an, so ließ der spartanische König das Kaftorische Lied austimmen, die Soldaten rudten in festgeschlossenen Reihen unter Flotengesang fort und gingen freudig und unerschrocken, nach bem Rlange ber Mufit, ber Befahr entgegen.

Der Plan bes Lyturgus brachte es mit sich, daß die Anhänglichkeit an das Eigenthum der Anhänglichkeit an das Vaterland durchaus nachftand, und daß die Gemüther, durch keine Privatsorge zerstreut, nur dem Staate lebten. Darum sand er sür gut und nothwendig, seinen Mitbürgern auch die Seschäfte des gewöhnlichen Lebens zu ersparen und diese durch Fremdlinge verrichten zu lassen, damit auch nicht eine mal die Sorge der Arbeit oder die Freude an häuslichen Geschäften ihren Geist von dem Interesse des Baterlands abzöge. Die Aeder und das Haus wurden deswegen von Staven besorgt, die in Sparta dem Bieh gleich geachtet wurden. Man nennt sie Seloten, weil die ersten, die sie erfreigt und zu Gesangenen genacht hatten. Von diesen gewesen, die sie betriegt und zu Gesangenen genacht hatten. Von diesen Kriegen süsyrten aacher alle spartanischen Staven, die sie in ihren Kriegen

erbenteten, ben Namen.

Abscheulich war ber Gebrauch, ben man in Sparta von biesen ungludlichen Menschen machte. Man betrachtete fie als ein Gerathe, von dem man zu politischen Absichten, wie man wollte, Gebrauch machen könnte, und die Menscheit wurde auf eine wirklich empörende Art in ihnen verspottet. Um der spartanischen Jugend ein abschreckendes Bild von der Unmäßigkeit im Trinken zu geben, zwang man diese Helten, sich zu betrinken, und stellte sie dann in diesem Zustand öffentlich zur Schau aus. Man liek sie schändlich Lieder fingen und lächerliche Tänze

tangen; die Tange ber Freigebornen maren ihnen verboten.

Man gebrauchte fie zu einer noch weit unmenschlichern Absicht. Es war bem Staat barum zu thun, ben Muth feiner fühnsten Runglinge auf schwere Broben zu setzen und fie durch blutige Boriviele zum Kriege porzubereiten. Der Senat schickte also zu gewiffen Zeiten eine Augahl Dieser Münglinge auf bas Land; nichts als ein Dold und etwas Speise murbe ihnen auf die Reise mitgegeben. Am Tage mar ihnen auferlegt, fich verborgen gu halten; bei Nachtzeit aber zogen fie auf bie Strafen und ichlugen die Beloten tobt, die ihnen in die Sande fielen. Anstalt nannte man die Arpptia ober ben Hinterhalt; aber ob Loturque ber Stifter berselben war, ift noch im Zweifel. Wenigstens folgt sie ganz aus seinem Princip. Wie die Republik Sparta in ihren Kriegen allictlich mar. fo vermehrte fich auch die Angahl biefer Seloten. daß fie anfingen, der Republit selbst gefährlich zu werden, und auch wirklich. burch eine fo barbarische Behandlung zur Berzweiflung gebracht, Emporungen entspannen. Der Senat faßte einen unmenschlichen Entschluß. ben er durch die Rothwendigkeit entschuldigt glaubte. Unter dem Bormand, ihnen die Freiheit zu ichenken, murden einmal mabrend bes peloponnesischen Rriegs zweitausend ber tapferften Seloten versammelt und, mit Rrangen geschmiidt, in einer feierlichen Broceffion in Die Tempel begleitet. Sier aber verschwanden fie ploplich, und niemand erfuhr, mas mit ihnen geworden war. Go viel ift übrigens gewiß und in Griechenland zum Spriichwort geworben, bag bie fpartanischen Stlaven die ungliidfeligften aller andern Stlaven, fo wie die fpartanischen freien Burger die freiesten aller Burger gewesen.

Beil den Letztern alle Arbeiten durch die Heloten abgenommen waren, so brachten sie ihr ganzes Leben müßig zu; die Jugend übte sich in kriegerischen Spielen und Geschällichkeiten, und die Alten waren die Austauer und Richter bei diesen Uedungen. Sinem spartanischen Greis gereichte es zur Schande, von dem Ort wegzubleiben, wo die Jugend erzogen wurde. Auf diese Art kam es, daß jeder Spartauer mit dem Staate lebte; alle Handlungen wurden dadurch öffentliche Handlungen. Unter den Augen der Nation reiste die Jugend heran und verblütte das Alter. Unaushörlich hatte der Spartauer Sparta vor Augen und Sparta ihn. Er war Zeuge von allem, und alles war Zeuge seines Lebens. Die Ruhmbegierde erhielt einen immerwährenden Sporn, der Nationalgeist eine unaushörliche Nahrung; die Joee von Vaterland und vaterländische Mitaer. Noch ander seinern, diese Triebe zu entstam-aller seiner Bürger. Noch andre Gelegenheiten, diese Triebe zu entstam-

(4. A. . A. .

men, gaben die öffentlichen Feste, welche in dem müßigen Sparta sehr zahlreich waren. Kriegrische Boltslieder wurden dabei gesungen, welche den Ruhm der fürs Baterland gesallenen Bürger, oder Ermunterungen zur Tapferkeit zum gewöhnlichen Inhalt hatten. Sie erschienen an diesen Festen in drei Chören, nach dem Alter eingetheilt. Das Chor der Alten sing an zu singen: In der Borzeit waren wir helden. Das Chor der Männer antwortete: helden sind wir jetzt! Komme, wer will, es zu erproben! Das dritte Chor der Knaben siel ein; helden werden wir einst und euch durch Thaten verdunkeln.

Berfen wir einen bloß flüchtigen Blid auf die Gesetzgebung des Enturgus, so befällt uns wirklich ein angenehmes Erstaunen. Unter allen ähnlichen Instituten des Alterthums ist sie unstreitig die vollendetste, die mosaische Gesetzgebung auszgenommen, der sie in vielen Stüden und vorzüglich in dem Brincipium gleicht, das ihr zum Arund siegt. Sie ist wirklich in sich selbst vollendet. Alles schließt sich darin aneinander an. Eines wird durch Alles und Alles durch Eines gehalten. Besser Mittel konnte Lyturgus wohl nicht wählen, den Zweck zu erreichen, den er vor Augen hatte, einen Staat nämlich, der, von allen übrigen isoliert, sich selbst genug und sähig wäre, durch innern Areislauf und eigne lebendige Kraft sich selbst zu erhalten. Kein Gesetzgeber hat se einem Staate diese Einheit, dieses Rationalinteresse, diesen Gemeingeist gegeben, den Lyturgus dem seinigen gab. Und wodurch hat Lyturgus dieses bewirtt? — Dadurch, daß er die Thätigkeit seiner Mitbürger in den Staat zu seiten wußte und ihnen alle andern Wege

zuschloß, die fie hätten bavon abziehen tonnen.

Alles. was Menichenfeelen fesselt und Leidenschaften entzilndet. alles, außer dem politischen Interesse, batte er burch seine Befetsgebung entfernt. Reichthum und Wolluste. Wiffenschaft und Runft hatten keinen Augana zu den Gemüthern der Spartaner. Durch die gleiche gemeinichaftliche Armuth fiel die Bergleichung der Glückumstände weg. die in den meisten Menschen die Gewinnsucht entzündet; ber Bunfch nach Befitthumern fiel mit der Gelegenheit hinmeg, fie ju zeigen und ju nuten. Durch die tiefe Unwiffenheit in Runft und Biffenfchaft, welche alle Ropfe in Sparta auf gleiche Art verfinfterte, verwahrte er es vor Gingriffen, die ein erleuchteter Beift in die Berfaffung gethan haben murde; eben diese Unwiffenheit, mit dem rauben Nationaltros verbunden, der jedem Spartaner eigenthümlich war, ftand ihrer Bermischung mit andern griechischen Bölfern unaufhörlich im Bege. In ber Biege icon maren fie ju Spartanern gestempelt, und je mehr fie andern Nationen entgegen flieken, defto fester mukten fie an ihrem Mittelpuntt halten. Das Baterland mar das erfte Schauspiel, das fich bem partanischen Anaben zeigte, wenn er zum Denten erwachte. Er erwachte im Schooß des Staats; alles, was um ihn lag, war Nation, Staat und Baterland. Es mar ber erfte Eindruck in feinem Gehirne, und fein ganges Leben mar eine emige Erneuerung diefes Gindruds.

Bu Hause fand ber Spartaner nichts, das ihn hätte fesseln können; alle Reize hatte der Gesetzeber seinen Augen entzogen. Rur im Schooße des Staats sand er Beschäftigung, Ergötzung, Epre, Belohnung; alle seine Triede und Leidenschaften waren nach diesem Mittelpunkt hinge leitet. Der Staat hatte also die ganze Energie, die Kraft aller seiner einzelnen Bürger, und an dem Gemeingesst, der alle zusammen entstammte, mußte sich der Nationalgeist jedes einzelnen Bürgers entzstnden. Daher ist ein Bunder, daß die spartanischen Bürgers entzstndenn Grad von Stärke erreichte, der uns unglaublich scheinen muß. Daher kam es, daß bei dem Bürger dieser Republik gar kein Zweisel statt sinden konnte, wenn es darauf ankam, zwischen Selbsterhaltung und Rettung des Baterlands eine Wahl zu treffen.

Daher ist es begreissich, wie sich ber spartanische König Leonidas mit seinen dreihundert Helben die Grabschrift verdienen konnte, die schönste ihrer Art und das erhabenste Denkmal politischer Tugend. "Erzähle, Bandrer, wenn du nach Sparta kommst, daß wir, seinen Geseten

gehorfam, hier gefallen find."

Man nuß also eingestehen, daß nichts zweckmäßiger, nichts durchdachter sein kann, als diese Staatsverfassung, daß sie in ihrer Art ein
vollendetes Kunsswert vorstellt und, in ihrer ganzen Strenge befolgt,
nothwendig auf sich selbst hätte ruhen mussen. Wäre aber meine Schilderung hier zu Ende, so würde ich nich eines sehr großen Frrthums
schuldig gemacht haben. Diese bewunderungswürdige Bersassung ist im höchsten Grade verwerslich, und nichts Traurigeres könnte der Menschheit begegnen, als wenn alse Staaten nach diesem Muster wären gegründet worden. Es wird uns nicht schwer fallen, uns von dieser Be-

hauptung zu überzeugen.

Wegen feinen eignen Zweck gehalten, ift die Wesetgebung bes Lofurque ein Meisterstild ber Staats = und Menschenkunde. Er wollte einen machtigen, in fich felbst gegrundeten, ungerftorbaren Staat; politifche Starte und Dauerhaftigfeit waren bas Biel, wornach er ftrebte, und diefes Biel hat er fo weit erreicht, als unter feinen Umftanden moalich war. Aber halt man ben Zwed, welchen Lyfurgus fich vorfette, gegen ben Zwed der Menschheit, so muß eine tiefe Migbilligung an die Stelle ber Bewunderung treten, die uns ber erfte fluchtige Blid abgewonnen Alles darf dem Beften des Staats jum Opfer gebracht werben, hat. nur dasjenige nicht, dem der Staat felbst nur als ein Mittel dient. Der Staat felbst ift niemals 3med, er ift nur wichtig als eine Bedingung. unter welcher ber Zwed ber Menscheit erfüllt werben tann, und Diefer Awed ber Menscheit ift fein andrer, als Ausbildung aller Rrafte bes Menschen, Fortschreitung. Sindert eine Staatsverfassung. bak alle Rrafte, die im Menschen liegen, sich entwideln; hindert sie die Fortschreitung des Beiftes, so ift fie verwerflich und schädlich, fie mag übrigens noch so durchdacht und in ihrer Art noch so vollkommen sein. Ihre Dauerhaftigteit selbst gereicht ihr alsbann vielmehr zum Borwurf.

als zum Anhme - fie ift bann nur ein verlängertes lebel; je länger

fie Bestand hat, um fo icablider ift fie.

Ueberhaupt können wir bei Beurtheilung politischer Anstalten als eine Regel sestieben, daß sie nur gut und lobenswürdig sind, insofern sie alle Kräfte, die im Menschen liegen, zur Ausbildung bringen, insofern sie Fortschreitung der Kultur besördern, oder wenigstens nicht hemmen. Dieses gilt von Resigions-, wie von politischen Geseten: debte sind verwerslich, wenn sie eine Kraft des menschlichen Geistes sessen beide sind verwerslich, wenn sie eine Kraft des menschlichen Geistes sessen, wodurch eine Nation verbunden würde, bei dem Glaubensschema beständig zu verharren, das ihr in einer gewissen Periode als das vortressische erschierun, ein solches Geset wäre ein Attentat gegen die Menschheit, und keine noch so scheen Absicht würde es rechtertigen sonnen. Es wäre unmittelbar gegen das höchste Gut, gegen den höchsten Zweck der Gesculschaft gerichtet.

Dit biefem allgemeinen Dagftab verfeben, tonnen wir nicht lange zweifelhaft fein, wie wir ben Lyturgischen Staat beurtheilen

jollen.

April 1 .

Eine einzige Tugend war es, die in Sparta mit hintansetzung aller andern geubt wurde, Baterlandsliebe.

Diefem funftlichen Triebe wurden die natürlichsten, schönften Be-

fühle ber Menschheit zum Opfer gebracht.

Auf Unkosten aller sittlichen Gefühle wurde das politische Berdiensterrungen und die Fähigkeit dazu ausgebildet. In Sparta gab es keine eheliche Liebe, keine Mutterliebe, keine kindliche Liebe, keine Freundschaft— es gab nichts als Bürger, nichts als bürgerliche Tugend. Lange Zeit hat man jene spartanische Mutter bewundert, die ihren aus dem Tressen entkommenen Sohn mit Unwillen von sich stögt und nach dem Tempel eilt, den Göttern für den gefallenen zu danken. Zu einer solchen unmattislichen Stärke des Geistes hätte man der Menschheit nicht Glück wünschen sollen. Eine zärtliche Mutter ist eine weit schönere Erscheinung in der moralischen Welt, als ein heroisches Zwittergeschöpf, das die natürliche Empsindung verleugnet, um eine künstliche Pflicht zu befriedigen.

Welch schöneres Schauspiel gibt ber ranhe Krieger Cn. Marcius in seinem Lager vor Rom, der Rache und Sieg aufopfert, weil er die

Thranen der Mutter nicht fließen feben fann!

Daburch, daß der Staat der Bater seines Kindes wurde, hörte der natürliche Bater desselben auf, es zu sein. Das Kind lernte nie seine Mutter, seinen Bater lieben, weil es, schon in dem zärtesten Alter von ihnen gerissen, seine Eltern nicht an ihren Wohlthaten, nur von hörensagen erfuhr.

Auf eine noch empörendere Art wurde das allgemeine Menschengefühl in Sparta ertöbtet, und die Seele aller Pflichten, die Achtung gegen die Gattung, ging unwiederbringlich verloren. Ein Staatsgesets machke den Spartanern die Unmenschlick keit gegen ihre Sklaven zur Pflicht; in diesen unglidlichen Schlachtopfern wurde die Menschiet beichimpft und mißhandelt. In dem spartanischen Gesethbuche selbst wurde der gefährliche Grundsatz gepredigt, Menschen als Mittel und nicht als Bwecke zu betrachten — dadurch wurden die Grundsessen des Naturrechts und der Sittlickeit gesehmäßig eingeriffen. Die ganze Moralität wurde preisgegeben, um etwas zu erhalten, das doch nur als ein Mittel zu dieser Moralität einen Werth haben kann.

Kann etwas widersprechender sein, und kann ein Widerspruch schrecklichere Folgen haben, als diese? Nicht genug, das Lyfurgus auf den Ruin der Sittlichkeit einen Staat gründete, er arbeitete auf eine andre Art gegen den höchsten Zweck der Menschheit, indem er durch sein sein durchdachtes Staatsspflem den Geist der Spartaner auf derjenigen Stuse seistlicht, worauf er ihn fand, und auf ewig alle Fortschreitung hemmte.

Aller Kunstsfeiß war aus Sparta verbannt, alle Wissenschaften wurben vernachläffigt, aller Handelsverkehr mit fremden Bölkern verboten, alles Auswärtige wurde ausgeschloffen. Dadurch wurden alle Kanäle gesperrt, wodurch einer Nation helle Begriffe zusließen konnten; in einer ewigen Einförmigkeit, in einem traurigen Egoismus sollte sich der spar-

tanische Staat ewig nur um fich felbst bewegen.

Das Geschäft aller seiner vereinigten Bürger war, sich zu erhalten, was sie besaßen, und zu bleiben, was sie waren, nichts Reues zu bewerben, nicht auf eine höhere Stuse zu steigen. Unerbittliche Gesetze mußten darüber wachen, daß keine Reuerung in das Uhrwertdes Staates griff, daß selbst der Fortschritt der Zeit an der Form der Gesetze nichts veränderte. Um diese lokale, diese temporare Versassung dauerhaft zu machen, mußte man den Geist des Volls auf derzenigen Stelle fest halten, worauf er bei ihrer Gründung gestanden.

Wir haben aber gefehen, daß Fortichreitung bes Beiftes bas Riel

des Staates fein foll.

Der Staat des Lykurgus konnte nur unter der einzigen Bedingung fortdauern, wenn der Geift des Bakts still stünde; er konnte sich also nur dadurch erhalten, daß er den höchsten und einzigen Zweck eines Staats versehlte. Was man also zum Lobe des Lykurgus angesibrt hat, daß Sparta nur so lange blühen würde, als es dem Buchstaden seines Gesetzes folgte, ist das Schlimmste, was von ihm gesagt werden konnte. Eben dadurch, daß es die alte Staatsform nicht verlassen durste, die Lykurg ihm gegeben, ohne sich dem gänzlichen Untergang anszusetzen, daß es bleiben mußte, was es war, daß es siehen mußte, wo ein einziger Mann es hingeworsen, eben dadurch war Sparta ein unglücklicher Staat — und kein traurigeres Geschenk hätte ihm sein Gestzgeber machen können, als diese gerühmte ewige Dauer einer Bersassung, die seiner wahren Größe und Glückselsseit so sehr im Wege stand.

Nehmen wir dies zusammen, so verschwindet der falfche Glang, wodurch die einzige hervorstechende Seite des spartanischen Staats ein unerfahrnes Auge blendet — wir seben nichts mehr als einen schiller-

haften unvolltommenen Bersuch — das erste Exercitium des jugendlichen Beltalters, dem es noch an Ersahrung und hellen Einsichten sehlte, die wahren Berhältnisse der Dinge zu erkennen. So sehlerhaft dieser erste Bersuch ausgesalten ist, so wird und muß er einem philosophischen Forscher der Menschengeschichte immer sehr mertwürdig bleiben. Immer war es ein Riesenschicht des menschlichen Geistes, dassenige als ein Aunstwert zu behandeln, was dis jetzt dem Jusall und der Leidenschaft überslassen gewesen war. Unvolltommen mußte nothwendig der erste Bersuch in der schwersten aller Künste sein, aber schädzbar bleibt er immer, weil er in der wichtigsten aller Künste angestellt worden ist. Die Bildhauer singen mit Hermessäulen an, ehe sie sich zu der volltommen Form eines Antinous, eines vatilanischen Apolls erhuben; die Gesetzgeber werden sich noch lange in rohen Bersuchen iben, dis sich ihnen endlich das glückliche Gleichgewicht der gesellschaftlichen Kräste von selbst darbietet.
Der Stein leidet geduldig den bildenden Meißel, und die Saiten.

ver Stein leiber gevuloig den bildenben Weißel, und die Saiten, die der Tonkunfter anschlägt, antworten ihm, ohne seinem Kinger zu

widerftreben.

Der Gesetzeber allein bearbeitet einen selbstthätigen widerstrebenden Stoff — die menschliche Freiheit. Rur unvollfommen tann er das Boal in Erfüllung bringen, das er in seinem Gehirne noch so rein entworfen hat; aber hier ift ber Bersuch allein schon alles Lobes werth, wenn er mit uneigennutzigem Wohlwollen unternommen und mit Zwedmäßigfeit vollendet wird.

## Solon.

Bon der Gesetgebung des Lykurgus in Sparta war die Gesetgebung Solons in Athen fast durchaus das Widerspiel — und da die beiden Republiken Sparta und Athen die Hauptrollen in der griechischen Geschichte spielen, so ift es ein anziehendes Geschäft, ihre verschiedenen Staatsversassungen neben einander zu stellen und ihre Gebreichen und

Borgiige gegen einander abzumagen.

Nach bem Tode des Kodrus wurde die königliche Bürde in Athen abgeschafft und einer Obrigkeit, die den Namen Archon führte, die höchste Gewalt auf Lebenslang übertragen. In einem Zeitraum von mehr als dreihundert Jahren herrschten dreizehn solcher Archonten in Athen, und aus diesem Zeitraum hat uns die Geschichte nichts Merkwürdiges von der neuen Republik ausbehalten. Aber der Geist der Demokratie, der den Atheniensern schon zu Homers Zeiten eigenthümlich war, regte sich am Schluß dieser Periode wieder. Eine lebenslängliche Dauer des Archontats war ihnen doch ein allzu lebhaftes Bild der königlichen Würde, und vielleicht hatten die vorhergegangenen Archonten ihre große und dauerhafte Macht mißbraucht. Man setze also die Dauer der Archonten auf zehen Jahre. Ein wichtiger Schritt zur künstigen Freiheit; denn dadurch, daß es alle zehen Jahre einen neuen Beherrscher wählte, erneuerte das Bolk den Actus seiner Souveränetät; es nahm alle zehen

Jahre seine weggegebene Gewalt zurück, um fie nach Gutbefinden von neuem wegzugeben. Daburch blieb ihm immer in frischem Gedächniß, was die Unterthanen erblicher Monarchieen zuletzt ganz vergessen, daß es selbst die Quelle der höchsten Gewalt, daß der Fürst nur das Geschöpf ber Nation ift.

Dreihundert Jahre hatte das atheniensische Bolt einen lebenslänglichen Archon siber sich geduldet, aber die zehenjährigen Archonten wurde es ichon im siebenzigsten Jahre milde. Dies war ganz natürlich; denn während dieser Zeit hatte es siebenmal die Archontenwahl erneuert, es war also siebenmal an seine Souveränetät erinnert worden. Der Geste der Freiheit hatte sich also in der zweiten Periode weit lebhafter regen

muffen, weit schneller entwickeln muffen, als in der erften.

Der siebente der zehenjährigen Archonten war auch der letzte von dieser Gattung. Das Bolk wollte alle Jahre den Genuß seiner Obergewalt haben, es hatte die Ersahrung gemacht, daß eine auf zehn Jahre verliebene Gewalt noch immer lang genug daure, um zum Mißbrauch zu versihren. Künstig also war die Archontenwurde auf ein einziges Jahr eingeschränkt, nach dessen Berfluß eine neue Wahl vorgenommen wurde. Es that noch einen Schritt weiter. Weil auch eine noch so kurzdauernde Gewalt in den händen eines Einzigen der Monarchie schon sehr nahe kommt, so schwächte es diese Gewalt, indem es dieselbe unter neun Archonten vertheilte, die zugleich regierten.

Drei dieser neun Archonten hatten Borzilge vor den sechst übrigen. Der erste, Archon Spondmos genannt, führte den Borsitz dei der Bersammlung; sein Name stand unter den öffentlichen Alten; nach ihm nannte man das Jahr. Der zweite, Basileus oder König genannt, hatte über die Religion zu wachen und den Gottesdienst zu besorgen; dies war auß frühern Zeiten beibehalten, wo die Aussicht über den Gottesdienst ein wesentliches Stück der Königswirde gewesen. Der dritte, Polemarch, war Anslihrer im Kriege. Die sechs übrigen führten den Namen Thesmotheten, weil sie die Constitution zu bewahren und die

Gefete zu erhalten und auszulegen hatten.

Die Archonten wurden aus den vornehmsten Familien gewählt, und in spätern Zeiten erst drangen sich auch Bersonen aus dem Bolt in diese Würde. Die Berfassung war daher einer Aristokratie weit näher als einer Bolksregierung, und das letzte hatte also noch nicht sehr viel

dabei gewonnen.

Die Anordnung, daß jedes Jahr neun neue Archonten gewählt wurben, hatte neben ihrer guten Seite, nämlich Mißbrauch der höchsten Gewalt zu verhüten, auch eine sehr schlimme, und diese war, daß sie Fattionen im Staat hervorbrachte. Denn nun gab es viele Bürger im Staat, welche die höchste Gewalt bekleidet und wieder abgegeben hatten. Mit Niederlegung ihrer Wirde konnten sie nicht so leicht auch den Geschmack an dieser Bürde nicht so leicht auch den Geschmack an dieser Wirde nicht so Bergnügen am Herrichen ablegen, das sie zu kosten angesangen hatten. Sie wünschten also wieder zu werden,

was sie waren, sie machten sich also einen Anhang, sie erregten innere Stürme in der Republik. Die schnellere Abwechselung und die größere Anzahl der Archonten machten serner jedem angesehenen und reichen Athenienser Hossinung, zum Archontat zu gelangen, eine Hossinung, die er vorher, als nur Einer diese Würde bekleidete und nicht so bald wieder darin abgelöst wurde, wenig oder nicht gekannt hatte. Diese Hossinung wurde endlich bei ihnen zur Ungeduld, und diese Ungeduld führte sie zu gefährlichen Anschlägen. Beide also, sowohl die, welche schon Archonten gewesen, als die, welche sich sehnten, es zu werden, wurden der bürgerlichen Ause auf gleiche Art gefährlich.

Das Schlimmste babei war, daß die obrigkeitliche Macht durch Bertheilung unter Mehrere und durch ihre kurze Dauer mehr als jemals gebrochen war. Es fehlte daher an einer starken Hand, die Faktionen zu bändigen und die aufrührerischen Köpfe im Zaum zu halten. Mächtige und verwegene Bürger stürzten den Staat in Berwirrung und strebten

uach Unabhängigkeit.

Man warf endlich, um diesen Unruhen zu steuern, die Augen auf einen unbescholtenen und allgemein gesurchteten Bürger, dem die Berbesserung der Gesete, die die jett nur in mangelhaften Traditionen ber thanden, übertragen ward. Drato hieß dieser gesünchtete Bürger — ein Mann ohne Menschengefühl, der der nienschlichen Katur nichts Gutes zutraute, alle Handlungen bloß in dem sinstern Spiegel seiner eignen trüben Seele sah und ganz ohne Schonung war für die Schwächen der Menschen, mit kalten Herzen, beschränkten Kopf und und undieglant ber Menschen, mit kalten Herzen, beschränkten Kopf und und undieglan seinen Borurtheilen. Solch ein Mann war vortrefflich, Gesete zu vollziehen; aber sie zu geben, konnte man keine schlimmere Wahl treffen.

Es ist uns wenig von den Gesetzen des Drato übrig geblieben, aber dieses Benige schildert uns den Mann und den Geist seiner Gestzebung. Alle Berbrechen strafte er ohne Unterschied mit dem Tode, den Müßiggang wie den Mord, den Diebstahl eines Kohls oder eines Schafs wie den Hodverrath und die Mordbrennerei. Als man ihn daher fragte warum er die kleinen Bergehungen eben so streng bestrafe als die schwersten fen Verbrechen, so war eine Antwort: "Die kleinsten Berbrechen sind des Todes würdig; sür die größern weiß ich keine andre Strafe als den

Tob - barum muß ich beibe gleich behandeln."

Dratos Gesetze sind der Bersuch eines Anfängers in der Kunst, Menschen zu regieren. Schrecken ist das einzige Instrument, wodurch er wirkt. Er straft nur begangenes lebel, er verhindert es nicht, er bekummert sich nicht darum, die Quellen desselben zu verstopfen und die Menschen zu verstopfen und die Menschen zu verbessen. Einen Menschen aus den Lebendigen vertisgen, weil er etwas Böses begangen hat, heißt eben so viel, als einen Baum umshauen, weil eine seiner Früchte faul ist.

Seine Gesethe find doppelt zu tadeln, weil fie nicht allein die heis ligen Gefühle und Rechte ber Menscheit wider fich haben, sondern

auch, weil sie auf das Bolf, dem er sie gab, nicht berechnet waren. War ein Bolf in der Welt ungeschickt, durch solche Gesetz zu gedeihen, so war es das atheniensische. Die Sklaven der Pharaonen oder des Königs der Könige würden sich endlich vielleicht darein gesunden haben — aber wie konnten Athenienser unter ein solches Joch sich beugen!

Auch blieben fie taum ein halbes Jahrhundert in Rraft, ob er

ihnen gleich den unbescheidnen Titel unwandelbarer Gefete gab.

Drako hatte also seinen Austrag sehr schlecht erfüllt, und anstatt zu nüten, schadeten seine Gesetze. Beil sie nämlich nicht befolgt werden konnten und doch keine andre sogleich da waren, ihre Stelle zu ersetzen, so war es eben so viel, als wenn Athen aar kein Gesetzechgebabt hätte, und

die trauriaste Anarchie riß ein.

Damals mar der Ruftand bes athenienfischen Bolts äußerst zu be-Eine Rlaffe bes Botts bejag alles, bie andre hingegen gar nichts; die Reichen unterdrückten und plunderten aufs unbarmberzigfte bie Armen. Es entftand eine unermefliche Scheidewand zwischen beiben. Die Noth zwang die armern Burger, zu ben Reichen ihre Buflucht zu nehmen; zu eben den Blutigeln, Die fie ausgesogen hatten; aber fie fanden nur eine grausame Silfe bei diefen. Für die Summen, die fie aufnahmen, mußten fie ungeheure Binfen bezahlen und, wenn fie nicht Termin hielten, ihre Ländereien felbst an die Gläubiger abtreten. Nachbem fie nichts mehr zu geben batten und boch leben mußten, maren fie babin gebracht, ihre eignen Kinder als Stlaven zu vertaufen, und endlich, als auch diese Zuflucht erschöpft war, borgten fie auf ihren eignen Leib und mußten fich gefallen laffen, von ihren Creditoren als Stlaven vertauft zu werben. Begen biefen abideulichen Menschenhandel mar noch tein Gefet in Attita gegeben, und nichts hielt die graufame Sabsucht ber reichen Burger in Schranken. So schrecklich war ber Ruftand Athens. Wenn ber Staat nicht zu Grunde geben follte, fo mußte man biefes zerstörte Gleichgewicht der Güter auf eine gewaltsame Art wieder berftellen.

Bu diesem Ende waren unter dem Bolt drei Faktionen entstanden. Die eine, welcher die armen Bürger besonders beitraten, forderte eine Demokratie, eine gleiche Bertheilung der Aecker, wie sie Lykurgus in Sparta eingeführt hatte; die andre, welche die Reichen ausmachten, stritt für die Aristokratie.

Die dritte wollte beide Staatsformen mit einander verbunden wiffen und fette fich den beiden andern entgegen, daß keine durchdringen konnte.

Es mar teine Hoffnung, diesen Streit auf eine ruhige Art beizulegen, so lange man nicht einen Mann fand, dem sich alle drei Parteien auf gleiche Weise unterwarfen und ihn zum Schiedsrichter über sich anerkannten.

Sludlicher Beise fand fich ein solcher Mann, und seine Berdienste um die Republit, sein sanster billiger Charafter und der Ruf seiner Beisheit hatte längst schon die Augen der Nation auf ihn gezogen. Dieser Mann war Solon, von königlicher Abkunft wie Lykurgus, denn

er gablte ben Robrus unter seinen Abnberrn. Solons Bater mar ein sehr reicher Mann gewesen, aber burch Wohlthun hatte er sein Bermogen geschwächt, und ber junge Solon mußte in feinen erften Rabren Die Raufmannichaft ergreifen. Durch Reifen, welche ihm biefe Lebensart nothwendig machte, und durch den Bertebr mit auswärtigen Bolfern bereicherte fich fein Beift, und fein Genie entwickelte fich im Umgang mit fremden Beisen. Frube icon legte er fich auf die Dichtfunft, und die Fertigfeit, die er darin erlangte, tam ibm in der Folge febr gut gu Statten, moralifche Babrheiten und politifche Regeln in Diefes gefällige Gewand zu kleiben. Sein Berg war empfindlich für Freude und Liebe; einige Schwachheiten seiner Jugend machten ihn um so nachsichtiger gegen bie Menicheit und gaben feinen Gefegen bas Geprage von Sanftmuth und Milbe, das fie von den Satungen des Drato und Loturque io icon unterscheidet. Er war ferner noch ein tapfrer Beerführer gewesen. hatte ber Republit ben Befit ber Infel Salamis erworben und noch andere wichtige Kriegsbienfte geleistet. Damals war bas Studium ber Beisbeit noch nicht wie jett von politischer und friegrischer Birffamteit getrennt: ber Beife mar ber beste Staatsmann, ber erfahrenfte Relbberr . ber tapferfte Solbat; feine Beisheit floß in alle Beichafte feines burgerlichen Lebens. Solons Ruf war durch ganz Griechenland erschollen, und in die allgemeinen Angelegenheiten des Beloponnes hatte er einen febr groken Einfluß.

Solon war ber Mann, ber allen Parteien in Athen gleich lieb war. Die Reichen hatten große Hoffnungen von ihm, weil er selbst ein begüterter Mann war. Die Armen vertrauten ihm, weil er ein rechtschaffner Mann war. Der verständige Theil der Athenienser wünschte ich hin zum herrscher, weil die Monarchie das sicherste Meitel schien, bei Faktionen zu unterdrücken; seine Berwandten wünschten dies gleichsalts, aber aus eigennützigen Absichen, um die herrschaft mit nu zu theilen. Solon verschmähte diesen Rath: "die Monarchie," sagte er, "sei

ein iconer Bohnplat, aber er habe teinen Ausgang."

Er begnügte fich, fich jum Archon und Gefetgeber ernennen ju laffen, und übernahm biefes große Amt ungern, und nur aus Achtung

für das Wohl ber Bürger.

Das Erste, womit er sein Werk eröffnete, war das berühmte Sbikt, Seisacht heia oder Erledigung genannt, wodurch alle Schulben aufgeboben und zugleich verboten wurde, daß künftig Reiner dem Andern auf seinen Leib etwas leihen durfte. Dieses Sbikt war allerdings ein gewaltsamer Angriff auf das Eigenthum, aber die höchte Noth des Staats machte einen gewaltsamen Schritt nothwendig. Er war unter zwei llebeln das kieinere, denn die Klasse des Bolks, weiche dadurch litt, war weit geringer als die, welche dadurch glücklich wurde.

Durch bieses wohlthätige Ebitt wälzte er auf einmal die schweren Laften ab, welche die arme Bürgerklasse seit Jahrhunderten niedergebrückt hatten; die Reichen aber machte er dadurch nicht elend, denn er

ließ ihnen, was sie hatten; er nahm ihnen nur die Mittel, ungerecht zu sein. Nichts destoweniger erntete er von den Armen so wenig Dank als von den Reichen. Die Armen hatten auf eine völlig gleiche Ländertheislung gerechnet, davon in Sparta das Beispiel gegeben war, und murrten deswegen gegen ihn, daß er ihre Erwartung hintergangen hatte. Sie vergaßen, daß der Gesetzgeber den Reichen eben so gut als den Armen Gerechtigkeit schuldig sei, und daß die Anordnung des Lykurgus eben darum nicht nachahmungswürdig sei, weil sie sich auf eine Unsbilligkeit gründete, die zu vermeiden gewesen wäre.

Der Undank des Bolks preßte dem Gesetzgeber eine bescheidene Klage aus. "Shmals," sagte er, "rauschte mir von allen Seiten mein Lob entgegen; setzt schielt alles mit seindlichen Blicken auf mich." Bald aber zeigten sich in Attika die wohlthätigen Folgen seiner Bersügung. Das Land, das vorher Sklavendienste that, war jetzt frei; der Bürger bearbeitete den Acker jetzt als sein Sigenthum, den er vorher als Tagelöhner sür seinen Ereditor bearbeitete hatte. Biele ins Ausland verkaufte Bürger, die schon angesangen hatten, ihre Muttersprache zu verlernen,

faben als freie Menfchen ihr Baterland wieder.

Das Bertrauen in den Gesetzgeber kehrte zurülck. Man übertrug ihm die ganze Resormation des Staats und unumschränkte Gewalt, über das Eigenthum und die Rechte der Bürger zu versügen. Der erste Gebrauch, den er davon machte, war, daß er alle Gesetz des Drato abschafte — diesenigen ausgenommen, welche gegen den Mord und Ehebruch gerichtet waren.

Run übernahm er bas große Wert, ber Republik eine neue Con-

stitution zu geben.

Alle atheniensischen Burger mußten sich einer Schätzung bes Bermögens unterwerfen, und nach dieser Schätzung wurden sie in vier Rlassen oder Zünfte getheilt.

Die erste begriff Diejenigen in fich, welche jährlich fünfhundert

Maß von trodnen und flüffigen Dingen Einkommen hatten.

Die zweite enthielt Diejenigen, welche dreihundert Mag Gintom-

men hatten und ein Pferd halten fonnten.

Die britte Diejenigen, welche nur die halfte bavon hatten, und wo also immer zwei zusammentreten mußten, um diese Summe heranszubringen. Man nannte sie beswegen die Zweigespannten.

In der vierten waren Die, welche feine liegenden Grunde besagen und blog von ihrer Sandarbeit lebten, Sandwerker, Taglöhner und

Rünftler.

Die drei ersten Klassen konnten öffentliche Aemter bekleiden, die aus der letten waren davon ausgeschlossen; doch hatten sie bei der Rationalversammlung eine Stimme wie die ilbrigen, und dadurch allein genossen sie einen großen Antheil an der Regierung. Bor die Nationalversammlung, Ecclesia genannt, wurden alle großen Angelegenheiten gebracht und durch dieselbe entschieden: die Wahl der Obrigkeiten, die Besetzung

lemter, wichtige Rechtshändel, Finanzangelegenheiten, Krieg und den. Da ferner die Solonischen Gesetze mit einer gewissen Dunkelbehaftet waren, so mußte in jedem Fall, wo der Richter über ein 3, das er auszulegen hatte, zweiselhaft war, an die Ecclesia appelwerden, welche dann in letzter Instanz entschied, wie das Gesetz zu hen sei. Bon allen Tribunalen tonnte man an das Bolt appellie-Bor dem dien Tibunalen tonnte man an das Bolt appellie-Bor dem eigigsten Jahr hatte Niemand Zutritt zur Nationalmung; aber sobald Einer das erforderliche Alter hatte, so konnte tgestraft nicht mehr wegbleiben, denn Solon haßte und bekämpste 3 so sehr als Lausafeit gegen das gemeine Wesen.

Athens Berfassung war auf diese Art in eine vollfommene Demoverwandelt; im strengsten Berstande war das Bolt souverän, nicht bloß durch Repräsentanten herrschte es, sondern in eigner

n und durch fich felbft.

Bald aber zeigten sich nachtheilige Kolgen dieser Einrichtung. Das war zu schnell machtig geworden, um fich biefes Borrechts mit igung zu bedienen; Leibenschaft mischte fich in die öffentliche Berilung, und ber Tumult, ben eine fo große Bolfsmenge erregte, bte nicht immer, reif zu überlegen und weise zu entscheiden. Diesem ju begegnen, fouf Golon einen Genat, ju welchem, aus jeber ber Bunfte, hundert Mitglieder genommen wurden. Diefer Senat mußte orber über die Buntte berathichlagen, welche ber Ecclefia vort werden follten. Richts, mas nicht vorher vom Senat in Ueberig genommen worden, durfte vor das Bolf gebracht werden, aber Bolt allein behielt die Enticheibung. Bar eine Angelegenheit von Senat dem Boll vorgetragen, so traten die Redner auf, die Bahl ben zu lenten. Diese Menschenklaffe bat fich in Athen febr viel eigkeit erworben und durch den Migbrauch, den fie von ihrer Runft bem leicht beweglichen Ginn ber Athenienser machte, ber Republit fo viel geschabet, als fie ihr batte nuten tonnen, wenn fie, von itabfichten rein, das mabre Intereffe des Staats immer vor Augen it batte. Alle Runftariffe der Beredfamteit bot der Redner auf, dem biejenige Seite einer Sache annehmlich zu machen, wozu er es bringen wollte; und verftand er feine Runft, fo waren alle Bergen nen Sanden. Durch biefe Redner wurde dem Bolt eine fanfte und bte Fessel angelegt. Sie herrschten durch Ueberredung, und ihre chaft war barum nicht weniger groß, weil fie ber freien Bahl etwas ließ. Das Bolt bebielt völlige Freiheit, ju mablen und zu vern; aber burch die Runft, womit man ihm die Dinge vorzulegen e, lentte man biefe Freiheit. Gine portreffliche Ginrichtung, wenn unktion der Redner immer in reinen und treuen Sanden gebliepare. Bald aber wurden aus diesen Rednern Sophisten, die ihren n barein fetten, bas Schlimme gut und bas Gute folimm gu Mitten in Athen war ein großer öffentlicher Blat, von Bildn ber Botter und Selden umgeben, bas Brytaneum genannt. diller, Werte. IV.

Auf diesem Plat war die Bersammlung des Senats, und die Senatoren erhielten davon den Ramen der Prytanen. Bon einem Prytanen wurde ein untadelhaftes Leben verlangt. Keinem Berschwender, Keinen ber seinem Bater unehrerbietig begegnet, Keinem, welcher sich nur einmal betrunken hatte. durfte es in. ben Sinn kommen. sich zu diesem

Amte zu melden.

Alls sich in der Folge die Bevölserung in Athen vermehrte und anstatt der vier Zünfte, welche Solon eingeführt hatte, zehn Zünfte gemacht wurden, wurde auch die Anzahl der Brytanen von vierhunderl bis tausend gesett. Aber von diesen tausend Prytanen waren jährlich nur fünshundert in Funktion, und auch diese fünshundert nie auf ein mal. Fünfzig derselben regierten immer sünf Wochen lang, und zwai so, daß in jeder Woche nur zehn im Amte standen. So war es ganz unmöglich, willsürlich zu versahren, denn jeder hatte eben so viele Zeugen und Hüterschaft zu versahren, als er Amtsgenossen hatte, und den nachsolgende konnte immer die Verwaltung seines Vorgängers mustern. Alle sünf Wochen wurden vier Volksversanmlungen gehalten, die außerordentlichen nicht mitgerechnet — eine Einrichtung, wodurch es ganz unmöglich gemacht ward, daß eine Angelegenheit lange unentschieden blied und der Gang der Geschäfte verzögert wurde.

Außer dem Senat der Prytanen, den er neu erschuf, brachte Solon auch den Areopagus wieder in Ansehen, den Orafo erniedrigt hatte, weil er ihm zu menschlich dachte. Er machte ihn zum obersten Aussehen und Schutgeist der Gesehe und besessigte, wie Plutarch sagt, an diesen beiden Gerichten, dem Senat nämtich und dem Areopagus, wie an zwei

Antern die Republik.

Diese zwei Gerichtshöfe maren eingesett, über die Erhaltung des Staats und feiner Gefete zu machen. Beben andere Tribunale beschäftigten fich mit Anwendung der Gefete, mit ber Gerechtigfeitspflege. Ueber Mordthaten erkannten vier Gerichtshofe, das Balladium, das Delphinium, die Bhreattys und Beliaa. Die zwei erstern bestätigte Solon nur, fie waren ichon unter ben Konigen gestiftet. Unvorfatliche Mordthaten wurden vor dem Palladium gerichtet. Bor dem Delphinium stellten fich Die, welche fich zu einem für erlaubt gehaltenen Todtichlag befannten. Das Gericht Phreatths wurde eingesett, um über Diejenigen zu erkennen, welche eines vorfählichen Tobtichlags wegen angeklagt wurden, nachbem fie bereits eines unvorfätlichen Mordes wegen außer Landes geflüchtet waren. Der Beklagte ericbien auf einem Schiffe, und am Ufer ftanben seine Richter. War er unschuldig, so fehrte er ruhig an seinen Berbannungsort gurud, in ber froblichen hoffnung, einft wieder heimtehren zu dürfen. Wurde er schuldig befunden, so fehrte er zwar auch unverfehrt zurud, aber sein Baterland hatte er auf ewig verloren.

Das vierte Criminalgericht war die Heliaa, die ihren Namen von ber Sonne hatte, weil sie sich gleich nach Aufgang der Sonne und an einem Orte, den die Sonne bestrahlt, zu versammeln pflegte. Die

iäa war eine außerordentliche Commission der andern großen Tribue; ihre Mitglieder waren zugleich Richter und Magistrate. Sie hatten at bloß Gesehe anzuwenden und zu vollziehen, sondern auch zu verern und ihren Sinn zu bestimmen. Ihre Bersammlung war seier-

, und ein furchtbarer Gid verband fie gur Babrheit.

Sobald ein Todesurtheil gefällt war, und ber Beklagte hatte sicht durch eine freiwillige Berbannung demfelben entzogen, so überliese man ihn den eilf Männern; diesen Namen sührte die Commission, i jede der zehen Zünste einen Mann hergab, die mit dem Blutter eilf ausmachten. Diese eilf Männer hatten die Ausstadt über die ängnisse und vollzogen die Todesurtheile. Der Todesarten, welche i den Berbrechern in Athen zuerkannte, waren dreierlei. Entweder i stürzte ihn in einen Schlund, auch in das Meer hinunter, oder 1 richtete ihn mit dem Schwert hin, oder gab ihm Schierling zu ken.

Bunächst der Todesstrafe tam die Berweisung. Diese Strafe ist edlich in glückseligen ländern; es gibt Staaten, aus denen es kein slück ist verwiesen zu werden. Das es die Berweisung zunächt an Todesstrafe und, wenn sie ewig war, dieser letztern gleich setze, ist schöftigesibs des atheniensischen Bolts. Der Athenienser, sein Baterland verloren, konnte in der ganzen übrigen Welt kein

en mebr finden.

Die Berbannung war mit einer Confiscation aller Guter verbun-

, ben Oftracismus allein ausgenommen.

Burger, welche durch außerordentliche Berdienfte oder Glud zu einem Bern Ginfluß und Anfeben gelangt maren, als fich mit der republiichen Gleichbeit vertrug, und die also anfingen, der bürgerlichen iheit gefährlich zu werden, verbannte man zuweilen, - ehe fie diefe bannung verdienten. Um den Staat zu retten, war man ungerecht m einen einzelnen Burger. Die 3bee, welche biefem Webrauche gum ind liegt, ift an fich zu loben; aber bas Mittel, welches man er-Ite, zengt von einer findischen Bolitif. Man nannte biefe Art ber bannung ben Oftracismus, weil die Bota auf Scherben geschrieben Sechstaufend Stimmen maren nothig, einen Burger mit er Strafe zu belegen. Der Oftracismus mußte feiner Ratur nach ftens ben verdienteften Burger treffen; er ehrte alfo mehr, als er ndete - aber darum war er doch nicht weniger ungerecht und grau-, benn er nahm bem Burbigften, mas ihm bas Theuerste mar, bie math. Gine vierte Art von Strafen bei Criminalverbrechen mar die afe ber Gaule. Die Schuld bes Berbrechers murbe auf eine Gaule prieben, und dies machte ibn ehrlos mit feinem gangen Wefchlechte.

Geringere bürgerliche Sandel zu entscheiden, waren sechs Tribueingesetzt, die aber niemals wichtig wurden, weil dem Berurtheilvon allen die Appellation an die höhern Gerichte und an die Eccleoffen stand. Jeder führte seine Sache selbst, Beiber, Kinder und

Sflaven ausgenommen. Eine Wafferubr bestimmte die Dauer von seiner und feines Untlägers Rede. Die wichtigften burgerlichen handel muß-

ten in vierundzwanzig Stunden entschieden fein.

So viel von den bürgerlichen und politischen Anordnungen Solons: aber barauf allein ichränkte fich biefer Gefetgeber nicht ein. Es ift ein Borgug, ben bie alten Gefetgeber vor ben neuern haben, daß fie ihre Menschen den Gesetzen zubilden, die fie ihnen ertheilen, daß fie auch Die Sittlichkeit, ben Charafter, ben gesellschaftlichen Umgang mitnehmen und den Burger nie von dem Menschen trennen, wie wir. Bei uns steben die Gesetze nicht felten in bireftem Biberfpruch mit ben Gitten. Bei den Alten ftanden Gefete und Sitten in einer viel ichoneren Barmonie. Ihre Staatstörper haben daber auch eine fo lebendige Barme, bie den unfrigen gang fehlt; mit ungerftorbaren Rugen mar ber Staat in die Seelen der Burger gegraben.

Andessen muß man auch hier in Andreisung des Alterthums sehr behutsam fein. Fast durchgangig fann man behaupten, daß die Abfichten ber alten Wesetgeber weise und lobenswürdig waren, daß fie aber in ben Mitteln fehlten. Diese Mittel zeugen oft von unrichtigen Begriffen und einer einseitigen Borftellungsart. Wo wir zu weit zurudbleiben, eilten fie zu weit vor. Wenn unfre Gefetgeber Unrecht gethan haben, bag fie moralische Pflichten und Sitten gang vernachläffigten, so hatten die Gesetzgeber der Griechen darin Unrecht, daß fie moralische Pflichten mit bem Zwang ber Gefete einscharften. Bur moralischen Schonbeit ber Sandlungen ift Freiheit bes Willens die erfte Bedingung, und biefe Freiheit ift dahin, sobald man moralische Tugend durch gesetliche Strafen erzwingen will. Das edelfte Borrecht der menfchlichen Natur ift. fic felbft an bestimmen und bas Gute um bes Guten willen thun. Rein burgerliches Gefet darf Treue gegen den Freund, Großmuth gegen ben Reind, Dantbarteit gegen Bater und Mutter zwangsmäßig gebieten: benn sobald es biefes thut, wird eine freie moralische Empfindung in ein Wert ber Furcht, in eine fflavische Regung vermandelt,

Aber wieder auf unfern Solon gurudgutommen.

Ein Solonisches Weset verordnet, daß jeder Burger die Beleibiauna, die einem andern widerführe, als fich felbft angethan betrachten und nicht ruben solle, bis fie an dem Beleidiger gerochen fei. Das Gefet ift vortrefflich, wenn man feine Absicht dabei betrachtet. Seine Absicht war, jedem Bürger warmen Antheil an allen übrigen einzuslößen und alle mit einander baran zu gewöhnen, fich als Blieder eines gufammenhängenden Gangen anzusehen. Wie angenehm würden wir überrafcht werden, wenn wir in ein Land tamen, wo uns jeder Borübergebende ungerufen gegen einen Beleidiger in Schutz nahme. Aber wie fehr würde unfer Bergnugen verlieren, wenn uns zugleich dabei gesagt würde, daß er so schon habe handeln müssen.

Ein andres Gefet, welches Solon gab, erflart Denjenigen für ehrlos, der bei einem bürgerlichen Aufruhr neutral bleibe. Auch bei diesem y lag eine unverkennbare gute Absicht zum Grunde. Dem Gesetst war es barum zu thun, seinen Bürgern bas innigste Interesse em Staat einzuslößen. Kälte gegen bas Baterland war ihm bas mswürdigste an einem Bürger. Neutralität kann oft eine Folge r Kälte sein; aber er vergaß, daß oft das feurigste Interesse am rland diese Neutralität gebietet — alsbann nämlich, wenn beibe eien Unrecht haben und das Baterland bei beiden gleichviel zu vern baben würde.

Ein andres Befet bes Solon verbietet, von ben Tobten übel gu t; ein anbres, an öffentlichen Dertern, wie por Gericht, im Tempel im Schaufpiel, einem Lebenben Bofes nachzusagen. Ginen Baftarb jt er von findlichen Bflichten los, benn ber Bater, jagt er, habe fich durch die genoffene finnliche Luft bezahlt gemacht; eben fo fprach in Sohn bon ber Bflicht frei, feinen Bater gu ernabren, wenn r ibn feine Runft batte lernen laffen. Er erlaubte, Teftamente gu en und fein Bermogen nach Billfur zu verfchenten, benn Freunde, nan fich wählt, fagte er, find mehr werth als blofe Bermandte. Die fteuer schaffte er ab, weil er wollte, daß die Liebe, und nicht ber nnut, Eben fliftete. Roch ein iconer Bug von Sanftmuth in feinem after ift, daß er verhaßten Dingen milbere Ramen gab. Abgaben m Beitrage, Befatzungen Bachter ber Stadt, Gefangniffe Gemacher, Die Schuldenvernichtung nannte er Erleichterung. Den Aufwand. em der athenienfische Geift sich so febr neigte, mäßigte er durch weise ronungen; ftrenge Befete machten über bie Sitten bes Frauenners, liber ben Umgang beiber Gefdlechter und bie Beiligfeit ber

Diese-Gefete, verordnete er, follten nur auf hundert Jahre gultig - wie viel weiter fab er als Lyturgus. Er begriff, bag Gefete nur terinnen ber Bilbung find, daß Nationen in ihrem mannlichen Alter andere Kührung nöthig haben als in ihrer Kindheit. Lyturg verte die Beiftestindheit der Spartaner, um dadurch feine Befete bei n zu verewigen, aber fein Staat ift verschwunden mit feinen Be-1. Solon hingegen versprach ben feinigen nur eine hundertjährige er, und noch heutiges Tages find viele berfelben im romifchen Geuch in Rraft. Die Zeit ift eine gerechte Richterin aller Berbienfte. Man hat bem Solon zum Borwurf gemacht, daß er bem Boll zu e Gewalt gegeben habe, und diefer Borwurf ift nicht ungegrundet. em er eine Klippe, die Oligarchie, ju febr vermied, ift er einer rn, der Anarchie, zu nahe gekommen — aber doch auch nur nahe mmen, denn der Senat der Brytanen und das Gericht des Areopawaren starte Bügel ber bemofratischen Gewalt. Die Uebel, welche einer Demotratie ungertrennlich find, tumultuarische und leidenschaft-Entscheidungen und der Geift ber Fattion, tonnten freilich in Athen t vermieden werden - aber diese lebel find boch weit mehr ber Form. r mablte, als bem Befen ber Demotratie zuzuschreiben. Er fehlte barin febr. bag er bas Bolt nicht burch Repräsentanten. fonbern in Berfon enticheiben ließ, welches wegen ber ftarten Menschenmenge nicht ohne Berwirrung und Tumult und wegen ber überlegenen Angabl ber unbemittelten Burger nicht immer obne Bestechung abgeben tonnte. Der Offracismus. wobei fechstaufend Stimmen jum wenigsten erforbert wurden . läßt uns abnehmen . wie stürmisch es bei bergleichen Boltsversammlungen mag zugegangen fein. Wenn man aber auf ber anbern Seite bebenft, wie gut auch ber gemeinfte Athenienfer mit bem gemeinen Wefen befannt mar, wie mächtig ber Nationalgeist in ihm wirkte, wie febr ber Gefetgeber bafür geforgt hatte, baf bem Bürger bas Baterland über alles ging, so wird man einen beffern Begriff von dem politischen Berstand bes atheniensischen Bobels befommen und fich wenigstens buten. pon bem gemeinen Bolte bei uns poreilig auf jenes zu ichließen. großen Berfammlungen haben immer eine gewiffe Gefetlofigfeit in ihrem Gefolge — alle tleinern aber haben Mühe, fich von ariftotratischem Defpotismus gang rein zu erhalten. Zwischen beiben eine gludliche Mitte gu treffen, ift das fcwerfte Problem, bas die fommenden Jahrhunderte erft auflosen follen. Bewundernswerth bleibt mir immer ber Beift, ber ben Solon bei feiner Gefetgebung befeelte, ber Beift ber gefunden und echten Staatstunft, bie bas Grundprincipium, worauf alle Staaten ruben muffen, nie aus ben Augen verlor: fich felbst die Gefete zu geben. benen man gehorchen foll, und die Pflichten bes Burgers aus Ginficht und aus Liebe jum Baterland, nicht aus fflavifder Furcht vor der Strafe, nicht aus blinder und ichlaffer Ergebung in den Willen eines Dbern gu erfüllen.

Schön und trefflich war es von Solon. daß er Achtung hatte für die menichliche Natur und nie ben Menschen bem Staat, nie ben Zwed bem Mittel aufopferte, sondern den Staat dem Menschen bienen ließ. Seine Befete maren lare Banber, an benen fich ber Beift ber Bürger frei und leicht nach allen Richtungen bewegte und nie empfand, daß fie ibn lentten; die Gefete bes Lyturgus maren eiferne Feffeln, an benen ber fubne Muth fich wund rieb. die durch ihr drudendes Gewicht den Geist nieberzogen. Alle möglichen Bahnen ichlof ber athenienfische Gesetgeber bem Benie und bem Fleiß seiner Burger auf; ber spartanische Gefetgeber vermauerte ben feinigen alle bis auf eine einzige - bas politische Berdienst. Lyturg befahl ben Mußiggang burch Gefete, Solon ftrafte ibn strenge. Darum reiften in Athen alle Tugenben, blübten alle Gewerbe und Runfte, regten fich alle Gehnen bes Fleiges; barum wurden alle Felber bes Wiffens dort bearbeitet. Wo findet man in Sparta einen Sofrates, einen Thucpdides, einen Sophotles und Blato? Sparta tonnte nur Berricher und Rrieger - feine Runftler, feine Dichter, feine Denker, keine Weltbürger erzeugen. Beibe, Solon wie Lykurg, maren große Männer, beibe waren rechtschaffne Männer, aber wie verschieden haben fie gewirkt, weil fie von entgegengesetzten Principien ausgingen. Um den atheniensischen Gesetzgeber fteht die Freiheit und die Freude, ber

ik und der Ueberstuß — siehen alle Künste und Tugenden, alle Grai und Dien berum, feben bantbar zu ihm auf und nennen ihn ihren er und Schöpfer. Um den Loturaus fieht man nichts als Tprannei ibr ichrectliches Gegentheil, Die Anechtschaft, Die ibre Retten ichuttelt

bem Urbeber ibres Elends flucht.

Der Charafter eines gangen Bolfs ift ber treuefte Abdruct feiner ete und also auch ber ficherfte Richter ihres Werths ober Unwerths. drantt mar ber Ropf bes Spartaners und unempfindlich fein Berg. mar ftola und bochfahrend gegen feine Bundsgenoffen, bart gegen e Ueberwundenen, unmenschlich gegen seine Stlaven und inechtisch en seine Obern: in seinen Unterhandlungen mar er ungewissenhaft trenlos, in feinen Enticheibungen bespotifc, und feiner Große, feiner gend felbft fehlte es an ber gefälligen Anmuth, welche allein bie Serzen ninnt. Der Athenienser hingegen war weichmuthig und sanft im Umig. höflich, aufgewedt im Gefprach, leutfelig gegen ben Beringen, tfrei und gefällig gegen ben Fremden. Er liebte zwar Weichlichkeit d But, aber dies hinderte nicht, daß er im Treffen nicht wie ein Löwe apfte. Gefleidet in Burpur und mit Wohlgeruchen gesalbt, brachte die Millionen des Xerres und die ranhen Spartaner auf gleiche Weise n Bittern. Er liebte bie Bergnugungen ber Tafel und tonnte nur ver dem Reiz der Wolluft widerfleben; aber Böllerei und ichamlofes tragen machten ehrlos in Athen. Delicateffe und Wohlanftanbigleit rben bei feinem Bolte bes Alterthums fo getrieben, als bei biefem; einem Kriege mit dem macedonischen Philipp hatten die Athenienser ige Briefe Diefes Ronigs aufgefangen, unter benen auch einer an feine mablin war; die übrigen alle wurden geöffnet, diesen einzigen schickten unerbrochen gurud. Der Athenienfer mar großmuthig im Glude, und Unglude ftanbhaft; - bann toftete es ihn nichts, für bas Baterland es zu magen. Seine Sflaven behandelte er menschlich, und ber mißnbelte Anecht durfte seinen Tyrannen verklagen. Gelbst bie Thiere uhren die Großmuth diefes Bolks; nach vollendetem Bau des Temle hetatonpedon murbe verordnet, alle Laftthiere, welche dabei geschäftig wesen, frei zu lassen und auf ihr ganzes künftiges Leben auf den besten eiden umfonft zu ernähren. Gins biefer Thiere tam nachber von freien tuden gur Arbeit und lief mechanisch por ben übrigen ber, welche ften zogen. Diefer Anblick ruhrte die Athenienser so fehr, daß fie verbneten, dieses Thier auf Untoften bes Staats instünftige besonders . unterhalten.

Andessen bin ich es der Gerechtigkeit schuldig, auch die Fehler der thenienser nicht zu verschweigen, benn die Geschichte foll teine Lobredrin sein. Dieses Bolt, das wir seiner feinen Sitten, seiner Sanftmuth, iner Beisheit wegen bewundert haben, beflecte fich nicht felten mit dem jandlichsten Undant gegen feine größten Manner, mit Graufamteit gen seine überwundenen Feinde. Durch die Schmeicheleien seiner Reder verdorben, tropig auf seine Freiheit und auf so viele glanzende Borguge eitel, brudte es feine Bundsgenoffen und Nachbarn oft mit unerträglichem Stolze und liek fich bei öffentlichen Berathichlagungen von einem leichtfinnigen Schwindelgeift leiten, ber oft bie Bemubungen feiner weisesten Staatsmanner zu nichte machte und ben Staat an ben Rand bes Berberbens rif. Jeber einzelne Athenienser war lentfam und weichmuthia: aber in öffentlichen Bersammlungen war er ber porige Mann nicht mehr. Daber ichilbert uns Aristophanes feine Landsleute als vernunftige Greise zu Sause und als Narren in Bersammlungen. Die Liebe zum Ruhme und ber Durft nach Neuheit beberrichte fie bis zur Ausschweifung; an den Ruhm sette der Athenienser oft seine Glücksauter, fein Leben und nicht felten - feine Tugend. Gine Krone von Delzweigen, eine Inschrift auf einer Gaule, Die fein Berdienst verfundigte, mar ibm ein feurigerer Sporn zu großen Thaten, als bem Berfer alle Schate des aroken Könias. So febr das athenienfische Bolk seinen Undank übertrieb. fo ausschweifend mar es wieder in seiner Dankbarkeit. Bon einem folden Bolfe im Triumph aus ber Berfammlung beimbegleitet zu werden. es auch nur Ginen Tag zu beschäftigen, war ein boberer Genuß für bie Ruhmsucht bes Atheniensers, und auch ein mahrerer Benuß, als ein Monarch feinen geliebteften Stlaven gewähren tann; benn es ift gang etwas andres, ein ganges ftolges, gart empfindendes Bolt gu ruhren, als einem einzigen Menichen zu gefallen. Der Athenienser mußte in immermahrender Bewegung fein; nnaufhörlich hafchte fein Ginn nach neuen Eindrüden, neuen Genuffen. Diefer Sucht nach Neubeit mußte man taa. lich neue Nahrung reichen, wenn fie fich nicht gegen ben Staat felbst fehren follte. Darum rettete ein Schauspiel, bas man zu rechter Reit gab, oft die öffentliche Rube, welche der Aufruhr bedrobte - darum batte oft ein Ufurpator gewonnen Spiel, wenn er nur diesem Sange bes Bolfs burch eine Reibe von Lustbarkeiten opferte. Aber eben barum webe bem verdienteften Burger, wenn er die Runft nicht verftand, taglich neu gu fein und fein Berbienft zu verjungen !

Der Abend von Solons Leben war nicht so heiter, als sein Leben es verdient hätte. Um den Zudringlichkeiten der Athenienser zu entgehen, die ihn täglich mit Fragen und Borschlägen heimsuchten, machte er, sobald seine Gesehe im Gange waren, eine Reise durch Kleinasien, nach den Jusseh den konstillen noch der heiner Argent nud nech en königlichen Hos des Erdus in Lydien und den zu Sais in Kegdpten besuchte. Was von seiner Zusammenkunst mit Thales von Milet und mit Erdius erzählt wird, ist zu bekannt, um hier noch wiederholt zu werden. Bei seiner Zurückunst nach Athen sand er den Staat von drei Parteien zerrüttet, welche zwei gefährliche Männer, Megakles und Pissistratus, zu Ansührern hatten. Megakles machte sich mächtig und furchtbar durch seinen Reichthum, Pissistratus durch seine Staatsklugheit und sein Genie. Dieser Pissistratus, Solons ehemaliger Liebling und der Julius Cäsar von Athen, erschien einsmals bleich, auf seinem Wagen ausgestreckt, vor der Bolksversammlung, und besprift mit dem

t einer Bunbe, die er fich felbft in ben Arm geritt hatte. Go, fagte baben mich meine Keinde um eurentwillen mikhandelt. Wein Leben n ewiger Gefahr, wenn ihr nicht Anstalten trefft, es zu schützen. bald trugen feine Freunde, wie er fie felbst unterrichtet batte, barauf baß ihm eine Leibmache gehalten wurde, die ihn begleiten follte, fo er öffentlich ausging. Solon errieth ben betrilgerischen Ginn biefes fclags und fette fich eifrig, aber fruchtlos bagegen. Der Borfclag i burch, Bififtratus erhielt eine Leibwache, und nicht lobald fab er an ihrer Spite, als er bie Citabelle von Athen in Befit nahm. t fiel bie Dede von den Angen des Bolfs, aber ju fpat. recten ergriff Athen: Megafles und feine Anbanger entwichen aus Stadt und überließen sie dem Usurpator. Solon, der sich allein nicht e täuschen laffen, war jett auch ber Einzige, ber ben Muth nicht verfo viel er angewandt batte, seine Mitburger von ihrer Uebereilung ict zu balten, als es noch Reit mar, fo viel wandte er jett an, ihren nden Muth au beleben. Als er nirgends Gingang fand, ging er nach fe, legte feine Baffen vor feine Hausthure und rief: "Run hab' ich an, mas ich tonnte, jum Beften bes Baterlands." Er bachte auf e Flucht, sondern fuhr fort, die Thorheit der Athenienser und die riffenlofigkeit des Tyrannen heftig zu tadeln. Als ihn seine Freunde ten, was ihn so muthig mache, dem Mächtigen zu troten, so anttete er: "Mein Alter gibt mir biefen Muth." Er ftarb, und feine en Blicke saben sein Baterland nicht frei.

Aber Athen war in keines Barbaren hände gefallen. Pissstratus ein edler Mensch und ehrte die Solonischen Gesete. Als er in der ge zweimal von seinem Rebenbuhler vertrieben und zweimal wieder ster von der Stadt wurde, bis er endlich im ruhigen Besit seiner rschaft blieb, machte er seine Usurpation durch wahre Berdienste um Staat und glänzende Tugenden vergessen. Niemand bemerkte unter , daß Athen nicht mehr frei war , so gelind und still sloß seine Reung, und nicht er, sondern Solons Gesete herrschten. Pissstratus sinete das goldne Alter von Athen; unter ihm dämmerte der schöne ragen der griechischen Künste auf. Er flarb, wie ein Bater bedauert.

Sein angefangenes Werk wurde von seinen Söhnen Sipparch und wias sortgesett. Beide Brüder regierten mit Eintracht, und gleiche je zur Wissenschaft beseelte beide. Unter ihnen blühten schon Simoses und Anakreon, und die Akademie wurde gestiftet. Alles eiste dem elichen Leitalter des Berikkes entgegen.

### Kleine Schriften vermischten Inhalts.

#### Heber Völkerwanderung, Kreugguge und Mittelalter.1

Das neue Syftem gesellichaftlicher Berfaffung, welches. im Norden von Europa und Afien erzeugt, mit dem neuen Bollergeschlechte auf den Trummern bes abendlandischen Raiserthums eingeführt murbe, hatte nun beinahe fieben Jahrhunderte lang Beit gehabt, fich auf diefem neuen und größern Schauplat und in neuen Berbindungen zu versuchen, fich in allen seinen Arten und Abarten zu entwickeln und alle seine verschiebenen Gestalten und Abwechslungen zu durchlaufen. Die Nachkommen ber Bandalen, Sueven, Manen, Gothen, Beruler, Longobarden, Franken. Burgundier u. a. m. waren endlich eingewohnt auf bem Boben, ben ihre Borfahren mit bem Schwert in der hand betreten hatten, als der Beift der Wanderung und des Raubes, der fie in dieses neue Baterland geführt, beim Ablauf bes eilften Sahrhunderts in einer anbern Bestalt und burch andre Anläffe wieder bei ihnen aufgeweckt murde. Europa aab jett bem fubmeftlichen Afien bie Bolterfcmarme und Berbeerungen heim, die es siebenhundert Jahre vorher von dem Norden dieses Welttheils empfangen und erlitten hatte, aber mit febr ungleichem Glude; benn fo viel Strome Bluts es ben Barbaren getoftet hatte, ewige Ronigreiche in Europa zu gründen, so viel fostete es jest ihren driftlichen Nachtommen, einige Stadte und Burgen in Sprien zu erobern, Die fie zwei Jahrhunderte darauf auf immer verlieren follten.

Die Thorheit und Raserei, welche ben Entwurf der Kreuzzlige erzeugten, und die Gewaltthätigkeiten, welche die Ausssührung desselben begleitet haben, können ein Auge, das die Gegenwart begrenzt, nicht wohl einladen, sich dabei zu verweilen. Betrachten wir aber diese Begebenheit im Zusammenhang mit den Jahrhunderten, die ihr vorhergingen, und mit denen, die darauf folgten, so erscheit sie uns in ihrer Entstehung zu natürsich, um unsere Berwunderung zu erregen, und zu wohltbätig in ihren Kolgen, um unser Mißsallen nicht in ein ganz andres Gefühl auf-

i Anmerkung bes Herausgebers. Diefer Auffat war ein Theil ber einleitenben Abhandlung, die bem erften Banbe ber erften Abtheilung ber von bem Berfasser herausgegebenen historischen Memoires vorgebruckt wurde.

isen. Sieht man auf ihre Ursachen, so ist diese Expedition der Christen bem heiligen Lande ein so ungekünsteltes, ja ein so nothwense Erzeugniß ihres Jahrhunderts, daß ein ganz Ununterrichteter, man die historischen Prämissen dieser Begebenheit ausstührlich vor zen gelegt hätte, von selbst darauf verfallen mitste. Sieht man auf Wirkungen, so erkennt man in ihr den ersten merklichen Schritt, nurch der Aberglaube selbst die llebel ansing zu verbessern, die er menschlichen Geschicht Jahrhunderte lang zugefügt hatte, und es vielleicht sein historisches Problem, das die Zeit reiner aufgelöst hätte, dieses, keines, worüber sich der Genius, der den Faden der Welthichte spinnt, befriedigender gegen die Vernunst des Menschen gerechtiat bätte.

Aus der unnatürlichen und entnervenden Ruhe, in welche das alte m alle Bölker, denen es sich zur Herrscherin aus van versenkte, aus weichlichen Staverei, worin es die thätigsten Kräfte einer zahlreichen nichenwelt ersticke, sehen wir das menschliche Geschlecht durch die Kylose stürmische Freiheit des Wittelalters wandern, um endlich in glücklichen Witte zwischen beiden Aeußersten auszuruhen und Freiheit Drbnung, Ruhe mit Thätigkeit, Mannigkaltigkeit mit Uebereinstim-

ng wohlthätig zu verbinden.

Die Frage tann wohl schwerlich sein, ob der Glucksftand, deffen r uns erfreuen, beffen Annaberung wir wenigstens mit Sicherheit ernen, gegen ben blubenbften Buftand, worin fich bas Menichengeschlecht ft jemals befunden, für einen Bewinn zu achten fei, und ob wir 3 gegen die schönsten Zeiten Roms und Griechenlands auch wirklich beffert baben. Griechenland und Rom konnten bochstens vortreffliche imer, vortreffliche Griechen erzeugen — die Nation, auch in ihrer insten Epoche, erhob sich nie zu vortrefflichen Menschen. Gine barifche Bufte mar bem Athenienser Die fibrige Welt außer Briechenib. und man weiß, daß er diefes bei feiner Glüdfeligfeit fehr mit in ichlag brachte. Die Römer waren durch ihren eigenen Arm bestraft, fie auf bem gangen großen Schauplat ihrer Berrichaft nichts mehr ria gelaffen hatten als romifde Burger und romifde Stlaven. iner von unfern Staaten bat ein romifches Burgerrecht auszuilen; bafür aber befiten wir ein Gut, bas, wenn er Romer bleiben Ute, tein Romer tennen durfte - und wir befiten es von einer Sand, Reinem raubte, was fie Einem gab, und was fie einmal gab, nie rudnimmt: wir haben Menichenfreiheit; ein But, bas - wie febr richieben von bem Burgerrecht bes Romers! - an Werthe gunimmt, größer die Anzahl Derer wird, die es mit uns theilen, bas, von ner mandelbaren Form der Berfaffung, von teiner Staatserschütterung hängig, auf dem festen Grunde der Bernunft und Billigfeit rubet.

Der Gewinn ift also offenbar, und die Frage ist bloß diese: war tein herer Weg zu diesem Ziele? Konnte sich diese heilsame Beränderung dit weniger gewaltsam aus dem römischen Staat entwickeln, und mußte das Menschengeschlecht nothwendig die traurige Zeitstrecke vom vierten bis zum sechzehnten Jahrhundert durchlaufen?

Die Bernunft tann in einer anarchischen Welt nicht aushalten. Stets nach Uebereinstimmung strebend, läuft fie lieber Gefahr, die Ordnung unglücklich zu vertheibigen, als mit Gleichgültigkeit zu entbehren.

Bar die Bölfermanderung und das Mittelalfer, das darauf folgte, eine nothwendige Bedingung unferer bessern Zeiten?

Afien tann uns einige Aufschluffe barüber geben. Warum blübten hinter bem heerzuge Alexanders teine griechische Freistaaten auf? Warum seben wir Sina, zu einer traurigen Dauer verdammt, in ewiger Rindheit altern? Weil Alexander mit Menichlichkeit erobert hatte. weil die fleine Schaar feiner Griechen unter ben Millionen bes großen Königs verschwand, weil sich die Sorben ber Mantschu in dem ungeheuren Sina unmerkbar verloren. "Nur die Menschen hatten fie unterjocht; die Gesetze und die Sitten, die Religion und der Staat waren Sieger geblieben. Kur bespotisch beherrschte Staaten ist keine Rettung als in dem Untergang. Schonende Eroberer führen ihnen nur Bflangvöller zu. nabren ben fiechen Rorper und tonnen nichts, als feine Rrantheit verewigen. Sollte das verpestete Land nicht den gefunden Sieger vergiften, follte fic ber Deutsche in Gallien nicht zum Römer verschlimmern. wie der Grieche zu Babylon in einen Berfer ausartete, fo mufte die Form zerbrochen werden, die seinem Nachahmungsgeist gefährlich werden fonnte, und er mußte auf dem neuen Schauplat, ben er jett betrat, in iedem Betracht der stärkere Theil bleiben.

Die scothische Blifte öffnet fich und gießt ein raubes Geschlecht über ben Occident aus. Mit Blut ift feine Babn bezeichnet. Stadte finfen hinter ihm in Afche, mit gleicher Buth gertritt es die Berte ber Menfchenhand und die Friichte des Acters; Best und Hunger holen nach, was Schwert und Teuer vergaßen; aber Leben geht nur unter, damit befferes Leben an seiner Stelle feime. Wir wollen ibm die Leichen nicht nachgählen, die es aufhäufte, die Städte nicht, die es in die Afche legte. Schöner werden fie hervorgeben unter den handen der Freiheit, und ein befferer Stamm von Menichen wird fie bewohnen. Alle Runfte ber Schönheit und ber Bracht, ber Ueppigfeit und Berfeinerung geben unter; tostbare Dentmäler, für die Ewigfeit gegrundet, finten in den Staub. und eine tolle Willfür barf in bem feinen Raberwert einer geiftreichen Ordnung wühlen; aber auch in diesem wilden Tumult ist die Sand ber Ordnung geschäftig, und was ben tommenben Beschlechtern von ben Schätzen ber Borgeit beschieden ift, wird unbemerkt bor bem gerftorenden Grimm bes jetigen gefluchtet. Gine mufte Finfterniß breitet fich jett fiber biefer weiten Branbstätte aus, und ber elende ermattete Ueberreft ihrer Bewohner hat für einen neuen Sieger gleich wenig Widerstand und Berführung.

Ranm ift jett gemacht auf ber Buhne — und ein neues Boltergeschlecht besetzt ihn, icon feit Jahrhunderten, ftill und ihm felbst unbet, in den nordischen Wäldern zu einer erfrischenden Colonie des erften Besten erzogen. Roh und wild sind seine Gesete, seine Sitten; sie ehren in ihrer rohen Weise die menschiche Natur, die der Alleinder in seinen verseinerten Stlaven nicht ehret. Unverrückt, als wär' och auf salischer Erde, und unversucht von den Gaben, die der rjochte Römer ihm andietet, bleibt der Franke dem Geseten, die der hazum Sieger machten; zu stolz und zu weise, aus den Hächen der stücklichen Wertzeuge des Glücks anzunehmen. Auf dem Aschenen römischer Pracht breitet er seine nomadischen Bezelte aus, bäumt zisernen Speer, sein höchstes Gut, auf dem eroberten Boden, psanzt vor den Richterstühlen auf, und selbst das Christenthum, will es zu den Wilden sessellen, muß das schristenthum, will es

Und nun entfernen sich alle fremden hände von dem Sohne der ir. Berbrochen werden die Brüden zwischen Byzanz und Massilien, hen Alexandria und Rom, der schüchterne Kausmann eilt heim, und ländergattende Schiff liegt entmastet am Strande. Eine Wüste von ässern und Bergen, eine Nacht wilder Sitten wälzt sich vor den

jang Europens bin, ber gange Belttheil wird gefchloffen.

Ein langwieriger, schwerer und merkwürdiger Kampf beginnt jett: cobe germanische Geift ringt mit ben Reizungen eines neuen Sim-3. mit neuen Leibenschaften, mit bes Beispiels ftiller Gewalt, mit Rachlaß bes umgesturzten Roms, ber in bem neuen Baterland in taufend Reten ihm nachstellt; und webe bem Nachfolger eines Dio, ber auf ber Berricherbiibne bes Trajanus fich Trajanus duntt! ifend Rlingen find gegudt, ihm die fenthische Wildnif ins Gedachtnif ufen. Sart flößt die Berrichsucht mit ber Freiheit gusammen, ber 8 mit ber Festigkeit, Die Lift ftrebt, Die Rubnheit zu umftricken, bas dliche Recht ber Starte tommt gurud, und Rabrhunderte lang fieht i ben rauchenben Stahl nicht erfalten. Eine traurige Racht, die Röpfe perfinstert, bangt über Europa berab, und nur wenige Licht= ten fliegen auf, bas nachgelagne Dunkel besto ichredlicher zu zeigen. ewige Ordnung icheint von bem Steuer ber Welt gefloben ober. em fie ein entlegenes Biel verfolgt, bas gegenwärtige Befdlecht aufeben zu haben. Aber, eine gleiche Mutter allen ihren Rindern, rettet einstweilen die erliegende Dhnmacht an den Fuß ber Altare, und en eine Roth, die fie ihm nicht erlaffen tann, ftartt fie bas Berg mit ı Glauben der Ergebung. Die Sitten vertraut sie dem Schutz eines wilderten Chriftenthums und vergonnt dem mittlern Befdlechte, fich biefe mantende Rrlide zu lehnen, die fie dem ftartern Entel gerbrechen b. Aber in diesem langen Kriege erwarmen zugleich die Staaten ) ihre Burger; fraftig mehrt fich ber beutsche Beift gegen ben bergftridenden Defpotismus, der den gu friih ermattenden Romer ericte; ber Quell der Freiheit fpringt in lebendigem Strom, und überwunden und wohlbehalten langt das fpatere Beichlecht bem iconen Jahrhundert an , wo fich endlich, herbeigeführt durch die

.

vereinigte Arbeit des Glücks und des Menschen, das Licht des Gebankens mit der Kraft des Entschlusses, die Einsicht mit dem Heldenmuth gatten soll. Da Kom noch Sciptionen und Fadier zeugte, kehlten ihm die Weisen, die ihrer Tugend das Ziel gezeigt hätten; als seine Weisen blühten, hatte der Despotisnus sein Opfer gewürgt, und die Wohlthat ihrer Erscheinung war an dem entnervten Jahrhundert verloren. Auch die griechische Tugend erreichte die hellen Zeiten des Perikles und Alexanders nicht mehr, und als Harun seine Araber denken lehrte, war die Gluth ihres Busens erkaltet. Ein bestrer Genius war es, der über das neue Europa wachte. Die lange Wassenübung des Mittelalters hatte dem sechzehnten Jahrhundert ein gesundes, starkes Geschlecht zugeführt und der Verrunkt, die jett ihr Vanier entkaltet.

traftvolle Streiter erzogen.

Auf welchem andern Strich ber Erbe bat ber Ropf die Bergen in Gluth gesetzt und die Wahrheit! ben Arm der Tapfern bewaffnet? Wo fonft, als hier, erlebte man die Bundererscheinung, daß Bernunftschlusse des ruhigen Forschers das Feldgeschrei wurden in mördrischen Schlachten, daß die Stimme der Selbftliebe gegen den ftarteren Amana ber lleberzeugung ichwieg, daß ber Menich endlich bas Theuerfte an bas Ebelfte fette? Die erhabenfte Anstrengung griechischer und romischer Tugend hat fich nie über bürgerliche Pflichten geschwungen, nie ober nur in einem einzigen Beifen, beffen Rame icon ber größte Borwurf feines Beitalters ift; bas bochfte Opfer, bas die Nation in ihrer Beldenzeit brachte, wurde dem Baterland gebracht. Beim Ablauf bes Mittelalters allein erblict man in Europa einen Enthufiasmus, ber einem höhern Bernunftidol auch das Baterland opfert. Und warum nur hier, und hier auch nur einmal diese Erscheinung? Beil in Europa allein, und hier nur am Ausgang bes Mittelalters, Die Energie bes Willens mit dem Licht des Verstandes zusammentraf, hier allein ein noch mannliches Geschlecht in die Arme der Beisheit geliefert murbe.

Durch das ganze Gebiet der Geschichte sehen wir die Entwicklung der Etaaten mit der Entwicklung der Köpse einen sehr ungleichen Schritt beobachten. Staaten sind jährige Pflanzen, die in einem kurzen Sommer verblühn und von der Fülle des Sastes rasch in die Käulniß hinübereilen; Aufklärung ist eine langsame Pflanze, die zu ihrer Zeitigung einen glücklichen himmel, viele Pflege und eine lange Reihe von Frühlingen braucht. Und woher dieser Unterschied? Weil die Staaten der Leiden schaft auchretrauf sind, die in jeder Menschenbrust ihren Zunder sindet, die Aufklärung aber dem Berstande, der nur durch fremde Nachhilse sich entwickelt, und dem Glück der Entdecknach, welche

<sup>1</sup> Ober was man bafür hielt. Es braucht wohl nicht erst gesagt zu werben, baß es hier nicht auf ben Berth ber Materie antommt, die gewonnen wurde, fondern auf die unternommene Muße ber Arbeit; auf ben Reis und nicht auf bas Erzeugniß. Bas es auch sein mochte, wofün man tämpste — es war immer ein Kampf für bie Bernunft; benn burch die Bernunft allein hatte man bas Recht bazu erlahren, und sur besteht wecht wurde eigentlich ja nur gestritten.

und Zufälle nur langsam zusammentragen. Bie oft wird die Pflanze blühen und welken, ehe die andre einmal heranreift? sower ift es also, daß die Staaten die Erleuchtung abwarten, die späte Bernunft die frühe Freiheit noch sindet? Ginmal nur er ganzen Beltgeschichte hat sich die Borsehung diese Broblem aufben, und wir haben gesehen, wie sie es löste. Durch den langen Krieg mittlern Jahrhunderte hielt sie das politische Leben in Europa, bis der Stoff endlich zusammengetragen war, das moralische

Entwidlung zu bringen. 1

Rur Europa bat Staaten, die zugleich erleuchtet, gefittet und unerworfen find: fonft überall wohnt die Wildheit bei der Freiheit Die Knechtschaft bei der Cultur. Aber auch Europa allein hat fich b ein friegerisches Sahrtausend gerungen, und nur die Berwiftung fünften und fechsten Jahrhundert tonnte biefes friegerische Rahrend berbeiführen. Es ift nicht das Blut ihrer Ahnberren, nicht der ratter ihres Stammes, ber unfre Bater bor bem Joch ber Untertung bewahrte, benn ihre gleich frei gebornen Brüber, die Turtoen und Mantidu, haben ihre Raden unter den Defpotismus gebeugt. ft nicht ber europäische Boben und himmel, ber ihnen dieses Schickrfparte, benn auf eben biefem Boben und unter eben biefem Simmel n Gallier und Britten, Betrurier und Lufitanier das Joch ber Romer ilbet. Das Schwert der Bandalen und Hunnen, das ohne Schonung h den Occident mahte, und bas fraftvolle Bolfergeschlecht, bas ben inigten Schauplat befette und aus einem taufenbjahrigen Rriege ibermunden tam - diefe find die Schöpfer unfers jetigen Bliids; fo finden wir den Beift ber Ordnung in den zwei ichrectlichften Ernungen wieder, welche Die Beidichte aufweiset.

Ich glaube diefer langen Ausschweifung wegen teiner Entschuldigung eburfen. Die großen Epochen in ber Geichichte verkulipfen lich au

Freiheit und Cultur, so ungertrennlich beibe in ihrer hochsten Fille einander vereinigt sind und nur durch diese Bereinigung au ihrer höchsten gelangen, so schwer sind sie in ihrem Berben zu verbinden. Rube ift die Being der Cultur, aber nichts sit der Freiheit gefährlicher als Rube. Alle verrten Nationen des Alterthuns haben die Bläthe ihrer Cultur mit ihrer Freiserlauft, weil sie ihre Auhe von der Unierbrückung erhielten, eben darum gereichte ihre Cultur ihnen zum Berderben, weil sie aus dem erblichen enistanden war. Sollte dem neuen Rendengeschlecht diese Opfert werben, d. i, sollten Freiheite und Cultur bei ihm sich vereinigen, so mußte ins Ruhe auf einem ganz andern Weg als dem Despotismus empfangen. Rein er Weg uns der möglich als die Gese, und diese lann der noch freie nur sich sielden. Dazu aber wird ersich nur aus Einschaft und Erfahentiveder ihres Auhens oder der siehen, zenes seht seht, den voraus, was erst geschopen ihres Gegentheils entsen. Zenes seht sehon voraus, was erst geschopen ind erhalten werden soll; nur also nur durch die schlimmen Folgen der Geschlösigkeit dazu gezwungen en. Geschlösigkeit aber in nur don sehr kunzer Dauer und führt mit rachem ergange zur wüllfürschen Gewollt. Eh die Verraumt die Geschunden hätte, we die Anarche sich längs in Despotismus geendigt daben. Sollte die Bert also Beit sinden, die Geset sich dau geben, jo mußte die Gesplosssett dert ber Erretungt die Gesplosssett dert bert alsor Beit sinden, die Geset die Merraumt der sie despesolisstet dert dert die Kept die Geset gestolisstet dert dert dies in der Mittelater geschen, jo mußte die Gesplosssett dert dert dert dert wer Mittelater geschen ist.

genau mit einander, als daß die eine ohne die andre erklärt werden könnte; und die Begebenheit der Kreuzzüge ist nur der Ansang zur Auslösung eines Räthsels, das dem Philosophen der Geschichte in der

Bölferwanderung aufgegeben worden.

Im dreizehnten Jahrhundert ift es, wo der Genius der Welt, der schaffend in der Finsterniß gesponnen, die Decke-hinwegzieht, um einen Theil seines Werks zu zeigen. Die trübe Nebelhülle, welche tausend Jahre den Horizont von Europa umzogen, scheidet sich in diesem Zeitpunk, und heller Himmel sieht hervor. Das vereinigte Elend der geistlichen Einförmigkeit und der politischen Zwietracht, der Hierarchie und der Lehenversassung, vollzählig und erschöpft beim Ablauf des eissten Jahrhunderts, muß sich in seiner ungeheuersten Geburt, in dem

Taumel ber beiligen Rriege, felbft ein Enbe bereiten.

Ein fanatischer Eifer sprengt ben verschloßnen Besten wieder auf, und der erwachsene Sohn tritt aus dem väterlichen Hause. Erstaunt sieht er in neuen Bölken sich an, freut sich am thracischen Bosporus seiner Freiheit und seines Muths, erröthet in Byzanz über seinen rohen Geschmack, seine Unwissenheit, seine Wildheit und erschrickt in Asien über seine Armuth. Was er sich dort nahm und heimbrachte, bezeugen Europens Annalen; die Geschichte des Orients, wenn wir eine hätten, würde uns sagen, was er dassür gab und zurückließ. Aber scheint es nicht, als hätte der frankliche Heldengeist in das hinsterbende Byzanz noch ein süchtiges Leben gehaucht? Unerwartet rasst es mit seinen Komnenern sich auf, und durch den kurzen Besuch der Deutschen gestärkt, geht es von jetzt an einen edleren Schritt zum Tode.

Hinter bem Areuzsahrer schlägt ber Kausmann seine Brüde, und das wieder gefundene Band zwischen dem Abend und Morgen, durch einen triegrischen Schwindel stücktig geknüpft, besestigt und verewigt der überlegende Handel. Das ledantische Schiff begrüßt seine wohlbekaunten Gewässer wieder, und seine reiche Ladung ruft das lüsterne Europa zum Fleiße. Bald wird es das ungewisse Geleit des Arkturs entbehren und, eine seste Argel in sich selbst, zwersichtlich auf nie besuchte Meere

sich wagen.

Affens Begierben folgen dem Europäer in seine heimath — aber hier kennen ihn seine Wälber nicht mehr, und andre Fahnen wehen auf seinen Burgen. In seinem Baterlande verarmt, um an den Ufern des Euphrats zu glänzen, gibt er endlich das angebetete Jool seinen laabhängigkeit und seine feinbselige herrengewalt auf und vergönnt seinen Stlaven, die Rechte der Natur mit Gold einzulösen. Freiwillig bietet er den Arm setzt der Fessel dar, die ihn schnückt, aber den Niegebändigten bändigt. Die Nasestät der Könige richtet sich auf, indem die Stlaven des Aders zu Menschen gedeihen; aus dem Meer der Berwüstung hebt sich, dem Elend abgewonnen, ein neues fruchtbares Land, Bürgergeme in heit.

Er allein, der die Seele der Unternehmung gewesen war und die

ganze Christenheit für feine Größe hatte arbeiten lassen, ber römische Dierarde, fieht feine Soffnungen bintergangen. Nach einem Ballenbild im Orient haldend, gab er im Occident eine wirkliche Krone verloren. Seine Starte war die Ohnmacht ber Sonige; die Anarchie und der Bürgerfrieg die unerschöpfliche Rufttammer, woraus er feine Donner holte. Auch noch jett schleubert er fie aus — jett aber tritt ibm die befestigte Macht ber Konige entgegen. Rein Bannfluch, tein bimmelfperrendes Interditt, teine Lossprechung von geheiligten Pflichten löst die beilfamen Bande wieder auf, die den Unterthan an feinen rechtmäßigen Beberricher tnupfen. Umfonft, daß fein ohnmächtiger Grimm gegen die Reit ftreitet, die ihm seinen Thron erbante und ibn jett davon berunterzieht! Aus bem Aberglauben war diefes Schreckbild des Mittelalters erzeugt, und groß gezogen von der Zwietracht. Go schwach seine Burzeln waren, so schnell und schredlich durfte es auswachsen im eilften Sahrhundert - feines Gleichen batte fein Beltalter noch gefeben. Ber fah es bem Feinde ber beiligften Freiheit an, daß er ber Freiheit ju bilfe geschickt murbe? Als ber Streit zwischen ben Ronigen und ben Edeln fich erhitzte, warf er sich zwischen die ungleichen Kampfer und bielt die gefährliche Enticeidung auf, bis in dem britten Stande ein begrer Rampfer heranwuchs, bas Geschöpf des Augenblick abzulöfen. Ernährt von der Berwirrung, zehrte er jett ab in der Ordnung; die Geburt der Nacht, schwindet er meg in dem Lichte. Berschwand aber der Dictator auch, ber bem unterliegenden Rom gegen ben Bompejus gu Bilfe eilte? Dber Bifistratus, ber bie Faktionen Athens auseinander brachte? Rom und Athen geben aus bem Burgerfriege gur Knechtschaft über - bas neue Europa zur Freiheit. Warum mar Europa gliidlicher ? Beil bier burch ein vorübergehendes Phantom bewirft murbe, was bort durch eine bleibende Macht geschah — weil hier allein sich ein Arm fand, ber fraftig genug war, Unterbrudung zu hindern, aber zu hinfällig, fie felbft auszuüben.

Bie anders sache der Mensch, und wie anders läßt das Schickal ihn ernten! Asien an den Schemel seines Throns zu ketten, liesert der heilige Vater dem Schwert der Saracenen eine Million seiner Heldenschung aus, aber mit ihnen hat er seinem Stuhl in Europa die kräftigsten Stüken entzogen. Bon neuen Anmaßungen und neu zu erringenden Kronen träumt der Adel, und ein gehorsameres Herz hringt er zu den Füßen seiner Beherrscher zurück. Bergebung der Sünden und die Freuden des Paradieses sucht der fromme Pilger am heiligen Grab, und ihm allein wird mehr geleistet, als ihm verheißen ward. Seine Menschheit sindet er in Asien wieder, und den Samen der Freiheit bringt er seinen europäischen Brüdern aus diesem Weltsteile mit—eine unendlich wichtigere Erwerbung als die Schlüssel Ferusalems oder

die Ragel vom Rreug des Erlofers.

## Nebersicht des Bustands von Europa zur Beit des ersten Kreuzzugs.

Ein Fragment. 1

Der enropäische Occident, in so viele Staaten er auch zertheilt ift, gibt im eilften Jahrhundert einen fehr einformigen Anblid. Durch gangig von Rationen in Besit genommen, die gur Reit ihrer Niederlassung ziemlich auf einerlei Stufe gesellschaftlicher Bilbung standen, im Ganzen benfelben Stammescharafter trugen und bei Besitznehmung des Landes in einerlei Lage fich befanden, hätte er seinen neuen Bewohnern ein merklich verschiedenes Locale anbieten mussen, wenn sich in der Folge der Reit wichtige Berschiedenheiten unter denselben hatten äußern follen. Aber die gleiche Buth ber Berwuftung, womit biefe Nationen ihre Eroberung begleiteten, machte alle noch fo verschieden bewohnten, noch fo verschieden bebauten Lander, die der Schauplat derfelben maren, einander gleich, indem fie alles, mas fich in ihnen vorfand, auf gleiche Weise niedertrat und vertilgte und ihren neuen Zustand mit demjenigen, worin fie fich vorber befunden, fast außer aller Berbindung fette. Wenn auch icon Rlima, Beichaffenheit bes Bobens, Nachbarichaft, geographische Lage einen merklichen Unterschied unterhielten, wenn gleich die übrig gebliebenen Spuren romischer Cultur in ben mittäglichen, ber Ginfluß ber gebildetern Araber in den füdweftlichen Ländern, der Sit der Sierardie in Stalien und der öftre Bertehr mit ben Griechen in eben diefem Lande nicht ohne Kolgen für die Bewohner derfelben fein konnten, so waren ihre Wirkungen doch zu unmerklich, zu langsam und zu schwach, um das fefte generische Gepräge, bas alle diese Nationen in ihre neuen Wohnfite mitgebracht hatten, auszulöschen oder merklich zu verändern. Daber nimmt der Geschichtsforicher an ben entlegensten Enden von Europa, in Sicilien und Britannien, an der Donau und an der Eider, am Ebro und an ber Elbe, im Gangen eine Gleichformigfeit ber Berfaffung und der Sitten mahr, die ihn um fo mehr in Bermunderung fett, ba fie fich mit ber größten Unabhängigfeit und einem fast ganglichen Mangel an wechselseitiger Berbindung gusammen findet. Go viele Sahrhunderte auch über diesen Bölkern hinweggegangen find, so große Beränderungen auch durch so viele neue Lagen, eine neue Religion, neue Sprachen, neue Rünfte, neue Gegenstände ber Begierbe, neue Bequemlichkeiten und Benuffe bes Lebens, im Innern ihres Buftanbes hatten bewirkt werden follen und auch wirklich bewirkt wurden, fo besteht doch im Bangen noch baffelbe Staatsgerufte, bas ihre Boreltern bauten. Noch jetzt stehen sie, wie in ihrem schthischen Baterland, in wilder Unabhängigfeit, geruftet zum Angriff und zur Bertheidigung, in Euro-

<sup>1</sup> Anmertung bes herausgebers. Diefe Abhandlung erschien in bem ersten Bande ber hiftorischen Demoires, wurde aber wegen ber bamaligen Krant-heit bes Berfaffers nicht forigesett.

pas Distrikten, wie in einem großen Heerlager ausgebreitet; auch auf diesen weitern politischen Schanplat; haben sie ihr barbarisches Staatsrecht verpstanzt, bis in das Junre des Christenthums ihren nordischen

Aberglauben getragen.

Monarchieen nach römischem oder afiatischem Muster und Freistaaten nach griechischer Art find auf gleiche Beise von dem neuen Schauplat verschwunden. An die Stelle berfelben find folbatische Aristofratieen getreten. Monarcieen ohne Geborfam, Republiken ohne Sicherheit und selbst ohne Freiheit, große Staaten in bundert fleine zerstückelt, ohne Uebereinstimmung von innen, von außen ohne Festigfeit und Beschirmung, schlecht zusammenhängend in sich felbst und noch schlechter unter einander verbunden. Man findet Ronige, ein widersprechendes Bemild von barbarifden Beerführern und romifden Imperatoren, von welchen lettern einer den Namen trägt, aber ohne ihre Machtvollfommenheit zu befigen; Magnaten, an wirklicher Gewalt wie an Anmaßungen überall dieselben, obgleich verschieden benannt in verschiebenen Lanbern: mit bem weltlichen Schwert gebietenbe Briefter; eine Miliz bes Staats, die der Staat nicht in der Gewalt hat und nicht befoldet: endlich Landbauer, die bem Boden angehören, ber ihnen nicht gebort; Abel und Geiftlichkeit, Salbfreie und Knechte. Municipalftabte und freie Burger follen erft werden.

Um biefe veranberte Geftalt ber europäifchen Staaten zu erklaren, muffen wir zu entferntern Zeiten zurudgehen und ihrem Urfprung

nachipuren.

Als die nordischen Nationen Deutschland und das römische Reich in Befit nahmen, bestanden fie aus lauter freien Menschen, die aus freiwilligem Entidlug dem Bund beigetreten waren, ber auf Eroberung ausgieng, und bei einem gleichen Antheil an den Arbeiten und Gefahren bes Kriegs ein gleiches Recht an die Lander hatten, welche ber Breis Diefes Relbaugs maren. Gingelne Saufen gehorchten ben Befehlen eines Bauptlings; viele Bauptlinge mit ihren Saufen einem Feldhauptmann ober Fürsten, der das Heer anführte. Es gab also bet gleicher Freiheit brei verschiedene Ordnungen ober Stande, und nach biesem Standeunterschied, vielleicht auch nach ber bewiesenen Tapferkeit, fielen nunmehr auch die Bortionen bei ber Menschen =. Beute = und Landertheilung ans. Jeber freie Mann erhielt feinen Antheil, ber Rottenführer einen größern, der Heerführer den größten; aber frei, wie die Personen ihrer Besitzer, waren auch die Güter, und was Ginem zugesprochen wurde, blieb fein auf immer, mit völliger Unabhängigkeit. Es war ber Lohn seiner Arbeit und der Dienst. der ihm ein Recht darauf aab. schon geleiftet.

Das Schwert mußte vertheibigen, was das Schwert errungen hatte, und das Erworbene zu beschützen, war der einzelne Mann eben so wenig fähig, als er es einzeln erworben haben würde. Der friegerische Bund durfte also auch im Frieden nicht auseinander sallen; Rottensührer und Heerführer blieben, und die zufällige temporäre Horbenvereinigung wurde nunmehr zur anfässigen Ration, die bei eintretendem Rothsall sogleich, wie zur Zeit ihres kriegerischen Einsalls, kampssertennlich, deersool einem Länderbesit war die Berbindlichkeit unzertrennlich, Heersool ge zu leisten, d. i. mit der gehörigen Ausrüssung und einem Gesolge, das dem Umsang der Grundstücke, die man besaß, angemessen war, zu dem allgemeinen Bunde zu stoßen, der das Ganze vertheidigte; eine Berbindlichkeit, die vielmehr angenehm und ehrenvoll als drückend war, weil sie zu den kriegrischen Neigungen dieser Nationen stimmte und von wichtigen Borzügen begleitet war. Ein Landgut und ein Schwert, ein freier Mann und eine Lanze galten für unzertrennliche Dinge.

Die eroberten Ländereien waren aber keine Einöben, als man sie in Besit nahm. So grausam auch das Schwert dieser barbarischen Eroberer und ihrer Borgänger, der Bandalen und Hunnen, in benselben gewüthet hatte, so war es ihnen doch unmöglich gewesen, die ursprüsgenlichen Bewohner derselben ganz zu vertilgen. Biese von diesen waren also mit unter der Beute- und Ländertheilung begriffen, und ihr Schicksal war, als leibeigne Stlaven jetzt das Feld zu bebauen, welches sie vormals als Eigenthümer besessen hatten. Dasselbe Loos tras auch die beträchtliche Menge der Kriegsgesangenen, die der erobernde Schwarm auf seinen Jügen erbeutet hatte und nun als Knechte mit sich schwarm auf seinen Bestand jetzt aus Freien und aus Stlaven, aus Eigenthümern und aus Sigenen. Dieser zweite Stand hatte kein Eigenthum und folglich auch keines zu beschüngen; er führte daher auch kein Schwert, er hatte bei politischen Berhandlungen keine Stimme. Das Schwert gab

Abel . weil es von Freiheit und Gigenthum zeugte.

Die Ländertheilung mar ungleich ausgefallen, weil das Loos fie entschieden und weil der Rottenführer eine größre Bortion babon getragen hatte als ber Gemeine, der Beerführer eine größre als alle llebrigen. Er batte also mehr Einkunfte, als er verbrauchte, ober lleberfluß, folglich Mittel zum Lugus. Die Neigungen jener Bolter maren auf friegrischen Ruhm gerichtet, also mußte fich auch ber Lurus auf eine friegrische Art aufern. Sich von auserlesenen Schaaren begleitet und an ihrer Spite von dem Nachbar gefürchtet zu feben, mar bas bochfte Riel, wornach ber Chrgeiz jener Zeiten ftrebte; ein gablreiches friegrifches Gefolge die prachtigfte Ausstellung des Reichthums und ber Gewalt und zugleich das unfehlbarfte Mittel, beides zu vergrößern. Jener Ueberfluß an Grundstiiden tonnte daber auf teine begre Art angewendet merben, als daß man fich friegerische Gefährten damit erfaufte, Die einen Blang auf ihren Gubrer werfen, ihm bas Seinige vertheibigen belfen. empfangene Beleidigungen rachen und im Rriege an feiner Seite fecten fonnten. Der häuptling und ber Gurft entäugerten alfo gemiffe Stude Landes und traten den Genug berfelben an andre minder vermogende Butsbesitzer ab, welche fich bafür zu gemiffen friegerischen Diensten, bie mit der Bertheidigung des Staats nichts zu thun batten und blofe

Die Berfon bes Berleibers angingen, verpflichten mußten. Beburfte Letterer biefer Dienfte nicht mehr, ober tonnte ber Empfanger fie nicht mehr leiften, fo borte auch die Rubnieftung ber Landereien wieder auf, beren mejentliche Bedingung fie waren. Dieje ganderverleibung mar alfo bebingt und veranderlich, ein wechselseitiger Bertrag, entweder auf eine festgesette Anzahl Jahre ober auf Zeitlebens errichtet, aufgehoben burch ben Tob. Gin Stud Landes, auf folche Art verlieben, hieß eine Boblthat (Beneficium), jum Unterschied von bem Freigut (Allodium), welches man nicht von ber Gute eines Andern, nicht unter besondern Bebingungen, nicht auf eine Reitlang, sonbern von Rechtswegen, obne alle andre Beichwerde als die Berpflichtung zur Beerfolge und auf ewige Beiten befag. Feudum nannte man fie im Latein jener Beiten, vielleicht meil ber Empfanger bem Berleiber Treue (Fidem) bafür leiften mufite. im Deutschen Leben, weil fie gelieben, nicht auf immer weggegeben murben. Berleiben tonnte jeber, ber Gigenthum befag; bas Berhaltnift von Lebensberrn und Bafallen wurde burch tein andres Berhaltnif aufgehoben. Rönige felbst fab man zuweilen bei ihren Unterthanen zu Leben geben. Auch verliebene Guter tonnten weiter verlieben und ber Bafall bes Ginen wieder ber Lebensberr eines Andern werden; aber Die oberlebensberrliche Gewalt bes erften Berleibers erftrecte fich burch Die gange noch fo lange Reihe von Bafallen. Go tonnte g. B. fein leibeigener Landbauer von seinem unmittelbaren Herrn freigelassen werden. wenn der oberfte Lebensberr nicht darein willigte.

Nachbem mit bem Christenthum auch Die driftliche Rirchenverfassung unter ben neuen europäischen Böltern eingeführt worden, fanben die Bischofe, die Domftifter und Rlofter febr bald Mittel, den Aberglauben des Bolls und die Grokmuth der Könige in Anspruch zu nehmen. Reiche Schenkungen geschahen an die Kirchen, und die ansehnlichsten Guter wurden oft gerriffen, um ben Beiligen eines Rlofters unter feinen Erben zu haben. Man mußte nicht anders, als bag man Gott beidentte. indem man feine Diener bereicherte: aber auch ibm wurde die Bebingung nicht erlaffen, welche an jedem Landerbefit haftete; eben fo gut, wie jeder Andere, mußte er die gehörige Mannschaft ftellen, wenn ein Aufgebot erging, und die Weltlichen verlangten, bag bie Erften im Rang auch die Ersten auf dem Plate sein sollten. Weil alles, was an Die Kirche geschenkt murde, auf emig und unwiderruflich an fie abgetreten war, so unterschieden fich Rirchengüter baburch von den Leben, Die zeitlich waren und nach verstrichenem Termin in die Sand des Berleihers zurlicklehrten. Sie näherten fich aber von einer andern Seite ben Leben wieder, weil fie fich nicht, wie Allodien, vom Bater auf ben Gobn forterbten, weil der Landesberr beim Ableben des jedesmaligen Befitzers bazwischen trat und burch Belehnung bes Bischofs seine oberherrliche Gewalt ausübte. Die Befitungen ber Rirche, tonnte man also fagen, waren Allodien in Rudficht auf die Buter felbst, die niemals gurudtebrten, und Beneficien in Rudficht auf ben jedesmaligen Befiter, ben nicht die Geburt, sondern die Wahl bagu bestimmte. Er erlangte fie auf

bem Wege ber Belehnung und genoß fie als Allobien.

Es gab noch eine vierte Art von Besitzungen, die man auf Lebenart empfing, und an welcher gleichfalls Lebensverpflichtungen hafteten. Dem Beerführer, ben man auf feinem bleibenden Boden nunmehr Ronig nennen tann, fand bas Recht zu, bem Bolte Sanpter vorzufetsen. Streitigfeiten gu ichlichten ober Richter zu bestellen und bie allgemeine Ordnung und Ruhe ju erhalten. Diefes Recht und biefe Bflicht blieb ihm auch nach geschehener Niederlassung und im Frieden, weil die Nation noch immer ihre friegrische Ginrichtung beibebielt. Er bestellte alfo Borfteber über bie Lander, beren Geschäft es zugleich mar, im Rriege die Mannschaft anzuführen, welche die Broving ins Feld stellte; und da er, um Recht zu fprechen und Streitigfeiten zu entscheiben, nicht überall zugleich gegenwärtig fein tonnte, fo mußte er fich vervielfältigen, b. i. er mußte fich in den verschiedenen Diftritten burch Bevollmächtigte repräsentiren, welche die oberrichterliche Gewalt in seinem Ramen barin auslibten. Go fette er Bergoge über bie Brovingen, Markgrafen über die Grengprovingen, Grafen über die Gauen, Centgrafen über fleinere Diftrifte u. a. m., und biefe Bitrben murben gleich ben Grundftuden belehnungsweise ertheilt. Sie maren eben so wenig erblich als bie Lebengüter, und wie biefe tonnte fie ber Landesherr von einem auf den andern übertragen. Wie man Burden zu Leben nahm, wurden auch gewiffe Gefälle, 3. B. Strafgelber, Bolle und bergleichen mehr auf Lebensart vergeben.

Was ber König in dem Reiche, das that die hohe Geiftlichkeit in ihren Besitzungen. Der Besitz von Landern verband fie zu friegerischen und richterlichen Diensten, Die fich mit ber Wurde und Reinigkeit ihres Berufes nicht mohl zu vertragen ichienen. Sie war also gezwungen. biefe Geschäfte an Anbre abzugeben, benen fie bafur bie Nutniegung gewiffer Grundstude, die Sporteln des Richteramts und andre Gefalle fiberließ, oder, nach ber Sprache jener Zeiten, fie mußte ihnen folche gu Leben auftragen. Gin Erzbischof, Bischof ober Abt mar baber in feinem Diftritte, mas ber Ronig in bem gangen Staat. Er hatte Abvotaten ober Bögte, Beamte und Lebentrager, Tribunale und einen Fiscus: Rönige felbft bielten es nicht unter ihrer Bürbe, Lebentrager ihrer Bifcoffe und Bralaten zu werden, welches diese nicht unterlaffen haben als ein Reichen des Borgugs geltend gu machen, ber bem Clerus über Die Beltlichen gebühre. Rein Wunder, wenn auch die Bapfte fich nachher einfallen ließen, Den, welchen fie jum Raiser gemacht, mit bem namen ihres Bogts zu beehren. Wenn man das doppelte Berhaltniß ber Ronige . als Baronen und als Oberhäupter ihres Reichs, immer im Auge behält, fo werden fich biefe icheinbaren Widersprüche lofen.

Die Herzoge, Markgrafen, Grafen, welche ber Rönig als Kriegsobersten und Richter über die Provinzen setzte, hatten eine gewisse Macht nöthig, um der äußern Bertheibigung ihrer Provinzen gewachsen zu sein, um gegen den unruhigen Geist der Baronen ihr Ansehen zu behaupten, ihren Rechtsbescheiden Nachdruck zu geben und sich, im Falle der Widersetzung, mit den Wassen in der Hand Gehorsam zu verschaffen. Mit der Würde selbst aber ward keine Macht verliehen, diese mußte selbst aber werschaffen wissen. Dadurch wurden diese Bedienungen allen minder vermögenden Freien verschlossen und auf die steine Anzahl der hohen Baronen eingeschränkt, die an Allodien reich genug waren und Basallen genug ins Feld stellen konnten, um sich aus eignen Kräften zu behaupten. Dies war vorzüglich in solchen Ländern nöthig, wo ein mächtiger und kriegerischer Abel war, und unentbehrlich an den Grenzen. Es wurde nöthiger von einem Jahrhundert zum andern, wie der Berfall des königlichen Ansehens die Anarchie herbeissührte, Privaktriege einrissen und Strassonstallen unkerte; daher auch die Geistlichseit, welche diesen Kändereien vorzügslich ausgesetzt war, ihre Schirmvögete und Basallen unter den mächtigen

Baronen ausjuchte.

Die hoben Basallen ber Krone waren also zugleich begüterte Baronen oder Eigenthumsberrn und hatten felbft icon ihre Bafallen unter fich, beren Arm ihnen zu Gebote ftand. Gie maren augleich Leb entrager ber Rrone und Lebensberren ihrer Unterfaffen: bas Erfte aab ihnen Abhängigkeit, indem Letteres den Geist der Willkür bei ihnen nährte. Auf ihren Gutern waren fie unumschränkte Kurften, in ihren Leben maren ihnen die Sande gebunden; jene vererbten fich vom Bater 3nm Sohne, diese tehrten nach ihrem Ableben in die Sand bes Lebensherrn gurud. Gin fo widersprechendes Berhaltnig tonnte nicht lange Beftand baben. Der mächtige Kronvafall außerte bald ein Bestreben, bas Leben dem Allodium gleich zu machen, dort wie bier unumschränkt zu lein und jenes wie dieses seinen Nachkommen zu versichern. Anstatt ben Ronig in dem Bergogthum ober in ber Graficaft zu reprasentieren, wollte er fich felbst reprafentieren, und er hatte bagu gefährliche Mittel an der Sand. Eben die Silfsquellen, die er aus feinen vielen Allodien ichopfte, eben diefes friegerifche Beer, bas er aus feinen Bafallen aufbringen tonnte und wodurch er in ben Stand gefett mar, ber Rrone in biefem Boften zu nüten, machte ihn zu einem eben fo gefährlichen als unfichern Wertzeug berfelben. Befag er viele Allodien in bem Lande, bas er zu Leben trug, oder worin er eine richterliche Burbe bekleidete (und aus diesem Grunde mar es ihm porzugsweise anvertraut worden), so stand gewöhnlich ber größte Theil ber Freien, welche in dieser Proving anfäffig waren, in feiner Abhangigfeit. Entweder trugen fie Guter pon ihm zu Leben, oder fie mußten doch einen mächtigen Nachbar in ihm schonen, ber ihnen ichablich werden tonnte. Als Richter ihrer Streitigfeiten hatte er ebenfalls oft ihre Wohlfahrt in handen, und als königlicher Statthalter fonnte er fie bruden und erledigen. Unterließen es nun bie Ronige, fich durch öftere Bereisung der Lander, burch Ausübung ihrer oberrichterlichen Würde und bergleichen dem Bolk (unter welchem Namen man immer bie maffenführenden Freien und niedern Butsbefiter verfteben muß) in Erinnerung gu bringen, ober murben fie burch auswärtige Unternehmungen baran verhindert, fo mußten bie boben Freiherrn ben niedrigen Freien endlich bie letzte Sand icheinen. aus welcher ihnen fowohl Bedrifdungen tamen, als Wohltbaten qufloffen; und ba überhaupt in jedem Spfteme von Subordination ber nachfte Drud immer am lebhafteften gefühlt wird, fo mußte ber bobe Abel fehr bald einen Einfluß auf den niedrigen gewinnen, der ihm die gange Macht beffelben in die Bande fpielte. Ram es alfo zwischen bem Ronig und feinem Bafallen gum Streit, fo tonnte letterer weit mehr als jener auf ben Beiftand feiner Unterfaffen rechnen, und biefes fette ibn in ben Stand, ber Krone zu troten. Es war nun zu fpat und auch au gefährlich, ihm ober seinem Erben bas Leben zu entreißen, bas er im Fall ber Roth mit ber vereinigten Macht bes Kantons behaupten tonnte; und so mußte ber Monarch fich begnugen, wenn ihm ber ju machtig gewordene Bajall noch den Schatten der Oberlehnsherrichaft gonnte und fich herabließ, für ein Gut, bas er eigenmächtig an fich geriffen . Die Belehnung zu empfangen. Was bier von ben Kronvafallen gesagt ift, gilt auch von ben Beamten und Lebentragern ber boben Beiftlichkeit, die mit den Königen insofern in ein em Fall war, daß mächtige Baronen bei ihr zu Leben gingen.

So wurden unvermerkt aus verliehenen Bürden und aus lehenweise fibertragenen Bütern erbliche Befitungen , und mahre Eigenthumsherrn aus Bafallen, von benen fie nur noch ben außern Schein beibebielten. Biele Leben oder Burben wurden auch badurch erblich, daß die Urfache, um berentwillen man bem Bater bas Leben übertragen hatte, auch bei feinem Sohn und Entel noch ftatt fand. Belehnte 3. B. ber beutsche Ronig einen fachfischen Großen mit bem Bergogthum Sachfen, weil berfelbe in diesem Lande schon an Allodien reich und also vorzüglich im Stande war, es zu beschützen, fo galt biefes auch von bem Gobn biefes Grofen. ber biese Allodien erbte; und mar bieses mehrmals beobachtet worben, jo wurde es zur Observang, welche fich ohne eine außerordentliche Beranlassung und ohne eine nachbruckliche Zwangsgewalt nicht mehr umftogen ließ. Es fehlt zwar auch in fpatern Zeiten nicht gang an Beifpielen folder zurudgenommenen Leben, aber die Geschichtschreiber ermabnen ihrer auf eine Art, die leicht erkennen läßt, daß es Ausnahmen von der Regel gemesen. Es muß ferner noch erinnert werden, daß diese Beranberung in verschiedenen gandern, mehr oder minder allgemein, frub-

zeitiger ober später erfolgte.

Waren die Lehen einmal in erbliche Bestitungen ausgeartet, so mußte sich in dem Verhältniß des Souveräns gegen seinen Abel bald eine große Veränderung äußern. So lange der Souverän das erledigte Lehen noch zurücknahm, um es von neuem nach Wilksir zu vergeben, so wurde der nieder Abel noch oft an den Thron erinnert, und das Band, das ihn an seinen unmittelbaren Lehensherrn knüpste, wurde minder sest gestickte.

ten, weil die Billklir des Monarchen und jeder Todesfall es wieder zertrennte. Sobald es aber eine ansgemachte Sache war, daß der Sohn dem Bater auch in dem Lehen folgte, so wußte der Basall, daß er für seine Nachkommenschaft arbeitete, indem er sich dem unmittelbaren Herrn ergeben bezeugte. So wie also durch die Erblichseit der Lehen das Band zwischen den mächtigen Basallen und der Krone erschlaffte, wurde es zwischen jenen und ihren Untersassen splammengezogen. Die großen Lehen hingen endlich nur noch durch die einzige Person des Kronvasallen mit der Krone zusammen, der sich oft sehr lange bitten ließ, ihr die Dienste zu leisten, wozu ihn seine Würde verpflichtete.

# Universalhistorische Mebersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten

#### gu ben Beiten Raifer Friebrichs I. 1

Der heftige Streit bes Raiserthums mit ber Rirche, ber bie Regierungen Beinrichs IV. und V. fo fturmisch machte, batte fich endlich (1122) in einem vorübergehenden Frieden beruhigt, und durch den Bergleich, welchen Letterer mit Papft Caligtus II. einging, ichien ber Bunder erftidt zu fein, ber ihn wieder herstellen tonnte. Das Beiftliche hatte sich, Dank sei der zusammenhängenden Bolitik Gregors VII. und seiner Nachfolger, gewaltsam von dem Weltlichen geschieden, und die Kirche bilbete nun im Staate und neben bem Staate ein abgesonbertes, wo nicht gar feindseliges System. Das kostbare Recht bes Throns, burch Ernennung ber Bischöfe verbiente Diener ju belohnen und neue Freunde fich zu verpflichten, war selbst bis auf den äußerlichen Schein burch bie freigegebenen Wahlen für bie Raifer verloren. Richts blieb ihnen übrig von diesem unschätzbaren Regal, als den erwählten Bifchof por feiner Einweihung, vermittelft bes Scepters, wie einen weltlichen Bafallen, mit dem weltlichen Theil feiner Burde zu befleiden. Ring und Stab, die geweihten Sinnbilder des bischöflichen Amtes, durfte die untensche, blutbesubelte Laienhand nicht mehr berubren. Bloß für ftreitige Fälle, wenn fich bas Domcapitel in ber Bahl eines Bischofs nicht vereinigen konnte, hatten die Raiser noch einen Theil ihres vorigen Einfluffes gerettet, und ber Zwiefpalt ber Wahlenden ließ es ihnen nicht an Gelegenheit fehlen, davon Gebrauch zu machen. Aber auch diesen wenigen geretteten Ueberreften ber vormaligen Raisergewalt stellte die Herrschlucht der folgenden Bapfte nach, und ber Knecht der Rnechte Gottes hatte feine größere Angelegenheit, als ben Serrn ber Welt so tief als möglich neben fich zu erniedrigen.

<sup>1</sup> Anmert. bes her ausgebers. 3m britten Banbe ber hiftorifden Memoires (erfte Abtheilung) finbet fic biefe Abhanblung, aber ungeenbigt.

Die gefährlichfte Stelle in ber Chriftenbeit war jett unftreitig ber römische Raiferthron; gegen diesen zielte die aufftrebende papftliche Macht mit allen Donnern, die ihr zu Gebote ftanben, mit allen Kallftriden ihrer perborgenen Staatsfunft. Deutschlands Berfaffung erleichterte ihr ben Sieg über feinen Oberherrn; ber Glang bes taiferlichen Namens machte ibn ichimmernd. Reder beutsche Rurft, ben die Bahl feiner Mitftande auf ben Stuhl ber Ottonen fette, brach eben baburch mit bem apoftoliichen Stubl. Er konnte fich als ein Opfer betrachten, bas man zum Tode Rugleich mit bem faiferlichen Burpur mußte er Bflichten übernehmen, die mit den Bergrößerungsplanen der Bapfte burchans unvereinbar maren, und feine taiferliche Ehre, fein Anfeben im Reich bing an ihrer Erfüllung. Geine Raifermurbe legte ihm auf, bie Berrichaft über Italien und selbst in den Mauern Roms zu behaupten; in Italien konnte ber Bapft teinen Berrn ertragen, die Italiener verschmähten auf gleiche Art bas Joch bes Ausländers und des Priefters. Es blieb ihm alfo nur die bedenkliche Babl . entweder dem Kaiserthron von seinen Rechten zu vergeben, oder mit dem Bavit in den Kampf zu geben und auf immer bem Frieden feines Lebens zu entfagen.

Die Frage ist der Erörterung werth, warum selbst die staatskundigken Kaiser so hartnädig darauf bestanden, die Ansprücke des deutschen Reichs auf Italien geltend zu machen, ungeachtet sie so viele Beispiele vor sich hatten, wie wenig der Gewinn der erstannlichen Aufopserungen werth war, ungeachtet jeder italienische Zug von den Deutschen selbst inne bes Kaiserthums in jedem Betracht so theuer ersauft werden nubben Kraiserthums in jedem Betracht so theuer ersauft werden musten. Spreciz allein erslärt diese Einstimmigseit ihres Betragens nicht; es ist höchst wahrscheinlich, daß ihre Anerkennung in Italien auf die einheimische Autorität der Kaiser in Deutschland einen merklichen Einssuß hatte, und daß sie alsdann vorzisslich dieser Hilse bedurften, wenn sie durch Wahl allein, ohne Mitwirtung des Erdrechts, auf den Thron gestiegen waren. Bas auch ihr Fiscus dabei gewinnen mochte, so konnte der Errtag des Eroberten den Auswand der Eroberung kann bezahlen, und die Goldquelle vertrocknete, sobald sie das Schwert in die Scheide steckten.

Zehen Bahlfürsten, welche jest zum erstemmal einen engern Aussichuß unter den Reichsständen bilden und vorzugsweise dieses Recht ausäben, versammeln sich nach dem hinschen heinrichs V. zu Mainz, dem Reich einen Kaiser zu geben. Drei Prinzen, damals die mächtigsten Deutschlands, kommen zu dieser Bürde in Borschlag: Herzog Friedrich von Schwaben, des verstorbenen Kaisers Schwesterschn, Martgraf Leopold von Oesterreich und Lothar, Herzog zu Sachsen. Aber die Schissale der zwei vorherzehenden Kaiser hatten den Kaisernamen mit so vielen Schrecknissen umgeben, daß Martgraf Leopold und Herzog Lothar sußställe und mit weinenden Augen die Fürsten denn, sie mit dieser geschich ichen Sprez zu verschonen. Herzog Friedrich allein war nun noch übrig, aber eine unbedachtsame Acuserung dieses Prinzen schien zu erkennen zu

geben, bak er auf feine Bermandtichaft mit bem Berftorbenen ein Recht an ben Raiferthron grunde. Dreimal nach einander mar bas Scepter bes Reichs von bem Bater auf ben Sobn gefommen, und bie Bablfreibeit der deutschen Krone ftand in Gefahr, fich in einem verjährten Erbrechte endlich gang zu verlieren. Dann aber mar es um die Freiheit ber beutichen Ffirften gethan; ein befestigter Erbthron widerstand ben Anariffen. moburch es bem unrubigen Lebengeist so leicht ward, bas ephemerische Berufte eines Babltbrons an ericuttern. Die graliftige Bolitit ber Bapfte hatte erft turglich bie Aufmertsamteit ber Fürften auf biefen Theil bes Staatsrechts gezogen und fie zu lebhafter Behauptung eines Borrechts ermuntert, bas die Berwirrung in Deutschland verewigte, aber bem apostoliiden Stubl befto nuttlicher wurde. Die geringfte Rudficht, welche bei bem neu aufzustellenden Raifer auf Berwandtichaft genommen wurde, tonnte die deutsche Bablfreibeit aufs neue in Gefahr bringen und ben Migbrauch erneuern, aus bem man fich taum losgerungen batte. Bon biefen Betrachtungen waren die Röpfe erhipt, als herzog Friedrich Anfprüche ber Geburt auf ben Raiserthron geltend machte. Man beschloß baber. burch einen recht enticheibenben Schritt bem Erbrecht zu troben. besonders da ber Erzbischof von Maing, ber das Bablgeschäft leitete. binter bem Besten bes Reichs eine perfonliche Rache verstedte. Lothar von Sachsen wurde einstimmig jum Raiser ertlart, mit Bewalt berbei gefchleppt und auf ben Schultern ber Fürften, unter fturmifchem Beifallgeschrei, in die Bersammlung getragen. Die mehresten Reichsstände billigten diese Bahl auf der Stelle; nach einigem Widerstand wurde sie and von bem Bergog Beinrich von Bayern, bem Schwager Friedrichs, und von feinen Bijdofen gut gebeißen. Bergog Friedrich ericbien endlich felbft, fich bem neuen Raifer zu unterwerfen.

Lothar von Sachsen war ein eben so wohlbenkender als tapfrer und staatsverständiger Fürst. Sein Betragen unter den beiden vorhergehenden Regierungen hatte ihm die allgemeine Achtung Deutschlands erworben. Da er die vaterländische Freiheit in mehrern Schlachten gegen Heinrich IV. versochten, so besürchteten nan um so weniger, daß er als Kaiser versucht werden könnte, ihr Unterdrücker zu werden. Zu mehrer Sicherheit ließ man ihn eine Wahlcapitulation beschwören, die seiner Macht im Geislichen sowohl als im Weltlichen sehr enge Grenzen sehte. Lothar hatte sich das Kaiserthum ausdringen lassen, dennoch machte er

ben Thron niedriger, um ihn zu besteigen.

Wie sehr aber auch dieser Fürst, da er noch Herzog war, an Berminderung des kaiserlichen Ansehens gearbeitet hatte, so änderte doch der Burpur seine Gesinnungen. Er hatte eine einzige Tochter, die Erbin seiner beträchtlichen Güter in Sachsen; durch ihre Hand konnte er seinen künftigen Fürsten machen. Da er als Kaiser nicht fortsahren durste, das Herzogthum Sachsen zu verwalten, so konser er den Brautschaft seiner Tochter noch mit diesem wichtigen Lehen begleiten. Damit noch nicht zufrieden, erwählte er sich den herzog Heinrich

von Bahern, einen an sich schon sehr mächtigen Fürsten, zum Eidam, der also die beiden Herzogthumer Bahern und Sachsen in seiner einzigen Hand vereinigte. Da Lothar diesen Heinrich zu seinem Nachfolger im Reich bestimmte, das schwäbisch-frünkliche Hans hingegen, welches allein noch fähig war, der gefährlichen Macht jenes Fürsten das Gegengewicht, an halten und ihm die Nachfolge streitig zu machen, nach einem festen Plan zu unterdricken strebte, so verrieth er deutlich genug seine Gesinnung, die kaiserlichen Nacht aus für die Taiserlichen Nacht auf Unkoften der ftändischen zu vers

arökern.

Bergog Beinrich von Babern, jett Tochtermann bes Raifers. nahm mit neuen Berbaltniffen ein neues Staatsfoftem an. Bis jett ein eifriger Anhanger bes Sobenstaufischen Geschlechts, mit bem er verschwägert mar, wendete er fich auf einmal zu ber Partei des Raifers, ber es zu Grund zu richten suchte. Friedrich von Schwaben und Konrad von Franken. Die beiben Sobenstaufischen Bruber, Entel Raifer Beinrichs IV. und Die natifrlichen Erben feines Sohns, hatten fich alle Stammauter bes falifchfrantischen Raisergeschlechts zugeeignet, worunter fich mehrere befanden. bie gegen kaiferliche Rammerguter eingetauscht ober von gegichteten Stanben für ben Reichsfiscus waren eingezogen worden. Lothar machte bald nach feiner Krönung eine Berordnung befannt, welche alle bergleichen Guter bem Reichsfiscus zusprach. Da bie Hobenstaufischen Brilber nicht barauf achteten, fo ertlarte er fie zu Störern bes öffentlichen Friebens und ließ einen Reichstrieg gegen fie befdließen. Gin neuer Burgerfrieg entzundete fich in Deutschland, welches taum angefangen batte. fich von ben Drangfalen ber vorhergebenden zu erholen. Die Stadt Mirnberg murbe von dem Raifer, wiewohl vergeblich, belagert, weil Die Sobenftaufen ichlennig zum Entfat berbeieilten. Gie warfen barauf and in Speper eine Befatung, ben geheiligten Boben, wo bie Webeine ber frantischen Raifer liegen.

Konrad von Franken unternahm noch eine kuhnere That. Er ließ fich bereden, ben beutschen Konigstitel anzunehmen, und eilte mit einer Armee nach Italien , um feinem Nebenbuhler , ber bort noch nicht gefront mar, ben Rang abzulaufen. Die Stadt Mailand öffnete ibm bereitmillig ihre Thore, und Anselmo, Erzbischof biefer Rirche, fette ihm in ber Stadt Monza die lombarbische Krone auf; in Toscana erfannte ihn ber gange bort mächtige Abel als Ronig. Aber Mailands gunflige Ertlarung machte alle biejenigen Staaten von ihm abwendig, welche mit jener Stadt in Streitigkeiten lebten, und ba endlich auch Bapft Honorius II. auf die Seite feines Geaners trat und ben Bannftrahl gegen ihn ichleuberte, fo entging ihm fein Sauptzwedt, bie Raiferfrone, und Stalien wurde eben fo fonell von ihm verlaffen, als er barin erschienen war. Unterbeffen batte Lothar die Stadt Speper belagert und, fo tapfer auch, entflammt burch bie Gegenwart ber Bergogin von Schwaben, ihre Burger fich wehrten, nach einem fehlgeschlagenen Berfuch Friedrichs, fie gu entfeten, in feine Sande betommen. Die vereinigte Macht bes Raifers und feines Gibams mar ben Hohenstaufen zu schwer. Rachdem auch ihr Wassenplatz, die Stadt Ulm, von dem Herzog von Bahern erobert und in die Asch gelegt war, der Kaiser selbst aber mit einer Armee gegen sie anrücke, so entschlossen sie sich zur Unterwerfung. Auf einem Reichstag zu Bamberg warf sich zur ünterwerfung. Fisch eine Kolles zu Gamberg warf sich Friedrich dem Kaiser zu Füssen und erhielt Guade; auf eine ühnliche Weise erhielt sie auch Konrad zu Mühlhausen; Beide unter der Bedin-

gung, ben Raifer nach Stalien zu begleiten.

Den erften Kriegszug hatte Lothar icon einige Jahre vorber in diefes Land gethan, wo eine bedenkliche Trennung in der romischen Rirche seine Gegenwart nothwendig machte. Rachdem Honorius II. im Jahr 1130 verstorben war, hatte man in Rom, um ben Stürmen vorzubeugen, welche der getheilte Buftand ber Gemuther befürchten ließ, die Uebereintunft getroffen, die neue Bapftwahl acht Cardinalen zu übertragen. Kunfe bon biefen ermablten in einer beimlich veranstalteten Rusammentunft den Cardinal Gregor, einen ehmaligen Monch, zum Aursten der romifchen Rirche, ber fich ben Ramen Innocentius II. beilegte. Die brei übrigen, mit dieser Bahl nicht zufrieden, erhoben einen gewissen Beter Leonis, ben Entel eines getauften Juben, ber ben Namen Anatlet II. annahm, auf ben apostolischen Stuhl. Beibe Bapfte fuchten fich einen Anhang zu machen. Auf Seiten bes Lettern ftand die übrige Geiftlichteit bes römischen Sprengels und ber Abel ber Stadt; außerbem wußte er Die italienischen Rormanner, furchtbare Nachbarn ber Stadt Rom, für feine Partei zu gewinnen. Innocentius fluchtete aus ber Stadt, mo fein Gegner die Oberhand hatte, und vertraute seine Berson und seine Sache ber Rechtgläubigfeit des Ronigs von Frantreich. Der Ausspruch eines einzigen Mannes, des Abts Bernhard von Clairvaux, ber die Sache Diefes Bapftes für die gerechte erflart batte, mar genug, ihm die Suldigung dieses Reichs zu verschaffen. Seine Aufnahme in Ludwigs Staaten war glanzend, und reiche Schate öffneten fich ihm in ber frommen Dilbthatigfeit ber Frangofen. Das Gewicht von Bernbards Empfehlung. welches die frangofische Nation ju feinen Fußen geführt hatte, unterwarf ihm auch England, und ber beutsche Raiser Lothar ward ohne Mühe überzeugt, daß der beilige Geift bei der Wahl des Innocentius den Borfit geführt habe. Gine perfonliche Busammentunft mit diesem Raifer zu Lüttich hatte die Folge, daß ihn Lothar an der Spite einer tleinen Armee nach Rom zurückführte.

In dieser Stadt war Anallet, der Gegenpapst, mächtig, Bolf und Abel gesaßt, sich aus hartnädigste zu vertheidigen. Jeder Palast, jede Kirche war Festung, jede Straße ein Schlachtseld, alles Wasse, was das Ohngesähr der blinden Erbitterung darbot. Mit dem Schwert in der Faust mußte jeder Ausweg geöffnet werden, und Lothars schwaches Heer reichte nicht hin, eine Stadt zu flürmen, worin es sich wie in einem unremsslichen Ocean verlor, wo die Häuser selbst gegen das Leben der verhaßten Fremblinge bewassnet waren. Es war gebräuchlich, die Kaiserkinnung in der Peterskirche zu vollziehen, und in Rom war alles heilig,

was gebräuchlich war; aber die Peterskirche, wie die Engelsburg, hatte der Feind im Besith, woraus keine so geringe Macht, als Lothar beisammen hatte, ihn verjagen konnte. Endlich nach langer Berzögerung willigte man ein, der Nothwendigkeit zu weichen und im Lateran die

Krönung zu verrichten.

Man erinnert fich, daß es die Sache bes Papftes mar, welche ben Raifer nach Italien führte; als ber Beschützer, nicht als ein Flebender, forderte er eine Ceremonie, welche diefer Bapft ohne feinen ftarken Arm nimmermehr hätte ausüben können. Nichts desto weniger behauptete Innocentius ben gangen Papstfinn eines hilbebrands, und mitten in dem rebellischen Rom, gleichsam hinter dem Schilde des Raisers, ber ihn gegen die morberische Wuth feiner Begner vertheidigte, gab er diefem Kaiser Gesetze. Der Borganger bes Lothar batte bie ansehnliche Erbschaft, welche Mathilde. Markgrafin von Tuscien, dem romischen Stuhl vermacht hatte, als ein Reichsleben eingezogen, und Papft Calirtus II., um nicht aufs neue die Aussohnung mit diesem Raifer gu erschweren, hatte in bem Bergleich, ber ben Investiturftreit endigte, gang von biefer geheimen Bunde geschwiegen. Diese Ansprüche bes römischen Stuhls auf die Mathilbische Erbichaft brachte Innocentius jett in Bewegung und bemubte fich wenigstens, da er den Kaifer unerbittlich fand, diese anmaglichen Rechte ber Rirche für die Rufunft in Sicherheit zu feten. Er bestätigte ihm den Genuß der Mathildischen Guter auf dem Weg ber Belehnung, ließ ibn bem romifden Stuhl einen formlichen Lebenseid darüber schwören und sorgte dafür, daß diese Basallenhandlung burch ein Gemalbe veremigt murbe, welches bem taiferlichen Ramen in Stalien nicht febr rühmlich mar.

Es war nicht der römische Boden, nicht der Anblick jener feierlichen Dentmäler, welche ihm die Berrichergröße Roms ins Gedachtniß bringen, wo etwa die Beifter feiner Borfabren zu feiner Erinnerung fprechen tonnten, nicht die Zwang auflegende Gegenwart einer romifden Bralatenversammlung, welche Beuge und Richter seines Betragens war, was dem Bapst diesen standhaften Muth einflößte: auch als ein Flüchtling, auch auf deutscher Erbe, hatte er biefen romischen Beift nicht verleugnet. Schon zu Luttich, wo er in der Gestalt eines Flebenden vor dem Raiser stand, wo er fich diesem Raiser für eine noch frische Wohlthat verpflichtet fühlte und eine zweite noch größere von ihm erwartete, hatte er ihn genothigt, eine bescheidne Bitte um Wiederherstellung bes Investiturrechts zurudzunehmen, zu welcher ber hilflose Ruftand bes Bapftes bem Raiser Muth gemacht hatte. Er batte einem Erzbischof von Trier, ehe diefer noch von dem Raifer mit dem zeitlichen Theil seines Amtes befleibet war, die Einweihung ertheilt, bem ausbrücklichen Sinn bes Bertrags entgegen, ber ben Frieden bes beutschen Reichs mit ber Rirche begrundete. Mitten in Deutschland, wo er ohne Lothars Begunftigung feinen Schatten von Sobeit befaß, unterftand er fich, eines der wichtia-

ften Borrechte biefes Raifers zu franken.

A .....

Aus solchen Zügen erkennt man den Geist, der den römischen Sof befeelte, und die unerschutterliche Festigkeit ber Grundsate, die jeder Bapft, mit Sintansetzung aller perfonlichen Berhaltniffe, befolgen qu muffen fich gebrungen fab. Dan fab Raifer und Ronige, erleuchtete Staatsmanner und unbeugiame Rrieger im Drang ber Umftande Rechte aufopfern, ihren Grundfagen ungetreu werden und ber Nothwendigfeit weichen; fo etwas begegnete felten ober nie einem Bapfte. Auch wenn er im Elend umber irrte, in Stalien feinen Jugbreit Landes, feine ihm holde Seele befaß und von der Barmherzigfeit ber Fremdlinge lebte, bielt er standbaft über den Borrechten seines Stubls und der Kirche. Wenn jede andre politische Gemeinheit durch die versönlichen Gigenicaften Derer, welchen ihre Berwaltung übertragen ift, zu gemiffen Reiten etwas gelitten hat und leibet, fo war biefes taum jemals ber Kall bei der Kirche und ihrem Oberhaupt. So ungleich fich auch die Papste in Temperament, Dentart und Fähigteit sein mochten, so ftandhaft, so gleichförmig, so unveränderlich mar ihre Politit. Ihre Fähigkeit, ihr Temperament, ihre Dentart ichien in ihr Amt gar nicht einzufließen; ihre Berfonlichkeit, möchte man sagen, zerfloß in ihrer Würde, und die Leidenschaft erlosch unter der dreifachen Krone. Obaleich mit jedem binscheibenben Bapste die Rette der Thronfolge abriß und mit jedem neuen Bapfte wieder frisch geknüpft wurde — obgleich tein Thron in ber Welt so oft seinen Herrn veranderte, so stürmisch besetzt und so stürmisch verlaffen wurde, so war dieses boch ber einzige Thron in ber driftlichen Welt. der seinen Besitzer nie zu verändern ichien, weil nur die Bävste starben, aber der Beift, der sie beseelte, unsterblich war.

Raum hatte Lothar Italien den Rücken gewendet, als Innocentius aufs neue seinen Gegnern das Feld räumen mußte. Er floh in Begleitung des heiligen Bernhards nach Pisa, wo er den Gegenpapst und bessen Anhang auf einer Kirchenversammlung seierlich verstuchte. Dieses Anathem galt besonders dem König Roger von Sicilien, der Anallets Sache mächtig unterstützte und durch seine reißenden Fortschritte im

untern Stalien den Muth dieser Partei nicht wenig erhöhte.

Da sich die Geschichte Siciliens und Reapels und der Normänner, seiner neuen Besitzer, mit der Geschichte dieses Jahrhunderts auss genaueste verbindet, da uns Anna Komnena und Otto von Frehsingen auf die normännischen Eroberungen ausmerksam gemacht haben, so iste se dem Zweck dieser Abhandlung gemäß, auf den Ursprung dieser neuen Macht in Italien zurück zu gehen und die Fortschritte derselben kürzlich zu verfolgen.

Die mittäglichen und westlichen Länder Europens hatten taum ansgesangen, von den gewaltsamen Erschütterungen auszuruhen, wodurch sie ihre neue Gestalt empfingen, als der europäische Norden im neunten Jahrhundert aufs neue den Süden ängstigte. Aus den Inseln und Küstenländern, welche heutzutage dem dänischen Seepter huldigen, ergossen sich biese neuen Barbarenschwärme; Männer des Nordens, Norsgesten fich diese neuen Barbarenschwärme; Männer des Nordens, Nors

manner, nannte man fie; ihre überrafchende fcredliche Antunft beichleunigte und verbarg ber westliche Ocean. Go lange awar ber Serrichergeift Rarls bes Groken bas frantische Reich bewachte, ahnete man den Reind nicht, der die Sicherheit seiner Grenzen bedrobete. Rahlreiche Flotten bitteten jeden hafen und die Mündung jedes Stroms; mit gleidem Nachbruck leiftete fein ftarter Urm ben arabischen Corfaren im Siben und im Westen den Normannern Widerstand. Aber Diefes beidustende Band, welches rings alle Ruften bes frankischen Reichs umichloft, loste fich unter feinen fraftlofen Gohnen, und gleich einem verbeerenden Strom drang nun der wartende Feind in bas blofigegebene Land. Alle Anwohner ber aquitanischen Rifte erfuhren die Raubsucht biefer barbarifchen Fremdlinge; ichnell, wie aus der Erde gespieen , ftanben fie ba, und eben fo ichnell entzog fie bas unerreichbare Meer ber Berfolgung, Rubnere Banden, benen Die ausgeraubte Rufte feine Beute mehr barbot, trieben in die Mündung der Strome und erschreckten die ahnungslosen innern Provinzen mit ihrer furchtbaren Landung. Weggeführt ward alles, mas Waare werden fonnte; ber pflugziehende Stier mit bem Bfluger, zahlreiche Menfchenheerden in eine hoffnungslofe Anechtidaft geschleppt. Der Reichthum im innern Lande machte fie immer lufterner, der fcmache Widerstand immer fühner, und die furgen Stillftande. welche fie ben Ginwohnern gonnten, brachten fie nur desto gablreicher und besto gieriger gurud.

Gegen diesen immer sich erneuernden Feind war keine Hilfe von dem Throne zu hoffen, der selbst wankte, den eine Reihe ohnmächtiger Schattenkönige, die unwürdige Nachkommenschaft Karls des Großen, entehrte. Anstatt des Eisens zeigte man den Barbaren Gold und setzte ganze künftige Anhe des Königreichs aufs Spiel, um eine kurze Erdigung zu gewinnen. Die Anarchie des Lehenwesens hatte das Bandanfgelöst, welches die Nation gegen einen gemeinschaftlichen Feind vereinigen konnte, und die Tapferkeit des Abels zeigte sich nur zum Bereinigen konnte, und die Tapferkeit des Abels zeigte sich nur zum Bereinigen konnte, und die Tapferkeit des Abels zeigte sich nur zum Bereinigen konnte, und die

berben bes Staats, ben fie vertheibigen follte.

Einer der unternehmendsten Anführer der Barbaren, Rollo, hatte sich der Stadt Rouen bemächtigt und, entschlossen, seine Eroberungen zu behaupten, seinen Wassenlatz darin errichtet. Ohnmacht und dringende Noth führten endlich Karln den Einfältigen, unter welchem Frankreich sich damals regierte, auf den glücklichen Answeg, durch Bande der Dankbarteit, der Berwandtschaft und der Religion sich diesen barbarischen Ansübere zu verpslichten. Er ließ ihm seine Tochter zur Gemahlin und zum Brautschaft das ganze Küssenland andieten, welches den normännischen Berheerungen am meisten bloßgestellt war. Sin Bischof führte das Geschäft, und alles, was man von dem Normann dasür verlangte, war, daß er ein Christ werden sollte. Rollo rief seine Corsaren zusammen und überließ den Gewissenssell ihrer Beurtheilung. Das Anerbieten war zu versührerisch, um nicht seinen nordischen Aberglanden daran zu wagen. Zede Religion war gleich gut, bei welcher man nur die Tapfer-

leit nicht verlernte. Die Größe des Gewinns brachte jede Bedenklichleit zum Schweigen. Rollo empfing die Taufe, und einer seiner Gefährten wurde abgeschickt, der Ceremonie der Huldigung gemäß, bei dem König

von Frantreich den Fußtuß zu verrichten.

Mollo verdiente es, der Stifter eines Staats zu sein; seine Gesetze bewirkten bei diesem Känbervolk eine bewundernswürdige Verwandlung. Die Corsaren warsen das Ruder weg, um den Pflug zu ergreisen, und die neue Heimath ward ihnen theuer, sokald sie angesangen hatten, darauf zu eruten. In dem gleichsörmigen sansten Takte des Landlebens versor sich allmählich der Geist der Unruhe und des Ranbes, mit ihm die natürliche Wildheit dieses Volks. Die Normandie blühte unter Rollos Gesetzen, und ein barbarischer Eroberer mußte es sein, der die Racksommen Karls des Großen ihren Basalen widerstehen und ihre Völker beglücken sehrte. Seitdem Kormänner Frankreichs westliche Küste bewachten, hatte es von keiner normännischen Landung mehr zu seiden, und die schimpsliche Auskunft der Schwäche ward eine Wohlthat für das Reich.

Der kriegerische Geist der Normänner artete in ihrem neuen Baterland nicht aus. Diese Provinz Frankreichs ward die Pslanzschule einer tapfern Jugend, und aus ihr gingen zu verschiedenen Zeiten zwei heldenschwärme aus, die sich an entgegengesetzen Enden von Europa einen unferblichen Namen machten und glänzende Reiche stifteten. Normännische Stückritter zogen südostwärts, unterwarfen das untre Italien und die Inselse Siellen ihrer Herrichaft und gründeten hier eine Monarchie, welche Kom an der Tiber und Rom an dem Bosporus zittern machte. Ein nor-

mannischer Bergog mar's, der Britannien eroberte.

Unter allen Brovinzen Italiens maren Apulien, Calabrien und die Insel Sicilien viele Jahrhunderte lang die betlagenswürdigften gewesen. hier unter bem gludlichsten himmel Groß-Griechenlands, wo ichon in den fruheften Zeiten griechische Cultur aufblubte, wo eine ergiebige Natur die bellenischen Pflanzungen mit freiwilliger Milbe pflegte, dort auf der gesegneten Insel, wo die jugenblichen Staaten Agrigent, Gela, Leontium, Spratus, Selinus, himera in muthwilliger Freiheit fich brüfteten, hatten gegen Ende des ersten Jahrtaufends Anarchie und Berwüstung ihren schrecklichen Thron aufgeschlagen. Nirgends, lehrt eine traurige Erfahrung, fieht man die Leidenschaften und Lafter der Menschen ausgelaffener toben , nirgends mehr Elend wohnen, als in den gludlichen Wegenden, welche die Natur zu Paradiesen bestimmte. Schon in fruhen Zeiten ftellten Raubsucht und Eroberungsbegierbe biefer gesegneten Insel nach; und fo wie die icopferifche Barme Diefes himmels bie ungludliche Wirkung hatte, die abscheulichsten Geburten der Tyrannei an das Licht zu brüten, hatte selbst auch das wohlthätige Meer, welches diese Infel zum Mittelpunkt bes Sandels bestimmte, nur bazu bienen muffen, die feindseligen Flotten der Mamertiner, der Carthager, der Araber an ihre Ruste zu tragen. Eine Reihe barbarischer Nationen hatte diesen einladenden

Boden betreten. Die Griechen, aus Ober- und Mittel-Italien burch Langobarden und Franken vertrieben, hatten in diesen Gegenden einen Schatten von Herrichaft gerettet. Bis nach Apulien binab batten fich bie Lan gob ard en verbreitet und arab if de Corfaren mit dem Schwert in der Sand fich Bohnfite barin errungen. Gin barbarisches Gemisch von Sprachen und Sitten, von Trachten und Gebräuchen, von Gefeben und Religionen zeigte noch jebt von ihrer verberblichen Gegenwart. Sier fab fich ber Unterthan nach bem langobarbifden Gefet. fein nachster Nachbar nach dem Justinianischen, ein britter nach dem Koran gerichtet. Derfelbe Bilger, ber bes Morgens gefättigt aus ben Ringmauern eines Rlofters ging, mußte des Abends die Mildthätigfeit eines Moslems in Anspruch nehmen. Die Rachfolger des heiligen Betrus hatten nicht gefäumt, ihren frommen Arm nach diesem gelobten Land auszustrecen, auch einige deutsche Raiser die Hoheit des Raisernamens in diesem Theile Italiens geltend gemacht und einen großen Diftritt beffelben als Sieger durchzogen. Gegen Otto ben Zweiten schlossen die Griechen mit den verabscheuten Arabern einen Bund, der diesem Eroberer fehr verderblich wurde. Calabrien und Apulien traten nunmehr aufs neue unter griedifche Hoheit gurud; aber aus ben festen Schlöffern, welche die Saracenen in diesem Landstrich noch inne hatten, fturgten zu Zeiten bewaffnete Schaaren bervor, andre arabische Schwarme fetten aus bem angrengenden Sicilien hinüber, welche Griechen und Lateiner ohne Unterschied beraubten. Bon der fortwährenden Anarchie begunstigt, riß jeder an fich, mas er tounte, und verband fich, je nachdem es fein Bortheil mar, mit Muhamedanern, mit Griechen, mit Lateinern. Ginzelne Stabte, wie Ggeta und Neapel, regierten fich nach republikanischen Gefeten. Mehrere langobarbifche Beichlechter genoffen unter bem Schirm einer icheinbaren Abhangigfeit von dem romischen ober griechischen Reich einer mahren Souveranetät in Benevent, Capua, Salerno und andern Distriften. Die Menae und Bericiedenheit der Oberherrn, der ichnelle Wechsel ber Grenze, die Entfernung und Ohnmacht bes griechischen Raiserhofs bielten dem straflosen Ungehorsam eine sichere Zuflucht bereit; Nationalunterschied, Religionshaß, Raubsucht, Bergrößerungsbegierbe, durch fein Weset gezügelt, verewigten die Anarchie auf diesem Boden und nahrten Die Kadel eines immermahrenden Rriegs. Das Bolf wußte beute nicht. wem es morgen gehorchen würde, und der Saemann war ungewiß, wem die Ernte gehörte.

Dies war der Mägliche Zustand des untern Italiens im neunten, zehnten und eilsten Jahrhundert, während daß Sicilien unter arabischem Scepter einer ruhigeren Knechtschaft genoß. Der Geist der Wallsahrt, welche beim Ablauf des zehnten Jahrhunderts, der gedrohten Annäherung des Weltgerichts, in den Abendländern lebendig wurde, sührte im Jahr 1983 auch einige normännische Pilger, stinfzig oder sechzig an der Zahl, nach Jerusalem. Auf ihrer Heimstehr stiegen sie dei Neapel ans Land und erschienen zu Salerno, eben als ein arabisches Heer diese

Stadt belagerte und die Einwohner damit beschäftigt waren, fich burch

eine Beldsumme ihres Reindes zu entledigen.

Ungern genug hatten diese streitbaren Wallsahrer den Harnisch mit der Pilgertasche vertauscht; der alte Kriegesgeist ward bei dem kriegrischen Anblick lebendig. Tappre Hiebe, auf die Häupter der Ungläubigen geführt, dünkten ihnen keine schlecktere Borbereitung auf das Welkgericht, au sein, alse ein Pilgerzug nach dem heiligen Grabe. Sie boten den belagerten Spriften ihre müßige Tapferkeit an, und man erräth leicht, daß die unverhofste Hilfe nicht verschmäht ward. Bon einer kleinen Anzahl Salernitaner begleitet, ftürzt sich die kühne Schaar bei Nachtzeit in das arabische Lager, wo man, auf keinen Feind gesaßt, in stolzer Sicherheit schweigt. Alles weicht ihrer unwiderstehlichen Tapferkeit. Silfertig werfen sich die Saracenen in ihre Schiffe und geben ihr ganzes Lager preis. Salerno hatte seine Schätze gerettet und bereicherte sich noch mit dem ganzen Kaub der Ungläubigen; das Werf der Tapferkeit von sechgig normännischen Pilgern. Sin so wichtiger Dienst war der ausgezeichnetsten Dankbarkeit werth, und befriedigt von der Freigebigkeit des Fürsten

zu Salerno, ichiffte die Belbenichaar nach Saufe.

Das Abentener in Stalien ward in ber Beimath nicht verschwiegen. Reapels iconer himmel und gesegnete Erde ward gerühmt, ber nie geendigte Rrieg auf diesem Boben, ber bem Golbaten Beschäftigung und Ansehen, der Reichthum ber Schwachen, ber ihm Beute und Belobnung versprach. Mit begierigem Ohr horchte eine friegrische Jugend. Das untre Rtalien fab in turger Zeit neue Saufen von Normannern landen. beren Tapferteit ihre fleine Angahl verbarg. Das milbe Klima, bas fette Land, die koftliche Beute waren unwiderstehliche Reizungen für ein Bolt, das in seinen neuen Wohnsiten und bei seiner neuen Lebensart das corfarische Gewerbe fo schnell nicht verlernen konnte. Ihr Arm war Redem feil, ber ihn dingen wollte; Fechtens wegen waren fie gefommen, gleichviel für weffen Sache fie fochten. Der griechische Unterthan erwehrte fich mit bem Arme ber Normanner einer tprannischen Satrapenregierung; mit Silfe ber Normanner trotten die langobardischen Gurften ben Unsprüchen bes griechischen Sofs; Normanner stellten Die Griechen felbst den Saracenen entgegen. Lateiner und Griechen batten ohne Unterschied Urfache, ben Arm biefer Fremblinge wechselsweise zu fürchten und gu preifen.

In Neapel hatte sich ein Herzog aufgeworfen, dem die Tapferkeit der Normänner gegen einen Fürsten von Capua große Dienste leistete. Diese nützlichen Antömmlinge immer fester an sich zu knüpsen, ihreitslichen Arm stets in der Nähe zu wissen, schenkte er ihnen Landeigenthum zwischen Capua und Neapel, auf welchem Boden sie im Jahre 1029 die Stadt Aversa erbauten — ihre erste feste Bestyung auf italienischer Erde, errungen durch Tapferkeit, aber nicht durch Gewalt, vielleicht die

einzig gerechte, beren fie fich zu ruhmen hatten.

Die normännischen Ankömmlinge mehren fich, sobald eine lands.

mannische Stadt ihnen die gaftfreien Thore öffnet. Drei Brüder, Wilbelm. ber Giferne Arm. humfred und Drogon, beurlanben fich pou neun andern Britbern und ihrem Bater Tancred von Sauteville, um in der nenen Colonie das Glud ber Waffen zu versuchen. Nicht lange raftet ihre friegrifche Ungebuld. Der griechische Statthalter von Apulien beschließt eine Landung auf Sicilien, und die Tapferfeit ber Gafte wird aufgefordert, die Gefahren dieses Feldzugs zu theilen. Ein faracenisches Beer wird geschlagen, und fein Anführer fällt unter bem Gifernen Arm. Der fräftige Beistand der Normanner verspricht den Griecen die Wiedereroberung ber gangen Infel: ihr Undant gegen diese ihre Beschützer macht fie and noch bas Wenige verlieren, mas auf bem feften Lande Staliens noch ihre Berrichaft erkennt. Bon bem trenlosen Statthalter zur Rache gereizt, tehren die Normanner gegen ihn felbst die Waffen. welche furz zuvor fiegreich für ihn geführt worden waren. Die ariechiichen Besitzungen werden angegriffen, gang Apulien von nicht mehr als vierhundert Normannern erobert. Mit barbarifcher Redlichkeit theilt man fich in den unverhofften Raub. Ohne bei einem apostolischen Stubl. ohne bei einem Raifer in Deutschland ober Byzanz anzufragen, ruft bie siegreiche Schaar ben Gifernen Arm gum Grafen von Apulien aus; jedem normannischen Streiter wird in dem eroberten Land irgend eine

Stadt oder ein Dorf zur Belohnung.

Das unerwartete Glück der ausgewanderten Söhne Tancreds erwedte bald bie Gifersucht ber babeim gebliebenen. Der jungfte von biefen, Robert Buiscard (ber Berichlagene), mar herangemachsen, und die fünftige Größe verfündigte fich feinem ahnenden Beift. Mit zwei andern Brüdern machte er fich auf in bas goldne Land, wo man mit dem Degen Fürstenthumer angelt. Gerne erlaubten die beutschen Raiser, Beinrich II. und III., biefem Beldengeschlechte, ju Bertreibung ihres berhafteften Reindes und ju Staliens Befreiung ihr Blut zu verspriten. Gewonnen buntte ihnen für das abendländische Reich, mas für das morgenlanbifche verloren war, und mit gunftigem Auge faben fie die tapfern Fremdlinge von dem Raube der Griechen machfen. Aber die Eroberungsplane ber Normanner erweitern fich mit ihrer machsenden Anzahl und ihrem Blud; ber Briechen Meister, bezeigen fie Luft, ihre Waffen gegen die Lateiner zu kehren. So unternehmende Nachbarn beunruhigen den römischen Sof. Das Berzogthum Benevent, dem Papft Leo IX. erft furglich von Raifer Beinrich III. jum Geschente gegeben, wird von ben Rormannern bedroht. Der Papft ruft gegen fie ben machtigen Raifer zu Silfe. ber aufrieden ift, diese friegrischen Manner, die er nicht zu bezwingen hofft, in Bafallen des Reichs zu verwandeln, dem ihre Tapferkeit zur Bormauer gegen Griechen und Ungläubige bienen follte. Leo IX. bebient fich gegen fie ber nimmer fehlenden apostolischen Baffen. Fluch mird über fie ausgesprochen, ein heiliger Rrieg wird gegen fie gepredigt, und der Papft halt die Gefahr filr brobend genug, um mit feinen Bifcofen in eigner Person an der Spige feines beiligen Seers

gegen sie zu freiten. Die Normänner achten gleich wenig auf die Stärke diese Heers und auf die Heiligkeit seiner Anführer. Gewohnt, in noch kleinerer Angabl zu siegen, greisen sie unerschroden an, die Deutschen werden niedergehauen, die Jtaliener zerstreut, die heilige Berson des Bapstes selbst fällt in ihre ruchlosen Hände. Mit tiester Ehrsurcht wird dem Statthalter Betri von ihnen begegnet, und nicht anders als kniend nahen sie sich jum, aber der Respekt seiner Ueberwinder kann seine Ge-

fangenichaft nicht verfürzen.

in State of

Der Einnahme Apuliens folgte bald die Unterwerfung Calabriens und des Gebietes von Capua. Die Politit des romifchen hofes, welche nach mehrern miglungenen Bersuchen bem Unternehmen entsagte, Die Normanner aus ihren Besitungen zu verjagen, verfiel endlich auf ben weiseren Ausweg, von biesem Uebel selbst für die römische Größe Ruten ju gieben. In einem Bergleich, ber gu Amalfi mit Robert Buiscard zu Stande tam, bestätigte Papft Nifolaus II. diefem Eroberer ben Befit von Calabrien und Avulien als papfilicher Leben, befreite fein Haupt von dem Kirchenbann und reichte ihm als oberster Lebensherr die Kabne. Wenn irgend eine Macht die Capferteit der Normänner mit dem Geldent diefer Kürstenthumer belohnen konnte, fo kam es boch keinesweas bem römischen Bischof zu, diese Großmuth zu beweisen. Robert hatte fein Land weggenommen, bas bem erften Finder gehörte; von bem griedischen ober, wenn man will, von bem beutschen Reich maren bie Brovingen abgeriffen, welche er fich mit bem Schwert zugeeignet hatte. Aber von ieber haben die Nachfolger Betri in der Bermirrung geerntet. Die Lebensverbindung der Normanner mit dem romischen Sofe mar für fie felbft und für diesen bas vortheilhaftefte Ereigniß. Die Ungerechtigfeit ihrer Eroberungen bedectte jett ber Mantel ber Rirche; Die fcmache, taum fühlbare Abhangigfeit von dem apostolischen Stuhl entzog fie dem ungleich britdenberen Soche ber beutschen Raiser, und ber Bapft hatte feine furchtbarften Feinde in treue Stuten feines Stubls verwandelt.

In Sicilien theilten sich noch immer Saracenen und Griechen, aber balb sing diese reiche Insel an, die Vergrößerungsbegierde der normännischen Eroberer zu reizen. Auch mit dieser beschenkte der Papst seine neuen Clienten, dem es bekanntlich nichts kossetzelt die Erdugel mit neuen Meridianen zu durchschneiden und noch unentdeckte Weltugel mit neuen Meridianen zu durchschneiden und noch unentdeckte Weltugel mit neuen Meit der Fahne, welche der heilige Vater geweihet hatte, sehten die Söhne Tancreds, Guiscard und Roger, in Sicilien über und unterwarfen sich in kurzer Zeit die ganze Insel. Mit Vorbehalt ihrer Religion und Gesetze huldigten Griechen und Araber der normännischen Herrschaft, und die neue Eroberung wurde Rogern und seinen Nachsommen überlassen. Auf die Unterwerfung Siciliens solgte bald die Wegnahme von Benevent und Salerno und die Vertreibung des in der letzten Stadt regierenden Fürstenhanses, welches aber den kurzen Frieden mit der römischen Kirche unterbricht und zwischen Robert Guiscard und dem Papst einen heftigen Streit entzündet. Gregor VII., der gewaltthätigste aller Päpste, kann

einige normännische Ebelleute, Basallen und Nachbarn seines Stuhls, weder in Furcht sehen noch bezwingen. Sie trozen seinem Bannsluch, bessen sürcht sehen noch bezwingen. Sie trozen seinem Bannsluch, bessen sürchterliche Wirkungen einen helbenmüthigen und mächtigen Kaiser zu Boden schlagen, und eben der heraussorbernde Troz, wodurch erzeihelterung unswerschnlich macht, macht ihm einen Freund in der Nähe besto wichtiger. Um Kaisern und Königen zu trozen, muß er einem glücklichen Abensteurer in Apulien schneicheln. Bald bedarf er in Rom selbst seines rettenden Arms. In der Engelsburg von Kömern und Deutschen belagert, ruft er den Herzog von Apulien zu seinem Beistand herbei, der auch wirklich an der Spize normännischer, griechischer und arabischer Basallen das Haupt der lateinischen Schriftenheit frei macht. Gedrückt von dem Hasse sanzen Fahrhunderts, desse seinen Frieden serrschsslucht zersiörte, folgt eben dieser Kapst seinen Errettern nach Neapel und

stirbt zu Salerno unter bem Schutz von hautevilles Sohnen.

Derfelbe normännische Fürft, Robert Buiscard, ber fich in Rtalien und Sicilien fo gefürchtet machte, mar bas Schreden ber Griechen, Die er in Dalmatien und Macedonien angriff und felbst in ber Nähe ihrer Raiferstadt angstigte. Die griechische Dhumacht rief gegen ihn die Waffen und Flotten der Republit Benedig ju Silfe, die durch die reißendften Fortschritte dieser neuen italienischen Macht in ihren Traumen von Oberherrschaft des adriatischen Meers fürchterlich aufgeschreckt worden. Auf ber Insel Cephalenia setzte endlich, früher als sein Chrgeiz, der Tod seinen Eroberungsplanen eine Grenze. Seine ansehnlichen Befitzungen in Griechenland, lauter Erwerbungen feines Degens, erbte fein Gobn Bobemund, Kurst von Tarent, der ihm an Tapferkeit nicht nachstand und ihn an Chrjucht noch übertraf. Er war es, der den Thron der Komne= ner in Griechenland erschütterte, ben Fanatismus ber Rreugfahrer ben Entwürfen einer talten Bergrößerungsbegierde liftig bienen ließ, in Antiochien fich ein ansehnliches Fürstenthum errang und allein bon bem frommen Bahusinne frei war, der die Fürsten des Kreuzheers erhitte. Die griechische Prinzeffin Anna Komnena schildert uns Bater und Sohn als gewiffenlose Banditen, beren ganze Tugend ihr Degen war, aber Robert und Bobemund waren die fürchterlichsten Feinde ihres Saufes; ihr Reugnif reichte also nicht bin, diefe Manner zu verdammen. Eben diese Brinzessin kann es bem Robert nicht vergeben, daß er, ein bloger Edelmann und Gludsritter, Bermeffenheit genug befeffen, feine Buniche bis zu einer Verwandtichaftsverbindung mit dem regierenden Raiserhause in Konstantinopel zu erheben. Immer bleibt es eine merkwurdige Erscheinung in ber Geschichte, wie die Sohne eines unbeguterten Edelmanns in einer Proving Frankreichs auf gut Glud aus ihrer Beimath auswandern und, durch nichts als ihren Degen unterftutt, ein Königreich zusammenrauben, Raisern und Bapften zugleich mit ihrem Arme und ihrem Berftande widerfteben und noch Kraft genug übrig haben, auswärtige Throne zu erschüttern.

Ein andrer Sohn Roberts, mit Namen Roger, war ihm in seinen calabrifden und apulifden Besitzungen gefolgt: aber icon vierzig Rabre nach Roberts Tobe erloich fein Geschlecht. Die normannischen Staaten auf bem festen Lande wurden nunmehr von ber Rachtommenschaft feines Brubers in Befit genommen, welche in Sicilien blubte. Roger, Graf pon Sicilien, nicht weniger tapfer als Buiscard, aber eben fo gutthatig und milbe, als biefer graufam und eigennützig mar, hatte ben Ruhm, seinen Nachkommen ein glorreiches Recht zu erfechten. Ru einer Reit, wo Die Anmagungen der Bapfte alle weltliche Gewalt zu verschlingen drobten. wo fie den Raifern in Deutschland bas Recht ber Investituren entriffen und die Rirche von bem Staat gewaltsam abgetrennt hatten, behauptete ein normännischer Edelmann in Sicilien ein Regal, welches Raifer batten aufgeben muffen. Graf Roger brang bem romischen Stuble für fich und feine Rachfolger in Sicilien die Bewilligung ab, auf feiner Insel Die bochte Gewalt in geiftlichen Dingen auszuüben. Der Bapft mar im Gebrange; um ben beutschen Raisern zu widersteben, fonnte er Die Freundschaft der Normanner nicht entbehren. Er ermablte also ben staatstlugen Ausweg, fich burch Nachgiebigfeit einen Rachbar zu verpflichten, welchen zu reizen allzu gefährlich mar. Um aber zu verhindern. daß biefes zugestandne Recht ja nicht mit ben übrigen Regalien vermengt würde, um den Genuß deffelben im Lichte einer papftlichen Bergunftigung gu zeigen, ertlarte ber Papft ben ficilianischen Kurften zu feinem Legaten ober geiftlichen Gewalthaber auf ber Infel Sicilien. Rogers Nachfolger fuhren fort, diefes wichtige Recht unter dem Namen geborner Legaten bes römischen Stuhls auszunben, welches unter bem namen ber ficilianischen Monarchie von allen nachherigen Regenten diefer Infel behauptet mard.

Roger II., der Sohn des porhergebenden, mar es, der die ansehnlichen Staaten Apulien und Calabrien feiner Grafschaft Sicilien einverleibte und fich dadurch im Besitz einer Macht erblickte, die ibm Rubnheit genug einflößte, sich in Balermo die königliche Krone aufzufeten. Dazu war weiter nichts nothig, als fein eigener Entschlug und eine hinlängliche Macht, ihn gegen jeden Widerspruch zu behaupten. Aber derselbe staatskluge Aberglaube, der seinen Bater und Oheim geneigt gemacht hatte, die Anmaßung frember Länder durch ben Namen einer papstlichen Schenfung zu heiligen, bewog auch den Neffen und Sohn, feiner angemaßten Burbe burch eben biefe heiligende Sand bie lette Sanktion zu verschaffen. Die Trennung, welche damals in der Kirche ausgebrochen war, begünstigte Rogers Absichten. Er verpflichtete fich den Papst Anatlet, indem er die Rechtmäßigkeit seiner Wahl anerfannte und mit seinem Degen zu behaupten bereit war. Für diese Gefälligkeit bestätigte ihm der dankbare Prälat die königliche Burde und ertheilte ihm die Belehnung über Capua und Neapel, die letten griechiichen Leben auf italienischem Boben, welche Roger Anstalten machte zu feinem Reich zu schlagen. Aber er tonnte fich ben einen Bapft nicht verpflichten, ohne sich in dem andern einen unversöhnlichen Keind zu erwecken. Auf seinem Haupte versammelt sich also jeht der Segen des einen Papstes und der Fluch des andern; welcher von beiden Krüchte traaen

iollte - beruhte mabriceinlich auf der Gute feines Degens.

Der neue König von Sicilien hatte auch feine gange Klugheit und Thatigfeit nothig, um dem Sturm zu begegnen, der fich in den Abendund Morgenländern wider ihn zusammenzog. Nicht weniger als vier jeindliche Mächte, unter denen einzeln genommen keine zu verachten war, hatten fich zu seinem Untergang vereinigt. Die Republik Benedig, welche schon ehmals wider Robert Buiscard Flotten in See geschickt und geholfen hatte, die griechischen Staaten gegen diesen Groberer zu vertheibigen. maffnete fich aufs neue gegen feinen Reffen, beffen furchtbare Geemacht ihr die Oberherrschaft auf dem adriatischen Busen freitig zu machen brobte. Roger batte diese taufmannische Macht an ihrer empfindlichten Seite angegriffen, da er ihr eine große Geldsumme an Waaren weanebmen ließ. Der griechische Raifer Ralojoannes hatte den Berluft so vieler Staaten in Griechenland und Italien und noch die neuerliche Wegnahme von Neavel und Capua an ihm zu rachen. Beide Sofe von Konstantinovel und Benedig schickten nach Merseburg Abgeordnete an Raiser Lothar. dem verhakten Räuber ihrer Staaten einen neuen Keind in dem Oberhaupt des beutschen Reichs zu erwecken. Papst Innocentius, an friegrifder Macht zwar ber ichwächste unter allen Gegnern Rogers, mar einer ber furchtbarften burch bie Geschäftigfeit seines Saffes und burch bie Waffen der Kirche, die ihm zu Gebote ftanden. Man überredete ben Raifer Lothar, daß das normännische Reich im untern Stalien und die Anmakung ber sicilianischen Königswurde burch Roger mit ber oberften Gerichtsbarfeit ber Raifer über diese Lander unverträglich seien. und daß es dem Nachfolger der Ottonen gebühre, der Berminderung des Reichs fich entgegen zu feten.

So wurde Lothar veranlaßt, einen zweiten Marich über die Alven zu thun und gegen König Roger von Sicilien einen Keldzug zu unternehmen. Seine Armee war jetzt zahlreicher, die Bluthe des deutschen Adels war mit ihm, und die Tapferfeit der hobenstaufen lämpfte für feine Sache. Die lombardischen Städte, von jeher gewohnt, ihre Untermurfigfeit nach der Stärke der Rriegsheere abzumagen, mit welchen fich Die Raifer in Stalien zeigten, bulbigten feiner unwiderstehlichen Dacht, und ohne Wiberstand öffnete ihm die Stadt Mailand ihre Thore. bielt einen Reichstag in ben roncalischen Felbern und zeigte ben Stalienern ihren Oberherrn. Darauf theilte er fein Beer, beffen eine Balfte unter der Anführung Herzog Heinrichs von Bapern in das Toscanische brang, die andre unter dem perfonlichen Commando des Raifers, langs ber adriatischen Seefufte, geraden Wegs gegen Apulien anrudte. Der griechische Sof und die Republit Benedig hatten Truppen und Gelb zu Diefer Kriegsruftung hergeschoffen. Zugleich ließ die Stadt Bija, bamals icon eine bedeutende Seemacht, eine fleine Flotte biefer Landarmee fol-

gen, bie feindlichen Geeplate anzugreifen.

Jetzt schien es um die normannische Macht in Italien gethan, und nicht ohne Theilnehmung sieht man das Gebäube, an welchem die Tapferfeit so vieler Helden gearbeitet, welches das Glück selbst so sichtbar in Schutz genommen hatte, sich zu seinem Untergang neigen. Glorreiche Erfolge krönen den ersten Anfang Lothars. Capua und Benevent missen sich ergeben. Die apulischen Städte Trani und Bari werden erobert; die Pisaner bringen Amals, Lothar selbst die Stadt Salerno zur Uebergabe. Sine Säule der normännischen Macht stürzt nach der andern, und von dem seiner Lande Italiens vertrieben, bleibt dem neuen Könige nichts übrig, als in seinem Erbreich Sicilien eine letzte Auslucht zu suchen.

Aber es war das Schickal von Tancreds Geichlecht, daß die Kirche mit und ohne ihren Willen für sie arbeiten sollte. Kaum war Salerno erobert, so nimmt Innocentius diese Stadt als ein papstliches Lehen in Anspruch, und ein lebhafter Zank entspinnt sich darüber zwischen diesem Papst und dem Kaiser. Sin ähnlicher Streit wird über Apulien rege, über welche Provinz man übereingekommen war einen Herzog zu setzen, dessen Belehnung, als das Zeichen der obersten Hoheit, Innocentius gleichsalls dem Kaiser Zothar streitig macht. Um einen dreißigtägigen verderblichen Streit zu beendigen, vereinigt man sich endlich in der sondernabenen Auskunft, daß Beide, Kaiser und Papst, bei dem Belehnungsatt diese Herzogs berechtigt sein sollten, zu gleicher Zeit die Hand an die Fahne zu legen, die dem Basallen bei der Hulbigungsseirlichkeit von

dem Lehensherrn übergeben ward.

Während diese Zwielpalts ruhte der Krieg gegen Roger oder ward wenigstens sehr läffig geführt, und dieser wachsame thätige Fürst gewann Zeit, sich zu erholen. Die Bisaner, unzufrieden mit dem Papst und den Deutschen, sührten ihre Flotte zurück, die Dienstzeit der Deutschen war Ende, ihr Geld verschwendet, und der seinbselige Einsluß des neapre litanischen Himmels fing an, die gewohnte Verheerung in ihrem Lager anzurichten. Ihre immer sauter werdende Ungeduld rief den Kaiser aus den Armen des Siegs. Schneller noch, als sie gewonnen worden, gingen die meisten der gemachten Eroberungen nach seiner Entsernung verloren. Roch in Bononien mußte Lothar die niederschlagende Nachricht hören, daß Salerno sich an den Feind ergeben, daß Capua erobert und der Herzog von Neapel selbst zu den Normannern übergetreten sei. Nur Apubenschen wurde durch seinen neuen Herzog mit Hilse eines zurückgebliedenen deutschen Corps standhaft behauptet, und der Verlust dieser Provinz war der Breis, um welchen Roger seine übergen Länder gerettet sab.

Nachbem ber normännische Bapst Anaklet gestorben und Innocentius alleiniger Fürst der Kirche geworden war, hielt er im Lateran eine Kirchenversammlung, welche alle Dekrete des Gegenpapstes für nichtig erklärte und seinen Beschützer Noger abermals mit dem Bannstuch belegte. Innocentius zog auch, nach dem Beispiel des Leo, in Berson gegen den sicilianischen Fürsten zu Felde, aber auch er mußte, wie sein Borgänger, diese Berwegenheit mit einer gänzlichen Riederlage und dem Berluft seiner Freiheit bezahlen. Roger aber suchte als Sieger den Frieden mit der Kirche, der ihm um fo nothiger mar, da ihn Benebig und Konftantinopel mit einem neuen Angriff bedrobten. Er erhielt von dem gefangenen Bapfte die Belebnung über fein Ronigreich Sicilien: feine beiden Gobne murben als Bergoge von Capua und Apulien anerfannt. Er felbst sowohl als diese mußten bem Bapft ben Bafalleneid leisten und fich zu einem jährlichen Tribut an die romische Rirche versteben. Ueber Die Anspriiche bes beutschen Reichs an biese Bropingen. um berentwillen boch Innocentius felbft ben Raifer wider Rogern bewaffnet batte. murde bei diesem Bergleiche ein tiefes Stillichweigen beobachtet. So wenig konnten Die romischen Raiser auf Die papstliche Redlichkeit gablen , wenn man ihres Arms nicht benöthigt mar! Roger füßte ben Bantoffel feines Gefangenen, führte ihn nach Rom gurud, und Friede war zwischen ben Normannern und bem apostolischen Stuhl. Lothar felbst hatte auf der Rudfehr nach Deutschland im Jahr 1137 in einer ichlechten Bauernhütte zwischen bem Lech und bem Inn fein mubeund ruhmvolles Leben geendigt.

Unfehlbar war der Plan Dieses Kaisers gewesen, daß ihm sein Tochetermann, Herzog Heinrich von Bahern und Sachsen, auf dem Kaiserthron folgen sollte, wozu er wahrscheinlich noch bei seinen Lebzeiten Anstalten zu machen gesonnen gewesen war. Aber ehe er einen Schritt

begwegen thun tonnte, überraschte ihn ber Tod.

heinrich von Bayern hatte die Fürsten Deutschlands mit vielem Stolz behandelt und war ihnen auf dem italienischen Feldzug sehr gebieterisch begegnet. Auch jetzt, nach Lothars Tode, bemühte er sich nicht sehr um ihre Freundschaft und machte sie dadurch nicht geneigt, ihre Bahl auf ihn zu richten. Ganz anders betrug sich Konrad von Hohenstaufen, der den Zug nach Jtalien mitgemacht und auf demselben die Hürsten, besonders den Erzbischof von Trier, für sich einzunehmen gewußt hatte. Außerdem schwebte die kürzlich sestgeiete Bahlfreiheit des deutschen Reichs den Fürsten noch zu lebhaft vor Augen, und alles kam jetzt darauf an, den geringsten Schein einer Rücksicht auf das Erberecht bei der Kaiserwahl zu vermeiben. Heinrichs Berwandtschaft mit Lothar war also ein Beweggrund mehr, ihn bei der Wahl zu übergehen. In diesem allem kam noch die Furcht vor seiner überwiegenden Macht, welche, mit der Kaiserwirdesvereinigt, die Freiheit des deutschen Reichs zu Erund richten konnte.

Jett also sah man auf einmal das Staatsspstem der deutschen Fürften umgeändert. Die Welfische Familie, welcher Heinrich von Bahern angehörte, unter der vorigen Regierung erhoben, mußte jeht wieder herabgeseht werden, und das Hohenstausische Haus, unter der vorigen Regierung zurückgesetzt, sollte wieder die Oberhand gewinnen. Der Erzbischof von Mainz war eben gestorben, und die Wahl eines neuen Erzbischofs sollte der Wahl des Kaifers billig vorangehen, da der Erzbischof bei der Kaiferwahl eine Hauptrolle spielte. Weil aber zu fürchten war,

daß das große Gefolge von fachlichen und baberifchen Bifcbfen und meltlichen Bafallen, mit welchen Beinrich auf den Babltag murbe angezogen fommen, die Ueberlegenheit der Stimmen auf feine Seite neigen mochte. so eilte man — wenn es auch eine Unregelmäßigkeit kosten sollte — por seiner Ankunft die Kaiserwahl zu beendigen. Unter der Leitung des Erzbischofs von Trier, der dem Hobenstaufischen Sause vorzüglich hold mar. tam diese in Roblenz zu Stande (1137), Herzog Konrad ward erwählt und empfing auch fogleich zu Nachen bie Krone. Go fcnell batte bas Schicffal gewechselt, daß Konrad, ben ber Papft unter ber porigen Regierung mit dem Banne belegte, fich jett dem Tochtermann eben bes Lothar vorgezogen fah, der für den römischen Stuhl doch so viel gethan hatte. Zwar beschwerten fich Heinrich und alle Fürsten, welche bei ber Bahl Konrads nicht zu Rath gezogen worden, laut über diese Unregelmäßigfeit; aber die allgemeine Furcht por der Uebermacht des Welfischen Saufes und der Umftand, daß fich ber Papft für Ronrad erflärt hatte, brachte die Migvergnügten zum Schweigen. Beinrich von Bapern, ber Die Reichsinsignien in Sanden batte, lieferte fie nach einem furzen Widerfand aus.

Konrad sah ein, daß er dabei noch nicht stille stehen könne. Die Macht des Belssischen Hauses war so hoch gestiegen, daß es eben so gesährliche Folgen sitt die Ruhe des Reiches haben muste, dieses mächtige Haus zu haben, als die Erhebung desselben zur Kaiserwürde sitt die ständische Freiheit gehabt haben würde. Neben einem Basallen von dieser Macht konnte kein Kaiser ruhig regieren, und das Reich war in Gesahr, von einem bürgerlichen Kriege zerrissen zu werden. Man mußte also die Macht desselben wieder heruntersehen, und dieser Plan wurde von Konrad III. mit Standhaftigkeit besolgt. Er lud den Herzog Heinrich nach Augsburg vor, um sich über die Klagen zu rechtsertigen, die das Reich gegen ihn habe. Heinrich sand es bedenklich, zu erscheinen, und nach fruchtlosen Unterhandlungen erklärte ihn der Kaiser auf einem Hostag zu Würzburg in die Reichsacht; auf einem andern zu Goslar wurden ihm seine beiden Herzogthümer Sachsen und Bahern abgesprochen.

Diese raschen Urtheile wurden von eben so frischer That begleitet. Bahern verlieh man dem Nachbar desselben, dem Markgrasen von Oestreich; Sachsen wurde dem Markgrasen von Brandenburg, Albrecht der Bär genannt, übergeben. Bahern gab Herzog Heinrich auch ohne Widerstand auf, aber Sachsen hosste er zu retten. Ein kriegerischer ihm ergebener Abel stand hier bereit, sür seinen Sache zu sechten, und weder Albrecht von Brandenburg, noch der Kaiser selbst, der gegen ihn die Baffen ergriff, konnten ihm dieses Herzogthum entreißen. Schon war er im Begriff, auch Bahern wieder zu erobern, als ihn der Tod von seinen Unternehmungen abrief und die Hackel des Bürgerkriegs in Deutschland verlöschte. Bahern erhielt nun der Bruder und Nachsolger des Markarassen Leopold von Oesterreich, Heinrich, der sich im Besitz des Markarassen Leopold von Oesterreich, Heinrich, der sich im Besitz

bieses Herzogthums durch eine Heirathsverbindung mit der Wittwe des verstorbenen Herzogs, einer Tochter Lothars, zu befestigen glaubte. Dem Sohn des Berstorbenen, der nachher unter dem Namen Heinrichs des Löwen berühmt ward, wurde das Herzogthum Sachsen zurlickgegeben, wogegen er auf Bahern Berzicht that. So beruhigte Konrad auf eine Zeit lang die Stürme, welche Deutschladds Ruhe gestört hatten und noch gefährlicher zu flören drohten — um in einem thörichten Zug nach Jerusalem der herrschenden Schwachheit seines Jahrhunderts einen verderblichen Tribut zu bezahlen.

Anmerkung bes Herausgebers. Gine Fortsetung bieser Abhandlung hat im vierten Bande ber historischen Memoires (erste Abtheilung) herr Geheimer Legationsrath von Woltmann geliesert, welcher im J. 1795, als damaliger Prosession, sich mit Schillern zur Herausgabe der ersten Abtheilung dieser Memoires verband.

## Geschichte der Unruhen in Frankreich, welche der Regierung Heinrichs IV. vorangingen.

(Aus ber Sammlung hiftorischer Memoires II. Abtheilung 1., 2., 3., 4. und 5. Banb.)

Die Regierungen Karls VIII., Ludwigs XII. und Franz' I. hatten für Frankreich eine glänzende Epoche vorbereitet. Die Feldzüge dieser Fürsten nach Italien hatten den Heldengeist des französischen Abels wieder entzündet, den der Despotismus Ludwigs XI. beinahe erstickt hatte. Ein schwärmerscher Rittergeist slammte wieder auf, den eine begre Laktit unterstätigte.

Im Kampf mit ihren ungeübten Nachbarn lernte die Nation ihre Ucherlegenheit kennen. Die Monarchie hatte sich gebildet, die Berkassung des Königreichs eine mehr regelmäßige Gestalt angenommen. Der sonst so furchtbare Trot übermächtiger Großen fügte sich jetzt wieder in die Schranken eines gemeinschaftlichen Gehorsams. Ordentliche Steuern und stehende Heere besesseheitigten und schirmten den Thron, und der König war etwas mehr als ein begütterter Gelmann in seinem Reiche.

In Italien war es, wo sich die Kraft dieses Königreichs zum erstenmal offenbarte. Unmütz zwar floß dort das Blut seiner Heldensöhne, aber Europa konnte seine Bewunderung einem Bolke nicht versagen, das sich zu gleicher Zeit gegen sinf vereinigte Feinde glorreich behauptete. Das Licht schöner Künste war nicht lange vorher in Italien aufgegangen, und etwas mildere Sitten verriethen bereits seinen verebelnden Einsuß. Bald zeigte es seine Kraft an den trotigen Siegern, und Italiens Künste unterjochten das Genie der Franzosen, wie ehemals Griechenlands Kunst seinerömischen Beherrscher sich unterwürfig machte. Bald sanden sie dem Weg über die savohischen Aben, den der Krieg geöffnet hatte. Bon einm werständigen Regenten in Schutz genommen, von der Buchdruckertunst unterstützt, verdreiteten sie sich bald auf diesem dankbaren Boden.

Die Morgenröthe der Cultur erschien; schon eilte Frankreich mit schnellen Schritten seiner Civiliserung entgegen. Die neuen Meinungen erscheinen und gebieten diesem schönen Ansang einen traurigen Stillsand. Der Geist der Intoleranz und des Aufruhrs lösch ben noch schwachen Schimmer der Berseinerung wieder aus, und die schreckliche Fackel des Fanatismus seuchtet. Liefer als je stürzt dieser unglückliche Staat in seine barbarische Wildheit zurück, das Opfer eines langwierigen, verderblichen Bürgerkriegs, den der Ehrgeiz entstammt und ein wüthender

Religionseifer zu einem allgemeinen Brande vergrößert.

So feurig auch das Interesse war, mit welchem die eine Balfte Europens die neuen Meinungen aufnahm und die andre dagegen fanipfte. so eine mächtige Triebfeder der Religionsfangtismus auch für sich selbst ift, fo waren es doch großentheils fehr weltliche Leidenschaften, welche bei dieser großen Begebenheit geschäftig waren, und größtentheils politische Umftande, welche den unter einander im Kampfe begriffenen Religionen zu hilfe tamen. In Dentschland, weiß man, begunftigte Luthern und feine Meinungen bas Mißtrauen ber Stande gegen die machfenbe Macht Desterreichs; ber Haß gegen Spanien und die Furcht vor dem Inquisitionsgerichte vermehrte in den Niederlanden den Anhang der Protestanten. Gustav Basa vertilgte in Schweben zugleich mit ber alten Religion eine furchtbare Cabale, und auf bem Ruin eben biefer Rirche befestigte die britannische Elisabeth ihren noch wantenden Thron. Gine Reihe schwachköpfiger, zum Theil minderjähriger Könige, eine schwantende Staatstunft, die Giferfucht und ber Wettfampf ber Groken um bas Ruder balfen die Fortschritte der neuen Religion in Frankreich bestimmen. Wenn fie in diesem Konigreich jett banieberliegt und in einer Salfte Deutschlands, in England, im Norben, in ben Rieberlanden thronet, so lag es sicherlich nicht an der Muthlosigkeit oder Kälte ihrer Berfechter, nicht an unterlagnen Berfuchen, nicht an ber Gleichgultigfeit ber Nation. Gine heftige, langwierige Gahrung erhielt bas Schickfal biefes Königreichs im Zweifel; fremder Ginflug und ber gufällige Umstand einer neuen indirekten Thronfolge, die gerade damals eintrat, mußte den Untergang der calvinischen Kirche in diesem Staat entscheiden.

Gleich im ersten Biertel des sechzehnten Jahrhunderts fanden die Reuerungen, welche Luther in Deutschland predigte, den Weg in die französischen Provinzen. Weder die Censuren der Sorbonne im Jahr 1521, noch die Beschlüsse des Pariser Parlaments, noch selbst die Anathemen der Bischöfe vermochten das schnelle Glück aufzuhalten, das sie in wenig, Jahren bei dem Bolt, dei dem Adel, dei Einigen von der Geistickeit machten. Die Lebhaftigkeit, mit welcher das sanguinische, geistreiche Bolt der Franzosen sede Neuigkeit zu behandeln psiegt, verleugenete sich weder dei den Anhängern der Resormation, noch dei ihren Bersschern. Franz des Ersten triegerische Regierung und die Berständnisse diesen Monarchen mit den deutschen Protestanten trugen nicht wenig dazu bei, die Resigionsneuerungen bei seinen französischen Unterthanen in

schnellen Umlauf zu bringen. Umsonst, daß man in Paris endlich zu bem fürchterlichen Mittel des Feuers und des Schwertes griff — es that keine beßre Wirkung, als es in den Niederlanden, in Deutschland, in England gethan hatte, und die Scheiterhausen, welche der fanatische Berfolgungsgeis ansiecte, die den Holdendauben

und ben Rubm feiner Opfer zu beleuchten.

Die Religionsverbefrer führten bei ihrer Bertheidigung und bei ihrem Angriff auf die herrschende Kirche Baffen, welche weit guverläffiger wirkten, als alle, die der blinde Gifer der ftarkern Rahl ihnen entgegen feten fonnte. Geschmad und Aufflärung fampften auf ihrer Seite: Unwissenheit. Bedanterei waren der Antheil ihrer Berfolger. Die Sittenlosigfeit, Die tiefe Sanorang des tatholischen Clerus gaben dem Bit ihrer öffentlichen Redner und Schriftsteller Die geführlichften Blogen, und unmöglich tonnte man die Schilderungen lefen, welche ber Beift ber Satire Dieje lettern von dem allgemeinen Berberbnif entwerfen lief. ohne fich von der Nothwendigfeit einer Berbegrung überzeugt zu fühlen. Die lesende Welt murde täglich mit Schriften biefer Art überschwemmt, in welchen, mehr ober minder gludlich, die herrschenden Lafter bes hofes und der tatholischen Beiftlichkeit dem Unwillen, dem Abichen, dem Belächter bloß gestellt und die Dogmen der neuen Kirche, in jede Anmuth bes Styls gekleidet, mit allen Reigen bes Schonen, mit aller binreikenben Rraft des Erhabnen, mit dem unwiderstehlichen Zauber einer ebeln Simplicität ausgestattet maren. Wenn man diese Deifterstücke ber Beredsamteit und des Wites mit Ungeduld verschlang, so waren die abgeschniadten ober feierlichen Gegenschriften bes andern Theils nicht bazu gemacht, etwas anders als Langeweile zu erregen. Bald batte die verbesserte Religion den geistreichen Theil des Bublikums gewonnen — eine unftreitig glanzendere Majorität als der bloße blinde Bortbeil der größern Menge, ber ihre Begner begunftigte.

Die anhaltende Buth der Verfolgung nöthigte endlich den unterbriidten Theil, an der Königin Margaretha von Navarra, ber Schwester Frang' I., fich eine Beschützerin zu suchen. Geschmad und Wiffenschaft waren eine hinreichende Empfehlung bei biefer geiftreichen Fürftin, welche, selbst große Kennerin des Schönen und Wahren, für die Religion ihrer Lieblinge, beren Kenntniffe und Geift fie verehrte, nicht ichmer zu gewinnen war. Ein glanzender Kreis von Gelehrten umgab diefe Kürftin. und die Freiheit des Geiftes, welche in diesem geschmackvollen Birtel berrichte, konnte nicht anders als eine Lebre begünstigen, welche mit ber Befreiung vom Joche der Hierarchie und des Aberglaubens angefangen hatte. An dem Sof diefer Königin fand die gedruckte Religion eine Ruflucht; manches Opfer wurde durch fie dem blutdürstigen Verfolgungsgeist entzogen, und die noch traftlose Partei hielt sich an diesem schwachen Ast gegen das erste Ungewitter fest, das sie sonst in ihrem noch zarten Anfang fo leicht hatte hinraffen konnen. Die Berbindungen, in welche Frang I mit den deutschen Protestanten getreten mar, hatten auf bie Maßregeln keinen Ginfluß, beren er sich gegen seine eignen protestantiiden Unterthanen bedieute. Das Schwert ber Inquisition mar in jeder Broving gegen fie gezuckt, und zu eben ber Beit, mo biefer zweidentige Monarch die Kürsten des Schmalkalbischen Bundes gegen Karl V., seinen Rebenbuhler, aufforderte, erlaubt er dem Blutdurft seiner Anquisitoren, gegen das schuldlose Bolf der Walbenser, ihre Glaubensgenossen, mit Schwert und Fener zu wüthen. Barbarisch und schrecklich, sagt der Geidichtidreiber be Thou, war ber Spruch, ber gegen fie gefällt warb, barbarifder noch und ichrecklicher feine Bollftreckung. Zwei und zwanzig Dörfer legte man in die Aiche, mit einer Unmenschlichkeit, wovon fich bei den rohesten Boltern tein Beispiel findet. Die unglückeligen Bewohner, bei Nachtzeit überfallen und bei dem Schein ihrer brennenden Sabe pon Gebirge ju Gebirge gescheucht, entrannen bier einem Sinterhalte nur, um bort in einen andern ju fallen. Das jammerliche Gefchrei ber Alten, ber Frauenspersonen und ber Rinber, weit entfernt, bas Tigerhers ber Golbaten zu erweichen, biente zu nichts, als biefe lettern auf die Spur der Klücktigen zu führen und ihrer Mordbegier das Opfer zu perrathen. Ueber fiebenhundert diefer Ungludlichen murben in der einzigen Stadt Cabrières mit talter Graufamteit erfcblagen, alle Frauenspersonen dieses Orts im Dampf einer brennenden Scheune erstickt und die, welche fich von oben berab flüchten wollten, mit Biten aufgefangen. Selbft an bem Erdreich, welches ber Fleiß biefes fanften Bolls aus einer Bufte zum blübenden Garten gemacht hatte, ward der vermeintliche Freglaube feiner Pflüger bestraft. Nicht bloß die Wohnungen riß man nieder, auch die Baume wurden umgehauen, die Saaten gerftort, die Kelder verwüstet und das lachende Land in eine traurige Wildniß vermanbelt.

Der Unwille, ben diese eben so unnütze als beispiellose Grausamteit erweckte, sührte dem Protestantismus mehr Bekenner zu, als der inquisitorische Eiser der Geistlichkeit würgen konnte. Mit jedem Tage wuchs der Anhang der Neuerer, besonders seitdem in Genf Calvin mit einem neuen Religionsspstem aufgetreten war und durch seine Schrift vom dristlichen Unterricht die schwankenden Lehrmeinungen sixiert, dem ganzem Gottesdienst eine mehr regelmäßige Gestalt gegeben und die unter sich selbst nicht recht einigen Glieder seiner Kirche unter einer bestimmten Glaubenssormel vereinigt hatte. In kurzem gelang es der strengeren und einsachen Religion des französsichen Apostels, dei seinen Landskeuten Luthern selbst zu verdrängen, und seine Lehre fand eine desto günstigere Aufnahme, ze mehr sie von Mysterien und lästigen Gebräuchen gereinigt war, und ze mehr sie es der lutherischen an Entserung vom Bapstihum zuvorthat.

Das Blutbad unter den Waldensern zog die Calvinisten, deren Erbitterung jetzt keine Furcht mehr kannte, an das Licht hervor. Nicht zufrieden, wie bisher, sich im Dunkel der Nacht zu versammeln, wagten sie es jetzt, durch öffentliche Ausammenkinste den Nachsorschungen der Obrigkeit hohn zu sprechen und selbst in den Borstädten von Paris die Psalmen des Marot in großen Bersammlungen abzusingen. Der Reiz des Neuen führte bald ganz Paris herbei, und mit dem Wohlklang und der Anmuth dieser lieder wußte sich ihre Religion selbst in manche Gemüther zu schweicheln. Der gewagte Schritt hatte ihnen zugleich ihre surchtbare Anzahl gezeigt, und bald solgten die Protestanten in dem übrigen Königreich dem Beispiel, das ihre Brüder in der Hauptsadt

qeqeben.

Auge flog.

heinrich II., ein noch strengerer Berfolger ihrer Partei als sein Bater, nahm jetzt vergebens alle Schrecken der königlichen Strafgewalt gegen sie zu hilfe. Bergebens wurden die Soitte geschärft, welche ihren Glauben verdammten. Umsonst erniedrigte sich eier Fürst so weit, durch seine königliche Gegenwart den Eindruck ihrer hinrichtungen zu erhöhen und ihre henter zu ermuntern. In allen großen Städten Frankreichs rauchten Scheiterhausen, und nicht einmal aus seiner eigenen Gegenwart konnte heinrich den Calvinismus verdannen. Diese Lehre hatte unter der Armee, auf den Gerichtsstühlen, hatte selbst an seinem hof zu St. Germain Anhänger gesunden, und Franz von Coligny, herr von Andelot, Obrister des französischen Fußvolks, erklärte dem König mit dreister Stirn ins Gesicht, daß er lieber sterben wolle, als eine Wessebelüchen.

Endlich aufgeschreckt von der immer mehr um fich greifenden Gefahr, welche die Keligion seiner Bölker und, wie man ihn fürchten ließ, felbst seinen Thron bedrohte, überließ fich dieser Kürst allen gewaltthätigen Magregeln, welche die Habsucht der Höflinge und der unreine Gifer des Clerus ihm diftierte. Um durch einen enticheidenden Schritt ben Muth ber Partei auf einmal zu Boben zu ichlagen, erschien er eines Tages selbst im Parlamente, ließ bort fünf Glieder dieses Gerichtshofs, die fich den neuen Meinungen gunftig zeigten, gefangen nehmen und gab Befehl, ihnen schleunig den Brozek zu machen. Bon jett an erfuhr die neue Sette feine Schonung mehr. Das verworfne Beglicht ber Angeber wurde durch versprochne Belohnungen ermuntert, alle Gefängniffe bes Reichs in turzem mit Schlachtopfern der Unduldsamkeit angefüllt; Riemand magte es, für fie die Stimme zu erheben. Die reformierte Bartei in Frankreich stand jetzt, 1559, am Rand ihres Untergangs; ein machtiger unwiderstehlicher Fürst, mit gang Europa im Frieden und unumidrantter Berr von allen Kraften bes Ronigreichs, zu biefem großen Werke von dem Bapft und von Spanien felbst beginstigt, batte ihr bas Berderben geschworen. Gin unerwarteter Gludsfall mußte fich ins Mittel schlagen, dieses abzuwenden, welches auch geschah. Ihr unver-

Diefer unverhoffte Sintritt Heinrichs II. war ber Eingang zu ben gefährlichen Berrfittungen, welche ein halbes Jahrhundert lang bas

söhnlicher Feind starb mitten unter diesen Zurlistungen, von einem Lanzensplitter verwundet, der ihm bei einem sestlichen Turnier in das Königreich zerriffen und die Monarchie ihrem gänzlichen Untergang nahe brachten. Heinrich hinterließ seine Gemahlin Katharina, aus dem herzoglichen Hause von Medicis in Florenz, nebst vier unreisen Söhnen, unter denen der älteste, Franz, kaum das sechzehnte Jahr erreicht hatte. Der König war bereits mit der jungen Königin von Schottland, Maria Stuart, vermählt, und so mußte sich das Scepter zweier Reiche in zwei Händen vereinigen, die noch lange nicht geschicht waren, sich selbst zu regieren. Ein Heer von Ehrgeizigen streckte schon gierig die Hände darnach aus, es ihnen zu erleichtern, und Frankreich war das ungsückliche

Opfer bes Rampfs, ber fich barüber entzundete.

Besonders waren es zwei mächtige Faktionen, welche sich ihren Ginfluß bei dem jungen Regentenpaar und die Bermaltung bes Königreichs ftreitig machten. An ber Spite ber einen ftand ber Connetable von Frantrei b, Anna von Montmorency, Minister und Gunftling des verftorbnen Königs, um ben er fich burch feinen Degen und einen ftrengen, über alle Berführung erhabnen Batriotismus verdient gemacht hatte. Ein gleichmutbiger, unbeweglicher Charafter, den feine Widerwärtigfeit erichüttern, fein Gludefall ichwindlicht machen tonnte. Diefen gefetten Beift hatte er bereits unter ben vorigen Regierungen bewiesen, wo er mit gleicher Gelaffenheit und mit gleich ftanbhaftem Muth ben Bantelmuth feines Monarchen und den Wechfel des Kriegsgluds ertrug. Der Solbat wie ber Bofling, ber Financier wie ber Richter gitterten vor feinem durchdringenden Blid, ben teine Taufdung blendete, vor Diefem Beifte ber Ordnung, ber feinen Fehltritt vergab, por biefer feften Tugend, über die feine Bersuchung Macht hatte. Aber in ber rauben Schule des Kriegs erwachsen und an ber Spite ber Armeen gewöhnt, unbedingten Gehorsam zu erzwingen, fehlte ihm die Geschmeidigkeit des Staatsmanns und Soflings, welche burch Rachgeben fiegt und burch Unterwerfung gebietet. Groß auf der Waffenbubne, verscherzte er seinen Ruhm auf ber andern, welche der Awang der Zeit ihm jetzt anwies, welche ihm Ehrgeiz und Patriotismus zu betreten befahlen. Solch ein Mann war nirgends an seinem Plate, als wo er herrschte, und nur gemacht, fich auf der erften Stelle zu behaupten, aber nicht mohl fähig, mit hofmannischer Runft barnach zu ringen.

Lange Erfahrung, Berdienste um den Staat, die selbst der Neid nicht zu verringern wagte, eine Redlichkeit, der auch seine Feinde huldigten, die Gunst des verstorbnen Monarchen, der Glanz seines Geschlechts schienen den Connetable zu dem ersten Bosten im Staat zu berechtigen und jeden fremden Anspruch im Boraus zu entsernen. Aber ein Mann gehörte auch dazu, das Berdienst eines solch en Dieners zu würdigen, und eine ernstliche Liebe zum allgemeinen Wohl, um seinem gründlichen innern Werth die rauhe Außenseite zu vergeben. Franz IL war ein Jüngling, den der Ehron nur zum Genusse, nicht zur Arbeit rief, dem ein so strenger Ausselehr seiner Handlungen nicht willommen sein sonnte, Wontmorenchs ausser Zugend, die ihn bei dem Vater und Großvater

in Gunft gesetzt hatte, gereichte ihm bei dem leichtfinnigen, schwachen Sohn jum Berbrechen und machte es ber entgegengesetzten Cabale leicht,

über biefen Begner zu triumphieren.

Die Buifen, ein nach Frankreich verpflanzter Zweig bes Lothringifden Rürftenhaufes, maren die Seele biefer furchtbaren Kattion. Frang von Lothringen. Bergog von Buife, Obeim der regierenden Königin, vereinigte in feiner Berfon alle Gigenschaften, welche Die Aufmerksamkeit ber Menichen feffeln und eine Berrichaft über fie erwerben. Frantreich verehrte in ihm feinen Retter, ben Wiederhersteller feiner Ehre bor der gangen europäischen Welt. Un feiner Geschicklichkeit und feinem Muth mar bas Gliick Karls V. gescheitert; feine Entschlossenheit batte bie Schande ber Borfahren ausgeloscht und ben Englandern Calais, ihre lette Besitung auf frangofischem Boben, nach einem zweihundertjährigen Befite entriffen. Sein Name war in Aller Munde, feine Bewundrung lebte in Aller Bergen. Dit dem weitsebenden Berricherblide des Staats manns und Feldherrn verband er die Ruhnheit des helben und die Bewandtheit des Höflings. Wie das Blud, fo hatte icon die Natur ibn jum Gerricher ber Menschen gestempelt. Ebel gebildet, von erhabner Statur, foniglichem Anstand und offner gefälliger Miene, hatte er fcon Die Sinne bestochen, ebe er die Bemuther fich unterjochte. Den Glang seines Ranges und seiner Macht erhob eine natürliche angestammte Burde, die, um zu herrichen, feines außern Schmucks zu bedurfen ichien. Berablaffend, ohne fich zu erniedrigen, mit dem Geringften gefprächig, frei und vertraulich, ohne die Bebeimniffe feiner Politit preiszugeben, verschwenderisch gegen seine Freunde und großmuthig gegen ben entwaffneten Feind, ichien er bemuht zu fein, den Reid mit feiner Große, den Stolz einer eifersuchtigen Nation mit feiner Macht auszusöhnen. Alle diese Borguge aber maren nur Bertzeuge einer unerfättlichen sturmischen Ehrbegierde, die, von feinem Sinderniß geschreckt, von feiner Betrachtung aufgehalten, ihrem hochgesteckten Biel furchtlos entgegenging und, gleichgultig gegen bas Schicffal von Laufenden, von der allgemeinen Berwirrung nur begunftigt, durch alle Krummungen der Cabale und mit allen Schreckniffen der Gewalt ihre verwegnen Entwürfe verfolgte. Diefelbe Chrinicht, von nicht geringern Gaben unterftutt, beherrichte ben Carbinal von Lothringen, Bruder des Herzogs, der, eben so machtig burch Wiffenschaft und Beredsamteit, als jener durch feinen Degen, furchtbarer im Scharlach als der Herzog im Panzerhemd, seine Brivatleiden-Schaften mit bem Schwert der Religion bewaffnete und die ichwarzen Entwürfe seiner Chrsucht mit biesem beiligen Schleier bededte. Ueber ben gemeinschaftlichen Zweck einverstanden, theilte fich dieses unwiderstehliche Brüberpaar in die Nation, die, ehe sie es wußte, in seinen Keffeln fich frümmte.

Leicht war es beiben Brübern, sich ber Neigung des jungen Königs zu bemächtigen, den seine Gemahlin, ihre Nichte, unumschränkt leitete; schwerer, die Königin Mutter Katharine für ihre Absichten zu gewinnen. Der Name einer Mutter bes Königs machte fie an einem getheilten hose mächtig, mächtiger noch die natürliche Ueberlegenheit ihres Berstandes über das Gemüth ihres schwachen Sohnes; ein verborgner, in Känken ersinderischer Geist, mit einer grenzenlosen Begierde zum Herrichen vereinigt, konnte sie zu einer furchtbaren Gegnerin machen. Ihre Gunst zu erschleichen, wurde deswegen kein Opfer gespart, keine Erniedrigung gescheuet. Reine Psiicht war so heilig, die man nicht verletzte, ihren Reigungen zu schmeicheln; keine Freundschaft so festgeknüpft, die nicht zerrissen wurde, ihrer Rachsucht ein Opser preiszugeben; keine Feindschaft so tief gewurzelt, die man nicht gegen ihre Günstlinge ablegte. Bugleich unterließ man nichts, was den Connetable bei der Kolden. Bugleich unterließ man nichts, was den Connetable der ber Keinbschunken sonnte, und so gelang es wirklich der Cabale, die geschrliche Berzbindung zwischen Katharinen und biesem Keldherrn zu verhindern.

Unterbeffen batte ber Connetable alles in Bewegung gefett, fich einen furchtbaren Anhang zu verschaffen, ber die lothringische Bartei überwiegen komte. Raum mar Beinrich todt, fo murben alle Bringen von Geblut, und unter diefen besonders Anton von Bourbon, Ronig von Navarra, von ihm herbeigerufen, bei dem Monarchen den Boften einzunehmen, zu dem ihr Rang und ihre Geburt fie berechtigte. Aber ebe fie noch Reit hatten, zu erscheinen, waren ihnen die Buifen icon bei bem Ronige guborgekommen. Dieser erklärte ben Abgesandten des Barlaments, Die ihn zu seinem Regierungsantritt begrußten, bag man fich fünftig in jeder Angelegenheit Des Staats an Die lothringischen Bringen zu wenden habe. Auch nahm ber Bergog fogleich Befit von dem Commando der Truppen; der Cardinal von Lothringen erwählte fich ben wichtigen Artitel ber Finangen zu seinem Antheil. Montmorency erhielt eine froftige Beisung, fich auf feinen Gutern gur Rube gu begeben. Die migperanugten Bringen von Geblüte hielten barauf eine Ausammentunft Bendome, welche der Connetable abwesend leitete, um fich über bie Magregeln gegen den gemeinschaftlichen Feind zu bereden. Den Beichluffen berfelben zufolge wurde der König von Navarra an den Hof abgeschickt, bei ber Konigin Mutter noch einen letten Bersuch ber Unterhandlung zu magen, ehe man fich gewaltsame Mittel erlaubte. Diefer Auftrag mar einer allzu ungeschickten Sand anvertraut, um seinen 3med nicht zu verfehlen. Anton von Ravarra, von der Allgewalt ber Guifen in Kurcht gesett, die fich ihm in ber gangen Mille ihrer herrlichkeit zeigten, verließ Paris und ben Sof unverrichteter Dinge, und die lothringifden Bruder blieben Meifter vom Schauplat.

Dieser leichte Sieg machte fie ted, und jest fingen fie an, teine Schranken mehr zu icheuen. Im Besitz der öffentlichen Einkunfte, hatten sie bereits unsägliche Summen verschwendet, um ihre Creaturen zu besohnen. Ehrenstellen, Pfrunden, Pensionen wurden mit freigebigekand zerstreut, aber mit dieser Berschwendung wuchs nur die Gierigkeit der Empfänger und die Zahl der Candidaten, und was sie bei dem kleinern Theil dadurch gewannen, verdarben sie bei einem weit größern,

welcher leer ausging. Die Sabsucht, mit ber fie fich felbst ben besten Theil an bein Raube bes Staats zueigneten, ber beleidigende Trot, mit bem fie fich auf Untoften ber pornehmften Saufer in Die wichtigften Bebienungen eindrängten, machte allgemein die Bemuther ichwierig; nichts aber war für bie Frangofen emporenber, als was fich ber bochfahrende Stolz des Cardinals von Lothringen zu Fontainebleau erlaubte. Un diesen Lustort, wo der Hof sich damals aufhielt, hatte die Gegenwart bes Monarchen eine große Menge von Berfonen gezogen, Die entweder um rudftanbigen Gold und Gnabengelber zu flehen ober für ihre geleifteten Dienste bie verdienten Belohnungen einzufordern getommen maren. Das Ungestum biefer Leute, unter benen fich zum Theil bie verbientesten Officiers ber Armee befanden, beläftigte ben Cardinal. Um fich ihrer auf einmal zu entledigen, ließ er nabe am toniglichen Schloffe einen Galgen aufrichten und zugleich burch ben öffentlichen Ausrufer vertiinbigen, daß Jeber, weß Standes er auch fei, ben ein Anliegen nach Kontainebleau geführt, bei Strafe Dieses Galgens, innerhalb vierundzwanzig Stunden Fontainebleau zu räumen habe. Bebandlungen biefer Art erträgt der Frangose nicht und barf fie unter allen Bolfern pon feinem Ronige am wenigsten ertragen. Zwar ward es an einem einzigen Tage baburch leer in Fontainebleau, aber zugleich wurde auch ber Keim des Unmuths in mehr als tausend Bergen nach allen Provingen bes Königreichs mit hinmeg getragen.

Bei ben Fortschritten, welche ber Calvinismus gegen bas Ende von Beinrichs Regierung in bem Konigreich gethan hatte, mar es von ber größten Wichtigfeit, welche Magregeln die neuen Minifter bagegen ergreifen wurden. Aus Ueberzeugung sowohl als Interesse eifrige Anhänger des Papstes, vielleicht damals schon geneigt, fich beim Drang ber Umftande auf spanische Silfe zu flüten, jugleich von ber Rothmenbigfeit überzeugt, die gablreichste und machtigfte Salfte ber Nation burch einen mabren ober verstellten Glaubenseifer zu gewinnen, tonnten fie fich feinen Augenblick über die Bartei bedenken, welche unter diefen Umftanben zu ergreifen mar. Seinrich II. hatte noch furz vor feinem Ende ben Untergang ber Calvinisten beschlossen, und man brauchte blok ber icon angefangenen Berfolgung ben Lauf gu laffen, um biefes Riel gu erreichen. Gehr furg also mar die Frift, welche ber Tod biefes Konigs ben Protestanten vergonnte. In feiner gangen Buth erwachte ber Berfolgungsgeift wieder, und die lothringischen Pringen bedachten fich um so weniger, gegen eine Religionspartei zu wuthen, die ein großer Theil

ibrer Feinde langft im Stillen begunftigte.

Der Proces bes berühmten Parlamentsraths Anna du Bourg verfündigte die blutigen Maßregeln der neuen Regierung. Er büßte seine fromme Standhaftigkeit am Galgen; die vier übrigen Räthe, welche zugleich mit ihm gesangen gesetzt worden, ersuhren eine gelindere Behandlung. Dieser unzweideutige öffentliche Schritt der lothringischen Prinzen gegen den Calvinismus verschaffte den migvergnügten Großen eine er-

wünschte Gelegenheit, die ganze reformierte Bartei gegen das Ministerium in Harnisch zu bringen und die Sache ihrer gekränkten Ehrsucht zu einer Sache ber Religion, zu einer Angelegenheit ber ganzen protestantischen Rirche zu machen. Jest alfo geschah bie ungliidsvolle Bermechselung politischer Beschwerden mit dem Glaubens-Interesse, und wider die politijde Unterbrudung murbe ber Religionsfanatismus zu Silfe gerufen. Mit etwas mehr Mäßigung gegen die migtrauischen Calvinisten war es den Buisen leicht, ben burch ihre Burudfetjung erbitterten Großen eine furchtbare Stüte zu entziehen und fo einen schrecklichen Bürgerfrieg in der Geburt zu ersticken. Dadurch, daß sie beide Barteien, die Migbergnügten und die durch ihre Zahl bereits furchtbaren Calvinisten, aufs Aeußerste brachten, zwangen fie beibe, einander zu suchen, ihre Rachgier und ihre Furcht fich wechselseitig mitzutheilen, ihre verschiednen Beichwerben zu vermengen und ihre getheilten Krafte in einer einzigen brohenden Faktion zu vereinigen. Bon jeht an fah der Calvinifte in den Lothringern nur die Unterbruder feines Glaubens und in Jedem, den ihr haß verfolgte, nur ein Opfer ihrer Intoleranz, welches Rache forberte. Bon jett an erblickte ber Katholike in eben diesen Lothringern nur die Beschützer feiner Rirche und in Jedem, der gegen fie aufftand, nur den Hugenotten, der die rechtgläubige Kirche zu stürzen suche. Jede Partei erhielt jett einen Anführer, jeder ehrgeizige Große eine mehr ober minder furchtbare Partei. Das Signal zu einer allgemeinen Trennung ward gegeben, und die ganze hintergangne Nation in den Brivatftreit einiger gefährlichen Burger gezogen.

Un Die Spite der Calvinisten ftellten fich die Bringen von Bourbon, Anton von Navarra und Ludwig Brinz von Condé, nebst der berühmten Familie der Chatillons, durch den großen Namen des Abmirals von Coligny in der Geschichte verherrlicht. Ungern genug riß sich der wolluftige Bring von Conde aus dem Schook bes Bergnugens, um bas haupt einer Bartei gegen die Buifen zu werden; aber bas Uebermaß ihres Stolzes und eine Reihe erlittner Beleidigungen hatten seinen lolummernden Ehrgeiz endlich aus einer trägen Sinnlichkeiterweckt; die bringenden Aufforderungen der Chatillons zwangen ihn, das Lager der Bolluft mit bem politischen und friegerischen Schauplatz zu vertauschen. Das haus Chatillon ftellte in diesem Reitraum drei unvergleichliche Brüder auf, von denen der Aelteste, Admiral Coligny, der öffentlichen Sache durch seinen Feldherrngeist, seine Weisheit, seinen ausdauernben Muth, ber zweite, Frang von Andelot, burch seinen Degen, ber britte, Cardinal von Chatillon, Bijchof von Beauvais, burch feine Geschicklichfeit in Unterhandlungen und feine Berichlagenheit biente. Gine feltne Harmonie ber Gefinnungen vereinigte biese fich sonst so ungleichen Charaftere zu einem furchtbaren Dreiblatt, und die Würden, welche fie befleideten, die Berbindungen, in benen fie ftanden, die Achtung, welche ihr Name zu erweden gewohnt war, gaben ber Unternehmung ein Bewicht, an beren Spite fie traten.

Auf einem von den Schlössern bes Bringen von Conbe. an ber Grenze ber Bicardie, hielten bie Miffveranugten eine geheime Berfamm= lung, auf welcher ausgemacht wurde, ben Konig aus ber Mitte feiner Minister zu entführen und fich qualeich biefer Lettern tobt ober lebendia zu bemächtigen. Go weit war es gefommen, daß man die Person bes Monarchen bloß als eine Sache betrachtete, Die an fich felbst nichts bebeutete, aber in den Sanden Derer, welche fich ihres Befites rubmten, ein furchtbares Anstrument ber Macht werben konnte. Da biefer verwegene Entwurf nur mit den Waffen in der Sand konnte durchgesett werden, fo mard auf eben diefer Bersammlung beschloffen, eine militarische Macht aufzubringen, welche fich alsbann in einzelnen fleinen Saufen, um teinen Berbacht zu erregen, aus allen Diftritten bes Ronigreichs in Blois qusammenziehen follte, wo ber Hof bas Kriibjahr zubringen würde. Da fich die ganze Unternehmung als eine Religionsfache abschildern lieft, fo hielt man fich der fräftigsten Mitwirkung der Calvinisten versichert, beren Anzahl im Königreich Damals ichon auf zwei Millionen geschätzt murbe. Aber auch viele ber aufrichtigsten Ratholiten zog man burch bie Borftellung, bağ es nur gegen die Buifen abgeseben fei, in die Berschwörung. Um ben Pringen von Conde, als ben eigentlichen Chef ber gangen Unternehmung, ber aber für rathsam hielt, vorjett noch unfichtbar qu bleiben, desto besser zu verbergen, gab man ihr einen untergeordneten fichtbaren Anführer in ber Berfon eines gewiffen Renaudie, eines Edelmanns aus Berigord, den fein verwegner, in ichlimmen Sandeln und Gefahren bemährter Muth, seine unermudete Thatigfeit, seine Berbindungen im Staat und ber Aufammenhang mit ben ausgewanderten Calviniften zu diefem Boften befonders geschickt machten. Berbrechen balber batte berfelbe langft icon die Rolle eines Midchtlings fpielen muffen, und die Runft der Verborgenheit, welche fein jetiger Auftrag von ihm forderte, zu seiner eignen Erhaltung in Ausübung bringen lernen. Die ganze Partei kannte ihn als ein entschlofines, jedem kuhnen Streiche gewachsenes Subjett, und die enthusiaftische Auversicht, die ihn felbft über jedes Hinderniß erhob, konnte fich von ihm aus allen Mitaliedern ber Berichwörung mittheilen.

Die Borkehrungen wurden aufs beste getroffen und alle möglichen Jufälle im Boraus in Berechnung gebracht, um dem Ohngefähr so wenig als möglich anzwertrauen. Kenaudie erhielt eine ausführliche Instruktion, worin nichts vergessen war, was der Unternehmung einen glücklichen Ausschlag zusichern konnte. Der eigentliche verborgne Führer derselben, hieße es, würde sich nennen und öffentlich hervortreten, sobald es zur Ausführung käme. Ju Kantes in Bretagne, wo eben damals das Parlament seine Sitzungen hielt und eine Reihe von Lusbarkeiten, zu denen die Bermählungsfeier einiger Großen dieser Provinz die zufällige Beranlassung gab, die herbeiströmende Menge schicklich entschuldige tonnte, versammelte Kenaudie im Jahr 1560 seine Edelleute. Aehnliche Umstände nutzen wenige Jahre nachher die Geusen in Brüssel, um ihr

Complott gegen ben fpanischen Minister Granvella zu Stanbe zu bringen. In einer Rede voll Beredsamteit und Feuer, welche uns ber Geschichtschreiber de Thou aufbehalten bat, entbedte Renaudie Denen, Die es noch nicht wußten, die Absicht ihrer Busammenberufung und suchte bie Uebrigen zu einer thätigen Theilnahme anzufeuern. Nichts wurde barin gespart, die Buisen in das gehäffigste Licht zu feten, und mit argliftiger Runft alle Uebel, von welchen die Nation feit ihrem Gintritt in Frantreich heimgesucht worben, auf ihre Rechnung geschrieben. Ihr fcmvarzer Entwurf follte fein, durch Entfernung ber Bringen von Geblüt, ber Berbienteften und Ebelften von bes Ronigs Berfon und ber Staatsverwaltung ben jungen Monarchen, beffen ichwächliche Berfon, wie man fich merten ließ, in folden Sanden nicht am ficherften aufgehoben ware, zu einem blinden Berfzeug ihres Willens zu machen und, wenn es auch burch Ausrottung ber gangen foniglichen Kamilie geschehen follte, ihrem eigenen Geschlecht ben Weg ju bem frangofischen Throne gu bahnen. Dies einmal vorausgesett, war feine Entichliegung fo tubn, fein Schritt gegen sie so strafbar, ben nicht die Ehre selbst und die reinste Liebe zum Staat rechtfertigen tonnte, ja gebot. "Was mich betrifft," folog ber Redner mit dem beftigsten Uebergang, "jo schwöre ich, so betheure ich und nehme ben himmel zum Zeugen, daß ich weit entfernt bin, etwas gegen ben Monarchen, gegen die Konigin, feine Mutter, gegen die Bringen feines Bluts weder ju benten, noch zu reben, noch zu thun; aber ich betheure und schwore, bag ich bis zu meinem letten Sauch gegen bie Eingriffe dieser Ausländer vertheidigen werde die Majestät bes Throns und die Freiheit des Baterlandes."

Gine Erflärung diefer Art tonnte ihren Gindruck auf Danner nicht verfehlen, die, durch fo viele Privatbeschwerden aufgebracht. von bem Schwindel ber Reit und einem blinden Religionseifer bingeriffen, ber heftigsten Enticliegungen fabig maren. Alle wiederholten einstimmig diefen Sidfdmur, ben fie fdriftlich auffetten und durch Sanbichlag und Umarmung befiegelten. Mertwürdig ift die Aehnlichkeit, welche fich zwischen bem Betragen diefer Berschwornen zu Rantes und bem Berfahren ber Confoderirten in Bruffel entbeden lant. Dort wie bier ift es ber rechtmäßige Oberherr, ben man gegen bie Anmagungen feines Minifters zu vertheidigen icheinen will, mahrend daß man fein Bedenfen trägt, eine feiner heiligsten Rechte, seine Freiheit in der Bahl feiner Diener, ju franten; bort wie bier ift es ber Staat, ben man gegen Unterbrudung ficher zu ftellen fich bas Ansehen geben will, inbem man ibn boch offenbar allen Schredniffen eines Burgerfriegs überliefert. Nachdem man über die zu nehmenden Magregeln einig war und ben 15. Mai 1560 jum Termin, Die Stadt Blois zu bem Ort ber Bollftredung bestimmt hatte, ichied man auseinander, jeder Ebelmann nach seiner Brobing, um die nothige Mannschaft in Bewegung ju feten. Dies geschah mit bem besten Erfolge, und bas Webeimnig bes Entwurfes litt nichts burch die Menge Derer, Die gur Bollftredung

nöthig waren. Der Soldat verdingte sich dem Capitän, ohne den Feind zu wissen, gegen den er zu sechten bestimmt war. Aus den enttegeneren Provinzen singen schon kleine Hausen an zu marschieren, welche immer mehr anschwellten, je näher sie ihrem Standorte kamen. Truppen häusten sich schon im Wittelpunkt des Reichs, während die Guisen zu Blois, wohin sie den König gebracht hatten, noch in sorgloser Sicherbeit schlummerten. Sin dumkler Wink, der sie vor einem ihnen drohenden Anschlage warnte, zog sie endlich aus dieser Ause und vermochte sie, den Hof von Blois nach Amboise zu verlegen, welche Stadt ihrer Sichoelle wegen gegen einen unvermutbeten Uederfall länger, wie man

hoffte, zu behaupten mar.

Dieser Querstreich konnte blok eine kleine Abanderung in den Makregeln der Berschworenen bewirken, aber im Wesentlichen ihres Entmurfs nichts verändern. Alles ging ungehindert seinen Gang, und nicht ihrer Bachsamkeit, nicht der Berratherei eines Mitverschwornen, dem bloken Aufall bankten die Buijen ihre Errettung. Renaudie selbst beging die Unvorsichtigkeit, einem Advocaten zu Baris, mit Namen Avenelles, seinem Freund, bei bem er wohnte, ben gangen Anschlag zu offenbaren, und das furchtsame Gewissen Dieses Mannes verstattete ihm nicht, ein fo gefährliches Gebeimnig bei fich zu behalten. Er entbedte es einem Geheimschreiber bes Bergogs von Buife, ber ihn in größter Gile nach Amboife ichaffen lief. um bort feine Aussage por bem Bergoge gu wiederholen. Go groß bie Gorglofigfeit der Minifter gewesen. fo groß mar jest ihr Schrecken, ihr Diftrauen, ihre Bermirrung. Bas fie umgab, ward ihnen verdachtig. Bis in die Löcher ber Gefangniffe fuchte man, um bem Complot auf den Grund zu tommen. Weil man nicht mit Unrecht poraussette. baf bie Chatillons um ben Anschlag wüften. fo berief man fie unter einem schicklichen Bormand nach Amboife, in ber Hoffnung, fie bier besser beobachten zu tonnen. Als man ihnen in Abficht ber gegenwärtigen Umftanbe ibr Gutachten abforberte, bedachte Coligny fich nicht, aufs beftigfte gegen bie Minifter au reben und bie Sache ber Reformierten aufs lebhaftefte zu verfechten. Seine Borstellungen, mit ber gegenwärtigen Kurcht verbunden, wirkten auch fo viel auf die Mehrheit des Staatsraths, daß ein Editt abgefaßt wurde, welches die Reformierten, mit Ausnahme ihrer Brediger und Aller, die fich in gewaltthatige Anschläge eingelaffen, por ber Berfolgung in Sicherheit fette. Aber biefes Nothmittel tam jett ju fpat, und bie Rachbarichaft von Amboise fing an, sich mit Berschwornen anzufüllen. Condé felbft erschien in ftarier Begleitung an Diesem Ort, um Die Aufrührer im entideidenden Augenblick unterftüten zu tonnen. Gine Angahl berfelben, hatte man ausgemacht, follte fich gang unbewaffnet und unter bem Borgeben, eine Bittidrift überreichen zu wollen, an ben Thoren von Amboife melben und, wofern fie feinen Biberftand fanben, mit Silfe ihrer überlegenen Menge von den Strafen und Ballen Befit nehmen. Aur Sicherheit sollten fie von einigen Schwadronen unterstütt werden, die auf das erste Zeichen des Widerstandes herbeieilen und in Berbindung mit dem um die Stadt herum verbreiteten Fußvolk sich der Thore bemächtigen würden. Indem dies von außen her vorginge, würden die in der Stadt selbst verborgenen, meistens im Gefolge des Prinzen versteckten Theilhaber der Berschwörung zu den Wassen greisen und sich unverzüglich der lothringischen Prinzen, lebendig oder todt, versichern. Der Prinz von Conde zeigte sich dann öffentlich als das Haupt der Partei und ergriff ohne Schwierigkeit das Steuer der Regierung.

Dieser ganze Operationsplan wurde dem Herzog von Gnise verrätherischer Weise mitgetheilt, der sich dadurch in den Stand gesetzt sah, bestimmtere Waßregeln dagegen zu ergreisen. Er ließ schlennig Soldten werben und schidte allen Statthaltern der Provinzen Besehz zu, eben Haufen von Gewassneten, der auf dem Weg nach Amboise begriffen sei, auszuheben. Der ganze Abel der Nachbarschaft wurde aufgeboten, sich zum Schutz des Monarchen zu bewassneten. Wittelst schindarer Austräge wurden die Berdächtigsten entsernt, die Chatillons und der Prinz von Conde in Amboise selbst beschäftigt und von Kundschaftern unwringt, die königliche Leibwache abgewechselt, die zum Angriff bezeichneten Ehore vermanert. Außerhalb der Stadt freisten zahlreiche sliegende Corps, die verdächtigen Ankömmlinge zu zerstreuen oder niederzuwersen, und der Galgen erwartete Jeden, den das linglück traf, leben-

dig in ihre Sande zu gerathen.

Unter biefen nachtheiligen Umftanden langte Renaudie vor Amboife an. Gin Saufe von Berichwornen folgte auf ben andern, bas Unglud ihrer porangegangenen Brüber idredte bie Rommenben nicht ab. Der Anführer unterließ nichts, burch feine Gegenwart die Fechtenben gu ermuntern, Die Berftreuten gu fammeln, Die Aliehenden gum Stehen gu bewegen. Allein, und nur von einem einzigen Mann begleitet, ftreifte er durch das Keld umber und wurde in diesem Austand von einem Trupp tonialider Reiter nach bem tapfersten Biderstand erschoffen. Seinen Leichnam fchaffte man nach Amboife, wo er mit ber Auffdrift: "Saupt ber Rebellen," am Galgen aufgeknupft murbe. Gin Cbitt folgte unmittelbar auf diesen Borfall, welches jedem feiner Mitschuldigen, ber bie Waffen fogleich niederlegen wurde, Amneftie guficherte. Im Bertrauen auf daffelbe machten fich Biele icon auf ben Rudweg, fanben aber balb Urfache, es ju bereuen. Gin letter Berfuch, ben bie Rurudgebliebnen gemacht hatten, fich ber Stadt Amboife gu bemachtigen, der aber wie die vorigen vereitelt murde, erschöpfte die Mäßigung ber Buijen und brachte fie fo weit, bas tonialiche Bort ju widerrufen. Alle Provingstatthalter erhielten jest Befehl, fich auf die Rückfehrenden zu werfen, und in Amboije felbst ergingen die fürchterlichsten Proceduren gegen Jeben, ber ben Lothringern verbächtig mar. hier wie im ganzen Königreich floß bas Blut ber Unglücklichen, bie oft taum bas Berbrechen mußten, um beffentwillen fie ben Tob erlitten

Ohne alle Gerichtsform warf man fie, Arme und Filse gebunden, in die Loire, weil die Hände der Nachrichter nicht mehr zureichen wollten. Nur wenige von hervorstechenderem Range behielt man der Justiz vor, um durch ihre solenne Berurtheilung das vorhergegangene Blutbad zu

beschönigen.

Indem die Berfdwörung ein fo ungludliches Ende nahm und fo viele unwissende Werkzeuge berfelben ber Rache ber Buifen aufgeopfert wurden, spielte der Pring bon Conde, ber Schuldigfte von allen und ber unfichtbare Lenter bes Gangen, feine Rolle mit beispiellofer Berftellungstunft und magte es, bem Berbacht Trop zu bieten, ber ihn allgemein anflagte. Auf die Undurchdringlichteit feines Geheimniffes fich ftütend und überzeugt, daß die Tortur selbst seinen Anhängern nicht entreißen fonnte, mas fie nicht mußten, verlangte er Behor bei bem Rönig und brang barauf, fich formlich und öffentlich rechtfertigen au burfen. Er that biefes in Gegenwart des gangen Sofes und ber auswartigen Gefandten, welche ausbrudlich bagu gelaben waren, mit bem eblen Unwillen eines unschuldig Angeflagten, mit ber ganzen Festigfeit und Wilrbe, welche fonft nur bas Bewußtfein einer gerechten Gache einzuflößen pflegt. "Sollte," ichloß er, "follte Jemand verwegen genng "sein, mich als ben Urheber ber Berschwörung anzuklagen, zu behaup-"ten, daß ich damit umgegangen, die Frangofen gegen die geheiligte "Berfon ihres Ronigs aufzuwiegeln, fo entsage ich hiermit bem Bor-"rechte meines Ranges und bin bereit, ihm mit biefem Degen gu be-"weisen, daß er lügt." — "Und ich," nahm Franz von Guise bas "Wort, "ich werde es nimmermehr zugeben, daß ein so schwarzer Ber-"bacht einen fo großen Bringen entehre. Erlanben Gie mir alfo, Ihnen "in diefem Zweitampf zu fecondieren." Und mit biefem Boffenfpiele ward eine ber blutigften Berichwörungen geendigt, welche die Geschichte tennt, eben fo mertwürdig durch ihren Zwed und durch bas große Schicffal, welches babei auf bem Spiele ftand, als burch ihre Berborgenheit und Lift, mit ber fie geleitet murbe.

Noch lange nachher blieben die Meinungen über die wahren Triebfebern und den eigentlichen Zweck dieser Verschwörung getheilt; der Privatvortheil beider Parteien verleitete sie, den richtigen Geschiebennstz werfälschen. Wenn die Reformierten in ihren össentlichen Schristen ausbreiteten, daß einzig und allein der Berdruß über die unerträgliche Tyrannei der Guisen sie bewassent habe und der Gedanke serne von ihnen gewesen sein, durch gewaltiame Mittel die Religionksreiheit durchzusehen, so wurde im Gegentheil die Verschwörung in den königlicher Briesen als gegen die Person des Monarchen selbst und gegen das ganzstönigliche Haus gerichtet vorgestellt, welche nichts Geringeres erziel haben solle, als die Monarchie zugleich mit der katholischen Religion unzusstätzen und Frankreich in einen der Schweiz ähnlichen Republiker bund zu verwandeln. Es scheint, daß der bessere Theil der Nation ander davon geurtheilt und nur die Verlegenheit der Guisen sich hinter biele

Borwand gestlüchtet habe, um dem allgemein gegen sie erwachenden Unwillen eine andre Richtung zu geben. Das Mitseid mit den Ungslicklichen, die ihre Rachsucht so grausam dahin geopsert hatte, machte auch logar eifrige Ratholiken geneigt, die Schuld derselben zu verringern, und die Protestanten kühn genug, ihren Antheil an dem Complot laut zu bekennen. Diese ungünstige Stinmung der Gemüther erinnerte die Minister nachbrücklicher, als offenbare Gewalt es nimmermehr gekonnt hätte, daß es Zeit sei, sich zu mäßigen; und so verschaffte selbst der Fehllchlag des Complots von Amboise den Calvinisten im Königreich, auf

eine Zeit lang wenigstens, eine gelindere Behandlung.

Um, wie man vorgab, ben Samen ber Unruhen zu erstiden und auf einem friedlichen Weg bas Königreich zu beruhigen, verfiel man barauf. mit ben Bornehmften bes Reichs eine Berathichlagung anguftellen. Bu biefem Ende beriefen die Minister die Bringen des Gebluts. ben hoben Abel, die Orbensritter und die pornehmsten Magistratsperlonen nach Kontainebleau, wo iene wichtigen Materien verhandelt merben follten. Diese Berfammlung erfüllte aber weber die Erwartung ber Nation, noch die Wünsche der Buijen, weil das Migtrauen der Bourbons ihnen nicht erlaubte, barauf zu erscheinen, und die übrigen An-sührer der mißvergnigten Partei, die den Auf nicht wohl ausschlagen tonnten, ben Krieg auf die Berfammlung mitbrachten und burch ein gahlreiches, gewaffnetes Befolge die Begenpartei in Berlegenheit fetten. Aus den nachherigen Schritten ber Minister mochte man ben Argwohn ber Bringen nicht gang für so ungegründet halten, welche biese gange Berfammlung nur als einen Staatsftreich ber Buifen betrachteten, um Die Baupter ber Migvergnugten ohne Blutvergießen in Giner Schlinge gu fangen. Da die gute Berfaffung ihrer Gegner biefen Anschlag vereitelte, so ging die Bersammlung selbst in unnüten Formalitäten und leeren Beganten vorüber, und gulett murben die ftreitigen Buntte bis zu einem allgemeinen Reichstag gurudgelegt, welcher mit nachstem in ber Stadt Orleans eröffnet werben follte.

Jeber Theil, voll Mißtrauen gegen den andern, benutte die Zwischenzeit, sich in Vertheidigungsstand zu seinen und an dem Untergang seiner Gegner zu arbeiten. Der Fehlschlag des Complots von Amboise hatte den Intriguen des Prinzen von Condé kein Ziel sehen können. In Dauphiné, Provence und andern Gegenden drachte er durch seine geheimen Unterhändler die Calvinisen in Bewegung und ließ seine Anhänger zu den Wassen greisen. Seinerseits ließ der Herzog von Guise die ihm verdächtigen Plätze mit Truppen besehen, veränderte die Beschlähaber der Festungen und sparte weder Geld noch Mühe, von sedem Schritt der Bourdons Wissenschaft zu erhalten. Mehrere ihrer Unterhändler wurden wirklich entbeckt und in Fesseln geworsen; verschieden wichtige Papiere, welche siber die Machinationen des Prinzen Licht gaben Errichten in seine Hästde. Dadurch gelang es ihm, den verderblichen Anschlägen auf die Spur zu kommen, welche Condé gegen ihr schmiedete

und auf dem Reichstag zu Orleans Willens war zur Ausführung zu bringen. Eben dieser Reichstag bennruhigte die Bourdons nicht weuig, welche gleichviel dabei zu wagen schienen, sie mochten sich davon aus-schliegen, oder auf demselben erscheinen. Weigerten sie sich, den wiederscholten Mahnungen des Königs zu gehorchen, so hatten sie alles für ihre Bestyungen, überlieferten sie sich ihren Feinden, so hatten sie nicht minder sir ihre persönliche Sicherheit zu fürchten. Nach langen Berathsichlagungen blieb es endlich bei dem Letten, und beide Bourbons ent-

foloffen fich zu biefem ungludlichen Gang.

Unter traurigen Borbedeutungen näherte fich diefer Reichstag, und statt des wechselseitigen Bertrauens, welches jo nothig war, haupt und Blieber ju Ginem Zwed zu vereinigen und durch gegenseitige Rachaiebiateit ben Grund ju einer bauerhaften Berfohnung ju legen, erfüllten Argwohn und Erbitterung die Gemüther. Austatt der erwarteten Befinnungen bes Friedens brachte jeder Theil ein unversöhnliches Berg und ichwarze Anschläge auf die Bersammlung mit, und bas Seiligthum der öffentlichen Sicherbeit und Rube war zu einem blutigen Schanplat des Berraths und der Rache erforen. Furcht vor Nachstellungen, welche Die Buifen unaufhörlich ihm vorspiegelten, vergiftete Die Rube bes Ronigs, ber in ber Bluthe feiner Jahre fichtbar babin welfte, von feinen nachsten Bermanbten ben Dolch gegen fich gezogen und, unter allen Borzeichen des öffentlichen Glends, unter feinen Außen das Grab fich icon öffnen fab. Melancholisch und Unglud weisfagend war fein Einzug in Die Stadt Orleans, und bas dumpfe Betofe von Bewaffneten erflicte jeden Ausbruch der Freude. Die gange Stadt wurde fogleich mit Solbaten angefüllt, welche jedes Thor, jede Strafe besetzten. Go ungewöhnliche Anstalten verbreiteten überall Unruhe und Angst und liefen einen finftern Anschlag im Sinterhalt befürchten.

Das Gerucht bavon brang bis zu den Bourbons, noch ehe fie Orleans erreicht hatten, und machte fie eine Zeit lang unschlässig, ob fie

die Reise babin fortseten follten.

Aber hätten sie auch ihren Borsatz geändert, so kam die Reue jetzt zu spät; benn ein Observationscorps des Königs, welches von allen Seiten sie umringte, hatte ihnen bereits jeden Rückweg abgeschnitten. So erschienen sie am 30. October 1560 zu Orleans, begleitet von dem Cardinal von Bourbon, ihrem Bruder, den ihnen der König mit den heiligsten Bersicherungen seiner aufrichtigen Absichten entgegen gesandt batte.

Der Empfang, den sie erhielten, widersprach diesen Bevsicherungen sehr. Schon von weitem verkündigte ihnen die frostige Miene der Minister und die Berlegenheit der Hossente ihren Fall. Finstrer Ernst malte sich auf dem Gesichte des Monarchen, als sie vor ihn traten, ihn zu begrüßen, welcher bald gegen den Brinzen in die heftigsen Antlagen aus brach. Alle Berbrechen, deren man Lettern bezichtigte, wurden ihm der Reibe nach vorgeworfen, und der Beseich zu seiner Berhaftung ist aus-

gesprochen, ehe er Beit hat, auf biese überraschenden Beschulbigungen au antworten.

Ein fo rafcher Schritt durfte nicht bloß gur Balfte gethan werben. Bapiere, Die wider ben Gefangenen zeugten, maren ichon in Bereitschaft und alle Ausfagen gefammelt, welche ihn zum Berbrecher machten; nichts fehlte als die Form des Gerichts. Bu diesem Ende setzte man eine außerordentliche Commiffion nieder, welche aus bem Barifer Barlament gezogen war und ben Rangler von Hopital an ihrer Spite batte. Bergebens berief fich ber Angetlagte auf bas Borrecht feiner Geburt, nach welcher er nur von dem Könige felbst, den Bairs und dem Barlamente bei voller Situng gerichtet werden konnte. Man zwang ibn, zu antworten . und gebrauchte dabei noch die Arglift . über einen Brivatauffat, ber nur für feinen Abvotaten bestimmt, aber unglücklicherweise von bes Bringen Sand unterzeichnet mar, als über eine formliche gerichtliche Bertheidigung zu ertennen. Fruchtlos blieben die Berwenbungen feiner Freunde, feiner Familie; vergeblich ber Fußfall feiner Gemablin vor bem Rönig, ber in bem Pringen nur ben Rauber feiner Rrone, feinen Mörder erblickte. Bergeblich erniedrigte fich der König von Navarra por ben Buifen felbft , bie ihn mit Berachtung und Barte gurudwiefen. Indem er für das Leben eines Bruders flehte, bing ber Dolch ber Berrather an einem bunnen Saare über feinem eignen Saupte. In ben eignen Zimmern des Monarchen erwartete ibn eine Rotte von Meuchelmordern, welche, der genommnen Abrede gemäß, über ihn berfallen follten, jobald ber Ronig burch einen beftigen Bant mit bemfelben ibnen bas Beichen bagu gabe. Das Beichen tam nicht, und Anton von Navarra ging unbeschädigt aus bem Kabinet bes Monarchen, ber zwar unebel genug, einen Meuchelmord zu beschließen, doch zu verzagt mar, benfelben in feinem Beifein vollftreden gu laffen.

Entschloßner gingen die Guisen gegen Condé zu Werke, um so mehr, da die hinfinkende Gesundheit des Monarchen sie eilen hieß. Das Todesurtheil war gegen ihn gesprochen, die Sentenz von einem Theile der Richter schon unterzeichnet, als man den König auf einmal rettungsbos darnieder liegen sah. Dieser entscheidende Umstand machte die Gegner des Prinzen stugig und erweckte den Muth seiner Freunde; dalb ersuhr der Berurtheilte selbst die Wirtungen davon in seinem Gefängnis. Wit bewundernswürdigem Gleichmuth und undewölkter Heiterkeit des Geistes erwartete er hier, von der ganzen Welt abgesondert und von sauernden, seinssless gestunten Wächtern umringt, den Ausschlag seines Schicksals ihm unerwartet Borschläge zu einem Vergleich mit den Guisen gethan wurden. "Kein Vergleich," erwiederte er, "als mit der Degenspitze." Der zur rechten Zeit einsallende Tod des Monarchen ersparte es ihm, dieses

unglückliche Wort mit feinem Ropf zu bezahlen.

Franz II. hatte den Thron in so garter Jugend bestiegen, unter so wenig günstigen Umständen und bei so wantender Gesundheit besessen und so schnell wieder geräumt, daß man Anstand nehmen muß, ihn wegen der Unruhen anzuklagen, die seine kurze Regierung so fillrmisch machten und fich auf feinen nachfolger vererbten. Ein willenlofes Organ ber Ronigin, feiner Mutter, und ber Buifen, feiner Obeime. zeigte er fich auf der politischen Buhne nur, um mechanisch die Rolle beraufagen, welche man ihn einfernen ließ, und zu viel war es wohl von feinen mittelmäßigen Gaben geforbert, bas lügnerische Bewebe zu burchreißen, worin die Arglift der Buisen ihm die Bahrheit verhüllte. Rur ein einzigmal ichien es, als ob fein natürlicher Berftand und feine Gut= muthiafeit bie betrugerischen Runfte feiner Minifter zu nichte machen wollte. Die allgemeine und heftige Erbitterung, welche bei bem Complot von Amboife fichtbar murde, fonnte, wie febr auch die Buifen ibn huteten, bem jungen Monarchen fein Geheimniß bleiben. Gein Berg fagte ihm, daß diefer Ausbruch des Unwillens nimmermehr ihm felbit gelten konnte, ber noch zu wenig gehandelt hatte, um Jemandes Born zu verdienen. "Bas hab' ich denn gegen mein Bolt verbrochen," fragte er feine Oheime voll Erstaunen, "daß es fo fehr gegen mich wuthet? Ich will seine Beschwerden vernehmen und ihm Recht verschaffen. — Mir baucht," fuhr er fort, "es liegt am Tage, daß ihr dabei gemeint feib. Es mare mir wirklich lieb, ihr entferntet euch eine Beit lang aus meiner Gegenwart, bamit es fich aufflare, wem von uns Beiden es eigentlich gilt." - Aber zu einer folden Brobe bezeigten die Buifen teine

Luft, und es blieb bei biefer flüchtigen Regung.

Frang II. war ohne Nachfommenschaft gestorben, und das Scepter tam an ben zweiten von Seinrichs Söhnen, einen Bringen von nicht mehr als zehen Jahren, jenen unglücklichen Jungling, beffen Ramen bas Blutbad ber Bartholomausnacht einer ichrecklichen Unsterblichkeit weißt. Unter unglucksvollen Zeichen begann diese finftre Regierung. Ein naber Bermandter des Monarchen an der Schwelle des Blutgeriftes, ein anbrer aus den händen der Meuchelmörder nur eben durch einen Rufall entronnen; beide Sälften der Nation gegen einander im Aufruhr begriffen. und ein Theil derfelben icon die Band am Schwert; die Kackel des Kanatismus geschwungen; von ferne ichon das hoble Donnern eines burgerlichen Kriegs; ber gange Staat auf bem Wege gu feiner Bertrummerung. Berratherei im Innern bes Sofes, im Innern ber tomiglichen Familie Awiefpalt und Argwohn. Im Charafter ber Nation eine widersprechende ichreckliche Mischung von blindem Aberglauben, von lächerlicher Mpftit und von Freigeisterei; von Robigfeit der Gefühle und verfeinerter Ginnlichkeit; hier die Köpfe durch eine fangtische Monchereligion verfinftert. dort durch einen noch schlimmern Unglauben der Charafter verwilbert; beide Ertreme bes Wahnsinns in fürchterlichem Bunde gepaart. Unter ben Großen felbst mordgewohnte Bande, truggewohnte Lippen, naturwidrige emporende Lafter, die bald genug alle Rlaffen des Bolts mit ihrem Gifte durchdringen werben. Auf bem Throne ein Unmundiger. in macdiavellischen Runften aufgefängt, heranwachsend unter burgerlichen Sturmen , durch Kanatifer und Schmeichler erzogen, unterrichtet im Betruge, unbekannt mit dem Gehorsam eines glücklichen Bolks, ungeübt im Berzeihen, nur durch das schreckliche Recht des Strafens seines herrscheramtes sich bewußt, durch Krieg und Fenker vertraut gemacht mit dem Blut seiner Unterthanen! — Bon den Drangsalen eines offenbaren Kriegs stürzt der unglückvolle Staat in die schreckliche Sossinge einer verborgen lauernden Verschwörung; von der Anarchie einer vormundschaftlichen Regierung befreit ihn nur eine kurze sürchterliche Ruhe, während welcher der Menchender beine Dolche schleift. Frankreichs traurigster Zeitraum beginnt mit der Thronbesteigung Karls IX., um über ein Menschalter lang zu dauern und nicht eber als in der glor-

reichen Regierung Beinrichs von Navarra zu endigen.

Der Tod ihres Erstgebornen und Karls IX. gartes Alter führte die Königin Mutter, Katharina von Medicis, auf den politischen Schauplat, eine neue Staatstunft und neue Scenen des Elends mit ihr. Diese Fürstin, geigig nach Berrichaft, gur Intrigue geboren, ausgelernt im Betrug, Deifterin in allen Runften ber Berftellung, hatte mit Ungebuld bie Feffeln ertragen, welche ber alles verdrängende Despotismus der Buisen ihrer herrschenden Leidenschaft anlegte. Unterwürfig und einschmeichelnd gegen fie, fo lange fie bes Beiftands ber Ronigin wiber Montmorench und die Pringen von Bourbon bedurften, vernachläffigten fie dieselbe, lobald fie fich nur in ihrer ufurpierten Burbe befestigt faben. Durch Fremblinge fich aus dem Bertrauenihres Sohnes verdrängt und die wichtigften Staatsgeschäfte ohne fie verhandelt zu feben, mar eine zu empfind. liche Krantung ihrer Berrichbegierbe, um mit Gelaffenheit ertragen gu werben. Wichtig zu fein, mar ihre berrichende Reigung; ihre Gludseligfeit, jeder Partei nothwendig fich zu miffen. Nichts gab es, mas fie nicht dieser Reigung anfopferte, aber alle ihre Thätigkeit mar auf bas Feld der Intrigue eingeschränkt, wo fie ihre Calente glanzend entwickeln fonnte. Die Intrigue allein war ihr wichtig, gleichgültig die Menschen. Als Regentin des Reichs und Dlutter von drei Königen mit der miklichen Bilicht beladen. Die angefochtene Autorität ihres Saufes gegen wüthende Barteien zu behaupten, hatte fie dem Trots der Großen nur Berichlagen heit, der Gewalt nur Lift entgegen zu setzen. In der Mitte zwischen den ftreitenden Kaktionen der Buijen und der Bringen von Bourbon beobachtete fie lange Reit eine unfichere Staatstunft, unfähig, nach einem festen und unwiderruflichen Blane zu handeln. Seute, wenn der Berdruß über die Buifen ihr Gemuth beherrschte, der reformierten Partei hingegeben, errothete fie morgen nicht, wenn ihr Bortheil es beifchte, fich eben Diefen Buijen, die ihrer Reigung ju schmeicheln gewußt batten, ju einem Wertzeug bagn zu borgen. Dann ftand fie feinen Augenblic an, alle Webeimniffe preiszugeben, die ein unvorsichtiges Vertrauen bei ihr niedergelegt hatte. Nur ein einziges Lafter beherrschte fie, aber welches die Mutter ist von allen: zwischen Bos und Gut feinen Unterschied zu tennen. Die Reit= umstände svielten mit ihrer Moralität, und ber Augenblick fand sie gleich geneigt gur Unmenichlichkeit und gur Milbe, gur Demuth und gum Stola.

zur Wahrheit und zur Lüge. Unter der Herrschaft ihres Eigennutes stand jede andre Leidenschaft, und selbst die Rachsucht, wenn das Intersesse es forderte, mußte schweigen. Ein fürchterlicher Charakter, nicht weniger empörend, als iene verrusenen Scheusale der Geschüchte, welche

ein plumper Binfel ins Ungeheure malt.

Aber indem ihr alle sittlichen Tugenden fehlten, vereinigte fie alle Talente ihres Standes, alle Tugenden der Berhältnisse, alle Borzüge des Geiftes, welche fich mit einem folden Charafter vertragen; aber fie entweihte alle, indem fie fie zu Bertzengen Diefes Charafters erniedrigte. Maiestät und föniglicher Anstand sprach aus ihr; glanzend und geschmadvoll war alles, was fie anordnete; hingeriffen jeder Blid, ber nur nicht in ihre Seele fiel; alles, was fich ihr nahte, von der Anmuth ihres Umgangs, von bem geiftreichen Inbalt ihres Gelprachs, von ihrer zuvortommenden Bute bezaubert. Die mar der frangofische Sof so glanzvoll gemefen , als feitdem Katharina Konigin diefes Hofes mar. Alle verfeinerten Sitten Staliens verpflanzte fie auf frangofischen Boben, und ein froblider Leichtfinn herrichte an ihrem Sofe, felbft unter ben Schredniffen bes Fanatismus und mitten im Jammer des bürgerlichen Kriegs. Sede Runft fand Aufmunterung bei ihr, jedes andre Berdienft, als um die gute Sache, Bewunderung. Aber im Gefolge ber Wohlthaten, Die fie ibrem neuen Baterland brachte, verbargen fich gefährliche Gifte, welche die Sitten der Nation ansteckten und in den Ropfen einen ungludlichen Schwindel erregten. Die Jugend bes Hofes, burch fie von dem Zwange ber alten Sitte befreit und gur Ungebundenheit eingeweiht, überließ fich bald ohne Rudhalt ihrem Sange jum Bergnugen; mit bem Bute ber Ahnen lernte man nur zu bald ihre Schamhaftigfeit und Tugend ablegen. Betrug und Kalichheit verbrängten aus dem gesellschaftlichen Umgang die edle Wahrheit ber Ritterzeiten, und bas toftbarfte Palladium des Staats, Treu und Glauben, verlor fich, wie aus bem Junern ber Familien, fo aus bem öffentlichen Leben. Durch ben Geschmad an aftrologischen Traumereien, welchen fie mit fich aus ihrem Baterlande brachte, führte fie bem Aberglauben eine machtige Berftartung gu; Diefe Thorheit Des Sofes ftieg fonell zu ben unterften Rlaffen berab, um zulett ein verberbliches Instrument in der Hand des Fanatismus zu werden. traurigste Geschent, was fie Frankreich machte, waren brei Ronige, ibre Sohne, die fie in ihrem Beifte erzog und mit ihren Grundfagen auf den Thron fette.

Die Gesetze der Natur und des Staates riefen die Königin Katharina, während der Minderjährigkeit ihres Sohns, zur Regentschaft, aber die Umstände, unter welchen sie davon Besitz nehmen sollte, schlugen ihren Muth sehr darnieder. Die Stände waren in Orleans versammelt, der Geist der Unabhängigkeit erwacht und zwei mächtige Parteien gegetinander zum Kampse gerüstet. Nach herrschaft strebten die Häupter beider Faktionen; keine königliche Gewalt war da, um dazwischen zu treten und ihren Ehrgeiz zu beschränken; und die Anordnung der vor-

mundschaftlichen Regierung, die jenen Mangel erfeten follte, konnte nun bas Wert ihrer beiderseitigen Uebereinstimmung werben. Der Konig war noch nicht tobt, als fich Ratharina von beiden Theilen beftig angegangen und zu ben entgegengesetteften Dagregeln aufgeforbert fab. Die Buifen und ihr Anbang, pochend auf die Bilfe ber Stanbe, beren größter Theil von ihnen gewonnen mar, gestütt auf ben Beiftand ber gangen tatholifden Partei, lagen ihr bringend an, die Gentenz gegen ben Bringen von Conde vollstreden zu laffen und mit biefem einzigen Streiche bas Bourbonifche Saus zu gerichmettern, beffen furchtbares Aufftreben ihr eignes bedrohte. Auf der andern Seite bestürmte fie Auton von Navarra, Die ihr zufallende Macht gur Rettung feines Brubers anzuwenden und fich baburch ber Unterwürfigfeit feiner gangen Bartei zu verfichern. Reinem von beiden Theilen fiel es ein, die Aniprüche ber Königin auf die Regentschaft anzufechten. Das nachtbeilige Berhältniß, in welchem ber Tod bes Königs die Bringen von Bourbon überrafchte, mochte fie abschreden, für fich felbft, wie fie fonft wohl gethan hatten, nach biefem Biele zu ftreben; begwegen verhielten fie fich lieber ftumm, um nicht durch die Zweifel, die fie gegen die Rechte Katharinens erregt haben murben, bem Chrgeis ber Buifen eine Ermunterung au geben. Auch die Buifen wollten burch ihren Widerfpruch nicht gern Gefahr laufen, ber Nation die nabern Rechte der Bourbons in Erinnerung zu bringen. Durch schweigende Anertennung ber Rechte Ratharinens fchloffen beibe Barteien einander gegenseitig von ber Competenz aus, und jede hoffte, unter bem Ramen ber Ronigin ihre ehrgeizigen Absichten leichter erreichen zu können.

Ratharina, burch die weisen Rathichlage des Ranglers von Sopital geleitet, ermablte ben flagtaflugen Ausweg, fich feiner von beiben Barteien zum Wertzeuge gegen die andre berzugeben und burch ein moblgemähltes Mittel zwijden beiben ben Meifter über fie zu fpielen. Indem fie den Bringen von Condé der ungestümen Rachsucht seiner Gegner entrif . machte fie biefen wichtigen Dienft bei bem Konig von Ravarra geltend und verficherte die lothringischen Bringen ihres machtigften Beistands, wenn sich die Bourbons unter der neuen Regierung an die Mikhandlungen, welche fie unter ber vorigen erlitten, thatlich erinnern follten. Mit Hilfe dieser Staatstunst sab sie fich, unmittelbar nach dem Absterben des Monarchen, ohne Nemands Widerspruch und selbst ohne Authun der in Orleans versammelten Stände, die unthätig diefer wichtigen Begebenbeit zusahen, im Befit ber Regentschaft, und ber erfte Gebrauch, ben fie davon machte, war, burch Emporhebung ber Bourbons das Gleichgewicht amischen beiden Barteien wieder beraustellen. Conde verließ unter ehrenpollen Bedingungen fein Gefangniß, um auf ben Gutern feines Brubers die Zeit seiner Rechtfertigung abzuwarten; bem König von Navarra murbe mit bem Posten eines Generallieutenants bes Konigreichs ein wichtiger Zweig ber bochften Gewalt übergeben. Die Guisen retteten wenigstens ihre fünftigen Soffnungen, indem fie fich bei Sofe behaupteten,

Shiller, Berte. IV.

und tonnten ber Ronigin wiber ben Chraeis ber Bourbons zu einer

mächtigen Stüte bienen.

Ein Schein von Rube tehrte jett zwar zurlid, aber viel fehlte noch. ein aufrichtiges Bertrauen zwischen fo ichwer verwundeten Gemutbern zu begründen. Um dies zu bewertstelligen, warf man die Augen auf ben Connetable von Montmorency, ben ber Defpotismus ber Buifen unter der vorigen Regierung entfernt gehalten hatte und die Thronveränderung jett auf feinen alten Schauplat gurudführte. Boll redlichen Gifers für das Befte des Baterlands, feinem Ronig treu wie feinem Glauben. war Montmorency just ber Mann, ber zwischen die Regentin und ihren Minister in die Mitte treten, ihre Aussohnung verburgen und die Brivatzwecke Beiber bem Besten bes Staats unterwerfen fonnte. Die Stadt Drleans, von Soldaten angefüllt, wodurch die Guisen ihre Gegner geschreckt und ben Reichstag beherrscht hatten, zeigte überall noch Spuren des Kriegs, als der Connetable davor anlangte und sogleich die Wache an den Thoren verabschiedete. "Wein Berr und Ronig," fagte er, "wird fortan in poller Sicherheit und ohne Leibmache in feinem gangen Roniareich hin- und hermanbeln." - "Fürchten Gie nichts, Gire!" rebete er den jungen Monarchen an, ein Knie vor ihm beugend und seine Sand füffend, auf die er Thranen fallen ließ. "Laffen Sie fich von ben gegenwartigen Unruhen nicht in Schrecken feten. Mein Leben geb' ich bin und alle Ihre guten Unterthanen mit mir, Ihnen die Krone zu erhalten." -Auch hielt er insofern unverzüglich Wort, daß er die kunftige Reichsverwaltung auf einen gesetmäßigen Ruß fette und die Grenzen ber Gewalt zwischen ber Königin Mutter und dem König von Navarra bestimmen half. Der Reichstag von Orleans, in keiner andern Absicht gufammenberufen, als um die Bringen von Bourbon in die Ralle gu loden, und mußig, fobalb jene Abficht vereitelt war, wurde jett nach bem theatralischen Geprang einiger unnüten Berathichlagungen aufgehoben, um fich im Dai beffelben Jahrs aufs neue zu versammeln. Berechtfertigt und im vollen Glange feines vorigen Unfebens ericbien ber Pring von Conde wieder am Sof, um über feine Reinde zu triumphieren. Seine Bartei erhielt an dem Connetable eine mächtige Berstärfung. Jede Belegenheit murbe nunmehr hervorgesucht, um die alten Minifter gu franten, und alles ichien fich zu ihrem Untergang vereinigen zu wollen. Ja, wenig fehlte, daß die nun herrschende Bartei die Regentin nicht in die Nothwendigkeit gesett hatte, zwischen Bertreibung der Lothringer und bem Berluft ihrer Regentschaft zu mahlen.

Die Staatsklugheit ber Königin hielt in diesem Sturme zwar die Guisen noch aufrecht, weil für sie selbst, für die Monarchie, vielleicht auch für die Religion alles zu fürchten war, sobald sie jene durch die Bourbonische Faltion unterdrücken ließ. Aber eine so schwache und wandelbare Stütze konnte die Guisen nicht beruhigen, und noch weniger konnte die untergeordnete Kolle, mit welcher sie jetzt vorlieb nehmen mußten, ihre Ehrsucht befriedigen. Auch hatten sie es nicht an Thätigkeit sehlen lassen,

bie Brotektion ber Königin fich kunftig entbehrlich zu machen, und ber voreilige Triumph ihrer Gegner mußte ihnen felbst bagu belfen, ihre Bartei zu verstärten. Der Sag ihrer Feinde, nicht zufrieden, fie bom Ruber der Regierung verdrängt zu haben, streckte nun auch die hand nach ibren Reichthumern aus und forderte Rechenschaft von den Geschenken und Gnadengeldern, welche die lothringischen Bringen und ihre Anhänger unter ben borbergebenden Regierungen zu erpreffen gewußt hatten. Durch diese Forderung mar außer ben Guisen noch die Herzogin von Balentinois, der Marichall von St. André, ein Günstling heinrichs II., und zum Unglud ber Connetable felbst angegriffen, welcher fich die Freigebigteit Beinrichs aufs beste zu Rute gemacht hatte und noch außerbem durch seinen Sohn mit bem Saufe ber Bergogin in Berwandtichaft ftand. Religionseifer mar bie einzige Schmache, und Sabsucht bas einzige Lafter, welches die Tugenden des Montmorency beflecte und wodurch er ben binterliftigen Intriquen ber Buifen eine Bloge aab. Die Buifen. mit bem Maricall und ber Bergogin burch gemeinschaftliches Interesse verfnupft, benutten biefen Umftand, um ben Connetable ju ihrer Partei ju ziehen, und es gelang ihnen nach Bunich, indem fie die doppelte Triebfeber bes Beiges und bes Religionseifers bei ihm in Bewegung fetten. Mit arglistiger Runst schilderten fie ihm ben Angriff der Calvinisten auf ihre Besitzungen als einen Schritt ab, ber zum Untergang bes katholischen Blaubens abziele, und der betborte Greis ging um fo leichter in diefe Schlinge, je mehr ihm die Begunftigungen icon miffallen hatten, welche die Regentin feit einiger Beit ben Calvinisten öffentlich angebeiben ließ. Au diesem Betragen der Königin, welches so wenig mit ihrer übrigen Dentungsart übereinstimmte, hatten die Guisen selbst durch ihr verbachtiges Einverständniß mit Philipp II., Ronig von Spanien, die Beranlaffung gegeben. Diefer furchtbare Rachbar Frankreichs, beffen unerfattliche Berrichfucht und Bergrößerungsbegierde fremde Staaten mit lufternem Auge berichlang, indem er feine eignen Besitzungen nicht zu behanpten wußte, hatte auf die innern Angelegenheiten dieses Reichs schon langft feine Blide geheftet, mit Bohlgefallen ben Sturmen jugefeben, Die es erschütterten, und burch bie ertauften Wertzeuge feiner Absichten ben haß der Kaktionen voll Arglist unterhalten. Unter dem Titel eines Beschützers despotisierte er Frankreich. Gin spanischer Ambassabeur schrieb in den Mauern von Baris den Katholiten bas Betragen vor, welches fie in Absicht ihrer Gegner zu beobachten hatten, verwarf ober billigte ihre Magregeln, je nachdem fie mit dem Bortheile feines Berrn übereinstimmten, und fpielte öffentlich und ohne Schen ben Minifter. Bringen von Lothringen hielten fich aufs engfte an benfelben angeschloffen, und feine wichtige Enticliefung murbe pon ihnen gefaßt, an welcher ber spanische Hof nicht Theil genommen hatte. Sobald die Berbindung der Buifen und bes Marichalls von St. Andre mit Montmorency, welche unter dem namen bes Erinmvirats befannt ift, zu Stande gefommen mar, fo erkannten fie, wie man ihnen Schulb gibt, ben König von Spanien als ihr Oberhaupt, ber fie im Rothfall mit einer Armee unterftuten follte. So erbub fich aus bem Ausammenflusse zweier sonft streitenben Faktionen eine neue furchtbare Macht in bem Konigreich, die, von dem gangen tatholischen Theil der Nation unterstützt, das Gleichgewicht in Gefahr fette, welches zwischen beiden Religionsparteien bervorzubringen Katharing so bemüht gewesen war. Sie nahm baber auch jett zu ihrem gewöhnlichen Mittel, zu Unterhandlungen, ihre Ruffncht, um die getrennten Gemuther wenigstens in ber Abhangigfeit von ibr felbft zu erhalten. Bu allen Streitigfeiten ber Barteien mußte die Religion gewöhnlich ben Namen geben. weil diese allein es war . was die Ratholifen des Ronigreichs an die Guifen und die Reformierten an die Bourbons fesselte. Die Ueberlegenheit. welche das Triumvirat zu erlangen schien, bedrohte den reformierten Theil mit einer neuen Unterdrückung, die Widersetlichkeit bes lettern das gange Königreich mit einem innerlichen Krieg, und einzelne fleine Befechte zwischen beiden Religionsparteien, einzelne Emporungen in Der Sauptstadt, wie in mehrern Provingen, maren icon Borlaufer beffelben. Ratharina that alles, um die ausbrechende Flamme zu erstiden, und es gelang endlich ihren fortgesetten Bemühungen, ein Goift gu Stande zu bringen, welches die Reformierten zwar von der Furcht befreite, ihre Ueberzeugungen mit bem Tobe gu bugen , aber ihnen nichtsbestoweniger jede Ausübung ihres Gottesdienftes und besonders die Bersammlungen unterfagte, um welche fie fo bringend gebeten hatten. Daburch ward freilich für die reformierte Bartei nur febr wenig gewonnen, aber boch fürs erfte ber gefährliche Ausbruch ihrer Berzweiflung gehemmt und amifchen den Sauptern der Barteien am Sofe eine fceinbare Berfohnung porbereitet, welche freilich bewies, wie wenig bas Schicfal ihrer Glaubensgenoffen, welches fie boch beständig im Munde führten, ben Anführern ber Sugenotten wirklich ju Bergen ging. Die meifte Muhe toftete bie Ausgleichung, welche zwischen bem Pringen von Conde und bem Bergog von Buije unternommen mard, und der Konia felbft murde angewiesen. fich ins Mittel zu fchlagen. Nachdem man guvor über Borte, Geberben und Sandlungen übereingetommen mar, murbe biefe Romodie im Beifein bes Monarchen eröffnet. "Erzählt uns." fagte biefer gum Bergog von Buife, "wie es in Orleans eigentlich jugegangen ift?" Und nun machte ber Bergog von bem bamaligen Berfahren gegen ben Bringen eine folde fünstliche Schilderung, welche ihn felbst von jedem Antheil daran reinigte und alle Schnlo auf den verstorbnen Ronig malzte. - "Wer es auch fei, ber mir diefe Beichimpfung gufügte," antwortete Condé, gegen ben Bergog gewendet, "fo erfläre ich ibn für einen Frebler und einen Riederträchtigen." — "Ich auch," erwiederte ber Herzog; "aber mich trifft bas nicht."

Die Regentschaft der Königin Katharina war die Beriode der Unterhandlungen. Was diese nicht ausrichteten, sollte der Reichstag zu Pontoise und das Colloquium zu Boiss zu Stande bringen, beide in der Absicht gehalten, um sowohl die politischen Beschwerden der Nation beizulegen, als eine wechselseitige Annäherung der Religionen zu versuchen. Der Reichstag zu Bontoise war nur die Fortsetzung dessen, der zu Orleans ohne Wirkung gewesen und auf den Mai dieses Jahrs 1561 ausgesetz worden war. Auch dieser Reichstag ist bloß durch einen heftigen Angriss der Stände auf die Geistlichkeit merkwürdig, welche sich zu einem freiwilliaen Geichenke (don erntaut) entschloß, um nicht zwei Drittbeile

ihrer Güter zu verlieren.

Das guttiche Religionsgesprach, welches zu Boiffp, einem fleinen Studten ohnweit St. Germain, zwischen ben Lebrern ber brei Rirchen gehalten wurde, erregte eben so vergebliche Erwartungen. In Frankreich sowohl als in Deutschland hatte man schon längst, um die Spaltungen in der Lirche beizulegen, ein allgemeines Concilium gefordert, welches fich mit Abstellung ber Migbrauche, mit ber Sittenverbefferung bes Rlerus und mit Westjetung ber bestrittenen Dogmen beschäftigen follte. Diese Kirchenversammlung war auch wirklich im Jahr 1542 nach Erient zusam= menberufen und mehrere Jahre fortgefest, aber, ohne die Soffnung. welche man von ihr geschöpft hatte, zu erfüllen, burch bie Rriegsunruben in Dentschland im Jahre 1552 außeinander gescheucht worden. Geit diefer Zeit war kein Bapft mehr zu bewegen gewesen, fie, bem allgemeinen Bunich gemäß, zu erneuern, bis endlich bas Uebermaß des Elendes. welches die fortbauernden grrungen in ber Religion auf die Bolter Guropens häuften, Frankreich besonders vermochte, nachbrudlich darauf an bringen und die Wieberherstellung beffelben bem Papft Bius IV. burch Drohungen abzunöthigen. Die Zögerungen bes Papftes hatten inbeffen dem frangofischen Ministerium ben Gedanten eingegeben, burch eine gutliche Besprechung zwischen ben Lehrern ber brei Religionen über bie beftrittenen Bunfte die Gemuther einander naber zu bringen und in Biberlegung der ketzerischen Behauptungen die Kraft der Wahrheit zu zeigen. Eine Hauptabsicht dabei war, die große Berschiedenheit bei biefer Gelegen= heit an den Tag zu bringen, welche zwischen dem Lutherthum und Calvinismus obwaltete, und badurch ben Anbangern bes lettern ben Schut ber deutschen Lutheraner zu entreißen, burch den fie jo furchtbar waren. Diefem Beweggrunde vorzüglich ichreibt man es zu. baf fich ber Cardinal von Lothringen mit dem größten Nachdruck des Colloquiums annahm. bei welchem er augleich burch seine theologische Wiffenschaft und feine Beredfamteit schimmern wollte. Um den Triumph der wahren Rirche über bie faliche besto glanzender zu machen, follten bie Sitzungen öffentlich bor fich geben. Die Regentin erschien felbft mit ihrem Sohne, mit ben Bringen bes Geblitts, den Staatsministern und allen großen Bedienten ber Krone, um die Sigung zu eröffnen. Funf Cardinale, vierzig Biicofe. mehrere Dottoren, unter welchen Claube D. Efpenfa burch feine Gelehrsamfeit und Scharffinn hervorragte, stellten fich für die romifche Rirche; zwölf auserlejene Theologen führten das Wort für die protestantifche. Der ansgezeichnetfte unter diefen mar Theodor Beza, Brediger aus Benf, ein eben fo feiner als feuriger Ropf, ein machtiger Redner, furchtbarer Dialektiker und der geschicktefte Rampfer in diesem Streite.

Aufgeforbert, Die Lehrfäte feiner Bartei zuerst vorzutragen, erhub fich Beza in der Mitte des Saals, tniete hier nieder und fprach mit aufaehabnen handen ein Gebet. Auf diefes ließ er fein Glaubensbetenntnif folgen . mit allen Grunden unterftutt, welche die Rurze der Zeit ihm erlaubte, und endigte mit einem ruhrenden Blid auf die ftrenge Begeg= nung, welche man feinen Glaubensbrudern bis jest in dem Konigreich widerfahren ließ. Schweigend hörte man ibm ju; nur als er auf die Gegenwart bes Leibes Chrifti im Abendmahl zu reden tam, entstand ein unwilliges Gemurmel in der Berfammlung. Nachdem Beza geendigt. fragte man bei einander erst berum, ob man ihn einer Antwort murbigen follte, und es toftete bem Cardinal von Lothringen nicht wenia Mübe, die Einwilligung ber Bijchofe bazu zu erlangen. Endlich trat er auf und widerlegte in einer Rede voll Runft und Beredfamteit Die wichtigsten Lehrsäte seines Gegners, Diejenigen besonders, wodurch Die Antorität der Kirche und die tatholische Lehre vom Abendmahl angegriffen war. Man hatte es ichon bereut, ben jungen König jum Beugen einer Unterredung gemacht zu haben, wobei die beiligsten Artitel ber Rirche mit fo viel Freiheit behandelt murden. Sobald daber ber Cardinal feinen Bortrag geendigt hatte, fanden alle Bifcofe auf, umringten ben Ronig und riefen : "Gire, das ift der mahre Glaube! das ift die reine Lebre ber Rirche! Diese find wir bereit mit unserm Blute ju verfiegeln."

In den darauf folgenden Situngen, von denen man aber rathsamer gesunden den König wegzulassen, wurden die übrigen Streitpunkte der Reise nach vorgenommen und die Artikel vom Abendmahl besonders in Bewegung gedracht, um dem Gensischen Prediger seine eigentliche und positive Meinung davon zu entreißen. Da das Dogma der Lutheraner über diesen Funkt sich von dem der Resormierten bekanntlich noch weiter als von der Lehrmeinung der katholischen Kirche entsernt, so hosste man, jene beiden Kirchen dadurch mit einander in Streit zu bringen. Aber nun wurde aus einem ernsthaften Gespräche, welches Ueberzeugung zum Zweck haben sollte, ein spitssindiges Wortgesechte, wobei man sich mehr der Schlingen und Fechterkünste als der Wassen der Bernunft bediente. Ein engerer Aussichus von stünf Ooktoven auf jeder Seite, dem man zuletzt die Vollendung der ganzen Streitigkeit übergab, ließ sie eben so unentschieden, und jeder Theil erklärte sich, als man auseinander ging.

für ben Sieger.

So erfillte also auch dieses Colloquium in Frankreich die Erwartung nicht besser, als ein ähnliches in Deutschland, und man kam wieder zu den alten politischen Intriguen zurück, welche sich disher immer am wirksamsten bewiesen. Besonders zeigte sich der römische Hof durch seine Legaten sehr geschäftig, die Macht des Triumvirats zu erheben, als auf welchem das heil der katholischen Kirche zu beruhen schien. Zu diesem Sinde suchte nach den König von Navarra für dasselbe zu gewinnen und der resormierten Partei ungetreu zu machen; ein Entwurf, der auf den unstäten Charakter dieses Prinzen sehr gut berechnet war. Anton von

Ravarra, merkwürdiger burch feinen großen Sohn Beinrich IV. als burch eigne Thaten, verfundigte burch nichts als burch feine Galanterieen und feine friegerische Capferteit ben Bater Beinrichs IV. Ungewiß, obne Selbständigfeit, wie fein tleiner Erbthron zwischen zwei furchtbaren Nachbarn erzitterte, ichmanite feine verzagte Bolitif von einer Bartei any andern, fein Glaube bon einer Rirche gur andern, fein Charafter gmiichen Lafter und Tugend umber. Gein ganges Leben lang bas Spiel frember Leidenichaften, verfolgte er mit ftets betrogner Soffnung ein lügnerisches Phantom, welches ihm die Arglist seiner Nebenbuhler voranbalten wußte. Spanien, burch papftliche Rante unterftutt, hatte bem Saufe Navarra einen beträchtlichen Theil Diefes Königreichs entriffen. und Philipp II., nicht dazu gemacht, eine Ungerechtigfeit, die ihm Ninten brachte, wieder aut zu machen, fubr fort, Diesen Raub feiner Abnen bem rechtmäßigen Erben gurudzuhalten. Ginem fo machtigen Reinde batte Anton von Navarra nichts als die Waffen der Unmacht entgegen zu feten. Bald schmeichelte er fich, ber Billigfeit und Großmuth feines Gegners burch Geschmeidigfeit abzugewinnen, mas er von ber Aurcht beffelben zu ertroten aufgab; bald, wenn diese Hoffnung ibn betrog, nahm er zu Frantreich feine Buflucht und hoffte mit Silfe Diefer Macht in ben Befit leines Gigenthums wieder eingesett zu werden. Bon beiben Erwartungen getäuscht, widmete er fich im Unmuth feines Bergens ber protestantischen Sache, bie er tein Bedenken trug zu verlassen, sobald nur ein Strahl bon Soffnung ihm lenchtete, bag berfelbe Zwed burch ihre Wegner gu erreichen fei. Stlave feiner eigennützigen furchtfamen Staatstunft. in feinen Entichluffen wie in feinen Soffnungen wandelbar, geborte er nie gang ber Partei, beren namen er führte, und ertaufte fich, mit feinem Blute felbft, ben Dant teiner einzigen, weil er es für beibe verspritte.

Auf diefen Fürsten richteten jest die Guifen ihr Augenmert, um durch feinen Beitritt die Macht bes Triumvirats zu verftarten : aber bas Berfprechen einer Zurückgabe von Ravarra war bereits zu verbraucht, um bei bem oft getäuschten Fürsten noch einigen Ginbruck machen zu konnen. Sie nahmen beghalb ihre Zuflucht zu einer neuen Erfindung, welche, obgleich nicht weniger grundlos als die vorigen, die Absicht ihrer Urheber aufs poutommenfte erfüllte. Nachdem es ihnen fehlgeschlagen mar . ben mißtranischen Bringen burch bas Anerbieten einer Bermablung mit ber bermittweten Königin Maria Stuart und ber baran haftenden Aussicht auf die Ronigreiche Schottland und England zu blenden, mußte ihm Philipp II. von Spanien jum Erfat für bas entriffene Navarra Die Ansel Sardinien anbieten. Zugleich unterließ man nicht, um sein Berlangen barnach zu reizen, die prachtigften Schilderungen von den Borzügen bieses Königreichs auszubreiten. Man zeigte ihm die nicht sehr entfernten Aussichten auf ben frangofischen Thron, wenn ber regierende Stamm in ben ichwächlichen Gohnen Beinrichs II. erloschen follte; eine Aussicht, die er fich durch fein langeres Beharren auf protestantischer Seite unausbleiblich verschließen murbe. Endlich reizte man feine Gitelkeit durch die Betrachtung, daß er durch Ausopferung so großer Bortheile nicht einmal gewinne, die erste Rolle bei einer Partei zu spiesen, die der Geist dem Brinzen von Condo unumschränkt leite. So nachbrücklichen Borstellungen konnte das schwache Genülth des Königs von Navarranicht lange widerstehen. Um bei der resormierten Partei nicht der Zweite zu sein, liberließ er sich unbedingt der katholischen, um dort noch viel weniger zu bedeuten; und an dem Prinzen von Condo keinen Nebenbuler zu haben, gab er sich an dem Prinzen von Condo keinen Kerrn und Gebieter. Die Pomeranzenwälder von Sardinken, in deren Schatten er sich schon im Boraus ein paradiessisches keben träumte, umgaukelten seine Einbildungskraft, und blind warf er sich in die ihm gelegte Schlinge. Die Königin Katharina selbst wurde von ihm verlassen, um sich ganz dem Triumvirat hirzugeben, und die reformirte Partei sah einen Freund, der ihr nicht viel genutt hatte, in einen offenbaren Feind verwandelt,

ber ihr noch weniger ichabete.

Rwijden den Anführern beider Religionsparteien batten die Bemühungen ber Ronigin Ratharina einen Schein bes Friedens bewirft. aber nicht eben fo bei ben Parteien, welche fortfuhren, einander mit bem grimmigften Saffe gu verfolgen. Jebe unterbriidte ober nedte, wo fie bie machtigere war, die andre, und die beiberfeitigen Oberbaubter faben, ohne fich felbft einzumischen, diesem Schauspiele gu, gufrieben. wenn nur ber Gifer nicht verglimmte und ber Barteigeift baburch in ber Uebung blieb. Obaleich bas lettere Soift ber Ronigin Ratharing ben Reformierten alle öffentlichen Bersammlungen untersagte, id tehrte man fich bennoch mirgends baran, wo man fich ftart genug filhlte, ibm gu troben. In Baris fowohl als in ben Brovingflabten murben, Diefes Chifts ungeachtet . öffentlich Predigten gehalten , und die Berfuche, fie zu floren. liefen nicht immer allidlich ab. Die Konigin bemertte diefen Buftand der Anarchie mit Kurcht, indem fie voraussab, daß durch diefen Krieg im Rleinen nur die Schwerter zu einem größern gefchliffen wurden. war daber dem staatsklugen und dulbsamen Kangler von Hopital, ihrem vornehmften Rathgeber, nicht fcmer, fle ju Aufhebung eines Ebitts geneigt zu machen, welches, ba es nicht konnte behauptet werben, nur bas Ansehen ber gesetgebenden Dacht entfraftete, Die reformirte Bartei mit Ungehorfam und Biberfetlichfeit vertraut machte und burch die Beffrebungen ber tatholischen, es geltenb ju machen, einen ungludlichen Berfolgungsgeift zwischen beiden Theilen unterhielt. Auf Beranlaffung Diefes weisen Batrioten ließ die Regentin einen Ausschuß von allen Barlamentern sich in St. Germain versammeln, welcher berathschlagen follte: "was in Absicht ber Reformierten und ihrer Berfammlungen (ben innern Werth ober Unwerth ihrer Religion durchaus bei Seite gelegt) zum Besten bes Staats zu verfügen sei?" — Die Antwort war in ber Frage icon enthalten und ein ben Reformierten fehr gunftiges Ebilt Die Folge biefer Berathichlagung. In bemfelben gestattete man ibnen förmlich, fich, wiewohl außerhalb der Mauern und unbewaffnet, ju

gottesbienftlichen Sandlungen zu versammeln, und legte allen Obrigfeiten auf. Diese Ausammenfunfte in ihren Sout zu nehmen. Dagegen follten fie gehalten fein , den Ratholischen alle benfelben entzogenen Rirchen und Rirchengerathe gurudguftellen, ber tatholifchen Beiftlichfeit, gleich ben Ratholiten felbst, die Gebühren zu entrichten, fibrigens die Fest- und Reiertage und die Bermandtichaftsgrade bei ihren Beirathen nach ben Boridriften der berricbenden Kirche zu beobachten. Richt ohne groken Biberfbruch bes Barifer Barlaments wurde biefes Ebift, vom Janner 1562, wo es befannt gemacht wurde, bas Ebift bes Nanners genannt, registriert und von den strengen Ratholiten und der spanischen Bartei mit eben so viel Unwillen als von den Reformierten mit triumphierenber Freude aufgewommen. Der folimme Wille ihrer Feinde foien burch dasselbe entwaffnet und fürs erste zu einer gesetzmäßigen Existenz in dem Konigreich ein wichtiger Schritt gethan. Auch die Regentin fcmeichelte fic. durch diefes Editt zwischen beiben Kirchen eine unüberschreitbare Grenze gezogen, bem Chrgeiz ber Großen beilfame Reffeln angelegt und ben Bunder bes Bürgerfriegs auf lange erflidt zu haben. Doch war es eben diefes Sbift bes Friedens, welches burch bie Berletung, bie es erlitt. Die Reformierten zu ben gewaltsamsten Entschliefungen brachte und ben Krieg berbeiführte, welchen zu verbitten es gegeben mar.

Dieses Editi vom Jänner 1562 asso, weit entfernt, die Absichten seiner Urheberin zu erfüllen und beibe Religionsparteien in den Schranken der Ordnung zu halten, ermunterte die Feinde der letztern nur, desto verdecktere und schlimmere Plane zu entwersen. Die Begünstigungen, welche dieses Edikt den Reformierten ertheilt hatte, und der bedeutende Borzug, den ihre Ansührer, Condé und die Chatilions, dei der Königin genossen, verwundete tief den bigotten Geist und die Chrsucht des alten Montmorency, der beiden Guisen und der mit ihnen verbundenen Spanier. Schweigend zwar, aber nicht müßig, beobachteten sich die Ansstihrer wechselsweise unter einander und schienen nur das Moment zu erwarten, das dem Ausbruch ihrer verhaltenen Leidenschaft günstig war. Zeder Theil, sest entschlossen, Feindseligkeit zu erwiedern, vermied sorgiältig, sie zu erössen, um in den Augen der Welt nicht als der Schuldige zu erschenen. Ein Zusall leistete endlich,

was beibe in gleichem Grabe wünschten und fürchteten.

Der Herzog von Guise und der Cardinal von Lothringen hatten seit einiger Zeit den Hof der Regentin verlassen und sich nach den dentschen Grenzen gezogen, wo sie den gesürchteten Eintritt der deutschen Protestanten in das Königreich desto leichter verhindern konnten. Bald aber sing die katholische Partei an, ihre Anstührer zu vermissen, und der zusnehmende Kredit der Reformierten bei der Königin machte den Wunsch nach ihrer Wiedertunft dringend. Der Herzog trat also den Weg nach Paris an, begleitet von einem starten Gesolge, welches sich, so wie er sortschritt, vergrößerte. Der Weg führte ihn durch Bass, an der Grenze von Champagne, wo zusälligerweise die reformierte Gemeine bei einer

öffentlichen Bredigt verlammelt war. Das Gefolge bes Berzogs, tropig wie sein Gebieter, gerieth mit diefer ichwarmerischen Menge in Streit. welcher fich bald in Gewaltthätigkeiten endigte; im unordentlichen Bewühl dieses Rampfes wurde der Herzog selbst, der herbei geeilt mar. Frieden zu ftiften, mit einem Steinwurf im Gefichte vermundet. Der Anblick seiner blutigen Wange fette feine Begleiter in Buth , Die jett gleich rafenden Thieren über die Wehrlojen herstürzen, ohne Anfeben des Geschlechts noch des Alters, was ihnen portommt, erwürgen und an den aottesdienftlichen Geräthschaften, die fie finden, die größten Entweibungen begeben. Das gange reformierte Frankreich gerieth über biefe Gewaltthatigfeit in Bewegung, und an dem Thron ber Regentin murben durch ben Mund des Bringen von Condé und einer eigenen Deputation die beftigsten Rlagen dagegen erhoben. Ratharina that alles, um ben Frieden zu erhalten , und weil fie überzeugt mar , daß es nur auf die Baupter antame, um die Parteien zu beruhigen, fo rief fie ben Bergog von Buife bringend an den Sof, der fich bamals zu Monceaur aufhielt. wo fie die Sache amifchen ihm und bem Bringen von Conde zu vermitteln boffte.

Aber ihre Bemühungen maren vergebens. Der Bergog magte es. ibr ungehorsam zu sein und seine Reise nach Baris fortzuseten, mo er. von einem gahlreichen Anhang begleitet und von einer ihm gang ergebenen Menge tumultuarifch empfangen, einen triumphierenden Gingug hielt. Umsonst suchte Conde, der sich furz zuvor in Baris geworfen, bas Boll auf feine Seite ju neigen. Die fanatischen Parifer faben in ibm nichts als ben Sugenotten, ben fie verabscheuten, und in bem Bergog nur ben helbenmuthigen Berfechter ihrer Rirche. Der Bring mußte fich gurudgiebn und ben Schauplat bem Ueberwinder einraumen. Runmehr galt es, welcher von beiden Theilen es bem andern an Geschwindigfeit, an Macht, an Ruhnheit zuvorthate. Indeg der Bring in aller Gile gu Meaux, wohin er entwichen war, Truppen zusammenzog und mit ben Chatillons fich vereinigte, um ben Triumpirn die Spite zu bieten. waren diefe icon mit einer ftarten Reiterei nach Fontaineblean aufgebrochen, um durch Befitnehmung von des jungen Ronigs Berfon ibre Geaner in die Nothwendigfeit zu feten, als Rebellen gegen ihren Donarden zu erscheinen.

Schreden und Berwirrung hatten sich gleich auf die erste Nachricht von dem Einzug des Herzogs in Paris der Regentin bemächtigt; in seiner steigenden Gewalt sah sie den Umsturz der ührigen voraus. Das Gleichgewicht der Faktionen, wodurch allein sie bisher geherrscht hatte, war zerstört, und nur ihr offenbarer Beitritt konnte die reformierte Partei in den Stand setzen, es wieder herzustellen. Die Furcht, unter die Aprannei der Guisen und ihres Anhangs zu gerathen, Furcht sür das Leben des Königs, für ihr eigenes Leben siege über jede Bedentsichkeil. Jeht unbesorgt vor dem sons so gestürchteten Ehrgeiz der protestantischen häupter, suchte sie sich nur vor dem Ehrgeiz ber Guisen in

Sicherheit zu seinen. Die Macht ber Protestanten, welche allein ihr biese Sicherheit verschaffen konnte, bot sich ihrer ersten Bestürzung dar; vor der drohenden Gesahr mußte jeht jede andere Rücksicht schweigen. Bereitwillig nahm sie den Beistand an, der ihr von dieser Partei angeboten wurde, und der Prinz von Conde ward, welche Folgen auch dieser Schritt haben mochte, auß dringenbste aufgesordert, Sohn und Mutter zu vertheidigen. Bugleich slüchtete sie sich, um von ihren Gegnern nicht überstelligen. Ju werden, mit dem Könige nach Melun und von da nach Fontainebleau: welche Borsicht aber die Schnelliakeit der Triumvirn vereitelte.

Sogleich bemächtigen sich diese des Königs, und der Mutter wird freigestellt, ihn zu begleiten oder sich nach Belieben einen andern Aufenthalt zu wählen. Sehe sie Zeit hat, einen Entschluß zu sassen, seht man sich in Marsch, und unwilksurlich wird sie mit fortgerissen. Schrecknisseziegen sich ihr, wohin sie blickt, überall gleiche Geschr, auf welche Seite sie sich neige. Sie erwählt endlich die gewisse, um sich nicht in den größern Bedrängnissen einer ungewissen zurstricken, und ist entschosen, sich an das Glück der Guisen anzuschließen. Man führt den König im Triumphe nach Paris, wo seine Gegenwart dem sanatischen Siser der Katholiten die Losung gibt, sich gegen die Resormierten alles zu erlanden. Alle ihre Bersamulungspläge werden von dem wüthenden Pöbel gestirmt, die Thüren eingesprengt, Kanzeln und Richenstühle zerbrochen und in Asch gelegt; der Kronseldherr von Frankreich, der ehrwürdig Greis Montmorench, war es, der diese Seldenthat vollsührte. Aber diese lächerliche Schlacht war das Borspiel eines dese ernsthaftern Krieges.

Rur um wenige Stunden hatte der Prinz von Condé den König in Fontaineblean versehlt. Mit einem zahlreichen Gesolge war er, dem Bunsch der Regentin gemäß, sogleich aufgebrochen, sie und ihren Sohn unter seine Obhut zu nehmen; aber er langte nur an, um zu ersahren, daß die Gegenpartei ihm zuvorgekommen und der große Augenblick versoren sei. Dieser erste Fehlstreich schlug jedoch seinen Muth nicht nieder. "Da wir einmal so weit sind, "sagte er zu dem Admiral Coligny, "so müssen wir durchwaten, oder wir sinken unter." Er stog mit seinen Truppen nach Orleans, wo er eben noch recht kam, dem Obristen von Andelot, der hier mit großem Rachtheil gegen die Katholischen soch, dem Sieg zu verschaffen. Aus dieser Stadt beschloß er seinen Wassenplatz zu machen, seine Partei in derselben zu versammeln und seiner Familie, so wie ihm selbst, nach einem Unglücksfall eine Zuslucht darin offen zu balten.

Von beiden Seiten sing nun der Krieg mit Manisesten und Wegenmanisesten an, worin alle Bitterkeit des Parteihasses ausgegossen war und nichts als die Anfrichtigkeit vermißt wurde. Der Prinz von Conde sorberte in den seinigen alle redlich benkenden Franzosen auf, ihren König und ihres Königs Mutter aus der Gesangenschaft befreien zu helsen, in welcher sie von den Guisen und deren Anhang gehalten würden. Durch eben diesen Besit von des Königs Verson suchten Letztere die Gerechtigfeit ihrer Sache zu erweisen und alle getreuen Unterthanen zu bewegen, fich unter die Kahnen ihres Konigs zu versammeln. Er felbst, ber minderjährige Monarch, mußte in feinem Staatsrath ertlaren, bag er frei fei , fo wie auch feine Mutter , und bas Editt bes Janners bestätigen. Dieselbe Borstellung wurde von beiben Seiten auch gegen auswärtige Mächte gebraucht. Um die deutschen Brotestanten einzuschläfern, erklärten die Guisen, daß die Religion nicht im Spiele fei und der Rrieg bloß ben Aufrührern gelte. Der nämliche Runftgriff ward auch von bem Bringen von Condé angewendet, um die auswärtigen tatholischen Mächte von bem Intereffe feiner Feinde abzuziehen. In Diesem Wettstreit bes Betruges verleugnete Ratharina ihren Charafter und ihre Staatstunft nicht, und von den Umftanden gezwungen, eine doppelte Berfon zu fpielen , verftand fie es meifterlich, die widersprechendften Rollen in fich au vereinigen. Gie lengnete öffentlich die Bewilligungen, welche fie dem Bringen von Conde ertheilt batte, und empfahl ibm ernftlich ben Frieben, mahrend daß fie im Stillen, wie man fagt, feine Werbungen begunftigte und ihn zu lebhafter Gubrung bes Rriegs ermunterte. Wenn Die Ordres des Bergogs von Buise an Die Befehlsbaber ber Brovingen alles, mas reformiert fei, zu erwürgen befahlen, fo enthielten die Briefe

ber Regentin gang entgegengesette Befehle gur Schonung.

Bei biefen Magregeln ber Bolitit verlor man die Sauptfache, ben-Rrieg felbst, nicht aus ben Augen, und diese scheinbaren Bemühungen zu Erhaltung bes Friebens verschafften bem Bringen von Conde nur besto mehr Zeit, fich in wehrhaften Stand zu feten. Alle reformierten Kirchen wurden von ihm aufgefordert, zu einem Kriege, der fie so nabe betraf, die nothigen Roften berauschießen, und ber Religionseifer Diefer Bartei öffnete ihm ihre Schape. Die Werbungen wurden aufs fleißigfte betrieben, ein tapfrer getrener Abel bewaffnete fich für ben Bringen, und eine solenne ausführliche Atte ward aufgesett, die gange zerstreute Bartei in Gins zu verbinden und den Zwed diefer Confoderation zu bestimmen. Man erklärte in berselben, daß man die Waffen ergriffen babe, um die Wesetze des Reichs, das Ansehen und felbft die Berson des Konigs gegen Die gewaltthätigen Unschläge gewiffer ehrsuchtiger Ropfe in Schut zu nehmen, die den gangen Staat in Bermirrung fturgten. Man verpflichtete fich durch ein beiliges Belübbe, allen Gottesläfterungen, allen Entweihungen ber Religion, allen abergläubischen Meinungen und Gebrauden, allen Ausschweifungen u. bal, nach Bermogen fich zu widerseten. welches eben jo viel war, als der tatholischen Rirche formlich ben Rrieg anfundigen. Endlich und ichlieflich erfannte man den Bringen von Conde als das haupt der ganzen Berbindung und versprach ihm Gut und Blut und den strengften Gehorsam. Die Rebellion betam von jest an eine mehr regelmäßige Bestalt, die einzelnen Unternehmungen mehr Begiehung aufs Gange, mehr Zusammenhang; jest erft murbe die Bartei gu einem organischen Körper, ben ein bentenber Beift beseelte. Amar batten sich Katholische und Reformierte schon lange vorher in einzelnen kleinen

Kämpfen gegen einander versucht; einzelne Ebelleute hatten in verschiebenen Provinzen zu den Waffen gegriffen, Soldaten geworben, Städte durch Ueberfall gewonnen, das platte Land verheert, kleine Schlachten geliefert; aber diese einzelnen Operationen, so viel Orangsale sie auch auf die Gegenden häuften, die der Schauplat derselben waren, blieben für das Ganze ohne Folgen, weil es sowohl an einem bedeutenden Platz als an einer Hauptarmee sehlte, die nach einer Niederlage den flüchtigen

Truppen eine Ruflucht gewähren konnte.

77-100

Im ganzen Königreiche waffnete man sich jetzt, hier zum Angriffe und bort zur Gegenwehr; besonders erklärten sich die vornehmsten Städte der Romaandie, und Kouen zuerst, zu Gunsten der Resormierten. Ein schrecklicher Geist der Zwietracht, der auch die heitigsten Bande der Natur und der politischen Gesellschaft auslöste, durchlief die Provinzen. Kaub, Mord und mördrische Gesechte bezeichneten seben Tag; der grausenvolle Aublick rauchender Städte verkündigte das allgemeine Etend. Brüder trennten sich von Brüdern, Bäter von ihren Söhnen, Freunde von Freunden, um sich zu verschiedenen Führern zu schagen und im blutigen Gemenge der Bürgerichaft sich schrecklich wieder zu sinden. Unterdessen zog sich eine regelmäßige Armee unter den Augen des Prinzen von Conde in Orleans, eine andre in Paris unter Angen des Connetale von Montmorency und der Guisen zusammen, beide gleich ungedusch, das große Schickal der Religion und der Butlammen, beide gleich ungedusch, das große Schickal der Religion und der Butlammen, beide gleich ungedusch

Che es dazu tam, versuchte Katharina, gleich verlegen über jeden möglichen Ausschlag des Krieges, ber ihr, welchen von beiden Theilen er auch begunftige, einen Gerrn zu geben brobte, noch einmal ben Weg ber Bermittlung. Auf ihre Beranstaltung unterhandelten die Anführer zu Toury in Person, und als dadurch nichts ausgerichtet ward, wurde zu Talfp zwischen Chateaudun und Orleans eine neue Conferenz angefangen. Der Bring von Condé brang auf Entfernung bes Bergogs von Buife, bes Marfchalls von Saint Andre und bes Connetable, und die Rönigen hatte auch wirklich so viel von diesen erhalten, daß fie fich mahrend der Conferenz auf einige Meilen von dem königlichen Lager entfernten. Rachdem auf diese Art der hauptsächlichste Grund bes Migtrauens aus bem Bege geräumt war, wußte biefe verschlagene Mirstin, ber es eigentlich nur darum zu thun mar, fich ber Thrannei sowohl bes einen als des andern Theils zu entledigen, den Prinzen von Condé durch ben Bifchof von Balence, ihren Unterhandler, mit argliftiger Runft babin gu vermogen, daß er fich erbot, mit feinem gangen Anhange bas Konigreich gu verlaffen, wenn nur feine Wegner bas Ramliche thaten. Gie nahm ihn fogleich beim Worte und war im Begriff, über feine Unbesonnenheit zu triumphieren, als die allgemeine Unzufriedenheit ber protestantischen Armee und eine reifere Erwägung bes übereilten Schrittes ben Prinzen bestimmte, die Conferenz ichleunig abzubrechen und ber Rönigin Betrug mit Betrug ju bezahlen. Go miglang auch ber lette Berfuch zu einer gutlichen Beilegung, und ber Ausichlag beruhte nun auf ben Baffen.

Die Geschichtscher find unerschöpflich in Beschreibung ber Graufamteiten, welche biefen Rrieg bezeichneten. Gin einziger Blid in bas Menschenberg und in die Geschichte wird hinreichen, uns alle diese Unthaten begreiflich zu machen. Die Bemerfung ift nichts weniger als nen, bag feine Priege qualeich fo ehrlos und fo unmenschlich geführt werden, als Die. welche Religionsfangtismus und Barteibak im Annern eines Staats entzunden. Antriebe, welche in Ertöbtung alles beffen, mas ben Menfchen fonft das Beiligste ift, bereits ihre Rraft bewiesen, welche das ehrwur-Dige Berhaltnik amischen bem Souveran und bem Unterthan und ben noch ftartern Trieb ber Natur übermeifterten, finden an ben Bflichten ber Menschlichkeit feinen Bugel mehr; und Die Gewalt selbst, welche Menichen anwenden muffen, um jene ftarten Bande gu fprengen, reift fie blindlings und unaufhaltsam zu jedem Meufersten fort. Die Gefühle für Gerechtigkeit. Anständigkeit und Treue, welche fich auf anerkannte Gleichheit ber Rechte grunden, verlieren in Burgertriegen ibre Rraft. wo jeder Theil in dem andern einen Berbrecher fieht und fich felbst das Strafamt über ihn zueignet. Wenn ein Staat mit bem anbern frieat. und nur der Wille bes Couverans feine Bolfer bewaffnet, nur ber Antrieb der Chre fie gur Tapferkeit spornt, so bleibt fie ihnen auch beilig gegen ben Reind, und eine ebelmuthige Tapferfeit weiß felbft ihre Opfer ju iconen. Sier ift ber Gegenstand ber Begierben bes Rriegers etwas gang Bericbiedenes von bem Gegenstande feiner Tapferfeit, und es ift fremde Leidenschaft, die durch seinen Arm streitet. In Burgerkriegen streitet die Leidenschaft des Bolts, und ber Keind ift der Gegenstand berfelben. Jeder einzelne Mann ift bier Beleidiger, weil jeder Gingelne aus freier Babl die Bartei ergriff, für die er ftreitet. Jeder Mann ift hier Beleidigter, weil man verachtet, mas er fcatt, weil man anfeindet, mas er liebt, weil man verdammt, mas er ermablte, Sier, wo Leidenschaft und Noth dem friedlichen Actermann, dem Sandwerter, dem Rünftler das ungewohnte Schwert in die Hände zwingen, tann nur Erbitterung und Buth ben Mangel an Kriegstunft, nur Berzweiflung ben Mangel wahrer Tapferfeit erfeten. Sier, wo man Berd, Beimath, Kamilie, Eigenthum verließ, wirft man mit ichabenfrobem Bohlgefallen ben Reuerbrand in Fremdes und achtet nicht auf fremden Lippen Die Stimme ber Ratur, die zu Sause vergeblich erschallte. Sier endlich, wo die Quellen felbft fich truben, aus benen bem gemeinen Bolt alle Sittlichkeit fließt, wo das Chrwurdige geschändet, das Beilige entweiht, das Unwandelbare aus seinen Rugen gerückt ift, wo bie Lebensorgane ber allgemeinen Ordnung erfranten, ftedt bas verberbliche Beispiel bes Gangen jeden einzelnen Bufen an, und in jedem Behirne tobt der Sturm, der die Grundfeften bes Staats erschüttert. Dreimal ichredlicheres Loos, wo fich religiofe Schwarmerei mit Barteihaß gattet und bie Fadel bes Burgerfrieges fic an der unreinen Mamme bes priesterlichen Gifers entzundet!

Und dies mar der Charafter dieses Krieges, ber jett Frankreich verwustete, Aus bem Schoofe ber resormierten Religion ging ber finftre

graufame Beift bervor, ber ihm biefe unglückliche Richtung gab, ber alle Diese Unthaten erzeugte. Im Lager Dieser Bartei erblicte man nichts Ladenbes, nichts Erfreuliches; alle Spiele, alle geselligen Lieber hatte ber finftre Gifer verbannt. Bfalmen und Webete ertonten an beren Stelle, und die Brediger maren ohne Aufhören beidaftigt. bem Soldgten die Bflichten gegen feine Religion einzuschärfen und feinen fanatischen Gifer Bu fcuren. Gine Religion, welche ber Sinnlichfeit folche Martern auflegte, tonnte die Gemuther nicht zur Menschlichkeit einladen; der Charafter der gangen Bartei mußte mit diesem duftern und fnechtischen Glauben verwildern. Jede Spur bes Papftthums fette ben Schwarmergeift bes Calvinisten in Wuth: Altare und Menschen wurden ohne Unterschied feinem undulbsamen Stoly aufgeopfert. Wohin ihn ber Fanatismus allein nicht gebracht hatte, bagu zwangen ihn Mangel und Roth. Der Bring pon Conde felbst gab bas Beisviel einer Blünderung, welches bald burch bas gange Ronigreich nachgeahmt wurde. Bon ben Silfsmitteln verlaffen . womit er die Unfosten des Kriegs bisher bestritten batte. legte er seine Sand an die tatholischen Kirchengerathe, beren er habhaft werden fonnte . und ließ die beiligen Befane und Rierathen einschmelzen. Der Reichthum ber Kirchen mar eine ju große Lodung für die Sabsucht ber Protestanten, und die Entweihung ber Beiligthumer für ihre Rachbegierde ein viel zu fuger Genug, um ber Berfuchung zu wiberfteben. Alle Rirchen, beren fie fich bemeiftern tonnten, die Rlöfter besonders, mußten ben boppelten Ausbruch ihres Beiges und ihres frommen Gifers erfahren. Mit bem Raub allein nicht gufrieben, entweihten fie die Beiligthumer ihrer Feinde durch den bitterften Spott und befliffen fich mit absichtlicher Graufamteit, die Gegenstände ihrer Anbetung durch einen barbarischen Muthwillen zu entehren. Sie riffen die Rirchen ein , ichleiften die Altare, verstümmelten die Bilber ber Beiligen, traten die Reliquien mit Fugen oder schändeten fie durch ben niedrigsten Gebrauch, burchwühlten sogar die Graber und ließen die Gebeine der Todten den Glauben der Lebenden entgelten. Rein Wunder, daß fo empfindliche Rrantungen zu ber schrecklichsten Wiedervergeltung reizten, daß alle katholischen Kanzeln von Berminichungen gegen die ruchlofen Schanber bes Glaubens ertonten, daß ber ergriffene Sugenotte bei dem Babiften feine Barmbergigfeit fand. daß Gräuelthaten gegen die vermeintliche Gottheit burch Gräuelthaten gegen Ratur und Menschheit geahndet murden !

Bon den Anführern selbst ging das Beispiel dieser barbarischen Thaten aus, aber die Ausschweifungen, zu welchen der Böbel beider Barteien dadurch hingerissen ward, ließen sie bald ihre leidenschaftliche Uebereilung bereuen. Jede Partei wetteiserte, es der andern an erfinderischer Grausamkeit zudorzuthun. Nicht zufrieden mit der blutig befriedigten Rache, suchte man noch durch neue Kinste der Tortur diese schreibigten Kache, suchte man noch durch neue Kinste der Tortur diese schreibigte Lust zu verlängern. Menschenben war zu einem Spiel geworden, und das Hohnlachen des Mörders schäfte noch die Stacheln eines schmerzhaften Todes. Keine Kreistätte, kein beschworner Bertrag, kein

Menschen- und Bölkerrecht schützte gegen die blinde thierische Wuth; Treu und Glaube war dahin; und durch Sidhschwire locke man nur die Opfer Ein Schlüß des Pariser Parlaments, welcher der reformierten Lehre sown lich und feierlich das Verdammungsurtheil sprach und alle Anhänger derseleben dem Tode weihte, ein andrer nachdrücklicherer Urtheilsspruch, der aus dem Conseil des Königs ausging und alle Anhänger des Prinzen von Condé, ihn selbst ausgenommen, als Beleidiger der Majestät in die Acht erklärte, konnte nicht wohl dazu beitragen, die erbitterten Gemüther zu besänsigen, denn nun seuerte der Name ihres Königs und die gewisse Absilien an, und die gewisse Absilien an, und

den Muth ber Sugenotten ftartte Bergweiflung.

Umfonst hatte Katharina von Medicis alle Kunfte ihrer Bolitif aufgeboten, die Buth ber Barteien zu befanftigen, umfonft batte ein Schluß bes Confeil alle Unhanger bes Bringen von Conbe als Rebellen und Sochverrather ertlart, umfonft das Barifer Barlament Die Partei gegen die Calvinisten ergriffen; der Bürgertrieg war da, und gang Frankreich stand in Flammen. Wie groß aber auch das Zutrauen der Letztern zu ihren Kräften war , so entsprach der Erfolg doch keineswegs ben Erwartungen, welche ihre Buruftung erwedt hatte. Der reformierte Abel . welcher die hauptstärke der Armee des Bringen von Conde ausmachte, hatte in turger Zeit feinen fleinen Borrath verzehrt, und außer Stande, fich, ba nichts Entscheidendes geschah und ber Rrieg in die Lange gespielt murde, forthin felbst zu verköftigen, gab er den bringenben Aufforderungen ber Gelbstliebe nach, welche ihn heim rief, feinen eigenen Berd zu vertheibigen. Berronnen war in turger Beit biefe fo große Thaten versprechende Armee, und dem Bringen, jest viel gu ichmach, um einem überlegenen Feind im Relde zu begegnen, blieb nichts übrig, als fich mit bem leberreft feiner Truppen in ber Stadt Orleans einzuschließen.

Hier erwartete er nun die hilfe, zu welcher einige auswärtige protestantische Mächte ihm Hoffnung gemacht hatten. Deutschland und die Schweiz waren für beide kriegführende Parteien eine Borrathskammer von Soldaten, und ihre feile Capferkeit, gleichgültig gegen die Sache, wofür gesochten werden sollte, stand dem Meistbietenden zu Gebot. Deutsche sowohl als schweizerische Miethtruppen schlugen sich, je nachdem ihr eigener und ihrer Anführer Bortheil es erheischte, zu entgegengesetzen Fahnen, und das Interesse der Religion wurde wenig dabei in Betrachtung gezogen. Indem dort an den Usern des Rheins ein deutsches Herrachtung gezogen. Indem dort an den Usern des Rheins ein deutsches Herragt den Prinzen geworben ward, kam zugleich ein sehr wichtiger Bertrag mit der Königin Elisabeth von England zu Stande. Die nämliche Politik, welche diese Fürstin in der Folge veranlaste, sich zur Beschilberin der Niederlande gegen ihren Unterdrücker, Philipp von Spanien, auszuwersen und diesen neu ausblühenden Staat in ihre Obhut zu nehmen, legte ihr gegen die französischen Protestanten gleiche Phichten auf, und das große Interesse der Keligion erlaubte ihr nicht, dem

Untergange ihrer Glaubensgenoffen in einem benachbarten Königreich gleichgültig zuzusehen. Diese Antriebe ihres Gemiffens murben nicht wenig burd politische Brunde verftärft. Gin burgerlicher Rrieg in Frantreich licherte ihren eigenen noch wantenden Thron vor einem Angriff von biefer Seite und eröffnete ibr angleich eine erwünschte Belegenheit. anf Roften biefes Staats ihre eignen Befitungen zu erweitern. Der Berluft von Calais war eine noch frische Bunde für England; mit diesem wichtigen Grengplat hatte es ben freien Eintritt in Frankreich verloren. Diesen Schaden zu erseten und von einer andern Seite in dem Roniareich festen Ruß zu faffen, beschäftigte icon längst die Bolitit ber Glifabeth, und ber Burgerfrieg, ber fich nunmehr in Franfreich entzundet hatte, zeigte ihr die Mittel, es zu bewerkstelligen. Sechstausend Mann englischer Hilfstruppen murben bem Bringen von Conde unter ber Bedingung bewilligt, daß die eine Salfte berfelben die Stadt Savre de Grace, Die andre die Städte Rouen und Dieppe in der Normandie, als eine Ruflucht der verfolgten Religionsverwandten, besetzt halten follte. So lofchte ein wüthender Parteigeist auf eine Zeit lang alle patriotischen Gefühle bei ben frangofischen Protestanten aus, und ber verjährte Rationalbaß gegen die Britten wich auf Augenblide dem glübenbern Settenhaß und dem Berfolgungsgeift erbitterter Fattionen.

Der gefürchtete nabe Eintritt ber Englander in die Normandie zog die fonigliche Armee nach diefer Proving, und die Stadt Rouen wurde belagert. Das Parlament und die vornehmften Burger hatten fich schon vorher aus diefer Stadt geflüchtet, und die Bertheidigung berfelben blieb einer fanatischen Dienge überlaffen, Die, von schwärmerischen Braditanten erhipt, bloß ihrem blinden Religionseifer und dem Gefet ber Berzweiflung Behör gab. Aber alles Widerstandes von Seiten ber Burgerichaft ungeachtet, murden die Balle nach einer monatlangen Wegenwehr im Sturme erstiegen und die Salsstarrigfeit ihrer Bertheidiger durch eine barbarische Behandlung geahndet, welche man zu Orleans auf protestantischer Seite nicht lang unvergolten ließ. Der Tob bes Rönigs von Navarra, welcher auf eine vor diefer Stadt empfangene Bunde erfolgte, macht die Belagerung von Rouen im Jahr 1562 berühmt, aber nicht eben mertwürdig; benn ber Sintritt biefes Pringen

blieb gleich unbedeutend für beibe fampfende Barteien.

Der Berlust von Rouen und die siegreichen Fortschritte der feind= lichen Armee in der Normandie drohten bem Bringen von Conde, ber jest nur noch wenige große Stadte unter feiner Botmäßigfeit fah, ben naben Untergang feiner Partei, als die Ericheinung der deutschen Gulfstruppen, mit benen sich sein Obrifter Andelot, nach überstandnen unläglichen Schwierigkeiten, gludlich vereinigt hatte, aufs neue feine Soffnungen belebte. Un ber Spite biefer Truppen, welche in Berbindung mit feinen eigenen ein bedeutendes beer ausmachten, fühlte er fich ftark genug, nach Paris aufzubrechen und diese Sauptstadt burch seine unverhoffte gewaffnete Anfunft in Schrecken zu feten. Dhne die politische 23

Shiller, Berte. IV.

Aluabeit Ratharinens wäre diesmal entweder Baris erobert oder weniaftens ein portheilhafter Friede von den Brotestanten errungen worden. Mit Silfe ber Unterhandlungen, ihrem gewöhnlichen Rettungsmittel, wußte fie ben Bringen mitten im Lauf feiner Unternehmung zu feffeln und durch Borfpiegelung gunftiger Traftaten Reit gur Rettung gu gewinnen. Sie versprach, bas Ebitt bes Janners, welches ben Protestanten Die freie Religionsubung gusprach, gu bestätigen, bloß mit Ausnahme berienigen Stabte, in welchen die fouveranen Gerichtsbofe ibre Situng batten. Da ber Bring die Religionsbuldung auch auf diese lettern ausgebehnt wiffen wollte, so wurden die Unterhandlungen in die Lange gezogen, und Katharina erhielt die gewünschte Frist, ihre Magregeln zu ergreifen. Der Waffenstillstand, den sie während dieser Traktaten geschickt von ibm zu erhalten wußte, ward für die Confoderierten verberblich. und indem die Königlichen innerhalb der Mauern von Baris neue Rrafte icopften und fich burch fpanische Gulfstruppen verftartten, fcmolz die Armee des Bringen burch Defertion und ftrenge Kalte babin . bak er in turgem gu einem ichimpflichen Aufbruch gezwungen wurde. Er richtete feinen Marich nach ber Normandie, wo er Geld und Truppen aus England erwartete, fab fich aber ohnweit der Stadt Dreur von ber nacheilenden Armee der Ronigin eingeholt und zu einem enticheidenden Treffen genothigt. Bestürzt und unichluffig, gleich als batten bie unterbructen Gefühle ber Natur auf einen Augenblick ihre Rechte gurudgeforbert, staunten beide Beere einander an , ehe die Kanonen die Losung des Todes gaben; ber Gedante an das Bürger- und Bruderblut, das jest versprist werben follte, ichien jeben einzelnen Rampfer mit flüchtigem Entfeben zu durchschauern. Nicht lange aber dauerte diefer Gemiffenstampf; ber wilbe Ruf ber Zwietracht übertäubte balb ber Menfclichkeit leife Stimme. Ein besto wuthenderer Sturm folgte auf diese bedeutungsvolle Stille. Sieben ichreckliche Stunden fochten beibe Theile mit gleich fühnem Muthe, mit gleich heftiger Erbitterung. Ungewiß ichwantte ber Sieg von einer Seite zur andern, bis bie Entschloffenheit bes Bergoas von Buife ihn endlich auf die Seite bes Ronigs neigte. Unter ben Berbimbenen murbe ber Pring von Conde, unter ben Roniglichen ber Connetable von Montmorench zu Gefangenen gemacht, und von ben Lettern blieb noch der Maricall von St. Andre auf dem Blate. Das Schlachtfeld blieb bem Bergog von Buife, welchen biefer enticheidende Sieg gualeich von einem furchtbaren öffentlichen Feind und von zwei Nebenbublern seiner Macht befreite.

Hatte Katharina mit Widerwillen die Abhängigkeit ertragen, in welche sie durch die Triumvirn versetzt war, so mußte ihr nunmehr die Alleinherrschaft des Herzogs, dessen Ehrgeiz keine Grenzen, dessen gebieterischer Stolz keine Mäßigung kannte, doppelt empfindlich sallen. Der Sieg bei Dreur, weit entsernt, ihre Wünsche zu befördern, hatte ihr einen Herrn in ihm gegeben, der nicht lange säumte, sich der erlangten Uebersegenheit zu bedienen und die zuversichtlich kolze Sprache des

Berrichers zu führen. Alles fand ibm zu Gebot, und die unumidrantte Macht, die er besaß, verschaffte ihm die Mittel, fich Freunde zu erkaufen und ben Sof fowohl als die Armee mit feinen Geschöpfen anzufüllen. Katharina, fo fehr ihr die Staatsklugheit anrieth, die gesunkene Partei der Brotestanten wieder aufzurichten und burch Wiederberftellung des Bringen von Conde die Anmagungen des Bergogs zu beschränken, wurde durch den überlegenen Ginfluß des Lettern zu entgegengesetten Dagregeln fortgeriffen. Der Bergog verfolgte feinen Sieg und richte por Die Stadt Orleans, um burch Ueberwältigung biefes Blates, welcher bie Saubtmacht der Brotestanten einschloß, ihrer Partei auf einmal ein Ende an machen. Der Berluft einer Schlacht und bie Gefangenschaft ihres Unführers hatte den Muth derselben zwar erschüttern, aber nicht ganz nieberbeugen konnen. Abmiral Coligny ftand an ihrer Spite, beffen erfinderifder, an Silfsmitteln unerschöpflicher Weift fich in ber Wiberwärtigfeit immer am glangenoften gu entfalten pflegte. Er batte bie Trümmer der geschlagenen Armee in furzem wieder unter seinen Fahnen versammelt und ihr, was noch mehr war, in seiner Berson einen Feldherrn gegeben. Durch englische Truppen verstärkt und mit englischem Gelde befriedigt, führte er sie in die Normandie, um sich in dieser Broving burch fleine Wagestücke zu einer größern Unternehmung zu ftarten.

Unterbeffen fuhr Frang von Buife fort, die Stadt Drleans gu ängstigen, um durch Eroberung berfelben feinen Triumphen die Rrone aufzusetzen. Andelot hatte fich mit bem Rern ber Armee und ben verluchteften Anführern in diese Stadt geworfen, wo noch überdies ber gefangene Connetable in Berwahrung gehalten wurde. Die Ginnahme eines so wichtigen Plates hatte ben Krieg auf einmal geendigt, und barum fparte ber Bergog feine Mübe , fie in feine Bewalt zu bekommen. Aber anstatt ber gehofften Lorbeern fand er an ihren Mauern bas Biel seiner Größe. Ein Meuchelmörder, Johann Poltrot de Mere, vermun= dete ihn mit vergifteten Kugeln und machte mit dieser blutigen That ben Anfang bes Trauerspiels, welches ber Kanatismus nachher in einer Reihe von ahnlichen Gräuelthaten fo fcredlich entwidelte. Unftreitig wurde die calvinische Bartei in ihm eines furchtbaren Wegners, Ratharina eines gefährlichen Theilhabers ihrer Macht entlebigt; aber Frantreich verlor mit ibm zugleich einen Selben und einen großen Mann. Wie hoch fich auch die Anmagungen dieses Filrsten erstiegen, so war er boch gewiß auch der Mann für seine Blane; wie viel Sturme auch sein Ehrgeig im Staate erregt hatte, fo fehlte bemfelben boch, felbft nach bem Geständniß seiner Feinde, der Schwung der Gesinnungen nicht, welcher in großen Seelen jede Leidenschaft abelt. Wie heilig ihm auch mitten unter ben verwilderten Sitten bes Burgerfriegs, wo die Gefühle ber Menschlichkeit sonft so gerne verftummen, die Bilicht der Ehre war, beweist die Behandlung, welche er dem Pringen von Condé, seinem Gefangenen nach der Schlacht bei Dreux, widerfahren ließ. Mit nicht geringem Erstaunen fab man biefe zwei erbitterten Begner, fo viele Sabre lang geschäftig, sich zu vertilgen, durch so viele erlittne Beleidigungen zur Rache, so viele ausgeübte Feindseligkeiten zum Mißtrauen gereizt, an Einer Tasel vertraulich zusammen speisen und, nach der Sitte jener

Reit, in bemfelbigen Bette ichlafen.

Der Tob ihres Anführers hemmte schnell die Thätigkeit der katholischen Partei und erleichterte Katharinens Bemühungen, die Ruhe wieder herzustellen. Frankreichs immer zunehmendes Elend erregte dringende Bünsche nach Frieden, wozu die Gesangenschaft der beiden Oberhäupter, Conde und Wontmorench, gegründete Hoffnung machte. Beide, gleich ungeduldig nach Freiheit, von der Königin Mutter unablässig zur Bersöhnung gemahnt, vereinigten sich endlich in dem Bergleiche von Amboise 1563, worin das Editt des Fänners mit wenigen Ansnahmen bestätigt, den Resormierten die öffentliche Religionsübung in denjenigen Städten, welche sie zur Zeit in Besitz hatten, zugestanden, auf dem Lande hingegen auf die Ländereien der hohen Gerichtsherren und zu einem Privotgestendersiens in den Hoselbertenderscheinstellenst in den Kande bergangene einer allgemeinen ewigen Verzesselstellt überliefert ward.

So erheblich die Bortheile ichienen, welche ber Bergleich von Amboise ben Reformierten verschaffte , so hatte Coligny bennoch volltommen recht, ihn als ein Werk der Uebereilung von Seiten des Pringen, und von Seiten ber Ronigin als ein Wert bes Betrugs zu verwünschen. Dahin waren mit diesem unzeitigen Frieden alle glanzenden Soffnungen feiner Partei, die im gangen Laufe Diefes Burgerfriegs vielleicht noch nie fo gegrundet gewesen maren. Der Bergog von Buije, die Seele ber fatholischen Bartei, ber Marschall von St. Andre, ber Ronig von Navarra im Grabe, der Connetable gefangen, die Armee ohne Anführer und schwierig wegen bes ausbleibenden Goldes, Die Kinanzen erschöpft: auf ber andern Seite eine blübende Armee, Englands machtige Bilfe, Freunde in Deutschland, und in bem Religionseifer ber frangofischen Brotestanten Silfsquellen genug, den Krieg fortzuseten. Die wichtigen Waffenplätze Lyon und Orleans, mit fo vielem Blute erworben und vertheibigt, gingen nunmehr durch einen Federzug verloren; die Armee mußte auseinander, die Deutschen nach Sause geben. Und für alle biefe Aufopferungen hatte man, weit entfernt, einen Schritt vorwärts gu ber burgerlichen Gleichheit ber Religionen zu thun, nicht einmal die vorigen Rechte gurud erhalten.

Die Auswechselung der gesangenen Anführer und die Berjagung der Engländer aus Havre de Grace, welche Montmorency durch die Ueberreste des abgedankten protestantischen Heeres bewerkstelligte, waren die erste Frucht diese Friedens, und der gleiche Wetteiser beider Parteien, diese Unternehmung zu beschleunigen, bewies nicht sowohl den wiederaussehenden Gemeingeist der Franzosen, als die unvertissdare Gewalt vos Antionalhasses, den weder die Psicht der Dankbarkeit noch das stärkste Interesse der Leidenschaft überwinden konnte. Nicht sobald war der gemeinschaftliche Keind von dem vaterländischen Boden vertrieben, als alse

Leidenschaften, welche der Settengeist entflammt. in ihrer porigen Stärke zurudtehrten und die traurigen Scenen ber Amietracht erneuerten. Go gering ber Gewinn auch mar, ben die Calvinisten aus dem neu errichteten Bergleiche schöpften, fo wurde ihnen auch biefes Benige mißgonnt, und unter bem Bormand, die Bergleichspuntte gur Bollgiehung ju bringen, maßte man fich an, ihnen burch eine willfürliche Auslegung bie engften Grengen gu feten. Montmorencys herrichbegieriger Geift war geschäftig, ben Frieden zu untergraben, wozu er boch felbst bas Wertzeug gewesen war; benn nur ber Rrieg fonnte ihn ber Ronigin unentbehrlich machen. Der unduldsame Glaubenseifer, welcher ihn felbst befeelte, theilte fich mehreren Befehlshabern in den Provingen mit, und webe ben Protestanten in benjenigen Distritten, wo fie bie Mehrheit nicht auf ihrer Seite hatten! Umfonft retlamierten fie bie Rechte, welche ber ausbriidliche Buchftabe bes Bertrages ihnen zugeftand; ber Bring von Conde, ihr Befchuter, von bem Rege ber Königin umftridt und ber undantbaren Rolle eines Barteiführers milde, entschädigte fich in der wolluftigen Rube bes Soflebens für die langen Entbehrungen, welche der Rrieg seiner herrschenden Reigung auferlegt hatte. Er begnugte fich mit ichriftlichen Wegenvorstellungen, welche, von feiner Armee unterftitt, natürlicher Beife ohne Folgen blieben, mahrend daß ein Edikt auf das andre erschien, die geringen Freiheiten seiner Partei noch mehr zu beídränken.

Mittlerweile führte Katharina den jungen König, der im Jahr 1563 für volljährig erklärt ward, in ganz Frankreich umher, um den Unterthanen ihren Monarchen zu zeigen, die Empörungsjucht der Faktionen durch die königliche Gegenwart niederzuschlagen und ihrem Sohne die Liebe der Nation zu erwerben. Der Anblick so vieler zerhörten Rösster und Kirchen, welche von der sanatischen Buth des protestantischen Pöbels furchtbare Zengen abgaben, konnte schwerlich dazu dienen, diesem jungen Fürsten einen günstigen Begriff von der neuen Religion einzuslößen, und es ist wahrscheinlich genug, daß sich bei dieser Gelegenheit ein glühender

Sag gegen die Anhänger Calvins in feine Seele pragte.

Indem sich unter den misvergnisgten Parteien der Zunder zu einem neuen Kriegsfeuer sammelte, zeigte sich Katharina am hofe gesichäftig, zwischen den nicht minder erditterten Ansührern ein Gautelspiel verstellter Berschung auszusübern. Ein schwerer Berdacht besteckt schon seit lange die Shre des Admirals von Colignd. Franz von Gnise war durch die Hande des Meuchelmords gefallen, und der Untergang eines solchen Feindes war für den Admiral eine zu glückliche Begebenheit, als daß die Erditterung seiner Gegner sich hätte enthalten können, ihn eines Antheils daran zu beschuldigen. Die Aussagen des Mörders, der sich, um seine eigene Schuld zu verringern, hinter den Schrin eines großen Ramens stüchtete, gaben diesem Berdacht einen Schein von Gerechtigkeit. Nicht genug, daß die bekannte Sptliebe des Admirals diese Berleinmbnug viderlegte — es gibt Zeitumstände, wo man an keine Tugend

glaubt. Der verwilderte Geist des Jahrhunderts dulbete keine Stärke des Gemüths, die sich über ihn hinweg schwingen wollte. Antoinette von Bourbon, die Wittwe des Ermordeten, klagte den Admiral laut und öffentlich als den Mörder an, und sein Sohn, Heinrich von Guise, in desse ungendlicher Brust schwon den furchtbaren Borsat der Rache gesast. Diesen gefährlichen Junder neuer Feindseligkeiten erstickte Katharinens geschäftige Politik; denn so sehr dus der Parteien ihren Trieb nach Herrschaft begünstigte, so sorgältig unterdrückte sie jeden offenbaren Ausbruch derselben, der sie in die Nothwendigkeit setzt, zwischen dem streitenden Faktionen Partei zu ergreisen und ihrer Unabhängigkeit verlustig zu werden. Ihrem unermübeten Bestreben gelang es, von der Wittwe und dem Bruder des Entleiden eine Ehrenertlärung gegen den Admiral zu erhalten, welche biesen von der angeschuldiaten Mordthat reinigte und zwischen beiden

Saufern eine verstellte Berfohnung bewirfte.

Aber unter dem Schleier dieser erkunstelten Eintracht entwickelten fich bie Reime zu einem neuen und wuthendern Burgerfrieg. Jeber noch fo geringe, den Reformierten bewilligte Bortheil buntte ben eifrigern Ratholiten ein nie zu verzeihender Eingriff in bie Hobeit ihrer Religion. eine Entweihung bes Beiligthums, ein Raub, an der Rirche begangen, Die auch das fleinste von ihren Rechten fich nicht vergeben durfe. Rein noch fo feierlicher Bertrag, ber biefe unverletbaren Rechte frantte, tonnte nach ihrem Spfteme Anspruch auf Gültigfeit haben; und Pflicht mar es jedem Rechtaläubigen, dieser fremden fluchwürdigen Religionspartei diese Borrechte, gleich einem gestohlnen Gut, wieder zu entreißen. Indem man von Rom aus geschäftig mar, biese widrigen Gefinnnngen zu nabren und noch mehr zu erhiten, indem die Anführer ber Ratholischen biefen fanatischen Gifer durch bas Anseben ihres Beispiels bewaffneten. verlaumte unglücklicherweise die Gegenpartei nichts, ben Sag ber Papiften durch immer fühnere Forderungen noch mehr gegen fich zu reizen und ibre Ansprüche in eben bem Berhaltniß, als fie jenen unerträglicher fielen, weiter auszudehnen. "Bor furzem," erflärte fich Rarl IX. gegen Coligno, "beanstatet ihr euch damit, von uns gebuldet zu werden; jetzt wollt ihr gleiche Rechte mit uns haben; bald will ich erleben, bag ibr uns aus dem Königreich treibt, um bas Feld allein zu behaupten."

Bei dieser widrigen Stimmung der Gemüther konnte ein Friede nicht bestehen, der beide Barteien gleich wenig befriedigt hatte. Katharina selbst, durch die Drohungen der Calvinisten aus ihrer Sicherheit aufgeschreckt, dachte ernstlich auf einen öffentlichen Bruch, und die Frage war bloß, wie die nöthige Kriegsmacht in Bewegung zu sehen sei, um einen argwöhnischen und wachsamen Feind nicht zu frühzeitig von seiner Gesahr zu belehren. Der Marsch einer spanischen Armee nach den Riederlanden, unter der Ansichrung des Herzogs von Alba, welche bei ihrem Borüberzug die französsische Grenze berührte, gab den erwünschen Borwand zu der Kriegsrüssung der, welche man gegen die innern Feinde des

Königreichs machte. Es schien ber Klugheit gemäß, eine so gefährliche Macht, als ber spanische Generalissimus commandirte, nicht unbeobachtet und unbewacht an ben Bforten bes Reichs porübergieben an laffen. und selbst der aramöhnische Geist der protestantischen Anflibrer beariff die Nothwendigkeit, eine Observationsarmee aufzustellen, welche biefe gefährlichen Gafte im Raum balten und die bedrobten Brovingen gegen einen Ueberfall beden konnte. Um auch ihrerseits von biesem Umstande Bortheil zu gieben, erboten fie fich voll Arglift, ihre eigne Bartei gum Beiftand bes Ronigreichs zu bewaffnen; ein Stratagem, wodurch fie, wenn es gelungen mare, bas namliche gegen ben bof ju erreichen hofften, mas biefer gegen fie felbst beabsichtet batte. In aller Gile ließ nun Katharina Solbaten werben und ein heer von sechstausend Schweizern bewaffnen, über welche sie, mit Uebergehung der Calvinisten, lauter fatholische Befehlshaber sette. Diese Kriegsmacht blieb, so lange fein Bug dauerte, dem Bergog von Alba gur Seite, dem es nie in den Sinn gekommen war, etwas Keindliches gegen Frankreich zu unternehmen. Anftatt aber nun nach Entfernung ber Gefahr auseinander zu geben, richteten bie Schweizer ihren Marich nach bem Bergen bes Ronigreichs. wo man die vornehmsten Anführer der Hugenotten unvorbereitet zu überfallen hoffte. Diefer verratherische Anschlag wurde noch zu rechter Reit laut, und mit Schreden erfannten die Lettern die Rabe des Abgrunds. in welchen man fie fturgen wollte. Ihr Entichluß mußte fonell fein. Man hielt Rath bei Coligny, in wenig Tagen fab man die gange Bartei in Bewegung. Der Blan mar, bem Sofe ben Borfprung abzugeminnen und ben Konig auf feinem Landfit zu Monceaur aufzuheben, wo er fich bei geringer Bededung in tiefer Sicherheit glaubte. Das Gerücht von biefen Bewegungen verscheuchte ihn zwar nach Meaux, wohin man bie Schweizer aufs eilfertigfte beorderte. Diefe fanden fich zwar noch fruhzeitig genug ein: aber die Reiterei bes Bringen von Conde ructe immer näher und näher, immer gablreicher ward bas heer ber Berbundenen und brobte, ben Ronig in seinem Bufluchtsort zu belagern. Die Ent= ichloffenbeit ber Schweizer rig ben Konig aus biefer bringenben Gefahr. Sie erboten fich, ihn mitten burch ben Reind nach Paris zu führen, und Ratharina bedachte fich nicht, die Berfon des Konigs ihrer Tapferfeit anzuvertrauen. Der Aufbruch geschah gegen Mitternacht; ben Monarchen nebft feiner Mutter in ihrer Mitte, ben fie in einem gebrangten Biereck umichloß, mandelte Diese bewegliche Kestung fort und bilbete mit vorgeftredten Biten eine ftachlichte Mauer, welche die feindliche Reiterei nicht burchbrechen tonnte. Der herausforbernde Muth, mit bem die Schweizer einberschritten, angefenert durch das beilige Balladium der Majestät, das ihre Mitte beherbergte, schlug die Berzhaftigfeit des Keinbes barnieber, und die Ehrfnrcht vor der Berfon des Königs, welche die Bruft der Frangofen fo fpat verläßt, erlaubte dem Bringen von Conde nicht, etwas mehr als einige unbebeutende Scharmutel zu magen. Und so erreichte ber König noch an demselben Abende Baris und glaubte, dem

Degen ber Schweizer nichts Geringeres als Leben und Freiheit zu ber-

danfen.

Der Krieg war nun erklärt, und zwar unter ber gewöhnlichen Formlichkeit, daß man nicht gegen ben König, sondern gegen seine und bes Staats Reinde die Waffen ergriffen habe. Unter biefen mar ber Cardinal von Lothringen der Berbakteste, und fiberzeugt, daß er der protestantis ichen Sache die fclimmften Dienfte zu leiften pflege, hatte man auf ben Untergang biefes Mannes ein porzugliches Absehen gerichtet. Glucklicher Beife entfloh er noch zu rechter Zeit bem Streich, welcher gegen ihn neführt werden follte, indem er feinen Sausrath der Buth bes Teindes

überliek.

Die Cavallerie des Brinzen stand zwar im Kelde, aber durch die Buruftungen bes Ronigs übereilt, batte fie nicht Zeit gehabt, fich mit dem erwarteten beutschen Rugvolf zu vereinigen und eine ordentliche Armee zu formieren. So muthig ber frangofische Abel mar, ber bie Reiterei des Pringen größtentheils ausmachte, fo wenig tauate er zu Belagerungen, auf welche es boch bei biefem Kriege vorzuglich antam. Nichtsbestoweniger unternahm diefer fleine Saufe, Paris zu berennen, brang eilfertig gegen biefe Sauptstadt por und machte Anstalten. fie burch hunger zu übermaltigen. Die Berheerung, welche bie Feinde in ber ganzen Nachbarschaft von Paris anrichteten, erschöpfte die Geduld ber Burger , welche ben Ruin ihres Gigenthums nicht langer muftig ansehen tonnten. Ginstimmig brangen sie barauf, gegen den Feind geführt zu werben, ber fich mit jedem Tag an ihren Thoren verftartte. Man mußte eilen, etwas Entscheidendes zu thun, ehe es ihm gelang, die beutschen Truppen an fich zu ziehen und durch biefen Buwachs bas Uebergewicht zu erlangen. Go tam es am 10. Rovember bes Jahrs 1567 zu bem Treffen bei St. Denis, in welchem die Calvinisten nach einem hartnädigen Wiberstand zwar ben Rirgern zogen, aber burch ben Tob bes Connetable. ber in dieser Schlacht seine merkwürdige Laufbahn beschloß, reichlich entichabigt murben. Die Tapferfeit ber Seinigen entrif biefen fterbenben General den Sanden bes Feindes und verschaffte ihm noch ben Eroft. in Baris unter ben Augen feines herrn ben Geift aufzugeben. Er mar es, ber seinen Beichtvater mit biefen lafonischen Worten bon feinem Sterbebette megichidte : "Lagt es gut fein, Berr Pater; es mare Schanbe, wenn ich in achtzig Sahren nicht gelernt hatte, eine Biertelftunde lang au fterben."

Die Calvinisten zogen sich nach ihrer Niederlage bei St. Denis eilfertig gegen die lothringischen Grenzen bes Ronigreichs, um die beutiden Silfsvölker an fich zu ziehen, und bie konigliche Armee fette ihnen unter bem jungen Berzog von Anjou nach. Sie litten Mangel an bem Nothwendigsten, indem es den Roniglichen an feiner Bequemlichkeit feblte, und die feindselige Sahreszeit erschwerte ihnen ihre Flucht und ihren Unterhalt noch mehr. Nachbem fie endlich unter einem unausgesetten Rampf mit hunger und rauber Witterung bas jenseitige Ufer ber Maas er-

reicht hatten, zeigte fich keine Spur eines beutschen Heeres, und man war nach einem fo langwierigen, beschwerdenvollen Marsche nicht weiter. als man im Angesicht von Paris gewesen war. Die Gebuld war erschöpft. ber gemeine Mann wie der Adel murrte; taum vermochte der Ernst des Admirals und die Povialität des Bringen von Condé eine gefährliche Trennung zu verhindern. Der Pring bestand barauf, daß tein Beil fei, als in der Bereinigung mit ben beutschen Bolfern, und bag man fie schlechterbings bis jum bezeichneten Ort ber Ausammenfunft auffuchen muffe. "Aber," fragte man ihn nachber. "wenn fie nun auch dort nicht wären zu finden gewesen, was würden die Hugenotten alsbann vorgenommen haben?" — "In die Hände gehaucht und die Kinger gerieben, vermuthe ich, " erwiderte der Pring, denn es war eine schneidende Ralte.

Endlich näherte fich ber Pfalzgraf Casimir mit ber sehnlich erwarteten beutschen Reiterei; aber nun befand man fich in einer neuen und größern Berlegenheit. Die Deutschen fanden in dem Ruf, daß fie nicht eber zu fechten pflegten, als bis fie Beld faben; und anstatt ber hunderttausend Thaler, worauf fie fich Rechnung machten, hatte man ihnen taum einige Taufend anzubieten. Man lief Gefahr, im Augenblid ber Bereinigung aufs ichimpflichfte von ihnen verlaffen zu werben und alle auf biefen Succurs gegrundete hoffnungen auf einmal icheitern gut feben. Sier in biefem fritischen Moment nahm ber Unführer ber Franzosen seine Auflucht zu der Eitelkeit seiner Landsleute und ihrer garten Empfindlichteit fur Die Nationalehre; und feine Hoffnung täuschte ihn nicht. Er gestand ben Officieren fein Unvermögen, Die Forberungen der Deutschen zu befriedigen, und fprach fie um Unterstützung an. Diefe beriefen die Gemeinen gufammen, entbedten benfelben die Roth bes Generals und ftrengten alle ihre Beredfamteit an, fie zu einer Beifteuer zu ermuntern. Sie wurden dabei aufs nachdrücklichste von den Bredigern unterftutt, bie mit breifter Stirn zu beweisen suchten, bag es bie Sache Gottes fei, die fie burch ihre Mildthatigfeit beforberten. Der Bersuch gludte, ber geschmeichelte Solbat beraubte fich freiwillig feines Butes. seiner Ringe und aller seiner Rostbarkeiten; ein allgemeiner Wetteifer stellte fich ein, und es brachte Schande, von feinen Rameraden an Großmuth libertroffen zu werden. Man verwandelte alles in Geld und brachte eine Summe von fast hunderttaufend Livres gusammen, mit der fich bie Deutschen einstweilen abfinden liegen. Gewiß das einzige Beispiel feiner Art in der Geschichte, daß eine Armee die andere besoldete! Aber der Sauptzwed war boch nun erreicht, und beide vereinigten heere erschienen nunmehr am Anfang bes Rahrs 1568 wieder auf frangofischem Boben.

Ihre Macht mar jett beträchtlich und muchs noch mehr burch bie Berftartungen an, welche fie aus allen Enden bes Ronigreichs an fich zogen. Sie belagerten Chartres und ängstigten die Sauptstadt felbst burch ihre angedrobte Erscheinung. Aber Conde zeigte bloß die Starte seiner Bartei. um bem Sof einen besto gunftigern Bergleich abzuloden. Mit

Wiberwillen batte er fich den Lasten des Kriegs unterzogen und wünschte febnlich ben Frieden, ber feinem Sang jum Bergnügen weit mehr Befriebigung versprach. Er ließ fich begwegen auch zu ben Unterhandlungen bereitwillig finden, welche Ratharina von Medicis, um Zeit zu gewinnen, eingeleitet batte. Wie viel Ursache auch die Reformierten batten, ein Miktrauen in die Anerhietungen biefer Gurftin zu feten, und wie weifig fie durch die bisberigen Bertrage gebeffert waren, fo begaben fie fich boch zum zweitenmal ihres Bortbeils und ließen unter fruchtlofen Regociationen die tostbare Zeit zu friegerischen Unternehmungen verftreichen. Das zu rechter Beit ausgestreute Gelb ber Ronigin verminderte mit iedem Lage die Armee: und die Unzufriedenheit der Truppen, welche Ratharina geschickt zu nähren wußte, nöthigte bie Anführer am 10. Märe 1568 zu einem unreifen Frieden. Der König versprach eine allgemeine Amnestie und bestätigte das Editt bes Janners 1562, das bie Reformierten begunftigte. Bugleich machte er fich anheischig, die deutschen Bolter ju befriedigen, Die noch beträchtliche Rudftande ju forbern hatten; aber balb entbedte fich, bag er mehr veriprochen hatte. als er halten fonnte. Man glaubte, fich diefer fremden Gafte nicht ichnell genug entledigen zu konnen, und doch wollten fie ohne Geld nicht von dannen gieben. Ja, fie brobten, alles mit Feuer und Schwert zu verheeren, wenn man ihnen ben schuldigen Sold nicht entrichtete. Endlich, nachdem man ihnen einen Theil der verlangten Summe auf Abichlag bezahlt und ben Ueberrest noch mahrend ihres Mariches nachzuliefern versprochen hatte. traten fie ihren Rudzug an, und ber Sof Schöpfte Muth, je mehr fie fich von dem Centrum des Reichs entfernten. Raum aber fanden fie . baf bie versprocenen Rahlungen unterblieben, so erwachte ihre Wuth aufs neue, und alle Landftriche, durch welche fie tamen, mußten die Bortbruchigfeit bes Sofes entgelten. Die Gewaltthätigfeiten, Die fie fich bei Diesem Durchzug erlaubten, zwangen die Konigin, sich mit ihnen abzufinden, und mit schwerer Beute beladen, raumten fie endlich bas Reich. Auch die Anführer der Reformierten gerftreuten fich nach abgeschlofinem Frieden jeder in feine Proving auf feine Schlöffer, und gerade biefe Erennung, welche man als gefährlich und untlug beurtheilte, rettete fie bom Berderben. Bei allen noch fo ichlimmen Anschlägen, bie man gegen fie gefaßt hatte, burfte man fich an feinem Ginzigen unter ihnen vergreifen, wenn man nicht alle zugleich zu Grund richten tonnte. Um aber alle zugleich aufzuheben, hatte man, wie Laboureur fagt, bas Res über ganz Krankreich ausbreiten müssen.

Die Waffen ruhten jetzt auf eine Zeit lang, aber nicht so die Leibenschaften; es war bloß die bebenkliche Stille vor dem heranziehenden Sturme. Die Königin, von dem Joch eines mitrrischen Montmorench und eines gebieterischen Herzogs von Guise befreit, regierte mit dem überlegenen Ansehen der Nutter und Staatsverständigen beinahe unumsschräntt unter ihrem zwar mündigen, aber der Führung noch so bedürftigen Sohn, und sie selbst wurde von den verderblichen Rathschlägen

bes Carbinals von Lothringen geleitet. Der überwiegende Ginfluß biefes unduldsamen Briefters unterbrudte bei ihr allen Beift ber Mäßigung, nach dem fie bisher gehandelt hatte. Zugleich mit den Umftanden hatte fich auch ihre gange Staatstunft veranbert. Boll Schonung gegen die Reformierten, fo lange fie noch ihrer Silfe bedurfte, um bem Ehrgeize eines Buife und Montmorency ein Gegengewicht zu geben, überließ fie fich nunmehr gang ihrem natürlichen Abichen gegen biefe aufftrebende Sette, fobald ihre Berrichaft befestigt mar. Sie gab fich teine Dube, diefe Gefinnungen gu verbergen, und die Instruttionen, die fie ben Bouverneurs ber Propingen ertheilte, athmeten biefen Beift. selbst verfolgte jett diejenige Bartei unter den Katholischen. die für Dulbung und Frieden gestimmt, und beren Grundfate fie in ben borbergebenden Rahren felbit zu ben ihrigen gemacht hatte. Der Rangler wurde von dem Antheil an der Regierung entfernt und endlich gar auf seine Bitter verwiesen. Man bezeichnete feine Anhänger mit dem zweideutigen Namen der Politifer, der auf ihre Gleichgültigkeit gegen das Interesse ber Kirche anspielte und ben Borwurf enthielt, als ob fie bie Sache Gottes bloß weltlichen Rudfichten aufopferten. Dem Kanatismus ber Beiftlichkeit wurde volltommene Freiheit gegeben, von Kangeln, Beichtftühlen und Altaren auf die Settierer loszufturmen; und jedem tollfühnen Schwärmer aus ber tatholischen Rlerisei war erlaubt, in öffentlichen Reden den Frieden anzugreifen und die verabscheuungswilrdige Maxime zu predigen, daß man Rebern feine Treue noch Glauben schuldig sei. Es tonnte nicht fehlen, daß bei solchen Aufforderungen der blutdürstige Geist des Fanatismus bei bem fo leicht entzundbaren Bolt ber Frangofen nur allzu ichnell Feuer fing und in die wildesten Bewegungen ausbrach. Migtrauen und Argmohn gerriffen die heiligsten Bande; ber Meuchelmord schliff seinen Dolch im Innern ber Saufer, und auf bem Lande, wie in den Städten, in den Bropinzen, wie in Baris, wurde die Factel der Empörung geschwungen.

Die Calvinisten ließen es ihrerseits nicht an den bittersten Repressalien sehlen; doch, an Anzahl zu schwach, hatten sie dem Dolch der Katholischen bloß ihre Federn entgegen zu setzen. Bor allem sahen sie sich nach seinen Zussalischen Bussalischen Bussalischen um, wenn der Kriegksturm aus neue ausbrechen sollte. Zu diesem Zwed war ihnen die Stadt Rochelle am westlichen Ocean sehr gelegen; eine mächtige Seestadt, welche sich seit ihrer freiwilligen Unterwerfung unter französische Herrichaft der wichtigssen Privilegien erfreute und, beseelt mit republikanischem Geiste, durch einen ausgebreiteten Handel bereichert, durch eine gute Flotte vertheibigt, durch das Meer mit England und Holland verbunden, ganz vorzässlich dazu gemacht war, der Sitz eines Freistaats zu sein und der versolzten Partei der Hugenotten zum Mittelpunkt zu dienen. Hieber verpstanzten sie die Haupstätze ihrer Macht, und es gelang ihnen viele Sahre lang, hinter den Wällen dieser Festung der anzen Nacht Frank

reichs zu troten.

Nicht lange ftand es an, fo mußte ber Bring bon Conde felbft feine Buflucht in Rochelles Mauern fuchen. Ratharina, um bemfelben alle Mittel jum Rrieg ju rauben, forderte von ihm die Wiedererftattung ber beträchtlichen Beldfummen, Die fie in seinem Namen ben beutschen Silfsvölfern vorgestreckt hatte, und für die er mit den übrigen Unführern Burge geworben mar. Der Bring tonnte nicht Wort halten, ohne gum Bettler zu werben, und Ratharina, die ihn aufs Meugerfic bringen wollte, bestand auf ber Zahlung. Das Unvermögen bes Prinzen, Dieje Schuld zu entrichten, berechtigte fie zu einem Bruch ber Traftaten, und ber Marichall von Tavannes erhielt Befehl, den Bringen auf feinem Schlof Nopers in Burgund aufzuheben. Schon war die ganze Proving von ben Solbaten ber Königin erfüllt, alle Zugange zu bem Landfit bes Bringen versperrt, alle Wege gur Flucht abgeschnitten, als Tavannes felbft, ber zu bem Untergang bes Bringen nicht gern bie Sand bieten wollte, Mittel fand, ihn bon ber naben Gefahr zu belehren und feine Flucht zu befordern. Conde entwischte durch die offen gelaffenen Baffe gludlich mit bem Abmiral Coligny und feiner gangen Familie und erreichte Rochelle am 18. September 1568. Auch Die verwittwete Königin von Navarra, Mutter Beinrichs IV., welche Montluc hatte aufheben follen, rettete fich mit ihrem Sohn, ihren Truppen und ihren Schäten in diese Stadt, welche fich in furger Beit mit einer friegerischen und zahlreichen Mannschaft anfüllte. Der Cardinal von Chatillon entfloh in Matrosenkleidern nach England, wo er seiner Partei durch Unterhandlungen nütlich murbe, und die übrigen Saupter berfelben faumten nicht, ihre Anhanger zu bewaffnen und die Deutschen aufs eilfertigfte gurud an berufen. Beibe Theile greifen gum Gewehre, und ber Rrieg fehrt in feiner gangen Furchtbarkeit gurud. Das Ebitt bes Janners wird formlich widerrufen, die Berfolgungen mit größerer Buth gegen die Reformierten erneuert, jede Ausübung ber nenen Religion bei Todesftrafe untersagt. Alle Schonung, alle Mäßigung hört auf, und Ratharina, ihrer wahren Starte vergeffend, magt an die ungewiffen Entscheidungen ber blinden Gewalt die gewiffen Bortheile, welche ihr die Intrique verschaffte.

Ein friegerischer Eiser beseelt die ganze reformierte Partei, und die Wortbrikdigkeit des Hoss, die unerwartete Ausbebung aller ihnen günstigen Berordnungen ruft mehr Soldaten ins Feld, als alle Ermahnungen ihrer Anssihrer und alle Bredigten ihrer Geistlichkeit nicht vermocht haben würden. Alles wird Bewegung und Leben, sobald die Trommel ertönt. Fahnen wehen auf allen Straßen; aus allen Enden des Königreichs sieht man bewaffnete Schaaren gegen den Mittelpunst zusammen strömen. Mit der Menge der erlittnen und erwiesenen Kräntungen ist die Buth der Streiter gestiegen; so viele zerrissenen Berträge, so viele getäusche Erwartungen hatten die Gemüther unversöhnlich gemacht, und längst schon war der Charakter der Nation in der langen Anarchie des bürgerlichen Krieges verwildert. Daher keine Mößigung, keine Menschlichkeit, keine Achtung gegen das Völkerrecht, wenn man einen

Bortheil über ben Feind erlangte; noch Stand noch Alter wird geschont und der Marich der Truppen überall durch verwüstete Felder und eingeafcherte Dörfer bezeichnet. Schrecklich empfindet die tatholische Beiftlichfeit die Rache des Sugenottenpobels, und nur bas Blut biefer ungluchlichen Schlachtopfer tann bie finftre Graufamteit biefer roben Schaaren erfättigen. An Rlöftern und Rirchen rachen fie bie Unterbrudungen, welche fie von der herrschenden Kirche erlitten hatten. Das Ehrwürdige ist ihrer blinden Buth nicht ehrwürdig, das Heilige nicht heilig; mit barbarischer Schadenfreude entlieiden sie die Alture ihres Schmuckes, gerbrechen und entweihen fie bie beiligen Befage, gerichmettern fie bie Bildfäulen der Apostel und Seiligen und fturgen die berrlichften Tempel in Erummer. Ihre Mordgier öffnet fich bie Rellen ber Monche und Nonnen, und ihre Schwerter werben mit bem Blut biefer Uniculbigen beflectt. Mit erfinderifcher Buth icharften fie burch ben bitterften Sohn noch die Qualen des Todes, und oft konnte der Tod felbst ihre thierische Luft nicht ftillen. Gie verftummelten felbst noch die Leichname, und einer unter ihnen hatte ben rafenben Geschmad, fich aus ben Ohren ber Monche, die er niedergemacht hatte, ein halsband zu verfertigen und es öffentlich als ein Ehrenzeichen zu tragen. Gin andrer ließ eine Hobra auf feine Kahnen malen, deren Ropfe mit Cardinalshuten, Bifchofsmuten und Mondstaputen auf bas feltfamfte ausstaffiert maren. Er felbft mar barneben als ein Bertules abgebilbet, ber alle biefe Ropfe mit farten Käusten herunterschlug. Rein Wunder, wenn so handgreifliche Sombole die Leidenschaften eines fanatischen roben Saufens noch beftiger entflammten und dem Beift ber Graufamteit eine immerwährende Nahrung gaben. Die Ausschweifungen ber Sugenotten wurden von ben Bapiften burch schreckliche Repressalien erwiedert, und webe dem Unglücklichen, ber lebendig in ihre Bande fiel. Sein Urtheil mar einmal für immer gesprochen, und eine freiwillige Unterwerfung tonnte fein Berberben höchstens nur wenige Stunden verzögern.

Mitten im Winter brachen beibe Armeen, die königliche unter bem jungen herzog von Anjon, dem der kriegserfahrene Tavannes an die Seite gegeben war, und die protestantische unter Conde und Coligny auf und stießen bei Loudun so nahe an einander, daß weder Fluß noch Graben ihre Schlachtordnungen trennte. Vier Tage blieben sie in diese Stellung einander gegenüber stehne, ohne etwas Entscheidendes zu wagen, weil die Kälte zu streng war. Der zunehmende Frost zwaug endlich die Königlichen zuerst zum Ausbruch; die Hugenotten solgten ihrem Beispiel,

und ber gange Feldzug endigte fich ohne Entscheidung.

Unterbessen versäumten die Letztern nicht, in der Ruhe der Winterquartiere neue Kräfte zu dem folgenden Feldzug zu sammeln. Sie hatten die eroberten Provinzen glückich behauptet, und viele andere Städte des Königreichs erwarteten bloß einen günftigen Augenblich, im sich laut siuf sie zu erklären. Ausehnliche Summen wurden aus dem Berkauf der Kirchengüter und den Confiscationen gezogen und von den Provinzen

beträchtliche Steuern erhoben. Mit Hilfe berselben sahe sich der Prinz von Conde in den Stand gesetzt, seine Armee zu verstärken und in eine blühende Bersassung zu seigen. Fähige Generale commandierten unter ihm, und ein tapfrer Abel hatte sich unter seinen Fahnen versammelt. Bugleich waren seine Agenten in England jowohl als in Deutschland geschäftig, seine dortigen Bundsgenossen zu bewassen und seine Gegner neutral zu erhalten. Es gelang ihm, Truppen, Geld und Geschätz aus England zu ziehen, und aus Deutschland führten ihm der Markgraf von Baden und der Herzog von Zweibrücken beträchtliche Hilfswölfer zu, so daß er sich mit dem Antritt des Jahres 1569 an der Spitze einer muchtbaren Macht erblickte, die einen merkwürdigen Keldzug verlvrach.

Er hatte sich eben ans ben Winterquartieren hervorgemacht, um ben beutschen Truppen den Eintritt in das Königreich zu öffnen, als ihn die königkiche Armee am 13. März d. J. unweit Jarnac an der Grenze von Limousin unter sehr nachtheiligen Umständen zum Treffen nöthigte. Abgeschnitten von dem Ueberrest seiner Armee, wurde er von der ganzen königkichen Macht angegriffen und sein kleiner Haufe, des tapfersten Widerkandes ungeachtet, von der überlegenen Zahl überwältigt. Er selbst, ob ihm gleich der Schlag eines Pferdes einige Augenblicke vor der Schlacht das Beinzerschmetterte, kämpfte mit der heldenmüthigsten Tapferkeit, und von seinem Pferde herabgerissen, setzte er noch eine Zeit lang auf der Erde knieend das Gesecht fort, dis ihn endlich der Berlust seiner Kräfte zwang, sich zu ergeben. Aber in diesem Augenblick nähert sich ihm Montesquion, ein Capitän von der Garde des Herzogs von Anjou, von hinten und tödtet ihn meuchelmörderisch mit einer Bistole.

Und so hatte auch Condé mit allen damaligen häuptern der Parteien das Schickal gemein, daß ein gewaltsamer Tod ihn dahinraffte. Franz von Guise war durch Meuchelmörders hände vor Orleans gefallen, Anton von Navarra bei der Belagerung von Kouen, der Marshall von St. André in der Schlacht bei Dreux und der Connetable bei St. Denis geblieben. Den Admiral erwartete ein schrecklicheres Loos in der Bartholomäusnacht, und heinrich von Guise sant wie sein Bater unter dem

Dolch der Berratherei.

Der Tod ihres Anführers war ein empfindlicher Schlag für die protestantische Partei, aber bald zeigte sich's, daß die katholische zu früh triumphiert hatte. Sonde hatte seiner Partei große Dienste geseistet, aber sein Berlust war nicht unersetslich. Noch lebte das heldenreiche Geschlecht der Chatillons, und der standhafte, unternehmende, an hilfsquesten unerschöpssliche Geist des Admirals von Coligny riß sie bald wieder aus ihrer Erniedrigung empor. Es war mehr ein Name als ein Oberhaupt, was die Hugenotten durch den Tod des Prinzen Ludwig von Condé versoren; aber auch schon ein Name war ihnen wichtig und unentbehrlich, um den Muth der Partei zu beleben und sich ein Ansende und ern Königreich zu erwerben. Der nach Unabhängigkeit strebende Geist des Abels ertrug mit Widerwillen das Jood eines Kilhrers, der nur

seines Gleichen war, und schwer, ja unmöglich ward es einem Privatmann, diese soldateste im Zaum zu erhalten. Dazu gehörte ein Fürst, den seine Geburt schon über jede Concurrenz hinwegrückte, der eine erbliche und unbestrittene Gewalt über die Gemüther aus sübbe. Und auch dieser sand sich nun in der Person des jungen Heinrichs von Bourbon, des Helden dieses Werks, den wir jeht zum erstenmal auf die

politische Schaubühne führen.

Beinrich ber Bierte, ber Sohn Antons von Navarra und Robannens von Albret, war im Jahr 1553 zu Bau in der Broving Bearn geboren. Schon von den frühesten Rabren einer barten Lebensart unterworfen, ftablte fich fein Korper zu feinen fünftigen Rriegesthaten. Gine einfache Erziehung und ein zwedmäßiger Unterricht entwickelten schnell die Reime seines lebhaften Geistes. Sein junges Berz sog schon mit der Muttermild ben haß gegen bas Papftthum und gegen ben fpanischen Despotismus ein; ber Amang ber Umftanbe machte ibn icon in ben Nahren ber Unichuld zum Anführer von Rebellen. Ein früher Gebrauch der Baffen bilbete ihn zum fünftigen Beld, und frühes Unglud zum vortrefflichen König. Das Haus Balois, welches Jahrhunderte lang über Frankreich geherricht hatte, neigte fich unter ben ichwächlichen Sohnen Beinrichs II. jum Untergang, und wenn diese brei Bruder bem Reich feinen Erben gaben, fo rief die Bermandtichaft mit bem regierenden Saufe, ob fie gleich nur im 21sten Grabe statt hatte, bas haus von Navarra auf den Thron. Die Aussicht auf den glanzendsten Thron Europens umschimmerte icon Beinrichs IV. Wiege, aber fie war es auch, die ihn icon in der frühesten Rugend den Nachstellungen mächtiger Feinde blogstellte. Bhilipp II., König von Spanien, der unversöhnlichste aller Feinde des protestantischen Glaubens, tonnte nicht mit Gelaffenheit zusehen, bag Die verhaßte Sette ber Reuerer von bem herrlichften aller driftlichen Throne Besitz nahm und burch benfelben ein entscheidendes Uebergewicht ber Macht in Europa erlangte. Und er war um so weniger geneigt, die frangofische Krone bem tegerischen Geschlecht von Ravarra zu gonnen, ba ihm selbst nach dieser tostbaren Erwerbung gelüstete. Der junge Heinrich stand geinerich beichtväter überzeugten ihn, daß es verdienstlich fei, einen Reter zu berauben, um ein fo großes Königreich im Behorfam gegen ben apostolischen Stuhl zu erhalten. Gin ichwarzes Complot ward nun mit Zuziehung des berlichtigten Herzogs von Alba und des Cardinals von Lothringen geichmiedet. Den jungen Beinrich mit feiner Mutter aus ihren Staaten gu entführen und in fpanifche Banbe ju liefern. Gin fcredliches Schicffal erwartete biefe Ungludlichen in den handen diefes blutgierigen Feinbes, und icon jauchte die fpanische Anquisition diesem wichtigen Schlachtopfer entgegen. Aber Johanna ward noch zu rechter Zeit, und zwar, wie man behauptet, burch Philipps eigne Gemablin, Elisabeth, gewarnt und ber Anichlag noch in ber Entftehung vereitelt. fdmere Gefahr umidwebte das Saupt des Knaben und weihte ibn icon

fruhe zu ben harten Rampfen und Leiben ein, die er in ber Folge be-

fteben follte.

Rest, als die Nachricht von tem Tode des Prinzen von Condé die Anführer ber Brotestanten in Besturzung und Berlegenheit fette. Die gange Bartei fich ohne Oberhaupt, die Armee ohne Rubrer fah, erschien Die belbenmutbige Robanna mit bem fechzehnjährigen Beinrich und bem älteften Sohn bes ermordeten Conde, ber um einige Rabre junger mar. zu Coange in Angoumois, wo die Armee und die Anführer verfammelt maren. Beide Anaben an ben Sanden führend, trat fie bor bie Truppen und machte ichnell ihrer Unentschloffenheit ein Ende: "Die qute Sache," hub fie an, "bat an bem Bringen von Condé einen trefflichen Befchüter verloren, aber fie ift nicht mit ihm untergegangen. Gott macht über feine Berehrer. Er gab bem Pringen von Conde tapfere Streitgefährten an bie Seite, ba er noch lebend unter uns manbelte: er aibt ihm helbenmuthige Officiere zu nachfolgern, die feinen Berluft uns vergeffen machen werben. hier ift ber junge Bearner, mein Sobn. 3ch biete ihn euch an zum Fürsten; hier ift ber Gobn bes Mannes, beffen Berluft ihr betrauert. Euch übergeb' ich Beibe. Möchten fie ihrer Abnberrn werth fein durch ihre fünftigen Thaten! Möchte der Anblick Diefer beiligen Bfander euch Ginigfeit lehren und begeistern zum Rampf für die Reliaion!"

Ein lautes Geschrei des Beifalls antwortete der königlichen Rednerin, worauf der junge Heinrich mit edlem Anstand das Wort nahm:
"Freundel" rief er aus, "ich gelobe euch an, für die Religion und die
gemeine Sache zu streiten, dis uns Sieg oder Tod die Freiheit verschaftt
haben, um die es uns allen zu thun ist." Sogleich wurde er zum Oberhaupt der Bartei und zum Führer der Armee ausgerusen und empfing
als solcher die Huldigung. Die Sisersucht der übrigen Anführer verstummte, und bereitwillig unterwarf man sich jetzt der Führung des Abmirals von Coligny, der dem jungen Helden seine Ersahrung lieh und

unter dem Ramen feines Pupillen das Gange beberrichte.

Die deutschen Protestanten, immer die vornehmsse Stilte und die lette Zuslucht ihrer Glaubensbrüder in Frankreich, waren es auch jett, die nach dem unglücklichen Tage bei Farnar das Gleichgewicht der Wassen zwischen dem Holgen. Der Foerzog Wolfgang von Zweibrslichen den die einem dreizehntausend Mannstarten Heere in das Königreich ein, durchzog mitten unter Feinden, nicht ohne große Hindernisse, fast den ganzen Strick zwischen Under Whein und dem Weltmeer und hatte die Armee der Reformierten beinahe erreicht, als der Tod ihn dahinraffte. Wenige Tage nacher vereinigte sich der Gras von Mansseld, sein Nachsolger im Commando (im Junius 1569), in der Provinz Guienne mit dem Admiral von Coligny, der sich nach einer so beträchtlichen Versätztung wieder im Stande sah, den Königslichen die Spite zu bieten. Aber mistrauisch gegen das Glück, dessen Unbeständigkeit er so oft ersahren hatte, und seines Unvermögens sich be-

wußt, bei fo geringen Silfsmitteln einen erschöpfenden Rrieg auszuhalten. versuchte er noch vorher, auf einem friedlichen Weg zu erhalten, was er allau miflich fand mit ben Waffen in ber hand zu erzwingen. Der Abmiral liebte aufrichtig ben Frieden, ganz gegen die Sinnesart ber Anführer von Parteien, die die Rube als das Grab ihrer Macht betrachten und in der allgemeinen Berwirrung ihre Vortheile finden. Mit Widerwillen übte er die Bedrildungen aus, die sein Posten, die Noth und die Bflicht ber Selbstvertheidigung erheischten, und gern batte er fich überhoben gesehen, mit dem Degen in ber Rauft eine Sache zu verfechten, die ihm gerecht genug ichien, um durch Bernunftgrunde vertheidigt zu werden. Er machte jett bem Sofe die bringenoften Borftellungen, fich des allgemeinen Elendes zu erbarmen und den Reformierten, bie nichts als die Bestätigung ber ehmaligen, ihnen gunftigen Editte verlangten, ein so billiges Gesuch zu gewähren. Diesen Borschlägen glaubte er um fo eber eine gunftige Aufnahme versprechen gu tonnen, da fie nicht Wert der Berlegenheit waren, sondern durch eine ansehnliche Macht unterstützt wurden. Aber das Selbstvertrauen der Katholiten mar mit ihrem Glude gestiegen. Man forderte eine unbedingte Unterwerfung, und fo blieb es benn bei ber Enticheidung bes Schwerts.

Um die Stadt Rochelle und die Bestigungen der Protestanten längs der dortigen Seekliste vor einem Angrisse sicher zu stellen, rückte der Admiral mit seiner ganzen Macht vor Poitiers, welche Stadt er ihres großen Umsanges wegen keines langen Widerstandes sähig glaubte. Aber auf die erste Nachricht der sie bedrohenden Gesahr hatten sich die Herzoge von Guise und von Mayenne, würdige Söhne des verstorbenen Franz von Guise, nebst einem zahlreichen Abel in diese Stadt geworsen, entschlossen, sie die Singerste zu vertheidigen. Janatismus und Erbitterung machten diese Belagerung zu einer der blutigsten Handlungen im ganzen Lause des Krieges, und die Hartnäckigkeit des Angrisse konnte gegen

ben beharrlichen Wiberftand ber Befatung nichts ausrichten.

Trot der Ueberschwemmungen, die die Außenwerte unter Wassersetzen, trot des seindlichen Feuers und des siedenden Oels, das von den Wällen herad auf sie regnete, trot des unüberwindlichen Widerstandes, den der schross den ber schrossen der schrossen der her schrossen der her schrossen der her schrossen der her Getrete der Beschwung ihnen entgegensetze, wiederholten die Belagerer ihre Stürme, ohne jedoch mit allen diesen Anstrengungen einen einzigen Vortheil ertausen oder die Standhaftigkeit der Belagerten ermüben zu können. Vielemehr zeigten diese durch wiederholte Aussälle, wie wenig ihr Muth zu erschöpen sei. Ein reicher Vorrath von Kriegs und Mundbedürsnissen, den man Zeit gehabt hatte in der Stadt auszuhäusen, seize sie in Stand, auch der langwierigsten Belagerung zu trotzen, da im Gegentheil Mangel, sible Witterung und Seuchen im Lager der Resormierten dalz große Verwüstungen anrichteten. Die Ruhr raffte einen großen Theil der beutschen Kriegsvölfer dahin und warf endlich selbst den Admiral von Soligny darnieder, nachdem die meisten unter ihm stehenden Beschlissen

haber zum Dienst unbrauchbar gemacht waren. Da balb darauf auch ber Herzog von Anjon im Feld erschien und Chatellerault, einen sessen Drt in der Nachbarschaft, wohln man die Kranken gestüchtet hatte, mit einer Belagerung bedrohte, so ergriff der Abmiral diesen Borwand, seiner unglücklichen Unternehmung noch mit einigem Schein von Ehre zu entsagen. Es gelang ihm auch, den Bersuch des Herzogs auf Chatellerault zu vereiteln: aber die immer mehr anwachsende Macht des Keindes

nöthigte ihn bald, auf feinen Rudzug zu benten.

Alles vereinigte sich, die Standhaftigkeit dieses großen Mannes au erschüttern. Er hatte wenige Wochen nach bem Unglud bei garnac feinen Bruder d'Andelot burch den Tod verloren, den treuften Theilnehmer feiner Unternehmungen und feinen rechten Arm im Felbe. Jest erfuhr er. baf bas Barifer Barlament - biefer Gerichtshof, ber zuweilen ein wohlthätiger Damm gegen die Unterdrückung, oft aber auch ein verächtliches Wertzeug berfelben mar - ihm als einem Aufrührer und Beleidiger der Majestät das Todesurtheil gesprochen und einen Breis von fünfzigtausend Goldstücken auf seinen Ropf gesetzt habe. Abschriften dieses Urtheils wurden nicht nur in ganz Frankreich, sondern auch durch Ueberfetungen in gang Europa gerftreut, um burch ben Schimmer ber versprochenen Belohnung Morber aus andern Landern anzuloden, wenn fich etwa in bem Königreich felbst zur Bollziehung bieses Bubenftuds feine entichloffene Fauft finden follte. Aber fie fand fich, felbft im Gefolge bes Abmirals, und sein eigner Rammerdiener mar es, ber einen Anschlag gegen fein Leben schmiedete. Diese nabe Gefahr murbe gwar burch eine zeitige Entdedung noch von ihm abgewandt, aber ber unsichtbare Dolch ber Berratherei verscheuchte von jest an feine Rube auf immer.

Diese Widerwärtigkeiten, die ihn selbst betrafen, wurden durch die Last seines Heerschiereumtes und durch die öffentlichen Unfälle seiner Partei noch drückender gemacht. Durch Desertion, Krankheiten und das Schwert des Feindes war seine Armee sehr geschmolzen, während daß die königliche immer mehr anwuchs und immer hitziger ihn versolgte. Die Ueberlegenheit der Feinde war viel zu groß, als daß er es auf den bebenklichen Ausschlag eines Treffens durfte ankommen lassen, und doch verlangten dieses die Soldaten, besonders die Deutschen, mit Ungestüm. Sie ließen ihm die Wahl, entweder zu schlagen oder ihnen den rückständigen Sold zu bezahlen; und da ihm das Letzter unmöglich war,

so mußte er ihnen nothgebrungen in dem Erstern willfahren.

Die Armee des Herzogs von Anjou überraschte ihn (am 3. October des Jahrs 1569) bei Montcontour in einer sehr ungünstigen Stellung und besiegte ihn in einer entscheidenden Schlacht. Alle Gutschlossenbeit des protestantischen Abels, alle Tapferkeit der Deutschen, alle Geisksgegenwart des Generals konnte die völlige Niederlage seines Heers niedergehanen, verhindern. Beinahe die ganze deutsche Insanterie ward niedergehanen, der Admiral selbst verwundet, der Rest dern Armee zerstreut, der größte Theil des Gepäcks verloren. Keinen unglicklichern Tag hatten die Huge-

notten während dieses ganzen Krieges erlebt. Die Prinzen von Bourbon rettete man noch während der Schlacht nach St. Zean d'Angelh, wo sich auch der geschlagene Coligny mit dem kleinen lieberrest der Truppen einsand. Bon einem fünfundzwanzigtausend Mann ftarken heere konnte er kaum sechskausend Mann wieder sammeln; dennoch hatte der Feind wenig Gesangene gemacht. Die Buth des Bürgerkrieges machte alle Gefühle der Renschlicheit schweigen, und die Rachbegier der Katholischen konnte nur durch das Blut ihrer Gegner gesättigt werden. Mit kalter Grausankeit stieß man Den, der die Bassen freckte und um Duartier bat, nieder; die Exinnerung an eine ähnliche Barbarei, welche die knigenotten gegen die Bapisten bewiesen hatten, machte die Leitern unversöhnlich.

Die Muthlofiateit war jett allgemein, und man hielt alles für verloren. Biele fprachen icon von einer ganglichen Flucht aus bem Ronigreich und wollten fich in Solland, in England, in ben nordischen Reichen ein neues Baterland suchen. Gin großer Theil bes Ab. Is verließ ben Admiral. bem es an Geld, an Mannschaft, an Ansehen, an allem, nur nicht an helbenmuth fehlte. Sein icones Schloß und bie anliegende Stadt Chatillon waren ungefähr um eben diese Zeit von den Königlichen überfallen und mit allem, was darin niedergelegt war, ein Ranb des Keuers geworden. Dennoch war er ber Einzige von allen, ber in diefer brangvollen Lage die Hoffnung nicht finten ließ. Seinem durchdringenben Blide entgingen bie Rettungsmittel nicht, die ber reformierten Partei noch immer geöffnet waren, und er wußte fie mit großem Erfolg bei seinen Anhangern geltend zu machen. Gin Sugenottischer Anführer, Montgomern, hatte in der Proving Bearn quidlich gefochten und war bereit, ihm fein fiegreiches Beer juguführen. Deutschland mar noch immer ein reiches Magazin von Soldaten, und auch von England durfte man Beistand erwarten. Dazu tam, bag die Königlichen, anstatt ihren Sieg mit rafcher Thatigfeit zu benuten und ben geschlagenen Reind bis zu feinen letten Schlupfwinkeln zu verfolgen, mit unnligen Belagerungen eine toftbare Reit verloren und bem Admiral bie gewünschte Frist zur Erholung vergönnten.

Das schlechte Einverständniß unter den Katholiken selbst trug nicht wenig zu seiner Rettung bei. Nicht alle Provinzstatthalter thaten ihre Schuldigkeit; vorzüglich wurde Damville, Gouverneur von Languedoc, ein Sohn des derühmten Connetable von Montmorency, beschuldigt, die Flucht des Admirals durch sein Gouvernement begünstigt zu haben, dieser stolze Vasall der Kwone, sonst ein erbitterter Feind der hingenotten, glaubte sich von dem Hose vernachlässigt, und sein Sprzeiz war empfindlich gereizt, daß Andre in diesem Krieg sich Lorbeern sammelten und Andre den Commandostab sührten, den er doch als ein Erbstück seines Hauften des hetrachtete. Selbst in der Brust des jungen Königs und der ihn zunächst umgebenden Großen hatten die glänzenden Successe des herzogs von Anjou, die doch gar nicht auf Rechnung des Prinzen gesetzt werden konnten, Reid und Eiserlucht angesacht. Der ruhmbegierige Monarch

erinnerte fich mit Berbruß, daß er felbst noch nichts für feinen Ruhm gethan habe; die Borliebe der Konigin Mutter für den Bergog von Anjou und das Lob dieses begunftigten Lieblings auf den Lippen der Sofleute beleidigte seinen Stolz. Da er ben Bergog von Anjou mit guter Art von der Armee nicht entfernen fonnte, fo ftellte er fich felbst an die Spite berfelben, um fich gemeinschaftlich mit bemfelben ben Ruhm ber Siege zuzueignen, an welchen Beide gleich wenig Ansprüche hatten. Die ichlechten Magregeln, welche biefer Beift ber Gifersucht und Intrique Die katholischen Anführer ergreifen ließ, vereitelten alle Früchte ber erfochtenen Siege. Bergebens bestand ber Maricall von Tavannes, beffen Kriegserfahrung man bas bisherige Glud allein zu verdanken batte. auf Berfolgung bes Feindes. Sein Rath war, bem fluchtigen Abmiral mit bem größern Theil ber Armee so lange nachzuseten, bis man ibn entweder aus Frankreich berausgejagt ober genothigt hatte, irgend in einen festen Ort sich zu werfen, ber alsbann unvermeiblich bas Grab ber gangen Bartei merden mufite. Da diese Borftellungen feinen Gingang fanden, fo legte Tavannes fein Commando nieder und 20a fich in fein Gouvernement Burgund gurud.

Jetzte säumte man nicht, die Städte anzugreifen, die den Hugenotten ergeben waren. Der erste Ansang war glücklich, und schon schneischelte man sich, alle Bormauern von Rochelle mit gleich wenig Mühe zu zertrümmern und alsdann diesen Mittelpunkt der ganzen Bourbonischen Macht besto leichter zu ilberwältigen. Aber der tapfre Widerstand, den St. Jean d'Angely leistete, stimmte diese stolzen Erwartungen sehr herunter. Zwei Monate lang hielt sich diese Stadt, von ihrem unerschrodenen Commandanten de Piles vertheidigt; und als endlich die höchste Noth sie zwang, sich zu ergeben, war der Winter herbeigerückt und der Feldzug geendigt. Der Besitz einiger Städte war also die ganze Frucht eines Sieges, dessen weise Benutung den Bürgerkrieg vielleicht

auf immer batte endigen tonnen.

Unterdessen hatte Coligny nichts versäumt, die schlechte Politik des Feindes zu seinem Bortheil zu kehren. Sein Fußvolk war im Treffen bei Montcontour beinahe gänzlich aufgerieben worden, und dreitausend Pferde machten seine ganze Kriegsmacht auß, die es kaum mit dem nachsehnen Landvolk ausnehmen konnte. Aber dieser keine Hauf versätzte sich in Langedoc und Dauphine mit neugewordenen Bölkern und mit dem siegreichen Heer des Montgomery, das er an sich zog. Die vielen Anshänger, welche die Reformation in diesem Theil Frankreichs zählte, begünstigten sowohl die Rekrutierung als den Unterhalt der Truppen, und die Leutseligkeit der Bourbonischen Prinzen, die alle Beschwerden dieses Feldzuges theilten und fristzeitige Proben des Helbemmuths ablezten, locke mauchen Freiwilligen unter ihre Jahnen. Wie sparfam auch die Geldbeiträge einslossen, so wurde dieser Mangel einigermaßen durch die Stadt Rochelle ersett. Auß dem Hasen berselben liefen zahlereiche Kaperschiffe auß, die viele glückliche Prizen machten und dem Abseriche Kaperschiffe auß, die viele glückliche Prizen machten und dem Abseriche Verschleiben liefen zahlereiche Kaperschiffe auß, die viele glückliche Prizen machten und dem Abseriche Verschleiben liefen zahlereiche Kaperschiffe auß, die viele glückliche Prizen machten und dem Abseriche Verschleiben liefen zahlereiche Kaperschiffe auß, die viele glückliche Prizen machten und dem Abseriche Verschleiben liefen zu der Verschleiben liefen abser und dem Abseriche Prizen machten und dem Abserichen verschleiben liefen zu dem Abserichen und dem Abserichen verschleiben liefen zu dem Abserichen verschlieben verschleiben liefen zu dem Abserichen verschleiben verschleiben liefen zu dem Abserichen verschleiben ve

miral ben Zehenten von jeder Beute entrichten mußten. Mit hilfe aller bieser Bortehrungen erholten fich die hugenotten während des Winters so volltommen von ihrer Riederlage, daß sie im Frühjahr des 1570sten Jahrs gleich einem reißenden Strom aus Languedoc hervorbrachen und

furchtbarer als jemals im Felbe erscheinen tonnten.

Sie hatten keine Schonung erfahren und übten auch keine aus. Gereizt durch so viele erlittne Mißhandlungen und durch eine lange Reihe von Unglikakllen verwidert, ließen sie das Blut ihrer Feinde in Strömen sließen, drücken mit schweren Brandschatzungen alle Distrikte, durch die sie zogen, oder verwüsteten sie mit Feuer und Schwert. Ihr Marsch war gegen die Hauptstadt des Reichs gerichtet, wo sie mit dem Schwert in der Hand einen billigen Frieden zu ertrogen hossten. Eine königliche Armee, die sich ihnen in dem Herzogthum Burgund unter dem Marschall von Cossé, dreizehntausend Mann start, entgegenstellte, konnte ihren Lauf nicht aushalten. Es kam zu einem Gescht, worin die Protestanten über einen weit überlegeneren Feind verschiedene Bortheile davon trugen. Längs der Loire verbreitet, bedrohten sie Orleanois und Isle de France mit ihrer nahen Erscheinung, und die Schnelligkeit ihres Auges ängstigte schon Paris.

Diese Entschlossenheit that Wirkung, und der Hof sing endlich an, vom Frieden zu sprechen. Man schwerte den Kamps mit einer, wenn gleich nicht zahlreichen, doch von Berzweislung beseelten Schaar, die nichts mehr zu versieren hatte und bereit war, ihr Leben um einen theuren Preiß zu versaufen. Der königliche Schat war erschöpft, die Armee durch den Abzug der italienischen, deutschen und spanischen Hilfsvöller sehr vermindert, und in den Provinzen hatte sich das Glück fast überall zum Bortheil der Rebellen erklärt. Wie hart es auch die Katholischen ankam, dem Eroth der Sektierer nachgeben zu müssen, wie ungern sich sogar viele der Letztern dazu verstanden, die Wassen, wie ungern sich sogar viele der Letztern dazu verstanden, die Wassen, wie ungern sich sogar viele der Letztern dazu verstanden, die Wassen zus den hönnen zu legen und ihren Hossen dazu verstanden, dier gefetzlosen Freiheit zu entsagen, so machte doch die überhandnehmende Noth seden Widerspruch schweigen, und die Neigung der Ansührer entschied so ernstlich sir den Prieden, daß er envolich im August diese Jahrs unter solgenden Bedingungen wirklich ersolgte.

Den Resormierten wurde von Seiten des Hoses eine allgemeine Bergessenheit des Bergangenen, eine freie Ausübung ihrer Religion in jedem Theile des Reichs, nur den Hof ausgenommen, die Zurückgabe aller der Religion wegen eingezogenen Güter und ein gleiches Recht zu allen öffentlichen Bedienungen zugestanden. Außerdem überließ man ihren noch auf zwei Jahre lang vier Sicherheitsplätze, die sie mit ihren eignen Truppen zu beseten und Besehlshabern ihres Glaubens zu untergeben berechtigt sein sollten. Die Prinzen von Bourdon nehst Zwanzig aus dem vornehmsen Abel nutzen sich durch einen Sid verdindlich machen, diese vier Plätze (man hatte Rochelle, Montauban, Cognac und la Charits gewählt) nach Absauf der geseten Zeit wieder zu räumen. So

war es abermals der Hof, welcher nachgab und, weit entfernt, durch Bewilligungen, die ihm nicht von Herzen gehen konnten, bei den Religionsverbesseren Dank zu verdienen, bloß ein erniedrigendes Geständ-

niß feiner Ohnmacht ablegte.

Alles trat jetzt wieder in seine Ordnung zurück, und die Reformierten überließen sich mit der vorigen Sorglosigkeit dem Genuß ihrer schwer errungenen Glaubensfreiheit. Je mehr sie überzeugt sein mußten, daß sie die eben erhaltenen Bortheile nicht dem guten Willen, sondern der Schwäche ihrer Feinde und ihrer eigenen Furchtbarkeit verdankten, desto nothwendiger war es, sich in diesem Berhältniß der Macht zu erhalten und die Schritte des Hofs zu bewachen. Die Nachgiedigkeit des letztern war auch wirklich viel zu groß, als daß man Bertrauen dazu sassen konnte, und ohne gerade aus dem Erfolg zu argumentieren, kann man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit behaupten, daß der erste Entwurf zu der Gräuelthat, welche zwei Jahre darauf in Aussübung gebracht wurde,

in diese Reit zu feten ift.

So viele Fehlschläge, so viele überraschende Wendungen bes Rriegsgluds, fo viele unerwartete Silfsquellen ber Sugenotten hatten endlich ben Sof überzeugen muffen, daß es ein vergebliches Unternehmen fei. Diese immer frisch auflebende und immer mehr fich verftartenbe Bartei durch offenbare Gewalt zu befiegen und auf bem bisher betretnen Wege einen entscheidenden Bortheil über fie zu erlangen. Durch gang Frantreich ausgebreitet, war fie sicher, nie eine totale Niederlage zu erleiben, und die Erfahrung hatte gelehrt, daß alle Wunden, die man ihr theilweise ichlug, ihrem Leben felbft nie gefährlich werden tonnten. Un einer Grenze des Rönigreichs unterdruckt, erhob fie fich nur besto furchtbarer an der andern, und jeder neu erlittene Berluft ichien bloß ihren Muth anzufeuern und ihren Anhang zu vermehren. Was ihr an innern Rraften gebrach, bas erfette die Standhaftigfeit, Rlugheit und Tapferfeit ihrer Anführer, Die burch feine Unfalle ju ermuben, burch feine Lift einzuwiegen, burch feine Gefahr zu erschüttern waren. Schon ber einzige Coligny galt für eine ganze Armee. "Wenn ber Admiral heute fterben follte," erklärten die Abgeordneten bes hofs, als fie des Friedens wegen mit ben Sugenotten in Unterhandlung traten, "fo werden wir end morgen nicht ein Glas Baffer anbieten. Glaubet ficher, baß fein einziger Name euch mehr Ansehen gibt, als eure ganze Armee, doppelt genommen." - So lange bie Sache ber Reformierten in folden Sanben war, mußten alle Berfuche zu ihrer Unterbrudung fehlichlagen. Er allein hielt die zerstreute Bartei in ein Ganges gusammen, lehrte fie ihre innern Kräfte tennen und benuten, verschaffte ihr Ansehen und Unterstützung von außen, richtete fie von jedem Kalle wieder auf und hielt fie mit festem Arm am Rand des Berderbens.

Ueberzeugt, daß auf bem Untergang dieses Mannes das Schicfal ber ganzen Partei beruhe, hatte man ichon im vorhergehenden Jahre das Bariser Barlament jene schimpfliche Achtserklärung gegen ihn aussprechen laffen, die ben Dolch ber Meuchelmörder gegen sein Leben bemaffnen follte. Da aber biefer 3med nicht erreicht murbe, vielmehr ber jett geschlossene Friede jenen Parlamentsspruch wieder vernichtete. fo mußte man daffelbe Biel auf einem andern Wege verfolgen. Ermudet von ben Sinderniffen, die der Freiheitsfinn ber Sugenotten der Befestigung bes tonialicen Unfebens icon fo lange entgegengefett batte, jugleich aufgefordert von bem romifchen Sof, ter feine Rettung für die Rirche fah als in dem ganglichen Untergang Diefer Sette, pon einem finftern und granfamen Kangtismus erbitt, ber alle Gefühle ber Menichlichkeit ichmeigen machte, beschloß man endlich, sich biefer gefährlichen Bartei burch einen einzigen entscheibenben Schlag zu entledigen. Belang es nämlich. fie auf einmal aller ihrer Anführer zu berauben und burch ein allgemeines Blutbad ihre Anzahl ichnell und beträchtlich zu vermindern, so hatte man sie — wie man sich schmeichelte — auf immer in ihr Nichts anrudaefturzet, von einem gesunden Körper ein brandiges Glied abgesondert, die Flamme des Kriegs auf ewige Zeiten erstidt und Staat und Kirche burch ein einziges hartes Opfer gerettet. Durch folde betrügliche Grunbe fanden fich Religionshaß, Berrichlucht und Rachbegierde mit ber Stimme bes Bewissens und ber Menschlichkeit ab und liegen die Religion eine That verantworten, für welche selbst die robe Natur teine Entschuldiauna hat.

Aber um diesen entscheidenden Streich ju führen, mußte man sich der Opfer, die er treffen follte, vorher verfichert haben, und hier zeigte fich eine taum zu überwindende Schwierigfeit. Gine lange Rette von Treulofiakeiten hatte das wechselseitige Bertrauen erstickt, und von katholischer Seite hatte man zu viele und zu unzweideutige Broben ber Maxime gegeben, daß "gegen Ketzer kein Eid bindend, keine Zusage heilig sei." Die Anflihrer der Hugenotten erwarteten keine andre Sicherheit, als welche ihnen ihre Entfernung und die Restigfeit ihrer Schlöffer vericaffte. Selbft nach geichloffenem Frieden vermehrten fie die Befatungen in ihren Städten und zeigten durch ichleunige Ausbefferung ihrer Festungswerke, wie wenig fie dem königlichen Worte vertrauten. Welche Möglichfeit, fie aus diesen Berichanzungen hervorzuloden und dem Schlachtmeffer entgegenzuführen? Welche Bahricheinlichkeit, fich Aller zugleich zu bemächtigen, gefett, daß auch Einzelne fich überliften liegen? Längft icon gebrauchten fie die Borficht, fich zu trennen, und wenn auch Giner unter ihnen fich der Redlichkeit des hofs anvertraute, fo blieb der Andre befto gemiffer gurud, um feinem Freund einen Rader gu erhalten. Und boch hatte man gar nichts gethan, wenn man nicht alles thun fonnte; ber Streich mußte ichlechterbings töbtlich, allgemein und ent-

scheidend sein, oder ganz und gar unterlassen werden.

Es tam also barauf an, ben Einbruck ber vorigen Trenlofigkeiten ganzlich auszulöschen und das verlorene Bertrauen ber Resormierten, welchen Preis es auch toften möchte, wieder zu gewinnen. Dieses ins Bert zu richten, anderte ber hof sein ganzes bisheriges Spftem. Anstatt ber Parteilichkeit in ben Gerichten, liber welche die Reformierten auch mitten im Frieden fo viel Urfache gehabt hatten fich zu beklagen , wurde von jest an die gleichformigste Berechtigfeit beobachtet, alle Beeintrachtigungen, bie man fich von tatholifcher Seite bisher ungeftraft gegen fie erlaubte, eingestellt, alle Friedensstörungen auf bas ftrengfte geahndet, alle billigen Forderungen berfelben ohne Anftand erfüllt. In furgent ichien aller Unterschied bes Glaubens vergeffen und die gange Monarchie gleich einer ruhigen Familie, beren fammtliche Glieber Rarl IX. als gemeinschaftlicher Bater mit gleicher Berechtigfeit regierte und mit aleider Liebe umfaßte. Mitten unter ben Sturmen, welche die benachbarten Reiche erschütterten, welche Deutschland beunruhigten, Die fpanische Macht in ben nieberlanden umzufturgen brobten, Schottland verheerten und in England ben Thron ber Konigin Elisabeth wantend machten. genof Franfreich einer ungewohnten tiefen Rube, die von einer ganglichen Revolution in ben Besinnungen und einer allgemeinen Umanderung ber Marimen zu zeugen ichien, ba feine Entscheidung ber Baffen porhergegangen war, auf die fie gegründet werden fonnte.

Margaretha von Balois, die jüngste Tochter heinrichs II., war noch unverheirathet, und der Ehrgeiz des jungen herzogs von Guise vermaß sich, seine Hossinungen zu dieser Schwester seines Monarchen zu erheben. Um die Hand dieser Prinzessin hatte schon der König von Portugal geworben, aber ohne Ersolg, da der noch immer mächtige Cardinal von Lothringen sie keinem Andern als seinem Messen gönnte. "Der älteste Brinz meines Hauses," erklätte sich der folze Prälat gegen den Gesandten Sebastians, "hat die ältere Schwester davon getragen; dem jüngern gebührt die jüngere." Da aber Karl IX., dieser auf seine Hoheit eisersüchtige Monarch, die dreifte Anmaßung seines Basalen mit Unwillen aufnahm, so eiste der Herzog von Guise, durch eine geschwinde Heirath mit der Prinzessin von Geve seinen Jorn zu besänstigen. Aber einen Feind von der Kenduhler im Besige Derzenigen zu sehen, zu der ihm nicht erlaubt worden war die Augen zu erheben, mußte den Stolz des Herzogs desto empsindlicher kränken, da er sich schweiche konnte, das Herz der

Bringeffin au befiten.

Der junge Heinrich, Prinz von Bearn, war es, auf den die Wahl des Königs fiel; sei es, daß Letterer wirklich die Absicht hatte, durch diese Heirath eine enge Berbindung zwischen dem Hause Balois und Bourbon zu stiften und dadurch den Samen der Zwietracht auf ewige Biendwert vormachte, um sie desto gewisser in die Schlinge zu locken. Genug, man erwähnte dieser Heirath schon bei den Friedenstraktaten, und so groß auch das Mistrauen der Königin von Navarra sein mochte, so war der Antrag doch viel zu schmeichelhaft, als daß sie ihn ohne Beleibigung hätte zurückweisen können. Da aber dieser ehrenvolle Antrag nicht mit der Lebhastigkeit erwiedert word, die man wünschte und die seiner Wichtigkeit angemessen schien, so zögerte man nicht lang, ihn zu erneuern

und die furchtsamen Bebeutlichfeiten ber Rönigin Johanna burch wieber-

bolte Beweise ber aufrichtigften Berfohnung ju gerftreuen.

Um diefelbe Zeit hatte fich Graf Ludwig von Naffau, Bruber bes Bringen Bilhelm von Dranien, in Frantreich eingefunden, um die Sugenotten zum Beiftand ihrer nieberlandischen Bruber gegen Philipp von Spanien in Bewegung ju feten. Er fand ben Admiral von Coligny in der gunftigften Stimmung, Diefe Aufforderung anzunehmen. Reigung sowohl als Staatsgrunde vermochten biefen ehrmurdigen Belben, Die Religion und Freiheit, die er in seinem Baterland mit so viel Belbenmuth verfochten, auch im Ausland nicht finten zu laffen. Leidenschaftlich bing er an feinen Grundfaten und an feinem Glauben, und fein großes Berg hatte ber Unterbrudung, wo und gegen wen fie auch ftattfinden möchte, einen ewigen Rrieg geschworen. Diefer Gefinnung gemäß betrachtete er jebe Angelegenheit, sobald fie Sache bes Glaubens und ber Freiheit mar, als die feinige, und jebes Schlachtopfer bes geiftlichen ober weltlichen Despotismus tonnte auf feinen Weltburgerfinn und feinen thätigen Gifer gablen. Es ift ein darafteriftischer Bug ber vernunftigen Kreiheitsliebe, daß fie Beift und Berg weiter macht und im Denken wie im Sandeln ihre Sphare ausbreitet. Gegrundet auf ein lebhaftes Befühl ber menichlichen Burbe. tann fie Rechte, Die fie an fich felbft refpet-

tiert, an Andern nicht gleichgültig zu Boben treten feben.

Aber dieses leidenschaftliche Interesse des Admirals für die Freiheit ber Niederländer und der Entschliß, sich an der Spitze der Hugenotten zum Beistand dieser Republikaner zu bewassnen, wurde zugleich durch die wichtigften Staatsgrunde gerechtfertigt. Er fannte und fürchtete ben leicht zu entzundenden und gesetlofen Beift feiner Bartei, ber, wund burch fo viele erlittne Beleidigungen, ichnell aufgeschreckt von jedem vermeintlichen Angriff und mit tumultuarischen Scenen vertraut, ber Ordnung schon zu lange entwöhnt war, um ohne Rudfalle barin verharren zu tonnen. Dem nach Unabhängigkeit ftrebenben und friegerischen Abel konnte bie Unthätigfeit auf seinen Schlöffern und der Zwang nicht willsommen fein. ben der Friede ihm auflegte. Auch war nicht zu erwarten, daß der Keuereifer ber calvinistischen Brediger sich in ben engen Schranten ber Mäßigung halten wurde, welche die Zeitumstände erforderten. Um also ben Uebeln guporgutommen, Die ein migverstandener Religiongeifer und bas immer noch unter ber Afche glimmenbe Mißtrauen ber Parteien früher ober fpater berbeiguführen brobte, mußte man barauf benten, biefe mußige Tapferteit zu beschäftigen und einen Muth, welchen gang zu unterbruden man weder hoffen noch wunfchen burfte, fo lange in ein anderes Reich abzuleiten, bis man in bem Baterland feiner bedürfen murbe. Dagu nun tam ber nieberlanbische Rrieg wie gerufen; und felbft bas Intereffe und bie Ehre ber frangofifchen Krone ichien einen nabern Antheil an demselben nothwendig zu machen. Frankreich hatte ben verberblichen Ginfluß ber spanischen Intriguen bereits auf bas empfindlichfte gefühlt, und es hatte noch weit mehr in der Rufunft bavon zu befürchten, wenn man biesen gefährlichen Nachbar nicht innerhalb seiner eigenen Grenzen beschäftigte. Die Ausmunterung und Unterstügung, die er den misvergnügten Unterthanen des Königs von Frankreich hatte angebeihen lassen, schien zu Repressalien zu berechtigen, wozu sich jett die günstigste Beranlassung darbot. Die Niederländer erwarteten hilfe von Frankreich, die man ihnen nicht verweigern konnte, ohne sie in eine Abhängigkeit von England zu setzen, die für das Interesse des stanzössischen Reichs nicht anders als nachtheilig ausschlagen konnte. Warum sollte man einem gefährlichen Nebenbuhler einen Einfluß gönnen, den man sich selbst verschaffen konnte, und der noch dazu gar nichts kostete Denn es waren die hugemotten, die ihren Arm dazu gar nichts kostete waren, ihre der Auhe der Monarchie so gefährlichen Kräfte in einem

ausländischen Krieg zu verzehren.

Rarl IX. ichien bas Bewicht biefer Grunde zu empfinden und bezeugte großes Berlangen, fich mit bem Abmiral ausführlich und mündlich barüber zu berathichlagen. Diefem Beweife bes foniglichen Bertrauens tonnte Coligny um fo meniger widersteben, ba es eine Sache gum Gegenftand hatte, die ihm nachft feinem Baterlande am meiften am Bergen lag. Man hatte die einzige Schwachheit ausgefundschaftet, an ber er zu faffen war; ber Bunfch, feine Lieblingsangelegenheit bald beforbert zu feben. balf ihm jebe Bedentlichkeit überwinden. Seine eigne, über jeden Berbacht erhabene Denfart, ja feine Klugheit felbft locte ihn in die Schlinge. Wenn Andre feiner Bartei das veränderte Betragen des Sofs einem verbedten Anschlage guschrieben, fo fand er in ben Borfdriften einer weiseren Politit, die fich nach fo vielen ungludlichen Erfahrungen endlich ber Regierung aufdringen mußten, einen viel natürlichern Schluffel gur Erflarung beffelben. Es gibt Unthaten, die der Rechtschaffene taum eber für möglich halten barf, als bis er die Erfahrung bavon gemacht bat: und einem Mann von Coliants Charafter war es zu verzeihen, wenn er feinem Monarchen lieber eine Mäßigung gutraute, von ber biefer Bring bisber noch feine Beweise gegeben hatte, als ihn einer Nieberträchtigfeit fabig glaubte, welche die Menschheit überhaupt und noch weit mehr die Burde bes Fürsten schändet. So viele zuvorkommende Schritte von Seiten bes Hofes forberten überdies auch von dem protestantischen Theil eine Brobe bes Butrauens; und wie leicht konnte man einen empfindlichen Reind burch langeres Migtrauen reigen, die ichlechte Meinung wirklich gu perbienen, welche zu widerlegen man ihm unmöglich machte?

Der Admiral beschloß demnach, am Hose zu erscheinen, der damals nach Touraine vorgerückt war, um die Zusammenkunst mit der Königin von Navarra zu erleichtern. Mit widerstrebendem Herzen that Johanna diesen Schritt, dem sie nicht länger ausweichen konnte, und überlieserte dem König ihren Sohn Heinrich und den Prinzen von Condé. Colignin wollte sich dem Monarchen zu Füßen wersen, aber dieser empfing ihn in seinen Armen. "Endlich habe ich Sie, "rief der König. "Ich habe Sie, und es soll Khnen nicht so leicht werden, wieder von mir zu geben.

Ja, meine Freunde," fette er mit triumphierendem Blid bingu. "das ift ber gludlichfte Tag in meinem Leben." Diefelbe gutige Aufnahme widerfuhr bem Admiral von ber Ronigin, von den Bringen, von allen anwesenden Großen; der Ausbrud der höchsten Freude und Bewunderung mar auf allen Gesichtern zu lefen. Man feierte biefe glückliche Begebenheit mehrere Tage lang mit ben glangenoften Feften, und feine Spur des vorigen Mißtrauens durfte die allgemeine Fröhlichkeit trüben. Man besprach fich über die Bermablung des Bringen von Bearn mit Margarethen von Balois; alle Schwierigfeiten, die der Glaubensunterichied und das Ceremoniell der Bollziehung berfelben in den Weg legten, mußten der Ungeduld des Ronigs weichen. Die Angelegenheiten Flanberns veranlagten mehrere lange Conferengen zwischen bem Letten und Coliann . und mit jeder ichien die gute Meinung bes Ronigs von feinem ausgefohnten Diener zu fleigen. Ginige Beit barauf erlanbte er ihm fogar, eine fleine Reise auf fein Schloß Chatillon zu machen; und als fich ber Abmiral auf ben erften Rappell sogleich wieder stellte, ließ er ihn biefe Reise noch in bemfelben Sahr wiederholen. Go ftellte fich bas wechselseitige Bertrauen unvermertt wieder ber, und Coligny fing an, in eine

tiefe Sicherheit gu verfinten.

Der Eifer, mit welchem Karl die Bermablung bes Bringen von Navarra betrieb, und die außerordentlichen Gunftbezeugungen, die er an den Admiral und seine Anhänger verschwendete, erregten nicht weniger Unzufriedenheit bei den Katholischen, als Wißtrauen und Arawohn bei ben Brotestanten. Dan mag entweder mit einigen protestantischen und italienischen Schriftstellern annehmen, daß jenes Betragen des Königs bloge Maste gewesen, oder mit de Thou und ben Berfaffern der Memoires glauben, daß er für feine Berfon es bamals aufrichtig meinte, fo blieb feine Stellung zwischen ben Reformierten und Ratholischen in iebem Kall gleich bedenklich, weil er, um das Geheimniß zu bewahren, diese so aut wie jene betrugen mußte. Und wer burgte felbft Denjenigen, Die um bas Weheimniß wußten, bafür, bag bie perfonlichen Borguge bes Abmirals nicht gulegt Einbruck auf einen Fürsten machten, bem es gar nicht an Kähigkeit gebrach, das Berdienst zu beurtheilen? Dag ihm diefer bemahrte Staatsmann nicht zulett unentbehrlich murbe. baf nicht endlich feine Rathichlage, feine Grundfate, feine Barnungen bei ihm Gingang fanden? Rein Bunder, wenn die tatholischen Giferer baran Aergerniß nahmen, wenn fich ber Bapft in diefes neue Betragen bes Ronigs gar nicht zu finden wußte, wenn selbst die Konigin Ratharina unruhig wurde und die Buijen anfingen, für ihren Ginfluß zu gittern. Gin defto engeres Bundniß zwischen diesen lettern und der Konigin mar die Folge dieser Befürchtungen, und man beschloß, diese gefährlichen Berbindungen gu zerreißen , wie viel es auch toften möchte.

Der Widerspruch ber Geschichtschreiber und das Geheimnisvolle dieser ganzen Begebenheit verschafft uns über die damaligen Gesinnungen bes Königs und über die eigentliche Beschaffenheit des Complots, welches nachher so fürchterlich ausbrach, tein befriedigendes Licht. Konnte man dem Capi - Lupi, einem romischen Scribenten und Lobredner ber Bartholomausnacht, Glauben zustellen, fo würde Karln bem Neunten burch ben ichwärzesten Berbacht nicht zu viel geschehen; aber obgleich die hiftorifche Rritit bas Bofe glauben barf, was ein Freund berichtet, fo fann biefes doch alsbann nicht der Kall fein, wenn der Freund (wie hier wirtlich geschehen ist) seinen Belben baburch zu verherrlichen glaubt und als Someichler verleumbet. "Gin papftlicher Legat," berichtet uns biefer Schriftsteller in ber Borrebe gu feinem Wert, 1 "tam nach Frantreich, mit bem Auftrag, ben Allerdriftlichften Konig bon feinen Berbinbungen mit ben Gettierern abzumahnen. Nachdem er dem Monarchen die nachdrucklichsten Borstellungen gethan und ihn aufs Aeugerste gebracht batte, rief diefer mit bedeutender Miene: .... Daß ich doch Gurer Eminens alles fagen burfte! Bald wurden Sie und auch der beilige Bater mir betennen muffen, daß diefe Berheirathung meiner Schwester das ausgefuchteste Mittel sei, die wahre Religion in Frankreich aufrecht zu erhalten und ihre Wibersacher zu vertilgen. Aber (fuhr er in großer Bewegung fort . indem er dem Cardinal die Sand bridte und zugleich einen Demant an feinem Kinger befestigte) vertrauen Sie auf mein tonigliches Wort. Noch eine kleine Geduld, und der heilige Bater felbst foll meine Anschläge und meinen Glaubenseifer ruhmen."" Der Cardinal verschmahte ben Demant und versicherte, bag er sich mit der Zusage des Königs begnüge." - Aber, gefett auch, bag fein blinder Schwarmereifer biefem Gefchichtschreiber die Teder geführt hatte, so tann er seine Nachricht aus sehr unreinen Quellen geschöpft haben. Die Bermuthung ift nicht ohne Bahrscheinlichkeit, daß ber Cardinal von Lothringen, ber fich eben bamals zu Rom aufhielt, dergleichen Erfindungen, wo nicht selbst ausgestreut. boch begunftigt haben konnte, um den Fluch bes Barifer Blutbads . den er nicht von fich abwälzen tonnte, mit dem König wenigstens zu theilen. 2

Das wirkliche Betragen Karls IX. bei dem Ausbruch des Blutbades selbst zeugt unstreitig stärler gegen ihn als diese unerwiesenen Gerlichte; aber wenn er sich auch von der Heftigkeit seines Temperaments hinreißen ließ, dem völlig reisen Complot seinen Beisall zu geben und die Aussührung desselben zu begünstigen, so kann dieses sur seine frühere Mitschung desselben zu begünstigen, so kann dieses sur seine seines berühren dicht duck beweisen. Das Ungeheure und Gräßliche des Berbrechens vermindert seine Wahrscheinlichkeit, und die Achtung für die menschliche Natur muß ihm zur Bertheidigung dienen. Sine so zusammengesetzt und lange Kette von Betrug, eine so undurchvingliche, so gehalten e Berstellung, ein stieses Stillschweigen aller Menschengestühle, ein so freches Spiel mit den heiligsten Pfändern des Bertrauens scheint einen vollendeten Bösewicht zu erfordern, der durch eine lange

¹ Le Stratagème ou la Ruse de Charles IX., Roi de France, contre les Huguenots rebelles à Dieu et à lui, écrit par le Seigneur Camille Capi-Lupi etc. 1574.
² Esprit de la Ligue. Tom. II. p. 43.

Uebung verhärtet und seiner Leidenschaften vollsommen Herr geworden ist. Karl IX. war ein Jüngling, den sein brausendes Temperament übermeisterte, und dessen Leidenschaften ein früher Best der höchften Gewalt von jedem Zügel der Mäßigung befreite. Ein solcher Charafter verträgt sich mit keiner so künstlichen Rolle, und ein so hoher Grad der Berderbniß mit keiner Sünglingssele — selbst dann nicht, wenn der

Jüngling ein König und Ratharinens Sohn ift.

Wie aufrichtig ober nicht aber das Betragen des Königs auch gemeint sein mochte, so konnten die Häupter der katholischen Partei keine gleichgültigen Zuschauer davon bleiben. Sie verließen wirklich mit Geräusche den Hof, sobald die Hugenotten sesten Fuß an demselben zu sassenschen, und Karl der Neunte ließ sie undeklümnert ziehen. Die Letztern sich nun mit jedem Tage mehr in der Hauptsadt an, je näher die Bermählungsseier des Prinzen von Bearn heranrische. Diese erlitt indessen unerwarteten Aufschub durch den Tod der Königin Johanna, die wenige Wochen nach ihrem Eintritt in Paris schnell dahinstard. Das ganze vorige Mißtrauen der Calvinisten erwachte auss neue bei diesem Todesfall, und es sehlte nicht an Bermuthungen, daß sie vergistet worden sei. Aber da auch die sorgsältigsen Rachsorchungen diesen Verdacht nicht bestätigten und der König sich in seinem Betragen völlig gleich blieb, so legte sich der Sturm in kurzer Zeit wieder.

Coliany befand fich eben damals auf seinem Schloft zu Chatillon. gang mit feinen Lieblingsentwürfen wegen bes nieberlandischen Rriegs beschäftigt. Man sparte feine Winke, ihn von der nahen Gefahr zu unterrichten, und fein Tag verging, wo er fich nicht von einer Menge warnender Briefe verfolgt fah, die ihn abhalten follten, am Sofe zu erscheinen. Aber diefer gutgemeinte Gifer feiner Freunde ermudete nur feine Bebulb, ohne seine Ueberzeugungen wankend zu machen. Umsonst sprach man ihm von den Truppen, die der Hof in Boiton versammelte, und die, wie man behauptete, gegen Rochelle bestimmt fein follten; er wußte beffer, wogu fie bestimmt waren, und versicherte seinen Freunden, daß diese Ruftung auf seinen eigenen Rath vorgenommen werde. Umsonst suchte man ihn auf die Geldanleihen bes Konigs aufmertjam zu machen, die auf eine große Unternehmung zu beuten schienen; er versicherte, daß biese Unternehmung feine andere fei, als ber Krieg in den Riederlanden, beffen Ausbruch berannabe, und worüber er bereits alle Magregeln mit bem König getroffen habe. Es war wirklich an dem , daß Karl IX. den Borstellungen des Admirals nachgegeben und — war es entweder Wahrheit oder Maste - fich mit England und den protestantischen Kürften Deutschlands in eine formliche Berbindung gegen Spanien eingelaffen hatte. Alle bergleichen Warnungen verfehlten baber ihren Zwed, und fo fest vertraute der Admiral auf die Redlichkeit des Ronigs, daß er feine Anhänger ernstlich bat, ihn fortan mit allen solchen Sinterbringungen zu verschonen.

Er reiste also zurud an ben Hof, wo balb barauf im August 1572

das Beilager Heinrichs — jett Königs von Navarra — mit Margarethen von Balois unter einem großen Zustuß von Hugenotten und mit königlichem Pompe geseiert ward. Sein Sidam Telegnin, Rohan, Roche-soucausd, alle häupter der Calvinisten waren dabei zugegen, alle in gleicher Sicherheit mit Toligny und ohne alle Ahnung der nahe schwebenden Gesahr. Benige nur erriethen den kommenden Sturm und suchten in einer zeitigen Flucht ihre Rettung. Sin Sdelmann, Namens Langoiran, kam zum Admiral, um Urlaub bei ihm zu nehmen. "Warum denn aber jett?" fragte ihn Toligny voll Berwunderung. "Weil man Ihnen zu schön, "versetze Langoiran, "und weil ich mich lieber retten will mit den Thoren, als mit den Berkändigen umkommen."

Wenn gleich der Ausgang diese Vorhersagungen auf das schrecklichste gerechtsertigt hat, so bleibt es dennoch unentschieden, in wie weit sie damals gegründet waren. Nach dem Berichte glaubwürdiger Zeugen war die Gefahr damals größer für die Guisen und für die Königin, als sit die Resonnierten. Solignd, erzählen uns zene, batte unverwerkt eine solche Macht über den jungen König erlangt, daß er es wagen durste, ihm Mißtrauen gegen seine Mutter einzuslößen und ihn ihrer noch immer sortdauernden Vormundschaft zu entreißen. Er hatte ihn überredet, dem slandvischen Krieg in Person beizuwohnen und selbst die Victorien zu erkünfen, welche Katharina nur allzugern ihrem Liebling, dem Herzog von Anson, gönnte. Bei dem eisersüchstgen und ehrgeizigen Monarchen war dieser Wink nicht verloren, und Katharina überzeugte sich bald, daß

ihre Berrichaft über ben Ronig zu manten beginne.

Die Gefahr war bringend, und nur die schnellste Entschlossenheit fonnte ben drobenden Streich abwenden. Gin Gilbote mußte die Buifen und ihren Anhang ichleunig an ben Sof gurudrufen, um im Nothfall von ihnen Silfe zu haben. Sie felbft ergriff ben nachften Augenblick, wo ihr Sohn auf der Jago mit ihr allein war, und lodte ihn in ein Schloß, wo fie fich in ein Cabinet mit ihm einschloß, mit aller Gewalt mutterlicher Beredsamteit über ihn herfiel und ihm über seinen Abfall von ihr, seinen Undant, seine Unbesonnenheit die bitterften Borwlirfe machte. Ihr Schmerz, ihre Rlagen erschütterten ihn; einige brobenbe Winke, die sie fallen ließ, thaten Wirkung. Sie spielte ihre Rolle mit aller Schauspielerfunft, worin fie Meisterin war, und es gelang ibr, ibn zu einem Geständniß seiner Uebereilung zu bringen. Damit noch nicht zufrieden, riß fie fich von ihm los, spielte die Unversöhnliche, nahm eine abgesonderte Wohnung und ließ einen völligen Bruch befürchten. Der junge König war noch nicht so ganz Herr seiner selbst geworden, um fie beim Wort zu nehmen und fich der jett erlangten Freiheit zu erfreun. Er kannte ben großen Anhang ber Königin, und seine Furcht malte ihm denselben noch größer ab, als er wirklich fein mochte. Er fürchtete vielleicht nicht gang mit Unrecht — ihre Borliebe für ben Bergog von Anjon und gitterte für Leben und Thron. Bon Rathgebern verlaffen und für fich felbst zu schwach, einen fühnen Entschluß zu fassen, eilte er

seiner Mutter nach, brach in ihre Zimmer und fand sie von seinem Bruder, von ihren höslingen, von den abgesagtesten Feinden der Reformierten umgeben. Er will wissen, was denn das neue Berbrechen sei, dessen man die Hugenotten beschuldige, er will alle Berbindungen mit ihnen zerreißen, sobald man ihn nur überführt haben werde, daß ihren Gesinungen zu mißtrauen sei. Man entwirft ihm das schwärzeste Gemälde von ihren Anmaßungen, ihren Gewaltthätigkeiten, ihren Anschlägen, ihren Drohungen. Er wird überrascht, hingerissen, zum Stüllschweigen gebracht und verläßt seine Mutter mit der Bersicherung, ins künstige

behutsamer zu verfahren.

Sales Services

Aber mit dieser schwankenden Erklärung konnte sich Katharina noch nicht beruhigen. Dieselbe Schwäche, welche ihr jetzt ein so leichtes Spiel bei dem Könige machte, konnte eben so schweil und noch glücklicher von den Könige nachte, konnte eben so schweil und noch glücklicher von den Hugenotten benuht werden, ihn ganz von ihren Fesseln zu befreien den hab sie in, daß sie diese gefährlichen Berbindungen auf eine gewaltsame und unheilbare Weise zertrennen müsse, und dazu brauchte es weiter nichts, als den Empörungsgeist der Hugenotten durch irgend eine schwere Beleidigung aufzuwecken. Vier Tage nach der Bermählungsseier heinxichs von Navarra geschah aus einem Fenster ein Schuß auf Coligny, als er eben vom Loudre nach seinem Huge zurschlebrte. Eine Kugel zerschwetterte ihm den Zeigesinger der rechten Hand, neine andere verwundete ihm den linken Arm. Er wies auf das Haus hin, woraus der Schuß geschehen war; man sprengte die Pforten auf, aber der Mörder war schon entsprungen.

Sine Fortsesung biefer Geschichte, welche Schiller felbst wegen Retsen und nothewentiger Ridfichten auf Gesundheit nicht beendigte, hat Prosession Paulus im 8. und 9. Band ber zweiten Abtheilung ber historischen Memoires geliefert (f. besien Borrebe jum 8. Band 1794).

## Herzog von Alba bei einem Frühstick auf dem Schlosse zu Rudolstadt, im Jahr 1547.

Indem ich eine alte Chronik vom sechszehnten Jahrhundert durchblättre (Res in Ecclesia et Politica Christiana gestae ab anno 1500 ad an. 1600. Aut. J. Soeffing, Th. D. Rudolst. 1676), sinde ich nachstehende Anekdote, die auß mehr als ein er Ursache es verdient, der Bergessendeit entrissen zu werden. In einer Schrift, die den Titel sührt: Mausolea manidus Metzelii posita a. Fr. Melch. Dedekindo 1738, sinde ich sie bestätigt; auch kann man sie in Spangenbergs Abelspiegel Th. I. Bd. 13, S. 445 nachschlagen.

Eine beutsche Dame aus einem Sause, bas icon ehebem burch

<sup>1</sup> Anmertung bes herausgebers. Im beutichen Mercur vom Jahr 1788 findet fich biefer Auffas.

Selbenmuth geglänzt und bem beutschen Reich einen Raiser gegeben bat. war es, die den fürchterlichen Herzog von Alba durch ihr entschloffenes Betragen beinahe zum Bittern gebracht hatte. Als Raiser Rarl V. im Rabr 1547 nach ber Schlacht bei Mühlberg auf seinem Zuge nach Franten und Schwaben auch burch Thuringen tam, wirkte die verwittwete Gräfin Katharina von Schwarzburg, eine geborne Fürstin von Benneberg, einen Sauve-Garde-Brief bei ihm aus, daß ihre Unterthanen von der burchziehenden spanischen Armee nichts zu leiben haben sollten. Dagegen verband fie fich, Brob, Bier und andre Lebensmittel gegen billige Bezahlung aus Rudolstadt an die Saalbrude schaffen zu lassen, um die ivanischen Truppen, die bort überseten murden, zu versorgen. Doch gebrauchte fie babei bie Borficht, Die Brilde, welche bicht bei ber Stadt war, in der Geschwindigkeit abbrechen und in einer größern Entfernung über bas Waffer ichlagen zu laffen, bamit die allzugroße Rabe ber Stadt ihre raubluftigen Gafte nicht in Berfuchung führte. Zugleich murbe ben Einwohnern aller Ortichaften, burch welche ber Bug ging, vergonnt, ibre besten Sabseligfeiten auf bas Rubolstädter Schloß zu fluchten.

Mittlerweile näherte sich der spanische General, von Herzog Heinrich von Braunschweig und dessen Söhnen begleitet, der Stadt und dat
sich durch einen Boten, den er voranschiedte, bei der Gräsin von Schwarzburg auf ein Morgenbrod zu Gaste. Sine so bescheidene Bitte, an der
Spitze eines Kriegsheers gethan, konnte nicht wohl abgeschlagen werden.
Man würde geben, was das Haus vermöchte, war die Antwort; seine Excellenz möchten kommen und vorlieb nehmen. Jugleich unterließ man nicht, der Saude-Garde noch einmal zu gedenken und dem spanischen General die gewissenhafte Beobachtung derselben ans Herz zu legen.

Ein freundlicher Empfang und eine aut besette Tafel erwarten ben Bergog auf bem Schloffe. Er muß gestehen, bag bie thuringischen Damen eine febr gute Ruche führen und auf die Ehre bes Gaftrechts halten. Noch hat man fich taum niedergesett, als ein Gilbote die Grafin aus bem Saal ruft. Es wird ihr gemeldet, daß in einigen Dorfern unterwegs die spanischen Solbaten Gewalt gebraucht und den Bauern das Bieb weggetrieben hatten. Ratharina mar eine Mutter ihres Bolf&: mas bem Mermften ihrer Unterthanen widerfuhr, mar ihr felbft zugestoßen. Aufs Meußerste über diese Wortbruchigfeit entruftet, doch von ihrer Beiftesgegenwart nicht verlaffen, befiehlt fie ihrer gangen Dienerschaft, fich in aller Geschwindigfeit und Stille zu bewaffnen und die Schlokpforten wohl zu verriegeln; fie felbst begibt fich wieder nach dem Saale, mo die Fürsten noch bei Tische siten. Hier klagt fie ihnen in ben beweglichsten Ausbrücken, was ihr eben hinterbracht worden, und wie folecht man das gegebene Raiserwort gehalten. Man erwiedert ihr mit Lachen. daß bies nun einmal Rriegsgebrauch fei, und bag bei einem Durchmarich von Soldaten bergleichen fleine Unfalle nicht zu verhüten ftunden. "Das wollen wir boch seben," antwortete sie aufgebracht. "Meinen armen Unterthanen muß bas Ihrige wieder werden, ober, bei Gott!" - indem

sie drohend ihreStimme anstrengte, "Fürstenblut für Dchsenblut!" Mit dieser bundigen Erklärung verließ fie das Zimmer, das in wenigen Augenbliden von Bewaffneten erfillt mar, die fich, bas Schwert in ber Sand, boch mit vieler Chrerbietigfeit, hinter die Stuhle ber Rurften pflanzten und bas Frühftud bebienten. Beim Gintritt biefer tampfluftigen Schaar veranderte Bergog Alba bie Farbe; flumm und betreten fab man einander an. Abgeschnitten von der Armee, von einer überlegenen handfesten Menge umgeben, mas blieb ihm fibrig, als fich in Geduld ju faffen und, auf welche Bedingungen es auch fei, die beleidigte Dame au verfohnen? Seinrich von Braunschweig faßte fich zuerft und brach in ein lautes Gelachter aus. Er ergriff ben vernunftigen Ausweg, ben ganzen Borgang ins Luftige zu tehren, und hielt ber Grafin eine große Lobrebe über ibre landesmutterliche Sorgfalt und ben entschloffenen Muth, ben fie bewiesen. Er bat fie, fich ruhig zu verhalten, und nahm es auf fich, ben Herzog von Alba zu allem, was billig fei, zu vermogen. Auch brachte er es bei dem Lettern wirklich babin, daß er auf ber Stelle einen Befehl an bie Armee ausfertigte, bas geraubte Bieb den Gigenthumern ohne Bergug wieder auszuliefern. Sobald die Grafin von Schwarzburg ber Zurudgabe gewiß war, bedantte fie fich aufs iconfte bei ihren Gaften, die febr boflich von ihr Abichied nahmen.

Ohne Ameifel mar es biele Begebenheit, die ber Grafin Ratharing von Schwarzburg ben Beinamen ber Selbenmuthigen erworben. Man rubmt noch ihre ftandhafte Thätigkeit, die Reformation in ihrem Lande zu beförbern, die schon durch ihren Gemahl, Graf Heinrich XXXVII., darin eingeführt worben, bas Mondsmefen abzuschaffen und ben Schulunterricht zu verbeffern. Bielen protestantischen Bredigern, Die um ber Religion willen Berfolgungen auszustehen hatten, ließ fie Schutz und Unter-Mitung angebeiben. Unter biefen war ein gewiffer Cafpar Aquila, Bfarrer zu Saalfelb, ber in jungern Jahren ber Armee bes Raifers als Keldprediger nach ben Nieberlanden gefolgt war und, weil er fich bort geweigert hatte, eine Ranonenlugel zu taufen, von ben ausgelaffenen Solbaten in einen Feuermörfer geladen wurde, um in die Luft geldoffen zu werben; ein Schicffal, bem er noch gludlich entfam, weil bas Bulver nicht gunden wollte. Jest war er gum zweitenmal in Lebensgefahr, und ein Preis von 5000 Gulben ftand auf feinem Ropfe, weil ber Raifer auf ibn gurnte, beffen Interim er auf ber Rangel fcmablich angegriffen hatte. Ratharina ließ ibn , auf die Bitte ber Saalfelber , heimlich zu fich auf ihr Schloß bringen, wo fie ihn viele Monate verborgen hielt und mit ber edelften Menschenliebe feiner pflegte, bis er fich ohne Gefahr wieder feben laffen durfte. Sie ftarb allgemein verehrt und betrauert im achtundfunfzigsten Sahr ihres Lebens und im neunundzwanzigsten ihrer Regierung. Die Kirche zu Rubolftadt verwahrt ihre Gebeine.

## Denkwürdigkeiten ans dem Leben des Marschalls von Vieilleville.

In ben Geschichtbuchern, welche die merkvürdigen Zeiten Franz I., heinrichs II. und seiner drei Söhne beschreiben, hört man nur selten den Namen des Marschalls von Bieilleville. Dennoch hatte er einen sehr nahen Antheil an den größten Berhandlungen, und ihm gebührt ein ehrenvoller Platz neben den großen Staatsmännern und Kriegsbeschieblichabern jener Zeiten. Unter allen gleichzeitigen Geschichsschren läßt ihm der einzige Brantome Gerechtigkeit widersahren, und sein Zeugniß hat um so mehr Gewicht, da Beide nach dem nämlichen Ziele

liefen und fich zu verschiedenen Parteien befannten.

Bieilleville gehörte nicht zu den mächtigen Naturen, die durch die Bewalt ihres Benies ober ihrer Leibenschaft große Sinderniffe brechen und durch einzelne bervorragende Unternehmungen, die in bas Bange greifen, bie Geschichte zwingen, von ihnen zu reben. Berbienfte, wie Die feinigen, bestehen eben barin, daß fie bas Auffehen vermeiden, bas jene suchen, und fich mehr um ben Frieden mit allen bewerben, als die Bewunderung und ben Reid zu erweden fuchen. Bieilleville mar ein Sofmann in ber bodften und würdigen Bebeutung biefes Borts, mo es eine ber ichwerften und ruhmlichften Rollen auf diefer Welt bezeichnet. Er war bem Throne, ob er gleich die Versonen breimal auf bemfelbigen wechseln fab, ohne Wanten mit gleicher Beharrlichfeit ergeben und wußte benfelben fo innig mit ber Perfon des Fürsten zu vermengen, daß feine pflichtmäßige Ergebenheit gegen ben jedesmaligen Thronbesitzer alle Warme einer perfonlichen Reigung zeigte. Das icone Bilb bes alten französischen Abels und Ritterthums lebt wieder in ihm auf, und er ftellt uns ben Stand, ju bem er gehort, fo murbig bar, bag er uns augenblidlich mit ben Digbrauchen beffelben ausfohnen tonnte. Er mar edelmuthig, prachtig, uneigennutig bis jum Bergeffen feiner felbft, verbindlich gegen alle Menfchen, voll Ehrliebe, feinem Borte treu, in feinen Reigungen beständig, für feine Freunde thatig, edel gegen feine Feinde, helbenmäßig tapfer, bis zur Strenge ein Freund ber Ordnung, und bei aller Liberalität der Gesinnung furchtbar und unerbittlich gegen Die Feinde bes Gefetes. Er verftand in hohem Grade Die Runft, fich mit ben entgegengesetten Charafteren zu vertragen, ohne babei feinen eigenen Charafter aufzuopfern, dem Chrsüchtigen zu gefallen, ohne ihm blind zu hulbigen, bem Giteln angenehm zu fein, ohne ihm zu fcmeicheln. Mie brauchte er, wie ber berg- und willenlose Höfling, seine personliche Burbe wegzuwerfen, um ber Freund feines Fürften zu fein, aber mit ftarter Geele und rühmlicher Gelbstverleugnung konnte er seine Wünsche ben Berhältniffen unterwerfen. Daburch und burch eine nie verleugnete Rlugheit gelang es ibm, zu einer Beit, in ber alles Partei mar, parteilos zu fteben, ohne feinen Wirfungstreis zu verlieren, und im Rusammenstoß so vieler Interessen der Freund von allen zu bleiben; gelang es ihm, einen dreisachen Thronwechsel ohne Erschütterung seines eigenen Glücks auszuhalten und die Fürstengunft, mit der er angesangen hatte, auch mit ins Grab zu nehmen. Denn es verdient bemerkt zu werden, daß er in dem Angenblicke starb, wo ihn Katharina von Medicis mit ihrem Hossac auf seinem Schosse zu Durestal besuchte, und er auf diese Art ein Leben, daß sechzig Jahre dem Dienste des Souveräns gewöhnet gewesen war, noch gleichsam in den Armen desselben be-

foliegen durfte.

Aber eben dieser Charafter erklärt uns auch das Stillschweigen über ihn auf eine sehr natürliche Weise. Alle diese Geschichtschreiber hatten Partei genommen, sie waren Enthusiasten entweder für die alte oder für die neue Lehre, und ein lebhaftes Interesse sir ihre Ansührenteitete ihre Feder. Eine Person, wie der Marschall von Bieilleville, dessen kopf sür den Fanatismus zu kalt war, bot ihnen also nichts dar, was sich lobpreisen oder verächtlich machen ließ. Er bekannte sich zu der Rlasse der Gemäßigten, die man unter dem Kamen der Politiker zu verspotten glaubte; eine Klasse, die von jeher in Zeiten bürgerlicher Gährung das Schicklageschaft, dieben Theilen zu mißsallen, weil sie beide zu vereinigen strebt. Auch hielt er sich dei allen Stürmen der Faktion unwandelbar an den König angeschlossen, und weder die Partei des Montmorency und der Guisen, noch die der Conde und Coligny konnte sich rühmen, ihn zu besiehen.

Charaftere von dieser Art werden immer in der Geschichte zu kurz kommen, die mehr das berichtet, was durch Krast geschiedt, als was mit Angheit verhindert wird, und ihr Angenmerk viel zu sehr auf entschende Handlungen richten muß, als daß sie sie schöne ruhige Folge eines ganzen Lebens umsassen könnte. Desto dautbarer sind sie für den Biographen, der sich immer lieber den Ulysses als den Achilles zu seinen

Belden mählen wird.

Erst zweihundert Jahre nach seinem Tode sollte dem Marschall von Bieilleville die volle Gerechtigkeit widerfahren. In den Archiven seines Familienschlosses Durestal sanden sich Memoires über sein Leben in zehen Bichern, welche Carloix, seinen Geheimschreiber, zum Bersassen haben. Sie sind zwar in den lobrednerischen Tone abgefast, der auch dem Brantome und allen Geschichtschreibern jener Beriode eigen ist; aber es ist nicht der rheiorische Ton des Schmeichters, der sich einen Gönner gewinnen will, sondern die Sprache eines dankbaren Herzens, das sich gegen einen Wohlthäter unwillkürlich ergießt. Auch wird dieser Antheil der Neigung keineswegs versteckt, und die historische Wahrheit scheider Reigung keineswegs versteckt, und die historische Wahrheit scheides sich im Fahr 1757 in sünf derichter fagen läßt. Diese Memoires sind im Jahr 1757 in fünf Bänden das erstemal im Druck erschienen, obgleich sie schon früher von Sinzelnen gekannt und zum Theil auch benutzt worden sind.

Harris Contract

Frang von Scepeaux, Berr von Bieilleville, mar ber Gobn bes Renatus von Scepeaur, herrn von Bieilleville, und Margarethens von La Jaille, aus bem Saufe von Eftouteville. Seine Eltern hatten großes Bermogen, hielten auf Ehre und lebten bem gangen Abel von Anjou und Maine jum Beispiel; auch war ihr Saus eines ber angesebenften und immer voll ber besten Gesellschaft. Frang von Bieilleville tam frithe als Ebelfnabe zu ber Mutter Frang bes Ersten, Regentin von Frantreich, einer Bringeffin von Savopen; ein Bufall aber, ber ihm ba begegnete, trieb ibn icon nach einem vierjährigen Aufenthalte von bort weg. Es hatte ihm nämlich ein Ebelmann eine Ohrfeige gegeben, eben als er Mittags zur Aufwartung ging. Nach der Cafel schlich fich der Ebelknabe von feinem Sofmeifter meg, ging ju jenem Edelmann, ber erfter Sausfüchenmeister ber Regentin war, und fließ ihm, nachdem er ihn aufgeforbert hatte, feine Ehre ihm wieber ju geben, ben Degen burch ben Leib. Er war damals, als ihm dieses Unglud begegnete, achtzehn Jahre alt. Als ber Ronig biefe Sandlung erfuhr, bie von allen Großen und vorzüglich von ihm felbst nicht so ganz mißbilligt wurde, weil die Hausofficiere nicht das Recht hatten. Edelknaben zu migbandeln. ließ er den Berrn von Bieilleville rufen, um ibn feiner Mutter ber Regentin vorzustellen und ihm Bergebung zu verschaffen. Aber dieser hatte sich schon bom Sof weg und gu feinem Bater nach Dureftal begeben, um bon diefem die nöthige Unterftugung zu einer Reise nach Neapel zu erhalten, wo bem Bernehmen nach Herr bon Lautrec eine icone Armee binführen würde. Nachdem er nun alles in Ordnung gebracht, auch fünf und zwanzig Ebelleute aus Anjon und Bretagne zu feiner Begleitung gewählt batte, benn er wollte mit Anstand und seiner Geburt gemäß ericheinen, ftellte er fich zu Chambery dem herrn von Lautrec vor, der ihn als seinen Berwandten gutig aufnahm und ihn zu seiner Fahne that. Bei jeber Gelegenheit zeichnete fich Bieilleville aus und wagte im Angeficht ber gangen Armee fein Leben, besonders bei ber Ginnahme von Bavia, wobei die Frangofen, burch bas Andenten an die fünf Sabre vorhergegangene Schlacht, bei ber ihr Ronig gefangen worben, zu vielen Ausschweifungen hingeriffen wurden , benen jeboch Bieilleville mit zweihundert Mann Einhalt that, so viel er konnte. Rurz barauf wurde Bieilleville auf einer Galeere mit einem feiner Ebellente. Cornillon. der geschworen hatte, ihn niemals zu verlaffen, vom Herrn von Monaco gefangen. Man fette seine Auslieferung auf breitaufend und bes Cornillon seine auf tausend Thaler und ließ ihm die Freiheit, biese Gelber zu holen; jedoch wurde fein Gefellichafter auf Lebens lang in Retten geschlagen werben, wenn er nicht in einer bestimmten Reit wieder tame.

Bieilleville, ber befürchtete, baß er wegen bes langen Wegs und ber Beitreibung bes Gelbes in ber Zeit nicht würde einhalten können, nahm diesen Borschlag nicht an und bat nur, daß man Lautrec von seiner Gefangennehmung unterrichten möchte; dieser schiede zwar das Gelb zu seiner Auslieferung, allein da die Ranzion für seinen Gesellschafter nicht

dabei war, so schiedte Bieilleville sie wieder zurück und bat nur, daß man des Lösegelds wegen an seinen Bater schreiben möchte; denn er wollte lieber in der Gesangenschaft verschnachten, als Den verlassen, mit dem er sein Schickal zu theilen versprochen hatte. Herr von Monaco bewnnderte diese edle Weigerung, begnügte sich mit dem, was geschickt worden war, und gab Beiden die Freiheit. Kurze Zeit darauf nahm Bieilleville den Sohn eben dieses Herrn von Monaco gesangen und schickte ihn unentgeltlich zurück.

Bu der Zeit erneuerte Bieilleville die Bekanntschaft mit dem Neffen des großen Andreas Doria, Philipp Doria, der Kammerpage bei dem König gewesen, als er selbst der Regentin Edelknabe war. Bieilleville besuchte ihn eines Tages auf seinen Galeeren, deren er achte zum Dienste des Königs commandierte. Doria bot ihm eine seiner Galeeren an, und er wählte die, welche die Regent in hieß, wo er sogleich als Befehlshaber unter vielen Feierlichkeiten eingesithrt wurde. Des Abends ging er wieder in das Lager, das ohngefähr zwei Meilen davon war; so ging es sechs die siehen Tage sort, und alle vornehmen Officiere der Armee

wurden da nach und nach bewirthet.

Moncade, Bicefonia von Reapel, dem es hinterbracht wurde, daß die Officiere und Solbaten biefer Galeeren bes Nachts meift ins frangofifche Lager gingen, lief fechs Galeeren bewaffnen, um ben Grafen Doria zu überfallen; allein man betam Nachricht bavon, und es gelang fo wenig, daß bei Diefer Expedition ber Bicefonig felbft, ber fich auf einer ber Galeeren befand, getodtet murbe; zwei berfelben murben in Grund gebohrt und zwei andere genommen. Bei biefer Gelegenheit geschah es, bag Bieilleville, ber auf ber Regentin alles gethan hatte, was möglich war, fo daß von fünfzig Solbaten nur noch zwölf am Leben blieben, zulett noch eine ber Galeeren angreifen wollte, bie nebft einer andern noch übrig geblieben war. Er enterte und fturzte fich mit seinen Solbaten binein. Bahrend er aber auf diefem Schiffe focht, machten fich bie Matrofen von der Regentin los, zogen die Segel auf und gingen geradezu nach Reapel, wohin auch die andere Galeere icon mahrend des Gefechts vorausgegangen war; Bieilleville, ber feine meiften Solbaten verloren, mußte fich nun ergeben.

Alls die erfte spanische Galeere im Hafen ankam, ließ der Prinz von Oranien den Capitan und mehrere der Mannschaft hängen. Dieses erssuhr der Capitan der Galeere, auf der sich Bieilleville als Gesangener besand, und fürchtete sich, in den Hafen einzulausen. Bieilleville denutte beige Unentschlichseneit und beredete den Capitan, in des Königs Dienste zu treten. der es auch annahm und ihm nehl der ganzen Mannschaft den

Eid der Treue ablegte.

Unterbessen hatte Graf Doria den ganzen Tag und die ganze Nacht seinen Freund Bieilleville unter den auf dem Wasser schwimmenden Körpern suchen lassen und war ganz trostloß über diesen Berlust. Um Rachricht von ihm einzuziehen, ließ er den Capitan Napoleon, einen Corsen, mit der Regentin aussaufen und in dieser Absicht nach Neapel segeln. Sie waren nicht weit gekommen, so entdecken sie eine Galeere, die ihnen kaiserlich schien, doch sahen sie auf dem Mastosen mit einer weißen Flagge; dalb darauf hörten sie auch Musik und Frankreich rusen. Bieilleville erkannte sogleich die Regentin, und die Freude des Wiedersehus war allgemein. Noch eine andere Galeere, die man ihm von Neapel aus nachgeschickt hatte, nahm er durch eine Kriegslist weg und kam, anstatt gefangen zu sein, als Herr von zwei Galeeren bei der Armee wieder an, wo er aber seinen Freund Doria nicht mehr antras, der mit zwei Galeeren nach Frankreich geschieft worden war. Da die Belagerung von Neapel, die Lautrec unternonnnen hatte, sehr langsm von Statten ging, so nahm Bieilleville seinen Abschied, und dieses zu seinem Glüde; denn drei Monate darauf riß die Pest ein, welche die meisten Officiere der Armee dahinrasste.

Als er sich dem König bei seiner Zurückfunft vorstellte und ihn seiner jugendlichen Uebereilung wegen um Berzeihung bat, sagte ihm derselbe, daß schon alles verziehen sei, da besonders die Regentin nicht mehr lebe. Er besahl ihm, sich sleißig bei ihm einzusinden, und gab ihn dem herzog von Orleans, seinem zweiten Sohne (der ihm unter dem Namen Heinrich II. auf dem Throne folgte), mit den Worten: "Er ist nicht aller als du, mein Sohn; aber siehe, was er schon gethan hat. Wenn ihn der Krieg nicht aufreidt, so wirst du ihn einst zum Marschall

von Frankreich erheben."

Einige Zeit darauf machte Karl V. Anstalt, in Frankreich einzufallen; ber König zog deßhalb seine Armee bei Lyon zusammen. Das erste Geschäft war, sich Meister von Avignon zu machen, damit nicht die Kaiserlichen diesen Schliffel der Provence besetzten. Rach langen Berathicklagungen wählte der König selbst den Herrn von Bieilleville, obgleich Biele wegen seiner großen Jugend dagegen waren. Er wurde mit sechstausend Mann Fußvolk ohne Artillerie dahin abgeschätt, um dem Kaiser

zuvorzukommen.

Da er vor Avignon ankam und es verschlossen fand, verlangte er, mit dem Bice-Legaten sich zu unterreden, der sich auch auf der Mauer zeigte. Bieilleville bat ihn sehr dringend, herunterzukommen, da er ihm etwas Wichtiges zu seinem und der Stadt Wohl mitzutheilen hätte. Er selbst wollte bei dieser Unterredung nur die sechs Personen bei sich haben, die er um ihn sähe, der Legat hingegen könnte so viele Begleiter mit sich nehmen, als er nur wollte, wenn er Mißtrauen hegte. Jener kam an das Thor mit fünfzehn oder zwanzig Mann Begleitung und einigen der Bornehmsten der Stadt. Bieilleville versicherte ihm, daß er nicht in die Stadt begehre, daß ihn aber der König ersuche, einen Eid abzulegen, auch keine Kaiserlichen hineinzulassen, und beshalb Geiseln zu stellen. Der Vice-Legat willigte in den ersten Punkt; Geiseln aber wollte er in keinem Fall stellen.

Bon den sechs Soldaten, die mit Bieilleville waren, hatten vier

ben Capitänstitel, sie waren aber schlecht gekleibet; er bat daher, sie in die Stadt zu lassen, um sich zu montieren, Kulver zu kausen und ihr Gewehr herzustellen, das denn auch gern erlaubt wurde. Ihr Plan war, sich unter die Thore zu stellen und zu verhindern, daß man die Fallrechen nicht herunterließe. Unterdessen kamen immer mehrere Soldaten nacheinander an, ohne daß der Vice-Legat, noch seine Leute es gewahr wurden, denn man zankte sich mit Fleiß wegen der Geiseln mit ihm herum. Es wurde gedroht, auf zwei Stunden weit alles um die Stadt berum zu verwissen, wenn sie nicht gestellt würden. Da endlich Vieilleville sah, daß er start genug war, gab er dem Vice-Legaten einen Stoß, daß er zur Erde stürzte, zog den Degen und drängte sich mit den Leuten, die da waren, in die Thore, wo er einige Schisse auszuhalten hatte, wovon ihm zwei oder der Leute getöbtet wurden; sieben bis acht von

ben andern wurden erftochen.

Rett wollten die Einwohner von Avianon auf den Kallrechen zulaufen, hier aber fanden die vier Soldaten, die fich fehr tapfer hielten und fie verhinderten, nabe ju tommen. Auf den Larm der Mintenichtiffe tamen bann taufend bis zwölfbundert Mann, die man über ber Stadt bei Nacht in das Korn verstedt batte, als hinterhalt bervor und brangen mit bem größten Muth ein. Den übrigen Theil feines Corps hatte Bieilleville auch berbeigerufen, und nun tamen fie mit fliegenden Kahnen und flingendem Spiel an. Er nahm nun die Schluffel der Thore, die zublieben, außer das Rhoner Thor gegen Billeneuve, welches schon frangofisch ift. Da fich Bieilleville nun durch diese Kriegslift Meifter von ber Stadt gemacht hatte, fo fing er an, bie Ordnung barin herzustellen und die Soldaten im Zaum zu halten, so daß feinem Einmohner, ber fich ruhig verhielt, etwas zu Leide geschah und feine Frauenspersonen mighandelt murden. Doch toftete ihm diefes nicht wenig Mube; er mußte fogar funf bis fechs Golbaten und einen Capitan niederflogen, ber mit aller Gewalt plündern wollte. Der Connetable lagerte fich nun bei Avignon, und Dieilleville jog jum Konig guritd, ben er in Tournon antraf, wo er mit großer Freude empfangen murbe. 218 er vor bem Ronig antam, redete diefer ihn alfo an: "Nabert Euch, icones Licht "unter den Rittern! Sonne murde ich Ench nennen, wenn Ihr alter "wäret, benn wenn Ihr fo fortfahret, werbet Ihr über alle Andern "leuchten. Pariert unterbeffen den Streich von Eurem König , der Euch "liebt und ehrt," und schlug ihn fo, indem er die hand an den Degen legte, zum Ritter.

Nach dieser Zeit bat ihn Herr von Chateaubriand, sein Berwandter, der Gouverneur und Generallieutenant des Königs in Bretagne
war, seine Compagnie von sünfzig Mann (Gendarmes) zu übernehmen,
da sie sonst in Bretagne bleiben müßte und keine Gelegenheit hätte, sich
zu zeigen. Er wollte zugleich zuwege bringen, daß er des Königs Lieutenant während seiner Abwesenheit in Bretagne sein sollte. Bieilleville
übernahm zwar die Compagnie, allein die Lieutenantsstelle über die

Broving verbat er fich, da er hoffnung habe, ein eignes Gonvernement

zu erhalten.

Es scheint sonderbar, daß Bieilleville nicht eine Compagnie Gendarmes für fich felbst haben tonnte; allein es war bamals nicht fo leicht, fie zu erhalten, und überbem perichmabte feine Delicateffe, basienige ber Gunft zu verdanken, mas er burch Berdienft zu erwerben hoffte. Rum Beweise bient die Antwort, die er bem Konig gab, als ihm dieser nach bem Tode bes Herrn von Chateaubriand die Compagnie anbot: er habe, fagte er, noch nichts gethan, mas einer folchen Ehre werth ware; worauf der König febr verwundert und fast erzurnt fagte: "Bieille-"ville. Ihr babt mich getäuscht, benn ich batte geglaubt, Ihr wurdet, "wenn Ihr auf zweihundert Meilen weg gewesen waret, Lag und Racht "gerennt fein, um fie gu begehren, und nun ich fie Euch von felbft gebe, "so weiß ich boch nicht, was für eine gunftigere Gelegenheit Ihr abwar-"ten wollt." "Den Tag einer Schlacht, Sire," antwortete Bieilleville, "wenn Em. Majeftat feben werben, bag ich fie verdiene. Nahme ich fie "jetzt an, fo konnten meine Rameraben biefe Ehre lächerlich machen und "fagen: ich habe sie nur als Berwandter bes herrn von Chateaubriand "erhalten: lieber aber wollte ich mein Leben laffen, als burch etwas "anders als mein Berdienst auch nur einen Grad bober fteigen."

Einige Stunden por bem Tobe Frang bes Erften ließ biefer Monard. ber fich noch ber Berdienfte Bieillevilles erinnerte, ben Dauphin rufen, um ihm benfelben zu empfehlen: "Ich weiß wohl, mein Gobn, bu wirft "St. Andre eber beforbern, als Bieilleville; beine Reigung bestimmt "dich bazu. Wenn bu aber eine vernünftige Bergleichung zwischen beiben "anstellen wurdest, so beeiltest du bich nicht. Wenigstens bitte ich bich, "wenn du fie auch nicht mit einander erhöhen willst, daß boch letterer "bem erftern bald folge." Der Dauphin versprach es and, jeboch nur mit bem Borbebalt, bem St. Andre ben Borgug gu geben. Der König ließ sogleich Bieilleville rufen, reichte ihm die Sand und fagte ihm bie Worte: "Ich tann bei ber Schwäche, in ber ich mich befinde, Euch nichts "anders fagen, Bieilleville, als daß ich zu frith für Euch fterbe; aber "hier ift mein Sohn, ber mir verspricht, Euch nie ju vergeffen. Sein "Bater war nie undankbar, und noch jett will er, daß er Euch den "zweiten Marschallsstab von Frankreich, ber aufgeht, gebe, benn ich "weiß mohl, wem ber erfte bestimmt ift. Aber ich bitte Gott. baf er "ihn niemals Jemand gebe, als wer beffen so würdig ift, wie Ihr. Ift "bies nicht auch beine Deinung, mein Cohn?" Ja, antwortete ber Dauphin. Sierauf marf ber König seinen Arm um Bieilleville; allen Dreien ftanden die Thränen im Auge. Rurg darauf ließen die Aerzte den Dauphin und alle Anderen hinausgehen, und bald barnach gab ber Rönia ben Beift auf.

Jett war Heinrich, der vormalige Herzog von Orleans und nun durch den Tod seines altern Bruders Dauphin von Frankreich, König, und schon nach sieben Tagen bekam Bieilleville den Auftrag, als Gesandter nach England zu gehen , um bem unmündigen Sbuard und feinem Confeil neuerdings ben Frieden zuzuschwören, welche Gesandsschaft er auch mit vieler Würde unternahm und zur größten Zusriedenheit aus-

führte.

Bald nach Beerdigung bes alten Königs wurde ber Brocefi bes Marschalls von Bieg und feines Schwagers von Bervins, welche Bonlogne an die Englander ausgeliefert hatten, vorgenommen, letterer jum Tod - erfterer aber gur Gefangnifftrafe und Berluft feiner Guter und Titel verdammt. Der König wollte Bieillevillen aus eigenem Antrieb von ben hundert Langen, die ber Marichall von Bieg commandiert batte. fünfzig geben: Bieilleville dankte aber febr für diefe Gnabe, weil er nicht ber Nachfolger eines folchen Mannes sein wollte. "Und warum nicht?" fragte ihn ber Konig. - "Sire," antwortete Bieilleville, "es wirde mir "fein, als wenn ich die Wittwe eines vernrtheilten Berbrechers gebei-"rathet hatte. Auch hat es mit meiner Beforderung feine Gile; benn ich "weiß, daß Ew. Majestät gleich nach Ihrem feierlichen Ginzug in Baris "beichloffen haben, Boulogne ben Englandern wieder wegzunehmen. "Bielleicht bleibt dabei ein Capitan, ein Mann von Shre, beffen Plat "Sie mir geben werben, ober bleibe ich felbft; benn um meinem Ronig "zu bienen, werde ich mich nicht schonen, und bann bedarf ich keiner "Compagnie mehr." Diefes geschah in Gegenwart bes Marschalls von St. Anbré. Der Ronig rebete ihm noch fehr gu, allein Bieilleville blieb bei feiner Antwort. "Lieber will ich bes Marfchalls, ber bier ift, Lientenant fein, als die Compagnie des herrn von Bieg, eines Berrathers. baben."

Der Marschall von St. André, der vorher schon gegen den König denselben Bunsch geäußert hatte, war äußerst froh über diese Erklärung. "Erinnert Euch, mein bester Freund, dieser Rede, wobei Ihr den König zum Zeugen habt." Bieilleville sah sich jeht gezwungen, die Lieutenantsstelle anzunehmen; wiewohl er den Borschlag in keiner andern Ab-

ficht gethan hatte, als um jenes erfte Anerbieten abzulehnen.

Diese Compagnie Gendarmes war von dem Bater des Marschalls sehr nachlässig zusammengesett worden. Sie bestand größtentheils aus den Söhnen der Gastgeber und Schenkwirthe, und da die Schilde an diesen Wirthsbäusern gewöhnlich Heilige vorstellten, so benannte sieses Voll nach diesen heiligen. Daher war diese Compagnie in ganz Von zum Gelächter. Einige dankten Sott, daß er eine Compagnie Heilige aus dem Paradies geschickt habe, sie zu bewachen; andere nannten sie die Gendarmes der Litanei. So sand man auch in der ganzen Compagnie nicht stinzig Dienspesen. Daher kam es auch, und besonders aus der Gunst, in der ihr Ches stadt, daß sie nie zur Armee stießen; es hieß immer, sie wären dem Gouderneur unentbehrlich, um eine so große Stadt, wie Lyon, im Zaum zu halten. Bei der Musterung entschnten diese Leute die ihnen nöttigen Pferde und Armaturstüde, um ein so danerte diese Lunordnung nenn dies zehn Jahre, die der Aluserung entschnten

nun sein Sohn fie bekam, der fie denn auch so ließ, weil er ihre Schande nicht ausdecken wollte. Eben deswegen aber war es ihm lieb, Bieillevillen zu seinem Lieutenant zu haben, da er ihn als einen strengen und uner-

bittlichen Mann im Buntt ber Rucht und ber Ehre tannte.

Bieilleville batte diese Compagnie nach Clermont in Auverane beordert, damit fie nicht fo leicht Baffen und Pferde entlehnen tonnte. Sier erschien er nun mit sechzig bis achtzig braven Ebelleuten aus ben beften Baufern von Bretagne, Anjou und Maine, die meiftens ben Krieg in Biemont mitgemacht hatten. Raum war er angefommen, fo liberreichte man ihm eine Lifte von dreißig bis vierzig, die vermöge eines Atteftats pom Dottor gurudgeblieben maren, die er benn fogleich aus ber Compagnie ausstrich. Ebenso machte er es mit bem Bolt ber Bachter, Rammerdiener u. bal., die aus bornehmer herren und Frauen Gunft in Die Compagnie waren aufgenommen worden. Die Uebrigen, Die noch in den Reihen standen, ließ er zu Pferd manovrieren, und da fie gar nichts verftanden, fo gaben fie ben alten Solbaten viel zu lachen. Er fcidte fie baber auch fogleich in ihre Wirthshäuser zurud, um ben Gaften bort aufzumarten, mit dem Bedeuten, bag unter bie Gendarmes nur Chelleute geborten. Ginige von ihnen murrten gwar barüber und bedienten fich ungezogener Ausbrude; wie aber die Ebelleute mit bem Stod über fie berfielen, fo nahmen die Andern Reigans ju großer Beluftigung ber Gefellichaft. Und fo entledigte fich Bieilleville Diefes Gefinbels, bas jum Dienft bes Ronigs nie einen Sporn angelegt batte. und befette Die Blate mit guten Ebelleuten, Die auf Ehre hielten und fich mit Anstand ausruften tonnten. Jest ließen fich auch noch viele andere Edelleute aus Gascogne, Berigord und Limofin einschreiben, Die porber unter bem Auswurf nicht batten bienen wollen. fo bag biefe Compagnie bei ber nächsten Mufterung auf fünfhundert Bferbe fich belief und eine ber beften ber gangen Benbarmerie murbe.

Einige Reit barauf begleitete Bieilleville ben Ronig burch Bourgoane nach Savopen, wo überall in den großen Städten ein feierlicher Ginzug gehalten wurde. Als fie nach St. Jean be Maurienne tamen, wo ein Bischof refidiert, bat dieser ben Ronig, diese Stadt mit einem Gingug an beehren, und versprach babei, ihm ein Seft gu geben, wie er es noch nie gesehen. Der Ronig, neugierig auf biese neue Festlichkeit, geftand es zu und zog ben andern Morgen feierlich ein. Raum mar er zweihundert Schritte durch das Thor, als fich eine Compagnie von hundert Mann zeigte, die vom Kopf bis auf den Jug wie Baren gefleidet waren. und diefes fo natürlich, daß man fie für wirkliche Baren halten mußte. Sie tamen schnell aus einer Strafe beraus mit klingendem Spiel und fliegenden Kahnen, ben Spieg auf ber Schulter, nahmen ben Ronia in die Mitte, und fo bis bin gur Rirche, jum großen Gelachter bes gangen Sofes. Eben fo führten fie ben Ronig bis zu feiner Wohnung. por welcher fie viele taufend Barenfprunge und Boffen machten: fie fletterten wie Baren an ben Saufern, an ben Gaulen und Bogengangen

hinauf und erhuben ein Geschrei, das ganz natürlich dem Brummen der Bären glich. Da sie sahen, daß dem König dieses gesiel, versammelten sie sich alle Hundert und singen ein solches entsetzliches Hurrah an, daß die Pserde, welche unten vor dem Hause mit der Dienerschaft hielten, schen wurden und über alles hinrennten, welches den Spaß sehr vermehrte, obgleich viele Leute dabei verwundet wurden. Demungeachtet machten sie noch einen Rundtanz, wo die Schweizer sich auch darein misschen.

Bon da ging der König über den Berg Cenis nach Biemont, wo sein Bater Franz I. schon den Brinzen von Melfi zum Bicekönig eingesetzt hatte. Diefer Bring, als er bem Ronig entgegen gegangen mar, erzeigte Bieillevillen besondere Ehre, so daß er ihm selbst Quartier in Turin machte und die Leute des Connetable von Montmorency aus mehreren Bohnungen, die fie bestellt hatten, berauswerfen ließ, um fie für Bieilleville aufzubewahren, welches ber Connetable fehr übel aufnahm und bem Pringen merten ließ, daß es bem Reisemarschall guftanbe, Jeben nach feinem Rang zu logieren. Sierauf fagte ibm ber Bring: "Berr, "wir find über ben Bergen buben - wenn Sie bruben find, befehlen "Sie in Frankreich . wie Sie wollen und felbft durch den Stod; bier aber "ist es anders, und ich bitte mir aus, feine Anordnung zu machen, die "nicht befolgt werden wurde." Der Bring ging in seiner Achtung gegen Bieilleville so weit, daß er oft die Barole bei ihm abholen ließ, und gab nie ju, daß die, welche der Connetable für die Saustruppen bes Königs gab, allgemein gelten sollte. Bieilleville, als feiner Sofmann, machte jedoch fo wenig als möglich Gebrauch von biefen Auszeichnungen, um die andern Großen nicht aufzubringen. Es wendete fich alles nur an ibn, um Befehle im Dienft bes Ronigs zu erhalten. Bei feinem Aufstehen und Niederlegen waren alle Capitans zugegen; er hielt aber auch offene Tafel, und diese mar so reich besett, daß die Tafel des Bringen von Melfi fehr mager bagegen ausfab.

Unterbessen bekam ber König Nachricht, daß ein Ausstand in Gupenne außgebrochen und man zu Bourdeaux den Gouverneur und andere beim Salzwesen angestellte Officiere umgebracht hatte. Der Connetable stellte dem König vor, daß diese Bolk immer rebellisch sei, und daß man die Einwohner dieser Gegend gänzlich außrotten müsse. Er dot sich and delbst an, dieses ins Werk zu richten. Der König schickte ihn zwar dashin ab, besahl aber doch, nur die Schuldigen nach der Strenge zu bestrasen und gute Mannszucht zu halten. Auch gab er ihm den Herzog von Aumale mit, den Bieilleville begleitete. Der Bolksaufstand hatte sich bei Annäherung der Truppen bald zerstreut, so daß der Connetable ganz ruhig in Bourdeaux einziehen konnte, wo er dinnen eines Monats gegen hundert und vierzig Personen durch die schmerzhaftesten Todesarten hirrichten ließ. Besonders wurden die drei Rebellen, welche die königlichen Officiere ins Wasser geworsen hatten, mit den Worten: "Geht, ihr Herzen, und salzet die Kische in der Charente!" auf eine sehr schreckliche

Art geräbert und dann verbrannt, mit den Worten in der Sentenz: "Gehe hin, Canaille, und brate die Fische der Charente, die du mit den

"Rörpern von beines Ronigs Dienern gefalzen haft."

Auf bem ganzen Weg nach Bourdeaux hatte Bieilleville die Compagnie des Marichalls von St. André, beren Lieutenant er war, geflihrt und dabei fo gute Mannszucht gehalten, daß alles wie im Wirthshaus bezahlt murbe. Er flieg fogar nicht eber zu Pferbe, bis feine Wirthe ihm geschworen hatten, bag fie alles richtig erhalten. Als er mit biefer Compagnie in ein großes Dorf brei Stunden von Bourbeaux tam, fanden feine Reitknechte unter bem Ben und Strob eine große Angabl febr ichoner Biten , Feuerröhren , Bidelhauben , Cpiraffe , Belme , Schilde und Bellebarben versteckt. Der Wirth, ben er barüber unter vier Augen zur Redc fette, antwortete mit Angft und Rittern, baß feine Nachbarn biefe Waffen hieher versteckt hatten, weil sie wohl wußten, daß er ein unschuldiger Mann fei. Und weil ich, sette er bingu, in ben zwei Tagen, so Ihr bei mir feib. von Niemand nur ein hartes Wort erhalten, fo will ich Euch noch mehr fagen, daß fünf und breißig Roffer und Riften von verschiebenen Edelleuten, bie fich in ihrem Saus nicht ficher glaubten , bieber gebracht worden, die ich habe einmauern laffen, weil es bekannt ift, bag ich nie mit diesem Unwesen etwas zu thun gehabt; ich bitte Euch aber, gnädiger Berr, haltet barüber, daß weber fie noch ich Schaben leiben. Bieilleville, ber wohl sab, daß er unschuldig, aber ein armer Tropf sei, befahl ihm, niemand etwas bavon zu entdeden, die Waffen aber öffentlich in eine Scheune zu verschließen, und ftellte ihm ein Reugnif aus. daß er felbst fie ertauft und bezahlt habe und abholen laffen würde. Er follte fich nur an ihn wenden, wenn man Gewalt brauchen wollte. Gerührt von biefer menschlichen Behandlung, wollte biefer Mann, ber bas Leben verwirft zu haben glaubte, ihn fast anbeten und bat auf den Rnieen, wenigstens die Waffen anzunehmen, besonders die Biten, die gang neu und febr icon maren. Allein Bieilleville murbe aufgebracht und befahl ihm, wenn er nicht ber Gerechtigfeit überliefert fein wollte, ju fcweigen.

In einem Dorfe, eine Stunde von Bourdeaux, blieb die Compagnie in Garnison, er selbst aber nahm seine Wohnung in Bourdeaux bei einem Parlamentsrath Balvyn. Dieser kam ihm gleich entgegen und schätzte sich glücklich, einen Mann von solcher Denkungsart und Ansehen in seinem Haus zu haben, und besto mehr, da er auf falsche Anklagen von dem Connetable sehr gedrückt, ja sogar Hausgesangener sei. Bieilleville sicherte ihm allen Beistand zu und versprach, seine Sache zu vertheidigen. Kaum war er in den Saal getreten, so erschien auch die Frau von Balvyn mit zwei Töchtern von außerordentlicher Schönheit. Sie war noch ganz verwirrt von einem Schrecken, den sie in der vortgen Nacht gehabt, da man in dem Hause ihrer Schwester, der Rittwe eines Karlamentsraths, einbrechen wollen; sie hatte deswegen ihre zwei Richten hieher gestlichtet und empfahl ihm die Chre dieser vier Rächen auf das dringendste. Sie warf sich vor ihm aus die Kniee, allein Beielle-

ville hob fie auf und fagte ihr, bag er auch Töchter habe. Er würde eber bas Leben, als ihnen etwas Leibes geschehen laffen. Da fich bie Mutter fo getroftet fab, fing fie nunmehr an ju erzählen, bag bie Leute bes Herrn, ber bei ihrer Schwester mobnte und Graf Sancerre bief . und besonders ein junger Sbelmann die Thüre in der Mädchen Kammer babe eintreten wollen, bag bie Mabden aber jum Fenfter binaus auf bas Reifig gesprungen feien und fich hieher gefluchtet batten. Bieilleville fragte fie, ob es nicht ber Baftarb von Beuil fei? — Go heißt er, fagten fie. - "Run ba muß man fich nicht munbern." perfette Bieilleville, "bei bem Sohn einer S.... ift für Madden von Ehre in bergleichen Dingen nie Friede, noch Sicherheit; benn es verdrießt ihn, daß nicht alle Weiber feiner Mutter gleichen." Indem tam anch die Wittwe an und flagte, daß ber Baftard fie mighandelt und von ihr verlangt habe, die Mädchen ihm auszuliefern. Nach dem Effen ging Bieilleville zum Connetable, wo er Sancerre das fible Betragen feines angenommenen Sobnes vorstellte. Der Graf von Sancerre, um des Bieilleville hanswirth zu befänftigen, ging mit ihm zum Abendeffen nach Saufe, wo er felbft feine Entidulbigung machte und fle für die Aufunft ficher au ftellen suchte; allein fie trauten auch ihm nicht und tamen, so lang die Armee in Bourdeaux war, nicht mehr aus ihrer Freiftatt. Gie ersparten fich baburch viele Unannehmlichkeiten und Schande, die ben andern Bürgern widerfubr, benn alle Ginwohner ber Stadt, ohne Ausnahme bes Beichlechts, mußten auf ben Anieen Abbitte thun, allein die Familie Balvon blieb bavon weg, obgleich ber Connetable Bieillevillen erinnern ließ, fie nicht zurudzuhalten , worauf biefer aber gang erzürnt fich erklärte, wenn man feine hausleute zu biefer schimpflichen Abbitte zwingen wollte, fo werde er felbst mit ihnen tommen; er versichere aber, daß tein geringer Lärm darüber entsteben sollte.

Es geschah öfters, baf von den Compagnieen, die auf dem Dorfe lagen, mehrere Goldaten nach Bourdeaux tamen, um fich Bedurfniffe einzutaufen, ober auch um bie Sinrichtungen mit anzuseben. Giner von ben Genbarmen und zwei Bogenschützen machten fich bieses zu Rute und melbeten bem Bfarrer ihres Dorfes, zwei von Denen, die fie hatten bangen feben, batten ausgesagt, bag er mit ihnen die Sturmglode in seiner Kirche geläutet babe. Sie hätten daber den Auftrag, ihn gefangen zu nehmen, wurden ihn aber entwischen laffen, wenn er ihnen eine schöne Summe gabe. Der arme Pfarrer, der fich nicht ganz schuldlos fühlte, versprach ihnen achthundert Thaler; aber auch hiermit noch nicht zufrieben, erpreßten fie von ihm, ben Dolch an ber Rehle, bas Geständniß, wo er die reichen Gerathichaften der Rirche hinverstedt hatte. Die Furcht por bem Tob ließ ihn alles gestehen. Sie banben ihn barauf in einer entfernten Stube fest und beschloffen, wenn sie ihren Schat in Sicherheit gebracht haben würden, ihn umzubringen. Allein der Reffe des Pfarrers lief nach Bourbeaux, Bieillevillen bavon zu benachrichtigen, ber fich sogleich zu Bferbe fette und, ohne bag die Bbsewichter etwas bavon merkten, in der Pfarrwohnung abstieg, eben da sie mit drei reich beladnen Pserden daraus abziehen wollten. Den ersten, der ihm vorfam, sieß er sogleich im Jorn nieder mit den Worten: "Richtswürdiger, was? Sind wir Aeter, daß wir auf die Priester losgehen und Kirchen bestehlen?" Die andern zwei wurden von ihren Kameraden selbst getödet, damit die Compagnie nicht beschinnst wei Kneckte dei ihm, die ihm das Messer and man gebunden und zwei Kneckte bei ihm, die ihm das Messer an der Kehle hielten, daß er nicht schrein sollte. Er warf sich vor Bieilevillen nieder und dankte six sehen und die Wieder-erstattung seines Vermögens; dieser besahl ihm, die drei Todten zu be-

graben und eine Deffe für ihre Geele gu lefen.

Nachdem nun der Connetable in dieser Stadt ein schreckliches Beifpiel feiner Strenge in ber Bestrafung ber Aufruhrer gegeben , ließ er bie Armee auseinander geben; die steben bleibende Compagnie aber wurde von ihm gemuftert. Im Scherze fagte er zu Bieilleville, daß er felbft ber Commissar bei feiner Compagnie sein wurde, benn er batte vernommen. daß die Compagnie des Marichalls von St. Andre nicht vollzählig noch equipiert fei , hinreichende Dienste zu thun , und daß er wohl wußte , wie nur zwanzig Dienstoferbe barinnen maren. Bieilleville bat ibn barauf gang bescheiden, bei ber Berabidiebung seine Compagnie nicht zu schonen. wenn er fie jo befände. Aber er folle wohl Acht haben, daß, wenn er ihm felbft die Ehre anthun wollte, feine Compagnie zu muftern, es ihm nicht gebe, wie ben anbern Commiffaren. Und wie benn? fragte ibn ber Connetable, ber fich vorftellte, es geschehe ihnen etwas Unangenehmes. Ich behalte Sie gum Mittagseffen, antwortete Bieilleville. Auch fand ber Connetable bei ber Mufferung zu großer Bewunderung aller Anweienben biefe Compagnie in vortrefflichem Stande. Sie nahm ein großes Relb ein und ichien über fechsbundert Pferde ftart, denn er hatte die Reitfnechte. jo bie Handpferde ihrer herren ritten, in einiger Entfernung neben ber Compagnie ftellen laffen und nicht hinter ihnen, wie es fonft gewöhnlich. Er felbft tam bem Connetable und allen Großen, die ihn begleiteten, auf einem prächtigen Apfelichimmel, ber auf zweitausend Thaler geschätzt wurde, por ber Compagnie entgegen und zeigte ba, wie er fein Pferd mohl zu reiten verftunde. Er gab bierauf bem Connetable und allen biefen herren in einem Feld neben bem Dorf ein vortreffliches Gaftmahl unter Hitten, die er aus Aweigen hatte febr artig aufrichten laffen.

Von Bourbeaux aus führte er seine Compagnie in ihre gewöhnliche Garnison nach Laintonge und ging sodann nach Hause, wo die Heirath des jungen Marquis von Spinay mit seiner Tochter vollzogen wurde, dei welcher Gelegenheit eine unzählige Menge Fremder sich einschlichtete er mehr als zehn Sprenhändel, die zwischen braven und tapfern Gellenten und Officieren in der Nachbarschaft entstanden waren, und ob er sie gleich sehr verwirrt sand, so wußte er sie doch, vermöge der großen Fertigkeit, die er im Umgang mit so vielen Nationen und seit so langen Jahren erhalten, sehr wohl auseinander zu sehen und auszugleichen, so daß man in dieser Art Händel sich von allen Seiten an ihn wendete, sogar die Marschälle von Frankreich, die das oberste Gericht über die

Ehre bes frangofischen Abels ausmachten.

Raum acht Tage nach ber Hochzeit wurde Bieilleville nach Sofe beorbert, wohin er auch gleich ben jungen Espinan mit fich nahm, benn er follte teine Belegenheit verfaumen, fich zu zeigen, und er vermuthete, daß man den Englandern, gleich nach bem Ginzug bes Rönigs, Boulogne wieder nehmen wurde. Gines Tages tam ber Schwager bes Marfcalls von St. Andre, d'Apechon, nebft ben Herren von Sennecterre, Biron, Forguel und La Roue gu ihm und überbrachten ein Brevet, vom König unterzeichnet, worin ihm und ben Ueberbringern biefes bas confiscierte Bermogen aller Lutheraner in Gupenne, Limofin, Quercy, Perigord, Xaintonge und Aulnus geschenkt wurde. Sie hatten ibn vorgeschoben, um besto gewiffer biefes beträchtliche Geschent, bas nach Abrechnung aller Roften der Erhebung Jebem zwanzigtaufent Thaler tragen konnte, zu erhalten. Bieilleville bantte ihnen bafur, baß fie bei biefer Gelegenheit an ihn gedacht hatten, erklärte aber, bag er fich burch ein fo gehäffiges und trauriges Mittel nie bereichern würde; benn es ware nur darauf abgesehen, bas arme Bolt zu plagen und burch faliche Anklagen so manche gute Familie zu ruinieren. Es wäre ja kaum ber Connetable aus diefem Land mit feiner großen Armee, die icon fo viel Schaben angerichtet; auch hielte er es unter feiner Burbe und gegen alle driftliche Pflicht, die armen Unterthanen bes Königs noch mehr ins Unglud zu bringen, und eher murbe er fein Bermogen bagu verlieren, als daß sein Name bei diesen Confiscationen in den Gerichten herumgezogen wurde. - "Denn," fette er bingu, "wir wurden in allen Barlamentern "einregistriert werden und ben Ruf als Boltsfreffer verdienen; für zwan-"zigtausend Thaler ben Fluch so vieler Weiber, Madchen und Kinder, "die im Spital fterben muffen, auf fich zu laden, beißt fich zu wohlfeil "in die Hölle fturgen. Ueberbem wurden wir alle Gerichtspersonen, in "berem Profit wir greifen, ju Gegnern und Tobfeinden haben." Er jog barauf feinen Dold und burchlocherte bas Brevet, worauf fein Name stand : eben biefes that nun auch b'Apechon, ber gang schamroth worden war, und Biron; fie gingen alle Drei bavon und liegen bas Bapier auf ber Erbe liegen. Die Andern aber, welche icon gar zu fehr auf biefen Brofit gezählt hatten, maren fehr unwillig über bie Gewiffenhaftigkeit Bieillevilles, hoben bas Brevet auf und gerriffen es unter großen Flüchen in taufend Stude.

Rurz darauf wurde Boulogne von dem König belagert, wobei denn auch Bieilleville und sein Schwiegersohn Cspinan zugegen waren. Sines Tages siel ihm ein, daß, wie er in England Gesandter gewesen, der Herzog von Somerset ihm einige Stickelreden über die Bravour der Franzosen gegeben hatte. Bieilleville bat daher den Herrn von Espinah, sich in seine beste Rüstung zu wersen, wie an dem Tag einer Schlacht.

Eben fo gog er felbft fich an, nahm noch brei Ebelleute mit und ritt mit biefem Gefolge gang in ber Stille por bie Thore von Boulogne. Der Trompeter blies, und man verlangte zu wiffen, was er wollte? Er fragte, ob ber Bergog von Somerset in bem Blat fei? - Bieilleville mare bier und wollte eine Lanze brechen. Es wurde ihm geantwortet, bak der Herzog trant in London liege, obgleich es allgemein hieß, daß er in Boulogne fei. Er fragte barauf, ob nicht ein anderer tapferer Ritter von Rang auf den Blat tommen wollte; allein es zeigte fich Niemand. "Wenigstens," fagte er, "wird boch vielleicht ein Cobn eines Minlords "fich finden, der mit einem jungen herrn aus Bretagne, Gfpinan, ber "noch nicht zwanzig Jahre bat, fich meffen will. Er tomme, bamit wir "nicht ins Lager wieder gurudtommen, ohne uns gemeffen gu haben: "benn es geht um die Chre eurer Nation, wenn fich Niemand zeigt." Enblich zeigte fich ber Gohn bes Mylord Dubley auf einem iconen spanischen Pferd mit einem prachtigen Gefolge. Sobald ihn einer von Bieillevilles Gefolge gefehen hatte, fagte biefer gu Efpinay: "Diefer "Mylord ift Guer; feht Ihr nicht, wie er auf englische Art reitet. er "berührt ja fast den Sattelfnopf mit seinen Knieen. Sitzet nur fest und "fentt Eure Lanze nicht eber. als brei ober vier Schritte vor ibm : benn "wenn Ihr fie icon von weitem herunterlagt, fintt die Spite, Ihr ver-"liert ben Augenpunkt, benn bas Auge wird von bem Biffer geblenbet." Es wurde darauf der Bertrag von beiden Seiten gemacht, daß, wer feinen Keind zur Erde marfe, ihn nebst Bferd und Ruftung gefangen wegführen follte.

Jett ritten sie jeder an seinen Platz, legten die Lanze ein und stießen auf einander; der Engländer stürzte und ließ seine Lanze sallen, die vorbeigegangen war. Sipinah hatte ihm einen so starken Stoß in die Seite gegeben, daß die Lanze brach. Sogseich springt Taillade, einer aus Chpinahs Gefolge, vom Pferd und schwingt sich auf Dudleys spanisches Noß; die andern heben diesen von der Erde, der Trompeter bläst Bictoria, und nun eilen ste mit ihrem Gefangenen dem Lager zu und versein, und nun eilen ste mit ihrem Gefangenen dem Lager zu und versein.

laffen in ziemlicher Berwirrung die Englander.

Der König hatte indessen schon Nachricht davon erhalten und zog ihnen mit vielen Großen entgegen. Kaum hatten sie ihn erblickt, so stiegen sie vom Pferd, und Espinan stellte seinen Gesangenen vor und übergab ihn dem König; dieser, indem er ihn wieder zurückgab, zog seinen

Degen und ichlug ihn gum Ritter.

Bald darauf nöthigte ein erschrecklicher Sturm den König, das Lager von Boulogne aufzuheben und seine Armee zurückzuziehen. Der junge Dudsey bat jett, da sie weiter ins Land kamen, den Herrn von Spinay, seine Ranzion zu bestimmen; er könne nicht weiter und habe dringende Geschäfte in England. Einer von seinen Leuten nahm den Lettern auf die Seite und sagte ihm, daß Dudsey in die Tochter des Grasen von Bedsort verliebt und auch alles in Richtigkeit sei, sie zu heierathen. Als Spinad diess hörte, sagte er ihm, daß er geben könne.

wenn es ihm beliebe; er verlange nur von ihm, des Hauses Espinay eingebent zu sein, die nicht in Arieg ziehen, um reich zu werden, denn sie hätten schon genug, sondern um Ehre zu erwerben und den alten Ruhm ihrer Familie zu besestigen. Doch wolle er gerne von ihm vier der schönsten englischen Stuten annehmen; eine Großmuth, über welche Dubley

nicht wenig verwundert war.

Die deutschen Fürsten beschlossen zu Angsburg, eine Gesandtschaft nach Frankreich zu schieden, um den König zu bewegen, ihnen gegen den Kaiser (Karl V.) beizustehen, der einige Fürsten hart gesangen hielt und sie schmählich behandelte. Die Gesandtschaft bestand aus dem Herzog von Simmern, dem Grafen von Rassau, dessen Sohn, dem nacher so berühmten Brinzen Wilhelm von Oranien, und andern vornehmen Herren und Gelehrten. Man schieste ihnen die St. Dizier entgegen und verschafte ihnen alse Bequemlichseiten nach ihrer Art; denn sie reisten nur stunk, sech so stunden des Tages, und zwar vor der Mittagsmahzeiten während dieser Zeit durste man ihnen nicht mit Geschäften kommen. Sie hatten auch mit Fleiß diese Route gewählt, um sich recht satt zu trinken, denn von St. Dizier die Honninebleau kommt man durch die besten

Beingegenben von Franfreich.

Bieilleville wurde, als fie zwei Stunden von Fontainebleau in Moret fich ausruhten, zu ihnen geschickt, um fie im Namen bes Könias zu bewilltommen, welches ber ganzen Gesandtschaft sehr wohl gefiel, besonders da er sie sehr aut bewirthete. Er erfuhr daselbst, daß ber Graf Raffau ein Bermandter von ihm fei; diefer wendete fich befonders an ihn, ba er fehr gewandt in Geschäften war und auch die frangofische Sprache ant redete. Gines Tages, ba Bieilleville Biele von ber Gesandtichaft jum Mittagseffen hatte, unter andern auch zwei Beifiger bes taiferlichen Rammergerichts zu Speier und die Burgermeifter von Stragburg und Nürnberg, nahm ber Graf Naffan Bieillevillen bei Seite, um ibn genauer von ihrer Sendung zu unterrichten. Diefe Unterredung dauerte beinahe eine Stunde, als die vier Richter und Burgermeifter ungebuldig wurden und mit bem Grafen in einem fehr rauben Ton anfingen beutsch zu reben. Dieser aber machte ihren Born auf eine fehr geschickte Art lächerlich, indem er gang laut auf Frangofisch, welches fie nicht verftanben, fagte: "Bunbern Sie fich nicht, meine Berren, bag biefe Deut-"ichen fo aufgebracht find, benn fie find nicht gewohnt, fo balb vom "Tifch aufzustehen, nachdem fie jo vortrefflich gegeffen und fo toftlichen "Bein getrunten haben."

Bieilleville hinterbrachte dem König alles, wie er es gefunden und gehört hatte. Dieser war so wohl damit zusrieden, daß er ihn den andern Morgen rusen ließ und ihn zum Mitglied des Staatsraths ernannte. Die Gesandten hatten eine seierliche Audienz bei dem König, und gleich daraus wurde Staatsrath gehalten, worinnen Heinrich II. vortrug, wie wenig rathsam es sei, Krieg mit dem Kaiser anzusangen. Nach dem König

26

nahm fogleich ber Commetable von Montmorency auker ber Ordnung bas Wort und stimmte gegen den Krieg; ihm folgten die Uebrigen bis die Reihe an Bieillevillen tam, ber ber ganzen Bersammlung auf eine febr bunbige Art porftellte, wie es bie Ehre ber Rrone erforbere, ben beutichen Fürsten beizusteben. Er eröffnete fobann bem Ronia in gebeim, mas ihm der Graf Raffau anvertraut hatte, daß nämlich ber Raifer fich in Befit von Det. Toul, Berbun und Stragburg feten wollte. welches bem Ronig fehr nachtheilig fein wurde. Der Ronig follte baber gang in ber Stille fich biefer Stabte, die eine Bormaner gegen bie Champagne und Bicardie waren, bemächtigen. "Und was den Borwurf "betrifft, Berr Connetable," indem er fich zu ihm wendete, "ben Sie "so eben bei Ablegung Ihrer Stimme geaußert, bag bie Deutschen eben "jo oft ihren Sinn andern, als ihren Magen leeren, und leicht eine Ber-"ratberei hinter ihrem Anerbieten fteden tonne, fo munichte ich lieber "mein ganges Bermogen zu verlieren, als daß ihnen biefes zu Ohren "tame; benn wenn folde souverane Kurften, wie biefe find, bavon einer "bem Kaifer bei seiner Bahl ben Reichsapfel, ber bie Monarchie anzeigt. "in die linke Sand, ber andere ben Degen, um fich au schützen, in bie "rechte gibt und ber britte ibm die kaiserliche Krone auffett, weber Tren "noch Glauben halten, unter mas für einer Race Menschen foll man "diefe benn finden?"

Auf dieses wurde auch der Krieg beschlossen, und zu Ende des März 1552 sollte die Armee auf der Grenze von Champagne beisammen sein, welches auch mit unglaublicher Geschwindigkeit geschah. Der Connetable nahm durch Kriegslift Metz weg, und kurz darauf hielt der König daselbst seinen Sinzug. Bei dieser Gelegenheit musterte er seine Armee und sand unter andern sünshundert Edelseute, die er nie hatte nennen hören, sehr gut equipiert. Der König übergab dieses schöne Corps dem jungen Chipinad, Bieillevilles Tochtermann, welcher auch an der Spitse desselben

tapfre Thaten verrichtete.

Die Sinnahme von Metz war aber auch die einzige Frucht dieser Ausrüstung; denn die andern Städte waren aufmerksam geworden, und man sand sie gerüstet. Auch ließen die deutschen Fürsten den König wissen, daß ihr Friede mit dem Kaiser gemacht sei. Dieser letztere hatte sich kaum der einheimischen Feinde entledigt, als er mit einer zahlreichen Arme gegen Straßdurg rückte, den Franzosen die eroberten Grenzstädte wieder wegzunehmen. Auf das erste Gerücht dieses Sinsalls warf sich der Herzzog von Guise mit einem zahlreichen tapfern Abel in die Stadt Metz, auf welche man den Hauptangriff erwartete. Berdun bekam der Marschall von St. André zu vertheidigen, und in Toul, wohin der König den Herrn von Bieilleville bestimmt hatte, hatte sich der Herzog von Nevers geworsen, ohne einen königlichen Besehl dazu abzuwarten. Der König tieß es auch dabei, so gern er Bieilleville belohnt hätte, und schickte diesen nach Berdun, um dem Marschall von St. André, dessen Leitlen einen Warschall von St. André, dessen Leitlen nach Berdun, um dem Marschall von St. André, dessen Leitlen nach Berdun, besten Bertheidigung dieser Stadt gute Dienste zu leisten.

Bieilleville lief Berbun febr befestigen, allein au feinem größten Berdruß erfuhr man, bag ber Bergog von Alba nicht auf biefen Blat losgeben würde, fonbern bie Belagerung von Det angefangen hatte. Er nahm fich baber vor, die taiferliche Armee, die fich wegen ihrer Große fehr ausbehnen mußte, fo viel möglich im Freien zu beunruhigen und fie in enge Grenzen einzuschließen. Auch that er bem Feind burch einige unvermuthete Ueberfalle vielen Schaben. Er erfuhr, daß die Stadt Eftain in Lothringen, welches Land vom Raifer und ben Frangolen für neutral erklärt war, ben Raiserlichen viele Lebensmittel auführte, und beschloß baber, fich von Eftain Meifter zu machen. Er tam vor die Thore, nur von zwölf Edelleuten zu Pferbe begleitet, beren jeder einen Bebienten bei fich hatte; er felbst hatte vier Solbaten, als Bediente getleibet, bei fich. Gin Heines Corps ließ er in einiger Entfernung ibm nachkommen, bas auf ben Ruf ber Trompete herzueilen follte. Bor bem Thore ließ er den Maire und den Amtmann rufen und machte ihnen Borwürfe. daß fie die Feinde ber Krone unterflütten. Sie entschuldigten fich bamit, daß fie thun mußten, was ihre herrschaft ihnen befohle und bas Befte ihrer Unterthanen mit fich brachte, die ihre Landesprodutte gern mit Bortheil an Mann bringen wollten. "Und wie," jagte Bieilleville, "tonnen wir nicht auch etwas für unfer Geld haben?" - D! warum nicht, antworteten fie. - "Run, fo geht," befahl er ben Bedienten, "und "bolt für uns und unfere Bferde für feche Thaler. Blas, Trompeter, "unterdeffen ein luftiges Studden, benn bald werdet ihr euch etwas zu "qute thun." Die wenigen Lanzenknechte, fo ber Amtmann bei fich hatte, wollten zwar ben Bebienten ben Eingang ftreitig machen, aber fie murben übel zusammengestoßen. Die vier Goldaten fliegen fogleich auf bas Kallgatter, daß es nicht herunter gelassen werden tonnte. Jest waren schon die zwölf Pferde in dem Thor, und nun tam auch das Corps an, brang mit in die Stadt, und so waren fie Meifter berfelben. Behn bis zwölf Spanier, unter andern ein Berwandter bes Berzogs von Alba, waren bei bem Amtmann, hatten aber garm gehört und über die Stadtmaner sich gerettet. Bieilleville war so aufgebracht darüber, daß er den Reffen bes Amtmanns, ber ihnen burchgeholfen hatte, aufhängen ließ. Sechs Tage nach biefer Expedition überfiel er bas Dorf Rouge-

Sechs Tage nach dieser Expedition übersiel er das Dorf Rougerieules, worin fünf Compagnien Lanzenknechte und eben so viele Schwadronen Reiter lagen. Die Deutschen in dem Dorse wurden über sallen und alle niedergemacht oder gefangen. Des Morgens um sieden Uhr war alles vorbei und Vieilleville schon wieder auf dem Weg, so daß, als ein Theil der Armee des Markgrafen Albert von Brandenburg gegen

ibn ausriidte, fie nur das leere Reft fanden.

Bieilleville ging nach Berdun zurück, um seinen Leuten und sich Ruhe zu gönnen, benn er war drei Bochen kang bei strenger Kälte in kein Bette gekommen, hatte auch die Reider nicht abgelegt. Es freute ihn sehr, als er in die Hauptkirche von Berdun kam, die Fahnen, welche er dem Feinde abgenommen und dem Marschall von St. Andre geschickt hatte, rechts und links in zwei Reihen hangen zu sehen. Er fügte diesen noch die letzt eroberten eilf Fahnen und Standarten bei, und so über-

ichidten fie bem Ronig zwei und zwanzig Stilde.

Ranm waren aber acht Tage verstoffen, so tam ein Courier vom König an Bieilleville, durch ben er Befehl erhielt, sich nach Toul zum Herzog von Nevers zu begeben und diesem beizustehen, indem zu befürchten sei, daß der Kaiser, der mit Met nicht fertig werden könnte, Toul belagern würde. Er möchte so viel Bolt als möglich aus Berdun ich nehmen, um den Herzog zu verstärken, ohne jedoch den Marschall von St. André zu sehr zu schwächen, denn man wußte noch nicht eigentlich, welchem von beiden Plätzen es gälte. Bieilleville nahm nur wenig Mannschaft mit sich und ließ die erfahrensten Capitans bei dem Marschall.

Gleich ben anbern Tag war Confeil bei bem Bergog von Nevers. worin beschloffen wurde, den Albanefern und Stalienern, Die in Bont-a-Mouffon in febr ftarter Anzahl lagen, auf alle nur mögliche Art zu Leibe zu geben und ihren Streifereien ein Ende zu machen. Bieilleville erbot fich. mit feinen aus Berbun mitgebrachten Golbaten ben Anfang gu machen, und versprach, die Räubereien, welche jene Garnison verubt hatte, reichlich zu vergelten. Er ichidte gleich nach obiger Berathichlagung einen seiner Bertrauten und Spionen, beren er zwei bei fich hatte, beimlich nach Bont-à-Mouffon, wohl unterrichtet von dem, mas er bei ben Fragen, die man an ihn thun wurde, antworten follte, und auf was er forgfältig zu merten habe. Er follte vorgeben, als gehörte er zum Saufe ber verwittweten Herzogin von Lothringen, Christine, einer Nichte bes Raifers, und habe von ihr Auftrage ins faiferliche Lager. Er ging fpat ans, um eine gultige Entschuldigung zu haben, daß er diefen Tag nicht weiter reiste, bamit er die Starte der Feinde und mas fie im Wert haben könnten, desto eher entdecken möchte. Dieser gewandte und entichlossene Mensch, machte sich also, ohne daß Jemand etwas davon wußte, mit seiner gelben Scharpe, die bas lothringische Reichen ber Neutralität war, auf den Beg und tam in weniger als drei Stunden vor den Thoren von Bont-a-Mouffon an. Man fragte ibn, wo er bertomme? wo er bin wolle? was er zu verrichten und ob er Briefe habe? Er verlangte, vor die Befehlshaber geführt zu werben, fo gewiß mar er feiner Antworten. Da er vor fie tam (es waren biefe Don Alphonfo d'Arbolancaua. ein Spanier, und Fabricio Colonna, ein Romer), wußte er ihnen auch auf alles fo schicklich zu antworten, daß fie ihn nicht fangen noch seine eigentliche Bestimmung entbecken konnten. Er bat fich nun die Erlaubnig aus, in fein Logis zu geben, und fragte, ob fie nichts bei Gr. taiferlichen Majestät zu bestellen hätten? Er hoffe, morgen bort zu fein, und wurde ihnen treue Dienste leiften.

Sie fragten ihn, da er durch Toul gereist sei, ob er nicht wisse, daß Truppen von Berdun angekommen, die ein gewisser Bieilleville angeführt. Hierauf sing er an: "D diese verdammte französische Kröte! Reulich ließ er zu Estain, das er sibersiel, einen meiner Brüder hängen,

"ber bei meinem Ontel, dem Amtmann, war, weil er Spaniern über "die Stadtmauer geholfen batte. Daf ibn die Best treffe! Dich toftet es "mein Leben, oder ich räche mich an ihm; benn die Ungerechtigkeit war "zu groß, ba wir doch alle verbunden find, bem Berrn, dem wir bienen, "alles ju thun, wie bies ber Rall bei bem Raifer und meiner Gebicterin "ift. Denn wenn zwei biefer Berren maren gefangen worben, fo batte "man viele beimliche Geschäfte von Gr. faiferlichen Maieftat erfahren. "Und diefer Wiltherich hat meinen armen Bruder todten laffen , und er "hatte feine weitere Farbe, feine lebelthat zu beschönigen, als daß fie "die Reutralität gebrochen hatten. Berbammt fei er auf ewig!"

Kabricio Colonna und Don Alphonfo, die um Bieillevilles Expeditionen recht gut wußten und besonders biefen letten Umftand fannten. merkten boch auf. Sie nahmen ihn bei Seite und versprachen ihm. ben Tod feines Bruders zu rachen, wenn er thun murde, mas fie ihm fagten. Er antwortete barauf, daß er auch fein Leben dabei nicht ichonen murbe; aber er bitte fie, vorber jum Raifer geben zu durfen, um die Botichaft seiner Gebieterin zu überbringen. Gie fragten ihn, warum er teine Briefe habe. "Beil ," fagte er , "nieine Botichaft gewiffe Staatsgebeim-"niffe des Ronigs von Frantreich enthalt. Burbe ich nun mit Briefen "ertappt, so konnte ich die gange Proving ins Unglud fturgen, benn "durch diefes ift die Neutralität verlett, und ich mare in Gefahr, gehan-"gen ober wenigstens gefoltert zu werben." Gie ließen fich mit biefem zufrieden ftellen und, da fie ihn schon gewonnen glaubten, ihn in sein Logis zurückführen, mit bem Befehl, ihm bas Thor von Det mit bem früheften Morgen ju öffnen, ohne fich um feine Geschäfte zu befümmern.

Mit Anbruch des Tages zeigt er sich am Thor, das ihm auch ohne weiteres Nachfragen geöffnet wird. Er geht ins Lager, bleibt baselbst ben gangen Tag und weiß ben Bergog von Alba fo einzuschläfern, baß er sogar einen Brief von ihm an Fabricio und Alphonso, ihre Geschäfte betreffend, erhält, worin ihnen besonders aufgetragen wird, auf einen gewiffen frangofischen Befehlshaber, Ramens Bieilleville, ber bem Lager des Markgrafen Albert fehr vielen Schaden zugefligt und jett fichern Nachrichten zufolge feit zwei Tagen mit Truppen in Toul angetommen. aufmerksam zu sein. Borzuglich befahl man ihnen ben Ueberbringer biefes Briefes an, beffen Gifer fur ben Dienft Seiner Majeftat bekannt fei. Sie follten baber teinen Auftand nehmen, ihn zu gebrauchen.

Bleich nach Empfang bes Briefes lobten ihn diefe fpanischen Berren febr und fagten ihm, daß er gar nicht nöthig gehabt hatte, das Certificat seiner Treue vom Herzog von Alba mitzubringen, benn seit gestern schon hatten fie fich durch feine Reden überzeugt, daß er taiferlich gefinnt fei. Benn er reich werden wollte, sollte er nur alles Mögliche anwenden, den Feldherrn Bieilleville, der dem Lager des Markgrafen fo geschadet habe, in ihre Bande gu bringen. Er antwortete barauf, daß er nichts anderes verlange, wenn er es babin bringe, als bag er ihn umbringen durfe, damit er ihm bas Berg aus dem Leibe reiße, um fich wegen Er-

Sec. Sec.

mordung seines Bruders zu rächen. Er forderte sie noch dazu auf, ihm als treuem Diener bes Kaisers mit Macht bei dieser Unternehmung beiszustehen, denn sein Bruder sei im Dienst Sr. kaiserlichen Majestät ge-

hängt worden.

Sie, die diesen Eiser mit Thränen begleitet sahen, denn diese hatte er in seiner Gewalt, zweiselten nun gar nicht mehr, umarmten ihn, und Don Alphonso will ihm eine goldene Kette, sünfzig Thaler werth, umbhängen; aber er verwirst dieses Geschenk mit Unwillen und sagt: daß er nie etwas von ihnen nehmen würde, wenn er nicht dem Kaiser einen ausgezeichneten Dienst geseistet und bei einer andern Gelegenheit als hier, wo sein eigenes Interesse am meisten im Spiel sei, denn er habe hier sein eigen Blut zu rächen. Zugleich bat er sie, nicht weiter in ihn zu dringen und ihm nur freie Hand zu sossen. Nur sollten sie ihm jetzt ersauben, sich seiner guten Gedieterin sogleich zu zeigen; er verspreche, auf seiner Rücksunft ihnen gute Nachrichten zu bringen.

Eine so edelmüthige Weigerung, das Geschent anzunehmen, und alle die schönen Worte brachten Don Alphonso und Fabricio ganz in die Schlinge, so daß sie seine Treue gar nicht mehr in Zweisel zogen. Sie

ließen ihn jetzt abreisen, um ihn bald wieder zu sehen.

Er machte fich nun fogleich auf ben Weg und tam zu Bieilleville jurud, ber ihn icon für verloren hielt, benn er war icon brei Tage ausgeblieben. Die Nachrichten, welche er mitbrachte, gaben jenem eine fühne und seltsame Kriegslift ein , welche er auch sogleich ins Werk fette, obne einen Menschen babei zum Bertrauten zu machen. Er instruiert ihn , nach Bont-a-Mouffon zurudzugehen und ben Spaniern zu hinterbringen, daß Bieilleville mit Anbruch bes Tages nach Conde fur Mozelle reiten wurde . um mit feiner Gebieterin . Die daselbst fich aufhielt , Unterhandlungen zu pflegen; benn die Berzogin fürchte, wenn ber Krieg zwischen Frankreich und bem Raifer noch lange bauern follte, man möchte ihren Sohn das Biemonteser-Studchen tanzen laffen (ihn wie den Herzog von Savopen um fein Land bringen); er folle aber ja fich ber nämlichen Worte bedienen. Er folle noch bingufeten, daß Bieilleville, ber bie Garnison von Bont-a-Mouffon fitrchte, hundert und zwanzig Pferde, und barunter einige gepanzerte, zur Begleitung mit fich nehmen wurde. Er brauche übrigens gar nicht fehr zu eilen, damit Bieilleville Zeit habe, feine Anstalten zu machen, und tonne er nur ben gewöhnlichen Schritt feines Bferbes reiten.

Des Nachts um eilf Uhr ritt ber Kundschafter weg und kam um zwei Uhr nach Mitternacht bei ben Spaniern in Pont-A-Mousson an, welche durch seinen Bericht in ein frohes Erstaunen gesetzt werden. Mit möglichster Schnelligkeit machen sie ihre Anstalten, diesen glücklichen Fang zu thur, an dem sie gar nicht mehr zweiselten. Die ganze Garsison, die noch einmal so stark war, als der Feind, dem man sie entgegenstührte, mußte ausreiten, so daß nur etwa stürzig Schützen in der Stadt zurücklieden, und man hielt sich des Sieges schon für gewiß.

Bieilleville hatte indessen, sobald der Kundschafter aus den Thoren pon Coul war, alle seine Hauptleute bei bem Bergog von Nevers que fammenberufen und ihnen erflart, daß er ein muthiges Unternehmen porhabe, wobei fie fich aber nicht verdrießen laffen mußten, gehn Stunben zu Pferde zuzubringen. Er verficherte ihnen, es wurde dabei etwas heraustommen und fie viel Ehre und Bortheil davon tragen. Alle waren es zufrieden und machten fich fogleich bereit. Gie gogen aus ber Stadt aus. ritten britthalb Stunden lang bis an die Brude, gegen bas Solg von Rougieres. Sier vertheilte Bieilleville die Truppen und legte fie an verschiedene Blate in Sinterhalt. Er felbft bielt mit hundert und amangia Bferden die Ebene, und alles, was ihm in den Weg fam, arbeitende Landleute oder Wanderer, wurde festgehalten . bamit der Keind nichts erfahren tonnte. Sobald man ben Reind fabe, follte man machen, was er mache; die Erompeter follten auf Gefahr ihres Ropfes nicht blasen, bis er es befohle. Noch muß man bemerten, daß er in der Abwefenheit feines Rundschafters fich in ber gangen Begend umgefeben hatte, um die Lage recht inne zu haben, wo er als ein erfahrner Golbat feinen Hinterhalt am besten anlegen konnte.

Rachbem alles auf biese Weise angeordnet war, verstoffen kaum brei Stunden, als der Feind sich zeigte. "Benden wir uns um nach Coul zurück," sagte Bieilleville, "als wenn wir fliehen wollten, jedoch in lang"samem Schritte, und fangen sie an, uns in Galopp zu verfolgen, so ga"soppieren wir auch, bis sie an unserm hinterhalt vorbei sind. Geschiebe, "bieses, so sind sie unser, ohne das wir nur einen Mann verlieren."

Der Feind, der fie fliehen fah, fette ihnen in ftartem Galopp nach mit einem schrecklichen Siegesgeschrei. Go wie fie ben hinterhalt hinter fich haben, commandiert Bieilleville: Salt! und lakt ben Trompeter blafen. Bugleich machen fie Fronte gegen ben Feind und ruften fich jum Angriff. Augenblicklich bricht nun auch ber Hinterhalt hervor, bunbert und zwanzig Pferde von ber einen Seite, funfzig leichte Reiter bon ber andern, bon einer britten zweihundert Schitgen gu Bferbe, Die unter einem unglanblichen Schreien und Trommelgetofe in vollem Rennen babersprengen, welches die Feinde so überraschte, bag fie gang bestürzt: Tradimento! tradimento! riefen. Unterbeffen warf Bieilleville alles nieber, mas ihm entgegen tam. Schiffe fielen von allen Seiten, bag man nur schreien hörte: Misericordia, Signor Vieillevilla . . . Buona Guerra, Signori Francesi. Der Rugelregen warf in gangen Saufen Menichen und Bferde babin. fo daß Bieilleville bas Gefecht und Gemetel aufhören ließ, und ber übriggebliebene Theil ergab fich, nachdem er die Waffen weggeworfen, auf Gnabe und Ungnabe. Zweihundert und breißig blieben auf bem Blat, und fünf und zwanzig wurden verwundet, unter benen auch ber Anführer Fabricio Colonna fich befand. Die Uebrigen blieben gefangen, und tam auch nicht ein Ginziger bavon, ber bas Unaltic feiner Rameraben nach Bont-a-Mouffon hatte berichten tonnen. Nach biefer tapfern und fiegreichen Unternehmung ichidte Bieilleville einen Theil seiner Leute, nebst dem gefangenen seindlichen Anführer, zum Herzog von Nevers zursich; die andern Berwundeten oder Gesangenen aber wurden an einen sichern Ort gebracht. Die drei erbeuteten Standarten, sieß er dem Herzog sagen, könne er noch nicht mitschieden, da er sie zu einer Unternehmung nöthig habe, die ihm in dem Augenblick in den Sinn käme. Als man in ihn drang, zu sagen, was dies für ein Unternehmen sei, antwortete Bieilleville: er sei keiner von den Thoren, die das Bärensell verkausen, ehe sie ihn gesangen haben. Auch wollte er es nicht machen, wie Habricto Colonna, der ihn an seinen Aundschafter geschenkt habe, um ihn zu tödten, und jetzt selbst

von feiner Gnabe abhange.

Nachdem Jene weggeritten, rief Bieilleville seinen Kundschafter und sagte ihm: "Rimm meine weiße Standarte, meinen Kopfhelm und meine Armschienen, und gehe nach Bont-d-Mousson. Bist du eine Weirtelstunde von der Stadt, so sange an zu galoppieren und ruse Weirtelstunde von der Stadt, so sange an zu galoppieren und ruse "Bictoria, sage, daß Colonna den Vieilleville und sein ganzes Corps "geschlagen, und daß er ihn mit dreißig oder dierzig andern französischen "Edsteuten gefangen bringe. Zeige ihnen zum Wahrzeichen meine "Wassen. Her haft du vier unbekannte Diener, die dir sie tragen helsen. "Ninum noch einen Bündel zerbrochener Lanzen mit dem weißen französissischen zum deinen Bündel zerbrochener Lanzen mit dem weißen französissischen Fähnchen, um deine Rede zu unterklützen. Zeige ihnen ein recht "sich sich win zwei Stunden mein Herz aus dem Leibe sehen müßtest, wenu "ich es nicht mit zehntausend Thalern auslöste. Bergiß aber nicht, so-hald du im Thor bist, auf dassen auslöste. Bergiß aber nicht, so-hald du im Thor bist, auf dassen, und halte dich bei den Fallrechen und "Felldzeichen dasselbst ausschen und halte dich bei den Fallrechen und "Fallbrüden auf, daß man sie nicht niederlasse. Gott wird das Weitere "thun."

Suligny, so hieß der Kundschafter, machte sich frisch auf, um seinen Austrag zu vollziehen, dem er auch punktlich nachtam. Unterdessen besiehlt Vieilleville allen seinen Lanzenknechen und Schützen, das weiße Feldzeichen zu verbergen und die rothen Schärzen der Zodten und sonig alles, was sie von kaiserlichen oder burgundischen Zeichen an sich tragen anzulegen. Bon den eroberten spanischen Standarten gab er eine dem Herrn von Montbourger, die andere dem von Thuré und die dritte dem von Mesnil-Barré, mit dem Besehl, alle Die, so aus der Stadt heraustämen, um die französischen Gesangenen zu sehen, umzubringen, wenn es nicht Einwohner seien. Bergäße aber Don Alphons sich so sehr, daßer selbst den Platz verließe, um dem Colonna über einen so wichtigen Sieg Glück zu wünschen, so sollten sie ihn seshalten und entwassen, ohne ihm jedoch etwas anders zu Leid zu thun. "Tetzt voran im Kamen Gottes," sagte er, "die Stadt ist unser sich Riemand verräth."

Jebermann stand erstaunt da, denn er hatte sich Niemanden vorher entdeckt, und wußte man nicht, was er im Schilbe führte, als er den Kundschafter abschickte. Dieser sprengte, sobald er sich der Stadt näherte, mit seinen vier Wassenträgern im Galopp an und rief: "Bictoria, Bictoria! "der verdammte Hund von Franzmann, der Bieilleville, und seine Leute "alle sind gesolagen. Fabricio sührt ihn gesangen dem Don Alphonso "zu. Hier sind seine Wassen, seine Armschienen, sein Feldzeichen. Mehr "als hundert Todte liegen auf dem Plat, die andern alle sind geschlagen "oder verwundet. Man hätte sie alle sollen in Stüde hauen, wenn es "nach meinem Sinn gegangen wäre. Bictoria! Bictoria!"

Die Freude unter den Soldaten war so groß, daß die wenigen, so zurückgeblieben, die Zeit nicht erwarten konnten, Bieilleville zu sehen und Fabricio alle Chre zu erzeigen, denn man zweiselte gar nicht an der Bahrheit. Don Alphonso, sobald er die Wassen und Armschienen, eines Brinzen würdig, so viele Lanzenstücke und weise Standarten sah, fragte weiter nicht, sondern sehte sich zu Pferde und ritt, begleitet von zwanzig Mann, dem Fadricio entgegen. Orvaulx und Olivet, ganz roth gekleidet, kommen ihm mit dem Geschrei entgegen: Bictoria, Bictoria! los Franceses son todos matados (die Franzosen sind alle getödtet). Alphonso, dem dieses Geschrei und die Sprache gar wohl gesiel, ging immer vorwärts. Auf einmal fallen sie über ihn her, umringen ihn, machen alles nieder, was er bei sich hat, selbst die Bedienten, und nehmen ihn gesangen. Es kamen der Reihe nach immer mehrere nach, aber alle hatten dasselbe Schickson.

Nun befahl Bieilleville dem Mesnil-Barre, dem Don Alphonso die Standarte, welches gerade die von feiner Compagnie mar, in die Sand zu geben und ibn zwischen ben zwei andern reiten zu laffen. Giner. Namens le Grec, ber fpanifch rebete, mußte ihm fagen, baff, wenn er bei Annaherung gegen bie Stadtthore nicht Bictoria fdriee, er eine Rugel por ben Ropf betame. Desnil-Barre follte diefes ausführen. fing jest an zu galoppieren, als man einen Buchfenschuß vor ben Thoren war. Le Grec war voran, der auf fpanisch Bunder erzählte, so daß die Barnifon, die echt Spanisch mar, als fie Alphonfo unter ben Galoppierenben und Schreienden fah, Plat machte und alles herein ließ. Man ließ ihnen aber nicht mehr Zeit, die Brude aufzuziehen, benn ploplich anderte man die Sprache und hieb fie alle zusammen. France! France! wird jest gerufen. Die Schüten tommen auch bagu und besetzen bie Thore, und fo ift Bieilleville Berr ber Stadt. Man fand in derfelben einen unerwartet großen Borrath von Broviant, welchen die verwittwete Bergogin von Lothringen durch ben Fluß heimlich hatte hinschaffen laffen, um unter ber Sand die Armee Des Raifers, ihres Ontels, bavon zu erbalten.

Bas Don Alphonso anbetrifft, so fand man ihn den andern Morgen ganz angekleidet todt auf seinem Bette ausgestreckt. Bincent de la Porta, ein neapolitanischer Seelmann, dem er von Bieilkeville übergeben worden, hatte ihn nicht dahin bringen können, sich auszukleiden, ob er gleich sehr in ihn drang. Die Kälte konnte nicht Schuld an seinem Tode sein, denn der Seelmann und sechs Soldaten, mit denen er die Wache hielt, unterhielten im Zimmer ein so großes Feuer, daß man es kaum darin aushalten konnte. Es war Berzweiflung und Herzeleid, sich so leichtstung in die Falle gestlitzt zu haben, was ihm das Leben gewaltsamer Weise nahm. Dazu kam noch die Schanbe und die Furcht, vor seinem Herrn jemals zu erscheinen, der ohnedem schon gegen alle Feldherren und vornehmen Officiere seiner Armee ausgebracht war, wie ihm der Herzog von Alba den Tag vor seiner Gesangennehmung geschieben hatte; denn dieses war der Inhalt des Briefs, den le Grec ins Französsische übersetzte, wo einige lächerliche Küge vorkommen. Der Brief sing nach

einigen Gingangscomplimenten alfo an:

"Der Raifer, ber mohl mußte, daß die Breiche (vor Det) ziemlich beträchtlich fei, aber teiner seiner Officiere fich magte hineinzubringen, ließ fich von vier Solbaten babin tragen und fragte, ba er fie gefeben, febr gornig: "Aber um ber Wunden Gottes willen! warum fturmt man benn ba nicht hinein? Gie ift ja groß genug und bem Graben gleich, woran fehlt es benn bei Gott? Ich antwortete ihm, wir wüßten für gewiß, daß der Herzog von Guise hinter der Bresche eine sehr weite und große Berichanzung angelegt habe, die mit unzähligen Fenerschlünden besetzt sei, so daß sede Armee dabei zu Grunde geben müßte. "Aber beim Teufel!" fuhr der Kaiser weiter fort, "warum habt Ihr's nicht versuchen laffen? Ich mar genothigt, ihm zu antworten, bag wir nicht vor Düren, Ingolftabt, Baffau, noch andern beutschen Städten maren, bie fich icon ergeben, wenn fie nur berennt find, benn in biefer Stadt feien zehntausend brave Männer, fechzig bis achtzig von den vornehmften . frangofifden Berren und neun bis gebn Bringen von toniglichem Geblut, wie Ge. Majeftat aus ben blutigen und fiegreichen Ausfällen, bei benen wir immer viel verloren, erfeben tonnten. Auf diese Borftellungen murbe er nur noch gorniger und fagte: "Bei Gott, ich febe mobl, bag ich teine "Männer habe; ich muß Abschied von dem Reich, von allen meinen Blanen, von der Welt nehmen und mich in ein Rlofter gurud ziehen; benn ich bin verrathen, vertauft, ober wenigstens fo ichlecht bedient, als tein Monarch es fein tann; aber bei Gott, noch ebe brei Rabre um find. .mach' ich mich zum Mönch.

"Ich versichere Euch, Don Alphonso, ich hätte sogleich seinen Dienst verlassen, wenn ich kein Spanier wäre. Denn ist er bei dieser Belagerung übel bedient worden, so muß er sich an Brabancon, Feldberrn der Königin von Ungarn, halten, der diese Belagerung hauptsächlich commandiert und gleichsam als ein Franzose anzusehen ist, so wie auch die Stadt Met im französsischen Klima liegt; und rühmte er sich überdies, ein Berständniß mit vielen Einwohnern zu haben, unter denen die Tallanges, die Baudoiches, die Gornaps, lauter alte Edelleute der Stadt Met, seien. Auch haben wir die Stadt von ihrer stärksen Seite angegriffen, unsere Minen sind entbeckt worden und haben nicht gewörks. So ist uns alles übel gelungen und gegen alle Hossung schlecht von Statten gegangen. Wir haben Menschen und Better bekriegen missen.

Er bereut es nicht und bleibt dabei, und um feine Halsstarriafeit zu becen. greift er uns an und wirft auf uns alles Unglud und feine Fehler. Alle Tage fieht er fein Kugvolt zu Haufen dabinfturzen und besonders unfere Deutschen, die im Roth bis an die Ohren fteden. Schickt uns boch ja die eilf Schiffe mit Erfrischungen, die uns Ihre Durchlaucht von Lothringen bestimmt haben, benn unsere Armee leidet unendlich. Bor allem andern aber feid auf Eurer Sut gegen Bieilleville, ber von Berbun nach Toul mit Truppen gefommen, benn ber Raifer abnet viel Schlimmes, ba er icon lange her feine Tapferteit und Berschlagenheit tennt, fo bag er fogar fagt, obne ihn mare er jett König von Franfreich; benn als er in die Brovence, ins Konigreich eingebrungen, fei Bieilleville ihm guvorgetommen und babe fich durch eine feine Kriegslift von Avignon Meifter gemacht, daß ber Connetable feine Armee gufammenziehen tonnte, die ibn binberte. weiter vorzudringen. Ich gebe Euch bavon Nachricht, als meinem Bermandten, denn es follte mir leid thun, wenn unfere Nation, die er jedoch weniger begunftigt und in Ehren halt als andere, bem herrn mehr Urfache zur Unzufriedenheit gabe u. f. f." Nach Lesung bieses Briefs mar es flar, welches die mahre Urfache feines Todes gewesen, denn Alphonso hatte gegen alle barin enthaltenen Buntte gefehlt.

Der Herzog von Nevers kam auf diese Nachrichten selbst vor den Thoren von Pont-d-Mousson an, eben da man sich zum Mittagsessen seinen wollte. Bieilleville ging ihm sogleich entgegen; es wurde beschlossen, einen Courier an den König abzuschiden, dem man auch den Brief des Herzogs von Alba an Don Alphonso mitzugeben nicht vergaß. Sinen andern Kundschafter, mit Namen Habert, schieteman inskaiserliche Lager, um ausmerssan zu sein, wenn der Herzog von Alba etwas gegen Pont-d-Mousson unternehmen würde, denn die Stadt war sehr schiedt besessigt, umd Bieilleville war der Meinung, sie lieder sogleich zu verlassen, als zu besessigen, um die Neutralität nicht zu verlegen und dem Kaiser keine Ursache zu geben, sich der andern Städte von Lothringen zu versteine Ursache zu geben, sich der andern Städte von Lothringen zu versteine Ursache zu geben, sich der andern Städte von Lothringen zu versteine Ursache zu geben, sich der andern Städte von Lothringen zu versteine Ursache zu geben, sich der andern Städte von Lothringen zu versteine Ursache zu geben, sich der andern Städte von Lothringen zu versteinen zu versteilte und den Kaiser

sichern.

Den andern Tag schlug Bieilleville vor, unter dem Schutz der kaiserlichen Feldzeichen einige Streisereien in der Gegend vorzunehmen und so die Feinde anzuloden. Der Herzog von Nevers wolke, aller Widerrede ungeachtet, dabei sein; doch überließ er Bieilleville alle Anstalten und das Commando. Sie zogen mit ungesähr vierhundert Mann auß und machten auf dem Weg viele Gesangene, da einige seinbliche Trupps ihnen in die Hände ritten, die sie seine wird die hielten. So kamen sie bis Corned, den halben Weg von Pont-d-Mousson nach Metz und nur zwei kleine Stunden vom kaiserlichen Lager. Da sie hier nichts sanden, trug Bieilleville, ungeachtet sie nicht sieder waren, dennoch darauf an, noch eine halbe Stunde weiter vorwärts zu gehen. Auf diesem Weg trasen sie ein großes Convoi von sechzig Wägen unter einer Bedeckung von zweihundert Mann an, die ihnen alle in die Hände sielen. Zetzt war es aber zu spät, um nach Pont-d-Mousson zurückzlommen, denn sie waren

4

auf vier Stunden entfernt, und es schneite außerordentlich stark. Es wurde baher beschlossen, in Corney zu übernachten, obgleich ein sehr unbequemes Rachtquartier daselbst war. Gleich den andern Morgen wurde wieder ausgeritten; diesmal traf man auf sechs Wägen mit Wein und andern ausgesuchten Lebensmitteln, welche die Herzogin von Lothringen dem Kaiser, ihrem Onkel, für seine Tafel schicke. Acht Edelleute und zwanzig Mann begleiteten diese Leckerbissen, worunter unter andern zwölf Kheinlachse und die Hälfte in Pasteten waren. Wie sie die rothen Feldzeichen sahen, riesen sie: da kommt die Escorte, so der Kaiser uns entgegen schickt! Wie aros aber war nicht ihr Erstaunen, als sie auf einmal rufen

hörten: France! und alle gefangen genommen wurden.

Einer von ben gefangenen Ebelleuten , Namens Bignaucort, fragte: "ob biefer Trupp nicht bem herrn von Bieilleville zugehörte?" Barum? fragte Bieilleville selbst. "Weil er es ift, ber Bont-a Mouffon mit ben "taiserlichen Feldzeichen eingenommen bat, worüber der Raiser außer-"ordentlich aufgebracht ift. Ich war gestern bei seinem Lever, und ich "borte ihn schworen, daß, wenn er ihn ertappte, er ihm itbel mitspielen "wollte. Diefer Berrather Bieilleville, fagte er, hat mit meinem Feld-"zeichen Bont-d-Mouffon weggenommen und mit taltem Blut meinen "armen Don Alphonfo umgebracht, auch alle barin befindlichen Kranten "tödten laffen und die Lebensmittel, die für mich bestimmt waren, weg-"genommen. Aber ich schwöre bei Gott bem Lebendigen . baf . wenn er "jemals in meine Bande fallt, ich ibn lehren will, folde Treulofiakeiten "zu begehen und fich meines namens, meiner Waffen und Beichen gu "meinem Schaden zu bedienen. Auch ber mächtigste und tapferfte Fürst "müßte auf biefe Art hintergangen werben. Er foll verfichert fein, baß "ihm nichts anders bevorfteht, als gespießt zu werden, und verdamm' "ich ihn von biefem Augenblick an zu biefer Strafe, wennich ihn bekomme. "Und ihr andern, euch mein' ich, die ihr mein heer commandiert, was "für Leute seid ihr, daß ihr nichts gegen diesen Menschen unternehmet? "benn ich borte noch gestern von Jemand, ber mir tren ift, baß er noch "immer alle Lage mit seinen Solbaten herumstreift in rothen Scharpen "mit ben spanischen und burgundischen Feldzeichen, unter welchen er viele "taufend meiner Leute ermorbet, benn Niemand fest ein Diftrauen "barein. Beim Teufel auch, feib ihr Leute, fo etwas zu ertragen , und "liegt euch meine Ehre und mein Dienft nicht beffer am Bergen? Auf "biefe gornige Aeugerung entstand unter ben Bringen und Grafen. Die "in seinem Zimmer waren, ein Gemurmel, und fie entfernten fich voll "Born. Bieilleville mag fich in Acht nehmen; benn fie find fehr giftig "auf ihn, besonders die Spanier wegen des Don Alphonso b'Arbo-"lancqua, den er auf eine so graufame Art bat umbringen laffen."

Bieilleville antwortete darauf, daß Don Alphonso auf seinem Bette todt gefunden worden, und Niemand seinen Tod befördert hätte. Bieilleville würde lieber wünschen, niemals gelebt zu haben, als sich einer solchen That schuldig zu wissen. Er fürchte sich jedoch nicht vor des Kaisers Drohungen. Seine Chre erforbere, zu beweisen, daß es eine Unwahrheit sei, ihn einer solchen Unmenschlichkeit zu beschuldigen. Bignaucourt merkte an diesen Reben, daß Bieilleville mit ihm spreche; auch winkten

ibm die Andern zu, daber er nicht weiter fortfuhr.

Auf diefes beichloß Bieilleville, mit dem Bergog von Revers fich gurudzuziehen. Raum maren fie eine balbe Stunde von Cornep, als Sabert einhergesprengt tam und sie warnte, ja nicht in Cornen zu übernachten; benn ber Bring pon Infantasque tame mit breitaufend Schuten und taufend Bferden gegen Mitternacht an, indem er dem Raifer gefcworen, Bieilleville lebendig oder todt zu liefern. "Seid willfommen, Habert, Ihr bringt mir gute Botichaft." fagte er barauf und brang nun in ben Bergog von Nevers, fich nach Bont-a-Mouffon gurudgugieben, indem er einen folden Bringen nicht ber Gefahr aussetzen tonne; er felbft aber wolle bleiben und biesen Spanier mit seinen großen Worten erwarten. "Wollet ihr alle, die ihr bier feid," fprach er bann mit erhöhter Stimme, "meinen Entschluß unterstützen? Auch habt ihr noch nie ben Krieg anbers geführt als burch Lift und Ueberfall." Er nimmt barauf bie rothen Standarten und reißt fie in Studen, befiehlt die fpanischen Scharpen zu verbergen und die frangofischen Reichen anzulegen. Alle antworteten einmuthig, fie wollten zu feinen Sugen fterben, und gerriffen alles, mas fie Rothes an fich batten. Der Bergog von Nevers ftellte ibm por. bak es eine Berwegenheit fei , in einem Dorfe , bas teine Befestigung batte, wo man von allen Seiten hinein tonne, fich zu halten. "Das ift alles eins," antwortete Bieilleville, "ich weiß, womit ich diese Armee schlage, oder fie wenigstens fortjage. Seben Sie bort jenes Buidhols und links biefen Balb; in jedes verftede ich zweihundert Bferbe, die follen ihnen unversehens auf ben Leib fallen , wenn fie im Angriff auf unfer Dorf beariffen find, und wenn auch bundert Bringen von Infantasque da waren, jo wurden fie bavon muffen. Laffen Sie mich nur machen, mit Silfe Gottes hoffe ich alles gut auszuführen, und in weniger als zwei Stunden will ich gerächt sein."

Da ber Herzog von Nevers sah, daß er nicht abzubringen sei, bestand er darauf, bei dieser Unternehmung zu bleiben, welche Borstellung ihm auch Bieilleville dagegen machte. Jeht wurde beschlossen, nach Cornet zu gehen, um alles zu veranstalten; sie waren nur noch tausend Schritte davon entsernt, als sie einen Mann durch das grüne Korn daher lausen sahen, worauf sie Halt machten. Es war der Maire von Billesaleron, der ihnen schon gute Dienste geseistet hatte. Dieser sagte, daß sie sich retten sollten, denn auch der Martgraf Albert von Brandenburg rücke mit viertausend Mann Hußvoll, zweitausend Pserden und sechs Kannonen auf das Dorf au. Auf dieses waren sie, zum großen Berdruß von Bieilseville, genöthigt, das Dorf zu verlassen. Die acht lothringische von Beselleville, genöthigt, das Dorf zu verlassen. Die acht lothringischen Schellente wurden frei gesassen. Auch deim Weggehen sagte Bignaucourt, er wundere sich gar nicht, wenn Bieilleville solche Dinge ausführte, da er so vortresssich beim er wolle verdammt sein, wenn er

nicht jenen, Ramens Sabert, im Rimmer bes Raifers gefehen habe, wo er vorgegeben, daß er von Oberft Schertel geschickt fei und biefen frant in Strafburg verlaffen babe. Und diefen letten, ben Maire, babe er por vier Tagen Brod und Wein in bes Markgrafen Lager verkaufen feben.

Den Sonntag barauf, ben 1. Nanuar 1553, erfuhr Bieilleville burch Deferteurs, bag ber Raifer bie Belagerung von Met aufgehoben, worauf er zu bem Bergog von Revers fagte: Ich bachte es immer, ber Raifer fei au alt und zu podagrisch, um ein so schönes junges Dabchen au entjungfern. Der Bergog verstand bies nicht; ich mache Anspielung, sagte er, auf die Stadt Met, bas im Deutschen eine Mete, auf frangofifc pucelle bebentet. Sie fanden biefe Anspielung so artig und erfindungsreich, daß fie fie in ber Depefche, Die fie fogleich an ben König abschickten, um die ersten gu fein, die die Aufhebung ber Belagerung melbeten, mit

anflibrten.

Bieilleville lebte jett brei Monate ruhig auf seinem Gut Durestal und erholte fich von den Mübseligfeiten des Kriegs. Unterbeffen batte man ihm bei hofe bas Gouvernement von Met, wo ber herr von Gonnor gegenwärtig commandierte, jugedacht; besonders verwendeten fich für ibn ber Bergog von Buife und von Revers als Augenzeugen feiner Thaten por Met. Allein ber Connetable warf fich auch bier bazwischen und ftellte bor. bag man herrn von Gonnor, ber bie Belagerung ausgehalten habe, nicht abseten tonne, und es Bieillevillen lieber sein wurde, wenn ibn ber Ronig gu feinem Lieutenant in Bretagne machte, wo er feine Kamilie und Guter batte. Denn ber Bergog von Eftampes, jegiger Gouverneur von Bretagne, fei febr frant, es wurde fodann ber Gerr von Byé, fein Lieutenant, ihm folgen und Bieilleville beffen Stelle erbalten fönnen.

Bieilleville wurde bavon fünfzehn Tage nach Oftern 1553 burch ben Secretar Malestroit beimlich benachrichtigt, um fich auf eine Entichließung gefaßt zu halten. Das Schreiben vom Konig vom 22. April 1553 tam auch wirklich an und war fo abgefaßt, wie es ber Connetable gewollt hatte. Dieilleville antwortete bem Ronig fehr ehrerbietig, wie ihn hauptfaclich vier Urfachen hinderten, biefe Gnade anzunehmen. Erftlich fei Estampes nichts weniger als gefährlich frant; es wurde biefes beide von einander entfernen, da fie jest in gutem Bernehmen flunden; überbem fei er ja felbst zwei Jahre alter als ber Bergog von Estampes. Ameitens habe er febr viele Bermandte und Freunde, die fich vielleicht auf ihre Bermandtichaft ftugen und fich gegen die Gefete vergeben tonnten, wo er bann, ein Feind aller Parteilichteiten, ftreng verfahren mußte, und boch wurde es ihm leid fein, feine Befannten als Berbrecher bebanbelt zu feben. Drittens fei er noch gar nicht in ben Jahren, um fich in eine Proving verfett zu feben, wo man rubig leben tonne und nichts an thun babe, als am Ufer fpazieren zu geben und bie Ebbe und Muth gu beobachten. Er habe erft zwei und vierzig Jahr und hoffe noch im Stand zu fein, Seiner Majeftat vor dem Reind zu dienen. Es murbe

ihm viertens zu hart vorkommen, unter dem Herrn von **Gyé zu dienen**, der ein Unterthan von ihm sei, und mit dem er nicht ganz gut stehe. Er wisse, daß Seine Majestät ihm daß Gouvernement von Met zugedacht, und er sei verwandert, wie man sich so zwischen den König und ihn werfen

und alles vereiteln tonne, mas ihm diefer bestimmt babe.

Als ber Rönig biefen Brief gelefen, murbe er aufgebracht, bag man ihm fo entgegenstände, ließ den Connetable rufen und fagte ibm febr bestimmt, daß Bieilleville bas Gouvernement von Det baben folle, Sonnor folle fogleich aus Det beraus und Bieilleville babin abgeben, welches benn auch geschah. Er brachte eine fehr ausgebehnte Bollmacht mit, wodurch er über Leben und Tod zu sprechen batte und die Commandanten von Toul und Berdun so eingeschränkt wurden, daß fie gleichsam nur Cabitans von ihm maren. Er hatte ben Gold ber Garnison auf zwei Monate mitgebracht und ließ ihn austheilen, jedoch fo, bag Mann für Mann von dem Rriegscommiffar verlesen murbe, wie fie in den Liften ftanden. Sonft hatten die Capitans die Löhnung für ihre Compagnieen erhalten und manche Unterschleife bamit getrieben. Die Ginwohner von Met gewannen hierbei viel, ba fie fonft ganz von der Gnade des Capitans abbingen, wenn ein Solbat ihnen ichulbig war. Nachdem nun Gonnor alles, was in ben Arfenalen war, übergeben batte, verließ er Det und empfahl Bieillevillen besonders ben Sergentmajor von ber Stadt, ben Capitan Mycollas, und den Brevot, Ramens Baures; er lobte fie außerorbentlich in ihrer Gegenwart, worans Bieilleville fogleich ein Migtrauen icopfte, aber feinesmeas merten liek.

Er fand die Garnison in großer Unordnung; fie war stolz dadurch geworden, daß fie gegen einen jo machtigen Raifer eine Belagerung ausgehalten, und es verging teine Boche, wo nicht funf bis fechs Schlägereien vorfielen über den Streit, wer fich am tapferften gehalten hatte. Oft fielen fie unter ben Officieren vor, die ben Ruhm ihrer Goldaten vertheidigten; oft brachen fich die Solbaten für ihre Officiere die Salfe. Bieilleville mar beghalb in großer Berlegenheit; er mußte fürchten, burch icharfe Befehle einen Aufftand zu erregen, ber um fo gefährlicher mar, als ber Graf von Mansfeld im Luxemburgischen, wo er commandierte, und besonders in Thionville, vier Stunden von Met, viele Truppen hatte. Ueberdem waren die Einwohner felbst voll Berzweiflung, benn nachdem der Raifer hatte abziehen milffen, saben fie wohl, daß sie das französische Joch nicht wieder abschütteln konnten. Ueberdieses waren fie auf eine unleidliche Art durch ftarte Einquartierungen geplagt, benn es mar fein Geiftlicher, noch Abeliger, noch eine Gerichtsperson, Die davon befreit war. Auf ber andern Seite bielt es Bieilleville gegen seine Ehre und Burde, solche Ungezogenheiten fortgeben zu laffen, und er beschloß baber, mas es auch toften moge, feinen Muth zu zeigen und fich Anfeben und Behorfam

zu verschaffen.

Er ließ baher fonell alle Sauptleute versammeln und that ihnen feinen Borfat tund, wie er noch beute bie Befehle und bie Strafen für

ben Uebertretungsfall würde verlesen laffen, von benen Niemand, weß Standes er auch fei, follte ausgenommen fein. Sie, die ihn wohl fannten, wie fest er bei einer Sache bliebe, wenn er fie reiflich überlegt batte, boten ihm auf alle Art die Sand hierzu; doch ließen fie bei diefer Belegenheit ben Bunfch merten, bag er weniger ftreng in Bertheilung ber letten Löhnung gemesen mare. Er stellte ihnen aber por, daß es schändlich ware, fich vom Beig beberrichen zu laffen, und diefes Lafter fich mit ber Ehrliebe ber Solbaten nicht vertruge. Ich bin fest entschlossen, fagte er, auch nicht im geringsten bavon abzugeben, mas ich einrichten und befehlen werde, und lieber ben Tod! Nachmittags wurden die Befehle mit großer Reierlichkeit verlesen, besonders auf dem großen Markt, wo alle Cavallerie mit ihren Officieren aufmarschiert war; er selbst bielt das felbit auf feinem iconen Bferd mitten unter feiner Leibwache von Deutschen - febr fcone Lente, die ihm der Graf von Raffau geschickt hatte, mit ihren großen Hellebarden und Streitärten, in Gelb und Schwarz gefleibet, benn biefes mar feine Karbe, die ihm Frau von Bieilleville, als sie noch Fräulein war, gegeben batte, und die er immer beibehielt. Es machte biefes einen folden Einbrud, bag in zwei Monaten feine Schlagerei entstand, als zwischen zwei Soldaten über bas Spiel, wovon ber eine ben anbern tobtete. Bieilleville notbigte ben hauptmann, unter beffen Compagnie der noch lebende Soldat ftand, diefen, der fich verborgen hatte, vor Bericht zu bringen, mo fobann ber Ropf erft bem Betobteten und fodann bem andern Goldaten abgeschlagen wurde.

Rurz darauf melbete man ihm, daß einige Soldaten unter dem Borwand, Wildpret zu schießen, Leute, die Lebensmittel in die Stadt brächten, auf der Straße ansielen und ihnen das Geld admähmen. Gegen Mitternacht sing man drei derselben, die sogleich die Folter so start bekamen, daß sie sieden ihrer Helenshelfer angaben. Er ließ diese sogleich aus ihren Betten ausheben und war selbst bei diesen Gegangennehmungen mit seinen Garben und Soldaten. Diese zehn Straßenräuber wurden in seine Logis gebracht, hier vier bestohlenen Kaussenten vorgestellt und ihnen, da sie erkannt wurden, sogleich der Proces gemacht. Des Morgens um acht Uhr waren schon drei davon geräbert und die Uebrigen gehangen, so das ihre Capitäns ihren Tod eber als ihre Gefangennehmung ver-

nahmen.

Es gab dieses ein großes Schrecken in der Garnison, das sich dadurch noch vermehrte, als man sah, daß, er gegen seine Hausdienerschaft noch strenger war. Einer seiner Bedienten, der ihm sieben Jahre gedient hatte, wurde gleich den andern Morgen gehenkt, weil er in der Nacht das haus eines Mädchens, das er liebte, bestiltent hatte, und einer seiner Röche, der ein Gasthaus in Met angelegt, wurde durch dreimaliges Ziehen mit Stricken so gewippt, daß er Zeitseben den Gebranch seiner Glieder verlor, und nur, weil er gegen den Beschl gehandelt hatte, den Bauern ihre Waaren nicht unter den Phoren abzusausen, sondern sie vorher auf den dazu bestimmten Plat kommen zu lassen, sondern sie

Während ber Belagerung hatten mehrere Officiere, während bag fie die Manner auf die Balle ichickten, um bafelbft zu arbeiten, mit ben Beibern und Töchtern gar übel gehauset, manche geraubt, ben Bater ober Mann aber umgebracht und vorgegeben, es fei burch die Ranonen geichehen , fo bag jest noch feche und zwanzig Beiber und Mabchen fehlten, bie die Officiers und Soldaten versteckt hielten. Der vorige Commandant hörte auf die Rlagen, welche deghalb einliefen, nicht, theils weil er einen Aufruhr befürchtete, wenn er es abstellte, theils auch, weil er felbft ein foldes Madden gegen ben Willen feiner Mutter bei fich hatte. Die er Frau von Gonnor nennen ließ. Jest, da man fab, wie gerecht und unparteiisch Bieilleville in allem verfuhr, beschlossen die Anverwandten, eine Bittidrift einzureichen, und bies gefcah eines Morgens gang frube, ehe noch ein Officier ba gewesen war. Er machte ihnen Bormurfe, bak fie ein balbes Rabr batten bingeben laffen, obne ibm Radricht babon gu geben. Sie antworteten, daß fie gefürchtet hatten, eben fo, wie beim Berrn von Gonnor, abgewiesen zu werden. "In der That." versette er. "ich tann euch nichts weniger als loben, daß ihr mein Gewiffen nach bem "meines Borfahren gemeffen habt; jedoch follt ibr, noch ebe ich schlafen "gebe, Benugthuung erhalten, wenn ihr nur wißt, wo man die Euren "verftedt halt." Sierauf verficherte einer, Ramens Baftoigne, bem feine Frau, Schwester und Schwägerin geraubt waren, daß er fie haus für Saus wiffe. "Run gut," fagte Bieilleville, "geht jest nach Sause, und "Buntt neun Uhr bes Abends follt ihr eure Beiber haben; ich mable "mit Rleiß eine folche Stunde, damit die Nacht (es war im October) "eure und eurer Bermandtinnen Schande verberge. Lagt euch indeffen "nichts bis zur bestimmten Stunde merten, fonft tonnte man fie ent-

Er machte barauf bie nothigen Anstalten, stellte gegen Abend in ben Sauptftragen Bachen aus, ließ einige Truppen fich parat halten, und nun nahm er selbst mit einiger Mannschaft die Haussuchung vor, so wie sie ibm von ben Supplitanten bestimmt worden war. Ruerft ging er auf das Quartier des Hauptmann Roiddes los, der die schöne Frau eines Notarius, Namens Le Coq, bei sich hielt, stößt die Thüren ein und tritt ins Zimmer, eben als fich der Capitan mit seiner Dame zur Rube begeben will. Diefer wollte fich anfangs mehren; wie er aber ben Gouverneur sab, fiel er ihm zu Füßen und fragte, was er befehle und was er begangen? Bieilleville antwortete: er suche ein Hihnchen, das er seit acht Monaten füttere. Der Capitan, welcher beffer handeln als reben konnte (es war ein tapferer Mann), schwur bei Gott, daß er weber huhn, noch Sahn, noch Capaun in feinem Saufe habe und teine folden Thiere ernahre. Alles fing an zu lachen, felbit Bieilleville mäßigte feinen Ernft und fagte ihm: "Ungeschickter Mann, die Frau des Le Coq will ich, und diejes ben Augenblick, ober morgen habt Ihr bei meiner Ehre und Leben den Ropf vor den Füßen." Ein dem Hauptmann ergebener Soldat ließ unterdeffen das Weibchen zu einer Hinterthur hinaus in eine

27

Schiller, Werte. IV.

enge Straße, hier aber wurde er von einem Hellebardierer angehalten und, da er fich wehren wollte, übel zugerichtet. Unterdessen hatte sich die Frau, ihre Unschuld zu beweisen, zu ihrem Mann gestlichtet, und Vieilleville ließ, als er diese hörte, den Capitän Roiddes, den matschon gefangen wegführte, um ihm bei andrechendem Tag den Ropf herunterzuschlagen, wieder los. Als dieses die andern Officiere hörten, machten sie ihren Schönen die Thüren auf, und alles lief voll Mädchen und Weiber, die in Eile zu ihren Anderwandten stohen. Bieilleville seite bie Hanssuchung jedoch noch sechs Stunden fort, dies er von allen Seiten

Nachricht erhielt, daß fich bie Berlornen wieder eingefunden.

In Met waren fieben abelige Kamilien, die fich ausschließend bas Recht feit undenklichen Zeiten anmaßten, aus ihrer Mitte ben Oberburgermeifter ber Stadt zu mablen, welches ein febr bedeutender Blat ift. Sie waren von biefem Borrecht fo aufgeblafen, daß, wenn in diefen Familien ein Rind geboren murbe, man bei ber Taufe wünschte, bag es eines Tages Oberburgermeifter von Met ober menigftens Ronig von Frankreich werden moge. Bieilleville nahm fich vor, diefes Borrecht ab-Buldaffen, und als bei einer neuen Babl die sieben Familien zu ihm famen und baten, er möchte bei ihrer Wahl gegenwärtig sein, antwortete er zur großen Bermunderung, daß es ihm ichiene, als follten fie ihn vielmehr fragen, ob er eine folde Bahl genehmige, benn bom Ronig folle biefer Posten abhängen, und nicht von Privilegien ber Kaifer, und er wolle die Borte: Bon Seiten Gr. taif. Majestät bes beil. romifden Reichs und ber taif. Rammer gu Speier verloren machen und bafur bie braven Borte: Bon Geiten ber Aller driftlichften, berunüberwindlichen Rrone Frantreichs und bes fon peranen Barlamentshofs von Baris feben. Er habe auch icon einen braben Burger, Dichel Braillon, jum Oberburgermeifter ermablt, und fie tonnten fich bei biefer Ginfetung morgen im Gerichts hof einfinden. Der abgehende Oberburgermeifter, als er jumal borte. baft Bieilleville zu diesem Schritt feinen Befehl vom König babe. fant in die Rnice, und man mußte ibn balten und zu Bette bringen, mo er auch nach zwei Tagen, als ein mahrer Patriot und Giferer ber Aufrechthaltung ber alten Statuten seiner Stadt, farb.

Bieilleville führte ben neuen Bürgermeister selbst ein und besorgte die deshalb nöthigen Feierlichkeiten. Sowohl diese Beränderung als auch die Herbeilchasstung der Weiber und Mädchen, nehst mehrern andern Beweisen seiner Gerechtigkeit, gewannen ihm die Herzen aller Einwohner und machten se geneigt, französsisch unterthanen zu werden. Sie entbeckten ihm sogar selbst, daß eine Klagschrift an die kaiserliche Kammer im Werk sei, und bezeichneten ihm den Ort, wo sie abgesaßt würde. In diesem Ouartier wurden auch des Rachts Welche ausgehoben, eben als sie noch an dieser Klagschrift arbeiteten. Der Bersasser und Der, so diese Bepesche überbringen sollte, wurden sogleich fortgeschafft, und man hörte nie etwas von ihnen wieder; sie wurden wahrscheinlich erfäust, die an-

bern aber, fo Ebelleute waren, tamen mit einem berben Bermeis und

einer Abbitte auf den Knieen davon.

Aber nicht nur von innen polizierte er bie Stadt Det, auch von angen reinigte er bie umliegende Begend von ben herumläufern und Ranbern, Die fie unficher machten. Alle Wochen mußten etliche bundert Mann von ber Garnifon ausreiten und in ben Felbern herumftreifen. Er nedte die faiferlichen Garnisonen von Thionville. Luremburg und anbern Orten fo febr, baff fie feit dem Mai 1552, wo er fein Gouvernement übernommen batte, bis jum nächften Februar über gwölfhundert Mann verloren, da ihm nur in allem hundert und fiebenzig getobtet wurden. Die Gefangenen wurden gleich wieder um einen Monat ihres Solbes rangioniert. Er trug aber auch besondere Sorgfalt, daß immer bie Capfersten zu biesen Erpeditionen ausgeschickt murben, mablte fie felbst aus, nannte alle beim namen und war immer noch unter ben

Thoren, diefe Leute ihren Capitans anzubefehlen.

Um Bieillevillen die Spitze zu bieten, bat ber Graf Mansfeld, fo in Luxemburg commandierte, sich von ber Königin von Ungarn, Regentin ber Rieberlande, Berflärfung aus, und mit felbiger murbe ibm ber Graf von Mesque jugeschickt. Allein Mansfeld tounte nichts ausrichten und leate aus Berdruß fein Commando nieder, welches ber Graf von Mesque mit Freuden annahm, ob es ihm gleich übel betam. Bieilleville mar besonders durch seine Spione vortrefflich bedient; hauptsächlich ließen fich die von einem burgundischen Dorf, Ramens Maranges, fehr gut bagu brauchen. Es gab feine Bochzeit, feinen Martt ober fonft eine Berfammlung auf fünfzehn bis zwanzig Meilen in der Runde in Feindes Land, wo Bieilleville nicht zwei bis dreihundert Pferde und eben fo viel Rugvoll babin abschickte, um ihnen zum Tanz bazu zu blafen. Schickte ber Graf Mansfeld biefen Truppen nach, um ihnen ben Rudzug abzuschneiben, so erfuhr er es sogleich und ließ ungesäumt ein anderes Corps aus Met aufbrechen, um jenes zu unterftugen und ben Weg frei zu machen. bei welcher Gelegenheit oft die tapferften Thaten vorfielen und immer die Feinde unterlagen.

Er bekam Nachricht, daß ber Cardinal von Lenoncourt, Bischof von Met, vieles gegen ihn fammle, um fobann feine Befdwerben vor bes Königs geheimes Confeil zu bringen. "Run bann," fagte er, "bamit seine Rlagschrift voll werde, will ich ihm mehr Gelegenheit geben, als er bentt." Er ließ barauf die Münzmeister tommen, die des Cardinals Minze folugen (benn ber Bifchof von Det hatte biefes Recht), und hielt ihnen vor, wie fie alles gute Gelb verschwinden ließen und schlechtes dafür ansprägten. Er befahl ihnen hiermit bei Sangen und Röpfen, auf feine Art mehr Minze zu schlagen, ließ auch durch den Brevot alle ihre Stempel und Gerathichaften gerichtlich gerschlagen, indem es, wie er bingufette, nicht billig fei, daß ber Konig in feinem Reich einen ihm

gleichen Unterthan babe.

Es war diefes eine der nütlichsten Unternehmungen Bieillevilles.

benn es gingen unglanbliche Betrilgereien bei dieser Minzstätte vor; auch nahm es der König, als er es ersuhr, sehr wohl auf. Der Cardinal aber wollte sich selbst umbringen, denn er war sehr heftig, als er diese Beränderung ersuhr, und verband sich mit den Herzog von Baubemont, Gouverneur von Lothringen, um Bieillevillen um sein Gonvernement zu bringen, in welchem Borsak sie auch der Cardinal von Lothringen, und der Cardinal von Lothringen.

ringen, an den fie fich gewendet hatten, unterftilte.

Bieilleville betam einen Courier vom Secretar Malestroit, ber ihm befannt machte, daß ber Gouverneur bes Dauphin, von Sumieres, auf ben Tob lage und ber König gesonnen fei, ihm bie Compagnie Genbarmes zu geben, die jener befeffen, daß aber ber Connetable dagegen fei und fogar ben jungen Dauphin dabin gebracht habe, diefe Compagnie für ben Sohn feines Bouverneurs bom Ronig zu erbitten, mit bem Bufat (fo hatte es ihm der Connetable gelehrt), daß diefes feine erfte Bitte fei, welches dem König fehr gefallen. Bieillevillen aber, habe ber Connetable porgefchlagen, follte man die Compagnie leichte Reiter geben. welche Berr von Gonnor gehabt, und die in Det ichon liege. Bieilleville fertigte auf diese Rachricht, ohne sich lange zu bedenken, feinen Secretar in aller Gile mit einem Brief an ben Konig ab, worin er benfelben mit ben nachbrudlichsten Grunden aufforberte, feinen erften Entfolug wegen der Compagnie durchzuseten und fich von Niemanden abwendig machen zu laffen. Der Secretar tam in St. Germain an. wie Sumieres noch am Leben mar, und ber König nahm den Brief felbft an. Nachdem er solchen gelesen, antwortete er: "Es ift nicht mehr als billig. "er hat lang genug gewartet; feine treuen Dienfte verbinden mich bazu. "Ich gebe fie ihm mit der Zusicherung, es nicht zu widerrufen, wenn "ber Andere ftirbt, was man auch darüber brummen mag." Bieilleville ließ sich zugleich mundlich die Compagnie leichter Reiter des herrn von Gonnor für feinen Schwiegerson Espinan ausbitten. "Bugeftanben." fagte ber Ronig, "und bas fehr gern." Auch murben foalcich bie Batente beghalb ausgefertigt.

Unterbessen ließ Bieilleville dem Grasen von Mesgue keine Ruhe; seine Truppen gingen oft bis unter die Kanonen von Luxemburg und sorderten die Kaiserlichen herauß, so daß der Gras sogar einen Wassenstülligand unter ihnen vorschlug, worüber Bieilleville sich sehr aushielt und zurücklagen ließ, daß sie beide verdienten, cassiert zu werden, wenn sie als Diener in besondere Capitulationen sich einließen; und daß er bei diesem Borschlag als ein Schulzunge und nicht als Soldat sich gezeigt; er schicke ihn daher wieder auf die Universität von Löwen, wo er erst seit lurzem hergesommen. Der Gras war so beschämt darüber, daß er Bieillevillen bitten ließ, nie davon zu reden und ihm den Brief, den er deßhalb geschrieben, zurückzusenden, welches Bieilleville ihm gerne zugestand, mit der Bedingung, ihm eine Ladung Seessiche von Antwerpen dassir zu schieden, die dann auch ankamen und unter großem

Lachen verzehrt wurden.

Gegen das Ende Septembers 1554 wurde dem Bräfidenten Marillac. ber nach Baris reisen wollte, eine Escorte vom besten Theil der Cavallerie und vielen Schuten ju Fuß mitgegeben. Der Graf von Mesgue erhielt Rachricht bavon und beschloß, fich bier fur die vielen ihm angethanen Insulten gu rachen. Er bereitete fein Unternehmen jo gebeim bor , bag Bieilleville erft Nachricht bavon betam, als fie icon aus Thionville ausmarichierten. Sogleich ließ er ben übrigen Theil feiner Reiterei auffiten und ichidte zwei vericiebene Corps unter bes herrn von Chinan und von Dorvoulr Anführung ab. Beide waren jedoch nicht ftarter als hundert und zwanzig Mann. Dreihundert leichte Truppen mußten fogleich ein kleines Schloß, Ramens Dompchamp, wo schon fünfzehn bis zwanzig Solbaten und ein Capitan La Blante lagen, besethen. Er felbst ließ alle Thore der Stadt schließen, nahm die Schlüssel zu sich und jeste fich unter bas Thor, um bon einer Biertelftunde gur anbern Nachricht von des Feindes Unternehmen zu erhalten. Er verftartte die Wachen, und einige Capitans mußten auf ben Mauern berumgeben, um alles zu beobachten. Die andern Capitans, nebst bem herrn von Boiffe und bon Croze, waren babei mit breihundert Buchsenschützen und seiner Garbe. Um neun Uhr ließ er fich fein Mittageffen dabin bringen, und turg barauf tam bon beiben ausgeschickten Corps bie Rachricht an, bag fie bie Keinde recognosciert und acht Compagnicen zu Rug und acht- bis neunbundert Bferde fart gefunden hatten, daß man einer folden Macht nicht widersteben tonne und fie fich auf Dompchamp gurudziehen wollten. In drei Stunden könnten sie da sein und erbäten sich Verhaltungsbefehle.

Bieilleville nahm auf biefes, bas einem Rudzug ahnlich fab, einen schrecklichen Entschluß. Er ließ sechzig schwere Buchsen von ihren Geftellen berunternehmen und labete fie ben Startften feiner Barbe auf. Dem Capitan Croze befahl er, hundert Buchsenschützen und gehn bis zwölf Tambours mit fich zu nehmen und fich in einem versteckten fleinen Beiler bei Dompchamp ruhig zu verhalten, bis das Gefecht angegangen. Er felbft mit feinen vergoldeten Baffen fcnallte feine Ruftung fest und zog aus der Stadt auf seinem Pferde Joop; die Stadt überließ er dem herrn von Boiffe, von dem er mußte, daß er fie mohl bemachen murbe, wenn er bleiben follte. Go gog er in ichnellem Marich von feinen fiebengig Mustetieren, beren jeder nur fünf Schuffe hatte, babin, fest ent-

ichloffen, zu bleiben oder zu fiegen.

Sobald er bei den Uebrigen angekommen war, traf er, als ein geichidter Solbat, die nothigen Anstalten. Unter andern stellte er das Fußvolk zwischen die Pferde, welche Erfindung von ihm nachher oft benutzt worden. Best rudte ber Feind auf fünfhundert Schritte gerade auf ihn an; er riidte im Schritt vorwarts und befahl, zuerst eine Salve gu geben, damit ber Reind ihre Angahl nicht bemertte. Beibe Corps treffen nun aufeinander; die Feinde glaubten ihn leicht über den Saufen an werfen, benn es waren ihrer Zehn gegen Ginen. Die Mustetiers verlieren inbeffen teinen Souf. Bieilleville, an seiner Seite Cipinay und

Thevales, bringen ein und werfen alles por fich nieder. Wütbend fällt Croze mit seinen Tambours und Schüten aus feinem Sinterhalt beraus ihnen in die Flanke. Der Chevalier La Roque kommt von einer anbern Seite und fest ihnen fürchterlich zu. Sie hatten ihr Rugvolf gurlidgelaffen, weil fie den Feind für unbeträchtlich hielten. Alle ihre Chefs waren getobtet, und jest von allen Seiten gebrangt, fillraten fie auf ihre Infanterie zurud', die sie selbst in Unordnung brachten, da sie immer verfolgt wurden, und zwar von ihren eigenen Pferden, auf die fich Bieillevilles Soldaten fonell fomangen und fo nacheilten. Debr als fünfzehnbundert blieben auf dem Plat, die übrigen wurden gefangen. Jeber Solbat hatte einen bis zwei Gefangene; felbst zwei Solbatenmadden trieben ibrer brei por fich ber, bie ibre Baffen meggeworfen batten, und wobon zwei vermundet maren. Der Graf von Desque hatte fich durch die Balber bis an die Mosel geflüchtet, wo er mit noch zwei andern in einem Fischerfahn nach Thionville fich rettete. Bieilleville batte nur acht Todte und awolf Bermunbete. Er gog wieder in Det ein und gerabe auf die Sauptfirche gu, um Gott fur ben Siea gu banten. Donner ber Kanonen und alle Gloden trugen Diefe Feierlichkeit nach Thionville, und fie konnten dort wohl vernehmen, wie sehr man fich in Met freute.

Durch einen sonderbaren Zusall geschah es, daß gerade an dem Tag, wo er siegte, der König ihm den Orden ertheilte. Der Officier, den er sogleich mit den Fahnen an den König abgeschickt hatte, tras den Courier vom Hof auf dem Weg an. Der Herzog von Nevers sollte ihm denselben umhängen; Bieilleville schlug es aber in einem sehr hössischen Schreiben an den Herzog von Nevers aus, den Orden aus einer andern als des Königs Hand anzunehmen, weil er dieses Gelübde gethan, als

Frang I. felbit ibn gum Ritter gefchlagen.

Der Sergeantmajor des ganzen Landes Messin und der Brevot (General-Auditor), welche herr von Gonnor Bieillevillen vorzuglich empfohlen hatte, maren in ihrem Dienst Manner ohne ihres Gleichen und dabei in Met febr angesehen. Allein fie erlaubten fich mancherlei Betrugereien: fie liefen oft die Gefangenen, die gum Tode verurtbeilt worden, heimlich gegen eine ftarte Gelbsumme entwischen und gaben vor, sie hatten die Kerls erfäufen lassen, ba fie des Sangens nicht werth gewesen. Man fing fold einen angeblich Erfauften wieber, und er murbe ertannt zu eben ber Beit, ba jene Beiben einen Gefangenen, ber verurtheilt war, icon feit zwei Monaten im Gefangnig berumichleppten. Da es ihnen ernstlich befohlen ward, diesen Gefangenen hinrichten zu laffen, fo wurde er in einem großen Mantel jum Richtplat geführt, bamit man nicht feben fonnte, daß er die Sande nicht gebunden hatte: auch gab man ihn für einen Lutheraner aus, bamit er fein Crucifir tragen burfe. 2018 ber Rerl auf ber Leiter ftand, sprang er schnell herunter, ließ bem Benter ben Mantel in ber Sand und rettete fich, ohne daß man je etwas von ibm batte feben follen. Es tam nun beraus, daß fie von einem Berwandten des Berurtheilten taufend Thaler erhalten hatten, wenn fie ihn entwischen ließen. Bieilleville war über alles Dieses sehr aufgebracht, ließ sogleich die Beiden in Berhaft nehmen und ihnen den Proces machen. Sie bekamen die Tortur und gestanden alles. In einem Rriegsgericht wurden sie zum Tode verdammt, der Sergeantmajor im Gesangis erdrosselt und der Brevot und sein Schreiber auf öffentlichem Plat gebängt.

Es gab zwei Franciscanerflöster in Det, wovon in einem Observantinermonche waren. Die Möndje waren meist alle aus einer Stadt ber Rieberlande, Ramens Nyvelle. Der Pater Guardian besuchte bort oft seine Berwandten und tam bei jeder Reise vor die Königin von Ungarn, die durch ihn alles erfuhr, wie es in Met ftand, auch viele Reuigkeiten aus Deutschland und Frankreich; kurz, es war ihr eigentlicher Spion. Anf den Antrag, der ihm zu einer Unternehmung auf Met gemacht wurde, ging er auch wirklich ein; er nahm etliche und fiebengig tapfere Soldaten, fleidete fie als Franciscaner und lief fie von Reit zu Reit paarweise nach Det ins Rlofter geben. Unterdeffen mar es verabrebet, daß ber Graf von Mesgue Berftartung erhalten und fich an bem Thor ber Bride Offran jum Sturmlaufen zeigen follte. Der Guarbian wollte in mehr als hundert häusern durch eine eigene Erfindung Keuer einlegen laffen; Jebermann würde hinzulaufen, dieses zu löschen, und bie Monde follten fich bann auf ben engen Wallen zeigen und ben Soldaten heraushelfen. Einige tausend Soldaten von der Garnison zu Det murben fich ohnedies fogleich emporen, wenn fie bie Gelegenheit zum Pliindern absähen, und Freiheit, Freiheit, nieder mit bem Bieilleville! ichreien.

Es ging alles recht gut für ben Mönch; in einer Zeit von drei Wochen hatte er die Soldaten im Aloster. Zeht bekam aber Bieilleville von einem seiner geschickteften Spionen aus Luxemburg Nachricht, daß die Königin von Ungarn zwölshundert leichte Büchsenschien, achthundert Pferde und eine große Anzahl niederländischer Grelleute dem Grasen von Mesgue zuschiedet. Der Graf habe etwas vor, man könne aber nicht entdeden, auf was er ausgehe. Man habe zwar zwei Franciscanermönche von mittlerem Alter mit dem Grafen ins Cabinet gehen sehen, habe aber nicht herausbringen können, wo sie her gewesen, es habe nur

geheißen, fie feien von Bruffel her getommen.

Bieilleville nahm sogleich einige Capitans zu sich und ging in das Franciscanerkloster, ließ den Guardian rusen und fragte, wie viel er Mönche habe, und ob sie alle zu Hause seien, er wolle sie sehen. Hier sindet er alles richtig. Er geht darauf zu den Observantinern und fragt nach dem Guardian. Es wird ihm geantwortet, er sei nach Nyvelle zum Leichenbegängniß seines Bruders gegangen. Bieilleville will die Anzahl der Mönche wissen und sie sehen. Drei oder viere sagen, sie seinen in die Stadt gegangen, Almosen zu sammeln. Schon an ihrer Gesichtsfarbe merkte er, daß es nicht ganz richtig sei. Er stellte sogleich Haussluchung an und findet in dem ersten Zimmer zwei salsche Franciscanermönche,

23 Par &

welche sich für krank ausgaben und ihre auf Soldatenart verfertigten Beinkleider im Bette versteckt hatten. Unter Androhung eines sichern Todes gestehen sie sogleich, wo sie her sind, boch wisten sie nicht, was man mit ihnen vorhabe, und sie hossten dieses zu ersahren, wenn der Guardian von Luzemburg würde zurückgesommen sein. Vieilkeille ließ sogleich das Kloster schließen und setzte einen vertrauten Capitän mit starker Wache hin, dem er bestehlt, alles herein, aber nichts hinaus zu lassen. Ferner werden augenblicklich alle Thore der Stadt geschlossen, außer dem der Brücke Pfray, welches nach Luzemburg sührt, und wo der Capitän Salcede die Wache hatte. Hier bezibt er sich selbst hin, entläßt alle seine Garden und bleibt mit einem Edelmann, einem Pagen und einem Bedienten mit den Soldaten auf der Wache.

Dem Capitan Salcede ließ er sagen, er erwarte Jemand unter dem Thor, und sollte er die Nacht auf der Wachtstube zubringen, so müsse er die Person hereingehen sehen. Salcede sollte sein Essen unter das Thor bringen lassen, wie es wäre, und sollte er nur Knoblauch und Rüben

haben, er folle nur herbeieilen.

Salcede tam auch fogleich und brachte ein gang artiges Mittagseffen mit, bas ihnen unter bem Thor aut schmeckte. Raum hatten fie abgegeffen, als die Schildmache fagen ließ, fie febe zwei Franciscaner von weitem tommen. Bieilleville nimmt eine Hellebarde und ftellt fic. von zwei Solbaten begleitet, selbst an den Schlagbaum. Die Mönche, die fich sehr wundern, ihn hier wie einen gemeinen Soldaten Wache steben zu seben, fteigen ab. Er befiehlt ihnen aber, in bas Quartier des Capitans Salcede zu gehen; die zwei Solbaten mußten fie babin bringen. Rett läßt er alles aus biefem Quartier geben, und er mit Salcebe und seinem Lieutenant Rpolas bleiben allein ba. "Nun, herr heuchler." redet er ben Guardian an, "Ihr tommt von einer Confereng mit bem Grafen von Mesgue. Sogleich bekennet alles, mas ihr miteinander verhandelt, oder Ihr werdet den Augenblick umgebracht. Bekennet Ihr aber die Wahrheit, so schenke ich Euch das Leben, selbst wenn Ihr das meine hattet nehmen wollen. In Guer Rlofter konnt Ihr nun nicht mehr, es ift voll Golbaten, und Eure Monche find gefangen; zwei haben icon befannt, daß fie verkleidete Soldaten ber Konigin von Ungarn find." Der Guardian wirft fich ihm zu Gugen und gibt vor, daß diefe zwei seine Verwandten seien und ihren Bruder wegen einer Erbichaft umgebracht; er habe sie unter Franciscanerkleider versteckt, um sie zu retten. Indem ließ aber ber bei dem Rlofter wachhabende Sauptmann melben, daß sechs Franciscaner in das Kloster eingetreten, die unter der Rutte Goldatentleider gehabt. Jett befahl er, die Tortur zu holen, bamit der Guardian gestehe. Der Mönch, der sah, daß alles verrathen sei, besonders wie ihm Bieilleville den Brief zeigte, so er von seinem Spion in Luzemburg erhalten, sagte dann, daß man wohl sehe, wie Gott ihm beiftehe und die Stadt für ihn bemache, benn ohne biefe Radricht ware Met noch beute für den Konig verloren gewesen und in Die

Hande des Raisers gekommen. Alle zu dieser Expedition bestimmten Truppen seien nur noch sechs Stunden von Metz, in St. Jean, und sie sollten um neun Uhr hier eintreffen. Kurz, er gestand ben ganzen Plan. Bieilleville übergab ihn jett dem Capitan Apolas, ihn zu binden und

mit teiner Seele reben gu laffen.

Wie Bieilleville in allen unvorbergesehenen Fällen fich schnell und fest entschloß, so auch hier. Sogleich ruft er feine Compagnie zu sich und befiehlt bem Berrn von Espinan und von Lancque, eben diefes zu thun. Die Capitans St. Coulombe und St. Marie mussen sich mit dreihundert Buchlenichüten einfinden. Der neue Sergentmajor St. Chamans muß sogleich auf die Thore fünfzig Buschel Reiser hinschaffen, mit ber Beifung, folde nicht eber noch spater als zwischen sechs und fieben Uhr bes Abends ansteden zu laffen. Die gange Stadt mar in Alarm;

niemand wußte, mas werden follte.

Jett, da alles fertig war, sagte er: "Run laßt uns still und schnell "maricieren, und fo Gott will, follt ihr in weniger als vier Stunden "feltsame Dinge erleben." Er hatte einen fehr geschidten Capitan, bie Solbaten zu filhren; diefen rief er zu fich und entbectte fich ihm und feinen Blan. Er follte ihn in einen Sinterhalt legen, mo die Feinde porliber mußten. Ging biefes nicht, so wollte er fie so angreifen, ob fic gleich nur Giner gegen Drei feien. Der Capitan führte ibn in einen großen Bald, an beffen Enbe ein Dorf lag. Sier vertheilte Bieilleville seine Leute von tausend zu tausend Schritten, so daß ber Feind nicht zu fich tommen und benten follte, die ganze Barnison, fo betanntlich fünftaufend zweihundert Infanterie und taufend Dann Cavallerie ftark war, fei ihm auf bem Salfe. Den Weg nach Thionville befahl er frei zu laffen, weil er ben Flüchtlingen nicht nachseben wollte, nach ber golbenen Regel: bem Reind muß man filberne Bruden hauen.

Rett bekam er nachricht, daß die Feinde schnell anruckten, in einer Stunde tonnten fie ba fein. Man fabe in Det brennen, die Feinde feien ftarter, als er glaube, es fei alles voll. In einer Stunde tam icon ihr Bortrab, so aus ungefähr sechzig Mann bestand, burch ben Bald. Die Bellebardierer hatten fich auf bem Bauch in bas Dicicht gelegt, die Schligen ftanden weiter binten, daß man die brennenden Lunten nicht riechen foulte; man borte, wie fie fagten: "Treibt fie an, beim "Teufel, wir verweilen zu lang. In dem Wald gibt es nichts als Maul-"würfe. Beim Wetter, wie werden wir reich werben, und mas für einen "Dienst werben wir bem Raifer thun!" Gin Anderer fagte: "Bir "wollen ihn recht beschämen, benn mit breitaufend Mann nehmen wir, "was er nicht mit hunderttausend konnte." Gin Anderer: "Ich werde "mich heute Nacht zu Tode h-, benn es foll bir prächtige Madchen und "Beiber geben." Jest tam ber ganze Troß und jog ins Holz hinein, aulett der Graf von Mesque mit einer ausgesuchten Cavallerie. Er trieb fie aus allen Rraften gur Gile an, fo daß fie teine Ordnung hielten.

Den gangen Bug aber folog bas abelige Corps aus ben Nieberlanden,

welches achthundert Bferde ftart mar.

Als auch diese in dem Bald waren, fturzte Bieillevilles erfter Sinterhalt hervor - Frankreich! - Frankreich! - Bieilleville! rufend. Die Seelleute rufen ibre Diener, ihnen ibre Baffen zu geben: nun ruden aber auch die Buchfenschuten bervor, und jeder ftredt feinen Mann nieder: zugleich machen die Tambours einen erschrecklichen Lärm. Die Keinde, welche icon vorne maren, wollten umkebren, um ihrem Sintertrab zu belfen: aber iett flurzt auch bei ihnen ber zweite Sinterhalt bervor, und es entsteht ein fo erschreckliches Getofe, bag alles gang permirrt mirb. Der Graf von Mesaue ichreit: beim Teufel, mir find perrathen! Gott, mas ift bas? und macht zugleich Miene, fich zu wehren. Nun bricht aber auch ber britte Sinterhalt bervor, und bie feindliche Cavallerie flieht in bas Dorf, in der hoffnung, fich dort zu feten; aber bier finden fie Bieillevilles viertes Corps, ju bem tam noch das fünfte, bas fie in die Mitte betam und fo übel zurichtete, daß der Graf von Mesque burch fein eigenes Bugvolt burchbrechen mußte, um fich gu retten, benn überall traf er auf Reinde. Sett fioh alles, wo es nur bin tonnte, und ber Sieg mar volltommen.

Es wurden vierhundert und fünfzig Gefangene gemacht, und eilfhundert und vierzig waren auf dem Platzgeblieben. Bieilleville hatte nur fünfzehn Mann verloren, und sehr wenige waren verwundet worden.

Es siel dieses an einem Donnerstag im October 1555 vor, und wurde durch die Klugheit und Thätigkeit Bieilleville's auf diese Art eine Berrätherei am nämlichen Tage entbeckt und bestraft. Die Mönche in Met wurden in engere Berwahrung gebracht, die dreisig verkeideten Soldaten aber ließ Bieilleville frei, weil es brave Kerls wären, die ihr Leben auf diese Art zum Dienst ihres Hern gewagt hätten. Doch befahl er daß sie zu drei und drei mit ihren Mönchskleidern auf dem Arm und weißen Stäben durch die Stadt gestührt und auf jedem Plat verlesen werden sollte: dieses sind die Mönche der Königin von Ungarn u. s. w.

Bieilleville schickte bem König einen Courier mit der Nachricht dieses Siegs. Eben diesem war aufgetragen, Urlaub für ihn auf zwei Monate zu verlangen, indem er schon drei Jahre in seinem Gouvernement des Glücks beraubt sei, Seine Majestät zu sehen. Bieilleville hatte mehrere Ursachen, diesen Urlaub zu verlangen. Einmal wollte er nicht gegenwärtig sein, wenn man den Guardian hinrichtete, da er ihm sein Wort gegeben, ihm am Leben nichts zu thun; und doch hielt er es sür unbillig, einen solchen Mordbrenner am Leben zu lassen. Dann trug er auch den Plan einer in Metz zu erbauenden Citabelle im Kopf herum, die aber sehr viele Unkosen ergroberte, da drei Kirchen abgetragen und der König zweihundert und fünfzig häuser kaufen mußte, um die Einwohner dazweihundert und fünfzig häuser kaufen mußte, um die Einwohner delbst wegzudringen und Platz zu gewinnen. Nun fürckete er, daß, wenn er diesen Plan nicht selbst vorlegte, der Connetable besonders dagegen sein würde, da ohnedem eine Armee, welche unter dem Herzog von

Guise nach Italien marschieren sollte, um Reapel wieder zu erobern, ungeheure Summen wegnahm, die man nirgends aufzutreiben wußte. Endlich war er auch davon benachrichtigt, daß der Cardinal von Lenoncourt, vom Cardinal von Lothringen unterflütt, ihn in allen Gesell-

ichaften beruntersete.

Der Urlaub wurde bewilligt und sogleich der Herr von La Chapelle-Biron nach Metz abgeschickt, das Gouvernement unterdessen zu übernehmen. Nachdem num Vieilleville dem neuen Gouverneur alles übergeben und ihn wohl unterrichtet hatte, reiste er nach Hose und nahm nur den Grasen von Sault, dem er seine zweite Tochter, welche Hosdame bei der Königin war, zugedacht hatte, mit sich. Sobald er daselbst angestommen, entsernte sich der Cardinal von Lenoncourt in eine seiner Abteien bei Fontainebleau. Der König empfing ihn sehr wohl, und der darauf solgende Tag wurde sogleich dazu bestimmt, ihm den Orden umzuhängen, welches auch mit vieler Feierlichteit geschah. Nur der Cardinal von Lothringen als Ordenstanzler und der Connetable als ättester Mitter fanden sich nicht dabei ein. Dieser wollte sein gewöhnlich Kopfweh, jener die Kolik haben. Der König aber kannte wohl ihre Entschul-

digungen und Sprünge.

Der Cardinal von Lothringen hatte sich vorgenommen, Bieillevillen im vollen Rath wegen Beeinträchtigung bes Bischofs von Met in seinen Rechten anzugreifen, und er war fo fein, den König zu bitten, fich im Rath einzufinden, indem er einige wichtige Sachen vorzutragen habe. Der König, ber nicht mußte, mas es war, befahl fogleich, die Rathe zu versammeln, und da jeder seinen Rang eingenommen hatte, fing ber Cardinal eine Rebe an, die, dem Gingang nach, außerordentlich lang dauern tounte. Er fing damit an, wie die Konige von Frankreich immer Die Stüten ber Rirche gemefen, brachte allerhand Beispiele aus ber Beichichte vor und tam endlich barauf, daß ein Pfeiler ber Rirche, und einer von benen, aus beffen Sola man Bapfte machte, große Rlagen über die Eingriffe habe, die man in feine geiftlichen Rechte gethan habe. Bieilleville fand sogleich schnell auf und bat ben König, bem Carbinal Stillschweigen anfzulegen und ibn reben zu laffen; er merte mobl , bag von ihm die Rede fei. Nun fing er an, fich zu wundern, daß der Carbinal fo boch angefangen; er habe geglaubt, ber beilige Bater und ber beilige Stuhl seien in Gefahr por den Türken, und man wolle Se. Majestät bewegen, wie die alten Könige eine Kreuzarmee abzuschicken. So aber wäre nur die Rede von dem Cardinal von Lenoncourt: und er bedaure, bag bie Reise Gr. Majeftat nach Rom nicht ftatt habe, und Die Belber gu einer großen Armee wurden wohl im Roffer bleiben; welches ein Gelachter im Rath erwectte. Nun ging er die Befdwerben, welche ber Cardinal haben tonnte, felbft burch und widerlegte fie Buntt für Bunft zu feiner Rechtfertigung mit einer großen Beredfamfeit und Reinheit. Er bat endlich, daß der Cardinal von Lenoncourt selbst erscheinen möge, um seine weitern Klagen vorzubringen, und fich nicht

binter die Größe und das Anseben des Cardinals von Lothringen stecken moge: indem er hoffte, ihn auf diese Art zu verhindern, daß er nicht jum Wort tommen foute. Der Ronig fragte barauf ben Carbinal von Lothringen, ob er keinen andern Grund gehabt, ihn in Rath zu sprengen, als biefen? morauf ber Carbinal antwortete, bak Ge, Majeftat nur einen Theil gehört hatten. Bieilleville will ja auch nicht, verfette ber König, daß man ihm geradezu glaubt, und er verlangt, daß Lenoncourt felbst erscheine. Er befahl barauf, bak ber Rangler ibn auf morgen in den Rath bescheiden sollte. Uebrigens aber gab der König die Erklärung von fich, daß er alles billige, mas Bieilleville in feinem Gouvernement gethan, und er ftand gleichsam zornig von seinem Sit auf. Der Carbinal von Lothringen legte die Sand auf den Magen, als wenn er Rolif hatte, ging fogleich aus bem Rath hinaus und liek ben Cardinal von Lenoncourt augenblicklich von dem benachrichtigen, was vorgefallen. ber bann fogleich auch weiter vom Sof wegreiste, fo bag ihn Die, welche ibn in den Rath auf morgen einladen follten, nicht antrafen.

Kurz barauf legte Bieilleville dem König auch seinen Plan wegen der Citadelle vor, und er wußte ihm die Sache so wichtig vorzustellen, daß der König gleich darauf einging, ihm aber verbot, es nicht im Conseil vorzutragen, wo gewiß der Connetable und der Herzog von Guise dagegen sein würden, die alles ausböten, drei Millionen zu ihrem prosettierten italienischen Feldzug zu schaffen. Er habe getreue Diener in Baris, von denen er hoffe, sogleich die zu dieser Citadelle verlangte Summe zu erhalten, und er wolle sich gleich noch heute nach Paris begeben, da er ohnedem wünschte, daß man Fontainebleau, wo er schon

acht Monate wohne, burchaus reinigte.

Bieilleville erhielt auch die Summe und kehrte damit sogleich nach Met gurud, um die nothigen Anstalten gur Erbanung biefer Citabelle ju treffen. Es mar bobe Beit, daß er wieder gurudtam; benn es verging nicht lange, fo entbedte er eine neue Berfcworung, welche zwei Soldaten, Comba und Baubonuet, angezettelt hatten, da fie faben, baf ber Herr von La Chapelle nicht sonderlich wachsam an den Thoren mar. Bieilleville batte ihre Briiber rabern laffen, weil fie ein öffentliches Mabden des Rachts mighandelt und ihr die Rase abgeschnitten batten. Das Madden hatte fo gefdrieen, daß die gange Stadt in Allarm gefommen war, und Bieilleville fich felbst zu Pferbe gesetzt und die Garnison unter bas Bewehr hatte treten laffen. Sie hatten fich an ben Grafen pon Mesque gewendet und bedienten fich eines Tambours gu ihrem Sinund hertrager, Ramens Balafré. Die Ronigin von Ungarn, bei ber Comba gewesen war, hatte ihnen zwölfhundert Thaler gegeben, moffir fie ein Gasthaus errichteten und oft mit Lebensmitteln nach Thionville mit Baffeport von La Chapelle, bem fie manchmal Brafente brachten. auf bem Fluffe bin- und herfuhren. Den Grafen von Desque batten fie felbst zweimal verkleidet in die Stadt gebracht, wo er alles durchgesehen batte. Es tam nun sonderbar, daß Bieilleville den Cavitan dieser Soldaten, Ramens La Mothe-Gondrin, fragte, wie es tame, daß diese Solbaten, die einen gewissen ausgezeichneten Rang unter den llebrigen hätten, sich mit Gastierungen abgäben, welches unschicklich sei. Der Capitan antwortete, daß sie, seit ihre Brüder gerädert worden, keine rechte Liebe zum Dienst hätten, sie wollten daher ihren Abschied bald nehmen,

boch wiinschten fie vorher noch etwas zu erwerben.

Wie Bieilleville hörte, daß sie Brüber der Geräderten seien, so sied es ihm gleich auf, daß etwas darunter steden lönne, und er schickte unverzüglich nach Comba, dem er sagte, daß, weil er gut Spanisch rede, er dem König einen Dienst erweisen lönne, er solle nur mit ihm kommen, Geld und Pserde seien schon bereitet. Er führte ihn hierauf in das Onartier des Capitäns Beauchamp, wo er dem Capitän sogleich besahl, den Comba zu binden, dis Sisen ankämen, und dasur zu sorgen, daß Niemaud nichts von dieser Gesangennehmung ersahre. Dem Kameraden Bandonnet aber läßt er sagen, nicht auf Comba zu warten, indem er ihn auf vier Tage verschieft habe.

Bie die Entdedungen oft sonderbar geschehen, so auch hier. Der Bebiente des Capitans mar ein Bruder des Tambours Balafré, und er hatte ihn oft mit bem Comba gefeben. Gben diefer Bebiente fab iett burch bas Schluffelloch ben Comba binden und läuft bin, es seinem Bruder zu fagen. Diefer bittet fich von Bieilleville eine geheime Undieng aus, wirft fich ihm zu Fügen, entbedt alles und gesteht, bag er icon fiebenmal in Thionville mit Briefen von Comba an ben Grafen von Mesque gewesen. Bieilleville zieht einen Rubin vom Finger, gibt ibn bem Tambour und verspricht, sein Glud zu machen, wenn er ihm treu biente. Er nahm ihn barauf zu bem Comba, bem er befiehlt, an ben Grafen zu schreiben, bag alles gut gebe und er burch ben Weg, ben ihm fein Bertrauter anzeigen murde, feine Beerde guschiden follte, wo er fodann Bunder erfahren murbe. Bieilleville dittierte felbft ben Brief. nachdem ibn ber Balafre von bem unter ihnen gewöhnlichen Styl benachrichtigt hatte. Der Tambour bestellt den Brief richtig und brinat Die Antwort mit, daß von Mittwoch auf den Donnerstag (cs mar Dienftag) um Mitternacht die Truppen da fein follten.

Um sein Borhaben noch besser zu beden, ließ Bieilleville seine Capitäns rusen und sagte ihnen, daß der herr von Baudemont, mit dem er in Feindschaft lebte, vom Hof zurücksomme, und daß er ihm entgegen gehen wolle, doch nicht als Hosmann, sondern im kriegerischen Ornat und als zum Streit gerüstet. Sie sollten daher alles sogleich in den Stand seinen, und er wolle morgen gegen fünf Uhr mit tausend Mann Schützen und seiner ganzen Cavallerie ihm entgegen gehen; er hoffe, daß diese Zeichen der Ausschung dem König wohl gefalle. Heinlich läßt er aber den Tambour kommen und geht mit ihm zu Beauchamp, wo Comba dem Grasen schweiben muß, daß sich alles über Erwartung gut anlasse, indem Bieilleville mit seinen besten Truppen weggehe, und

er also sicher tommen tonne.

Der Graf von Mesgue, sehr erfreut barüber, bedient sich ber nämlichen List und schreibt Bieillevillen, wie der Graf Aiguemont im Sinn habe, dem Herrn von Baubemont entgegen zu gehen, und er daher, da sie sein Gebiet beträten, ihn davon benachrichtigen wolle, indem sie nicht im Sinn hätten, die geringste Feinbseligkeit auszusiben, da ohnedem jett Wassenlittstand zwischen ihren Herren sei. Diesen Brief schiedte er durch einen Courier ab. Dem Tambonr aber gab er einige Zeilen mit, worin er den Comba benachrichtigt, daß er nur noch einen Tag länger warten solle, indem der Graf von Manskeld bei der Partie sein wolle und anch noch Truppen mitbringe. Auf dieses ließ Bielleville seine Capitäns wissen, daß herr von Baudemont einen Tag später nach Wetz kommen wirde, und sie offe erst Donnerstags um vier Uhr abgeben würden.

Bieilleville hoffte gewiß, fie wieder in die Falle zu betommen, allein bas Projekt miglang, benn ber Capitan Beauchamp ließ fich burch bie fläglichen Bitten bes Comba bewegen, ibm Mittwochs um Mittageffenszeit seine Gisen auf turze Reit berunter zu nehmen. Er geht barauf in ben Reller, um Wein zu holen, benn er traute fonft Riemanden, und Comba muß ihm leuchten. Wie er aber fich budt, um ben Bein abgulaffen, gibt ihm Comba einen Stoß, daß er gur Erde fallt, fpringt die Treppe hinauf, läßt die Thure fallen, schließt fie zu und geht auf die Alte los, bei der er in Beauchamps Quartier verborgen mar; diese folagt er fo lange, bis fie ibm bie Schluffel ber Thure gibt, und fo rettete er fich. Beauchamp ichreit indeffen wie rasend, bis man ibm aufmacht, wo er beinabe Sand an fich legte, als er die Thuren eröffnet findet. Er entichließt fich jedoch, zu Bieilleville zu geben, ber zwar ichon gegeffen, aber noch an ber Tafel mit feinen Capitans fag und von ber bevorstehenden Reise sprach. Beauchamp ruft ihm gleich entgegen, baß Comba fich geflüchtet habe und er um Bergebung bitte. Bieilleville wirft sogleich seinen Dolch nach ihm, springt auf ihn zu und will ihn umbringen. Beauchamp aber flieht, und bie andern Capitans ftellen fich bittend vor ihn. Sogleich wurden alle Thore geschloffen. Baubonnet mit breifig bereingetommenen verkleibeten Golbaten follte gefangen genommen werden; fie hatten aber icon Wind erhalten, und retteten fich mebrere. boch murbe ber größte Theil auf ber Flucht niebergemacht; einige warfen fich tiber bie Mauern in ben Muß. Bieilleville ließ fogleich nach Comba und Beauchamp in ber ganzen Stadt in jedem Haus nachluchen, und erstern fand man bei einer Bascherin verborgen. Er ließ bem Rabelsführer sogleich ben Brocek machen. Comba und Baubonnet wurden von vier Pferden zerriffen und die gefangenen verkleideten Solbaten theils gerädert, theils gehentt. Der Graf von Mesgue betam noch friihzeitig genug Nachricht bavon und fing nun an zu glauben, Bieilleville habe einen Bund mit bem Teufel, ba er auch die allergeheimften Anschläge erführe.

Dieser vereitelte Anschlag war Bieillevillen so zu Herzen gegangen, bag er in eine töbtliche Krantheit fiel, wo man drei Monate lang an

seinem Auflommen zweiselte. Der König schickte einen seiner Kammerbiener nach Metz, um zu sehen, wie es mit Bieillevillen stinde, und schrieb selbst an ihn und versicherte seinem Schwiegersohn Espinad die Goudenverneurstelle von Metz. Diese außerordentliche Gnade hatte einen solchen Einfluß auf ihn, daß sie ihn wieder ins Leben ries; auch besserte sos sich mit ihm von diesem Tag an; er schickte einen Hauset sort, welche ihm von verschiedenen Prinzen waren zugeschickt worden, und erholte sich ganz, obgleich sehr langsam, wieder. Er ging, sobald er das Reisen vertragen konnte, mit seiner Familie nach Durestal, wo er sich

acht Monate aufhielt und feine Gefundheit wieder herstellte.

Sobald Bieilleville fich auf feinem But Dureftal gang erholt hatte, begab er fich gegen Ende des Jahres 1557 nach Paris zum König, wo er biejenigen Anstalten verabrebete, die fich in feinem Gouvernement von Met nöthig machten; besonders suchte er die Garnison daselbft zu beruhigen, ber man vier Monate schuldig und die defibalb gum Aufruhr febr geneigt war. Diese außenbleibenbe Rabiung fette ben unterdeffen in Met commandierenden herrn von Sennecterre in große Berlegenheit, benn man hatte aus biefer Stadt zwölf Compagnieen regulärer Truppen gezogen, um fie zu einer Expedition nach Reapel zu brauchen, und hatte dafür so viel von der Miliz von Champagne und Bicardie, die undiscipliniertesten Truppen von der Welt, hineingelegt; ohne einige alte Officiere und ohne die Gendarmes wurde herr von Sennecterre nicht mit ihnen fertig geworden fein. Bieilleville ichrieb indeffen an ben Großprofogen von Met, unfehlbar genaue Untersuchungen über dieses tumultuarifche Betragen anzustellen und auch babei die Capitans, die bergleichen begünstigt, nicht zu verschonen, benn er wolle das Sprichwort: "Erft muß man den hund und bann ben Löwen schlagen," umtehren, und er habe es sich geschworen, die Lowen recht zu ftriegeln, bamit die hunde zittern und vor Furcht umtommen möchten.

Bieilleville tam gang unversebens eines Morgens mit fiebengia Pferben vor ben Thoren von Met an, welches die Schuldigen in großes Schrecken fette. Der Grofprofoß fand fich fogleich mit feinem Unterjuchungsgeschäft ein, und furz darauf, nachdem auf verschiedenen Plätzen starte Detaschements ausgestellt waren, wurden brei Capitans, die beiculdiat wurden, daß sie sich an der Berson des Herrn von Sennecterre vergriffen und auf feine Bache geschoffen, vor ihn gebracht. Sier mußten fie auf den Anieen Abbitte thun; ber Scharfrichter war nicht weit entfernt , der ihnen sodann, nachdem sie in einen Keller geführt worden, die Röpfe abichlug. Diefe Röpfe wurden an die drei hauptplate jum großen Schrecken ber Miliztruppen, die unter bem Namen Legionnaires bienten, aufgesteckt. Sobald biefe fich auch nur zeigten ober gufammentraten, um vielleicht Borftellungen zu thun, wurden fie fogleich gurudgeftogen, ja oft mit Rugeln abgewiesen. Sundert von diesen Golbaten hatten fich boch mit ben Baffen auf einem Plat versammelt. Bieilleville erfuhr es und schickte sogleich ben Sergent-Major St. Chamans babin ab mit einer gablreichen Bebedung, um fie gu fragen, mas fie ba zu thun batten. Sie waren fo untlug, zu antworten, bag fie ihre Rameraden bier erwarteten, um Rechenschaft über ihre Capitans zu haben. Raum hatten fie bies gejagt , fo ließ St. Chamans eine folche Galve geben , bag vierzig bis fünfzig fogleich auf bem Blate blieben und bie andern bavon liefen. Die jedoch alle arretiert und hingerichtet wurden. Die brei Lieutenants ber enthaupteten Capitans fürchteten, es mochte auch an fie bie Reibe tommen. ließen alfo Bieilleville um ihren Abichied bitten, benn fie tonnten ohne biefen nicht aus ben Thoren tommen, ba fie febr gut befett waren. Er unterzeichnete ihn aber nicht, sondern ließ ihnen nur mundlich fagen: fie konnten geben, wohin fie wollten; bergleichen Aufrührer brauchte weber ber Ronig, noch er. Gie machten fich fogleich auf und jogen zum Thor hinaus, hatten aber auch bei bundert Golbaten von ihrer Compagnie überredet, mitzugehen. Bieilleville erfuhr diefes und fcidte fogleich ein Commando nach und ließ alle niedermachen. Raum burfte einer von den Legionnaires fich regen, so wurde er bei dem Kopf genommen, und zwar maren ihre Sauswirthe die erften, welche die Schuldigen verriethen. Sie wurden baburch fo in Angst gebracht, daß fie nicht wußten. was fie thun follten, bis man ihnen endlich rieth, fich an ben Schwiegersohn von Bieilleville, Berrn von Espinan, zu wenden, um ihre Berzeihung zu erhalten, welches auch geschah, und Bieilleville ließ fie alle por fich tommen, wo er ibnen noch eine große Strafpredigt bielt und fie fodann auffteben bieß, benn fie lagen alle vor ihm auf ben Anieen. Diese Aussohnung erregte eine große Freude, und das mit Recht, benn Bieilleville hatte schon die Fbee, als er erfuhr, daß die Legionnaires unter bem herrn von Sennecterre gebn Tage lang nicht auf die Bache gegogen und alfo die Stadt unbewacht gelaffen, alle vor die Thore hinausrufen, fie ba umzingeln und jufammenfchießen zu laffen. Bieilleville glaubte aber boch noch immer vorsichtig fein zu milfen, und machte brei Monate lang die Runden in der Stadt immer felbst, und das oft viermal die Woche. Ginmal trifft er einen Legionnaire ichlafend unter bem Bewehr an, ben er fogleich mit den Worten niederstieß: er thue ibm nichts zu leid, benn er ließe ihn ba, wie er ihn gefunden, und er folle wenigstens zum Erempel dienen, wenn er nicht zur Wache dienen wolle.

Bieilleville, nachdem er alles in Ordnung gebracht hatte, nahm sich nun vor, den Deutschen Thionville abzunehmen, und ließ sich deßhalb in größter Sile und sehr geheim einen gewissen Hans Alauer von Trier tommen, dem er einmal das Leben geschenkt und als einen tücktigen Kerl hatte kennen sernen. Diesen beschentte er sogleich und suchte ihn zu seinen Projekten geschickt zu machen. Er versprach ihm noch überdies eine Compagnie deutscher Reiter in des Königs Sold zu verschaffen, wenn er nach Thionville ging, den ganzen Justand des Orts und die Stärke der Besatung dis auf das Maß der Gräben erforschte und ihm in acht Tagen Rachricht gäbe. Nur solle er Morgens vor Tag aus einem, dem Weg nach Thionville entgegengesetzen Thore gehen, an dem er sich selbst

befinden wolle, um ihm zu sagen, was ihm allenfalls noch eingefallen wäre.

Hans Rlauer brachte ihm auch in acht Tagen einen so umfländlichen Bericht von Thionville, daß Bieilleville über seinen Fleiß und Geschicklichfeit gang erstaunt mar und ihm fogleich eine Summe gustellte. mit der er nach Trier zurückgeben und eine Compagnie Reiter aufrichten follte; boch follte fie burchgangig nur aus geborenen Deutschen besteben. Diefen Bericht über Thiomville lief Bieilleville durch feinen Secretar Carloir febr findieren und gleichsam auswendig lernen und schickte ihn zum König, damit er, wenn er vom Feinde wurde aufgefangen werden, besto leichter burchtame. Diefer traf den Konig in Amiens und berichtete ihm, daß Bieilleville in fieben Tagen Thiomville wegzunehmen fich anheischig mache, und da er wiffe, daß alle Truppen nach Stalien geschickt seien, so wolle er feche Regimenter Landstnechte und fieben Compagnieen Reiter in Deutschland werben lassen: and habe er dazu durch seinen Kredit hunberttaufend Livres irgendwo gefunden. Der Konig genehmigte alles fogleich, lobte Bieillevillen fehr darüber, daß er immer wachsam und in seinem Dienst geschäftig sei, wies ihm die Einnahme der ganzen Provinz Champagne zu dieser Expedition an und ernannte ihn zum Generallientenant ber Armee in Champagne, Lothringen, bem Lande Meffin und Luxemburg. Die Werbung in Deutschland ging so gut von Statten, daß in furzem die verlangten Regimenter maricieren konnten.

Sobald Bieilleville dieses erfuhr, zog er mit seiner Besatung aus Metz gegen Thionville, ließ die Truppen, welche zu Toul und Kerdun in Besatung sagen, zu ihm stoßen und eröffnete, zu nicht geringem Erstaunen des Grasen von Carebbe, der in Thionville commandierte, die Belagerung dieser Stadt. Gegen Luremburg schiekte er sechs Compagnien Fuß, um von Thionville aus mit dem Grasen von Mesgue die Communication zu verhindern. Zetzt kam auch seine Artillerie an, die er in seinem Arsenal zu Metz hatte zurichten sassen kreinden aus zwölf Kannonen von startem Kaliber, aus zehn Feldschangen von achtzehn Fuß sang und aus andern seichten Stüden. Kurz darauf trasen auch die semden Truppen ein, und alles dieses zusammen machte eine gar artige keine Armee aus, denn es waren nur allein sechs junge deutsche Prinzen aus den häusern Lüneburg, Simmern, Württemberg u. a. dabei, die sich unter einem so großen Weister in den Wassen versuchen wolken. Die ganze Armee mochte ungefähr aus zwölftausend Mann bestehen.

Unterbessen war ber Herzog von Guise aus Italien zurückgekommen und, da der Connetable bei St. Quentin gesangen war, zum Generallieutenant von ganz Frankreich ernannt worden. Dieser bekam Rachricht von der Armee des Bieilleville und schiedte sogleich einen Courier an ihn ab, der eben ankam, als die Artillerie ansangen sollte, gegen die Stadt zu spielen. Bieilleville bekam ein Schreiben, des Inhalts: daß er warten möchte, indem der Herzog dabei sein und die Entreprise silhyen wollte, wie es ihm als Generallieutenant von Frankreich zukäme.

Bieillevillen war diese Dazwischenkunft höchst unangenehm; er ließ sich aber jedoch nichts merken und sagte dem Courier, daß der Herzog von Guise willsommen sein und man ihm wie dem Könige gehorchen würde. Es wäre aber dem Unternehmen auf Thionville nichts so nachteilig als der Berzug, und er sähe wohl voraus, daß die Berzögerung der Ankunft des Herzogs den Dienst des Königs bei dieser Sache nichts weniger als befördern würde. Der Courier versicherte ihn, daß er in zehn Tagen hier sein würde. "Bas, "sagte Bieilleville, "wenn er mir die Hände "nicht gebunden hätte durch seinen Titel als Generallieutenant von ganz "Frankreich, so siehe ich mit meinem Kopf dasür, ich wäre in zwei Stunden in Thionville und vielleicht in Luxemburg gewesen. Jeht wird er "vielleicht in drei Wochen nicht ankommen, und der Eras von Messgue hat "aute Zeit, sich in Luxemburg festauseten."

Der Herzig von Guise kam auch wirklich erst in zwanzig Tagen an. Boraus schiedte er den Großmeister der Artillerie nach Metz, um alles anzusehen. Dieser fand eine solche Ordnung und so hinreichende Maßregeln bei dieser Unternehmung, daß er öffentlich behauptete, der Herzig von Guise hätte wohl wegbleiden können, und es müsse einen Mann von Ehre sehr verdrießen, wenn die Brinzen ihnen kein Glück gönnten und da, wo Ehre einzuernten sei, gleich kämen und ihnen die Frucht ihrer Mithe und Arbeit wegnähmen. Der Herzog hat gut himmter schlucken, ries er endlich ganz entrüstet aus, denn er sindet alles vorgekaut. Alls der Herzog die ganze Artillerie musterte, riesen Officiere zum großen Gelächter: "Rur fort, vor Thionville, wo wir alle sterben wollen; es

ift icon lange, bag wir Gie erwarten."

Num sollte Kriegsrath gehalten werben, wo der Ort am besten anzugreisen sei. Bieilleville sagte, daß er nicht so lange gewartet, um dieses zu ersahren, und er zeigte ein kleines Thürmchen, wo er auf sein Leben versicherte, daß dieses der schwächste Ort der Stadt sei. Allein der Marschall von Strozzh antwortete, daß man vorher die Meinung der andern Beschlshaber hören müsse. Sie versammelten sich daher aufs neue in der Wohung des Herzogs. Als sie dahin gingen, nahm Herr von La Marc Bieillevillen dei Seite und sagte ihm, daß er in dem Kriegsrath nicht auf seiner Meinung bestehen solle, denn der Herzog und Strozzh hätten schon beschlossen. Thionville an einem andern Ort anzugreisen, damit er die Spre nicht haben sollte; auch sei der Herzog sehr ausgebracht, daß Bieilleville den Titel eines Generallieutenants über diese Armee ausgewirtt habe, denn er behauptete, es könne nur einen einzigen geben, und dieser sei er selbst.

In bem Kriegsrath stellte Strozzy nun vor, daß die Stadt von ber Seite des Flusses und nicht bei dem fleinen Thurm musse angegriffen werden, welcher Meinung auch alle Anwesenben beipflichteten, da sie Strozzy alls einen vortrefflichen und ersahrenen Feldherrn ansahen. Der herzog fragte jedoch auch Bieillevillen darum, der dann antwortete, wenn er das Gegentheil behauptete, musse er das ganze Conseil widerlegen,

und er wolle fich nur dabei beruhigen, damit er in dem Dienst des Königs

feinen Aufenthalt verurfache.

Nun wurden die Kanonen aufgepflanzt und so gut bedient, daß in kurzer Zeit über dem Fluß die seindliche Artillerie zerschmettert wurde und eine ansehnliche Bresche entstand; jetzt triumphierte schon der Hern wurde und eine ansehnliche Bresche mit Berachtung von dem Plan Bieilevilles gesprochen. Ein Hauptsturm wurde angestellt, die Soldaten mußten durch den Fluß waten; allein sie wurden bald abgewiesen und konnten nicht einmal handgemein werden; denn es sanden sich Schwierigkeiten mancher Art, die man nicht vorausgesehen hatte. Der Herzog und Strozzy waren sehr verlegen darüber; um aber doch ihren Plan auszussühren, ließen sie mit unendlicher Wüse die Kanonen über den Fluß bringen, und es gelang ihnen, sie bei der Bresche auszussühren. Zetzt aber entdecken sie, woran der Marschal nicht gedacht hatte, einen breiten Graben von vierzig Fuß Tiese; diesen beim Sturmlausen hinunter und wieder herauszukukommen, war unmöglich, und so geschah es sehr wunderdar, daß unsere Kanonen auf den Mauern kanden und wir doch nicht in die Stadt konnten.

Den sechzehnten Zag ber Belagerung befahl Strozzp, auch die Keldichlangen über den Fluß zu bringen und die Stadt zusammen zu ichießen. Er wagte fich felbft fo weit, daß er eine Mustetentugel in den Leib betam. woran er nach einer halben Stunde ftarb. Der Bergog ftand neben ihm, biefem fagte er: "Beim Benter, mein Berr, ber Ronig verliert beute "einen treuen Diener und Gure Gnaden auch." Der Berzog erinnerte ihn, an fein Beil zu benten und nannte ihm den Namen Resus. "Was "für einen Jesus führt Ihr mir hier an? Ich weiß nichts von Gott — "mein Feuer ift aus"-und als ber Bring feine Ermahnungen verdoppelte und ihm fagte, daß er balb vor Gottes Angesicht fein werde, antwortete er: "Run beim T-! ich werde da sein, wo alle Anderen find, die "feit fechstaufend Sahren geftorben," und mit diefen Worten verschied er. So endiate fich das Leben eines Mannes, der feine Religion hatte, wie er schon den Abend vorher, da er bei Bieilleville speiste, zu erkennen aab. als er anfing, zu fragen: Und was machte Gott, ehe er die Welt schuf? worauf Bieilleville ganz bescheiben sagte: bag nichts bavon in ber heiligen Schrift ftebe, und ba, wo fie nichts fagte, man auch nicht weiter forschen folle. Es ist eine ganz artige Sache, sagte Strozzi barauf, diese beilige Schrift, und fehr wohl erfunden, wenn fie nur mahr mare; worauf Bieilleville fich ftellte, als wenn er die Kolif hatte, und hinaus ging und ein Gelubde that, mit einem folden Atheisten niemals etwas zu thun zu haben.

Jetzt wendete sich der Herzog an Bieilleville, erinnerte ihn an sein Bersprechen, das er dem König gethan, Thionville in sieben Tagen einzunehmen, und bat ihn, alles so auszusühren, wie er es sür gut sinde; er wolle sich nichts mehr mengen. Nun sing Bieilleville mit unermüdetem Fleis auf seiner Seite die Trancheen an, ließ Artillerie von Metz kommen, und schon den dritten Tag wurde das keine Thürmchen zusammengeschossen; dem sechsten wagte man einen Generalsturm, Bieilleville an der Spilze,

allein er wurde abgeschlagen, und es blieben viele Leute dabei, unter andern auch Hans Klauer. Bieillevillen wurde der Kamm oben an seinem Helm weggeschossen; nach einer kurzen Erholung aber nahm er nene Truppen und setzte den Sturm so hestig sort, daß er mit dreißig Mann in die Stadt drang; Carebbe erschraft darüber und capitulirte sogleich. Die ganze Garnison und alle Einwohner mußten den andern Morgen aus der Stadt ziehen, und es war erbärmlich anzusehen, wie Greise, Bäter und Kinder, Kranke und Berwundete ihre Heinath verließen. Zedermann hatte Bedauern mit ihnen, nur der Herzog von Guise blieb hart dabei. In Thionville wurden nun französische Unterthanen gesetzt, an welche die Häuser verkaust wurden; das darans gelöste Geld stellte Bieileville theils dem königlichen Schahmeister zu, theils belohnte er damit seine Soldaten, die ihm bei der Belagerung gute Dienste geleistet hatten. Er selbst behielt nichts davon, ob er gleich das größte Recht daran hatte.

Er vermuthete immer, ber König von Spanien werde vor Thionville kommen, und war fest entschlossen, diese Stadt zu behaupten, indem er es sich zur Ehre rechnete, gegen einen so mächtigen Monarchen, den Sohn Kaiser Karls V., zu sechten. Allein der König von Spanien zog mit einem beträchtlichen Heer gegen Amiens, der König von Frankfreis ihm entgegen und schicke Bieillevillen deswegen den Besehl, ihm so viel Truppen als möglich zuzuschieden. Beide Heere, sedes von sechzigtausend Mann, standen jeht gegen einander; beide Könige wünschten den Frieden,

aber feiner wollte die erften Borichlage thun.

Bieilleville, der diese Berlegenheit in der Ferne merkte, schickte in der größten Stille und ohne Jemandes Wiffen einen sehr kühnen und beredten Mönch zum König von Spanien; dieser mußte ihm, als aus Gingebung Gottes, vom Frieden reden. Er wurde gnädig angehört und ihm aufgeragen, eben diese Eingebungen dem König von Frankreich vorzutragen, und so wurde die Regociation angesangen, wosür der König Viellevillen den größten Dank schuldig zu sein glaubte, indem er auch hier durch seine Klugheit aus der Ferne hergewirkt und so vieles Blut geschont

habe, bas burch eine Schlacht wurbe vergoffen worden fein.

Nachdem nun der Friede geschlossen wurden, wünschte der König Bieillevillenzu sprechen, und er wurde beordert, an den Hof zu kommen, wo er sehr gut empfangen wurde; besonders gesiel es der Königin sehr wohl, daß er nach der Belagerung von Thionville unter die deutschen Prinzen und Feldherren goldene Medaillen vertheilt habe, auf deren einer Seite des Königs und auf der andern Seite der Königin Brustbild vorgestellt war, und dieses letztere so gleichend, daß auch der berühmteste künstler im Porträtieren damaliger Zeit, Namens Janet, dieses gestehen mußte. Der König unterhielt sich oft und viel mit Vieilleville und kam selbst daruf zu reden, daß der Herzog von Guise das Unternehmen auf ellst daruf zu reden, daß der Herzog von Guise das Unternehmen auf duch fragte er nach dem kläglichen Ende des Marschalls Strozzy, wo aber Bieilleville als seiner Hosman antwortete, daß man hier die Gnade

Gottes obwalten lassen musse und es nicht schieflich sein würde, dieses weiter zu verbreiten. Strozzy war nämlich nahe mit der Königin verwandt. Bei dieser Gelegembeit bekam Bieilleville das Brevet als Marschall von Frankreich, und der König machte ihm den Borwurf, warum er ihm nicht sogleich um diese Charge geschrieben habe, als Strozzy gestormen, wo er sie dann gewiß ihm und nicht dem Herrn von Thermes würde gegeben haben. Bieilleville antwortete darauf: daß er seinem König nicht zugemuthet hätte, so lange der Feldzug dauerte, diese Charge zu besetzen, indem Alle, die darauf Anspruch machten, sich hervorthun würden, um sie zu verdienen, hingegen von der Armee abgehen würden, wenn die Ernennung geschehen sei; wie dies auch wirklich nach der Ernennung des Herrn von Thermes der Fall war, wo zehn dis zwölf Große mit sost auch wirklaß nach der Ernennung des Herrn von Thermes der Fall war, wo zehn dis zwölf Große mit sost zu kerten der Pferden die Armee verließen.

Der König winschte, daß Bieilleville den Friedensunterhandlungen mit Spanien in Chateau Cambresis beiwohnte, welches er auch that und durch seine weisen Rathschläge es in kurzem so weit brachte, daß sie den 7. April 1559 abgeschlossen wurden, mit welcher Nachricht er selbst an den König geschicht wurde. Der König erklärte bei dieser Gelegenheit, daß Frankreich und ganz Europa, nach Gott, diesen Frieden Niemand als ihm schuldig sei, denn durch den Wönch habe er den ersten Anstoß geben lassen. Der Schakmeister mußte vierzehn Säcke, seden mit tausiend Thalern, bringen, wovon der König ihm zehn und seinem Schwiesend

gersohn und Neffen, Espinay und Thevalles, vier schenkte.

Rury barauf trafen die spanischen Gesandten in Baris ein: es befanben fich dabei außer dem Herzog von Alba fünfzehn bis zwanzig Bringen, benen einen ganzen Monat lang große Feten gegeben wurden. Währenb berfelben suchte ber Cardinal von Lothringen ben Konig zu überreben, eine Situng im Barlament zu halten und ein Mercuriale baselbst anzuftellen. Es hat dies den Ramen von dem Mittwoch (Dies Mercurii), weil an biefem Tag fich alle Brafibenten und Rathe, gegen hundert bis bunbert und zwanzig Bersonen, in einem großen Saal versammeln, um ither die Sitten und fowohl öffentliche als Brivatlebensart dieses Gerichtsbofes Untersuchung anzustellen. Der Rönig follte bei einer folden Gelegenbeit durch seinen Generalprocurator vortragen laffen, daß unter ihrem Corps Manche fich befänden, beren Glauben verdächtig fei und die der faliden Lebre Luthers anbingen; man tonne es icon baraus ichlieken. daß Alle, die der Reterei beschuldigt würden, losgesprochen und fein einziger zum Tod verdammt wurde. "Und follte biefes," fette ber Carbinal hinzu, "auch nur dazu dienen, dem König von Spanien zu zeigen, daß Em. Majestät fest am Glauben halten, und daß Sie in Ihrem Königreiche nichts dulden wollen, was Ihrem Titel als Allerchriftlichfter König entgegen ift. Es würde den Bringen und Großen Spaniens, die den Bergog von Alba hieher begleitet haben, um die Beirath ihres Konias mit Em. Majeftat Tochter gu feiern, ein fehr erbauliches Schaufpiel fein, ein halbes Dutend Barlamentsräthe auf öffentlichem Plat als lutherische Reter verbrennen zu sehen." Der Rönig verftand fich zu einer folden

Situng und bestimmte fie gleich auf ben andern Zaa.

Bieillevillen, der, als erster Rammerjunker, in des Königs Zimmer schlief, sagte ber König, mas er vorhabe, worauf jener antwortete, daß ber Carbinal und die Bijchofe biefes wohl thun tonnten. für Ge. Maieftat ichide es fich aber nicht; man muffe ben Brieftern überlaffen, was nur eine Prieftersache fei. Da ber Ronig bemungeachtet bei feinem Borhaben blieb, erzählte ihm Bieilleville, mas einsmal zwischen Rönig Ludwig XI. und bem Marichall von Franfreich, Johann Rouault, vorgefallen. Ludwig XI., bei welchem ber Bischof von Angiers febr in Gnaden fand. befahl biefem, nach Epon zu geben und die fechstaufend Staliener in Empfang zu nehmen, die man ihm als Silfstruppen aufdidte. Der Marschall, ber zugegen war und es übel aufnahm, daß man nicht an ihn bachte, stellte fich gleich barauf bem König mit breißig bis fünfzig Ebelleuten gestiefelt und gespornt vor und fragte gang tropig, ob Ge. Maiestät nichts nach Angiers zu befehlen habe? Der König fragte, was ihn so ichnell und so unvermuthet dabin fithre? Der Marschall antwortete, daß er dort ein Kapitel zu halten und Briefter einzuseten habe, indem er eben sowohl den Bischof porftellen tonne, als der Bischof den General vorstelle. Der König ichamte fich barüber, bag er bie Ordnung fo umgekehrt, ließ den Bischof, der schon auf der Reise war, wieder zurückrufen und schickte ben Marschall nach Lyon. Gben fo, fuhr Bieilleville fort, mußte ber Cardinal, wenn Ew. Majestät die Geschäfte eines Theologen oder Anquifitors verfaben, uns Solbaten lebren, wie man die Lanze bei Turnieren fällt, wie man zu Bferde fiten muß, wie man falutiert und rechts und links ausbeugt. Ueberdies wollten Em. Majestät die Freude mit der Traurigfeit paaren? Denn letteres wurde der Kall fein, wenn folde blutige Hinrichtungen mahrend ber Sochzeitfeierlichteiten porfielen.

Der König nahm sich hierauf vor, nicht hinzugehen. Der Cardinal ersuhr es sogleich, und da er in der Nacht den König nicht sprechen konnte, versammelte er die ganze Geistlichkeit den andern Morgen mit dem Früshesten bei dem König und machte ihm die Hölle so heiß, daß er glaubte schon verdammt zu sein, wenn er nicht hinginge, und der Zug setze sich sogleich in Marsch. Bei der Sitzung selbst vertheidigte einer der angestagten Käthe, Anne du Bourg, seine Keligion mit solchem Eiser und Festigkeit, daß der König sehr aufgebracht wurde; auch hörte er, als er durch die Straßen zurückging, vieles Murren, so daß er nachher gestand, wie es ihn sehr gerene, den Kath des Bieilleville nicht befolgt zu haben.

Den ersten Juni 1559 eröffnete der König das große Turnier, mit welchem die Bermählung der Prinzessin Elisabeth mit Philipp II. geseiert wurde, und die Spanier zeigten sich bei dieser Gelegenseit besonders ungeschickt. Bieilleville hob sogar, was noch nie gehört worden, einen Spanier, der gegen ihn rannte, aus dem Sattel und warf ihn iber die Schranken mit einer unglaublichen Leichtigkeit und Geschicklichkeit. Um

einigermaßen von diesen körperlichen Anstrengungen in den Turnieren auszuruhen, ging die Hochzeit der Madame Elisabeth mit dem König von Spanien, in dessen Namen der Herzog von Alba sie heirathete, vor. Die friedlichen Feierlichkeiten dauerten gegen acht Tage; der König brach sie ab, weil er leidenschaftlich das Turnieren liebte und dieses wieder

anfangen wollte.

Bieilleville rieth dem König davon ab, indem fich die französische Robleffe icon hinreichend gezeigt hatte, es jett auch Reit fei, an die Sochzeit des Herzogs von Savopen mit Madame Margaretha, feiner Schwefter, zu benten. Der Rönig antwortete barauf, daß erft gegen Ende bes Julius alles bagu bereit fein tonne, indem er Biemont, Sabopen und mehrere andere Besitzungen bei diefer Belegenheit abtreten wolle. Bieilleville war gang erstaunt darüber und fagte dem König offenbergig, wie er nicht begreifen tonne, wegen einer Beirath Länder wegzugeben, Die Krantreich mehr als vierzig Millionen und hunderttaufend Menschen getoftet batten. Giner foniglichen Prinzeffin gabe man bochftens hundert und fünfzigtausend Thaler mit, und wenn auch Madame Margaretha ihr Leben in einer Abtei endigte, so wurde dieses nicht der erfte und lette Fall bei einer königlichen Bringeffin fein, die ohnebem ichon vierzig Rahr alt fei. Der Connetable, ber biefes alles fatt feiner Rangion verhandele, fibe fein Recht wohl aus, benn man fage gewöhnlich, daß in einer großen Noth ein Connetable ben britten Theil vom Ronigreich verfeten burfe.

Auf diese und mehrere Borstellungen verwünschte der König die Stunde, daß er nicht mit Bieillevillen von dieser Sache gesprochen, und es sei jett zu spät; er würde sich aber an den Connetable halten, der ihn zu diesen Schritten verleitet habe. Aurz darauf trat ein Ebelmann herein und brachte dem König die abgeschlossen Artitel, worin bemerkt war, daß Frankreich das Marquisal Saluzzo behielte. Als der König dieses gelesen hatte, theilte er die Nachricht sogleich Bieillevillen mit, mit der Aeußerung, daß sein Bater Unrecht gehabt, einen Fürsten seiner Länder zu berauben, und daß er als guter Christ und um die Seele seines Baters zu retten, die Länder dem Herzag von Savohen gerne herausgäbe. Wie Bieilleville sah, daß der König hier die Frömmigkeit und das Christenthum ins Spiel brachte und seinen Bater sogar der Tyrannei beschulbiate, schwiege er, und es reute ihn, nur so viel gesaat zu haben.

Den letten Junius 1559 wurde bes Morgens ein großes Turnier auf den Nachmittag angesagt. Nach der Tasel zog sich der König aus und befahl Bieillevillen, ihm die Waffen anzulegen, obgleich der Oberstallmeister von Frankreich, dem diese Geschäft zukam, zugegen war. Als Bieilleville ihm den Helm aufsette, konnte er sich nicht entbrechen, zu seufzen und zu sagen, daß er nie etwas mit mehr Widerwillen gethan. Der König hatte nicht Zeit, ihn um die Ursache zu fragen, denn indem traber Herzog von Savoyen herein. Das Turnier sing an. Der König brach die erste Lanze mit dem Herzog, die zweite mit dem Herrn von Guise, endlich kam zum dritten der Graf von Montgomern, ein großer, aber

fteifer junger Menich, ber feines Baters, bes Grafen von Sorges und Capitans von ber Garbe, Lieutenant mar. Es mar die lette, die ber Ronia zu brechen batte. Beide trafen mit vieler Beididlichfeit auf einander. und die Langen brechen. Jest will Bieilleville des Ronigs Stelle cinnebmen, allein biefer bittet ibn, noch einen Gang mit Montgomerb gu machen, benn er behauptete, er muffe Revanche baben, indem er ibn meniaftens aus bem Bugel gebracht habe. Bieilleville fuchte ben Ronia bavon abzubringen, allein er bestand barauf. "Run, Sire," rief Bieilleville aus. "ich schwöre bei Gott, daß ich brei Nachte hindurch geträumt "babe, baf Gurer Majeftat beute ein Unglad guftogen und biefer lette "Junius Ihnen fatal fein wird." Auch Montgomery entschulbigte fic. baß es gegen die Regel fei; allein ber Ronig befahl es ihm, und nun nahm er eine Lange. Beibe fliegen jest wieder auf einander und brachen mit großer Geschicklichkeit ihre Langen. Montgomern aber marf ungeichicter Beise ben gesplitterten Schaft nicht aus ber band, wie es gewöhnlich ift. und traf damit im Rennen ben Ronig an ben Ropf gerabe in bas Biffer, fo bag ber Stoß in die Bobe ging und bas Auge traf. Der König ließ die Bügel fallen und hielt fich am hals bes Pferdes; biefes rannte bis ans Biel, mo die zwei erften Stallmeifter, bem Gebrauch gemaß, hielten und bas Bferd auffiengen. Sie nahmen ihm den Selm berunter, und er fagte mit fcwacher Stimme, er fei des Todes. Alle Bundärzte famen aufammen, um ben Ort bes Gebirns zu treffen, mo bie Splitter fteden geblieben, aber fie tonnten ihn nicht finden, obgleich pier zum Tode verurtheilten Miffethatern die Ropfe abgeschlagen murben . Berfuche baran anzustellen , indem man Langen baran abstieft.

Den vierten Tag kam der König wieder zu sich und ließ die Königin rusen, der er auftrug, die Hochzeit doch sogleich vollsühren zu lassen und Bieillevillen, der schon das Brevet als Marschall von Frankreich hatte, wirklich dazu zu machen. Die Hochzeit ging traurig vor sich, der König hatte schon die Sprache verloren, und den Tag darauf, den 10. Julius 1559, gab er den Geist auf. Bieilleville verlor an ihm einen Herrn, der ihn über alles schätze und ihn sogar zum Connetable einst würde ernannt haben, wie er sich schon hatte verlauten lassen. In den letzten Zeiten hatte er ihm, um ihn immer um sich zu haben, sein Departement von Metzabgenommen und es dem Herrn von Espinah gegeben; Bieille-

ville aber war Gouverneur von Isle de France geworden.

Die unrechtmäßige Gewalt, beren sich die Guisen nach dem Tod heinrichs II. anmaßten, verursachte die bekannte Berschwörung von Amboise. Ein gewisser la Renaudie versicherte sich dreißig ersahrner Capitäns und legte um den Aufenthalt des jungen Königs fünshundert Pferde und vieles Fußvolk herum, in deer Absicht, die Guisen gefangen zu nehmen und dem König seine Freiheit zu geben. Es wurde dieses auch klar am hofe, und die Rachicht beunruhigte den König und die Guisen sehre Keielleville sollte an dieses Corps geschickt werden, um sie zu fragen, ob sie bie Franzosen um den Ruhm und die Ehre bringen wollten, unter

allen Kationen ihrem Fürsten am treusten und gehorsamsten zu sein? Dieser Auftrag setzte Bieillevillen in einige Berlegenheit. Er selbst war von der widerrechtlich angemaßten Gewalt der Guisen überzengt und wollte sich zu einer Gesandtschaft nicht brauchen lassen, wo er gegen seine Ueberzeugung reden mußte; durch eine seine Wendung überhod er sich derselben, indem er dem König antwortete: "Da der Fehler dieses "Corps, an das Ew. Majestämir die Shre anthun wollen, mich zu schieden, "so groß ist, daß es eine wahre Rebellion genannt werden kann, so würzden sie nicht glauben, wenn ich ihnen Berzeihung verkündigte. Es "muß dieses ein Prinzthun, damit sie verssichert sind, es sei dieses ein könig"tiches Wort, das Eure Majestät schon um Dessentwillen, der es siber-

"bracht hat, nicht zurudnehmen werden."

Bieilleville hatte richtig geurtheilt; er wurde mit biesem Auftrag bericont, und ber Bergog von Remours, ber an die Rebellen gefchickt wurde, hatte ben Berdruß, daß die fünfzehn Chelleute, die auf des Ronigs und fein Wort ihm gefolgt waren, fogleich gefangen und in Fesseln geworfen wurden. Auf alle Beichwerden, welche ber Bergog beghalb porbrachte, antwortete der Kangler Olivier immer, daß fein König gehalten fei, fein Bort gegen Rebellen zu halten. Diefe fünfzehn Ebelleute murben burch verschiedene Todesarten hingerichtet, und fie beschwerten fich alle nicht sowohl über ihren Tod. als über die Treulofigfeit des Herzogs von Nemours. Giner von ihnen, ein Berr von Caftelnau, marf ihm fogar biefe Wortbrüchigfeit noch auf bem Schaffot vor, tauchte feine Sanbe in bas rauchende Blut seiner so eben hingerichteten Rameraden, erhob fie gen himmel und hielt eine Rede, die Alle bewegte und bis zu Thränen rührte. Der Rangler Olivier felbft, ber fie gum Tode verdammt hatte, murbe jo febr baburch betroffen, bag er frant nach Saufe tam und einige Tage barauf farb. Rurg por seinem Ende besuchte ibn ber Cardinal von Lothringen felbst, dem er, als er wegging, nachrief: "Berbammter Carbinal. bich bringft bu um die Seligfeit und uns mit bir!"

Hingegen konnte Bieilleville den Auftrag nicht ausschlagen, nach Orleans zu gehen, um hier den Rest der Berschwornen zu zerstreuen. Er that dieses mit so viel Klugheit und Sifer, daß es ihm gesang, sechshundert Mann zu übersallen und so niederzumachen; die Gesangenen, worunter der Capitän war, ließ er aber los, weil es ihm ummenschlich schien, Leute von Sire, die ihren Dienst als brade Soldaten verrichteten, eines schwäslichen Todes sterben zu lassen, welche Strafe ihnen gewiß

mar, wenn er fie murde eingeliefert haben.

Dieses gliicklich ausgeführte Unternehmen sette Bieilleville in große Gunst bei dem König und den Guisen. Es wurde ihm kurz darauf eine andere Schedition nach Rouen aufgetragen, wo die Resormierten unruhig gewesen waren. Er hatte sürchtersiche Instruktionen dabei erhalten denn ihm stand es frei, nicht nur Die umbringen zu lassen, die bei diesem Ausstand die Wassen genommen, sondern and sogar Die, die ein Wohlgesalen daran gehadt. Bieilleville, der sieben Compagnieen Gendarmes

bei fich hatte, ließ ben größten Theil seiner Leute gurud und tam nach Rouen nur mit bundert Edelleuten, entwaffnete fogleich die Bürgerschaft. ließ ohne Ansehen ber Religion breifig der hauptrebellen greifen und ihnen den Proces machen, befahl aber ausdrücklich, daß man in dem Urtheil nichts von der Religion fagen, fondern fie nur als Rebellen gegen ben Ronig verdammen foute. Auf biefe Art ftellte Bieilleville die Rube ber und iconte ben Parteigeift, ber ohne Zweifel noch lauter wurde erwacht sein, wenn er nur die Reformierten bestraft hatte.

Der hof hielt fich in Orleans auf, als er wieder zurudkam, und eben damals mar ber Bring von Conbé, Bruber bes Ronias von Navarra. gefangen genommen worden. Um Bieillevillen zu prufen, mas er barüber bachte, befahl ihm ber Konig, ben Bringen zu besuchen. Bieilleville mar aber schlau genug, biefes zu merten, und jagte, daß er um bas Leben nicht hingeben wurde, benn er habe einen natürlichen Abichen gegen alle Rubeftorer. Augleich rieth er aber bem Konig, ben Bringen in Die Baftille nur zu ichicken, indem es Gr. Majestät zum großen Borwurf gereichen wurde, einen Bringen von Geblut, wenn er bem Ronig nicht nach dem Leben gestrebt, hinrichten zu laffen. Der Ronig nahm biefen Rath fehr wohl auf und gestand nachher Bieillevillen felbst, daß er ibn

auf die Brobe gefett babe.

Die Uneinigfeiten zwischen bem Ronig von Navarra auf ber einen Seite, und bem Konig und ben Buisen auf ber andern, murden indeffen immer größer; ber Ronig von Navarra wurde am Sof mit einer Geringschätzung behandelt, die Jedermann, nur die Guisen nicht, bewegte. Bieillebille forderte in diesen Zeiten die Erlaubniß, in sein Gouvernement anrudautebren: allein besonders die Ronigin drang barauf, daß er bliebe. Man wollte ihn in biefen fritischen Reiten am Sof haben, um feine Rathichlage, die immer febr weife maren, ju benuten, und dann hatte man ihn auch außersehen, nach Deutschland zu reisen, um den mit dem Ronig verbundeten Rurfürsten und Fürsten des Reichs die Berhaltniffe mit dem Konig von Navarra und feinem Bruder vorzustellen. Damit

ber Sof nicht im unrechten Licht erschiene.

Allen biesen Uneinigkeiten machte der Tod König Franz' II. ein Enbe, der den 5. December 1560 erfolgte. Jett wendete sich alles an den König von Navarra, und selbst die Königin, die als Bormünderin bes jungen sechzehnjährigen Königs Karls IX. mitregierte, ernannte denfelben zum Generallieutenant bes Reichs. Gine weise Magregel, um Die verschiedenen Religionsparteien, die fehr unruhig zu werden anfingen, zufrieden zu ftellen. Bieilleville hatte fie ber Ronigin angerathen. Beibe Guisen entfernten sich bei diesen ihnen ungunstigen Umständen; der Carbingl ging auf seine Abtei und der Herzog nach Paris, wo er viele Anbanger hatte. Sier ichmiedete er mit seinen Unhangern, dem Connetable von Montmorency, bem Marichall von St. Andre und andern, feine Blane. bie Lutheraner zu vertilgen; und biefes ift bie Quelle, ans ber alle Unruben entftanben, die bernach bas Ronigreich verwüfteten. Da jest Bieilleville sah, daß der König von Navarra und die Königin gut miteinander standen, drang er darauf, in sein Gouvernement zurückzukehren, welches man ihm auch endlich verstattete. Er war aber nicht lange in Met, so wurde er vor vielen Andern außersehen, nach Deutschland als außersordentlicher Gesandter zu gehen, um dem Kaiser und den Fürsten die

Thronbesteigung bes jungen Königs befannt zu machen.

Bieilleville unternahm sogleich die Reise in Begleitung von sechzig Pferden. Zuerst begab er sich zum Kursürsten von Bahern nach Heidelberg, von da nach Stuttgart zum Herzog von Württemberg, dann nach Augsburg und von dieser Stadt nach Weimar, wo Vieilleville vom Herzog Johann Friedrich und Johann Wilhelm sehr wohl empsangen wurde. Er überbrachte ihnen ihre Bension, welche Heinrich II. ihnen als Nachfömmlingen Karls des Großen zugesichert hatte, sedem zu viertausend Thalern jährlich. Bon Weimar reiste Vieilleville nach Ulm; von da wollte er nach Kassel, allein man widerrieth es ihm, weil die Wege sar sichlecht wären. Von Weing es nach Franksurt, von da nach Prag und von Prag, nach einer seltsamen Reiseroute, nach Mainz, und nun

wieder über Kobleng, Trier nach Met.

Ueberall wurde Bieilleville mit großen Chrenbezengungen aufgenommen, und besonders wohl ging es ihm in Wien. Gleich bei ber erften Audienz beim Raifer Ferdinand I. fagte ihm biefer: "Gein Sie "mir willtommen, herr von Bieilleville, ob Sie mir gleich Ihr Gou-"vernement von Det und die übrigen Reichsstädte, welche Frankreich "bem beutschen Reich entzogen, nicht überbringen; ich hoffte lange, Sie "zu feben." Der Raiser nahm ihn fogleich mit in fein Rimmer, wo fie zwei Stunden gang allein bei einander waren. Bei diefer Gelegenheit wunderte fich Bieilleville, baß fie gang allein ins Zimmer tamen, indem es in Frankreich gang anders war, wo die Frangosen ihrem Berrn fast die Füße abtreten, um überall in Menge hinzufommen, wo er hingeht. Bieilleville bemerkte ferner, und biefes fogar gegen ben Raifer, wie es ibn befrembete, nach Bien gefommen zu fein mit funfzig bis fechzig. Bferden und von Niemand befragt zu werden, woher er tame, oder wer er mare; wie gefährlich biefes fei, ba ein Pafcha nur breißig Stunden von der Stadt liege. Der Raifer befahl fogleich, an jedes Thor ftarte Bachen zu legen; boch ichrantte er ben Befehl, auf Anrathen Bieillevilles, um den Bascha nicht aufmerksam zu machen, barauf ein, auf ben bochften Thurm einen Bachter zu feten, ber immer auf jene Begend Acht geben und jede Beranderung mit einigen Schlägen an der Glode anzeigen follte. Der Raifer wollte, daß dieses Bieillevilles Bache ihm zu Ehren auf immer heißen sollte. Bei einem großen Diner, welches der Kaifer gab, sah Bieilleville die Prinzessin Elisabeth, des römischen Königs Maximilians Tochter und Nièce des Raisers. Ihm fiel sogleich der Gebanfe bei, daß diese ichone Pringeffin ber Konig fein Berr gur Bemahlin mablen folle, und er nahm es auf feine Befahr, nach aufgehobener Tafel mit bem Raifer bavon zu fprechen, bem biefer Antrag febr gefiel, nnb

ben auch der König von Frantreich mit vielen Freuden, als Bieilleville

bei feiner Rudtehr nach Frankreich bavon fprach, annahm.

Bieilleville mar jett wieder in Det angelangt und gedachte einige Tage auszuruhen, als ein Courier vom Sof tam, ber ihm nachricht brachte, bak er nach England als Gefandter würde geben muffen. Er reiste sogleich nach Baris ab. und bier erhielt er bald seine Abfertigung. um übers Meer zu geben. Die Abficht feiner Reise war hauptfachlich, dem Cardinal von Chatillon entgegen zu arbeiten, ber bei berRonigin Glisabeth für die Sugenotten unterhandeln wollte. Bieilleville wunte es bei ber Rönigin, die im Anfang fehr gegen feinen Auftrag mar, fo gut einauleiten, daß, als der Cardinal von Chatillon nach London fam, er zu feiner Audienz bei ber Rönigin vorgelaffen wurde. Indeffen wurden die Unruben in Frankreich immer größer, der Bring von Condé belagerte Paris, er mußte jedoch biefe Belagerung balb aufgeben, und balb barauf fiel bie Schlacht von Dreux vor, wo ber Bergog von Buife den icon fiegenben Bringen völlig aufs haupt ichlug. Der Marichall von St. Andre hatte die Avantgarde des Königs commandiert, war zu dem Herzog von Buise gestoßen und verfolgte nur mit vierzig ober fünfzig Bferden die Klüchtlinge. St. André stößt auf einen Capitan der leichten Cavallerie, Namens Bobiann , der mit einem Trupp davon floh. Man ruft sich einander an, ber Marichall antwortet zuerft und nennt fich. Bobigny fallt über seine Truppen ber, macht fie nieder und nimmt den Marschall gefangen. Diefer Capitan mar ehebem in bes Marichalls Diensten gemefen, hatte aber einen Stallmeister erstochen. St. André lieft ihm ben Brocek machen und, ba er nach Deutschland ausgewichen war, im Bilbnig aufbangen. Sett bat der Maricall, ihn nach Kriegsgebrauch zu behandeln und das Bergangene zu vergessen. Indessen entwaffnete Bobigny den Marschall und ließ sich sein Wort geben, bei ihm als Gefangener zu bleiben. So ritten fie fort, als der Bring von Borcian von der Conbe'ichen Bartei tam, biefen Gefangenen fah und ihm die Sand gab. Der Marschall bot sich ihm sogleich als Gefangener an, und ber Prinz suchte ihn ben Sanden Bobiands zu entziehen. Allein diefer fette fich zur Wehr, und da alles darüber schrie, wie dies ungerecht fei, daß ein Bring einem Beringern seinen Bortheil rauben wollte, ließ Borcian bavon ab. Kaum war Bobigny taufend oder zwölfhundert Schritte vom Bringen entfernt, fo wendete er fich zu dem Maricall mit ben Worten: "Du baft mir burch "beine ichlechte Denkungsart zu erkennen gegeben, wie ich bir nicht "trauen fann; bu haft bein Wort gebrochen. Du wirst mich ruinieren, "wenn du wieder los tommit. Du haft mich im Bild bangen laffen, "mein Bermögen eingezogen und es beinen Bedienten gegeben; bu baft "mein ganzes haus ruiniert. Die Stunde ist gekommen, wo bich Got-"tes Urtheil trifft," und hiemit ichoß er dem Marschall eine Rugel vor den Ropf. Die Nachricht vom Tod eines Marschalls von Frankreich triibte in Paris ben Sieg ber Katholifen ein wenig , besonders war Bieilleville untröftlich barüber. Es wurde ibm fogleich bas Brevet eines Marichalls von

Frankreich überbracht, er wies es aber ab. Der Kanzler von Frankreich selbst begab sich zu ihm; mehrere Brinzen baten ihn, die Stelle auzunehmen, er schlug es aus. Er wollte nicht einer Person in ihrer Stelle solgen, die er so über alles geliebt hatte. Der König, entrüstet über dieses Unsschlagen, ging selbst zu Bieilleville; er sand ihn trostos auf dem Bette liegen und besahl ihm, den Marschallsstad anzunehmen. Bieilleville, gerührt über diese Gnade, konnte sich nicht länger weigern; er-stel seinem König zu Küßen und embsing aus seinen Könden das Brevet.

Einige Zeit nachher wurde Bieilleville nach Rouen geschickt, weil man nicht genug Zutrauen in die Fähigkeiten des dortigen Commandanten, Herrn von Billebon, setzte und doch zu besorgen war, daß der Admiral Coligny auf diese Stadt losgehen möchte. Dieser Billebon war zwar ein Berwandter von Bieilleville; allein er führte sich sehr unfreundschaftlich gegen ihn auf und unterließ bei jeder Gelegenheit, seine Schuldteit zu thun. Folgende Gelegenheit auf un drage.

Man hatte in Rouen eine Magistratsperson, reformierter Religion, entbeckt, die sich beimlich in die Stadt zu schleichen und vergrabenes Geld wegzubringen gewußt hatte. Dieses murbe entbedt, und ber Gouverneur Billebon ließ diesen Mann auf öffentlicher Strafe niedermachen und seinen Rörper zum allgemeinen Aergerniß mighandelt ba liegen. Niemand traute fich, ihn, als einen Reter, anzurühren. Bieilleville erfuhr biefes, war febr darüber aufgebracht und befahl fogleich, ihn gur Erde gu bestatten. Das Gelb, welches Boisgpraud bei fich gehabt hatte, mar bei bem Gouverneur verschwunden; Billebon, bem nicht wohl zu Muthe war, schidte eine feiner Rreaturen, einen Barlamentsrath, ju bem Marichall, um zu erforschen, mas Bieilleville wohl wegen bes Gelbes im Sinn hätte. Kaum war biefer aber vor den Marschall gekommen, als er ihn fo bart anließ, daß er vor Bosheit weinte, und als er fich auf feine . Barlamentsstelle berief, wollte ihn Bieilleville jogar zum Fenster hinaus werfen laffen. Diefer Rath ging barauf zu Billebon und fagte ihm, daß ber Marschall von ihm gesagt habe, wie er unwürdig mare, Commanbant ber Stadt zu fein. Billebon, aufgebracht über biefe faliche Rachricht, ging fünf oder fechs Tage nicht zu Bieilleville. Gie feben fich endlich in der Kirche, grußen einander, und der Marschall nimmt ihn zum Effen mit nach Saufe. Nach Tifche fangt Billebon von der Sache an; ber Marichall faß noch und bat ihn, die Sache ruben zu laffen. Billebon aber wird hibig, fagt, daß alle Die, welche behauptet, er fei feiner Stelle unmurbig, in ihren Sals bineingelogen. Der Maricall fpringt barüber auf und gibt ihm einen Stoß, daß er ohne ben Tifch gur Erbe gefturgt mare. Billebon gieht ben Degen, ber Marschall ben seinigen. In bem Augenblick fliegt die hand von Billebon und ein Stud des Arms zu Boben. Alles mar erstaunt; Billebon fiel zur Erbe nieder, man brachte ihn fort. Bieilleville erlaubte nicht, daß man die Sand fort trug. "Bier foll fie liegen bleiben, denn fie hat mir in den Bart gegriffen."

Indeffen verbreitete fich bas Gerucht, ber Gouverneur fei fo gu-

richtet worden, weil er ein Feind der Hugenotten sei; das Bolf läuft zu den Wassen und belagerte den Ort, wo Bieilleville wohnte. Dieser hatte aber schon vorläusig Anstalten getrossen. Alle, die hereinbrechen wollten, wurden gut empfangen und ihrer viele getöbtet. Und da endlich auch ein großer Theil der Soldaten in Rouen auf die Seite des Marschalls trat und zur Hise herbeimarschierte, zerstreute sich bald alles, obgleich noch viele Bersuche gemacht wurden, die Belagerung aufs neue anzusangen. Nach und nach kam die Cavallerie an, die vor Kouen auf den Vörsern lag, und so wurde alles ruhig. Jedermann fürchtete sich jett vor dem Zorn und der Kache des Marschalls. Er verzieh aber Allen und kellte die Ruhe vollkommen wieder her.

Der König erhielt Nachricht, daß die deutschen Fürsten auf Met losgehen wollten, und beorderte daher den Marichall, sich in sein Gouvernement zu begeben. Als er dahin kam, sand er diese Nachricht auch wirflich in so weit bestätigt, daß die Fürsten, als sie gehört, Bietlleville sei in der Unruhe von Rouen getödtet worden, beschlossen, viezigtansend zu Fuß und zwanzigtausend Keiter aufzudringen und die Städte Toul, Berdun und Met, die unter Karl V. vom Reich abgerissen worden, als sie gehört, daß Bieilleville noch am Leben sei und in sein Gouvernement zurück-

kebren werde.

Bieilleville fand fich einige Beit nachher auf Befehl bes Königs bei der Belagerung von Savre de Grace ein, die der alte Connetable von Montmorency commandierte, und auch hier, ob er gleich von der Familie Montmorency mit neidischen Augen angesehen wurde, leistete er so gute Dienste, daß diese Stadt in etlichen Wochen überging. Bei den neuen unruhigen Projekten, die der Connetable ichmiedete, und die des Konigs Gegenwart in Paris erforderten, um fie zu dampfen, betrug Bieilleville fich mit so viel Muth, Standhaftigfeit und Rlugheit, daß ihn ber Rönig nicht mehr von fich laffen wollte, ja fogar ihm, als ber Connetable in der Schlacht von St. Denis gegen ben Bringen von Conde geblieben war, biefe hohe Stelle übertrug; biefes geschah im großen Rath. Bieilleville ftand von feinem Stuhl auf, ließ fich auf ein Rnie por bem Konig nieder und - schlug diese Gnade auf eine so uneigennütige, fluge und feine Art aus, fo daß er alle Bergen gewann. Rurg barauf murbe Bieilleville, nachdem er St. Jean d'Angely, welches ein Capitan vom Prinzen Condé febr tapfer vertheidigt, eingenommen und mobei ber Gouverneur von Bretagne geblieben mar, mit diesem Bouvernement belebnt, eine Stelle, Die ihm sehr viel Freude machte, ba er zugleich die Erlaubniß erhielt, ben einen seiner Schwiegersohne, d'Espinan, zu seinem Generallieutenant in Bretagne, und ben andern, Duilly, als Gouverneur von Met zu ernennen. Kaum war alles Diefes vor fich gegangen und ber Ronig gurudgetehrt, als ber Herzog von Montvensier mit großem Ungestüm als Bring von Geblitt das Gouvernement von Bretagne forberte. Der Ronig foling es ihm ab, der Bergog forderte noch ungestümer und weinte endlich fogar. welches ihm als einem Mann von Stande von vierzig dis fünfzig Jahren gar wunderlich stand. Der König weiß sich nicht mehr zu helfen und schielleville eine vertraute Person ab, die Sache vorzulegen, wie sie ist. Bieilleville war sogleich geneigt, seine Stelle in die Hände des Königs niederzulegen. "Es ist mir nur leid," sagte er bloß, "daß ein "so tapferer Brinz sich der Wassen eines Weibes bedient hat, um zu "seinem Zweck zu gelangen und mir mein Glück zu rauben." Zugleich schiedte ihm der König zehntausend Thaler als Geschent, die er aber durchaus nicht annehmen wollte, und als ihm endlich ein Villet des Königs vorgezeigt wurde, worin ihm mit Ungnade gedroht wurde, wenn er es nicht thun wollte, theilte er die Summe unter seine beiden Schwiegerssohne, die auch ihre Kossnungen verloren.

Der beste Staatsdienst, den Bieilleville seinem König leistete, war bei Gelegenheit einer Gesandtschaft an die Schweizer Kantons, mit welden er ein Bündniß schloß, das vortheilhafter war, als alle vorhergehenden. In seinem Schloß Durestal, wo er sich in den letzten Zeiten seines Lebens aushielt, besuchte ihn oft Karl IX., der einmal einen ganzen Monat da blieb und sich mit der Jagd bei ihm belustigte. Dieses Berhältniß mit dem König und die ausgezeichnete Gnade, deren er genoß,

erregten ihm Feinde und Neider.

Er bekam eines Tages Gift, und dieses wirkte so heftig, daß er in zwölf Stunden todt war. Der König mit seiner Mutter war eben in Bieillevilles Schloß und sehr betreten über diesen Todesfall.

So starb ben letten November 1571 ein Mann, ber ein wahrer Bater bes Bolfs, eine Stütze ber Gerechtigkeit und Gesetzgeber in der Kriegskunft war. Nach ihm brachen Unruhen jeder Art erst aus. Den Ruhestörern war er durch seinen Muth, durch seine Klugheit und seine Gerechtigkeitsliebe und durch sein Ansehen in dem Weg gestanden; darum brachten sie ihn aus der West.

## Vorrede zu der Geschichte des Maltheserordens nach Vertot von M. A. bearbeitet.

(Jena 1792.)

Der Tempelorden glänzte und verschwand wie ein Meteor in der Beltgeschichte; der Orden der Johanniter lebt schon sein siedentes Jahrhundert, und obgleich der politischen Schaubühne beinahe verschwunden, sieht er für den Philosophen der Menschheit für ewige Zeiten als eine merkwürdige Erscheinung da. Zwar droht der Grund einzussinken, auf dem er errichtet worden, und wir bliden jeht mit mitseidigem Lächeln auf seinen Urprung hin, der für sein Zeitalter so heilig, so seierlich gewesen. Er selbst aber sieht noch, als eine ehrwürdige Ruine, auf seinem nie erstiegenen Fels, und verloren in Bewunderung einer helbengröße, die

· STANFALL S

nicht mehr ift, bleiben wir wie por einem umgefturzten Obelisken ober

einem Trajanischen Triumphbogen vor ihm stehen.

Awar wiiniden wir uns nicht mit Unrecht dazu Glück, in einem Reitalter zu leben, mo fein Berbienft, wie jenes, mehr zu erwerben, mo ein Rraftaufwand, ein Beroismus, wie er in jenem Orden fich außert, eben fo überflüffig als unmöglich ift; aber man muß gesteben, bag wir bie Ueberlegenheit unfrer Beiten nicht immer mit Beicheibenheit. mit Gerechtigfeit gegen bie vergangenen geltend machen. Der verachtenbe Blid, ben wir gewohnt find auf jene Beriode bes Aberglaubens. bes Kanatismus, der Gedankenknechtschaft zu werfen, verrath weniger ben rühmlichen Stolz ber fich fühlenden Stärte, als ben fleinlichen Triumph ber Schwäche, die durch einen ohnmächtigen Spott die Beicamung racht, die das höbere Berdienst ihr abnöthigte. Bas wir auch por jenen finftern Sahrhunderten voraus haben mogen, fo ift es boch bochftens nur ein vortheilhafter Caufch, auf den wir allenfalls ein Recht baben konnten ftolg zu fein. Der Borzug hellerer Begriffe , befiegter Borurtheile, gemäßigterer Leidenschaften, freierer Gefinnungen wenn wir ihn wirklich zu erweisen im Stande find - toftet uns bas wichtige Opfer prattifcher Tugend, ohne die wir doch unfer befferes Willen taum für einen Gewinn rechnen tonnen. Diefelbe Rultur, welche in unferm Gehirn bas Keuer eines fanatischen Gifers auslöschte, bat augleich die Gluth der Begeisterung in unseren Herzen erstickt, den Schwung ber Befinnungen gelahmt', die thatenreifende Energie bes Charafters vernichtet. Die Berpen bes Mittelaltere fetten an einen Wahn, ben fie mit Weisheit verwechselten, und eben weil er ihnen Weisbeit mar, Blut, Leben und Gigenthum; fo ichlecht ihre Bernunft belehrt war, so helbenmäßig gehorchten sie ihren höchsten Gesetzen — und können wir, ihre verseinerten Enkel, uns wohl rühmen, daß wir an unfre Weisheit nur halb so viel, als fie an ihre Thorheit, magen?

Bas ber Berfaffer der Ginleitung zu nachstehender Geschichte jenem Reitalter als einen wichtigen Borgug anrechnet, jene praftifche Starfe bes Gemuths nämlich, das Theuerste an das Ebelfte zu feten und einem bloß idealischen Gut alle Guter ber Sinnlichfeit zum Opfer zu bringen. bin ich febr bereit zu unterschreiben. Derfelbe ercentrische Mug ber Ginbildungstraft, der den Geschichtschreiber, den talten Bolitifer an jenem Reitalter irre macht, findet an dem Moralphilosophen einen weit billigern Richter, ja nicht felten vielleicht einen Bewunderer. Mitten unter allen Gräueln, welche ein verfinsterter Glaubenseifer begunftigt und beiligt. unter ben abgeschmadten Berirrungen ber Superfition, entzudt ibn bas erhabene Schausviel einer über alle Sinnenreize flegenden Ueberzeugung, einer feurig beherzigten Bernunftibee, welche über jedes noch fo machtige Gefühl ihre Berrichaft behauptet. Waren gleich bie Reiten ber Rreuzzige ein langer, trauriger Stillftand in ber Rultur, maren fie sogar ein Rudfall ber Europäer in die vorige Wildheit, so war die Menschheit doch offenbar ihrer hochsten Burde nie vorher so nabe

gewesen, als sie es damals war — wenn es anders entschieden ift, daß nur die Herrichaft seiner Iden über seine Gefühle dem Menthen Würde verleiht. Die Willigkeit des Gemüths, sich von übersinnlichen Triebsedern leiten zu lassen, diese nothwendige Bedingung unsrer sittlichen Kultur, mußte sich, wie es schien, erst an einem schlechteren Stoffe üben und zur Fertigkeit ausdisten, bis dem guten Willen ein hellerer Verstand zu hilse kommen konnte. Aber daß es gerade dieses edelste aller menschlichen Bermögen ist, welches sich bei senen wilden Unternehmungen äußert und ausdilbet, sohnt den philosophischen Beurteiter mit allen rohen Geburten eines unnündigen Verstandes, einer geselsten Sinnlichkeit aus, und um der nahen Beziehung willen, welche der bloße Entschluß, unter der Fahne des Kreuzes zu streiten, zu der höchsten sittlichen Würde des Menschen hat, verzeiht er ihm gern seine

abenteuerlichen Dittel und feinen dimarifchen Gegenstand.

Bon diefer Art find nun die Glaubensbelden, mit denen uns die nachfolgende Geschichte befannt macht; ihre Schwachheiten, von glanzenben Tugenden geführt, durfen fich einer weiseren Rachwelt fühn unter bas Angesicht magen. Unter bem Banier bes Rreuzes feben wir fie ber Menschheit schwerfte und beiligfte Pflichten üben und, indem fie nur einem Rirchengefete zu bienen glauben, unwiffend die hobern Webote ber Sittlichkeit befolgen. Suchte boch ber Mensch schon seit Sahrtaufenden ben Befetgeber über ben Sternen, ber in feinem eigenen Bufen wohnt - warum biefen Belben es verargen, daß fie die Santtion einer Menschenpflicht von einem Apostel entlehnen und die allgemeine Berbindlichkeit zur Tugend, so wie den Anspruch auf ihre Burde, an ein Ordenstleid beften? Ruble man noch fo fehr bas Widersinnige eines Glaubens, ber für die Scheinguter einer ichwarmenden Ginbildungsfraft, für leblose Beiligthumer zu bluten befiehlt - wer tann ber beroiichen Trene, womit diefem Bahnglauben von den geiftlichen Rittern Geborfam geleiftet wird, feine Achtung verfagen ? Wenn nach vollbrachten Wundern ber Tapferteit, ermattet bom Gefecht mit den Unglaubigen, erschöpft von den Arbeiten eines blutigen Tages, Diese Belbenschaar beimfehrt und, anftatt fich bie fiegreiche Stirne mit bem verdienten Lorbeer gu fronen, ihre ritterlichen Berrichtungen ohne Murren mit bem niebrigen Dienft eines Barters vertaufcht, - wenn diefe Lowen im Gefechte bier an ben Rrantenbetten eine Gebuld, eine Gelbstverleugnung. eine Barmherzigfeit üben, die felbst das glanzendfte Belbenverdienst verdunfelt, - wenn eben die Sand, welche wenige Stunden guvor das furchtbare Schwert für die Christenheit führte und ben gagenden Bilger burch bie Gabel ber Feinde geleitete, einem etelhaften Rranten um Gottes willen die Speife reicht und fich feinem ber verächtlichen Dienfte entzieht, die unfre verzärtelten Sinne emporen - wer, der die Ritter des Spitals ju gerusalem in biefer Gestalt erblidt, bei biefen Geschäften überrafcht, tann fich einer innigen Rührung erwehren? Wer ohne Staunen bie beharrliche Tapferkeit feben, mit der fich der kleine Beldenhaufe in Shiller, Werte. IV.

Btolomais, in Rhodus und späterhin auf Maltha gegen einen überlegenen Reind vertheidigt? Die unerschitterliche Restigteit feiner beiben Großmeister Asle Abam und La Balette, Die gleich bewundernswürdige Willigfeit der Ritter felbft, fich dem Tode ju opfern? Wer liest ohne Erbebung bes Gemuthe ben freiwilligen Untergang jener vierzig Belben im Fort St. Elmo, ein Beispiel bes Gehorsams, bas von ber gepriesenen Selbstaufopferung der Spartaner bei Thermoppla nur durch die größere Wichtigfeit bes 3wecks übertroffen wird! Es ift ber driftlichen Religion von berühmten Schriftstellern ber Borwurf gemacht worben, daß fie ben friegerischen Muth ihrer Befenner erftidt und bas Keuer ber Begeifterung ausgeloscht habe. Diefer Bormurf, wie glanzend wird er burch bas Beispiel der Kreuzheere, durch die glorreichen Thaten des Johanniter- und Tempelorbens wiberlegt! Der Brieche, ber Romer fampfte für feine Erifteng, für zeitliche Guter, für bas begeifternde Phantom ber Beltberricaft und ber Ehre, tampfte bor ben Augen eines dantbaren Baterlandes, das ihm den Lorbeer für fein Berdieuft ichon von ferne zeigte. — Der Muth jener driftlichen Selben entbehrte biefe Silfe und hatte feine

andre Nahrung als fein eigenes unerschöpfliches Keuer.

Aber es ift noch eine andre Rudficht, aus welcher mir eine Darstellung ber äußern und innern Schickale Dieses geistlichen Ritterordens Aufmertfamteit zu verdienen ichien. Diefer Orden nämlich ift qualeich ein politischer Korper, gegründet zu einem eigenthumlichen Zwedt, burch besondre Gefete unterstütt, burch eigenthuntliche Bande gusammengehalten. Er entfteht, er bildet fich, er blüht und verblüht, furz, er eröffnet und beschließt sein ganges politisches Leben vor unsern Augen. Der Gefichtspuntt, aus welchem der philosophische Beurtheiler jede politische Befellicaft betrachtet, tann auch auf biefen mondischeritterlichen Staat mit Recht angewendet werben. Die verschiebenen Formen namlich, in welchen politische Gesellschaften zusammentreten, erscheinen bemfelben als eben fo viele von der Menfcheit (wenn gleich nicht abfictlich) angestellte Berfuche, die Birtfamteit gewiffer Bedingungen entweder für einen eigenthumlichen Zwed ober für ben gemeinschaftlichen Zwed aller Berbindungen überhaupt zu erproben. Was tann aber unferer Anfmerkfamteit murbiger fein, als ben Erfolg biefer Berfuche zu erfahren. als bie Statthaftigfeit ober Unftatthaftigfeit jener Bedingungen für ibre Rwede an einem belebenden Beispiele dargethan zu feben? Go bat bas menschliche Geschlecht in der Folge ber Zeiten beinahe alle nur bentbaren Bedingungen ber gesellschaftlichen Gludseligfeit - wenn aleich nicht in dieser Absicht — burch eigene Erfahrung gepruft; es hat sich, um endlich bie zwedmäßigfte zu erhaschen, in allen Formen ber politiichen Gemeinschaft versucht. Für alle biefe Staatsorganisationen wird bie Welthistorie gleichsam zu einer pragmatifchen Raturgeschichte, welche mit Genauigkeit aufzählt, wie viel ober wie wenig burch biese verschiedenen Brincipien der Berbindung für bas lette Biel bes gemeinichaftlichen Strebens gewonnen worden ift. Aus einem abnlichen Besichtspunkt lassen sich nun auch die souveränen geistlichen Nitterorden betrachten, denen der Religionsfanatismus in den Zeiten der Kreuzzüge die Entstehung gegeben hat. Antriede, welche sich nie zuvor in die ser Berknüpfung und zu die sem Zwecke wirksam gezeigt, werden hier zum erstenunal zur Grundlage eines politischen Körpers genommen, und das Resultat davon ist, was die nachstehende Geschichte dem Leser vor Augen legt. Ein seuriger Rittergeist verdindet sich mit zwangvollen Ordensregeln, Kriegszucht mit Mönchsdisciplin, die strenge Selbsverleugnung, welche das Christenthum sordert, mit kühnem Soldatentrot, um gegen den äußern Feind der Religion einen undurchdringlichen Phalanz zu bilden und mit gleichem Heroismus ihrem nächtigen Geguer von innen, dem Stolz und der lleppigleit, einen ewigen Krieg zu schwören.

Mithrende, erhabne Einfalt bezeichnet die Kindheit des Ordens, Glanz und Shre frönt seine Jugend; aber bald unterliegt auch er dem gemeinen Schicksald der Menschheit. Wohlstand und Macht, natürliche Gesährten der Tapferkeit und Enthaltsankeit, führen ihn mit beschlensigten Schritten der Berderbniß entgegen. Nicht ohne Wehmuth sieht der Weltbürger die herrlichen Hoffnungen getäuscht, zu denen ein so schwicksand berechtigte; aber dieses Beipiel bekräftigt ihm nur die innumstößliche Wahrheit, daß nichts Bestand hat, was Wahn und Leidensunglich Wahrheit, daß nichts Bestand hat, was Wahn und Leidens

icaft grundete, daß nur die Bernunft für die Ewigfeit baut.

Nach dem . was ich hier von Borzügen diefes Ordens habe berühren tonnen, glaube ich feine weitere Rechtfertigung ber Grunde nothig gu haben, aus benen ich veranlaßt worden bin, bas Bertotische Wert nach einer neuen Bearbeitung zum Druck zu befordern. Db daffelbe auch ber Absicht volltommen entspricht, welche mir bei Anempfehlung beffelben por Augen schwebte, mage ich nicht zu behaupten; boch ift es bas einzige Wert diefes Inhalts, mas einen würdigen Begriff von dem Orden geben und die Aufmerksamteit bes Lefers baran feffeln fann. Der Ueberfeter bat sich, so viel immer möglich, bestrebt, der Erzählung, welche im Original febr ins Beitschweifige fallt, einen rafdern Bang und ein lebhafteres Intereffe zu geben, und auch da, wo man an bem Berfaffer die Unbefangenheit bes Urtheils vermifit, wird man die verbeffernde Sand bes beutschen Bearbeiters nicht vertennen. Dag biefes Buch nicht für ben Belehrten und eben fo wenig für die ftudierende Jugend, fondern für bas lefende Bublifum, welches fich nicht an der Quelle felbft unterrichten fann, bestimmt ift, braucht wohl nicht gesagt zu werben; und bei bem lettern hofft man durch Berausgabe beffelben Dant zu verdienen. Die Geschichte felbit wird ichon mit bem zweiten Bande beschloffen fein, ba ber Orben mit dem Ablauf des fechzehnten Jahrhunderts die Gulle feines Ruhms erreicht hat und von da an mit ichnellen Schritten in eine politifche Bergeffenheit fintt.

## Vorrede zu dem erften Cheile der merkwürdigften Rechtsfälle nach Pitaval.

(Jena 1792.)

Unter berjenigen Rlaffe von Schriften, welche eigentlich bagu beftimmt ift, burch bie Lelegesellichaften ihren Birtel zu machen, finden fich, wie man allgemein flagt, so gar wenige, bei benen sich entweder ber Ropf ober das Berg ber Lefer gebeffert fande. Das immer allgemeiner merbende Beburfniß, zu lefen, auch bei benjenigen Bolfeffaffen. ju beren Beiftesbildung von Seiten bes Staats fo wenig ju gefcheben pflegt, auftatt von guten Schriftstellern zu ebleren Zweden benutt gu werben, wird vielmehr noch immer von mittelmäßigen Scribenten und gewinnsuchtigen Berlegern bagu gemigbraucht, ihre ichlechte Baare, mar's auch auf Untoften aller Bolfstultur und Sittlichkeit, in Umlauf zu bringen. Noch immer find es geiftlofe, geschmad- und fittenverderbende Romane. bramatifierte Geldichten, fogenannte Schriften für Damen und bergleichen, welche ben besten Schat ber Lesebibliotheten ausmachen und den fleinen Reft gesunder Grundfate, den unfre Theaterdichter noch verschonten, vollends zu Grund richten. Wenn man ben Ursachen nachgeht, welche den Geschmad an diesen Geburten ber Mittelmäßigkeit unterhalten, fo findet man ihn in dem allgemeinen Sang ber Menfchen zu leidenschaftlichen und verwickelten Situationen gegrundet, Gigenschaften, woran es oft ben ichlechtesten Brodutten am wenigsten fehlt. Aber berfelbe Sang, ber bas Schabliche in Schutz nimmt, warum follte man ibn nicht für einen rühmlichen 3med nuten tonnen? Rein geringer Gewinn ware es für die Wahrheit, wenn beffere Schriftsteller fich herablaffen möchten, ben ichlechten die Runstgriffe abzusehen, wodurch fie fich Leser erwerben, und gum Bortheile ber guten Sache babon Gebranch gu machen.

Bis dieses allgemeiner in Ausübung gebracht, oder bis unser Publikum kultiviert genug sein wird, um das Wahre, Schöne und Gute ohne fremden Zusat für sich selbst lieb zu gewinnen, ist es an einem unterhaltenden Buch schon Berdienst genug, wenn es seinen Zweck ohne die schädlichen Folgen erreicht, wonnit man bei den mehresten Schriften dieser Gattung das geringe Waß der Unterhaltung, die sie gewähren, erkaten muß. Es verdrängt wenigstens, so lang es gelesen wird, ein schlimmeres, und enthält es dann irgend noch einige Realität für den Berstand, strent es den Samen nücksicher Kenntnisse aus, dient es dazu, das Nachdenken des Lesers auf würdige Zwecke zu richten: so kann ihm, unter der Gattung, wozu es gehört, der Werth nicht abgesprochen

werben.

Bon dieser Art ist das gegenwärtige Werk, für dessen Brauchbarkeit ich veranlaßt worden bin ein öffentliches Zeugniß abzulegen, und ich

glaube feine andre Grunde nothig ju haben, um die Berausgabe besselben zu rechtfertigen. Man findet in demselben eine Auswahl gericht= licher Fälle, welche fich an Interesse ber Sandlung, an funftlicher Berwicklung und Mannigfaltigfeit ber Gegenstände bis jum Roman erheben und dabei noch den Borzug der historijchen Wahrheit voraus baben. Man erblickt bier ben Menschen in ben verwickeltesten Lagen, welche die ganze Erwartung spannen, und beren Auflosung ber Divinationsaabe bes Lefers eine angenehme Beschäftigung gibt. Das gebeime Spiel ber Leidenschaft entfaltet fich bier bor unfern Mugen, und über die verborgenen Gange der Intrique, über die Machinationen des geiftlich en fowohl als weltlich en Betruges wird mancher Strahl ber Wahrheit verbreitet. Triebfedern, welche sich im gewöhnlichen Leben bem Auge bes Beobachters versteden, treten bei folden Unlaffen, wo Leben, Freiheit und Gigenthum auf bem Spiele fteht, fichtbarer bervor, und fo ift ber Rriminalrichter im Stande, tiefere Blide in bas Menfchenberg zu thun. Dazu tommt, baf ber umftandlichere Rechtsgang die gebeimen Bewegursachen menschlicher Handlungen weit mehr ins Klare zu bringen fabig ift, als es sonft geschiebt, und wenn die vollständigfte Gefchichtserzählung uns über die letten Grunde einer Begebenbeit, über bie mahren Motive der handelnden Spieler oft genug unbefriedigt läft. fo enthüllt uns oft ein Rriminalproceg das Innerfte der Bedanten und bringt das versteckteste Gewebe der Bosheit an den Tag. Dieser wichtige Gewinn für Menschenkenntnig und Menschenbehandlung, für fich selbst ichon erheblich genug, um diefem Wert zu einer hinlänglichen Empfehlung zu dienen, wird um ein Großes noch durch die vielen Rechtsfenntniffe erhöht, die barin ausgestreut werden und die burch bie Individualität des Falls, auf den nian fie angewendet fieht, Klarheit und Intereffe erhalten.

Die Unterhaltung, welche diese Rechtssälle schon durch ihren Inshalt gewähren, wird bei vielen noch mehr durch die Behandlung erhöht. Ihre Berfasse haben, wo es anging, dafür gesorgt, die Zweifelhaftigkeit der Entscheidung, welche oft den Richter in Berlegenheit sette, auch den Beser mitzutheilen, indem sie für beide entgegengesetze Karteien gleiche Sorgsalt und gleich große Kunst aufbieten, die leizte Entwickelung zu

verfteden und baburch die Erwartung aufs hochfte zu treiben.

Eine treue Nebersetzung der Pitavalischen Rechtsfälle ist bereits in berselben Berlagshandlung erschienen und bis zum vierten Bande sortgeführt worden. Aber der erweiterte Zwed dieses Berts macht eine veränderte Behandlung nothwendig. Da man bei dieser neuen Einsteidung auf das größere Publitum vorzüglich Rücksicht nahm, so würde es zwedwirtig gewesen sein, bei dem juristischen Theil dieselbe Ausssührlichkeit beizubehalten, die das Original für Rechtsverständige vorzüglich brauch bar macht. Durch die Abfürzungen, die es unter den Händen des neuen Nebersetzers erlitten, gewann die Erzählung schon an Interesse, ohne deswegen an Bollständigseit etwas einzubüßen.

Eine Auswahl ber Pitavalischen Rechtsfälle bürste burch brei bis vier Bände fortlaufen; alsdann aber ist man gesonnen, auch von andern Schriftstellern und aus andern Nationen (besonders, wo es sein kann, aus unserm Vaterlaub) wichtige Rechtsfälle aufzunehmen und badurch allmählich diese Sammlung zu einem vollständigen Magazin für diese Gattung zu erheben. Der Grad der Bollsommenheit, den sie erreichen soll, beruht nunmehr auf der Unterstützung des Publitums und der Aufnahme, welche diesem ersten Verluch widersahren wird.

## Heber Anmuth und Würde.1

Die griechische Fabel legt ber Göttin ber Schönheit einen Gurtel bei, ber die Kraft besitzt, Dem, ber ihn trägt, Anmuth zu verleihen und Liebe zu erwerben. Gben biese Gottheit wird von den huldgöttinnen

ober ben Gragien begleitet.

Die Griechen unterschieden also die Anmuth und die Grazien noch von ber Schönheit, da fie solche durch Attribute ausdrückten, die von der Schönheitsgöttin zu trennen waren. Alle Anmuth ift schön, benn der Gürtel des Liebreizes ift ein Eigenthum der Göttin von Enidus; aber nicht alles Schöne ift Anmuth, benn auch ohne diesen

Burtel bleibt Benus, mas fie ift.

Rach eben dieser Allegorie ist es die Schönheitsgöttin allein, die den Gürtel des Reizes trägt und verleiht. Juno, die herrliche Königin des himmels, muß jenen Gürtel erst von der Benus entlehnen, wenn sie den Jupiter auf dem Jda bezaubern will. Hoheit also, selbst wenn ein gewisser Wrad von Schönheit sie schwildt (den man der Gattin Jupiters keineswegs abspricht), ist ohne Anmuth nicht sicher, zu gefallen; denn nicht von ihren eigenen Reizen, sondern von dem Gürtel der Benus erwartet die hohe Götterkönigin den Sieg über Jupiters Herz.

Die Schönheitsgöttin kann aber boch ihren Glirtel entäußern und seine Kraft auf bas Minderschöne übertragen. Annuth ift also kein ausschließen des Prärogativ des Schönen, sondern kann auch, obgleich immer nur aus der Hand des Schönen, auf das Minderschöne.

ja jelbst auf das Nichtschöne übergeben.

Die nämlichen Griechen empfahlen Demjenigen, bem bei allen übrigen Geistesvorzügen bie Anmuth, das Gefällige fehlte, den Grazien zu opfern. Diese Göttinnen wurden also von ihnen zwar als Begleiterinnen des schönen Geschlechts vorgestellt, aber doch als solche, die auch dem Mann gewogen werden können und die ihm, wenn er gesallen will, unentbebrlich find.

Bas ift aber nun die Anmuth, wenn fie fich mit bem Schönen zwar am liebsten, aber boch nicht ausschließend verbindet? wenn fie zwar von

<sup>1</sup> Anmertung bes herausgebers. Diefe Schrift ericien zuerft in ber neuen Thalia im zweiten Stud bes Jahrgangs 1793.

dem Schönen herstammt, aber die Birkungen desselben auch an dem Richtschien offenbart? wenn die Schönheit zwar obne sie bestehen,

aber burch fie allein Reigung einflößen tann?

Das zarte Gesithl der Griechen unterschied frühe schon, was die Bernunft noch nicht zu verdentlichen fähig war, und nach einem Ausdruck strebend, erborgte es von der Einbildungskraft Bilder, da ihm der Berstand noch keine Begrisse darbieten konnte. Jener Mythus ist daher der Achtung des Philosophen werth, der sich ohnehin damit begnügen muß, zu den Anschauungen, in welchen der reine Natursinn seine Entdedungen niederlegt, die Begrisse aufzuschen, oder mit andern Worten, die Bilderschrift der Empfindungen zu erklären.

Entfleidet man die Borftellung ber Griechen von ihrer allegorischen Sulle, so scheint fie keinen andern als folgenden Sinn einzuschließen.

Anmuch ist eine bewegliche Schönheit; eine Schönheit nämlich, die an ihrem Subjekte zusällig entstehen und eben so aufhören kann. Dadurch unterscheidet sie sich von der sixen Schönheit, die mit dem Subjekte selbst nothwendig gegeben ist. Ihren Gürtel kann Benus abnehmen und der Juno augenblicklich überlassen; ihre Schönheit würde sie nur mit ihrer Person weggeben können. Ohne ihren Gürtel ift sie nicht mehr die reizende Benus, ohne Schönheit ist sie nicht Benus mehr.

Dieser Gürtel, als das Symbol der beweglichen Schönheit, hat aber das ganz Besondere, daß er der Person, die damit geschmückt wird, die obsektive Eigenschaft der Anmuth verleiht; und unterscheidet sich das durch von jedem andern Schmuck, der nicht die Person elbst, sondern bloß den Eindruck derselben, subjektiv, in der Borstellung eines Andern, verändert. Es ist der ausdrückliche Sinn des griechischen Mythus, daß sich die Anmuth in eine Eigenschaft der Person verwandle, und daß die Trägerin des Gürtels wirklich liebenswürdig sei, nicht bloß so sch eine.

Gin Gürtel, der nicht mehr ift als ein zufälliger äußerlicher Schmuck, scheint allerdings kein ganz passendes Bild zu sein, die persön liche Eigenschaft der Anmuth zu bezeichnen; aber eine persönliche Eigenschaft, die zugleich als zertrennbar von dem Subsette gedacht wird, konnte nicht wohl anders, als durch eine zufällige Zierde versinnlicht werden,

bie fich unbeschadet der Perfon von ihr trennen läßt.

Der Gürtel des Reizes wirkt also nicht natürlich, weil er in biesem Fall an der Person selbst nichts verändern könnte, sondern er wirkt mag i sch, das ift, seine Kraft wird über alle Naturbedingungen erweitert. Durch diese Auskunst (die freilich nicht mehr ist als ein Behels) sollte der Widerspruch gehoben werden, in den das Darstellungsvermögen sich jederzeit undermeidlich verwicklt, wenn es für das, was außerhalb der Natur im Reiche der Freiheit liegt, in der Natur einen Ausdruck sincht

Wenn nun ber Gürtel bes Reizes eine objektive Eigenschaft ausbrückt, die fich von ihrem Subjekte absondern läßt, ohne deswegen etwas an der Ratur desselben zu verändern, so kann er nichts anders als Schönheit der Bewegung bezeichnen; denn Bewegung ist die einzige Beranderung, die mit einem Gegenstand vorgeben tann, ohne seine Roentität

aufzuheben.

Schönheit der Bewegung ist ein Begriff, der beiden Forderungen Genüge leistet, die in dem angesührten Mythus enthalten sind. Sie ist erstlich objektiv und kommt dem Gegenstande selbst zu, nicht bloß der Art, wie wir ihn aufnehmen. Sie ist zweitens etwas Zufälliges an demselben, und der Gegenstand bleibt übrig, auch wenn wir diese Eigenschaft von ihm wegdenten.

Der Gürtel des Reizes verliert auch bei dem Minderschönen und selbst bei dem Nichtschönen seine magische Kraft nicht; das heißt, auch das Minderschöne, auch das Nichtschöne kann sich schön bewegen.

Die Anmuth, sagt ber Mythus, ist etwas Zufälliges an ihrem Subjekt; daher können nur zusällige Bewegungen diese Eigenschaft haben. An einem Jbeal der Schönheit müssen alle nothwendig en Bewegungen schön sein, weil sie, als nothwendig, zu seiner Natur gehören; die Schönheit die ser Bewegungen ist also schon mit dem Begriff der Benus gegeben; die Schönheit der zufälligen ist hingegen eine Erweiter ung dieses Begriffs. Es gibt eine Anmuth der Stimme, aber keine Anmuth des Athembolens.

Ist aber jede Schönheit der zufälligen Bewegungen Anmuth?

Daß der griechische Mythus Annunth und Grazie nur auf die Menscheit einschränke, wird kaum einer Erinmerung bedürfen; er geht sogar noch weiter und schließt selbst die Schönheit der Gestalt in die Grenzen der Menschengattung ein, unter welcher der Grieche bekanntlich auch seine Götter begreift. It aber die Annunth nur ein Borrecht der Menschenbildung, so kann keine derjenigen Bewegungen darauf Anspruch machen, die der Mensch auch mit dem, was bloß Natur ist, gemein hat. Könnten also die Locken an einem schönen Haupte sich mit Anmuth bewegen, so wäre kein Grund mehr vorhanden, warum nicht auch die Neste eines Baumes, die Wellen eines Stroms, die Saaten eines Kornfelds, die Gliedmaßen der Thiere sich mit Anmuth bewegen sollten. Aber die Göttin von Enidus repräsentiert nur die menschiche Gattung, und da, wo der Mensch weiter nichts als ein Naturding und Sinnenwesen ist, da hört sie auf, sür ihn Bedeutung zu haben.

Willfürlichen Bewegungen allein tann also Anmuth zukommen, aber auch unter diesen nur benjenigen, die ein Ausdruck moralischer Empfindungen sind. Bewegungen, welche keine andere Quelle als die Sinnlichkeit haben, gehören bei aller Willfürlichkeit doch nur der Natur an, die für sich allein sich nie die zur Anmuth erhebt. Könnte sich die Begierde niit Anmuth, der Justinkt mit Grazie äußern, so würden Anmuth und Grazie nicht nicht fähig und würdig sein, der Menscheit zu

einem Ausbrud zu bienen.

Und boch ift es die Menichheit allein, in die ber Grieche alle Schöuheit und Bolltommenheit einschließt. Die barf fich ihm die Sim-

lichteit ohne Seele zeigen, und seinem humanen Gefühl ift es gleich unmöglich, die robe Thierheit und die Intelligenz zu ver einzeln, Wie er seber zebe sogleich einen Leib anbildet und auch das Geistigste zu vertörpern strebt, so forbert er von seder Handlung des Instinkts an dem Menschen zugleich einen Ansdruck seiner sittlichen Bestimmung. Dem Griechen ist die Natur nie bloß Natur: darum darf er auch nicht erröthen, sie zu ehren; ihm ist die Bernunft niemals bloß Bernunft: darum darf er auch nicht zittern, unter ihren Maßstad zu treten. Natur und Sittlichkeit, Materie und Geist, Erde und Hinde die Freiheit, die nur im Olympus zu Hause ist, auch in die Geschäfte der Sinnlichkeit ein, und bassur mare zihm hingehen sassen, daßer die Sinnlichkeit in den Olympus versetze.

Dieser zärtliche Sinn der Griechen nun, der das Materielle immer nur unter der Begleitung des Geistigen duldet, weiß von keiner wilklürlichen Bewegung am Menschen, die nur der Sinnlichkeit allein angehörie, ohne zugleich ein Ausdruck des moralisch empfindenden Geises zu sein. Daher ist ihm auch die Anmuth nichts anders, als ein solcher schwert Ausdruck der Seele in den wilksürlichen Bewegungen. Wo also knunth stattsindet, da ist die Seele das bewegende Princip, und in ihr ist der Grund von der Schönheit der Bewegung enthalten. Und so löst sich denn zene mythiche Vorstellung in folgenden Gedanken auf: "Ansmuth ist eine Schönheit, die nicht von der Natur gegeben, sondern von

bem Subjette felbft hervorgebracht wird."

Ich habe mich bis jett darauf eingeschränkt, ben Begriff ber Anmuth aus der griechischen Jabel zu entwickeln und, wie ich hoffe, ohne ihr Gewalt anzuthun. Jett sei mir erlaubt, zu versuchen, was sich auf dem Beg der philosophischen Untersuchung darüber ausmachen läßt, und ob es auch hier, wie in so viel andern Fällen, wahr ift, daß sich die philosophierende Bernunft weniger Entbedungen rühmen kann, die der Sinn nicht schon dunkel geahnet und die Boesie nicht geoffen bart bätte.

Benns, ohne ihren Gürtel und ohne die Grazien, repräsentiert uns das Jeal der Schönheit, so wie lettere aus den Händen der bloßen Natur kommen kann und, ohne die Einwirkung eines em pfinden den Geistes, durch die plastischen Kräfte erzeugt wird. Mit Recht leut die Fabel für diese Schönheit eine eigene Göttergestalt zur Repräsentantin auf, denn schon das natürliche Gesühl unterscheidet sie auf das strengste von derzenigen, die dem Einsuß eines empfindenden Geistes ihren Urprung verdantt.

Es fei mir erlaubt, diese von der bloßen Natur, nach dem Gesets der Nothwendigseit gebildete Schönheit, zum Unterschied von der, welche sich nach Freiheitsbedingungen richtet, die Schönheit des Baues (architele tonische Schönheit des Baues (architele tonische Schönheit) zu benennen. Mit diesem Namen will ich also benjenigen Theil der menschlichen Schönheit bezeichnet haben, der nicht

blog burch Naturfräfte au & geführt worden (was von jeder Erscheinung gilt), sondern der auch nur allein burch Naturfräfte bestimmt ift.

Sift glückliches Berhältniß ber Glieder, fließende Umriffe, ein lieblicher Teint, eine garte Saut, ein feiner und freier Buchs, eine wohlflingende Stimme u. f. f. find Borguge, die man blog ber Natur und bem Blud zu verbanken hat; ber Datur, welche die Anlage bazu hergab und felbst entwickelte; bem Glick, welches bas Bilbungsgeschäft ber

Natur vor jeder Einwirtung feindlicher Rrafte beschütte.

Dieje Benus fteigt icon gang vollen bet aus bem Schaume bes Meers empor: vollendet, benn fie ift ein beichloffenes, ftreng abgewogenes Werk der Nothwendigkeit, und als foldes keiner Barietat, keiner Erweiterung fahig. Da fie namlich nichts anders ift, als ein iconer Bortrag ber Zwede, welche die Natur mit bem Menschen beabsichtet, und baber jede ihrer Gigenschaften burch ben Begriff, Der ihr gum Grunde liegt, vollkommen entschieben ift, fo kann fie - ber Anklage nach - als gang gegeben beurtheilt werben, obgleich diese erft unter Beitbedingun-

gen gur Entwicklung tommt.

Die architektonische Schönheit der menschlichen Bildung muß von ber technischen Bollkommenheit berselben mohl unterschieden werden. Unter ber lettern hat man bas Spftem ber 3wede felbft gu berfteben, fo wie fie fich untereinander zu einem oberften Endzwed vereinigen; unter ber erftern bingegen blok eine Gigenichaft ber Darftel-Inng dieser Zwecke, so wie fie fich bem anschauenden Bermogen in der Ericheinung offenbaren. Wenn man alfo von ber Schonheit fpricht, fo wird weder der materielle Werth diefer Zwede, noch die formale Kunftmäßigkeit ihrer Berbindung dabei in Betrachtung gezogen. Das anschauende Bermogen halt fich einzig nur an die Art bes Erscheinens, ohne auf die logische Beichaffenheit feines Objektes die geringste Rücksicht zu nehmen. Db alfo gleich die architektonische Schönheit des menschlichen Baues burch ben Begriff, ber bemfelben zum Grunde liegt. und burch die Awede bedingt ift, welche die Natur mit ihm beabsichtet, fo ifoliert doch das ästhetische Urtheil sie völlig von diesen Awecken, und nichts, als was der Erscheinung unmittelbar und eigenthümlich angehört, wird in die Vorstellung der Schönheit aufgenommen.

Man tann baber auch nicht fagen, daß die Burbe ber Menfcheit die Schönheit des menschlichen Baues erhöhe. In unser Urtheil über die lettere tann die Borftellung der erstern zwar einfließen, aber alsbann bort es zugleich auf, ein rein afthetisches Urtheil zu fein. Die Technik ber menschlichen Geftalt ift allerdings ein Ausbruck seiner Bestimmung, und als ein folder barf und foll fie uns mit Achtung erfüllen. Aber Diefe Technif wird nicht bem Sinn, fondern bem Berftanbe porgestellt; fie tann nur gedacht werben, nicht erscheinen. Die architeltonische Schönheit bingegen tann nie ein Ausbruck seiner Bestimmung fein, da fie fich an ein gang anderes Bermogen wendet, als basjenige

ift, welches über jene Bestimmung zu entscheiben bat.

Wenn daher dem Menschen, vorzugsweise vor allen übrigen technischen Bildungen der Natur, Schönheit beigelegt wird, so ist dies nur in sosern wahr, als er schon in der blogen Ersche einen Menschet zu diesen Borzzug behauptet, ohne daß man sich dabei seiner Menschheit zu erinnern braucht. Denn da dieses Letzte nicht anders als vermittelst eines Begriffs geschehen könnte, so würde nicht der Sinn, sondern der Berstand über die Schönheit Nichter sein, welches einen Wierspruch einschließt. Die Wirde seiner sittlichen Bestimmung kann also der Mensch nicht in Anschlag bringen, seinen Vorzug als Intelligenz kann er nicht gestend machen, wenn er den Preis der Schönheit behaupten will; hier ist er nichts als ein Ding im Raume, nichts als Erscheinung unter Erscheinungen. Auf seinen Naug in der Feenwelt wird in der Sinnenwelt nicht geachtet, und wenn er in dieser die erste Stelle behaupten soll, so kann er sie nur

bem, was in ihm Ratur ift, zu verdanken haben.

Alber eben diese feine Ratur ift, wie wir wissen, durch die Roce feiner Menscheit bestimmt worden, und fo ift es benn mittelbar auch seine architektonische Schönheit. Wenn er fich also por allen Sinnenwesen um ihn ber burch höhere Schonheit unterscheidet, so ift er bafür unftreitig feiner menfchlichen Bestimmung verpflichtet, welche ben Grund enthält, warum er fich von ben übrigen Sinnenwesen liberhaupt nur unterscheidet. Aber nicht barum ift die menschliche Bilbung ichon, weil fie ein Ausbrud biefer hohern Bestimmung ift; benn mare biefes, fo murbe die nämliche Bildung aufhören, schon zu fein, sobald fie eine niedrigere Bestimmung ausbrudte; fo murbe auch bas Gegentheil biefer Bilbung icon fein . fobald man nur annehmen tonnte, baf es jene bobere Beftimmung ausdrudte. Gefett aber, man tonnte bei einer iconen Menidengestalt gang und gar vergeffen, mas fie ausbriidt; man tonnte ibr. ohne fie in der Erscheinung zu verandern, den roben Inftinkt eines Tigers unterschieben, fo murde das Urtheil der Augen vollkommen dasfelbe bleiben, und der Sinn würde den Tiger für das ichonfte Wert des Schöpfers erklären.

Die Bestimmung des Menschen, als einer Intelligenz, hat also an der Schönheit seines Baues nur in sofern einen Antheil, als ihre Darsstellung, d. i. ihr Ausdruck in der Erscheinung, zugleich mit den Bedingungen zu sammentrifft, unter welchen das Schöne sich in der Sinnenwelt erzeugt. Die Schönheit selbst nämlich nuß jederzeit ein treier Raturesset besiben, und die Bernunstidee, welche die Technik des menschlichen Baues bestimmte, kann ihm nie Schönheit ertheilen, sondern bloß a est atten.

Man könnte mir zwar einwenden, daß siberhaupt alles, was in der Erscheinung sich darstellt, durch Naturkräfte ausgeführt werde, und daß bieses also kein ausschließendes Merkmal des Schönen sein könne. Est wahr, alle technischen Bildungen sind hervorgebracht durch Natur, aber durch Natur sind sie nicht technisch, wenigstens werden sie nicht so beurtheilt. Technisch sie nur durch den Berstand, und ihre technische

Bollsommenheit hat also schon Existenz im Berstande, ehe sie in die Sinnenwelt hinübertritt und zur Erscheinung wird. Schönheit hingegen hat daß ganz Eigenthümliche, daß sie in der Sinnenwelt nicht bloß dazgestellt wird, sondern auch in derselben zuerst entspringt; daß die Natur sien dich bloß ausdrückt, sondern auch erschafft. Sie ist durchauß nur eine Eigenschaft des Sinnlichen, und auch der Künstler, der sie beabsichtet, kann sie nur in so weit erreichen, als er den Schein unterbält.

baß bie Ratur gebildet habe.

Die Technit des menschlichen Baues zu beurtheilen, muß man die Borstellung der Zwecke, denen sie gemäß ist, zu hilse nehmen; dies hat man gar nicht nöthig, um die Schönheit dieses Baues zu beurtheilen. Der Sinn allein ist hier ein völlig competenter Nichter, und dies könnte er nicht sein, wenn nicht die Sinnenwelt (die sein einziges Objekt ist) alle Bedingungen der Schönheit enthielte und also zu Erzengung derselben volltommen hinreichend wäre. Mittelbar freilich ist die Schönheit des Menschen in dem Begriff seiner Menscheit gegründet, weil seine ganze sinnliche Natur in diesem Begriffe gegründet ist; aber der Sinn, weiß man, hält sich nur an das Un mittelbare, und für ihn ist es also gerade so viel, als wenn sie ein ganz unabhängiger Naturessseltet wäre.

Rach dem Bisherigen sollte es nun scheinen, als wenn die Schönheit für die Bernunft durchaus kein Interesse haben könnte, da sie bloß
in der Sinnenwelt entspringt und sich auch nur an das sinnliche Erkenntnisvermögen wendet. Denn nachdem wir von dem Begriff derselben,
als frembartig, abgesondert haben, was die Borstellung der Bollkommenheit in unser Urtheil siber die Schönheit zu mischen kaum
unterlassen kann, so scheint dieser nichts mehr sibrig zu bleiben, wodurch sie der Gegenstand eines vernünstigen Wohlgefallens sein könnte.
Richtsbestoweniger ist es eben so ausgemacht, das das Schöne der Bernunft gefällt, als es entschieden ist, daß das Schöne der Bersunft gefällt, als es entschieden ist, daß es auf keiner solchen Eigenschaft des Objektes beruht, die nur durch Bernunst zu entdecken wäre.

Um diesen anscheinenden Widerspruch aufzulösen, muß man sich erinnern, daß es zweierlei Arten gibt, wodurch Erscheinungen Objekte der Vernunft werden und Joeen ausdrücken können. Es ist nicht immer nöthig, daß die Vernunft diese Ideen aus den Erscheinungen her au Szieht; sie kann sie auch in dieselben hineinlegen. In beiden Fällen wird die Erscheinung einem Vernunstbegriff adäquat sein, nur mit dem Unterschied, daß in dem ersten Fall die Vernunst ihn schon objektiv darin sindet und ihn gleichsam von dem Gegenstand nur empfängt, weil der Begriff gesetzt werden muß, um die Veschaffenheit und oft selbst um die Wöglichseit des Objekts zu erklären; daß sie hingegen in dem zweiten Fall das, was unabhängig von ihrem Begriff in der Erscheinung gegeben ist, selbsthätig zu einem Ausdruck desselben macht und also etwas bloß Sinnliches übersinnlich behandelt. Dort ist also die Foee mit dem Gegenstand objektiv nothwendig, hier hingegen höchstens sub-

jektiv nothwendig verknüpft. Ich brauche nicht zu sagen, daß ich jenes

von ber Bolltommenheit, biefes von ber Schönheit verftebe.

Da es also in bem zweiten Fall in Ansehung des finnlichen Dbjettes gang und gar jufallig ift, ob es eine Bernunft gibt, die mit der Borftellung beffelben eine ihrer Ibeen verbindet, folglich bie objektive Beschaffenheit bes Gegenstandes von diefer Idee als völlig unabhängig muß betrachtet werden, fo thut man gang recht, bas Schone, objeftip. auf lauter Naturbedingungen einzuschränten und es für einen bloken Effett der Sinnenwelt zu erklären. Weil aber boch - auf ber andern Seite - Die Bernunft von Diesem Effett ber bloken Sinnenwelt einen transscendenten Bebrauch macht und ihm baburch, daß fie ihm eine höhere Bedeutung leibt, gleichsam ihren Stempel aufbrudt, fo hat man ebenfalls recht, bas Coone, fubjettiv, in die intelligible Welt zu verfeten. Die Schönheit ist daher als die Bürgerin zweier Welten anzusehen, deren einer fie burch Geburt, ber andern burch Aboption angehört; fie empfängt ihre Eriftens in ber finnlichen natur und erlangt in ber Bernunftwelt bas Burgerrecht. hieraus erflart fich auch, wie es zugeht, daß der Geschmad, als ein Beurtheilungsvermögen des Schonen, zwischen Beift und Sinnlichkeit in die Mitte tritt und diese beiden einander perschmähenden Naturen zu einer gludlichen Gintracht verbindet - wie er dem Materiellen die Achtung der Bernunft, wie er dem Rationalen die Runeigung ber Ginne erwirbt - wie er Anschauungen gu Ideen abelt und selbst die Sinnenwelt gewissermaßen in ein Reich der Kreiheit verwandelt.

Wiewohl es aber — in Ansehung bes Gegenstandes selbst — 3ufällig ift, ob die Bernunft mit der Borftellung beffelben eine ihrer Ideen perbindet, fo ift es boch - fur bas porftellende Subjett - nothwendig. mit einer folden Borftellung eine folde Joee zu vertnüpfen. Diefe Joee und das ihr correspondierende finnliche Mertmal an dem Objette muffen mit einander in einem folden Berhaltniß fteben, daß die Bernunft burch ihre eignen unveranderlichen Gefete gu biefer Sandlung genöthigt wird. In der Bernunft felbst muß also ber Grund liegen, warum fie ausschließend nur mit einer gewiffen Erscheinungsart ber Dinge eine bestimmte Ibee verknupft, und in bem Objette muß wieber ber Grund liegen, warum es ausschließend nur diese Stee und teine andre hervorruft. Was für eine Idee das nun fei, die die Bernunft in das Schone hineinträgt, und burch welche objektive Gigenschaft ber icone Begeustand fähig fei , biefer goee jum Symbol gu bienen - bies ift eine viel zu wichtige Frage, um hier blog im Borübergeben beantwortet gu werben, und beren Erörterung ich also auf eine Analptit bes Schonen

verspare.

Die architektonische Schönheit bes Menschen ift also, auf die Art, wie ich eben erwähnte, ber sinnliche Ausbruck eines Bernunftbegriffs; aber sie ist es in keinem andern Sinne und mit keinem größern Rechte, als überhaupt jede schöne Bildung ber Natur. Dem Grabe nach übertrifft fie gwar alle andern Schönheiten, aber ber Art nach fieht fie in ber nämlichen Reibe mit benfelben, ba auch fie pon ihrem Subjette nichts. als was finnlich ift, offenbart und eift in ber Borftellung eine überfinnliche Bedeutung empfängt. 1 Dag die Darftellung ber 3mede am Menichen ichoner ausgefallen ift, als bei andern organischen Bilbungen, ift als eine Bunft anzusehen, welche bie Bernunft, als Gefetgeberin bes menfchlichen Baues, Der Natur als Ausrichterin ihrer Gesetze erzeigte. Die Bernunft verfolgt zwar bei ber Technit bes Menschen ihre Zwede mit strenger Rothwendigkeit, aber gliidlicher Beise treffen ihre Forderungen mit ber Nothwendigkeit ber Natur gufammen, fo baf die lettere den Auftrag der erstern vollzieht, indem fie bloß nach ihrer eigenen Neigung handelt.

Diefes tann aber nur bon ber architettonifchen Schonheit bes Menschen gelten, wo die Naturnothwendigkeit durch die Nothwendigkeit des fie bestimmenden teleologischen Grundes unterstützt wird. Sier allein tonnte die Schonbeit gegen Die Technit bes Baues berechnet merben. welches aber nicht mehr ftatt findet, sobald die Nothwendigkeit nur einfeitig ift und die übersinnliche Urfache, welche die Erscheinung bestimmt, fich zufällig verandert. Gur Die greitettonische Schönheit bes Menschen forgt also die Ratur allein, weil ihr hier, gleich in ber ersten Anlage, die Bollziehung alles Deffen, was der Mensch zu Erfüllung seiner Zwede bebarf, einmal für immer von bem ichaffenden Berftand itbergeben wurde und fie alfo in diefem ihrem organisch en Beschäft feine Reuerung zu befürchten bat.

Der Mensch aber ift zugleich eine Perfon, ein Wesen alfo, welches felbft Urfache, und zwar absolut lette Urfache feiner Zuftande fein, weldes fich nach Grunden, die es aus fich felbst nimmt, verandern tann. Die Art seines Erscheinens ift abhängig von ber Art seines Empfindens und Wollens, alfo von Ruftanden, die er felbft in feiner Freiheit, und

nicht die Natur nach ihrer Nothwendigkeit bestimmt.

Bare ber Menich blog ein Sinnenwefen, fo murbe die Ratur gugleich die Befete geben und die Källe ber Anwendung bestimmen; jett theilt fie bas Regiment mit der Freiheit, und obgleich ihre Gefete Bestand haben, jo ift es nunmehr boch ber Beift, ber über bie Kalle enticheibet.

1 Denn - um es noch einmal zu wiederholen - in ber blogen Anfchauung wird alles, was an der Schönheit objektib ift, gegeben. Da aber daß, was dem Menschen Schungen eine Generale der bas bem Menschen den Borzug vor allen übrigen Sinnenwesen gibt, in der bloßen Anschauung nicht vortommt, so kann eine Eigenschaft, die sich schoon in der bloßen Anschauung offenbart, diesen Borzug nicht sichten machen. Seine höhere Bestimmung, die allein diesen Borzug begründet, wird also durch seine Schönheit nicht ausgebrudt, und bie Borftellung von jener tann baber nie ein Ingrebien von biefer abgeben, nie in bas afthetifche Urtheil mit aufgenommen werben. Richt ber Gebante felbft, beffen Ausbrud bie menfoliche Bilbung ift, blog bie Birfungen beffelben in ber Ericeinung offenbaren fich bem Sinn. Bu bem überfinnlichen Grund biefer Birtungen erhebt ber bloge Sinn fich eben fo wenig, als (wenn man mir bies Beispiel verstatten will) als ber bloß finnliche Mensch ju ber Ibee ber oberften Belturface binauffteigt, wenn er feine Triebe befriebigt.

Das Gebiet des Geistes erstreckt sich so weit, als die Natur lebendig ist, und endigt nicht eher, als wo das organische Leben sich in die sormsosse Wasse verliert und die animalischen Kräfte aufhören. Es ist dekannt, daß alle bewegenden Kräfte im Menschen unter einander zusammenhängen, und so läßt sich einsehen, wie der Geist — auch nur als Princip der willfürlichen Bewegung betrachtet — seine Wirkungen durch das ganze System derselben fortpslanzen kann. Richt bloß die Wertzeuge des Willens, auch diezenigen, siber welche der Wille nicht unmittelbar zu gebieten hat, ersahren wenigstens mittelbar seinen Einsus. Der Geisdestein sie nicht bloß absichtlich, wenn er handelt, sondern anch unabssichtlich, wenn er embsindet.

Die Natur für sich allein kann, wie aus dem Obigen klar ist, nur für die Schönheit derjenigen Erscheinungen sorgen, die sie selbst meinsgeschränkt nach dem Geset der Nothwendigkeit zu bestimmen hat. Aber mit der W illkür tritt der Zufall in ihre Schöpfung ein, und obgleich die Beränderungen, welche sie unter dem Regiment der Freiheit erkeidet, nach keinen andern als ihren eigenen Gesten erfolgen, so erfolgen sie doch nicht mehr aus diesen Gesten. Da es jeht auf den Geist ankommt, welchen Gebrauch er von seinen Werkzeugen machen will, so kann die Natur über denzenigen Theil der Schönheit, welcher von diesem Gebrauch abhängt, nichts mehr zu gebieten und also auch nichts mehr

zu verantworten haben.

Und so würde denn der Mensch in Gesahr schweben, gerade da, wo er sich durch den Gebrauch seiner Freiheit zu den reinen Intelligenzen erhebt, als Erscheinung zu sinken und in dem Urtheile des Geschmacks zu versieren, was er vor dem Richterstuhl der Vernunft gewinnt. Die durch sein Handeln erfüllte Bestimmung würde ihm einen Borzug soschen, den die in seinem Bau bloß angekündigte Bestimmung begünstigte; und wenn gleich dieser Vorzug nur sinnlich ist, so haben wir doch gefunden, daß ihm die Vernunft eine höhere Vedentung ertheilt. Sines so groben Widerspruchs macht sich die Uedereinstimmung liedende Ratur nicht schuldig, und was in dem Reiche der Vernunft darmonisch ist, wird sich durch seinen Mißklang in der Sinnenwelt offenbaren.

Indem also die Person oder das freie Principium im Menschen es auf sich nimmt, das Spiel der Erscheinungen zu bestimmen, und durch seine Dazwischenkunft der Natur die Macht entzieht, die Schönheit ihres Werkz zu beschützen, so tritt es selbst an die Stelle der Natur und übernimmt (wenn mir dieser Ausdruck erlaubt ist) mit den Rechten derselben einen Theil ihrer Berpstichtungen. Indem der Geist die ihm untergordnete Sinnlichseit in sein Schicksal derwickelt und von seinen Zuständen abhängen läßt, macht er sich gewissernaßen selbst zur Erscheinung und bekennt sich als ein Unterthan des Gesehes, welches an alse Erscheinungen ergehet. Um seiner selbst wilken macht er sich verdindlich, die von ihn abhängende Natur auch noch in se in em Dienste Ratur bleiben zu lassen und sie ihrer früheren Pflicht nie ent gegen zu behandeln. Ich nenne

bie Schönheit eine Pflicht der Erscheinungen, weil das ihr entsprechende Bedürfniß im Subjekte in der Bernunft selbst gegründet und daher allgemein und nothwendig ist. Ich nenne sie eine frühere Pflicht, weil der Sinn schon geurtheilt hat, ehe der Berstand sein Geschäft beginnt.

Die Freiheit regiert also jett die Schönheit. Die Natur gab die Schönheit des Baues, die Seele gibt die Schönheit des Spiels. Und nun wissen wir unter Anmuth und Grazie zu verstehen haben. Anmuth ist die Schönheit der Gestalt unter dem Einsluß der Freiheit; die Schönheit derzenigen Erschinungen, die die Berson bestimmt. Die architektonische Schönheit macht dem Urheber der Natur, Anmuth und Grazie machen ihrem Besitzer Ehre. Jene ist ein Talent, diese ein versonliches Berd ien fi.

Anmuih fann nur ber Beweg ung gufommen, benn eine Beränderung im Gemüth fann sich nur als Bewegung in der Sinnenwelt offenbaren. Dies hindert aber nicht, daß nicht auch feste und ruhende Züge Anmuth zeigen könnten. Diese festen Züge waren ursprünglich nichts als Bewegungen, die endlich bei oftmaliger Erneuerung habituell wurden

und bleibende Spuren einbrudten.

Aber nicht alle Bewegungen am Menschen sind der Grazie fähig. Grazie ist immer nur die Schonheit der durch Freiheit bewegten Gestalt, und Bewegungen, die bloß der Natur angehören. Genen nie diesen Ramen verdienen. Es ist zwar an dem, daß ein ledhafter Geist sich zuletzt beinahe aller Bewegungen seines Rörpers bemächtigt, aber wenn die Kette sehr lang wird, wodurch sich ein schöner Zug an moralische Empsindungen anschließt, so wird er eine Eigenschaft des Baues und lätzt sich kaum mehr zur Grazie zählen. Endlich bildet sich der Weist sogar seinen Körper, und der Bau selbst muß dem Spiele solgen, so daß sich die Anmuth zulegt nicht selten in architektonische Schönheit verwandelt.

<sup>1</sup> Daher nimmt Home den Begriff der Anmuth viel zu eng an, wenn er (Grundsäge d. Artiit II. 39. Reueste Ausgade) sagt: "daß, wenn die anmuthigste Berfon in Ruhe sei und sich weder bewege noch ipreche, wir die Signafat der Anmuth, wie die Farbe im Finstern, aus den Augen verlieren." Rein, wir der lieren sie nicht aus den Augen, so lange wir an der schasen Verson die Ferson die Ferson

So wie ein seinbseliger, mit sich uneiniger Geift selbst die erhabenste Schönheit des Banes zu Grund richtet, daß man unter den unwürdigen händen der Freiheit das herrliche Meisterstille der Natur zulett nicht mehr erkennen kann, so sieht man auch zuweilen das heitre und in sich harmonische Gemüth der durch hindernisse gefesselten Technik zu hilfe kommen, die Natur in Freiheit sehen und die noch eingewickelte gedrückte Gestalt mit göttlicher Glorie außeinander breiten. Die plastische Ratur des Menschen hat unenblich viele hilfsmittel in sich selbst, ihr Bersaumnis herein zu bringen und ihre Fehler zu verbessern, sobald nur der sittliche Geist sie in ihrem Bildungswerk unterstützen, oder auch manchmal nur nicht beunrubigen will.

Da auch die verfesteten Bewegungen (in Büge übergegangene Geberben) von der Anmuth nicht ausgeschlossen sind, so könnte es das Ansehen, als ob überhaupt auch die Schönheit der anscheinen ben oder nach geahmten Bewegungen (die sammigten oder geschlängelten Linien) gleichsalls mit dazu gerechnet werden müste, wie Mendelssohn auch wirslich behauptet. Uber dadurch würde der Begriff der Anmuth zu dem Begriff der Schönheit überhaupt erweitert; denn alle Schönheit ist zuletzt bloß eine Sigenschaft der wahren oder anscheinenden (obsektiven oder subjektiven) Bewegung, wie ich in einer Zergliederung des Schönen zu beweisen hoffe. Anmuth aber können nur solche Bewegungen zeigen, die zugleich einer Empfindung entbrechen.

Die Person — man weiß, was ich damit andeuten will — schreibt bem Körper die Bewegungen entweder durch ihren Willen dor, wenn sie eine vorgestellte Wirkung in der Sinnenwelt realisiren will, und in diesem Fall heißen die Bewegungen willkürlich oder abgezweckt; oder solche erfolgen, ohne den Willen der Person, nach einem Geset der Nothwendigkeit — aber auf Veranlassung einer Empfindung; diese nenne ich sympathetische Bewegungen. Ob die letztern gleich unwilkurlich und in einer Empfindung gegründet sind, so darf man sie doch mit densenigen nicht verwechseln, welche das sinnliche Gesühlvermögen und der Naturtrieb bestimmt; denn der Naturtrieb ist sein freies Princip, und was er verrichtet, das ist keine Handlung der Person. Unter den sympathetischen Bewegungen, von denen hier die Rede ist, will ich also nur diesenigen verstanden haben, welche der moralischen Empfindung, oder der moralischen Gesinnung zur Begleitung dienen.

Die Frage entfleht nun, welche von diefen beiben Arten ber in ber

Berfon gegründeten Bewegungen ift ber Anmuth fähig?

Bas man beim Philosophieren nothwendig von einander trennen muß, ist darum nicht immer auch in der Birklichkeit getrennt. So findet man abgezweckte Bewegungen selten ohne sympathetische, weil der Bille als die Ursache von jenen sich nach moralischen Empsindungen bestimmt, aus welchen diese entspringen. Indem eine Person spricht, sehen wir zugleich ihre Blicke, ihre Geschätzzuge, ihre Hände, ja oft den

<sup>1</sup> Bhilofophifde Schriften 1, 90.

Shiller, Merte. IV,

ganzen Körper mitsprechen, und der mimische Theil der Unterhalstung wird nicht selten für den beredtsten geachtet. Aber auch selbst eine abgezweckte Bewegung kann zugleich als eine sympathetische anzusehen sein, und dies geschieht alsdann, wenn sich etwas Unwillkürliches in

bas Willfürliche berfelben mit einmischt.

Die Art und Beije nämlich, wie eine willfürliche Bewegung vollzogen wird, ist durch ihren Aweck nicht so genau bestimmt, daß es nicht mehrere Arten geben follte, nach benen fie tann verrichtet werben. Dasjenige nun, mas burch ben Willen oder ben Amed babei unbestimmt gelaffen ift, tann burch ben Empfindungszustand ber Berjon spmpathetijd bestimmt werden und also zu einem Ausbrud deffelben bienen. Indem ich meinen Urm ausstrecte, um einen Gegenstand in Empfang au nehmen, so führe ich einen Zweck aus, und die Bewegung, die ich mache, wird durch die Abficht, Die ich damit erreichen will, vorgeichrieben. Aber welchen Weg ich meinen Arm zu bem Gegenstand nehmen und wie weit ich meinen übrigen Körper will nachfolgen laffen; wie geschwind ober langfam, und mit wie viel ober wenig Kraftaufwand ich die Bewegung verrichten will, in diese genque Berechnung laffe ich mich in dem Augenblick nicht ein, und der Natur in mir wird also bier etwas anheim geftellt. Auf irgend eine Art und Weise muß aber boch dieses burch ben blogen Zwed nicht Bestimmte entschieden werden, und hier also fann meine Art zu empfinden den Ausschlag geben und durch ben Con. ben fie angibt, die Art und Weise ber Bewegung bestimmen. Der Antheil nun, den der Empfindungszuftand der Berfon an einer willfürlichen Bewegung hat, ift bas Unwillfürliche an derfelben, und er ift auch bas. morin man die Grazie zu suchen bat.

Eine willfürliche Bewegung, wenn fie sich nicht zugleich mit einer spmpathetischen verbindet oder, was eben so viel sagt, nicht mit etwas Unwillfürlichem, das in dem moralischen Empfindungszuftand der Person seinen Grund hat, vermischet, kann niem als Grazie zeigen, wozu immer ein Zustand im Gemüth als Urzache ersordert wird. Die willkürliche Bewegung erfolgt auf eine Handlung des Gemiths,

welche also vergangen ift, wenn die Bewegung geschieht.

Die sympathetische Bewegung hingegen begleitet bie handlung bes Gemüths und ben Empfindungszustand desselben, durch den es zu dieser handlung vermocht wird, und muß baher mit beiden als gleichelaufend betrachtet werden.

Es erhellt schon daraus, daß die erste, die nicht von der Gesinnung der Person unmittelbar ausstießt, auch keine Darstellung derselben sein kann. Denn zwischen die Gesinnung und die Bewegung selbst tritt der Entschlich, der, für sich betrachtet, etwas ganz Gleichgültiges ist; die Bewegung ist Wirkung des Entschlichsung des Zweckes, nicht aber Verson und der Gesinnung.

Die willfurliche Bewegung ift mit ber ihr vorangehenden Gefinnung zufällig, die begleitende hingegen nothwendig damit verbunden, Jene verhält sich zum Gemüth, wie das conventionelle Sprachzeichen zu dem Gedanken, den es ausdrückt; die sympathetische oder begleitende hingegen wie der leidenschaftliche Laut zu der Leidenschaft. Jene ist daber nicht ihrer Natur, sondern bloß ihrem Gebrauch nach Darstellung des Geistes. Mis kann man auch nicht wohl sagen, daß der Seist in einer wilkfürlichen Bewegung sich offenbare, da sie nur die Materie des Willens Gen Zwech, nicht aber die Form des Willens (die Gesinnung) ausdrückt. Bon der letztern kann uns nur die begleitende Bewegung belebren.

Daher wird man aus den Reden eines Menschen zwar abnehmen können, für was er will gehalten sein, aber das, was er wirtlich ift, muß man aus dem minischen Bortrag seiner Worte und aus seinen Geberden, also aus Bewegungen, die er nicht will, zu errathen suchen. Ersährt man aber, daß ein Mensch auch seine Gesichtszüge wollen kann, so traut man seinem Gesicht, von dem Augenblich bieser Entdeckung an, nicht mehr und läßt jene auch nicht mehr für einen

Ausbrud feiner Gefinnungen gelten.

Run mag zwar ein Menich durch Kunst und Studium es zulett wirklich dahin bringen, daß er auch die begleitenden Bewegungen seinem Billen unterwirft und gleich einem geschickten Taschenspieler, welche Gestalt er will, auf den mimischen Spiegel seiner Seele salen lassen lassen kaber an einem solchen Menschen ist dann auch alles Lüge, und alle Ratur wird von der Kunst verschlungen. Grazie hingegen muß zederzeit Ratur, d. i. unwillfürlich sein (wenigstens so scheinen), und das Subjett selbst darf nie so aussehen, als wenn es um seine Unmuth wüßte.

Daraus ersieht man auch beiläusig, was man von der nach geahm ten oder gelern ten Anmuth (die ich die theatralische und die Tanzmeistergrazie nennen möchte) zu halten habe. Sie ist ein würdiges Gegenstück zu derzenigen Schönheit, die am Puttisch aus Karmin und Bleiweiß, salschen Locken, fausses gorges und Balfischrippen hervorgeht, und verhält sich ungefähr eben so zu der wahren Anmuth, wie die Toiletten-Schönheit sich zu der architektonischen verhält. Aus

2 3ch bin eben so weit entsernt, bei biefer Alglammenstellung bem Tanzmeister sein Berdienst um die wahre Grazie, als dem Schauspieler seinen Anspruch dragdiseiten. Der Tanzmeister fommt der wahren Anmuth unftreitig zu dilse, insdem er dem Willen die herrschaft über seine Wertzeuge verschaft und die hinder nisse sinderannt, welche die Masser sich wertrast dem Spiel der lebendigen Krätte entgegenissen. Er kann dies nicht anders als nach Regeln verrichten,

<sup>1</sup> Wenn sich eine Begebenheit bor einer zahlreichen Gesellschaft ereignet, so kann es sich treisen, das jeder Anwesende von der Gesinnung der handelnden Bersonen seine eigene Weinung hat; so zuiällig sind willtürliche Bewegungen mit ihrer moralischen Ursache verdunden. Wenn hingegen Einem aus dieser Gesellschaft ein sehr geliebter Freund oder ein sehr verhagter Feind unerwartet in die Augenstelle, so würde der unzweideutige Ausdruck seines Gesichts die Empfindungen seines Ferzens schnell und besimmt an den Tag legen, und das Urtheil der ganzen Gesellschaft über den gegenwärtigen Empfindungszustand dieses Wenschaft würde wahrscheinisch wöllig einstimmig sein: benn der Ausdruck ist hier mit seiner Urssache im Gemülth durch Naturnothwendigkeit verdunden.

einen ungeübten Sinn tonnen beibe vollig benfelben Effett machen, wie bas Original, bas fie nachahmen; und ift die Runft groß, fo tann fie auch zuweilen ben Renner betrügen. Aber aus irgend einem Buge blickt endlich boch ber Zwang und die Absicht hervor, und bann ift Gleichgültig= feit, mo nicht gar Berachtung und Etel bie unvermeibliche Rolge, Cobald wir merten, bag bie architektonische Schonheit gemacht ift, fo feben mir gerade jo viel von ber Menschheit (als Erscheinung) verschwunden. als aus einem fremden Naturgebiet zu derselben geschlagen worden ift und wie follten wir, die wir nicht einmal Wegwerfung eines zufälligen Borgugs verzeihen, mit Bergnügen, ja auch nur mit Gleichaultigfeit einen Taufch betrachten, wobei ein Theil ber Menfcheit für gemeine Ratur ift bingegeben worden? Wie follten wir, wenn wir anch die Wirfung verzeihen fonnten, den Betrug nicht verachten? - Sobald wir merlen. daß die Anmuth erfünstelt ift, fo ichließt fich ploglich unfer Berg, und gurud flieht die ihr entgegenwallende Geele. Aus Beift feben wir blotslich Materie geworden, und ein Wolfenbild aus einer himmlischen Suno.

Db aber gleich die Annuth etwas Unwillfürliches fein ober scheinen muß, fo fuchen wir fie boch nur bei Bewegungen, die, mehr oder weniger. von dem Willen abhangen. Man legt zwar auch einer gewiffen Beberdensprache Grazie bei und spricht von einem anmuthigen Lächeln und einem reizenden Erröthen, welches doch beides sympathetische Bewegungen find, worüber nicht ber Wille, fondern die Empfindung ent= welche ben Rorper in einer beilfamen Bucht erhalten und, fo lange bie Tragbeit widerstrebt, steif, b. i. zwingend fein und auch so aussehen dürjen. Entläßt er aber den Lehrling aus seiner Schule, so muß die Regel bei diesem ihren Lienst foon geleiftet haben, bag fie ibn nicht in bie Belt ju begleiten braucht:

furg, bas Bert ber Regel muß in Ratur übergeben.

Die Geringicatung, mit ber ich von ber theatralifden Grazie rebe, gilt mur ber nachgeabmten, und biefe nehme ich feinen Anftand auf ber Schaububne wie im Leben ju verwerfen. Ich betenne, daß mir ber Scaulpieler nicht gefällt, ber feine Grazie, gefet, baß ihm die Nachamung auch noch fo fehr gelungen fei, an ber Toilette ftubiert hat. Die Forberungen, die wir an ben Schaufpieler maden, find: 1) Babrheit ber Darstellung und 2) Schon beit ber Darfiellung. Run behaupte ich, daß ber Schauspieler, was die Babrheit der Darstelleng. Lung betrifft, alles durch Aunft und nichts durch Ratur herborbringen muffe, weil er fonft gar nicht Runftler ift; und ich werbe ibn bewundern, wenn ich bore ober febe, bag er, ber einen withenben Guelfo meifterhaft fpielte, ein Denich bon fanftem Charafter ift; auf ber andern Seite hingegen behaupte ich, baß er, was bie Anmuth ber Darstellung betrifft, ter Aunst gar nichts ju danken haben dürfe, und daß hier alles an ihm freiwilliges Wert der Natur sein müffe. Wenn es mir bei der Wahrheit seines Spiels beifällt, daß ihm dieser Charatter nicht naturlich ift, so werde ich ihn nur um so höher schäen; wenn es mir bei der Schönheit seines Spiels beijällt, daß ihm biese anmutdigen Bewegungen nicht natürlich find, fo werde ich mich nicht enthalten tonnen, über ben Denfchen gu gurnen, ber bier ben Runftler ju Gilfe nehmen mußte. Die Urface ift, weil bas Befen ber Grazie mit ihrer Naturlickeit berfcwindet, und weil die Grazie boch eine Forderung ift, die wir uns an ben blogen Menfchen gu machen berechs tigt glauben. Bas werbe ich aber nun bem mimifchen Runfiler antworten, ber gern wiffen mochte, wie er, ba er fie nicht erlernen barf, ju ber Gragie fom= men foll? Er foll, ift meine Meinung, juerft bafür forgen, daß die Menfcheit in ihm felbft gur Zeitigung tomme, und bann foll er hingeben und (wenn es fonft fein Beruf ift) fie auf ber Schaububne reprafentieren.

scheidet. Allein nicht zu rechnen, daß jenes doch in unserer Gewalt ist, und daß noch gezweiselt werden kann, ob dieses auch eigentlich zur Anmuth gehöre, so sind doch bei weitem die mehrern Fälle, in welchen sich die Grazie offenbart, aus dem Gebiet der wilksürlichen Bewegungen. Man sordert Anmuth von der Rede und vom Gesang, von dem wilksürlichen Seiele der Augen und des Mundes, von den Bewegungen der Hände und der Arme bei jedem freien Gebrauch derselben, von dem Gange, von der Haltung des Körpers und der Stellung, von dem ganzen Bezeugen eines Menschen, insofern es in seiner Gewalt ist. Bon denjenigen Bewegungen am Menschen, die der Naturtried oder ein herzeuwordener Affelt auf seine eigene Hand aussührt, und die also auch ihrem Ursprung nach sinnlich sind, verlangen wir etwas ganz anders als Anmuth, wie sich nachher entdesen wird. Dergleichen Bewegungen gehören der Natur und nicht der Person an, aus der doch allein alle Grazie quellen muß.

Benn also die Anmuth eine Eigenschaft ift, die wir von willfürlichen Bewegungen fordern, und wenn auf der andern Seite von der Anmuth selbst doch alles Willfürliche verbannt sein muß, so werden wir sie in demjenigen, was bei absichtlichen Bewegungen unabsichtlich, zugleich aber einer moralischen Ursache im Gemüth entsprechend ist, auf-

zusuchen haben.

おおいのおの 野神事

Dadurch wird isbrigens bloß die Gattung von Bewegungen bezeichnet, unter welcher man die Grazie zu suchen hat; aber eine Bewegung kann alle diese Eigenschaften haben, ohne deswegen annuthig

ju fein. Sie ift badurch blog fprechend (mimifch).

Sprechend (im weitesten Sinne) nenne ich jede Erscheinung am Körper, die einen Gemüthstaustand begleitet und ausdrückt. In dieser Bedeutung sind also alle importhetischen Bewegungen sprecheud, selbst diesenigen, welche bloßen Uffektionen der Sinnlichkeit zur Begleitung dienen.

Auch thierische Bildungen sprechen, indem ihr Aeußeres das Junere offenbart. Hier aber spricht bloß die Ratur, nie die Freiheit. In der permanenten Gestalt und in den sessen, nie die Freiheit. In der permanenten Gestalt und in den sessen die steineren Zügen des Thieres kindigt die Natur ihren Zweck, in den minischen Zügen das erwachte oder gestillte Bedürfniß an. Der Ring der Nothwendigkeit geht durch das Thier wie durch die Pssanze, ohne durch eine Person unterbrochen zu werden. Die Individualität seines Daseins ist nur die besondre Borstellung eines allgemeinen Naturbegriffs; die Eigenthümslichste seines gegenwärtigen Zustandes bloß Beispiel einer Ausssührung des Naturzwecks unter bestimmten Naturbedingungen.

Sprechend im engern Sinn ift nur die menschliche Bildung, und biese auch nur in denjenigen ihrer Erscheinungen, die seinen moralischen Empfindungszustand begleiten und demselben zum Ausdruck bienen.

Rur in biefen Ericheinungen; benn in allen andern fteht ber Menich in gleicher Reihe mit ben fibrigen Sinnenwesen. In seiner permanenten Gestalt und in seinen architektonischen Zügen legt bloß die Ratur, wie beim Thier und allen organischen Besen, ihre Absicht vor. Die Absicht der Natur mit ihm kann zwar viel weiter gehen, als bei diesen, und die Berbindung der Mittel zu Erreichung derselben kunstreicher und verwicketer sein; dies alles kommt bloß auf Rechnung der Natur und kann ihm selbst zu keinem Borzug gereichen.

Bei dem Thiere und der Pflanze gibt die Natur nicht bloß die Bestimmung an, sondern führt sie auch alle in aus. Dem Menschen aber gibt sie bloß die Bestimmung und überläßt ihm selbst die Erfüllung

berfelben. Dies allein macht ihn jum Menschen.

Der Mensch allein hat als Berson unter allen bekannten Besen das Borrecht, in den Ring der Nothwendigkeit, der für bloße Naturwesen unzerreißdar ist, durch seinen Billen zu greisen und eine ganz frische Reihe don Erscheinungen in sich selbst anzusangen. Der Aft, durch den er diese wirkt, heißt vorzugsweise eine Fandlung, und diezienigen seiner Berrichtungen, die aus einer solchen Handlung hersließen, ausschließungsweise seine Thaten. Er kann also, daß er eine Person ist, bloß durch seine Thaten beweisen.

Die Bilbung des Thiers drückt nicht nur den Begriff seiner Bestimmung, sondern auch das Berhältniß seines gegenwärtigen Zustandes zu dieser Bestimmung aus. Da nun dei dem Thiere die Natur die Bestimmung zugleich gibt und erfüllt, so kann die Bildung des Thiers

nie etwas anders als bas Wert ber Natur ausbruden.

Da die Natur dem Menschen zwar die Bestimmung gibt, aber die Ersüllung derselben in seinen Billen stellt, so kann das gegenwärtige Verhältniß seines Zustandes zu seiner Bestimmung nicht Werk der Natur, sondern muß sein eigenes Werk sein. Der Ausdruck dieses Berhältnisses in seiner Bildung gehört also nicht der Natur, sondern ihm selbst an, das ist, es ist ein persönlicher Ausdruck. Benn wir also abem architektonischen Theil seiner Bildung ersahren, was die Natur mit ihm beabsichtet hat, so ersahren wir aus dem mimischen Theil berselben, was er selbst zu Ersüllung dieser Absicht geth an hat.

Bei der Gestalt des Menschen begnisgen wir uns also nicht damit, daß sie uns bloß den allgemeinen Begriff der Menscheit, oder was etwa die Natur zu Erfüllung desselben an diesem Individuum wirkte, vor Augen stelle, denn das würde er mit seder technischen Bildung gemein haben. Wir erwarten noch von seiner Gestalt, daß sie uns zugleich offenbare, in wie weit er in seiner Freiheit dem Naturzwed entgegen kam, d. i. daß sie Charakter zeige. In dem erstern Fall sieht man wohl, daß die Adur es mit ihm auf einen Menschen an leg te; aber nur aus dem zweiten ergibt sich, ob er es wirklich geworden ist.

Die Bildung eines Menschen ist also nur in so weit seine Bildung, als sie mimisch ist; aber auch so weit sie mimisch ist, ist sie sein. Denn, wenn gleich der größere Theil dieser mimischen Züge, ja, wenn gleich alle bloßer Ausdruck der Sinnlichkeit wären und ihm also schon als blogem Thiere gutommen tonnten, jo war er bestimmt und fabig, Die Sinnlichfeit durch feine Freiheit einzuschränken. Die Begenwart folder Ruge beweist alfo ben Richtgebrauch jener Rabigfeit und bie Richterfüllung jener Bestimmung; ift also eben fo gewiß moralisch sprechend, als die Unterlaffung einer Sandlung, welche die Bflicht ge-

bietet, eine Sandlung ift.

Bon den fprechenden Bugen, die immer ein Ausbruck ber Seele find, muß man die ftummen Buge unterscheiben, die bloß die plastifche Natur, insofern fie von jedem Ginfluß ber Seele unabhangig wirkt, in bie menschliche Bildung zeichnet. Ich nenne biefe Ruge ft umm, weil fie als unverständliche Chiffern ber natur pon dem Charafter ichweigen. Sie zeigen bloß die Gigenthumlichkeit ber Natur im Bortrag ber Gattung und reichen oft für fich allein ichon bin, bas Individuum gu untericheiben, aber von der Berfon tonnen fie nie etwas offenbaren. Rur ben Bhofiognomen find biefe flummen Rlige teineswegs bedeutungsleer, weil ber Physiognome nicht bloß wissen will, was ber Mensch selbst aus sich gemacht, sondern auch, was die Natur für und gegen ibn

gethan bat.

Es ift nicht fo leicht, die Grengen anzugeben, wo die ftummen Ruge aufhören und die sprechenden beginnen. Die gleichförmig wirtende Bilbungstraft und ber gefetlofe Affett ftreiten unaufhörlich um ihr Bebiet; und mas bie Ratur mit unermudeter ftiller Thatigfeit erbaute, wird oft wieder umgeriffen von ber Freiheit, Die gleich einem anschwellenden Strome über ihre Ufer tritt. Gin reger Beift verschafft fich auf alle forperlichen Bewegungen Ginflug und tommt gulett mittelbar babin, auch felbft bie festen Formen ber Ratur, Die bem Willen unerreichbar find, durch die Macht des immathetischen Sviels 311 verändern. Un einem folden Menschen wird endlich alles Charaftergug, wie wir an manchen Röpfen finden, die ein langes Leben, außerordentliche Schicffale und ein thatiger Beift vollig burch gearbeitet haben. Der plaftifchen Ratur gehört an folchen Formen nur bas Generische, die gange Individualität ber Ausführung aber ber Berfon an; baber fagt man febr richtig, bag an einer folchen Bestalt alles Seele sei.

Dagegen zeigen uns jene jugeftutten Boglinge ber Regel (bie awar die Ginnlichkeit gur Rube bringen, aber die Menschheit nicht meden tann) in ihrer flachen und ausbruckslofen Bilbung überall nichts, als ben Finger ber Ratur. Die geschäftlofe Geele ift ein bescheibener Baft in ihrem Rorper und ein friedlicher ftiller nachbar ber fich felbft überlaffenen Bilbungstraft. Rein anstrengender Bedante, feine Leidenichaft greift in den ruhigen Tatt bes physischen Lebens; nie wird der Bau burch das Spiel in Gefahr gefett, nie die Begetation durch Die Freiheit beunruhigt. Da bie tiefe Rube des Beiftes feine betrachtliche Consumtion der Rrafte verursacht, so wird die Ausgabe nie die Ginnahme übersteigen, vielmehr die thierische Detonomie immer Ueberfouß haben. Für ben schmalen Gehalt von Glückeligkeit, ben fie ihm auswirft, macht ber Geift ben punktlichen hausverwalter ber Natur, und fein ganger Ruhm ift, ihr Buch in Ordnung zu halten. Beleiftet wird also werben, mas die Organisation immer leiften tann, und florieren wird bas Geschäft ber Ernährung und Reugung. Gin jo gludliches Ginverständniß zwischen ber Naturnothwendigfeit und ber Treiheit tann ber architettonischen Schönheit nicht anders als gunftig fein, und hier ift es auch, wo fie in ihrer gangen Reinheit tann beobachtet werden. Aber bie allgemeinen Naturfrafte führen, wie man weiß, einen ewigen Rrieg mit ben besondern, ober den organischen. und die tunftreichste Technif wird endlich von der Cohafion und Schwerfraft bezwungen. Daber hat auch die Schönheit bes Baues, als bloges Naturprodutt, ihre bestimmten Berioden ber Bluthe, ber Reife und bes Berfalles, Die das Spiel zwar beschleunigen, aber niemals verzögern kann; und ihr gewöhnliches Ende ift, daß die Masse allmählich über die Form Meister wird und der lebendige Bilbungstrieb in bem aufgespeicherten Stoff fich fein eigenes Grab bereitet. 1

1 Daber man auch mehrentheils finden wirb, baß folde Schonbeiten bes Baues sich schon im mittlern Alter durch Obestätl febr merklich vergrößern, daß, austatt sener kaum angebeuteten zarten Aineamente der Haut, sich Gruben einestenten und burgtstörmige Falten aufwersen, daß das Gewicht undermerkt auf bie Form Einstung bekönnt und das reizende mannigkache Spiel schoner Linien auf ber Oberfläche fich in einem gleichformig fowellenben Polfter von Sette ver-

liert. Die Ratur nimmt wieber, was fie gegeben bat.

liert. Die Natur nimmt vieder, was tie gegeben hat.
Ich bemerte beitäufig, daß eitwas Kephilies zuweilen mit dem Genie vorgeht, welches überhaupt in seinem Arsprunge, wie in seinen Birkungen, mit der architettonischen Schönheit Bieles gemein hat. Wie diese, so ist auch eines ein bloßes Aaturerzeugniß; und nach der vertehrten Denkart der Menschen, die, was nach keiner Vorschieft nachzuchmen und durch kein Berdienst zu erringen ist, gerade am höchken schöden, wird die Schönheit mehr als der Reig, das Ernie mehr als erworbene Kraft des Geschenbert. Beide Sünsklinge der Ratur werden bei allen ihren Unarten (wodurch sie nicht selten ein Gegenstand berdiente Ausgeschusse Ergels ein gewissen Welden allen einer Auflier Ergelschaften Geschenbert. verdienter Berachtung find) als ein gewiffer Geburtsabel, als eine bobere Kafie betrachtet, weil ihre Borgilge von Raturbebingungen abhangig find und baber über alle Babl binaus liegen.

Aber wie es ber architektonischen Schönbeit ergebt, wenn sie nicht zeitig bafür Sorge tragt, fic an ber Gragie eine Stuge und eine Stellvertreterin berangu-gieben, eben fo ergebt es auch bem Bente, wenn es fic burch Grunbfage, Gefcmad und Wiffenfcaft ju ftarten verabfaumt. Bar feine gange Ausftattung eine lebhafte und blubende Ginbilbungsfraft (und bie Ratur tann nicht wohl andre als finnliche und ditthemoe Eindlichungstraft (und die Actuir kann nicht wohl ander als jinnliches Borgüge ertheilen), o mag es bei Zeiten darauf denten, sich bieses gweibeutigen Geschents durch ben einzigen Gebrauch zu versichern, wodurch Aaturgaden Besigen gen des Geistes werden tinnen: dadurch, meine ich, daß es der Naterie Form ert besilt; denn ber Geist kann nichts, als was Form ist, sein eigen nennen. Durch keine berhältnißmäßige Araft der Bernunft beherrsch, wird die wild ausgeschossen, üppige Naturfraft über bie Freiheit bes Berftanbes hinauswachfen und fie eben fo erftiden, wie bei ber architettonifden Schonbeit bie Raffe enblich bie Form unterbrudt.

Die Erfahrung, bente ich, liefert hiebon reichlich Belege, besonbers an benjenigen Dichtergenien, die fruber berühmt werben, als fie munbig find, und mo, wie bei mander Schönheit, das ganze Talent oft die Jugend ift. Ift aber der turze Frühling vorbei, und fragt man nach den Frühren, die er hoffen ließ, so find es schwammigte und oft verfrühpelte Geburten, die ein mißgeleiteter blinder Bildungs-

Db inbeffen gleich tein einzelner flummer Bug Ausbruck bes Beiftes ift, fo ift eine folde ftumme Bilbung bod im Gangen daratteriftisch; und zwar aus eben bem Grunde, warum eine finnlich fprechende es ift. Der Beift nämlich foll thatig fein und foll moralisch empfinden, und also zeugt es von feiner Schuld, wenn feine Bildung davon feine Spuren aufweist. Wenn uns also gleich ber reine und schöne Ausdruck feiner Bestimmung in ber Architeftur feiner Gestalt mit Boblgefallen und mit Chrfurcht gegen bie bochfte Bernunft, als ihre Urfache, erfüllt, fo werden beide Empfindungen nur fo lange ungemischt bleiben, als er uns bloße Naturerzeugung ist. Denten wir ihn uns aber als moralische Berfon, fo find wir berechtigt, einen Ausbruck berfelben in feiner Geftalt gu erwarten, und schlägt biese Erwartung fehl, so wird Berachtung unausbleiblich erfolgen. Bloß organische Wesen find uns ehrwürdig als Bejchöpfe; ber Menich aber tann es uns nur als Schöpfer (b. i. als Selbsturheber seines Zustandes) sein. Er soll nicht bloß, wie die übrigen Sinnenwejen, die Strahlen fremder Bernunft gurudwerfen, wenn es gleich die gottliche mare, fondern er foll, gleich einem Sonnentorper, von feinem eigenen Lichte glangen.

Eine sprechende Bildung wird also von dem Menschen gefordert, sobald man sich seiner sittlichen Bestimmung bewußt wird; aber es muß zugleich eine Bildung sein, die zu seinem Bortheile spricht, d. i. die eine, seiner Bestimmung gemäße Empfindungsart, eine moralische Fertigkeit ausdrückt. Diese Ansorderung nacht die Bernunstan die Menschenbildung.

Der Mensch ist aber als Erscheinung zugleich Gegenstand bes Sinnes. Wo das moralische Gefühl Befriedigung findet, da will das ästhetische nicht verklitzt sein, und die Uebereinstimmung mit einer Ivee darf in der Erscheinung kein Opser kosten. So streng also auch immer die Bernunft einen Ansdruck der Sittlickeit fordert, so unnachläßlich fordert das Auge Schönheit. Da diese beiden Forderungen an dasselbe Objekt, obgleich von verschiedenen Instanzen der Beurtheilung, ergehen, so muß auch durch eine und dieselbe Ursache für beider Befriedigung gesorgt sein. Diesenige Gemilthsverfassung des Menschen, wodurch er am sähigsken wird, seine Bestimmung als moralische Berson zu erfüllen, muß einen solchen Ausdruck gestatten, der ihm auch, als bloßer Erscheinung, am vortheilhastesten ist. Mit andern Worten: seine sittliche Fertigkeit muß sich durch Erzigteit muß sich

Hier ist es nun, wo die große Schwierigkeit eintritt. Schon aus dem Begriff moralisch sprechender Bewegungen ergibt fich, daß sie eine mora-

trieb erzeugte. Gerade ba, wo man erwarten tann, baß ber Stoff sich zur Form verebelt und ber bilbende Geist in der Anschaung Ideen niedergelegt habe, find sie jedes andre Naturprodult, der Materie anheimgefallen, und die vielsversprechenden Meteore erscheinen als ganz gewöhnliche Lichter wo nicht gar als noch etwas weniger. Denn die poetisierende Einbildungstraft sintt zuweilen auch ganz zu dem Stoff zurück, aus dem sie sich losgewickli hatte, und verschmaßte es nicht, der Natur bet einem andern foll dern Bildungswert zu dienen, wenn es ihr mit der poetischen Zeugung nicht recht mehr gelingen will.

lische Ursache haben muffen, die über die Sinnenwelt hinaus liegt; eben so ergibt sich aus dem Begriffe der Schönheit, daß sie keine andre als sinnliche Ursache habe und ein völlig freier Naturessek sein oder doch so erscheinen muffe. Wenn aber der lette Grund moralisch sprechender Bewegungen nothwendig außerhalb, der lette Grund der Schönheit eben so nothwendig innerhalb der Sinnenwelt liegt, so scheint die Grazie. welche Beides verbinden soll, einen offenbaren Widerbruch

zu enthalten.

Um ihn zu heben, wird man also annehmen muffen, "daß die moralische Ursache im Gemitthe, die der Grazie zum Grunde liegt, in der von ibr abbangenden Sinnlichfeit gerade benjenigen Ruftand nothwendig hervorbringe, ber die Raturbedingungen des Schönen in fich enthält." Das Schöne fett nämlich, wie fich von allem Sinnlichen verfteht, gewisse Bedingungen und, insofern es das Schone ift, auch bloß finnliche Bedingungen poraus. Daß nun ber Beift (nach einem Gefet, bas wir nicht ergrunden fonnen) burch ben Ruftand, worin er fich felbst befindet, ber ihn begleitenden Natur den ihrigen vorschreibt, und daß ber Auftand moralischer Fertigkeit in ihm gerade derjenige ift, durch ben die sinnlichen Bedingungen bes Schönen in Erfüllung gebracht werden, baburch macht er bas Schone möglich, und bas allein ift feine Sandlung. Dag aber wirtlich Schönheit baraus wird, bas ift Folge jener finnlichen Bebingungen, alfo freie Raturmirtung. Weil aber die Natur bei millfürlichen Bewegungen, wo fie als Mittel behandelt wird, um einen Aweck auszuführen, nicht wirklich frei beißen kann, und weil fie bei ben unwillfürlichen Bewegungen, die bas Moralifche ausbrucken, wieberum nicht frei beißen tann, fo ift die Freiheit, mit der fie fich in ihrer Abhangigfeit von bem Willen bemungeachtet außert, eine Rulaffung von Seiten bes Beiftes. Man tann alfo fagen, bag bie Bragie eine Bunft sei, die das Sittliche dem Sinnlichen erzeigt, so wie die architektonische Schönheit als die Einwilligung ber Natur zu ihrer technischen Korm fann betrachtet werden.

Man erlaube mir, dies durch eine bilbliche Borstellung zu erläutern. Wenn ein monarchischer Staat auf eine solche Art verwaltet wird, daß, obgleich alles nach eines Einzigen Willen geht, der einzelne Bürger sich boch überreden kann, daß er nach seinem eigenen Sinne lebe und bloß seiner Neigung gehorche, so nennt man dies eine liberale Regierung. Man würde aber großes Bedenken tragen, ihr diesen Namen zu geben, wenn ent weder der Regent seinen Willen gegen die Neigung des Bürgers, oder der Bürger seinen Neigung gegen den Willen des Regenten behauptete; denn in dem ersten Fall wäre die Regierung nicht liberal,

in dem zweiten ware fie gar nicht Regierung.

Es ist nicht schwer, die Anwendung davon auf die menschliche Bilbung unter dem Regiment des Geistes zu machen. Wenn sich der Geist in der von ihm abhängenden sinnlichen Natur auf eine solche Art äußert, daß sie seinen Willen auss treueste ausrichtet und seine Empfindungen auf das sprechendste ausdrückt, ohne doch gegen die Anforderungen zu verstoßen, welche der Sinn an sie als an Erscheinungen macht, so wird dasjenige entstehen, was man Anmuth nennt. Man würde aber gleich weit entsernt sein, es Anmuth zu nennen, wenn entweder der Geist sich in der Sinnlichkeit durch Zwang offenbarte, oder wenn dem freien Esset der Sinnlichkeit der Ausdruck des Geistes sehlte. Denn in dem ersten Fall wäre leine Schönheit vorhanden, in dem zweiten wäre es seine Schönheit des Sviels.

Es ift also immer nur der überfinnliche Grund im Gemüthe, der die Grazie sprechend, und immer nur ein bloß finnlicher Grund in der Natur, der sie schön macht. Es läßt sich eben so wenig sagen, daß der Geist die Schönheit erzeuge, als man, im angeführten Fall, von dem Herricher sagen kann, daß er Freiheit hervorbringe; denn Freiheit kann

man Ginem zwar laffen, aber nicht geben.

So wie aber boch ber Grund, warum ein Bolt unter bem Zwang eines fremden Willens fich frei fühlt, größtentheils in der Gefinnung des Herrscheits liegt und eine entgegengesette Denkart des letztern jener Freibeit nicht sehr glünstig sein würde; eben so müssen wir auch die Schönbeit der freien Bewegungen in der sittlichen Beschaffenheit des sie distlierenden Geistes aufsuchen. Und nun entsteht die Frage, was dies wohl für eine persön liche Beschaffenheit der Bertzeugen des Willens die größere Freiheit verstattet, und was filt moralische Empfindungen sich am besten mit der Schönheit im Ausdenaf vertragen?

So viel leuchtet ein, daß sich weder der Wille bei der absichtlichen, noch der Affekt bei der sympathetischen Bewegung gegen die von ihm abhängende Natur als eine Gewalt verhalten dürse, wenn sie ihm mit Schönheit gehorchen soll. Schon das allgemeine Gesühl der Menschen macht die Leichtigkeit zum Hauptcharatter der Grazie, und was angestrengt wird, kann niemals Leichtigkeit zeigen. Eben so leuchtet ein daß auf der andern Seite die Natur sich gegen den Geist nicht als Gewalt verhalten dürse, wenn ein schöner moralischer Ausdruck statt haben soll; denn wo die bloße Natur herrscht, da nunß die Menscheit verschwinden.

Es laffen fich in allem dreierlei Berhältniffe denken, in welchen der Mensch zu sich selbst, d. i. sein sinnlicher Theil zu seinem vernünftigen, stehen kann. Unter diesen haben wir daßjenige aufzusuchen, welches ihn in der Erscheinung am besten kleidet und dessen Darstellung Schönheit ift.

Der Menich unterbrückt entweder die Forderungen seiner sinnlichen Natur, um sich den höhern Forderungen seiner vernünstigen gemäß zu verhalten; oder er kehrt es um und ordnet den vernünstigen Theil seines Besens dem sinnlichen unter und folgt also bloß dem Stoße, womit ihre Naturnothwendigseit gleich den andern Erscheinungen sorttreibt; oder die Triebe des letztern setzen sich mit den Gesen des erstern in Harmonie, und der Mensch ist einig mit sich selbst.

Wenn fich ber Menich feiner reinen Gelbständigkeit bewußt wird,

so stößt er alles von sich, was sinnlich ist, und nur durch diese Absorberung von dem Stosse gelangt er zum Gefühl seiner rationalen Freiheit. Dazu aber wird, weil die Sinnlichteit hartnäckig und frastvoll widersteht, von seiner Seite eine merkliche Gewalt und große Anstrugung ersordert, ohne welche es ihm unmöglich wäre, die Begierde von sich zu halten und den nachdrücklich sprechenden Inkinkt zum Schweigen zu bringen. Der so gestimmte Geist läßt die von ihm abhängende Natur, sowohl da, wo sie im Dienst seines Willens handelt, als da, wo sie seinem Willen vorgreisen will, ersahren, daß er ihr herr ist. Unter seiner strengen Zucht wird also die Sinnlichteit unterdrückt erscheinen, und der innere Widerstand wird sich von außen durch Zwang verrathen. Eine solche Verfassung des Gemüths kann also der Schönheit nicht günstig sein, welche die Aatur nicht anders als in ihrer Freiheit hervordringt, und es wird daher auch nicht Grazie sein können, wodurch die mit dem

Stoffe fampfende moralische Freiheit fich tenntlich macht.

Wenn bingegen ber Menich, unterjocht vom Bedurfnif. den Naturtrieb ungebunden über fich berrichen läßt, so verschwindet mit feiner innern Selbständigkeit auch jede Spur derselben in seiner Gestalt. Rur die Thierheit redet aus dem schwimmenden ersterbenden Auge, aus dem luftern geöffneten Munde, aus ber erstidten bebenden Stimme, aus bem furgen geschwinden Athem, aus bem Bittern ber Glieber, aus bem ganzen erschlaffenden Bau. Nachgelaffen hat aller Widerstand ber moralischen Kraft, und die Natur in ihm ist in volle Freiheit gesetzt. Aber eben diefer gangliche Rachlaß ber Selbstthätigkeit. ber im Moment bes finnlichen Berlangens und noch mehr im Genuß zu erfolgen pflegt, fett augenblicklich auch die rohe Materie in Freiheit, die durch bas Gleichgewicht der thatigen und leidenden Rrafte bisher gebunden mar. Die todten Raturfrafte fangen an, über bie lebendigen ber Organisation die Oberhand zu befommen, die Form von der Maffe, die Menichheit von gemeiner Natur unterdruckt zu werden. Das feelestrahlende Auge wird matt, ober quillt auch glafern und ftier aus feiner Boblung bervor, der feine Incarnat der Wangen verdickt sich zu einer groben und gleichförmigen Tinderfarbe, ber Mund wird zur blogen Deffnung, benn feine Form ift nicht mehr Folge ber wirkenden, sondern ber nachlaffenden Rrafte, die Stimme und der feufzende Athem find nichts als Sauche, wodurch die beschwerte Bruft fich erleichtern will, und die nun bloß ein mechanisches Bedürfniß, feine Seele verrathen. Mit einem Worte: bei ber Freiheit, welche die Sinnlichkeit fich felbst nimmt, ift an feine Schönheit zu benten. Die Freiheit ber Formen, die der fittliche Wille bloß eingeschränkt hatte, übermältigt ber grobe Stoff, welcher stets so viel Feld gewinnt, als dem Willen entriffen wird.

Sin Menich in diesem Zustand emport nicht bloß den moralischen Sinn, der den Ausdruck der Menscheit unnachläßlich fordert; auch der ästhetische Sinn, der sich nicht mit dem bloßen Stoffe befriedigt, sondern in der Form ein freies Bergnügen sucht, wird sich mit Elel von

einem folden Anblid abwenden, bei welchem nur die Begier be ihre

Rednung finden fann.

Das erfte diefer Verhältniffe zwischen beiden Naturen im Menichen erinnert an eine Monarchie, wo die ftrenge Aufficht des Berrichers jede freie Regung im Baum halt; bas zweite an eine wilde Doblotratie, wo der Burger durch Auffundigung des Gehorsams gegen den rechtmäßigen Oberherrn fo wenig frei, als die menichliche Bildung durch Unterbrudung ber moralischen Gelbstthätigfeit icon wird, vielmehr nur bem brutaleren Despotismus der untersten Klassen, wie hier die Form der Maffe, anheimfällt. Go wie die Freiheit zwischen bem gesetlichen Drud und der Anarchie mitten inne liegt. fo merden wir jett auch die Schonbeit zwischen der Burbe, als bem Ausbrud bes berrichenden Geistes. und der Wolluft, als dem Ausbruck des berricbenden Triebes, in der Mitte finden.

Wenn nämlich weder die über die Sinnlichkeit herrichende Bernunft, noch die über die Bernunft berrichende Ginnlich feit fich mit Schönheit bes Ausbrucks vertragen, fo wird (benn es gibt teinen vierten Sall), so wird berjenige Buftand bes Gemuths, wo Bernunft und Sinnlich keit — Bflicht und Reigung zusammenftim men, die Bedingung fein, unter der die Schonheit des Spiels erfolgt.

Um ein Objett der Reigung werden zu tonnen, muß der Gehorfam gegen die Bernunft einen Grund bes Bergnugens abgeben, benn nur durch Lust und Schmerz wird der Trieb in Bewegung gesett. In der gewöhnlichen Erfahrung ift es zwar umgefehrt, und das Bergnugen ift ber Grund, warum man vernünftig handelt. Dag die Moral felbft endlich aufgehört hat, diese Sprache zu reben, hat man bem unfterblichen Berfaffer der Rritit zu verdanten, bem der Ruhm gebührt, die gefunde Ber-

nunft aus der philosophierenden wieder hergestellt zu haben.

Aber fo wie die Grundfate diefes Weltweisen von ihm felbft und auch von Andern pflegen porgestellt zu werden, so ift die Reigung eine fehr zweibeutige Befährtin bes Sittengefühls, und bas Bergnugen eine bedenkliche Bugabe zu moralischen Bestimmungen. Benn der Glücheligfeitstrieb auch feine blinde Berrichaft über den Menschen behauptet, fo wird er doch bei dem fittlichen Bahlgeschäfte gerne mit prechen wollen und fo ber Reinheit bes Willens ichaben, ber immer nur bem Befete und nie dem Eriebe folgen foll. Um alfo völlig ficher zu fein, daß die Neigung nicht mit bestimmte, sieht man fie lieber im Rrieg, als im Ginverftandniß mit dem Bernunftgefete, weil es gar ju leicht fein tann, daß ihre Kurfprache allein ihm feine Macht über den Willen verschaffte. Denn da es beim Sittlichandeln nicht auf die Befetmäßigteit der Thaten, fondern einzig nur auf die Bflichtmäßig teit ber Befinnungen antommt, fo legt man mit Recht feinen Werth auf bie Betrachtung, baß es für die erfte gewöhnlich vortheilhafter fei, wenn fich die Reigung auf Seiten der Pflicht befindet. Soviel icheint also wohl gewiß zu fein, daß ber Beifall ber Sinnlichfeit, wenn er die Pflichtmäßigfeit des Willens

auch nicht verbächtig macht, doch wenigstens nicht im Stand ift, sie zu verbürgen. Der sinnliche Ausdruck dieses Beisalls in der Grazie wird also für die Sittlichkeit der Handlung, bei der er angetroffen wird, nie ein hinreichendes und gültiges Zeugniß ablegen, und aus dem schönen Bortrag einer Gesinnung oder handlung wird man nie ihren moralischen Werth ersabren.

Bis hieher glaube ich mit den Rig oriften der Moral vollkommen einstimmig zu sein; aber ich hoffe dadurch noch nicht zum Latitu din arier zu werden, daß ich die Ansprüche der Sinnlichteit, die im Felde der reinen Bernunft und bei der moralischen Gesetzgebung völlig zurückgewiesen find. im Keld der Erscheinung und bei der wirklichen Aussibung der

Sittenpflicht noch zu behaupten versuche.

So gewiß ich nämlich überzeugt bin - und eben barum, weil ich es bin - bag ber Untheil ber Neigung an einer freien Sandlung für bie reine Pflichtmäßigfeit diefer Sandlung nichts beweist, fo glaube ich eben baraus folgern zu tonnen, daß die fittliche Bolltommenbeit bes Menichen gerade nur aus diesem Antheil seiner Neigung an seinem morglischen Sandeln erhellen fann. Der Mensch nämlich ift nicht dazu bestimmt, einzelne fittliche Sandlungen zu verrichten, sondern ein fittliches Wefen zu fein. Nicht Tugenben, sondern bie Tugend ift feine Borfdrift, und Tugend ift nichts anders, "als eine Reigung zu ber Bflicht." Wie fehr alfo auch Sandlungen aus Reigung, und Sandlungen aus Pflicht in objettivem Sinne einander entgegenfteben, fo ift dies boch in subjettivem Sinn nicht alfo, und ber Menich barf nicht nur, fondern foll Luft und Bflicht in Berbindung bringen; er foll feiner Bernunft mit Freuden gehorchen. Nicht um fie wie eine Laft wegzuwerfen, oder wie eine grobe Sulle von fich abzustreifen, nein, um fie aufs innigfte mit feinem höhern Gelbft zu vereinbaren, ift feiner reinen Beifternatur eine finnliche beigefellt. Dadurch ichon, daß fie ihn jum vernünftig finnlichen Wefen, d. i. jum Menschen machte, fündigte ihm die Natur die Berpflichtung an, nicht zu trennen, mas fie verbunden hat, auch in ben reinsten Weußerungen feines göttlichen Theiles ben finnlichen nicht binter fich zu laffen und ben Triumph des einen nicht auf Unterdrückung bes andern zu gründen. Erft alsbann, wenn fie aus feiner gefammten Menfcheit als die vereinigte Wirtung beider Brincipien bervorquillt, wenn fie ihm gur Ratur geworden ift, ift feine fittliche Dentart geborgen; benn fo lange ber fittliche Beift noch Bewalt anwendet, fo muß der Naturtrieb ihm noch Macht entgegen zu feten haben. Der bloß niedergeworfene Feind fann wieder aufftehen, aber ber verfohnte ist wahrhaft überwunden.

In der Kantischen Moralphilosophie ift die Idee der Pflicht mit einer härte vorgetragen, die alle Grazien davon zurückschreckt und einen schwachen Berstand leicht versuchen könnte, auf dem Wege einer finstem und mönchischen Ascetik die moralische Bollkommenheit zu suchen. Bie sehr sich auch der große Weltweise gegen diese Mißdeutung zu verwahren suchte, die seinem heitern und freien Geist unter allen gerade die empörendste sein muß, so hat er, däucht mir, doch selbst durch die strenge und grelle Entgegensetzung beider auf den Willen des Menschen wirkenden Principien einen starken (obgleich bei seiner Absicht vielleicht kaum zu vermeidenden) Anlaß dazu gegeben. Ueber die Sache selbst kann, nach den von ihm gesührten Beweisen unter denkennen Röpsen, die überzeugt sein wollen, kein Streit mehr sein, und ich wüßte kaum, wie man nicht lieber sein ganzes Menschsen, als über diese Angelegenheit ein anderes Resultat von der Bernunft erhalten wollte. Aber so rein er bei Untersuchung der Wahrheit zu Werke ging, und so sehr sehre alles aus bloß objektiven Gründen erklärt, so scheint ihn doch in Darstellung der gesundenen Wahrheit eine mehr subjektive Mazime geleitet zu haben, die, wie ich glaube, aus den Zeitumständen nicht

idower zu erklären ist.

So wie er namlich die Moral feiner Zeit, im Syfteme und in ber Ausübung, por fich fand, fo mußte ibn auf ber einen Seite ein grober Materialismus in den moralischen Brincipien emporen, den die unwur-Dige Befälligfeit der Bhilosophen dem schlaffen Reitcharafter zum Ropftiffen untergelegt batte. Auf der andern Seite mußte ein nicht weniger bedentlicher Berfettions grundfat, ber, um eine abstratte Stee von allgemeiner Beltvollfommenheit zu realifieren, über die Babl ber Mittel nicht febr verlegen mar, feine Aufmertfamteit erregen. Er richtete also babin. wo die Gefahr am meiften ertlart und die Reform am bringenoften mar, Die ftarifte Rraft feiner Grunde und machte es fich jum Gefete, die Sinnlichkeit sowohl da, wo fie mit frecher Stirne dem Sittengefühl Sohn ipricht, als in der impofanten Gulle moralisch löblicher Amede, worein besonders ein gemiffer enthusiastischer Ordensgeift fie zu versteden weiß, ohne Nachficht zu verfolgen. Er hatte nicht die Unwissenheit zu belebren, fondern die Bertehrtheit gurechtzuweisen. Erichütterung forberte bie Rur, nicht Ginschmeichelung und Ueberredung; und je barter der Abstich mar, ben der Grundsatz der Bahrheit mit den berrichenden Maximen machte, besto mehr konnte er hoffen, Nachdenken darüber zu erregen. Er mard ber Drato feiner Zeit, weil fie ihm eines Solons noch nicht werth und empfänglich ichien. Aus dem Sanctuarium der reinen Bernunft brachte er das fremde und doch wieder fo befannte Moralgefet, stellte es in feiner gangen Beiligfeit aus bor bem entmürdigten Nahrhundert und fragte wenig barnach, ob es Augen gibt, die seinen Glanz nicht vertragen.

Womit aber hatten es die Kinder des Haufes verschuldet, daß er nur für die Knechte sorgte? Weil oft sehr unreine Neigungen den Namen der Zugend usurpieren, mußte darum auch der uneigennützige Affekt in ber edelsten Brust verdächtig gemacht werden? Weil der moralische Beichling dem Gesetz der Bernunft gern eine Laxität geben möchte, die es zum Spielwerk seiner Convenienz macht, mußte ihm darum eine Rigib ität beigelegt werden, die die kraftwolleste Aeußerung moralischer Freiheit nur in eine rühmlichere Art von Anechtschaft verwandelt? Denn hat wohl der wahrhaft sittliche Mensch eine freiere Wahl zwischen Selbstachtung und Selbstverwerfung, als der Sinuenstlade zwischen Bergnügen und Schmer? Ist dort etwa weniger Zwang für den reinen Willen ab sier für den verdorbenen? Mußte schon durch die im perative Form des Moralgesetes die Menschheit angestagt und erniedrigt werden und das erhabenste Dotument ihrer Größe zugleich die Urkunde ihrer Gebrechlichseit sein? War es wohl bei dieser imperativen Form zu vermeiden, daß eine Vorschrift, die sich der Mensch als Vernunstwesen selbst gibt, die deswegen allein sür ihn bindend und daburch allein mit seinen Freiheitsgesühle verträglich ist, nicht den Schein eines fremden und positiven Gesets annahm — einen Schein, der durch seinen rad it al en Hang, demselben entgegen zu handeln (wie man ihm Schusd gibt),

ichwerlich vermindert werden dürfte! 1

Es ift für moralische Wahrheiten gewiß nicht vortheilhaft, Empfindungen gegen fich zu haben, die der Menfch ohne Errothen fich geftehen barf. Wie follen fich aber bie Empfindungen ber Schonheit und Freiheit mit dem aufteren Geift eines Gefetes vertragen, bas ihn mehr burch Furcht als burch Buverficht leitet, bas ihn, ben bie Ratur boch vereinigte, ftets zu vereinzeln strebt, und nur dadurch, daß es ihm Miftrauen gegen den einen Theil feines Befens erwecht, fich ber Berrichaft über ben andern verfichert? Die menschliche Ratur ift ein verbundeneres Gange in der Birtlichkeit, als es dem Philosophen, der nur burch Trennen was vermag, erlaubt ift, fie erscheinen zu laffen. Rimmermehr fann die Bernunft Affette als ihrer unwerth verwerfen, Die das Herz mit Freudigfeit bekennt, und der Mensch da, wo er moralisch gesunken wäre, nicht wohl in seiner eigenen Achtung steigen. Wäre bie finnliche Ratur im Sittlichen immer nur die unterdruckte und nie bie mitwirtende Bartei, wie tonnte fie bas ganze Feuer ihrer Befühle gu einem Triumph bergeben, ber über fie felbst gefeiert wird? Wie konnte fie eine jo lebhafte Theilnehmerin an bem Gelbstbewußtfein bes reinen Beiftes fein, wenn fie fich nicht endlich fo innig an ihn anschließen tonnte, daß felbst der analytische Berftand sie nicht ohne Gewaltthätigkeit mebr von ibm trennen kann?

Der Wille hat ohnehin einen unmittelbarern Zusammenhang mit bem Bermögen der Empfindungen als dem der Erkenntniß, und es wäre in manchen Fällen schlimm, wenn er sich bei der reinen Bernunft erst orientieren müßte. Es erweckt mir kein gutes Borurtheil für einen Menschen, wenn er der Stimme des Triebes so wenig trauen darf, daß er gezwungen ift, ihn jedesmal erst vor dem Grundsatze der Moral abzuhören; vielmehr achtet man ihn hoch, wenn er sich demselben ohne Gefahr, durch ihn misgeleitet zu werden, mit einer gewissen Sicherheit

<sup>&#</sup>x27; Stehe bas Glaubensbetenntniß bes B. b. R. von ber menfchlichen Ratur in feiner neueften Schrift: Die Offenbarung in ben Grengen ber Bere nunft. Erfter Bifchnitt.

vertraut. Denn das beweist, daß beibe Principien in ihm fich schon in berjenigen Uebereinstimmung befinden, welche das Siegel ber vollendeten Menscheit und dasjenige ift, was man unter einer fconen Seele

verstehet.

Eine schöne Seele nennt man es, wenn fich das sittliche Gefühl aller Empfindungen bes Menichen endlich bis zu bem Grad verfichert hat, daß es dem Affett die Leitung des Willens ohne Schen überlaffen barf und nie Gefahr läuft, mit ben Entscheidungen besselben im Widerfpruch zu fteben. Daber find bei einer iconen Seele die einzelnen Handlungen eigentlich nicht fittlich, fonbern ber ganze Charafter ift es. Man fann ibr auch teine einzige barunter zum Berdienst anrechnen, weil eine Befriedigung bes Triebes nie verdienstlich heißen tann. Die schöne Seele hat tein andres Berdienst, als daß fie ist. Mit einer Leichtigkeit, als wenn bloß der Instinkt aus ihr handelte, übt fie der Menschheit peinlichfte Bflichten aus. und bas beldenmuthiafte Opfer, das fie dem Naturtriebe abgewinnt, fällt wie eine freiwillige Wirtung eben diefes Triebes in die Augen. Daber weiß fie felbst auch niemals um die Schonheit ihres Handelns, und es fällt ihr nicht mehr ein, daß man anders handeln und empfinden fonnte; dagegen ein ichulgerechter Bogling ber Sittenregel, so wie das Wort des Weisters ibn fordert, jeden Augenblick bereit fein wird, vom Berhaltniß feiner Sandlungen gum Gefet bie ftrenafte Rechnung abzulegen. Das Leben bes Lettern wird einer Reichnung gleichen, worin man die Regel durch harte Striche angedeutet fieht, und an der allenfalls ein Lehrling die Principien der Runft lernen konnte. Aber in einem iconen Leben find, wie in einem Tizianischen Gemalde, alle jene ichneidenden Grenglinien verschwunden, und doch tritt die gange Gestalt nur besto mahrer, lebendiger, harmonischer hervor.

In einer iconen Seele ift es alfo, wo Sinnlichteit und Bernunft, Bflicht und Neigung harmonieren, und Grazie ist ihr Ausbruck in der Erscheinung. Rur im Dienst einer schönen Seele tann Die Ratur gugleich Freiheit besitzen und ihre Form bewahren, ba fie erstere unter ber Berrichaft eines ftrengen Gemuths, lettere unter ber Anarchie ber Sinnlichkeit einbuft. Gine schöne Geele gießt auch über eine Bilbung, ber es an architektonischer Schönheit mangelt, eine unwiderstehliche Grazie aus, und oft fieht man fie felbst über Gebrechen ber Ratur triumphieren. Alle Bewegungen, die von ihr ausgehen, werden leicht, fanft und bennoch belebt fein. Heiter und frei wird bas Auge strahlen, und Empfindung wird in demfelben glangen. Bon ber Sanftmuth bes Bergens wird der Mund eine Grazie erhalten, die feine Berftellung erfünfteln fann. Reine Spannung wird in den Mienen, tein Zwang in den willfürlichen Bewegungen zu bemerten fein, benn die Seele weiß von teinem. Musit wird die Stimme fein und mit dem reinen Strom ihrer Modulationen bas Berg bewegen. Die architektonische Schönheit kann Boblgefallen, fann Bewunderung, fann Erstaunen erregen; aber nur die Anmuth wird hinreißen. Die Schönheit hat Anbeter; Liebhaber

hat nur die Grazie; benn wir hulbigen dem Schöpfer und lieben den

Meniden.

Dan wird, im Ganzen genommen, die Anmuth mehr bei dem wei b= lichen Geschlecht (Die Schönheit vielleicht mehr bei bem mannlichen) finden . wopon die Urfache nicht weit zu fuchen ift. Bur Anmuth muß fomobl der forverliche Bau als ber Charafter beitragen: jener burch feine Biegfamteit, Einbrude anzunehmen und ins Spiel gefett au werben. Diefer durch die fittliche Sarmonie der Gefühle. In beidem war die Natur

bem Beibe gunftiger als bem Danne.

Der gartere weibliche Bau empfängt jeden Gindruck ichneller und läßt ibn ichneller wieder verschwinden. Feste Constitutionen tommen nur durch einen Sturm in Bewegung , und wenn ftarte Musteln angezogen werden, fo konnen fie die Leichtigkeit nicht zeigen, die zur Grazie erforbert wird. Bas in einem weiblichen Beficht noch icone Empfindiamfeit ift, murbe in einem mannlichen icon Leiben ausbruden. Die garte Riber bes Beibes neigt fich wie bunnes Schilfrohr unter bem leifesten Sanch bes Affetts. In leichten und lieblichen Wellen gleitet Die Seele über bas sprechende Angesicht, bas fich bald wieder zu einem ruhigen Spiegel ebnet.

And ber Beitrag, den die Seele zu der Grazie geben muß, tann bei bem Weibe leichter als bei bem Manne erfüllt werden. Selten wird fich ber weibliche Charafter zu ber hochften Thee fittlicher Reinheit erheben und es felten weiter als zu affettionierten Sandlungen bringen. Er wird ber Sinnlichkeit oft mit beroifder Starte, aber nur durch bie Sinnlichkeit widersteben. Weil nun die Sittlichkeit des Weibes gewöhnlich auf Seiten ber Reigung ift, fo wird es fich in ber Erscheinung eben jo ausnehmen, als wenn die Reigung auf Seiten ber Sittlichkeit mare. Anmuth wird alfo ber Ausbrud ber weiblichen Tugend fein, ber febr oft ber männlichen fehlen burfte.

## Würde.

So wie die Anmuth ber Ausdruck einer schönen Seele ift, fo ift

Bürde der Ausbrud einer erhabenen Gefinnung.

Es ift bem Menichen zwar aufgegeben, eine innige Uebereinftimmung zwischen seinen beiben Naturen zu ftiften, immer ein harmonierendes Gange zu fein und mit feiner vollstimmigen gangen Denfcheit zu handeln. Aber diese Charafterschönheit, die reifste Frucht seiner Sumanitat, ift bloß eine Joee, welcher gemäß zu werben er mit anhaltender Bachsamkeit streben, aber die er bei aller Anstrengung nie gang erreichen fann.

Der Grund, warum er es nicht fann, ift bie unveränderliche Ginrichtung feiner Natur; es find die phyfifden Bedingungen feines Da-

feins felbft, die ihn daran verbindern.

Um nämlich seine Erifteng in ber Sinnenwelt, die von Naturbebingungen abhängt, ficher zu ftellen, mußte ber Menich, ba er als ein Wesen, das sich nach Willfür verändern kann, für seine Erhaltung selbst zu sorgen hat, zu Handlungen verwocht werden, wodurch iene physischen Bedingungen seines Daseins erfüllt und, wenn sie ausgehoben sind, wieder hergestellt werden können. Obgleich aber die Natur diese Sorge, die sie in ihren vegetabilischen Erzeugungen ganz allein über sich nimmt, ihm selbst übergeben mußte, so durfte doch die Befriedigung eines so dringenden Bedürsnisses, wo es sein und seines Geschlechts ganzes Dasein gilt, seiner ungewissen Sinkalte nach in ihr Gebiet gehört, auch der Form nach in dasselbe, indem sie in die Bestimmungen der Willsür Nothwendigkeit legte. So entstand der Naturtrieb, der nichts anders ift, als eine Naturnothwendigkeit durch das Medium der Empsindung.

Der Naturtrieb bestürmt das Empfindungsvermögen durch die geboppelte Macht von Schmerz und Bergnügen; durch Schmerz, wo er

Befriedigung forbert, burch Bergnugen, wo er fie findet.

Da einer Naturnothwendigkeit nichts abzudingen ift, so muß auch der Mensch, seiner Freiheit ungeachtet, empfinden, was die Natur ihn empfinden lassen will, und je nachdem die Empfindung Schmerz oder Lust ist, so muß dei ihm eben so unabänderlich Berabscheuung oder Begierde ersolgen. In diesem Punkte steht er dem Thiere vollkommen gleich, und der starkmitthigste Stoiker sühlt dem Hunger eben so empsindlich und verabscheut ihn eben so lebhaft, als der Wurm zu seinen Füßen.

Fetzt aber fängt der große Unterschied an. Auf die Begierde und Berabscheuung ersolgt bei dem Thiere eben so nothwendig Handlung, als Begierde auf Empsindung, und Empfindung auf den äußern Sindruck ersolgte. Es ist hier eine steitig sortlausende Kette, wo jeder King nothwendig in den andern greist. Bei dem Menschen ist noch eine Instanz mehr, nämlich der Wille, der als ein übersinnliches Bermögen weder dem Geset der Natur, noch dem der Bernunst so unterworfen ist, daß ihm nicht vollkommen freie Wahl bliede, sich entweder nach diesem oder nach jenem zu richten. Das Thier muß streben, den Schmerz los zu sein; der Mensch kann sich entschlese, ihn zu behalten.

Der Wille des Menschen ist ein erhabener Begriff, auch dann, wenn man auf seinen moralischen Gebrauch nicht achtet. Schon der bloße Wille erhebt den Menschen über die Thierheit; der moralische erhebt ihn zur Gottheit. Er muß aber jene zuvor verlassen haben, ehe er sich dieser nähern kann; daher ist es kein geringer Schritt zur moralischen Freiheit des Willens, durch Brechung der Naturnothwendigkeit in sich,

auch in gleichgültigen Dingen, ben bloßen Willen zu üben.

Die Gesetzgebung der Natur hat Bestand bis zum Willen, wo sie sich endigt und die vernünftige ansängt. Der Wille steht hier zwischen beiden Gerichtsbarkeiten, und es kommt ganz auf ihn selbst an, von welcher er das Gesetz empfangen will; aber er steht nicht in gleichem Berhältnis gegen beide. Als Naturkraft ist er gegen die eine, wie gegen die

andere, frei; das heißt, er muß sich weder zu dieser noch zu jener schlagen. Er ist aber nicht frei als moralische Kraft, das heißt, er soll sich zu der vernünstigen schlagen. Gebunden ist er an keine, aber verbunden ist er dem Geseh der Vernunft. Er gebraucht also seine Freiheit wirklich, wenn er gleich der Vernunft widersprechend handelt; aber er gebraucht sie unwürdig, weil er ungeachtet seiner Freiheit doch nur innerhalb der Natur stehen bleibt und zu der Operation des bloßen Triebes gar keine Realikät hinzuthut; denn auß Begierde wollen beißt nur umständlicher begebren. 1 •

Die Gesetzebung ber Natur burch den Trieb kann mit der Gesetzgebung der Bernunft aus Principien in Streit gerathen, wenn der Trieb zu seiner Befriedigung eine Handlung fordert, die dem moralischen Erundsatzuwiderläuft. In diesem Fall ift es unwandelbare Pflicht für den Willen, die Forderung der Natur dem Ausspruch der Bernunft nachzusetzen, da Naturgesetz nur bedingungsweise, Vernunftaeletze aber

schlechterbings und unbedingt verbinden.

Aber die Natur behauptet mit Nachdruck ihre Rechte, und da sie niemals willkürlich fordert, so nimmt sie, unbefriedigt, auch keine Forderung zurück. Weil von der ersten Ursache an, wodurch sie in Bewegung gebracht wird, dis zu dem Willen, wo ihre Gesetzgebung aushört, alles in ihr streng nothwendig ist, so kann sie rückvärts nicht nachgeben, ondern muß vor wärts gegen den Willen drängen, bei dem die Befriedigung ihres Bedürsnisses siecht. Zuweilen scheint es zwar, als ob sie sich ihren Weg verkürzte und, ohne zuvor ihr Gesuch vor den Willen zu bringen, unmittelbare Causalität für die Handlung hätte, durch die ihren Bedürsnisse ausgalität sür die Handlung hätte, durch die ihren Bedürsnisse ausgalität sür die Handlung hätte, wo der Rensch dem Triebe nicht bloß freien Lauf ließe, sondern wo der Trieb diesen Lauf selbst näh me, würde der Mensch auch nur Thier sein; aber es ist sehr zu zweiseln, ob dieses jemals sein Fall sein kann, und wenn er es wirklich wäre, ob diese sienals sein Fall sein kann, und wenn er es wirklich wäre, ob diese sienals sein Fall sein kann, und wenn er es wirklich wäre, ob diese sienals sein Fall sein kann, und wenn er es wirklich wäre, ob diese sende Macht seines Triebes nicht ein Berbrechen seines Willens ist.

Das Begehrungsvermögen bringt also auf Befriedigung, und der Wille wird aufgesordert, ihm diese zu verschaffen. Aber der Wille soll seine Bestimmungsgründe von der Bernunst empfangen und nur nach demjenigen, was diese ersaubt oder vorschreibt, seine Entschließung fassen. Bendet sich nun der Wille wirllich an die Vernunst, ehe er das Berlangen des Triebes genehmigt, so handelt er sittlich; entscheidet er aber unsen des Triebes genehmigt, so handelt er sittlich; entscheidet er aber unsen des

mittelbar. fo handelt er finnlich. 2

So oft also die Natur eine Forderung macht und ben Willen bnrch

1 Man lese über biese Materie die aller Aufmerlsamkeit würdige Theorie bes

Willens im zweiten Theil ber Reinholbischen Briefe.
2 Man barf aber biese Anfrage bes Willens bei ber Bernunft nicht mit bersenigen berwechseln, wo sie über die Mittel zu Befriedigung einer Begierbe ertennen soll. Dier ist nicht bavon die Rebe, wie die Befriedigung zu erlangen, sondern ob sie zu gestatten ist. Aur das Lette gehört ins Gediet der Marge lität, das Erste gebort zur Klugbeit.

bie blinde Gewalt des Affekts überraschen will, kommt es diesem zu, ihr so lange Stillstand zu gedieten, bis die Bernunst gesprochen hat. Ob der Ausspruch der Bernunst für oder gegen das Interesse der Sinnlickeit ausfallen werde, das ist, was er jett noch nicht wissen kann; ebeid despwegen aber muß er dieses Bersahren in jedem Affekt ohne Untersched beobachten und der Natur in jedem Falle, wo sie der ansangende Theil ist, die unmittelbare Causalität versagen. Dadurch allein, daß er die Gewalt der Begierde bricht, die mit Borschnelligkeit ihrer Besriedigung zueilt, und die Instanz des Willens lieber ganz vorbeigehen möchte, zeigt der Mensch seine Selbständigkeit und beweist sich als ein morallisches Wesen, welches nie bloß begehren oder bloß verabschenen, sondern seine Berabscheuung und Begierde jederzeit wollen muß.

Aber icon die bloge Anfrage bei der Bernunft ift eine Beeintradtigung ber Natur, die in ihrer eigenen Sache competente Richterin ift und ihre Aussprüche feiner neuen und answärtigen Inftang unterworfen feben will. Jener Willensatt, ber die Angelegenheit bes Begehrungsvermögens vor bas sittliche Forum bringt, ift also im eigentlichen Sinn naturmidrig, weil er das Nothwendige wieder zufällig macht und Besetzen der Bernunft die Entscheidung in einer Sache anheimstellt, wo nur Gefete der Natur fprechen tonnen und auch wirklich gesprochen haben. Denn so wenig die reine Bernunft in ihrer moralischen Gesetgebung darauf Allaficht nimmt, wie der Sinn wohl ihre Entscheidungen aufnehmen möchte, eben fo wenig richtet fich die Natur in ihrer Gefetgebung darnach, wie sie es einer reinen Bernunft recht machen möchte. In jeder von beiden gilt eine andre Nothwendigkeit, die aber keine sein würde, wenn es der einen erlaubt wäre, willfürliche Beränderungen in der andern zu treffen. Daber tann auch der tapferfte Beift bei allem Widerstande, ben er gegen die Sinnlichkeit ausübt, nicht die Empfinbung felbft, nicht die Begierde felbft unterbruden, fondern ihr blog den Ginfing auf feine Willensbestimmungen verweigern; entwaffnen fann er ben Trieb durch moralische Mittel, aber nur durch natürliche ibn befänftigen. Er fann durch seine selbständige Rraft amar verhindern, daß Naturgesetze für seinen Willen nicht zwingend werden, aber an diefen Gefeten felbft tann er ichlechterdings nichts verandern.

In Affekten also, "wo die Natur (der Trieb) zuerst handelt und den Willen entweder ganz zu umgehen oder ihn gewaltsam auf ihre Seite zu ziehen strebt, kann sich die Sittlichkeit des Charakters nicht anders als durch Wid erst and offenbaren und, daß der Trieb die Freibeit des Willens nicht einschränke, nur durch Sinschränkung des Triebes verhindern." Uebereinstimmung mit dem Bernunstgest; also im Affekte nicht anders möglich, als durch einen Widerspruch mit den Forderungen der Natur. Und da die Natur ihre Forderungen aus stitlichen Gründen nie zurücknimmt, folglich auf ihrer Seite alles sich gleich bleibt, wie aus der Wille sich in Ansehung ihrer verhalten mag, so ist hier keine Zusammenstimmung zwischen Reigung und Pflicht, zwischen Bernunst und

Sinnlichteit möglich, so kann ber Mensch hier nicht mit seiner ganzen harmonierenden Natur, sondern ausschließungsweise nur mit seiner vernünftigen handeln. Er handelt also in diesen Fällen auch nicht moralisch
schon, weil an der Schönheit der Handlung auch die Neigung nothwendig Theil nehmen muß, die hier vielmehr widerstrettet. Er handelt
aber moralisch groß, weil alles das, und das allein groß ist, was von
einer Ueberlegenbeit des böbern Bermögens über das finnliche Zeug-

niß gibt.

Die schöne Seele muß sich also im Affekt in eine erhabene verwandeln, und das ist der untrügliche Prodierstein, wodurch man sie von dem guten herzen oder der Temperamentstugend unterscheiden kann. Ist dei einem Menschen die Reigung nur darum auf Seiten der Gerechtigkeit, weil die Gerechtigkeit sich glücklicher Beise auf Seiten der Beigung besindet, so wird der Naturtried im Affekt eine volksommene Zwangsgewalt über den Willen ausüben, und wo ein Opfer nöthig ist, so wird es die Sittlichkeit und nicht die Sinnlichkeit bringen. Bar es hingegen die Bernunst selbst, die, wie dei einem schönen Charakter der Fall ist, die Neigungen in Pflicht nahm und der Sinnlichkeit das Steuer nur anvertraute, so wird sie es in demselben Moment zurücknehmen, als der Trieb seine Bollmacht mißbrauchen will: Die Temperamentstugend sinkt also im Affekt zum bloßen Naturprodukt herad; die schone Seele geht ins Herossche über und erhebt sich zur reinen Intelligenz.

Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ift Geiftes-

freiheit, und Wurde heißt ihr Ausbrud in ber Ericheinung.

Streng genommen ist die moralische Kraft im Menichen keiner Darstellung fähig, da das Uebersinnliche nie versinnlicht werden kann. Aber mittelbar kann sie durch sinnliche Zeichen dem Berstande vorgestellt werden, wie bei der Würde der menschlichen Bildung wirklich der Fall ift.

Der aufgeregte Naturtrieb wird eben so, wie das herz in seinen moralischen Rührungen, von Bewegungen im Körper begleitet, die theils dem Willen zuvoreilen, theils, als bloß sympathetische, seiner Herrschaft gar nicht unterworsen sind. Denn da weder Empfindung, noch Begierde und Berabscheuung in der Willkir des Menschen liegen, so kann er densenigen Bewegungen, welche damit unmittelbar zusammenhängen, nicht zu gebieten haben. Aber der Trieb bleibt nicht bet der bloßen Begierde stehen; vorschnell und dringend strebt er, sein Objekt zu verwirklichen, und wird, wenn ihm von dem selbständigen Geiste nicht nachbrischich widerstanden wird, selbst solche Handlungen anticipieren, wordber der Wille allein zu sagen haben soll. Denn der Erhalzungstried ringt ohne Unterlaß nach der gestzgebenden Gewalt im Gebiete des Willens, und sein Bestreben ist, eben so ungebunden über den Menschen wie über das Thier zu schalten.

Man findet also Bewegungen von zweierlei Art und Ursprung in jedem Affette, den der Erhaltungstrieb in dem Menschen entzündet: erfl-

lich solche, welche unmittelbar von der Empfindung ausgehen und daber ganz unwillfillich find; zweitens solche, welche der Art nach willstürlich sein sollten und könnten, die aber der blinde Naturtrieb der Freisheit abgewinnt. Die ersten beziehen sich auf den Affekt selbst und sind aber nothwendig mit demselben verbunden; die zweiten entsprechen mehr der Ursache und dem Gegenstande des Affekts, daher sie auch zusfällig und veränderlich sind und nicht für untrügliche Zeichen desselben gelten können. Weit aber beide, sobald das Objekt bestimmt ist, dem Naturtriebe gleich nothwendig sind, so gehören auch beide dazu, um den Ausbruck des Affekts zu einem vollständigen und übereinstimmenden Gauzen zu machen.

Wenn nun der Wille Selbständigkeit genug besitzt, dem vorgreisenden Naturtriebe Schranken zu setzen und gegen die ungestüme Macht desselben seine Gerechtsame zu behaupten, so bleiben zwar alle jene Erscheinungen in Kraft, die der aufgeregte Naturtrieb in seinem eigenen Gebiet bewirkte, aber alle diejenigen werden sehlen, die er in einer fremden Gerichtsbarkeit eigenmächtig hatte an sich reisen wollen. Die Erscheinungen stimmen also nicht mehr überein, aber eben in ihrem Wider-

ipruch liegt ber Ausbruck ber moralifchen Rraft.

Gefett, wir erbliden an einem Menschen Zeichen des qualvollsten Affetts aus der Rlaffe jener erften gang unwillfürlichen Bewegungen. Aber indem feine Adern auflaufen, feine Mustel frampfhaft angespannt werben, seine Stimme erstickt, seine Bruft emporgetrieben, fein Unterleib einwarts gepregt ift, find feine willfürlichen Bewegungen fanft, feine Befichtszuge frei, und es ift heiter um Aug und Stirne. Bare der Menich bloß ein Sinnenwesen, fo wurden alle feine Buge, ba fie biefelbe gemeinschaftliche Quelle hatten, mit einander übereinstimmend fein und alfo in bem gegenwärtigen Sall alle ohne Unterschied Leiden ausbruden muffen. Da aber Züge der Ruhe unter die Züge des Schmerzens gemischt find, einerlei Urfache aber nicht entgegengesette Wirkungen haben tann, fo beweist dieser Widerspruch der Züge das Dasein und den Ginfluß einer Rraft, die von dem Leiden unabhängig und den Eindrücken überlegen ist, unter denen wir das Sinnliche erliegen sehen. Und auf diese Art nun wird die Rube im Leiden, als worin die Burde eigentlich besteht, obgleich nur mittelbar durch einen Bernunftschluß, Darstellung der Intelligenz im Menschen und Ausdruck seiner moralischen Freiheit. 2

Aber nicht bloß beim Leiden im engern Sinn, wo diefes Wort nur schmerzhafte Rührungen bedeutet, sondern überhaupt bei jedem starten

2 In einer Untersuchung über pathetische Darftellungen ift im britten Stud

ber Thalia umftändlicher babon gehandelt worben.

i Findet man nur die Bewegungen der zweiten Art ohne die der erstern, so zeigt dieses an, daß die Person den Affett will und die Ratur ihn verweigert. Findet man die Bewegungen der erstern Art ohne die der zweiten, so deweist dies, dab die Ratur in den Affett wirklich versett ift, aber die Person ihn verbietet. Den ersten Fall sieht man alle Lage bei affettierten Personen und schechten Komödianten; den zweiten Fall besto seltener und nur dei starten Gemüthern.

Interesse des Begehrungsvermögens muß der Geist seine Freiheit beweisen, also Würde der Ausdruck sein. Der angenehme Affekt erfordert sie nicht weniger als der peinliche, weil die Natur in beiden Fällen gern den Meister spielen möchte und von dem Willen gezügelt werden soll. Die Würde bezieht sich auf die Form und nicht auf den Inhalt des Affekts; daher es geschehen kann, daß oft, dem Inhalt nach, lobenswürdige Affekte, wenn der Mensch sich ihnen blindlings überläßt, auß Mangel der Würde, ins Gemeine und Niedrige fallen; daß dingegen nicht selken verwersliche Affekte sich sogar dem Erhabenen nähern, sobald sie nur in ihrer Form Herrschaft des Geistes über seine Empfindungen zeigen.

Bei der Burbe also führt sich der Geist in dem Körper als Serrsicher auf, benn hier hat er seine Selbständigkeit gegen den gebieterischen Trieb zu behaupten, der ohne ihn zu handlungen schreitet und sich seinem Jod gern entziehen möchte. Bei der Anmuth hingegen regiert er mit Liberalität, weil er es hier ift, der die Ratur in handlung setzt und keinen Widerstand zu besiegen sindet. Rachsicht verdient aber nur der Gehorsam, und Strenge kann nur die Widerstaung rechtsertigen.

Anmuth liegt also in der Freiheit der willfürlichen Bewegungen; Würde in der Beherrschung der unwillfürlichen. Die Anmuth läßt der Natur, da wo sie die Besehle des Geistes ansrichtet, einen Schein von Freiwilligkeit; die Würde hingegen unterwirft sie da, wo sie herrschen will, dem Geist. Uederall, wo der Trieb anfängt zu handeln und sich herausnimmt, in das Amt des Willens zu greisen, da darf der Wille keine Indulgenz, sondern muß durch den nachbrücklichsen Wille keine Indulgenz, sondern muß durch den nachbrücklichsen der Wille anfängt und die Sinnlichkeit ihm folgt, da darf er keine Strenge, sondern muß Indulgenz beweisen. Dies ist mit wenigen Worten das Gesch für das Verhältniß beider Naturen im Menschen, so wie es in der Erscheinung sich darkellt.

Burde wird baher mehr im Leiben ( $\sigma \acute{a} Jo_{S}$ ), Anmuth mehr im Betragen ( $\acute{\eta} Jo_{S}$ ) gefordert und gezeigt; denn nur im Leiden kann fich die Freiheit des Gemüths, und nur im Handeln die Freiheit des

Rörpers offenbaren.

Da die Würbe ein Ausdruck des Widerstandes ist, den der selbständige Geist dem Naturtriede leistet, dieser also als eine Gewalt muß angesehen werden, welche Widerstand nöthig macht, so ist sie da, wo keine solche Gewalt zu bekämpfen ift, lächerlich, und wo keine mehr zu bekämpfen sein sollte, verächtlich. Man lacht über den Komödianten (weß Standes und Würden er auch sei), der anch dei gleichgültigen Berrichtungen eine gewisse Dignität affektiert. Man verachtet die Keine Seele, die sich sür dusübung einer geneinen Pflicht, die oft nur Unterlassung einer Niederträchtigkeit ist, mit Würde bezahlt macht.

Ueberhaupt ist es nicht eigentlich Wirde, sondern Anmuth, was man von der Tugend fordert. Die Würde gibt sich bei der Tugend von selbst, die schon ihrem Juhalt nach Gerrschaft des Wenschen über seine Triebe voraussett. Weit eher wird sich bei Ausübung sittlicher Pflichten die Sinnlichkeit in einem Zustand des Zwangs und der Unterdrückung besinden, da besonders, wo sie ein schwerzhaftes Opfer bringt. Da aber das Joeal vollsommener Menscheit keinen Widerstreit, sondern Zusammenstimmung zwischen dem Sittlichen und Sinnlichen fordert, so verträgt es sich nicht wohl mit der Würde, die, als ein Ausdruck jenes Widerstreits zwischen beiden, entweder die besondern Schranken des Subziekts oder die allgemeinen der Menscheit sichtbar macht.

Ift das Erste, und liegt es bloß an dem Unvermögen des Subjekts, daß bei einer Handlung Neigung und Pflicht nicht zusammenstimmen, so wird diese Handlung jederzeit so viel an sittlicher Schätzung verlieren, als sich Kampf in ihre Ausübung, also Würde in ihren Vortrag mischt. Denn unser moralisches Urtheil bringt jedes Individum unter den Maßikab der Gattung, und dem Menschen werden teine andre als die Schran-

fen der Menschheit vergeben.

Ist aber das Zweite, und kann eine Handlung der Pflicht mit den Forderungen der Natur nicht in Harmonie gedracht werden, ohne den Begriff der menichlichen Natur aufzuheben, so ist der Widerstand der Reigung nothwendig, und es ist bloß der Anblick des Kampses, der uns von der Möglichkeit des Sieges übersühren kann. Wir erwarten hier also einen Ausdruck des Widerstreits in der Erscheinung und werden uns nie überreden lassen, da an eine Eugend zu glauben, wo wir nicht einmal Menschheit sehen. Wo also die sittliche Pflicht eine Handlung gebietet, die das Sinnliche nothwendig leiden macht, da ist Ernst und kein Spiel, da würde uns die Leichtigkeit in der Auslidung vielmehr empören, als befriedigen; da kann also nicht Anmuth, sondern Würde der Ausdruck sein. Ueberhaupt gilt hier das Geset, daß der Mensch alles mit Anmuth thun müsse, was er innerhalb seiner Menscheit verrichten kann, und alles mit Würde, welches zu verrichten er über seine Menscheit birnausgeben muss.

So wie mir Anmuth von der Tugend fordern, so fordern wir Bürde von der Neigung. Der Neigung ist die Anmuth so natürlich, als der Tugend die Würde, da sie schagend die Würde, da sie schagend die Würde, da sie schagend die Anspannung seind sta. Auch dem rohen Menschen seine sicht es nicht an einem gewissen Grade von Anmuth, wenn ihn die Liebe oder ein ähnlicher Affelt beseelt; und wo sindet man mehr Anmuth, als bei Kindern, die doch ganz unter sinnlicher Leitung siehen? Weit mehr Gesahr ist da, daß die Neigung den Zustand des Leidens endlich zum herrschenden mache, die Selbsthätigkeit des Geistes ersticke und eine allgemeine Erschlaffung herbeissühre. Um sich also bei einem edeln Gesühl in Achtung zu setzen, die ihr nur allein ein sittlich er Urprung verschaffen kann, muß die Neigung sich jederzeit mit Würde verdinden. Daher sorbett der Liebende Würde von dem Gegenstand seiner Leidenschaft. Würde allein ist ihm Bürge, daß nicht das Bedürfte das nicht das Wedürft ihn gu ihn nöthigte, sondern daß die Freiheit ihn wählte — daß

man ihn nicht als Sache begehrt, fondern als Berfon hoch-

ídatt.

Man fordert Anmuth von Dem, der verpflichtet, und Bürde von Dem, der verpflichtet wird. Der Erste soll, um sich eines fränkenden Bortheils über den Andern zu begeben, die Handlung seines uniuteresssischen Schlässische den Anderli, den er die Reigung daran nehmen läßt, zu einer affektion ierten Handlung herunterseigen und sich dadurch den Schein des gewinnenden Theiles geben. Der Andre soll, um durch die Abhängigkeit, in die er tritt, die Menschiet (deren heiliges Palladium Freiheit ist) nicht in seiner Berson zu entehren, das bloße Zusahren des Triebes zu einer Handlung seines Willens erheben und auf diese Art, indem er eine Gunft empfänat, eine erzeigen.

Man muß einen Fehler mit Anmuth rugen und mit Würde befennen. Kehrt man es um, so wird es das Anschen haben, als ob der eine Theil seinen Bortheil zu sehr, der andre seinen Nachtheil zu wenig

empfände.

Bill der Starke geliebt sein, so mag er seine Ueberlegenheit durch Grazie mildern. Will der Schwache geachtet sein, so mag er seiner Ohnmacht durch Bürde aufpelsen. Man ist sonst der Weinung, daß auf den Thron Bürde gehöre, und bekanntlich lieben Die, welche darauf sitzen in ihren Käthen, Beichtwätern und Parlamenten — die Annuth. Aber was in einem politischen Keiche gut und löblich sein mag, ist es nicht immer in einem Reiche des Geschmacks. In dieses Reich tritt auch der König — sobald er von seinem Throne herabsteigt (denn Throne haben ihre Privilegien), und auch der kriechende höfling begibt sich unter seine heilige Freiheit, sobald er sich zum Menschen aufrichtet. Alsdann aber möchte Ersterm zu rathen sein, mit dem Ueberssuß des Andern seinen Mangel zu ersetzen und ihm so viel an Wirde abzugeben, als er selbst an Grazie nöthig hat.

Da Würde und Anmuth ihre verschiedenen Gebiete haben, worin sie sich äußern, so schließen sie einander in derselben Person, ja in demselben Zustand einer Person nicht aus; vielmehr ist es nur die Anmuth, von der die Würde ihre Beglaubigung, und nur die Würde, von der die

Anmuth ihren Werth empfängt.

Bürde allein beweist zwar überall, wo wir sie antressen, eine gewisse Einschränkung ber Begierben und Neigungen. Ob es aber nicht vielmehr Stumpsheit des Empfindungsvermögens (Härte) sei, was wir sür Beherrschung halten, und ob es wirklich moralische Selbstthätigkeit und nicht vielmehr Uebergewicht eines andern Affektes, also absichtliche Anspannung sei, was den Ausbruch des gegenwärtigen im Zaume hält, das kann nur die damit verbundene Annunth außer Zweisel seben. Die Anmuth nämlich zeugt von einem ruhigen, in sich harmonischen Gemitth und von einem empfindenden Herzen.

Eben so beweist auch die Anmuth schon für fich allein eine Empfänglichkeit des Gefühlvermögens und eine Uebereinstimmung der Empfin

bungen. Daß es aber nicht Schlaffbeit bes Beiftes fei, mas bem Ginn fo viel Freiheit läßt und das Berg jedem Gindrud öffnet, und bag es das Sittliche fei, mas die Empfindungen in diefe Uebereinstimmung brachte. bas tann uns wiederum nur die bamit verbundene Burbe verburgen. In der Burde nämlich legitimiert fich bas Subjekt als eine felbständige Rraft; und indem ber Wille die Liceng ber unwillfürlichen Bewegungen bandigt, gibt er gu ertennen, daß er die Freiheit ber millfürlichen

bloß zuläßt.

Sind Anmuth und Würde, jene noch durch greditektonische Schönbeit, diefe durch Rraft unterftust, in derfelben Berfon vereinigt, fo ift ber Ansbrud ber Menscheit in ihr vollendet, und fie fteht ba, gerechtfertigt in ber Beifterwelt und freigesprochen in ber Ericeinung. Beibe Befelgebungen beruhren einander hier fo nabe, daß ihre Grenzen gusammenfließen. Mit gemilbertem Glanze fleigt in bem Lacheln bes Munbes. in bem fanftbelebten Blid. in ber beitern Stirne Die Bernunftfreiheit auf, und mit erhabenem Abschied geht die Naturn othwenbiateit in der edeln Majeftat des Angesichts unter. Rach diesem Sbeal menichlicher Schönheit find die Antifen gebildet, und man erkennt es in ber gottlichen Gestalt einer Riobe, im Belveberischen Apoll, in bem Borabefischen geflügelten Genius und in ber Muse bes Barberinischen Balaftes. 1

1 Mit bem feinen und großen Ginn, ber ihm eigen ift, hat Bindelmann (Gefcichte ber Runft. Erster Theil. S. 480 folg. Biener Ausgabe) biese bobe Soon-beit, welche aus ber Berbinbung ber Grazie mit ber Burbe hervorgeht, aufgefaßt vert, weiche aus der verbindung der Graze mit der Wirde gervorgert, aufgegabt und befärieben. Aber was er vereinigt fand, nahm und gab er auch nur für Eines, und er blieb bei bem stehen, was der bloße Sinn ihn lehrte, ohne zu untersuchen, ob es nicht vielleicht noch zu schechen sei. Er verwirrt den Begriff der Grazie, da er Lüge, die offendar nur der Wirde zulommen, in diesen Begriff mit anfimmt. Erazie und Würde sind aber wesentlich verschieben, und man thut Unrecht, das zu einer Eigenschaft ber Grazie zu machen, was vielmehr eine Einschaft ung berfelben ift. Bas Bindelmann bie hohe himmlische Grazie nennt, ift nichts anders, als Schönheit und Grazie mit überwiegender Wilrbe. "Die himmlische "Grazie," sate et, "scheint sich außenügsam und bietet sich nicht an, sondern will "gelucht werben; sie ist zu erfaben, um sich sehr sinklicht wachen. Sie berschließt "in sich die Bewegungen der Seele und nähert sich der seligen Stille der göttlichen "in sie Beiegungen der Cette und nigert sie bei gertiebe Beite der gottliegen Matur. — Durch sie," sagt er an einem andern Ort, "wagte sich ber götlicher der "Riobe in das Reich untörperlicher Ibeen und erreichte das Gebeimniß, die "Tode sangst mit der höch sten Schönheit zu verbinden" (es würde schwer sein, hierin einen Sinn zu sinden, wenn es nicht augenscheinkt wäre, daß bier nur die Würde gemeint ist); "er wurde ein Schöpfer reiner Gefster, die einer Mature der Geffer, die einer Geffer, die eine Megierben der Sinne erweden, benn sie schen nicht zur Leibenschaft gebildet "zu sein, sondern bieselbe nur angenommen zu haben." — Anderswo heißt est. "Die Seele äußerte sich nur unter einer fillen Fläche bes Bassers und trat niemmals mit Ungestüm hervor. In Borftellung des Leibens bleibt die größte Bein "verschlossen, und die Freube schieden des Leibens bleibt die größte Bein "verschlossen, und die Freube schieden wie eine fanste Luft, die taum die Blätter "rühret, auf dem Geschie einer Leufothea."

Aus diese Alige sommen der Warbe und nicht der Grazie zu, denn die Grazie verschilest sich nicht, sondern kommt entgegen; die Grazie macht sich finnlich und ist auch nicht erhaben, sondern schon. Aber die Würde ist es, was die Natur in ihren Neußerungen zurücksätt und den Zügen, auch in der Todesangst und in dem bittersten Leiden eines Laotoon, Aufe gebietet. Ho om e versätlt in denselben zehler, was aber bei diesem Schriftseller weniger

Bo fich Grazie und Burbe vereinigen, da werden wir abwechselnd angezogen und zurudgeftoken : angezogen als Beifter, zurudgeftoken als

finnliche Naturen.

In ber Burbe nämlich wird uns ein Beispiel ber Unterordnung bes Sinnlichen unter bas Sittliche vorgehalten, welchem nachzuahmen für uns Befes . qualeich aber für unfer phofifches Bermogen überfteigend ift. Der Widerstreit zwischen dem Bedurfnig ber Natur und ber Forberung bes Gefetes, beren Gultigfeit wir boch eingestehen, spannt bie Sinnlichteit an und erwedt bas Gefühl, welches Achtung genannt wird

und von der Burde ungertrennlich ift.

In ber Anmuth hingegen, wie in ber Schönheit überhaupt, fieht bie Bernunft ihre Forberung in ber Sinnlichfeit erfüllt, und überraichend tritt ihr eine ihrer Ibeen in ber Erscheinung entgegen. Diese unerwartete Busammenftimmung bes Zufälligen ber Natur mit bem Nothwen-bigen ber Bernunft erwedt ein Gefühl frohen Beifalls (Wohlgefallen), welches auflosend für ben Sinn, für ben Beift aber belebend und beschäftigend ift, und eine Anziehung bes finnlichen Objetts muß erfolgen. Diefe Angiehung nennen wir Wohlwollen - Liebe; ein Gefühl, bas von Anmuth und Schönheit ungertrennlich ift.

Bei dem Reig (nicht dem Liebreig, sondern dem Bolkuftreig, stimulus) wird dem Ginn ein finnlicher Stoff vorgehalten, ber ihm Entledigung von einem Bedurfniß, b. i. Luft verspricht. Der Ginn ift also bestrebt, fich mit dem Sinnlichen ju vereinbaren, und Begierbe entftebt; ein Wefühl, bas anspannend für den Ginn, für ben Beift hingegen

erschlaffend ist.

Bon der Achtung kann man sagen, sie beugt sich vor ihrem Gegenstande; von der Liebe, fie neigt fich zu bem ihrigen; von der Begiebe, fie fturgt auf ben ihrigen. Bei ber Achtung ift bas Objett bie Bernunft und das Subjekt die sinnliche Natur. 1 Bei der Liebe ist das Objekt finnlich, und bas Subjekt die moralische Ratur. Bei ber Begierde find Objett und Subjett finnlich.

ju berwundern ift. Auch er nimmt Buge ber Burbe in die Grazie mit auf, ob er gleich Anmuth und Burbe ausbrudlich von einander unterfceibet. Seine Beobachtungen find gewöhnlich richtig, und bie nachften Regeln, bie er fich baraus bildet, mahr; aber weiter barf man ihm auch nicht folgen. Grunbfate ber Rritit;

II. Theil. Anmuth und Burbe.

1 Man barf bie Achtung nicht mit ber hochachtung verwechseln. Achtung (nach ihrem reinen Begriff) geht nur auf das Berhältniß der finntichen Katur zu den Forderungen reiner praktischer Bernunft überhaupt, ohne Rückfich auf eine wirtliche Erfüllung. "Das Gefüld ber Unangemessenheit zu Erreichung einer Idee, die für uns Geset ift, heißt Achtung." (Kants Krit. der Urtheilsfraft.) Daber ift Achtung teine angenehme, eber brudenbe Empfindung. Sie ift ein Gefahl bes Abstandes bes empirifcen Billens von bem reinen. — Es tann baber auch nicht befremblich fein, bag ich bie finnliche Ratur jum Subjett ber Achtung made, obgleich biefe nur auf reine Bernunft geht; benn bie Unangemeffenheit ju Erreichung bes Gefeges tann nur in ber Sinnlichteit liegen,

Bochachtung bingegen geht icon auf bie wirkliche Erfüllung bes Gefetes und wird nicht für bas Gefes, fondern für die Berson, die bemselben gemäß handelt, empfunden. Daber hat fie etwas Ergösenbes, weil die Erfullung des Geses Ber-

Die Liebe allein ift also eine freie Empfindung, benn ihre reine Quelle ftrömt hervor aus bem Sit ber Freiheit, aus unfrer gottlichen Ratur. Es ist hier nicht das Rleine und Riedrige, was fich mit dem Großen und Soben mißt, nicht ber Sinn, ber an bem Bernunftgefet fcwinbelnd binauffieht, es ift bas absolut Große felbft, mas in ber Anmuth und Schonbeit fich nachgeabmt und in der Sittlichkeit fich befriedigt findet; es ift ber Gesetgeber selbft, ber Gott in uns, ber mit feinem eigenen Bilde in der Sinnenwelt spielt. Daber ist das Gemuth aufgelöst in der Liebe, da es angespannt ist in der Achtung; benn hier ist nichts, das ihm Schranken fette, ba bas absolut Große nichts über sich hat und bie Sinnlichteit, bon ber bier allein die Ginfdrantung tommen tonnte, in ber Anmuth und Schönheit mit ben Ibeen bes Beiftes gusammenftimmt. Liebe ift ein Berabsteigen, ba die Achtung ein Sinaufklimmen ift. Daber fann ber Schlimme nichts lieben, ob er gleich Bieles achten muß; baber fann ber Gute wenig achten, mas er nicht zugleich mit Liebe umfinge. Der reine Beift tann nur lieben, nicht achten: ber Sinn tann nur achten. aber nicht lieben.

Wenn der schuldbewußte Mensch in ewiger Furcht schwebt, dem Gesetzgeber in ihm selbst, in der Sinnenwelt zu begegnen, und in allem, was groß und schön und trefstich ist, seinen Feind erblickt, so kennt die schöne Seele kein sußeres Glück, als das Heilige in sich außer sich nachgeahmt oder verwirklicht zu sehen und in der Sinnenwelt ihren unskerblichen Freund zu umarmen. Liebe ist zugleich das Großmüthigste und das Selbstüchtigste in der Natur: das erse, denn sie empfängt von ihrem Gegenstande nichts, sondern gibt ihm alles, da der reine Geist nur geben, nicht empfangen kann; das zweite, denn es ist immer nur ihr eigenes

Selbit, mas fie in ihrem Gegenstande fucht und ichatt.

Aber eben darum, weil der Liebende von dem Geliebten nur empfängt, was er ihm selber gab, so begegnet es ihm öfters, daß er ihm gibt, was er nicht von ihm empfing. Der äußre Sinn glaubt zu sehen, was nur der innere anschaut; der feurige Wunsch wird zum Glauben, und der eigene Uebersluß des Liebenden verdirgt die Armuth des Geiebenden. Daher ist die Liebe so leicht der Täuschung ausgesetzt, was der Achtung und Begierde selten begegnet. So sange der innere Sinn den äußern exaltiert, so lange dauert auch die selige Bezauberung der platonischen Liebe, der zur Wonne der Unsterdlichen nur die Dauer sehlt. Sobald aber der innere Sinn dem äußern seine Auchtungen nicht mehr unterschiebt, so tritt der äußere wieder in seine Nechte und fordert, was ihm zukommt — Stoff. Das Feuer, welches die himmlische Benus entzlindete, wird von der irdischen benußt, und der Naturtrieb rächt seine lange Bernachlässigung nicht selten durch eine besto unumschränktere

nunstwesen erfreuen muß. Achtung ift Zwang, Hochachtung schon ein freieres Gefißt. Aber das rührt von der Liebe fer, die ein Ingrediens der Hochachtung ausmacht. Achten muß auch der Richstwürdige das Gute; aber um Vensenigen bochzuachten, ber es gethan hat, mußte er aufhören, ein Richtswürdiger zu sein. Herrschaft. Da der Sinn nie getäuscht wird, so macht er diesen Bortheil mit grobem Uebermuth gegen seinen edleren Rebenbuhler geltend und ift tühn genug, zu behaupten, daß er gehalten habe, was die Begeisterung schuldig blieb.

Die Burde hindert, daß die Liebe nicht zur Begierde wird. Die An-

muth verhütet, daß die Achtung nicht Furcht wird.

Bahre Schönheit, mahre Anmuth foll niemals Begierde erregen. Bo diese fich einmischt, da muß es entweder dem Gegenstand an Burde, ober dem Betrackter an Sittlickfeit der Empfindungen manaeln.

Bahre Größe soll niemals Furcht erregen. Wo diese eintritt, da kann man gewiß sein, daß es entweder dem Gegenstand an Geschmad und an Grazie oder dem Betrachter an einem gunstigen Zenanik seines

Bemiffens fehlt.

Reiz, Anmuth und Grazie werden zwar gewöhnlich als gleichbedeutend gebraucht; fie find es aber nicht, oder sollten es doch nicht sein, da der Begriff, den sie ausdrucken, mehrerer Bestimmungen fähig ist,

Die eine perschiedene Bezeichnung verdienen.

Es gibt eine belebende und eine beruhigende Grazie. Die erste grenzt an den Sinnenreiz, und das Wohlgefallen an derselben kann, wenn es nicht durch Bilrde zurückgehalten wird, leicht in Berlangen ausarten. Diese kann Reiz genannt werden. Ein abgespannter Mensch kann sich nicht durch innre Kraft in Bewegung setzen, sondern nuß Stoff von außen empfangen und durch leichte lledungen der Phantasse nichtelle llebergänge vom Empfinden zum Handeln seine verlorene Schnelltraft wieder herzustellen suchen. Dieses erlangt er im Umgang mit einer reizenden Berson, die das stagnierende Meer seiner Einbildungskraft durch Gespräch und Anblick in Schwung bringt.

Die beruhigende Grazie grenzt näher an die Würde, da sie sich durch Mäßigung unruhiger Bewegungen äußert. Zu ihr wendet sich der angelpannte Mensch, und der wilde Sturm des Gemüths löst sich auf an ihrem friedeathmenden Busen. Diese kann Anmuth genannt werden. Mit dem Reize verbindet sich gern der lachende Scherz und der Stackel des Spotts; mit der Anmuth das Mitseld und die Liebe. Der entnervte Soliman schnachtet zulegt in den Ketten einer Rozelane, wenn sich der brausende Geift eines Othello an der sansten Bruft einer Desdemona

gur Rube miegt.

Auch die Burbe hat ihre verschiedenen Abstufungen und wird ba, wo sie fich ber Anmuth und Schönheit nähert, jum Ebeln, und wo

fie an das Kurchtbare grengt, gur Sobeit.

Der höchste Grad der Anmuth ist das Bezaubernde; ber höchste Grad der Burde die Majestät. Bei dem Bezaubernden verlieren wir uns gleichsam selbst und sließen hinüber in den Gegenstand. Der höchste Genuß der Freiheit grenzt an den völligen Berlust derselben, und die Trunkenheit des Geistes. an den Taumel der Sinnenlust. Die Majestät hingegen hält uns ein Gesetz vor, das uns nöthigt, in uns selbst zu

schauen. Wir schlagen die Augen vor dem gegenwärtigen Gott zu Boben, vergessen alles außer uns und empfinden nichts, als die schwere

Burbe unfers eigenen Dafeins.

Majestät hat nur das heilige. Kann ein Mensch uns dieses repräsentieren, so hat er Majestät, und wenn auch unsre Aniee nicht nachsolgen, so wird doch unser Geist vor ihm niedersallen. Aber er richtet sich schnell wieder aus, sobald nur die kleinste Spur men schlicher Schuld an den Gegenstand seiner Anbetung sichtbar wird; denn nichts, was nur der aleich ungsweise groß ist, dar unsern Muth darniederschlagen.

Die bloße Macht, sei sie auch noch so furchtbar und grenzenlos, kann nie Majestät verseihen. Macht imponiert nur dem Sinnenwesen, die Majestät muß dem Geist seine Freiheit nehmen. Sin Mensch, der mir das Todesurtheil schreiben kann, hat darum noch keine Majestät sür mich, sobald ich selbst nur din, was ich sein sol. Sein Bortheil über mich, sit aus, sobald ich will. Wer mir aber in seiner Person den reinen Willen darstellt, vor dem werde ich mich, wenn's möglich ist, auch noch in künstigen Welten beugen.

Anmuth und Bürde stehen in einem zu hohen Werth, um die Sitelkeit und Thorheit nicht zur Nachahmung zu reizen. Aber es gibt dazu nur ein en Weg, nämlich Nachahmung der Gesinnungen, deren Ausdruck sie sind. Alles andre ist Nachäffung und wird sich als solche durch

Uebertreibung bald kenntlich machen.

So wie aus der Affektation des Erhabenen Schwulft, aus der Affektation des Edeln das Kostbare entsteht, so wird aus der affektierten Anmuth Ziererei, und aus der affektierten Würde fleise Feier-

lichfeit und Gravitat.

Die echte Anmuth gibt blog nach und tommt entgegen; die falfche bingegen gerfließt. Die mabre Anmuth icont blog die Wertzeuge ber willfürlichen Bewegung und will ber Freiheit ber Natur nicht unnöthiger Beise zu nabe treten; die faliche Anmuth hat gar nicht das Berz. Die Wertzeuge bes Willens gehörig zu gebrauchen, und um ja nicht ins Sarte und Schwerfällige zu fallen, opfert fie lieber etwas von dem Amed ber Bewegung auf, ober sucht ihn durch Umschweife zu erreichen. Wenn ber unbehilfliche Tanger bei einer Menuett fo viel Rraft aufwendet, als ob er ein Dubirad zu ziehen hatte, und mit Sanden und Bugen fo icharfe Eden ichneibet, als wenn es hier um eine geometrifche Genauigfeit zu thun mare, fo wird ber affettierte Tanger fo fcmach auftreten, als ob er ben Jugboben fürchtete, und mit Sanden und Jugen nichts als Schlangenlinien beschreiben, wenn er auch barüber nicht von ber Stelle fommen follte. Das andre Beichlecht, welches vorzugsweise im Befite ber mabren Anmuth ift, macht fich auch ber falfchen am meiften foulbig; aber nirgends beleibigt biefe mehr, als wo fie ber Begierbe jum Angel bienet. Aus bem Lacheln ber mahren Grazie wird bann bie wibrigste Grimaffe; bas schone Spiel ber Augen, so bezaubernd, wenn mabre Empfindung baraus fpricht, wird zur Berdrehung; bie fcmelgend

modulierende Stimme, so unwiderstehlich in einem mahren Munde, wird zu einem studierten tremulierenden Rlang, und bie gange Musik

weiblicher Reigungen gu einer betrüglichen Toilettentunft.

Wenn man auf Theatern und Ballfalen Gelegenheit hat, die affettierte Anmuth zu beobachten, fo tann man oft in den Rabinetten ber Minister und in den Studierzimmern der Gelehrten (auf hoben Schulen besonders) die faliche Burbe ftudieren. Wenn die mahre Burbe aufrieden ift, ben Affett an feiner Berrichaft zu bindern, und bem Naturtriebe blog da, wo er ben Meifter frielen will, in ben unwillfürlichen Bemegungen Schranten fest, fo regiert die falfche Burbe auch die willfürliden mit einem eifernen Repter, unterbrudt die moralifchen Beweaungen, die der mahren Burde beilig find, so gut als die finnlichen, und loicht bas gange mimifche Spiel ber Seele in ben Befichtszugen aus. Sie ift nicht bloß ftreng gegen die wiberftrebenbe, fonbern hart gegen die unterwürfige Natur und fucht ibre lächerliche Grofe in Unteriochung und, wo dies nicht angehen will, in Berbergung berfelben. Nicht anders, als wenn fie allem, mas Natur beißt, einen unversöhnlichen Saß gelobt batte, steckt fie den Leib in lange faltigte Gewander, die den ganzen Glieberbau bes Menichen verbergen, beidräntt ben Gebrauch ber Glieber burch einen läftigen Apparat unnützer Rierrath und schneibet fogar bie Haare ab. um das Geschent der Natur burch ein Machwert der Kunft zu erseten. Wenn die mahre Burde, die fich nie ber Natur, nur ber roben Natur icamt, auch ba, wo fie an fich balt, noch ftets frei und offen bleibt; wenn in ben Augen Empfindung ftrahlt und ber beitere fille Beift auf der beredten Stirne ruht, fo legt die Gravitat die ihrige in Kalten, wird verschloffen und mufterios und bewacht forgfältig wie ein Romodiant ihre Buge. Alle ihre Gefichtsmusteln find angespannt, aller mahre natürliche Ausbrud verschwindet, und ber gange Menich ift wie ein versiegelter Brief. Aber die falsche Burde hat nicht immer Unrecht. bas mimische Spiel ihrer Buge in scharfer Bucht zu halten, weil es vielleicht mehr aussagen konnte, als man laut machen will; eine Borficht, welche die mahre Burde freilich nicht nothig hat. Diese wird die Natur nur beherrichen, nie verbergen; bei ber falichen hingegen berricht die Natur nur desto gewaltthätiger in uen, indem fie außen bezwungen ift.1

<sup>1</sup> Indeffen gibt es auch eine Feierlicht eit im guten Sinne, wovon die Kunft Gebrauch machen kann. Diese entsteht nicht aus der Anmaßung, sich wichtig zu machen, sondern sie hat die Alfskat, das Gemüth auf etwas Wichtigs dorz zubereiten. Da, wo ein großer und tieser Sindrud geschen soll und es dem Bichter darum zu thun ist, das nichts davon verloren gebe, so kimmt er das Gemüth vorder zum Empfang desselben, entsernt alle Zerstreuungen und seit die Sindstungskrate in eine erwartungsvolle Spannung. Dazu ist nun das Feierliche geschicht, wobon man den Zwed nicht absieht, und in einer absäcklichen Verzögerung des Fortschritts, da wo die Ungeduld Eile sordert. In der Russt wird das Feierliche durch eine langelame gleichsomige Folge starter Tone hervorgebracht; die Stärte erweckt und

## Neber das Dathetische. 1

Darftellung bes Leibens - als blogen Leibens - ift niemals Amed ber Runft, aber als Mittel zu ihrem Zwed ift fie berfelben außerft wichtig. Der lette 3med ber Runft ift bie Darftellung bes Ueberfinnlichen, und die tragische Runft insbesondere bewertstelligt biefes badurch, daß fie uns die moralische Independeng von Naturgesetzen im Buftand bes Affekts versimlicht. Rur ber Widerstand, ben es gegen die Gewalt ber Gefühle äußert, macht bas freie Princip in uns tenntlich; ber Wiberftand aber tann nur nach der Stärte des Angriffs geschätzt werden. Soll fich also die Intelligeng im Menschen als eine von ber Natur unabhangige Rraft offenbaren, fo muß die Natur ihre ganze Macht erft vor unfern Augen bewiesen haben. Das Ginnenwefen muß tief und beftig leiden; Bathos muß ba fein, bamit bas Bernunftwefen feine Unabhängigkeit kund thun und fich handelnd darstellen könne.

Man fann niemals wiffen, ob bie Raffung bes Gemuths eine Wirkung seiner moralischen Kraft ist, wenn man nicht überzeugt worden ift, daß sie keine Wirkung der Unempfindlichkeit ift. Es ift keine Runft, über Gefühle Meifter zu werben, die nur die Oberflache ber Seele leicht und flüchtig bestreichen; aber in einem Sturm, ber die gange finnliche Ratur aufregt, feine Gemuthsfreiheit zu behalten, bazu gehört ein Bermögen bes Widerstandes, bas über alle Naturmacht unendlich erhaben ift. Man gelangt also zur Darftellung ber moralischen Freiheit nur durch die lebendigste Darstellung der leidenden Natur, und der tragifche helb muß fich erft als empfindendes Wefen bei uns legitimiert haben, ehe wir ihm als Bernunftwesen bulbigen und an feine Seelen-

ftarte glauben.

Pathos ift also die erste und unnachläßliche Forderung an den tragischen Rünftler, und es ift ihm erlaubt, die Darftellung bes Leidens - fo weit zu treiben, als es, ohne Nachtheil für feinen letten Amed, ohne Unterbrudung ber moralischen Freiheit, geschehen fann.

fpannt bas Semlith, die Langfamteit verzögert bie Befriedigung, und bie Gleich.

förmigfeit bes Tatis lägt bie Ungebulb gar fein Enbe abfeben. Das Feierliche unterftigt ben Ginbrud bes Großen und Erhabenen nicht vonig gebraucht. Die Wirtlungen ber Eligionsgebräuchen und Mysierien mit großem Ersolg gebraucht. Die Wirtungen ber Gloden, der Choralmustl, der Orgel sind bekannt; aber auch sit das Auge gibt es ein Feierliches, nämlich die Pracht, verdunden mit dem Furchtbaren, wie bei Leichenceremonien und dei allen öffentlichen Ausstalen, die eine große Stille und einen langsamen Tatt beobachten.

1 Anmertung des Herausgebers. Der Bersaste in das dritte

Stild ber neuen Thalia vom Jahrgang 1793 eine Abhanblung vom Erhabenen eingerüdt, die nach ber Ueberschrift zur weitern Ausführung einiger Kantischen Ibeen bienen follte. Einige Jahre nacher war über biefen Gegenstand die Schrift entstanden, welche in diesem Bande abgebruckt ift. Diefer spätern Bearbeitung, bie fich mehr burch eigenthumliche Anfichten auszeichnete, gab ber Berfaffer ben Borgug, als feine tleinen profaifcen Schriften gufammengebrudt murben, unb bon jener frubern Abhandlung wurde nur ein Theil unter bem Titel: über bas Bathetifche, in diefer Sammlung aufgenommen.

Er muß gleichsam seinem Helben ober seinem Leser die ganze volle Ladung des Leidens geben, weil es sonst immer problematisch bleibt, ob sein Widerstand gegen dasselbe eine Gemüthshandlung, etwas Positives, und nicht vielmehr blok etwas Regatives und ein Mangel ift.

Dies Lettere ift der Fall bei dem Trauerspiel der ehemaligen Frangofen, wo wir hochft felten ober nie die leidende Ratur gu Beficht bekommen, fondern meiftens nur den talten, deklamatorischen Boeten ober auch ben auf Stelzen gebenben Komödianten feben. Der froftige Ton ber Deklamation erflickt alle mahre Natur, und den frangofischen Eraaifern macht es ihre angebetete Deceng vollends gang unmöglich, die Menschheit in ihrer Bahrheit zu zeichnen. Die Decen z verfälscht überall, auch wenn fie an ihrer rechten Stelle ift, ben Ausbruck ber Natur, und boch fordert biefen die Runft unnachläßlich. Raum tonnen wir es einem frangofischen Trauerspielhelden glauben, daß er leibet, benn er läßt fich über feinen Gemuthszuftand heraus, wie ber ruhigfte Mensch, und die unaufhörliche Rücksicht auf den Gindruck. den er auf Andere macht, erlaubt ibm nie, der Natur in sich ihre Freiheit zu lassen. Die Könige, Prinzessinnen und helben eines Corneille und Boltaire vergessen ihren Rang auch im heftigsten Leiben nie und ziehen weit eber ihre Menfchheit als ihre Wurde aus. Sie gleichen ben Konigen und Raifern in ben alten Bilberbuchern, die fich mit fammt ber Rrone zu Bette legen.

Wie gang anders find die Griechen und Diejenigen unter ben Neuern, die in ihrem Geifte gebichtet haben. Die fcamt fich ber Griede ber Ratur, er läßt ber Sinnlichfeit ihre vollen Rechte und ift bennoch ficher, baf er nie von ihr unterjocht werden wird. Gein tiefer und richtiger Verstand läft ihn bas Rufallige, bas ber ichlechte Geschmad zum Sauptwerte macht, von bem Nothwendigen unterscheiben; alles aber, mas nicht Menschheit ift, ift zufällig an dem Menschen. Der griechische Rünftler, der einen Laokoon, eine Niobe, einen Philoktet darzustellen bat. weiß von feiner Bringeffin, feinem Ronig und feinem Ronigssobn; er halt fich nur an den Menichen. Defimegen wirft ber meife Bildhauer bie Betleidung weg und zeigt uns bloß nadende Figuren, ob er gleich febr gut weiß, daß dies im mirklichen Leben nicht der Fall war. Rleiber find ihm etwas Zufälliges, dem das Nothwendige niemals nachgesett werden barf, und die Gesetze bes Anstands ober bes Bedürfnisses find nicht die Befete ber Runft. Der Bilbhauer foll und will und ben Den fchen geis gen, und Gewänder verbergen benfelben; alfo verwirft er fie mit Recht.

Eben so wie der griechische Bilbhauer die unnütze und hinderliche Last der Gewänder hinwegwirft, um der menschlichen Ratur mehr Blat zu machen, so entbindet der griechische Dichter seine Menschen von dem eben so nunügen und eben so hinderlichen Zwang der Convenienz und von allen frostigen Anstandsgesetzen, die an dem Menschen nur künfteln und die Ratur an ihm verbergen. Die leidende Katur spricht wahr, aufrichtig und tieseindringend zu unserm Herzen in der Homerischen

Dichtung und in ben Tragifern; alle Leidenschaften haben ein freies Spiel. und die Regel des Schicklichen halt kein Gefühl zuruck. Die Belden find für alle Leiden der Menschheit so gut empfindlich als Andere, und eben das macht fie zu helben, daß fie das Leiden ftark und innig. fühlen, und doch nicht davon überwältigt werden. Sie lieben das Leben so feurig wie wir andern, aber biese Empfindung beherrscht fie nicht so sehr, daß sie es nicht hingeben konnen, wenn die Bflichten der Ehre oder der Menschlichkeit es fordern. Philokiet erfüllt die griechische Buhne mit feinen Rlagen; felbst ber wuthenbe Bercules unterbruckt feinen Schmerz nicht. Die zum Opfer bestimmte Jphigenia gesteht mit rührenber Offenheit, daß fie von dem Licht ber Sonne mit Schmerzen icheibe. Nirgends sucht der Grieche in der Abstumpfung und Gleichgültigkeit gegen bas Leiden feinen Ruhm, fonbern in Ertragung beffelben bei allem Gefühl für daffelbe. Selbst die Götter der Griechen muffen der Natur einen Tribut entrichten, sobald fie ber Dichter ber Menschheit naber bringen will. Der verwundete Mars fdreit por Schmerz fo lant auf. wie zehentausend Mann, und die von einer Lanze geritte Benus fteigt weinend zum Olymp und verschwört alle Gefechte.

Diese zarte Empsindlichkeit für das Leiden, diese warme, aufrichtige, wahr und offen da liegende Natur, welche uns in den griechischen Kunstwerken so tief und lebendig rührt, ist ein Muster der Nachahmung für alle Künstler und ein Geset, das der griechische Genius der Kunst vorgeschrieben hat. Die erste Forderung an den Menschen macht immen und ewig die Natur, welche niemals darf abgewiesen werden; denn der Mensch ist — ein enwpsindendes Wesen. Die zweite Forderung an ihn macht die Vernunft, denn er ist ein vernünftig empsindendes Wesen, eine moralische Person, und für diese ist es Pflicht, die Natur nicht über sich herrschen zu lassen, sondern sie zu beherrschen. Erst alsdann, wenn erst lich der Natur ihr Recht ist angethan worden, und wenn zweitens die Vernunft das ihrige den Menschen, und wenn zweitens die Vernunft das ihrige den Menschen, und wenn zweitens die Vernunft das ihrige den Menschen zu machen und ihm, im Ausdruck swoohl seiner Empsindungen als seiner Wessungen, Kücksicht gegen die Gesellschaft auszu-

legen und fich — als ein civilisiertes Wesen zu zeigen.

Das erste Gesetz ber tragischen Kunst war Darstellung ber leibenben Natur. Das zweite ist Darstellung bes moralischen Widerstandes gegen das Leiben.

Der Affekt, als Affekt, ift etwas Gleichgültiges, und die Darstellung besselben würde, für sich allein betrachtet, ohne allen ästhetischen Werth sein; denn, um es noch einmal zu wiederholen, nichts, was bloß die sinnliche Natur angeht, ist der Darstellung würdig. Daher sind nicht nur alle bloß erschlafsenden (chmelzenden) Affekte, sondern überhaupt auch alle höch ften Grade, von was für Affekten es auch sei, unter der Würde tragischer Kunst.

Die schmeizenden Affette, die bloß gartlichen Rührungen, gehören

jum Gebiet bes Angenehmen, mit bem bie icone Runft nichts zu thun hat. Sie ergöten bloß den Sinn durch Auflösung oder Erschlaffung und beziehen sich bloß auf den ängern, nicht auf den innern Zustand des Menschen. Biele unfrer Romane und Trauerspiele, besonders der sogenannten Dramen (Mittelbinge amischen Luftspiel und Trauerspiel) und ber beliebten Familiengemalbe gehören in Diese Rlaffe. Gie bewirfen bloß Ausleerungen des Thränensads und eine wolluftige Erleichterung ber Befage; aber ber Beift geht leer aus, und die edlere Rraft im Menichen wird gang und gar nicht baburch gestärkt. Eben fo, fagt Rant, fühlt fich Mancher burch eine Bredigt erbaut, wobei boch gar nichts in ihm aufgebaut worben ift. Auch die Mufit der Neuern scheint es vorgüglich nur auf die Sinnlichkeit anzulegen und ichmeichelt baburch bem herrschenden Geschmad, ber nur angenehm gefitzelt, nicht ergriffen, nicht fraftig gerührt, nicht erhoben fein will. Alles Somelgenbe wird baber vorgezogen, und wenn noch so großer Lärm in einem Concertsaal ift. fo wird ploblich alles Ohr, wenn eine schmelzende Bassage porgetragen wird. Ein bis ins Thierifche gebender Ausbrud ber Sinnlichfeit erfceint bann gewöhnlich auf allen Gefichtern, die trunkenen Augen schwimmen, ber offene Mund ift gang Begierbe, ein wolluftiges Rittern ergreift ben gangen Rorper, ber Athem ift ichnell und ichmach, furz alle Symptome Der Berauschung ftellen fich ein; jum beutlichen Beweise, baf Die Ginne ichwelgen, ber Geift aber ober bas Princip ber Freiheit im Denichen ber Gewalt des finnlichen Eindrucks zum Ranbe wird. Alle diefe Rubrungen, fage ich, find burch einen ebeln und mannlichen Geschmad von ber Runft ausgeschloffen, weil fie bloß allein bem Sinne gefallen, mit bem die Runft nichts zu verkehren hat.

Auf der andern Seite sind aber auch alle diejenigen Grade des Affekts ausgeschlossen, die den Sinn bloß qualen, ohne zugleich den Geist dafür zu entschädigen. Sie unterdrücken die Gemüthkfreiheit durch Gomerz nicht weniger, als jene durch Bollust, und können deswegen bloß Berabschuung und keine Rührung bewirken, die der Kunst würdig wäre. Die Kunst muß den Geist ergöhen und der Freiheit gesalken. Der, welcher einem Schmerz zum Raube wird, ist bloß ein gequältes Thier, kein seidender Mensch mehr; denn von dem Menschen wird schlechterdings ein moralischer Weischund gegen das Leiden gesordert, durch den allein sich das Princip der Freiheit in ihm, die Intelligenz, kennt-

lich machen kann.

Aus diesem Grunde verstehen sich diejenigen Künstler und Dichter sehr schlecht auf ihre Kunst, welche das Pathos durch die bloße sinnliche Kraft des Affekts und die höcht lebendigste Schilderung des Leidens zu erreichen glauben. Sie vergessen, daß das Leiden selbst nie der letzte Zwed der Darstellung und nie die unmittelbare Quelle des Bergnisgens sein kann, das wir am Tragischen empsinden. Das Pathetisch ift nur ästhetisch, insofern es erhaben ist. Wirtungen aber, welche bloß auf eine sinnliche Quelle schließen lassen und bloß in der Affektion des

*l*.\_

Gefühlvermögens gegründet find, find niemals erhaben, wie viel Kraft fie auch verrathen mögen; benn alles Erhabene stammt nur aus der

Bernunft. Eine Darstellung der blogen Baffion (sowohl der wolluftigen als der peinlichen) ohne Darftellung ber überfinnlichen Widerstehungsfraft heißt gemein, bas Gegentheil beißt ebel. Gemein und ebel find Begriffe, die überall, mo fie gebraucht werben, eine Beziehung auf den Antheil ober Nichtantheil ber überfinnlichen Natur bes Menschen an einer Sandlung ober an einem Werke bezeichnen. Nichts ift ebel, als mas aus der Bernunft quillt : alles . was die Sinnlichkeit für fich hervorbringt . ift gemein. Wir fagen von einem Menfchen, er handle gemein, wenn er bloß den Eingebungen seines sinnlichen Triebes folgt; er handle anftandig, wenn er feinem Trieb nur mit Rudficht auf Gefete folgt; er bandle edel, wenn er blog ber Bernunft, ohne Rudficht auf feine Triebe, folgt. Wir nennen eine Befichtsbildung gemein, wenn fie bie Intelligenz im Menschen burch gar nichts kenntlich macht; wir nennen fie fprechend, wenn ber Beift bie Buge bestimmte, und ebel, wenn ein reiner Beift die Buge bestimmte. Wir nennen ein Bert der Architettur gemein, wenn es uns feine andre als phyfifche Awede zeigt; wir nennen es ebel, wenn es, unabhängig von allen physischen Zwecken, zugleich Darftellung von Roeen ift.

Ein guter Geschmack also, sage ich, gestattet keine, wenn gleich noch so kraftwolle, Darstellung des Affekts, die bloß physisches Leiden und physischen Widerstand ausdrückt, ohne zugleich die höhere Menscheit, die Gegenwart eines übersinnlichen Bermögens sichtbar zu machen — und zwar aus dem schon entwickelten Grunde, weil nie das Leiden an sich, nur der Widerstand gegen das Leiden pathetisch und der Darstellung würdig ist. Daher sind alle absolut höchsen Grade des Affekts dem Künster sovohl als dem Dichter unterlagt; denn alle unterdrücken die innerlich widerscheden Kraft, oder setzen vielmehr die Unterdrückung derselben schon voraus, weil kein Affekt seinen absolut höchsten Grad erreichen kann, so lange die Intelligenz im Menschen noch einigen Widerstand

leistet. Jest entsteht die Frage: wodurch macht sich diese übersinnliche Widerstehungskraft in einem Asselte kenntlich? Durch nichts anders als durch Beherrschung, oder allgemeiner, durch Bekämpfung des Asselts. Ich gage des Asselts, denn auch die Sinnlichkeit kann kämpsen; aber das ist kein Kamps mit dem Asselt, sondern mit der Ursache, die ihn hervorbringt — kein moralischer, sondern ein physischer Widerstand, den auch der Burm äußert, wenn man ihn tritt, und der Stier, wenn man ihn verwundet, ohne deswegen Pathos zu erregen. Daß der leidende Menschleinen Gesüblen einen Ausdruck zu geben, daß er seinen Feind zu enternen, daß er das leidende Wied in Sicherheit zu bringen suchter mit jedem Thiere gemein, und schon der Instinkt übernimmt dieses, ohne erst bei seinem Willen anzufragen. Das ist also noch kein Actus

....

seiner Humanität, das macht ihn als Intelligenz noch nicht kenntlich. Die Sinnlichkeit wird zwar jederzeit ihren Feind, aber niemals sich selbst beskämpfen.

Der Kampf mit bem Affekt hingegen ift ein Kampf mit der Sinn-, lichkeit und setzt also etwas voraus, was von der Sinnlichkeit unterschieben ist. Gegen das Objekt, das ihn leiden macht, kann sich der Mensch mit Hilfe seines Berstandes und seiner Muskelkräfte wehren; gegen das Leiden selbst hat er keine andre Waffen, als Zbeen der Bernunft.

Diese mussen also in der Darstellung vorkommen, oder durch sie erweckt werden, wo Pathos stattsinden soll. Nun sind aber Joeen im eigentlichen Sinn und positiv nicht darzustellen, weil ihnen nichts in der Anschauung entsprechen kann. Aber negativ und indirekt sind sie Anzustellen, wenn in der Anschauung etwas gegeben wird, wozu wir die Bedingungen in der Natur vergebens aufsuchen. Jede Erscheinung, deren letzter Grund aus der Sinnenwelt nicht kann abgeleitet werden, ift eine indirekte Darstellung des Uebersinnsichen.

Wie gelangt nun die Kunst dazu, etwas vorzustellen, was über der Katur ist, ohne sich übernatürlicher Mittel zu bedienen? Was für eine Erscheinung muß das sein, die durch natürliche Kräfte volldracht wir denn sonst wäre sie keine Erscheinung) und dennoch ohne Widerspruch aus obossischen Urlachen nicht kann bergeseitet werden? Dies ist die Auf-

gabe, und wie lost fie nun ber Rünftler?

Wir muffen uns erinnern, bag bie Erscheinungen, welche im Buftand des Affetts an einem Menschen können mahrgenommen werden, von zweierlei Gattung find. Entweder es find folche, Die ihm bloß als Thier angehören und als folde bloß bem Naturgefet folgen, ohne daß fein Wille fie beherrichen oder überhaupt die felbständige Rraft in ihm ummittelbaren Ginfluß darauf haben tonnte. Der Inftinkt erzeugt fie unmittelbar, und blind gehorchen fie seinen Gesetzen. Dahin gehören 3. B. die Wertzeuge bes Blutumlaufs. Des Athembolens und die gange Oberfläche ber haut. Aber auch diejenigen Wertzeuge, die dem Willen unterworfen find, warten nicht immer bie Enticheidung des Willens ab, fondern der Inftinft fett fie oft unmittelbar in Bewegung, da besonders, wo dem phyfischen Ruftand Schmerz ober Gefahr brobt. Go fteht zwar unfer Arm unter ber Berrichaft des Willens, aber wenn wir unwiffend etwas Beifes angreifen, so ift das Zurudziehen der Hand gewiß teine Willenshandlung, sonbern ber Justinet allein vollbringt sie. Ja, noch mehr. Die Sprace ift gewiß etwas, was unter ber Herrichaft bes Willens fteht, und boch fann auch der Juftinkt fogar über biefes Werkzeug und Wert bes Berstandes nach seinem Gutounken disponieren, ohne erft bei dem Willen angufragen, fobald ein großer Schmerz ober nur ein ftarter Affett uns itberrafcht. Man laffe ben gefaßtesten Stoiter auf einmal etwas bochft Bunderbares oder unerwartet Schreckliches erblicken, man laffe ihn babei steben, wenn Remand ausglitscht und in einen Abgrund fallen will, fo wird ein lauter Ausruf, und zwar tein bloß unartifulierter Lon, sonbern ein ganz bestimmtes Wort, ihm unwillfürlich entwischen, und die Natur in ihm wird früher als der Wille gehandelt haben. Dies dient also zum Beweis, daß es Erscheinungen an dem Menschen gibt, die nicht seiner Berson als Intelligenz, sondern bloß seinem Anstinkt

als einer Naturfraft tonnen zugeschrieben werden.

Run gibt es aber auch zweitens Erscheinungen an ihm, bie unter bem Ginfluf und unter ber Berrichaft bes Willens fteben, ober bie man wenigstens als folde betrachten fann, die ber Wille hatte verbinbern fonnen; welche also die Person und nicht der Instinkt zu verantworten hat. Dem Instinkt tommt es gu, bas Interesse ber Ginnlichfeit mit blindem Gifer zu beforgen; aber ber Berfon tommt es gu, ben Inftinkt burch Rudficht auf Gefete ju beschränken. Der Instinkt achtet an fich felbst auf tein Gefet; aber die Berfon hat bafur zu forgen, bag den Borichriften der Bernunft burch feine Sandlung des Inftinits Gintrag geschehe. Go viel ift also gewiß, daß ber Inftintt allein nicht alle Erscheinungen am Menschen im Affett unbedingter Beise zu bestimmen hat, sondern daß ihm durch den Willen des Menschen eine Grenze gefest werden tann. Bestimmt ber Instintt allein alle Erscheinungen am Menschen, so ist nichts mehr vorhanden, was an die Berfon erinnern fonnte, und es ift blog ein Naturwesen, also ein Thier, mas wir por uns haben: benn Thier beißt jedes Naturwesen unter ber Berrichaft bes Instinkts. Soll also die Person dargestellt werden, so muffen einige Erscheinungen am Menschen vorkommen, die entweder gegen den Instinkt, ober boch nicht burch ben Inftintt bestimmt worben find. Schon bag fie nicht burch ben Inftinkt bestimmt wurden, ift hinreichend, uns auf eine bobere Quelle zu leiten, sobald wir nur einseben, daß der Inftinkt fie idlecterbings hatte anders bestimmen muffen, wenn feine Bewalt nicht wäre gebrochen worden.

Jett find wir im Stande, die Art und Beife anzugeben, wie die überfinnliche felbständige Rraft im Menschen, fein moralisches Selbft, im Affett zur Darstellung gebracht werden tann. — Daburch nämlich. daß alle bloß der Natur gehorchenden Theile, über welche ber Wille entweder gar niemals oder wenigstens unter gewiffen Umftanden nicht disponieren kann, die Gegenwart des Leidens verrathen — diejenigen Theile aber, welche der blinden Gewalt des Anstinkts entzogen find und dem Naturgesetz nicht nothwendig gehorchen, keine oder nur eine geringe Spur diefes Leidens zeigen, also in einem gewiffen Grad frei erscheinen. An dieser Disharmonie nun zwischen benjenigen Bugen, die der animalischen Natur nach dem Gesetz der Nothwendigkeit eingeprägt werden, und zwischen benen, die ber selbstthätige Beift bestimmt, erfennt man die Gegenwart eines überfinnlichen Brincips im Menschen, welches ben Wirfungen ber Natur eine Grenze feten fann und fich alfo eben dadurch als von derselben unterschieden kenntlich macht. Der bloß thierische Theil des Menschen folgt dem Naturgesetz und darf baher von der Gewalt des Affekts unterdruckt erscheinen. An diesem Theil also

offenbart sich die ganze Stärke des Leidens und dient gleichsam zum Maß, nach welchem der Widerstand geschätzt werden kann; denn man kann die Stärke des Widerstandes, oder die moralische Macht in dem Menschen nur nach der Stärke des Angriffs beurtheilen. Je entscheidender und gewaltsamer nun der Affekt in dem Gebiet der Thierheit sich außert, ohne doch im Gebiet der Menschen zu können, desto mehr wird diese letztere kenntlich, desto glorreicher offensbart sich die moralische Selbständigkeit des Menschen, desto pathetischer

ift die Darstellung und besto erhabener bas Bathos. 1

In den Bildfäulen der Alten findet man diefen afthetischen Grundfat anschaulich gemacht; aber es ift schwer, ben Ginbruck, ben ber finnlich lebendige Anblick macht, unter Begriffe zu bringen und durch Worte anzugeben. Die Gruppe des Laofoon und feiner Rinder ift ungefähr ein Dag für bas, mas bie bilbende Runft ber Alten im Bathetischen gu leiften vermochte. "Laotoon," fagt uns Windelmann in feiner Be-Schichte ber Runft (S. 699 ber Wiener Quartausgabe), "ift eine Natur im hochsten Schmerze, nach bem Bilbe eines Mannes gemacht, ber bie bewußte Starte bes Beiftes gegen benfelben zu fammeln fucht; und inbem sein Leiden die Musteln aufschwellet und die Nerven anziehet, tritt ber mit Stärke bewaffnete Beift in ber aufgetriebenen Stirne herbor, und Die Bruft erhebt fich durch ben betlemmten Odem und durch Buructhaltung bes Ausbrucks ber Empfindung, um ben Schmerz in fich zu faffen und zu verschließen. Das bange Seufzen, welches er in fich und ben Ddem an fich giebet, erschöpft ben Unterleib und macht bie Seiten bobl. welches uns gleichsam von ber Bewegung feiner Gingeweibe urtheilen läßt. Sein eigenes Leiden aber icheint ihn weniger zu beangstigen als Die Bein feiner Rinder, die ihr Angeficht jum Bater wenden und um Silfe ichreien; benn bas vaterliche Berg offenbart fich in ben wehmuthigen Augen, und das Mitleiden scheint in einem truben Duft auf benselben zu schwimmen. Sein Besicht ift klagend, aber nicht schreiend, feine Augen find nach der höhern Hilfe gewandt. Der Mund ift voll von Wehmuth und die gesenkte Unterlippe schwer von berselben: in der übermarts gezogenen Oberlippe aber ift bieselbe mit Schmerz vermischet, welcher mit einer Regung von Unmuth, wie über ein unverdientes unmurdiges

1 Unter dem Gebiet der Thierheit begreifeich das ganze System berjenigen Erscheinungen am Menschen, die unter der blinden Gewalt des Naturriebes stehen und dhen Boraussehung einer Freiheit des Millens vollkommen ertlärbar sind; unter dem Gebiet der Menscheit aber diesenigen, welche ihre Gesetz von der Freiheit emplangen. Mangelt nun dei einer Darsiellung der Affelt im Gebiet der Thierheit, sin führ und die einer Darsiellung der Affelt im Gebiet der Thierheit, sin gebiet der Kenscheit, der in Gebiet der Menscheit, sin als die und die gleiche falt; herricht er hingegen im Gebiet der Menscheit, dur auf gelöst bseiben, sonk fehlt das Pathetische; erst im Gebiet der Menscheit dur sich des Auslichung sinden. Sine leidende Verlon, klagend und weinend vorgestelt, wird daher nur schwach fich den Ragen und Thyranen lösen den Gemerz, ichon wir bei der Natur keine hilt färter ergeist uns der verdissen klummen Schmerz, wo wir bei der Aatur keine hilfe sinden, sondern zu etwas, das über alle Natur hinausliegt, unsere Justung tiegt das Pathos und die tragische Kraft, auf das dur de das Ueberssin unt die liegt das Kathos und die tragische Kraft,

Leiden, in die Nase hinaustritt, dieselbe schwellen macht und sich in den erweiterten und auswärts gezogenen Rüssen offenbaret. Unter der Stirn ist der Streit zwischen Schwerz und Widerstand, wie in einem Punktwereinigt, mit großer Wahrheit gebildet; denn indem der Schwerz die Augenbraunen in die Höhe treibt, so drücket das Sträuben gegen denselben das obere Augensleid niederwärts und gegen das obere Augenslied zu, so daß dasselbe durch das übergetretene Fleisch beinahe ganz bedeckt wird. Die Ratur, welche der Künsser nicht verschönern konnte, hat er ausgewickelter, angestrengter und mächtiger zu zeigen gesucht; de, wohin der größte Schwerz gelegt sin, zeigt sich auch die größte Schweiz, beit. Die linke Seite, in welche die Schlange mit dem wüthenden Bisse ihr Gist ausgießet, ist diezenige, welche durch die nächste Empsindung zum Herzen am heftigken zu leiden scheint. Seine Beine wollen sich erbeben, um seinem Uedel zu entrinnen; kein Theil ist in Ruhe, ja die Meißelstriche selbst bessen zur Bedeutung einer erstarrten Haut."

Wie mahr und fein ift in diefer Beschreibung ber Rampf ber Intelligenz mit dem Leiden der finnlichen Natur entwickelt, und wie treffend Die Erscheinungen angegeben, in benen fich Thierheit und Menschheit, Naturzwang und Bernunftfreiheit offenbaren! Birgil ichilderte befanntlich benfelben Auftritt in seiner Aeneis; aber es lag nicht in bem Plan bes epischen Dichters, sich bei bem Gemuthszustand bes Laotoon, wie der Bildhauer thun mußte, zu verweilen. Bei dem Birgil ift die ganze Erzählung bloß Nebenwert, und die Absicht, wozu fie ihm dienen foll, wird hinlanglich durch die bloße Darstellung des Physischen erreicht, ohne daß er nöthig gehabt hatte, uns in die Geele bes Leibenben tiefe Blide thun zu laffen, ba er uns nicht sowohl zum Mitleid bewegen als mit Schreden burchbringen will. Die Bflicht bes Dichters mar also in biefer Sinficht blog negativ, nämlich, bie Darftellung ber leibenben Natur nicht fo weit zu treiben, daß aller Ausbruck ber Menschbeit ober bes moralischen Widerstandes babei verloren ging, weil sonft Unwille und Abscheu unausbleiblich erfolgen müßten. Er hielt sich daher lieber an Darftellung ber Urfache bes Leibens und fand für qut, fich umftand= licher über die Furchtbarteit der beiden Schlangen und über die Buth, mit der fie ihr Schlachtopfer anfallen, als über die Empfindungen beffelben zu verbreiten. An diesen eilt er nur schnell vorüber, weil ihm baran liegen mußte, die Borftellung eines göttlichen Strafgerichts und ben Ginbrud bes Schredens ungeschwächt zu erhalten. Satte er uns hingegen pon Laofoons Berfon fo viel miffen laffen, als ber Bildhauer, fo murbe nicht mehr die strafende Gottheit, sondern der leidende Mensch der Held in der Handlung gewesen sein und die Episode ihre Aweckmäßigkeit für das Ganze verloren haben.

Man kennt die Birgilische Erzählung schon aus Lessings vortresselichem Commentar. Aber die Absicht, wozu Lessing sie gebrauchte, war bloß, die Greuzen der poetischen und maserischen Darstellung an diessem Beispiel anschaulich zu machen, nicht den Begriff des Pathetischen

The state of the s

baraus zu entwickeln. Zu bem kettern Zweck scheint sie mir aber nicht weniger brauchbar, und man erlaube mir, sie in dieser hinsicht noch einmal zu durchlaufen.

Ecce autem gemini Tenedo tranquilla per alta (horresco referens) immensis orbibus angues incumbunt pelago, pariterque ad littora tendunt. Pectora quorum inter fluctus arrecta, jubaeque sanguineae exsuperant undas, pars caetera pontum pone legit, sinuatque immensa volumine terga. Fit sonitus spumante salo, jamque arva tenebant, ardenteis oculos suffecti saguine et igni, sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

Die erfte von den drei oben angeführten Bedingungen des Erhabenen ber Macht ift bier gegeben: eine machtige Naturtraft nämlich, Die gur Zerstörung gewaffnet ist und jedes Wiberstandes spottet. Daß aber dieses Mächtige zugleich furchtbar und das Furchtbare erhaben werde, beruht auf zwei verschiedenen Operationen des Gemuths, b. i. auf zwei Borftellungen, die wir selbstthatig in uns erzeugen. Indem wir er fllich diese unwiderstehliche Raturmacht mit dem schwachen Wiberstehungsvermögen bes phyfifden Meniden aufammenhalten, erfennen wir fie als furchtbar, und indem wir fie zweitens auf unfern Willen beziehen und uns die absolute Unabhängigfeit deffelben von jedem Ratureinfluß ins Bewußtsein rufen, wird fie uns ju einem erhabenen Objett. Diefe beiden Beziehungen aber ftellen wir an; ber Dichter gab uns weiter nichts als einen mit farter Macht bewaffneten und nach Aenkerung berfelben ftrebenden Begenstand. Wenn wir davor gittern, fo geschicht es bloß, weil mir uns felbft ober ein uns abnliches Gefchopf ini Rampf mit bemfelben benten. Wenn wir uns bei biefem Bittern erhaben fühlen, fo ift es, weil mir uns bewuft werden, daß wir, auch felbst als ein Opfer Diefer Macht, für unfer freies Gelbft, für Die Autonomie unserer Willensbestimmungen nichts zu fürchten haben murben. Rurg, die Darftellung ift bis bieber bloß contemplativ erhaben.

Diffugimus visu exsangues, illi agmine certo Laocoonta petunt.

Jett wird das Mächtige zugleich als furchtbar gegeben, und das Contemplativerhabene geht ins Pathetische über. Wir sehen es wirkich mit der Ohnmacht des Wenschen in Kampf treten. Laokoon oder wir das wirkt bloß dem Grad nach verschieden. Der sympathetische Triebschreich den Erhaltungstrieb auf, die Ungehener schießen los auf — uns, und alles Entrimnen ist vergebens.

Jett hängt es nicht mehr von uns ab, ob wir diese Macht mit der unsrigen messen und auf unsre Existenz beziehen wollen. Dies geschieht ohne unser Zuthun in dem Objekte selbst. Unsre Furcht hat also nicht, wie im vorbergehenden Moment, einen bloß subjektiven Grund in unserm Gemüthe, sondern einen objektiven Grund in dem Gegenstand. Denn erkennen wir gleich das Ganze für eine bloße Fistion der Einbildungskraft, so unterscheiden wir doch auch in dieser Fiktion eine Borftellung, die uns von außen mitgetheilt wird, von einer andern, die wir selbstthätig in uns hervorbringen.

Das Gemuth verliert also einen Theil seiner Freiheit, weil es von außen empfängt, was es vorher durch seine Selbstthätigseit erzeugte. Die Borftellung der Gefahr erhält einen Anschein objektiver Realität.

und es wird Ernft mit dem Affette.

Wären wir nun nichts als Sinnenwesen, die keinem andern als dem Erhaltungstriebe solgen, so würden wir hier stille stehen und im Zustand des bloßen Leidens verharren. Aber etwas ist in uns, was an den Affektionen der sinnlichen Natur keinen Theil nimmt, und dessen Thätigkeit sich nach keinen physischen Bedingungen richtet. Ze nachdem nun dieses selbstitätige Princip (die moralische Anlage) in einem Gemüth sich entwickelt hat, wird der leidenden Natur mehr oder weniger Raum gelassen sein und mehr oder weniger Selbsthätigkeit im Affekt übrig bleiben.

In moralischen Gemüthern geht bas Furchtbare (ber Ginbilbungstraft) schnell und leicht ins Erhabene über. Go wie die Imagination ihre Freiheit verliert, fo macht die Bernunft die ihrige geltend; und bas Gemuth erweitert fich nur befto mehr nach innen, indem es nach außen Grenzen findet. Berausgeschlagen aus allen Berichangungen, die bem Sinnenwesen einen physischen Schutz verschaffen tonnen, werfen wir uns in die unbezwingliche Burg unfrer moralifchen Freiheit und gewinnen eben daburch eine absolute und unendliche Sicherheit, indem wir eine bloß comparative und prefare Schutwehre im Feld ber Erscheinung verloren geben. Aber eben barum, weil es zu biefem phyfifchen Bedrangnig getommen fein muß, ehe wir bei unfrer moralifden Natur Silfe fuchen , fo tonnen wir biefes hohe Freiheitsgefühl nicht anders als mit Leiden erkaufen. Die gemeine Seele bleibt bloß bei Diesem Leiden fteben und fliblt im Erhabenen des Bathos nie mehr als bas Furchtbare; ein selbständiges Gemuth hingegen nimmt gerade von Diesem Leiden den Uebergang jum Gefühl feiner herrlichften Rraftwirfung und weiß aus jedem Kurchtbaren ein Erhabenes zu erzeugen.

Laocoonta petunt, ac primum parva duorum corpora gnatorum serpens amplexus uterque implicat, ac miseros morsu depascitur artus.

Es thut eine große Wirkung, daß der moralische Mensch (der Bater) eher als der phyfische angefallen wird. Alle Affekte sind ästhetischer aus der zweiten Hand, und keine Sympathie ift stärker, als die wir mit der Sympathie empfinden.

Post ipsum auxilio subcuntem ac tela ferentem corripiunt.

A CASE SOUTH

Rett mar der Augenblid ba, ben helben als moralische Berfon bei uns in Achtung zu feten, und ber Dichter ergriff diefen Augenblid. Bir tennen aus feiner Beschreibung bie gange Dacht und Buth ber feindlichen Ungebener und miffen, wie vergeblich aller Widerstand ift. Bare nun Laofoon blog ein gemeiner Menich, fo wilrbe er feines Bortbeils wahrnehmen und wie die übrigen Trojaner in einer schnellen Flucht feine Rettung fuchen. Aber er hat ein Berg in feinem Bufen, und die Befahr feiner Rinder halt ibn zu feinem eigenen Berberben gurud. Schon biefer einzige Bug macht ihn unfers gangen Mitleibens würdig. mas für einem Moment auch die Schlangen ibn ergriffen haben möchten. es murbe uns immer bewegt und erichuttert haben. Dag es aber gerabe in dem Momente geschieht, wo er als Bater uns achtungswurdig wird, daß fein Untergang gleichsam als unmittelbare Folge ber erfüllten Baterpflicht, ber gartlichen Befummerniß für feine Rinder vorgestellt wird -Dies entflammt unfre Theilnahme aufs hochfte. Er ift es jett aleichsam felbst, ber fich aus freier Bahl bem Berberben hingibt, und fein Tod wird eine Willenshandlung.

Bei allem Pathos muß also ber Sinn durch Leiden, der Geist durch Freiheit interessiert sein. Fehlt es einer pathetischen Darstellung an einem Ansdruck der leidenden Natur, so ist sie ohne ästh et ische Kraft, und unser Herz bleibt kalt. Fehlt es ihr an einem Ausdruck der ethischen Anlage, so kann sie bei aller sinnlichen Kraft nie pathetisch sein und wird unansbleiblich unsre Empsindung empören. Aus aller Freiheit des Gemüths muß immer der seibende Mensch, aus allen Leiden der Menscheit muß immer der selbständige oder der Selbständigkeit fähige Geist durchscheinen.

Auf zweierlei Beise aber kann sich die Selbständigkeit des Geistes im Bustand des Leidens offenbaren. Entweder neg ativ: wenn der ethische Mensch von dem physischen das Gesetz nicht empfängt und dem Zuskand keine Causalität für die Gesinnung gestattet wird; oder positiv: wenn der ethische Mensch dem physischen das Gesetz gibt und die Essinung sür den Zusand Causalität erhält. Aus dem ersten entspringt das Erhabene der Falsung, aus dem zweiten das Erhabene der Hallung, aus dem zweiten das Erhabene der Hallung.

Ein Erhabenes der Fassung ist jeder vom Schicksal unabhängige Charakter. "Ein tapfrer Geist, im Kampf mit der Widerwärtigkeit," sagt Seneca, "ist ein anziehendes Schauspiel, selbst für die Götter." Einen solchen Andlick gibt uns der römische Senat nach dem Unglück bei Cannä. Selbst Miltons Lucifer, wenn er sich in der Hölle, seinem kinstigen Wohnort, zum erstenmal umsieht, durchdringt uns, diefer Seelenstärke wegen, mit einem Gesühl von Bewunderung. "Schrecken, ich grüße euch," ruft er aus, "und dich, unterirdische Welt, und dich, "tiesste Hölle! Nimm auf deinen neuen Sast. Er kommt zu dir mit "einem Gemüthe, das weder Zeit noch Ort umgestalten soll. In seinem

"Gemuthe wohnt er. Das wird ihm in der Hölle felbst einen himmel "erschaffen. hier endlich find wir frei, u. f. f." Die Antwort der

Medea im Trauerspiel gehört in die nämliche Rlaffe.

Das Erhabene der Fassung läßt sich anschauen, denn es beruht auf der Coëristenz; das Erhabene der Handlung hingegen läßt sich bloß den ten, denn es beruht auf der Succession, und der Verstand ist nöthig, um das Leiden von einem freien Entschluß abzuleiten. Daher ist nur das Erste für den bilbenden Künstler, weil dieser nur das Coeristente glücklich darstellen kann; der Dichter aber kann sich über Beides verbreiten. Selbst wenn der bildende Künstler eine erhabene Hand ung darzustellen

hat, muß er fie in eine erhabene Fassung vermanbeln.

Rum Erbabenen ber Sandlung wird erfordert, bag bas Leiben eines Menschen auf seine moralische Beschaffenheit nicht nur feinen Ginfluß babe, fondern vielmehr umgefehrt bas Wert feines moralifchen Charafters fei. Dies tann auf zweierlei Beife fein. Entweder mittelbar und nach dem Geset ber Freiheit, wenn er aus Achtung für irgend eine Bflicht das Leiden ermählt. Die Borftellung ber Bflicht bestimmt ibn in diesem Falle als Dt o tiv, und sein Leiden ift eine Willensband-Iung. Dber unmittelbar und nach bem Befet ber Rothwendigfeit, wenn er eine übertretene Bflicht moralisch bugt. Die Borftellung ber Bflicht bestimmt ihn in diesem Falle als Dacht, und fein Leiden ift bloß eine Wirfung. Gin Beisviel bes Erften gibt uns Regulus, wenn er, um Wort zu halten, fich ber Rachbegier ber Carthaginienser ausliefert; gu einem Beispiel bes 3meiten wurde er uns bienen, wenn er sein Wort gebrochen und das Bewußtfein diefer Schuld ihn elend gemacht hatte. In beiden Fallen hat das Leiden einen moralischen Grund, nur mit bem Unterfcied, daß er uns in dem erften Kall feinen moralifchen Charafter, in bem andern bloß feine Bestimmung bagu zeigt. In bem erften Fall erscheint er als eine moralisch große Berson, in bem zweiten bloß als ein afthetisch großer Begenftanb.

Diefer lette Unterschied ift wichtig fur Die tragische Runft und ver-

dient daher eine genauere Erörterung.

Ein erhabenes Objekt, bloß in der ästhetischen Schätung, ift schon derjenige Mensch, der uns die Würde der menschlichen Bestimmung durch seinen Z ust and dorstellig macht, gesetz auch, daß wir diese Bestimmung in seiner Person nicht realisitrt sinden sollten. Erhaben in der moralischen Schätzung wird er nur alsdann, wenn er sich zugleich als Person jener Bestimmung gemäß verhält, wenn unste Achtung nicht bloß seinem Bermögen, sondern dem Gebrauch dieses Bermögens gilt, wenn nicht bloß seiner Anlage, sondern seinem wirklichen Betragen Würde zusommt. Es ist ganz etwas anders, ob wir bei unserm Urtheil auf das moralische Bermögen überhaupt und auf die Möglichteit einer absoluten Freiheit des Willens, oder ob wir auf den Gebrauch dieses Bermögens und auf die Wirslichseit dieser absoluten Freiheit des Wilsensunger aufer Augenmerk richten.

Es ist etwas ganz anders, sage ich, und diese Berschiedenheit liegt nicht etwa nur in den beurtheilten Gegenständen, sondern sie liegt in der verschiedenen Beurtheilungsweise. Der nämliche Gegenstand kann uns in der moralischen Schähung mißsallen und in der ästhetischen sehr anziehend sit uns sein. Aber wenn er uns auch in beiden Instanzen der Beurtheilung Genüge leistete, so thut er diese Wirkung bei beiden auch eine ganz verschiedene Weise. Er wird dadurch, daß er ästhetisch brauch bar ist, nicht moralisch befriedigend, und dadurch, daß er moralisch befriedigend, und dadurch, daß er moralisch befriedigend, und dadurch, daß er moralisch befriedigent, nicht ästhetisch brauchbar.

Ich bente mir z. B. die Selbstaufopferung des Leonidas bei Thermoppla. Moralisch beurtheilt, ift mir diese Handlung Darstellung des bei allem Biberspruch der Justinkte erstüllten Sittengesetes; ästhetisch beurtheilt, ist sie mir Darstellung des von allem Zwang der Institute unabhängigen sittlichen Bermögens. Meinen moralischen Sinn (die Bernunft) befriedigt diese handlung; meinen ästbetischen Sinn (die

Ginbildungstraft) entaudt fie.

Bon biefer Berichiedenheit meiner Empfindungen bei bem nam-

lichen Gegenstande gebe ich mir folgenden Grund an.

Wie fich unser Wesen in zwei Brincipien oder Raturen theilt, so theilen fich, biefen gemäß, auch unfre Gefühle in zweierlei gang berichiebene Geschlechter. Als Bernunftmejen empfinden wir Beifall ober Migbilligung; als Sinnenwesen empfinden wir Luft ober Unluft. Beide Gefühle, des Beifalls und ber Luft, grunden fich auf eine Befriedigung: jenes auf Befriedigung eines Anfpruchs, benn die Bernunft fordert bloß, aber bedarf nicht; diefes auf Befriedigung eines Anliegens, benn ber Sinn bedarf blog, und tann nicht forbern. Beibe, die Forberungen ber Bernunft und die Bedürfniffe bes Sinnes, verhalten fich gu einander, wie Nothwendigfeit zu Rothdurft; fie find also beide unter bem Begriff von Recessität enthalten; blog mit bem Unterschied, bag bie Necessität ber Bernunft ohne Bedingung, die Necessität ber Ginne blog unter Bedingungen ftatt bat. Bei beiden aber ift die Befriedigung aufällig. Alles Gefühl, der Luft sowohl als des Beifalls, grundet fic also zulett auf Uebereinstimmung bes Bufälligen mit dem Nothwendigen. Ift bas Nothwendige ein Imperatio, fo wird Beifall , ist es eine Nothburft, fo wird Luft die Empfindung fein; beide in desto stärkerem Grade, je aufälliger die Befriedigung ift.

Nun liegt bei aller moralischen Beurtheilung eine Forberung be Bernunft zum Grunde, daß moralisch gehandelt werde, und es ift eine unbedingte Necessität vorhanden, daß wir wollen, was recht ist. Weil aber der Wille frei ist, so ist es (physisch) zufällig, ob wir es wirklich thun. Thun wir es nun wirklich, so erhält diese Uebereinstimmung des Zufalls im Gebrauche der Freiheit mit dem Imperativ der Bernunft Billigung oder Beisall, und zwar in desso höherem Grade, als der Wilderstreit der Neigungen die sen Gebrauch der Freiheit zufälliger und zweisters der Neigungen die sen Gebrauch der Freiheit zufälliger und zweische

felhafter machte.

Bei ber afthetischen Schatzung hingegen wird ber Gegenstand auf bas Bedürfnig ber Ginbilbungstraft bezogen, welche nicht gebieten, blog verlangen tann, daß das Aufällige mit ihrem Intereffe übereinstimmen moge. Das Interesse ber Ginbilbungstraft aber ift: fich frei von Befegen im Spiele zu erhalten. Diesem Sange zur Ungebundenheit ift die fittliche Berbindlichkeit bes Willens, durch welche ihm sein Objekt auf das strengste bestimmt wird, nichts weniger als gunftig; und da die sittliche Berbindlichkeit des Willens der Gegenstand des moralischen Urtheils ist, so sieht man leicht, daß bei dieser Art zu urtheilen die Ginbildungstraft ihre Rechnung nicht finden tonne. Aber eine sittliche Berbindlichkeit des Willens läßt sich nur unter Boraussetzung einer absoluten Indevendens beffelben vom Zwang ber Naturtriebe denken; die Möglichkeit des Sittlichen postuliert also Freiheit und fimmt folglich mit dem Intereffe der Phantafie bierin auf bas volltommenfte zusammen. Weil aber die Phantafie durch ihr Bedürfniß nicht fo porschreiben kann, wie die Bernunft durch ihren Imperativ dem Willen ber Individuen vorschreibt, so ift bas Bermogen ber Freiheit, auf bie Phantafie bezogen, etwas Zufälliges und muß daher, als Uebereinstimmung des Zufalls mit dem (bedingungsweise) Nothwendigen, Lust erwecken. Beurtheilen wir also jene That bes Leonidas moralisch, so betrachten wir sie aus einem Gesichtspunkt, wo uns weniger ihre Rufälligfeit als ihre Nothwendigfeit in Die Augen fällt. Beurtheilen wir fie hingegen afthetifd, fo betrachten wir fie aus einem Standpuntt, wo fich uns weniger ihre Nothwendigkeit als ihre Zufälligkeit darstellt. Es ift Bflicht für jeden Willen, fo zu handeln, fobald er ein freier Wille ift; daß es aber überhaupt eine Freiheit des Willens gibt, welche es möglich macht, so zu handeln, dies ift eine Gunft der Natur in Rudficht auf basjenige Bermogen, welchem Freiheit Bedurfniß ift. Beurtheilt also ber moralische Sinn — die Bernunft — eine tugendhafte handlung, jo ift Billigung das hochfte, mas erfolgen tann, weil die Bernunft nie mehr und felten nur fo viel finden tann, ale fie forbert. Beurtheilt hingegen ber afthetische Sinn, die Einbildungstraft, die namliche Handlung, so erfolgt eine positive Luft, weil die Ginbilbungsfraft niemals Ginftimmigfeit mit ihrem Bedurfniffe fordern tann und fich alfo von ber wirklichen Befriedigung beffelben, als von einem glucklichen Bufall, überrascht finden muß. Daß Leonidas die heldenmuthige Ent-Schließung wirklich faßte, billigen wir; daß er fie faffen konnte. darüber frohloden wir und find entzückt.

Der Unterschied zwischen beiben Arten ber Beurtheilung fällt noch beutlicher in die Augen, wenn man eine Handlung zum Grunde legt, über welche das moralische und das ästhetische Urtheil verschieden aussallen. Man nehme die Selbstverbrennung des Peregrinus Proteus Auden. Moralisch beurtheilt, kann ich dieser Handlung nicht Beisal geben, insofern ich unreine Triebsebern dabei wirkam finde, um derentwillen die Pflicht der Selbsterhaltung hintangesett wird. Aesthetisch

beurtheilt, gefällt mir aber biefe Sandlung, und zwar befrwegen gefällt fie mir. weil fie von einem Bermogen des Willens geugt, felbit dem machtigsten aller Inftintte, bem Triebe ber Gelbsterhaltung, gu wiberfteben. Db es eine rein moralische Gefinnung ober ob es bloß eine madtigere finnliche Reizung war, mas ben Gelbsterhaltungstrieb bei bem Schwarmer Beregrin unterbrudte, barauf achte ich bei ber afthetischen Schätzung nicht, wo ich bas Individuum verlaffe, von bem Berhaltnig feines Billens zu bem Willensaefets abstrabiere und mir ben menichlichen Willen überhaupt, als Bermogen ber Gattung, im Berhaltniß zu ber gangen naturgewalt bente. Bei ber moralischen Schätzung, bat man geleben, murbe bie Selbsterhaltung als eine Bflicht porgestellt. baber beleidigte ihre Berletung; bei der afthetischen Schätzung hingegen murde fie als ein Intereffe angesehen, baber gefiel ihre Bintanfetung. Bei der lettern Art des Beurtheilens wird also die Operation gerade umgefebrt, Die wir bei ber erstern verrichten. Dort stellen wir das finnlich beschränkte Individuum und den pathologisch-afficierbaren Willen dem absoluten Willensgeset und ber unendlichen Geisterpflicht, bier bingegen ftellen wir bas absolute Willens vermogen und die unendliche Beiftergewalt bem Amange ber Natur und ben Schranken ber Sinnlichkeit gegenüber. Daber läßt uns bas afthetische Urtheil frei und erhebt und begeistert uns, weil wir uns ichon durch das bloke Bermögen, absolut zu wollen, icon durch die bloge Anlage zur Moralität gegen die Sinnlichkeit in augenscheinlichem Bortheil befinden, weil schon durch die bloße Möglichkeit, uns vom Zwange ber Natur loszusagen, unserm Freiheitsbedurfniß geschmeichelt wird. Daber beschräntt uns bas moralische Urtheil und bemuthigt uns, weil wir uns bei jedem besondern Willensatt gegen das absolute Willensgesets mehr ober weniger im Nachtheil befinben und durch die Ginschräntung bes Willens auf eine einzige Bestimmungsweise, welche die Pflicht schlechterbings fordert, dem Freiheitstriebe ber Phantasie midersprochen wird. Dort schwingen wir uns pon bem Birtlichen zu dem Möglichen und von dem Individuum gur Gattung empor; bier hingegen fleigen wir vom Möglichen zum Wirklichen herunter und schließen die Gattung in die Schranken des Individuums ein : fein Bunder alfo, wenn wir uns bei afthetischen Urtheilen erweitert. bei moralischen bingegen eingeengt und gebunden fühlen. 1

<sup>1</sup> Diese Auflösung, erinnre ich beiläufig, erklärt uns auch die Berschiedenbeit. des Ascheiligen Eindrucks, den die Kantische Borstellung der Pflicht auf seine verschiedennen Beurtheiler zu machen pflegt. Ein nicht zu berachtender Theil des Vulltums sindet die Borstellung der Pflicht sehn kieft bei den nicht ein andrer sindet sie unendlich erhebend für das zerz. Beide haben Recht, und der Eund diese Wiedenbeit des Beindrucks, aus beises Wiedem beide diesen Gegenstand betrachten. Seine bloße Schuldigkeit thun, hat allerdings nichts Eroßes, und insofern das Beste, was wir zu leisten vermögen, nichts als Ersüllung und noch mangeschafte Frislung unferer Pflicht ist, liegt in der höchsen nichts Begeisterndes. Aber bei allen Schanten der sinnlichen Natur dennoch treu und beharrlich seine Schuldigkeit thun und in den Fessen und der Nerven

Aus diesem allen ergibt fich benn, daß die moralische und die afthetifche Beurtheilung, weit entfernt, einander ju unterftuten, einander vielmehr im Bege fteben, weil fie dem Gemuth zwei gang entgegengefette Richtungen geben; benn die Gefetmäßigfeit, welche bie Bernunft als moralische Richterin fordert, besteht nicht mit der Ungebundenheit, welche Die Ginbildungsfraft als afthetische Richterin verlangt. Daber wird ein Dbiett zu einem afthetischen Gebrauch gerade um fo viel weniger taugen, als es fich zu einem moralischen qualificiert; und wenn ber Dichter es dennoch erwählen müßte, so wird er wohl thun, es so zu behandeln, daß nicht fowohl unfre Bernunft auf die Regel bes Willens, als vielmehr unfre Phantafie auf das Bermogen des Willens hingewiesen werde. Um seiner selbst willen muß ber Dichter diesen Weg einschlagen, denn mit unferer Freiheit ift fein Reich zu Ende. Nur fo lange wir außer uns anschauen, find wir fein; er hat uns verloren, sobald wir in unfern eigenen Bufen greifen. Dies erfolgt aber unausbleiblich, fobald ein Begenstand nicht mehr als Ericheinung von uns betrachtet

wird, fondern als Wefet über uns richtet.

Selbst von den Aeugerungen der erhabenften Tugend fann der Dicter nichts für feine Abfichten brauchen, als was an benfelben ber Kraft gehört. Um die Richtung der Kraft bekümmert er fich nichts. Der Dichter, auch wenn er die vollommenften fittlichen Mufter bor unfre Augen ftellt, hat feinen andern Zwed und barf feinen andern haben, als uns burch Betrachtung berfelben zu ergoten. Nun fann uns aber nichts ergoten, als was unfer Subjett verbeffert, und nichts tann uns geiftig ergogen, als was unfer geiftiges Bermogen erhoht. Bie tann aber die Pflichtmäßigfeit eines Andern unfer Subjett verbeffern und unfere geiftige Rraft vermehren? Dag er feine Bflicht wirtlich erfüllt, beruht auf einem zufälligen Gebrauche, ben er von feiner Freiheit macht, und der eben darum für uns nichts beweisen tann. Es ift bloß das Bermögen zu einer ahnlichen Pflichtmäßigkeit, was wir mit ihm theilen, und indem wir in feinem Bermogen auch bas unfrige wahrnehmen, fühlen wir unfere geistige Rraft erhöht. Es ift alfo bloß Die vorgestellte Möglichkeit eines absolut freien Wollens, wodurch die wirkliche Ausübung beffelben unferm afthetischen Ginn gefällt.

Noch mehr wird man sich davon überzeugen, wenn man nachdenkt. wie wenig die poetische Rraft des Eindrucks, den fittliche Charaftere ober Handlungen auf uns machen, von ihrer historischen Realität ab=

werth. Gegen bie Beifterwelt gehalten, ift an unfrer Tugenb freilich nichts Berbienfiliches, und wie viel wir es uns auch toften laffen mogen, wir werben immer unnühe Anechte fein; gegen die Sinnenwelt gehalten, ist sie hingegen ein besto erhabeneres Dojett. Insofern wir also Jandlungen moralisch beurtheilen und sie auf das Sittengeleb bezieben, werben wir wenig Urface haben, auf unser Sittelichteit ftolg zu sein; insofern wir aber auf die Wöglichkeit dieser handlungen seben und bas Bermogen unfers Semuths, bas benfelben jum Grund liegt, auf bie Belt ber Ericheinungen beziehen, b. b. infofern wir fie afthetifc beurthetlen, ift und ein gewiffes Selbstgefühl erlaubt, ja, es ift fogar nothwendig, weil wir ein Principium in une aufbeden, bas über alle Bergleichung groß und unenblich ift.

hängt. Unser Wohlgesallen an idealischen Charakteren verliert nichts durch die Erinnerung, daß sie poetische Filtionen sind, denn es ist die poetische, nicht die historische Wahrheit, auf welche alle ästhetische Wirkung sich gründet. Die poetische Wahrheit besleht aber nicht darin, daß erwas wirklich geschehen ist, sondern darin, daß es geschehen konnte, also in der innern Möglickseit der Sache. Die ästhetische Kraft nuß also

icon in ber porgestellten Doglichteit liegen.

Selbst an wirklichen Begebenheiten historischer Bersonen ift nicht Die Erifteng, fondern bas burch die Erifteng fund gewordene Bermogen bas Boetifche. Der Umftand, daß diefe Berfonen wirklich lebten, und baf biefe Begebenheiten wirklich erfolgten, tann zwar febr oft unfer Bergnügen vermehren, aber mit einem frembartigen Bufat, ber bem poetiichen Eindruck vielmehr nachtheilig als beförderlich ift. Man hat lange geglaubt, ber Dichtfunft unfres Baterlandes einen Dienft zu erweifen. wenn man den Dichtern Rationalgegenstände gur Bearbeitung empfahl. Daburd, hieß es, murbe die griechische Boefie so bemachtigend für das Berg, weil fie einbeimische Scenen malte und einheimische Thaten verewigte. Es ift nicht zu leugnen, daß die Boefie der Alten, diefes Umftandes balber, Wirfungen leiftete, beren die neuere Boefie fich nicht rühmen tann, - aber gehörten diese Wirtungen ber Runft und bem Dichter? Bebe bem griechischen Runftgenie, wenn es por bem Genius ber Neuern nichts weiter als diesen aufälligen Bortheil voraus batte. und webe bem griechischen Runftgeschmad, wenn er burch biese historischen Beziehungen in ben Werten feiner Dichter erft hatte gewonnen werden muffen! Nur ein barbarifder Geschmad braucht ben Stachel bes Bripat-Intereffe, um gu ber Schonbeit hingelodt gu werben, und nur ber Stumper borgt von dem Stoffe eine Rraft, Die er in die Form zu legen verzweifelt. Die Boefie foll ihren Weg nicht burch die talte Region bes Bedachtniffes nehmen, foll nie die Gelehrsamkeit zu ihrer Auslegerin, nie ben Gigennut zu ihrem Guriprecher machen. Sie foll bas Berg treffen, weil fie aus bem Bergen floß, und nicht auf den Staatsburger in bem Menichen, fondern auf den Menichen in bem Staatsburger gielen.

Es ift ein Glück, daß das wahre Genie auf die Fingerzeige nicht viel achtet, die man ihm, aus besserer Meinung als Besugniß, zu ertheilen sich sauer werden läßt; sonst würden Sulzer und seine Nachsolger der deutschen Poesse eine sehr zweideutige Gestalt gegeben haben. Den Menschen moralisch auszudiben und Nationalgesühle in dem Bürger zu entzünden, ist zwar ein sehr ehrenvoller Auftrag für den Dichter, und die Musen wissen zu einzuschen, wie nahe die Künste des Erhabenen und Schönen damit zusammenhängen mögen. Aber was die Dichtsunst mittelbar ganz vortressschaften, würde ihr unmittelbar nur sehr schlecht gelingen. Die Dichtsunst silher des Werhabenen und Schönen dem vortressschaften und singest. Die Dichtsunst silher des Werszellen kunst. wurde ihr ungeschieres Werszeug erwählen, un einen einzelnen Austrag, ein Detail, gut besorgt zu sehen. Ihr Wertungstreis ist das Total der menschlichen Natur, und bloß, insofern sie auf den

Charakter einstießt, kann fie auf seine einzelnen Wirkungen Ginfluß haben. Die Poefie kann dem Menschen werden, was dem Helden die Liebe ift. Sie kann ihm weder rathen, noch mit ihm schlagen, noch sonst eine Arbeit für ihn thun; aber zum Helden kann sie ihn erziehn, zu Thaten kann sie ihn rufen und zu allem, was er sein soll, ihn mit Starke ausruften.

Die afthetische Rraft, womit uns bas Erhabene ber Gefinnung und Sandlung ergreift, beruht alfo feineswegs auf bem Intereffe der Bernunft, daß recht gehandelt werde, fondern auf dem Intereffe ber Ginbilbungsfraft, bag recht handeln moglich fei, b. h. baf feine Empfindung, wie machtig fie auch fei, die Freiheit des Gemuths zu unterdrücken vermoge. Dieje Möglichkeit liegt aber in jeder farten Meugerung von Freiheit und Willensfraft, und wo nur irgend der Dichter biese antrifft, ba bat er einen zwedmäßigen Gegenstand für feine Darftellung gefunden. Für fein Intereffe ift es eins, aus welcher Rlaffe von Charafteren, ber schlimmen ober auten, er seine Belben nehmen will, ba bas nämliche Mak von Rraft, welches jum Guten nothig ift, febr oft gur Confequeng im Bofen erfordert werden tann. Wie viel mehr mir in afthetischen Urtheilen auf die Kraft als auf die Richtung der Kraft, wie viel mehr auf Freiheit als auf Gesetmäßigkeit seben, wird schon baraus binlanglich offenbar, daß wir Rraft und Freiheit lieber auf Roften der Befetmagigfeit geaußert, als die Wesehmäßigfeit auf Roften der Rraft und Kreiheit beobachtet sehen. Sobald nämlich Källe eintreten, wo das moralische Gesetz sich mit Antrieben gattet, Die ben Willen durch ihre Macht fortzureißen broben, fo gewinnt ber Charafter afthetisch, wenn er biefen Antrieben widerfteben tann. Gin Lafterhafter fangt an, und zu intereffieren. sobald er Blud und Leben magen muß, um seinen schlimmen Willen burchzuseten: ein Tugendhafter bingegen verliert in demselben Berbaltnig unfere Aufmertfamteit, als feine Gludfeligfeit felbft ihn gum Boblverhalten nothigt. Rache, jum Beispiel, ift unftreitig ein unebler und felbft niedriger Affett. Nichtsbestoweniger wird fie afthetisch, fobald fie Dem, ber fie ausübt, ein schmerzhaftes Opfer toftet. Medea, indem fie ihre Kinder ermordet, zielt bei diefer Sandlung auf Rafons Berg, aber zugleich führt fie einen schmerzhaften Stich auf ihr eigenes, und ihre Rache wird afthetisch erhaben, sobald wir die zartliche Mutter sehen.

Das äfthetische Urtheil enthält hierin mehr Wahres als man gewöhnlich glaubt. Offenbar kündigen Laster, welche von Willensstärkzeugen, eine größere Anlage zur wahrhaften moralischen Freiheit an, als Tugenden, die eine Stüge von der Keigung entlehnen, weil es dem consequenten Bösewicht nur einen einzigen Sieg über sich selbst, eine einzige Umkehrung der Maximen kostet, um die ganze Consequenz und Willenssertigkeit, die er an das Böse verschwendete, dem Guten zuzuwenden. Woher sonst nur einzumen, daß wir den halbguten Charakter mit Widernvillen von uns stoßen und dem ganz schlimmen oft mit schauernder Verwillen von uns stoßen und dem ganz schlimmen oft mit schauernder Verwillen von uns floßen und dem ganz schlimmen oft mit schauernder Verwillen von uns die Wöglichteit des absolut freien Wollens aufgeben, diesem hingegen es in

jeber Meußerung aumerten, daß er burch einen einzigen Willeusatt fich

jur gangen Burde ber Menfcheit aufrichten tann.

In ästhetischen Urtheilen sind wir also nicht für die Sittlickkeit an sich selbst, sondern bloß für die Freiheit interessiert, und jeue kann nur insosern unstere Sindibungskraft gefallen, als sie die letztere sichtbar macht. Es ist daher offenbare Berwirrung der Grenzen, wenn man morasische Zwedmäßigkeit in ästhetischen Dingen sordert und, um das Reich der Vernunst zu erweitern, die Sindibungskraft aus ihrem rechtmäßigen Gebiete verdrängen will. Entweder wird man sie ganz unterjochen müssen, und dann ist es um alle ästhetische Wirkung geschehen; oder sie wird mit der Bernunst ihre Herrschaft theisen, und dann wird six Morasistät wohl nicht viel gewonnen sein. Indem man zwei verschiedene Zwede versoszt, wird man Gesahr laufen, beide zu versehlen. Man wird die Freiheit der Phantasse durch morasische Gesetmäßigkeit sessen und die Nothwendigkeit der Bernunst durch die Wilktür der Einbildungskraft zersören.

## Neber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenfläuden.

Wie febr auch einige neuere Aefthetiter fich's jum Gefchäft machen, Die Klinfte ber Bhantafie und Empfindung gegen ben allgemeinen Glauben, daß fie auf Bergntigen abzweden, wie gegen einen berabietenden Bormurf zu vertheidigen, fo wird diefer Glaube bennoch, nach wie vor, auf feinem festen Grunde besteben, und die iconen Runfte werden ihren althergebrachten unabstreitbaren und wohlthatigen Beruf nicht gern mit einem neuen vertauschen, zu welchem man fie großmittig erhöhen will. Unbeforgt, daß ihre auf unfer Bergniigen abzielende Bestimmung fie erniedrige, werden fie vielmehr auf den Borgug folg fein, basjenige unmittelbar zu leiften, mas alle übrigen Richtungen und Thatigfeiten bes menichlichen Geiftes nur mittelbar erfüllen. Dag ber 3med ber Ratur mit dem Menschen seine Glückfeligkeit sei, wenn auch ber Mensch selbst in feinem moralifchen Sandeln von diefem Zwede nichts wiffen foll, wird wohl Niemand bezweifeln, ber überhaupt nur einen Zwed in ber Natur annimmt. Mit dieser alfo, ober vielmehr mit ihrem Urbeber haben die ichonen Runfte ihren Zwed gemein, Bergnugen auszuspenden und Gludliche zu machen. Spielend verleihen fie, mas ihre ernftern Schwestern uns erft mühjam erringen laffen; fie verschenken, was bort erft ber fauer erworbene Breis vieler Anstrengungen zu sein pflegt. Mit anspannendem Fleiße muffen wir die Bergnugungen des Berftandes, mit fcmerzhaften Opfern bie Billigung ber Bernunft, bie Freuden ber Ginne burch

<sup>1</sup> Anmertung bes Gerausgebers. Im erften Stud ber neuen Thalia bom Jahr 1792 wurbe biefer Auffat juerft gebrudt.

harte Entbehrungen erkaufen, oder das Uebermaß derselben durch eine Kette von Leiden büßen; die Kunst allein gewährt uns Genüsse, die nicht erst abverdient werden dürsen, die fein Opfer koften, die durch seine Meue erkauft werden. Wer wird aber das Berdienst, auf diese Art zu ergögen, mit dem armseligen Verdienst, zu belustigen, in eine Klasse seine? Wer sich einfallen lassen, der schönen Kunst bloß deswegen jenen

Zweck abzusprechen, weil fie über biesen erhaben ist?

Die wohlgemeinte Absicht, bas Moralischaute überall als hochsten Amed zu verfolgen, die in ber Runft icon fo manches Mittelmäßige erzengte und in Schut nahm, hat auch in der Theorie einen abnlichen Schaden angerichtet. Um ben Runften einen recht hoben Rang anguweisen, um ihnen die Bunft des Staats, die Chrfurcht aller Menschen gu erwerben, vertreibt man fie aus ihrem eigenthumlichen Gebiet, um ihnen einen Beruf aufzudringen, der ihnen fremd und ganz unnatürlich ift. Man glaubt ihnen einen großen Dienst zu erweisen, indem man ihnen, auftatt des frivolen Zwecks, ju ergötzen, einen moralischen unterschiebt, und ihr fo fehr in die Augen fallender Ginfluß auf die Sittlichkeit muß diese Behauptung unterstützen. Man findet es widerfprechend, daß diefelbe Runft, die den hochften Amed ber Menfcheit in fo großem Mage befordert, nur beiläufig biefe Wirfung leiften und einen fo gemeinen Zwed, wie man fich das Bergnugen bentt, zu ihrem letten Angenmert haben follte. Aber biefen anscheinenden Widerspruch murbe. wenn wir fie hatten, eine bundige Theorie des Bergnugens und eine vollständige Philosophie ber Runft febr leicht zu heben im Stande fein. Aus biefer wurde fich ergeben, bag ein freies Bergnigen, fo wie bie Runft es hervorbringt, durchaus auf moralischen Bedingungen berube. baß bie gange fittliche Ratur bes Menfchen babei thatig fei. Aus ihr wurde fich ferner ergeben, daß die Bervorbringung biefes Bergnugens ein 3wed fei, ber ichlechterbings nur burch moralische Mittel erreicht werden tonne, daß also die Runft, um das Vergnügen, als ihren wahren Awed, vollfommen zu erreichen, durch die Moralität ihren Weg nehmen musse. Tür die Würdigung der Kunst ist es aber vollkommen einerlei. ob ihr Zwed ein moralischer sei, ober ob fie ihren Zwed nur burch moralische Mittel erreichen könne, benn in beiden Källen bat fie es mit ber Sittlichkeit zu thun und muß mit bem fittlichen Gefühl im engften Einverständniß handeln; aber für die Lollfommenbeit der Kunst ist es nichts weniger als einerlei, welches von beiben ihr 3med und welches bas Mittel ift. Ift der Zwed felbst moralisch, so verliert fie das, wodurch fie allein machtig ift, ihre Freiheit, und das, wodurch fie fo allgemein wirksam ift. den Reiz des Bergnitgens. Das Spiel verwandelt fich in ein ernsthaftes Geschäft; und boch ift es gerade bas Spiel, woburch fie das Geschäft am besten vollführen tann. Nur indem fie ihre höchste ästhetische Wirkung erfüllt, wird sie einen wohlthätigen Einfluß auf die Sittlichkeit haben; aber nur indem fie ihre völlige Freiheit ausübt, fann fie ihre bochfte afthetische Wirtung erfüllen.

The state of the s

Es ist ferner gewiß, daß jedes Bergnügen, insofern es aus sittlichen Duellen sließt, den Menschen sittlich verbessert, und daß hier die Wirtung wieder zur Ursache werden muß. Die Lust am Schönen, am Rührenden, am Erhabenen stärft unsre moralischen Gestühle, wie das Bergnügen am Bohlthun, an der Liebe u. s. f. alle diese Neigungen stärtt. Eben so, wie ein vergnügter Geist das gewisse Loos eines sittlich vortrefslichen Menschen ist, so ist sittliche Bortrefslichfeit gern die Begleiterin eines vergnügten Gemüths. Die Kunst wirkt also nicht deßwegen allein sittlich, weil sie durch sittliche Mittel ergötzt, sondern auch beswegen, weil das Bergnügen selbst, das die Kunst gewährt, ein Mittel

gur Sittlichfeit mirb.

Die Mittel, wodurch die Runft ihren 3med erreicht, find fo vielfach, als es überhaupt Quellen eines freien Bergnügens gibt. Frei aber nenne ich basienige Bergnugen, wobei bie geistigen Rrafte, Bernunft und Einbildungsfraft, thatig find, und mo die Empfindung durch eine Borstellung erzeugt wird: im Gegensat von bem physischen ober finnlichen Beranugen . mobei die Seele einer blinden Naturnothwendigkeit unterworfen wird und die Empfindung unmittelbar auf ihre phosische Ursache erfolget. Die finnliche Luft ift bie einzige, Die vom Bebiet ber iconen Runft ausgeschloffen wird, und eine Geschicklichkeit, die finnliche Luft gu erweden, tann fich nie ober alsbann nur gur Runft erheben, wenn bie finnlichen Einbrücke nach einem Runftplan geordnet, verstärft ober gemäßigt werden und diese Blanmäßigfeit durch die Borftellung erkannt wird. Aber auch in diesem Fall ware nur dasjenige an ihr Runft, mas ber Gegenstand eines freien Bergnugens ift, nämlich ber Geschmad in ber Anordnung, ber unsern Berftand ergott, nicht die phpfifchen Reize felbit . Die nur unfre Ginnlichfeit veranugen.

Die allgemeine Quelle jedes, auch des sinnlichen, Bergnügens ist Zwedmäßigfeit. Das Bergnügen ist sinnlich, wenn die Zwedmäßigfeit nicht durch die Borstellungskräfte erkannt wird, sondern bloß durch das Gesetz der Nothwendigkeit die Empsindung des Bergnügens zur physischen Folge hat. So erzeugt eine zwedmäßige Bewegung des Bluts und der Lebensgeister in einzelnen Organen oder in der ganzen Maschine die körperliche Lust mit allen ihren Arten und Modistationen; wir fühlen diese Zwedmäßigkeit durch das Medium der angenehmen Empsindung, aber wir gelangen zu keiner, weder klaren noch verworrenen Bordweit die kontrol pas die klaren noch verworrenen Bordwing, aber wir gelangen zu keiner, weder klaren noch verworrenen Bordwindskappen.

stellung von ihr.

Das Bergnügen ist frei, wenn wir uns die Zweckmäßigkeit vorstellen und die angenehme Empfindung die Borstellung begleitet; alle Borstellungen also, wodurch wir Uebereinstimmung und Zweckmäßigkeit erfahren, sind Quellen eines freien Bergnügens und insosern schipt, von der Kunst zu bieser Absicht gebraucht zu werden. Sie erschöpfen sich in bolgenden Klassen: But, Bolltommen, Schön, Kührend, Erhaben. Das Gute beschäftigt unsre Bernunst, das Wahre und Bolltommene den Berstand, das Schöne den Berstand mit der Einbildungskraft, das

Rührende und Erhabene die Bernunft mit der Einbildungstraft. Zwar ergött auch schon der Reiz oder die zur Thätigkeit aufgeforderte Kraft, aber die Kunft bedient sich des Reizes nur, um die höhern Gefühle der Zwedmäßigkeit zu begleiten; allein betrachtet, verliert er sich unter die Lebensaefühle, und die Kunft verschmäht ihn, wie alle sinnlichen Lüste.

Die Berschiedenheit der Quellen, aus welchen die Kunft das Bergniigen fcopft, bas fie uns gewähret, tann für fich allein zu teiner Gin theilung ber Runfte berechtigen, ba in berfelben Runftflaffe mehrere, ja oft alle Arten bes Bergnugens jufammenfließen fonnen. Aber infofern eine gewiffe Art berfelben als Sauptzwed verfolgt wird, tann fie, wenn gleich nicht eine eigene Rlaffe, boch eine eigene Anficht ber Runftwerke grunden. Go 3. B. tonnte man biejenigen Runfte, welche ben Berftand und die Einbildungstraft vorzugsweise befriedigen, diejenigen alfo, die das Wahre, das Volltommene, das Schone zu ihrem hauptzweck machen, unter bem Ramen ber iconen Runfte (Runfte bes Gefcmads, Rlinfte des Berstandes) begreifen; diejenigen bingegen, die die Ginbilbungefraft mit ber Bernunft vorzugeweise beschäftigen, also bas Gute. bas Erhabene und Riihrende zu ihrem Sauptgegenstand haben, unter dem Namen der rührenden Runfte (Runfte Des Gefühls. Des Bergens) in eine besondere Raffe vereinigen. Zwar ift es unmöglich, bas Rührende von bem Schönen burchaus zu trennen, aber fehr aut tann bas Schöne obne bas Rührende bestehen. Wenn also gleich biefe verschiedene Ansicht zu feiner volltommenen Gintheilung ber freien Runfte berechtigt, fo bient fie wenigstens bagu, die Brincipien gu Beurtheilung berfelben naber anzugeben und ber Bermirrung vorzubeugen, welche unvermeiblich einreißen muß, wenn man bei einer Bejetgebung in afthetischen Dingen bie gang verschiedenen Reiber bes Rührenden und bes Schonen verwechselt.

Das Rührende und Erhabene kommen darin überein, daß sie Enst durch Unlust hervorbringen, daß sie uns also (da die Lust aus Zwedmäßigkeit, der Schwerz aber aus dem Gegentheil entspringt) eine Zwedmäßigkeit zu empfinden geben, die eine Zwedwidrigkeit voraussetzt.

Das Gefühl bes Erhabenen besteht einerseits aus dem Gesühl unfrer Ohnmacht und Begrenzung, einen Gegenstand zu umfassen, andererseits aber aus dem Gesühl unstrer Uebermacht, welche vor keinen Grenzen erschrickt und dazienige sich geistig unterwirft, dem unfre sinnlichen Kräfte unterliegen. Der Gegenstand des Erhabenen widerstreitet also unserm sinnlichen Bermögen, und diese Unzweckmäßigkeit muß uns nothwendig Unsuft erwecken. Aber sie wird zugleich eine Beranlassung, ein anderes Bermögen in uns zu unserm Bewußtsein zu bringen, welches demjenigen, woran die Sinbildungskraft erliegt, überlegen ist. Sin erhabener Gegenstand ist also eben dadurch, daß er der Sinnlichkeit widerstreitet, zwecknäßig sür die Berrunnft und ergögt durch das höhere Bermögen, indem er durch das niedrige schmerzet.

Mührung in seiner ftrengen Bedeutung bezeichnet die gemischte Empfindung des Leidens und der Luft an dem Leiden. Mührung tann man

also nur dann über eigenes Unglück empfinden, wenn der Schmerz über dasselbe gemäßigt genug ist, um der Lust Raum zu lassen, die etwa ein mitteidender Zuschauer dabei empfindet. Der Verlust eines großen Gute schlätz uns heute zu Boden, und unser Schmerz rührt den Zuschauer; in einem Jahre erinnern wir uns dieses Leidens selbst mit Rührung. Der Schwache ist jederzeit ein Raub seines Schmerzens, der helb und der

Beife werben vom bochften eigenen Unglud nur gerührt.

Mührung enthält eben so wie das Gesühl des Erhabenen zwei Bestandtheile, Schmerz und Bergnügen; also hier wie dort liegt der Zweckmäßigseit eine Zweckwidrigkeit zum Grunde. So scheint es eine Zweckwidrigkeit in der Natur zu sein, daß der Mensch leidet, der doch nicht zum Erden bestimmt ift, und diese Zweckwidrigkeit thut uns wehe. Aber diese Behethun der Zweckwidrigkeit ist zweckmäßig für unsere vernünstige Natur überhaupt und, insofern es uns zur Stätigkeit ausfordert, zweckmäßig für die menschliche Geselschaft. Wir müssen also über die Unlust selche, welche das Zweckwidrige in uns erregt, nothwendig Lust empsinden, weil sene Unlust zweckmäßig ist. Um zu bestimmen, ob dei einer Rührung die Lust oder die Unlust hervorstechen werde, kommt es darauf an, ob die Borstellung der Zweckwidrigkeit oder die der Zweckmäßigseit die Oberhand behält. Dies kann nun entweder von der Wenge der Zwecke, die erreicht oder verletzt werden, oder von ihrem Berhältniß zu dem letzten Zweck aller Zwecke abhängen.

Das Leiben bes Tugendhaften rührt uns schmerzhafter, als bas Leiben bes Lasterhaften, weil bort nicht nur dem allgemeinen Zwed der Menschen, glücklich zu sein, sondern auch dem besondern, daß die Tugend glücklich mache, dier aber nur dem erstern widersprochen wird. Hingegen schwerzt uns das Glück des Bösewichts auch weit mehr, als das Unglück des Tugendhaften, weil erstlich das Laster selbst, und zweitens

Die Belohnung bes Lafters eine Zwedwidrigfeit enthalten.

Außerdem ist die Tugend weit mehr geschickt, sich selbst zu belohnen, als das glückliche Laster, sich zu bestrafen; eben deswegen wird der Rechtschaffene im Unglück weit eher der Tugend getren bleiben, als

ber Lafterhafte im Glud gur Tugend umtehren.

Sorzüglich aber kommt es bei Bestimmung des Verhältnisses der Lust zu der Unlust in Rührungen darauf an, ob der verletzte Zwed den erreichten, oder der erreichte den, der verletzt wird, an Wichtigkeit übertressen. Keine Zweckmäßigkeit geht uns so nah an als die moralische, und nichts geht über die Lust, die wir über diese empsinden. Die Naturzweckmäßigkeit könnte noch immer problematisch sein, die moralische ist uns erwiesen. Sie allein gründet sich auf unsere vernünstige Natur und auf innere Nothwendigkeit. Sie ist uns die nächste, die wichtigste und zugleich die erkennbarste, weil sie durch nichts von außen, sondern durch ein inneres Princip unserer Vernunft bestimmt wird. Sie ist das Palladium unserer Freiheit.

Diese moralische Zweckmäßigkeit wird am lebendigften erkannt

wenn sie im Widerspruch mit andern die Oberhand behält; nur dann erweist sich die ganze Macht des Sittengesetes, wenn es mit allen übrigen Naturkräften im Streit gezeigt wird und alle neben ihm ihre Gewalt über ein menschliches herz verlieren. Unter diesen Naturkräften ist alles begriffen, was nicht moralisch ist, alles, was nicht unter der höchsten Gesetzischen, was nicht moralisch ist, alles, was nicht unter der höchsten Gesetzischen der Bernunft stehet; also Empsindungen, Triebe, Affette, Leidenschaften so gut, als die physische Nothwendigkeit und das Schicksal. Je surchtbarer die Gegner, desto glorreicher der Sieg; der Widerstand allein kann die Kraft sichtbar machen. Aus diesem solgt, "daß das "höchste Bewußtsein unserer moralischen Katur nur in einem gewalt"samen Zustande, im Kampse, erhalten werden kann, und daß das "höchste moralische Bergnügen jederzeit von Schmerz begleitet sein wird."

Diejenige Dichtungsart also, welche uns die moralische Luft in vorgüglichem Grade gemabrt, muß fich eben begwegen ber gemischten Empfindungen bedienen und uns durch ben Schmerz ergoten. Dies thut vorzugemeise die Eragobie, und ihr Gebiet umfaßt alle möglichen Kalle, in benen irgend eine Naturzwedmäßigfeit einer moralischen. ober auch eine moralische Aweckmäkigkeit der andern, die höher ift, aufgeopfert wird. Es ware vielleicht nicht unmöglich, nach bem Berhaltniß, in welchem die moralische Zwedmägigfeit im Wiberspruch mit der anbern erkannt und empfunden wird, eine Stufenleiter bes Bergnugens bon ber unterften bis zur hochften hinauf zu führen und ben Grad ber angenehmen ober schmerzhaften Ruhrung a priori aus bem Princip ber Zwedmäßigkeit bestimmt anzugeben. Ja vielleicht ließen sich aus eben diesem Brincip bestimmte Ordnungen ber Tragodie ableiten und alle möglichen Rlaffen berfelben a priori in einer vollständigen Tafel erichopfen : fo daß man im Stande mare, jeder gegebenen Eragodie ihren Blat anzuweisen und den Grad sowohl als die Art der Rührung im voraus zu berechnen, über ben fie fich , vermoge ihrer Species , nicht erheben tann. Aber biefer Gegenstand bleibt einer eigenen Erörterung borbebalten.

Bie sehr die Borstellung der moralischen Zwedmäßigkeit der Naturzwedmäßigkeit in unserm Gemüth vorgezogen werde, wird aus ein-

zelnen Beispielen einlenchtend zu ertennen fein.

Wenn wir Hion und Amanda an den Marterpfahl gebunden sehen, beide aus freier Bahl bereit, lieber den fürchterlichen Feuertod zu sterben, als durch Untreue gegen das Geliebt sich einen Thron zu erwerben — was macht uns wohl diesen Auftritt zum Gegenstand eines so himmlischen Bergnügens? Der Biderspruch ihres gegenwärtigen Zystands mit dem lachenden Schicksale, das sie verschmähten, die anscheinende Zweckwidzseit der Natur, welche Tugend mit Elend lohnt, die naturwidrige Berleugnung der Selbstiede u. s. f. follten uns, da sie so viele Borstellungen von Zweckwidzigkeit in unsere Seele rusen, mit dem empfindlichten Schmerz ersüllen — aber was kümmert uns die Natur mit allen ihren Zwecken und Geletzen, wenn sie durch ihre Zwecken

widrigkeit eine Beranlassung wird, uns die moralische Zweckmäßigkeit in uns in ihrem vollesten Lichte zu zeigen? Die Ersahrung von der siegenden Macht des sittlichen Gesehs, die wir bei diesem Anblick machen, ist ein so hohes, so wesentliches Gut, daß wir sogar versucht werden, uns mit dem Uebel auszusöhnen, dem wir es zu verdanken haben. Uebereinkimmung im Reich der Freiheit ergötzt uns unendlich mehr, als alle Widerprücke in der natürlichen Welt uns unendlich wechr, als alle

Benn Coriolan, von der Gatten- und Kindes- und Bürgerpflicht befiegt, das icon fo gut als eroberte Rom verläßt, feine Rache unterdrudt, fein Beer gurudführt und fich bem Sag eines eifersuchtigen Nebenbublers zum Opfer babin gibt, fo begeht er offenbar eine febr zwedwidrige Bandlung; er verliert burch biefen Schritt nicht nur bie Krucht aller bisherigen Siege, sondern rennt auch vorsätzlich seinem Berberben entgegen - aber wie trefflich, wie unaussprechlich groß ift es auf ber anbern Seite, ben gröbsten Widerspruch mit ber Reigung einem Widerspruch mit dem sittlichen Gefühl fühn vorzuziehen und auf folde Art, bem bochften Intereffe ber Sinnlichfeit entgegen , gegen bie Regeln ber Rlugheit zu verstoken, um nur mit ber bobern moralischen Bflicht übereinstimmend zu handeln? Rebe Aufopferung bes Lebens ift zwedmidrig, benn bas Leben ift die Bedingung aller Guter; aber Aufopferung bes Lebens in moralischer Absicht ift in hohem Grad zwedmäßig, benn bas Leben ift nie fur fich felbft, nie als Zweck, nur als Mittel gur Sittlichkeit wichtig. Tritt alfo ein Kall ein, wo die hingebung bes Lebens ein Mittel zur Sittlichkeit wird, fo muß bas Leben ber Sittlichteit nachstehen. "Es ift nicht nöthig, daß ich lebe, aber es ift nöthig, baß ich Rom por bem Sunger foute," fagt ber große Bompejus, ba er nach Afrika schiffen soll und seine Freunde ihm anliegen, seine Abfahrt gu verichieben, bis ber Seefturm vorüber fei.

Aber das Leiden eines Berbrechers ist nicht weniger tragisch ergößend, als das Leiden des Augendhaften; und doch erhalten wir hier die Borstellung einer moralischen Zweckwidrigkeit. Der Widersprichern Fandlung mit dem Sittengesetz sollte uns mit Unwillen, die moralische Invollommenheit, die eine solche Urt zu handeln voraussetzt, mit Schmerz erfüllen; wenn wir auch das Unglück der Schuldlosen nicht einmal in Anschlag brächten, die das Opfer davon werden. Hier ist seine Justiedenheit mit der Moralität der Personen, die uns für den Schmerz zu entschädigen verwöchte, den wir über ihr Handeln und Leiden empfinden — und doch ist Beides ein sehr dankbarer Gegenstand für die Kunst, dei dem wir mit hohem Wohlgefallen verweiten. Es wird nicht schwer sein, diese Erscheinung mit dem bisher Gesagten in Ueberein-

stimmung zu zeigen.
Nicht allein der Gehorsam gegen das Sittengesetz gibt uns die Borstellung moralischer Zwedmäßigkeit, auch der Schwerz über Berletzung desselben thut es. Die Traurigkeit, welche das Bewußtsein moralischer Unvollkommenheit erzeugt, ist zwecknäßig, weil sie der Zufriedembeit gegeniiber fteht, die bas moralische Rechtthun begleitet. Reue. Gelbftverdammung, felbst in ihrem hochsten Grad, in der Berzweiflung, find moralisch erhaben, weil sie nimmermehr empfunden werden konnten, menn nicht tief in der Bruft des Berbrechers ein unbestechliches Gefühl für Recht und Unrecht machte und feine Aussprüche felbst gegen bas feurigste Antereffe der Gelbstliebe geltend machte. Reue über eine That entfpringt aus der Bergleichung derfelben mit dem Sittengeset und ist Migbilligung dieser That, weil sie dem Sittengeset widerstreitet. Also muß im Augenblid ber Reue bas Sittengeset bie bochfte Inftang im Gemuth eines folden Menfchen fein; es muß ibm wichtiger fein, als felbft ber Breis bes Berbrechens, weil bas Bewußtfein bes beleidigten Gittengefetes ihm ben Genug biefes Breifes vergallt. Der Zustand eines Gemuths aber, in welchem bas Sittengeset für die bochste Anstanz erkannt wird, ift moralisch zwedmäßig, also eine Quelle moralischer Luft. Und was tann auch erhabener fein, als jene beroifche Berzweiflung, Die alle Guter bes Lebens. Die bas Leben felbst in den Staub tritt, weil fie die mifbilligende Stimme ihres innern Richters nicht ertragen und nicht übertäuben fann? Db der Tugendhafte sein Leben freiwillig dabin gibt, um dem Sittengefet gemäß zu bandeln - ober ob der Berbrecher unter bem Amange des Gewiffens sein Leben mit eigener Hand zerstört, um die Uebertretung jenes Gesetzes an sich zu bestrafen, so fteigt unsere Achtung für das Sittengesetz zu einem gleich hohen Grad embor; und wenn ja noch ein Unterschied ftatt fande, fo murbe er vielmehr gum Bortheil bes Lettern ausfallen. Da das begludende Bewuftfein des Rechthandelns bem Tugendhaften feine Entichliegung boch einigermaßen tonnte erleichtert haben, und das sittliche Berdienst an einer Sandlung gerade um eben fo viel abnimmt, als Neigung und Luft baran Antheil haben. Reue und Bergweiflung über ein begangenes Berbrechen zeigen uns bie Dacht bes Sittengesetes nur später, nicht ichmacher; es find Gemalde ber erhabenften Sittlichkeit, nur in einem gewaltsamen Zustand entworfen. Ein Menfch, ber wegen einer verletten moralischen Bflicht verzweifelt, tritt eben badurch zum Gehorsam gegen dieselbe zurud, und je furchtbarer seine Selbstverdammung fich außert, besto machtiger seben wir bas Sittengesets ihm gebieten.

Aber es gibt Jälle, wo das moralische Bergnügen nur durch einen moralischen Schmerz erkauft wird, und dies geschieht, wenn eine moralische Psticht übertreten werden muß, um einer höhern und allgemeinern besto gemäßer zu handeln. Wäre Coriolan, anstatt seine eigene Baterstadt zu belagern, vor Antium oder Corioli mit einem römischen heere gestanden, wäre seine Mutter eine Bolscierin gewesen, und ihre Bitten hätten die nämliche Wirkung auf ihn gehabt, so würde dieser Sieg der Kindespssisch den entgegengesetzen Eindruck auf uns machen. Der Ehrerbietung gegen die Mutter stände dann die weit höhere bürgerliche Berbindlichkeit entgegen, welche im Collisionsfall vor jener den Borzug verdient. Kener Commandant, dem die Wahl gelassen wird, entweder die

Stadt zu übergeben ober seinen gefangenen Sohn vor seinen Augen burchbohrt zu feben, mabit ohne Bedenten bas Lettere, weil bie Bflicht gegen fein Rind ber Pflicht gegen fein Baterland billig untergeordnet ift. Es emport zwar im ersten Augenblick unfer Berg, daß ein Bater bem Naturtriebe und ber Baterpflicht fo widersprechend handelt, aber co reift uns bald zu einer füßen Bewinderung bin, daß jogar ein moralifcher Antrieb, und wenn er fich felbft mit ber Reigung gattet, Die Bernunft in ihrer Gesetgebung nicht irre machen fann. Wenn ber Corinthier Timoleon einen geliebten, aber ehrsüchtigen Bruder Timophanes ermorden läßt. weil feine Meinung von patriotischer Bflicht ihn zu Bertilgung alles beffen, mas die Republit in Gefahr fett, verbindet, fo feben wir ihn zwar nicht ohne Entseten und Abschen biese naturwidrige, bem moralischen Gefühl fo febr miberftreitende Sandlung begeben; aber unfer Abichen löst fich bald in die hochfte Achtung der heroischen Tugend auf, Die ihre Ausspriiche gegen jeben fremden Ginflug ber Reigung behaubtet und im fürmischen Widerftreit der Gefühle eben fo frei und eben fo richtig als im Buftand ber bochften Rube entscheibet. Wir tonnen über republitanische Bflicht mit Timpleon gang verschieben benten ; bas andert an unferm Wohlgefallen nichts. Bielmehr find es gerade folde Kalle. wo unfer Berftand nicht auf ber Seite ber handelnden Berfon ift, aus welchen man erfennt, wie febr wir Pflichtmäßigfeit über 3medmäßigfeit, Ginstimmung mit der Bermunft über die Ginftimmung mit dem Berftand erheben.

lleber keine moralische Erscheinung aber wird bas Urtheil ber Menichen fo verschieden ausfallen, als gerade über diefe, und ber Grund Diefer Berichiedenheit barf nicht weit gesucht werden. Der moralische Sinn liegt zwar in allen Menichen, aber nicht bei allen in berienigen Stärte und Freiheit, wie er bei Beurtheilung biefer Fälle voraus-gesetht werden muß. Fir die Meisten ift es genug, eine Handlung zu billigen, weil ihre Ginstimmung mit bem Sittengefet leicht gefaßt wird, und eine andere gu verwerfen, weil ihr Widerstreit mit diesem Gefet in die Augen leuchtet. Aber ein heller Berstand und eine von jeder Naturfraft, also auch von moralischen Trieben (insofern fie instinktartig wirken) unabhangige Bernunft wird erfordert, die Berhaltniffe moralifder Bflichten zu bem höchsten Brincip ber Sittlichfeit richtig zu bestimmen. Daber wird die nämliche Sandlung, in welcher einige Wenige die bochfte Amedmäßigfeit ertennen, bem großen Saufen als ein emporenber Wiberipruch erscheinen, obgleich beibe ein moralisches Urtheil fallen; baber rubrt es. daß die Rührung an folden Sandlungen nicht in der Allgemeinheit mitgetheilt werden tann, wie die Einheit der menschlichen Natur und die Nothwendigkeit des moralischen Gesetzes erwarten läßt. Aber auch bas mahrfte und höchfte Erhabene ift, wie man weiß, Bielen Ueberfpannung und Unfinn, weil das Mag ber Bernunft, die das Erhabene ertennt, nicht in Allen baffelbe ift. Gine fleine Seele finft unter ber Laft fo großer Borftellungen babin ober fühlt fich peinlich über ihren

moralischen Durchmeffer auseinander gespannt. Sieht nicht oft genug ber gemeine haufe ba bie häßlichste Berwirrung, wo der bentende Geift

gerade die höchste Ordnung bewundert?

So viel über das Gefühl der moralischen Zwecknäßigkeit, insosern es der tragischen Rührung und unserer Luft an dem Leiden zum Grunde liegt. Aber es sind demungeachtet Fälle genug vorhanden, wo uns die Naturzwecknäßigkeit selbst auf Untosten der moralischen zu ergößen scheinigweichnäßigkeit selbst auf Untosten der moralischen zu ergößen scheinien ergößt uns offenbar, obgleich Anstalten und Zweck unserm moralischen ergößt uns offenbar, obgleich Anstalten und Zweck unserm moralischen Gefühl widerstreiten. Ein solcher Mensch ist fähig, unsere lebhafteste Theilnahme zu erwecken, und wir zittern vor dem Fehlschlag derselben Plane, deren Bereitlung wir, wenn es wirklich an dem wäre, daß wir alles auf die moralische Zwecknäßigkeit beziehen, auß seurigste wünschen sollten. Aber auch diese Erscheinung hebt daßenige nicht auf, was bisher über daß Gesühl der moralischen Zwecknäßigkeit und seinen Einssus auf unser Bergnügen an tragischen Rührungen behauptet wurde.

Amedmäßigkeit gewährt uns unter allen Umftanden Bergnitgen. fie beziehe fich entweder gar nicht auf bas Sittliche, ober fie miberftreite bemfelben. Wir genießen biefes Bergnugen rein, fo lange wir uns feines fittlichen Zwedes erinnern, bem baburch widersprochen wirb. Gben fo, wie wir uns an bem verstandahnlichen Instinkt der Thiere, an bem Runftfleiß ber Bienen u. bgl. ergoben, ohne biefe Naturzwedmäßigfeit auf einen verftandigen Willen , noch weniger auf einen moralischen 3med ju beziehen, fo gewährt uns die Zwedmäßigfeit eines jeden menfchlichen Geschäfts an fich selbft Bergnugen, sobald wir uns weiter nichts babei benten, als das Berhältniß der Mittel zu ihrem Awed. Källt es uns aber ein, biefen Amed nebft feinen Mitteln auf ein fittliches Brincip gu beziehen, und entdeden wir alsbann einen Widerspruch mit bem lettern, turg, erinnern wir uns, daß es die Sandlung eines moralischen Wefens ist, so tritt eine tiefe Indignation an die Stelle jenes ersten Bergnügens, und keine noch fo große Berstandeszweckmäßigkeit ift fähig, uns mit ber Borftellung einer fittlichen Amedwidrigkeit zu verfohnen. Die barf es uns lebhaft werben, daß biefer Richard III., biefer Sago, biefer Lovelace Menschen find, sonft wird sich unsere Theilnahme unausbleiblich in ihr Begentheil verwandeln. Daß mir aber ein Bermogen befiten und auch baufig genug ausüben, unfre Aufmerkamteit von einer gewiffen Seite ber Dinge freiwillig abzulenten und auf eine andere zu richten, bag bas Bergnügen felbst, welches durch diese Absonderung allein für uns möglich ift, uns bazu einladet und babei festhält, wird burch die tägliche Erfahrung bestätigt.

Nicht selten aber gewinnt eine geistreiche Bosheit vorzüglich beßwegen unsere Sunft, weil sie ein Mittel ift, uns den Genuß der nioralischen Zwedmäßigkeit zu verschaffen. Je gefährlicher die Schlingen sind, welche Lovelace Clariffens Tugend legt, je harter die Proben find, auf welche die erfinderische Grausankeit eines Despoten die Standhaftigkeit

seines unschnlögen Opfers stellt, in desto höherem Glanz sehen wir die moralische Zwedmäßigkeit triumphieren. Wir freuen uns siber die Macht des moralischen Pflichtgefühls, welches die Ersindungskraft eines Berführers so sehr in Arbeit seigen kann. hingegen rechnen wir dem consequenten Bösewicht die Bestegung des moralischen Gesühls, von dem wir wissen, daß es sich nothwendig in ihm regen mußte, zu einer Art von Berdienst an, weil es von einer gewissen Etake der Seele und einer aroßen Zwedmäßigkeit des Berstandes zeugt, sich durch keine moralische

Regung in feinem Sanbeln irre machen zu laffen.

llebrigens ist es unwidersprechlich, daß eine zweckmäßige Bosheit nur alsdann der Gegenstand eines vollsommenen Wohlgesallens werden kann, wenn sie vor der moralischen Zweckmäßigkeit zu Schanden wird. Dann ist sie sogar eine wesentliche Bedingung des höchsten Wohlgesallens, weil sie allein vermag, die Uebermacht des moralischen Gesübls recht einleuchtend zu machen. Es gibt davon keinen überzeugendern Beweis, als den letzten Eindruck, mit dem uns der Verfasser der Clarissa entläßt. Die höchste Verstandeszweckmäßigkeit, die wir in dem Verführungsplane des Lovelace unsreiwillig bewundern mußten, wird durch die Bernunstzweckmäßigkeit, welche Clarissa beiem furchtbaren Deind ihrer Unschuld entgegensetzt, glorreich übertrossen, und wir sehen uns dadurch in den Stand geletzt, der Genus beider in einem boben

Grade zu vereinigen.

Insoferne sich der tragische Dichter jum Ziel sett, das Gefühl ber moralischen Zwedmäßigleit zu einem lebendigen Bewußtsein zu bringen. insofern er alfo die Mittel zu biefem 3wed verftandig mablt und anwendet, muß er ben Renner jederzeit auf eine gedoppelte Art, burch bie moralische und durch die Raturzwedmäßigkeit, ergoben. Durch jene wird er bas Berg, burch biefe ben Berftand befriedigen. Der große Saufe erleibet aleichsam blind die von dem Rünftler auf das Berg beablichtete Birfung, ohne die Magie zu durchbliden, vermittelft welcher die Runft diese Macht über ihn ausübte. Aber es gibt eine gewisse Rlasse von Rennern, bei benen ber Künstler, gerade umgekehrt, die auf das Herz abgezielte Wirkung perliert, beren Geschmack er aber burch bie Ameckmäßigkeit der dazu angewandten Mittel für fich gewinnen kann. In biefen sonderbaren Widerspruch artet öfters die feinste Rultur des Beschmads aus, besonders wo die moralische Beredlung hinter ber Bilbung bes Ropfes gurudbleibt. Diefe Art Renner fuchen im Rührenden und Erhabenen nur das Berständige; biefes empfinden und prufen fie mit bem richtigften Geschmad, aber man hute fich, an ihr Berg zu appellieren. Alter und Rultur führen uns biefer Rlippe entgegen, und biefen nachtheiligen Ginfluß von beiden glüdlich besiegen ift der hochfte Charafterrubm bes gebildeten Mannes. Unter Guropens Nationen find unfere Nachbarn, die Frangofen, diesem Extrem am nachsten geführt worden, und wir ringen, wie in allem, so auch hier, biesem Muster nach.

## Meber die tragische Kunft.1

Der Zustand des Affetts für fich felbft, unabbangig von aller Begiehung feines Gegenstandes auf unfere Berbefferung ober Berichlimmerung, bat etwas Ergöbendes für uns: wir ftreben, uns in benfelben zu verseten, wenn es auch einige Opfer toften follte. Unfern gewöhnlichften Bergnugungen liegt biefer Trieb gum Grunde; ob ber Affett auf Begierde oder Berabscheuung gerichtet, ob er seiner Ratur nach angenehm ober peinlich fei. tommt babei wenig in Betrachtung. Bielmehr lehrt die Erfahrung, daß ber unangenehme Affett ben größern Reiz für uns habe und alfo die Luft am Affett mit feinem Inhalt gerade in umgekehrtem Berhaltniffe ftebe. Es ift eine allgemeine Erscheinung in unferer Natur, daß uns das Traurige, das Schreckliche, das Schauderhafte felbst mit unwiderstehlichem Zauber an fich lockt, daß wir uns von Auftritten des Rammers, des Entfetens mit gleichen Rraften weggestoken und wieder angezogen fühlen. Alles brangt fich voll Erwartung um den Erzähler einer Mordgeschichte; bas abenteuerlichfte Gespenftermarchen verschlingen wir mit Begierbe, und mit besto größerer, je mehr

uns babei die Saare zu Berge fleigen.

Lebhafter außert fich diese Regung bei Gegenständen der wirklichen Anichanung. Gin Meersturm, der eine gange Flotte verfentt, vom Ufer aus gesehen, murbe unsere Phantafie ebenso ftart ergoten, als er unser fühlendes Berg emport; es durfte ichwer fein, mit bem Lucrez zu glauben, daß diese natürliche Luft aus einer Bergleichung unfrer eigenen Sicherheit mit ber mahrgenommenen Befahr entspringe. Wie zahlreich ift nicht bas Gefolge, bas einen Berbrecher nach bem Schauplat feiner Qualen begleitet! Weber bas Bergnugen befriedigter Gerechtigfeitsliebe. noch die unedle Luft der gestillten Rachbegierde tann diese Erscheinung erflären. Dieser Unglückliche kann in bem Herzen ber Ruschauer sogar enticuldiat, das aufrichtigfte Mitleid für feine Erhaltung gefcaftig fein; bennoch regt fich, ftarter ober fcmacher, ein neugieriges Berlangen bei bem Rufchauer, Aug und Ohr auf ben Ausbruck feines Leibens zu richten. Benn der Menfc bon Erziehung und verfeinertem Gefühl hierin eine Ausnahme macht, fo rührt dies nicht daher, daß diefer Trieb gar nicht in ihm vorhanden war, sondern daher, daß er von der schmerzhaften Starte bes Mitleids überwogen ober von ben Gefeten bes Anftands in Schranken gehalten wird. Der rohe Sohn der Natur, den kein Gefühl Barter Menichlichkeit gugelt, überläßt fich ohne Schen biefem mächtigen Buge. Er muß also in ber ursprunglichen Anlage bes menschlichen Gemuths gegründet und durch ein allgemeines psychologisches Gefetz zu erflaren fein.

Benn wir aber auch diese roben Naturgefühle mit der Würde der menschlichen Natur unverträglich finden und deswegen Anstand nehmen

<sup>1</sup> Anmerkung bes herausgebers. Im zweiten Stild ber neuen Thalia bom Jahre 1792 findet fich biefer Auffat zuerst.

ein Gesetz für die ganze Gattung darauf zu gründen, so gibt es noch Ersahrungen genug, die die Wirklickeit und Allgemeinheit des Bergnügens au schmerzhaften Rührungen außer Zweisel setzen. Der peinigen, der ihmerzhaften Rührungen oder Pflichten, der für Densienigen, der ihn erleidet, eine Quelle des Elends ist, ergögt uns in der Betrachtung; wir folgen mit immer steigender Lust den Fortschritten einer Leidenschaft dis zu dem Abgrund, in welchen sie ihr unglückliches Opser hinadzieht. Das nämliche zarte Gefühl, das uns von dem Anblick eines physischen Leidens, oder auch von dem physischen Ausdruck eines moralischen Surükschrift, läßt uns in der Sympathen wit dem reinen moralischen Schwerz eine nur desto süßere Lust empfinden. Das Interesse ist allgemein, mit dem wir dei Schilderungen solcher

Begenstände verweilen.

Naturlicher Beife gilt bies nur von bem mitgetheilten ober nadempfundenen Affett; benn die nahe Beziehung, in welcher der ursprüngliche ju unferm Gludfeligfeitstriebe fteht, beschäftigt und beftit uns gewöhnlich zu fehr, um ber Luft Raum zu laffen, bie er, frei von jeder eigennützigen Beziehung, für sich selbst gewährt. So ist bei Demjenigen, der wirklich von einer schmerzhaften Leidenschaft beherrscht wird, das Gefühl bes Schmerzens fiberwiegend, fo febr bie Schilderung feiner Gemuthslage ben Borer ober Buschauer entzüden tann. Demungeachtet ift felbft ber urfprungliche ichmerzhafte Affett für Denjenigen, ber ibn erleidet, nicht gang an Bergnugen leer; nur find die Grade biefes Beranugens nach ber Gemuthsbeichaffenbeit ber Menichen verschieben. Lage nicht auch in ber Unrube, im Bweifel, in ber Furcht ein Genug, fo wurden hagardspiele ungleich weniger Reig für uns haben, fo murbe man fich nie aus tollfühnem Duth in Gefahren fturgen, fo tonnte felbft Die Sympathie mit fremben Leiben gerabe im Moment ber bochften Mufion und im ftartften Grad ber Berwechslung nicht am lebhafteften ergögen. Daburch aber wird nicht gefagt, daß die unangenehmen Affelte an und für fich felbst Luft gewähren, welches zu behaupten wohl Diemand fich einfallen laffen wird; es ift genug, wenn biefe Ruftanbe bes Gemuths bloß die Bedingungen abgeben, unter welchen allein gewiffe Arten bes Bergnugens für uns möglich find. Gemuther alfo, welche für biefe Arten bes Bergnugens vorzüglich empfänglich und vorzüglich barnach luftern find, werben fich leichter mit biefen unangenehmen Bebinaungen verfohnen und auch in ben beftigften Sturmen der Leidenschaft ihre Freiheit nicht gang verlieren.

Von der Beziehung seines Gegenstandes auf unser sinnliches oder sittliches Bermögen rührt die Unlust her, welche wir dei widrigen Affekten empsinden, so wie die Lust dei den angenehmen aus eben diesen Duellen entspringt. Nach dem Verhältnis nun, in welchem die sittliche Natur eines Menschen zu seiner sinnlichen steht, richtet sich auch der Grad der Freiheit, der in Afsekten behauptet werden kann; und da nun bekanntlich im Moralischen keine Wahl für uns stattsindet, der finnliche

Trieb hingegen der Gesetgebung der Bernunft unterworfen und also in unferer Bewalt ift, wenigstens fein foll, fo leuchtet ein, daß es moglich ift, in allen benjenigen Affecten, welche mit bem eigennützigen Trieb gu thun haben, eine vollfommene Freiheit zu behalten und über ben Grad Berr ju fein, ben fie erreichen follen. Diefer wird in eben bem Dake Schwächer fein, als ber moralische Sinn über ben Glüdseligkeitstrieb bei einem Menfchen die Obergewalt behauptet und die eigennützige Anhanglichkeit an fein individuelles Ich burch ben Weborfam gegen allgemeine Bernunftgesete vermindert wird. Ein solder Mensch wird also im Ruftand des Affetts die Beziehung eines Gegenstandes auf feinen Glückfeligteitstrieb weit weniger empfinden und folglich auch weit weniger von der Unluft erfahren, Die nur aus Diefer Begiehung entspringt; bingegen wird er desto mehr auf das Berhaltnig merten, in welchem eben diefer Begenstand zu seiner Sittlichfeit steht, und eben barum auch besto empfänglicher fur bie Luft fein, welche bie Beziehung aufs Sittliche nicht felten in die veinlichsten Leiden der Sinnlichteit mischt. Gine folche Berfaffung bes Gemuths ift am fabigften, bas Bergnugen bes Mitleibs ju genießen und felbst ben ursprünglichen Affett in ben Schranten bes Mitleids zu erhalten. Daber ber hohe Berth einer Lebensphilosophie, welche burch fiete hinweisung auf allgemeine Besetze bas Gefühl für unfere Individualität entfraftet, im Busammenhange bes großen Gangen unfer fleines Selbst uns verlieren lebrt und uns daburch in ben Stand fest, mit uns felbft wie mit Fremdlingen umzugeben. Diefe erhabene Beiftesstimmung ift das Loos starter und philosophischer Gemuther, die durch fortgesette Arbeit an fich selbst den eigennützigen Erieb unterjochen gelernt haben. Auch der schmerzhafteste Berlust führt sie nicht über eine ruhige Wehmuth hinaus, mit ber fich noch immer ein merklicher Grad des Bergnügens gatten tann. Sie, die allein fähig find, fich von sich selbst zu trennen, genießen allein das Borrecht, an sich selbst Theil au nehmen und eigenes Leiben in bem milben Bieberschein ber Sompathie zu empfinden.

Schon das Bisherige enthält Winke genug, die uns auf die Quellen des Bergnigens, das der Affekt an sich selbst, und vorzüglich der trautige, gewährt, aufmerkam machen. Es ist größer, wie man gesehen hat, in moralischen Gemüthern und wirkt desso freier, je mehr das Gemüth von dem eigennützigen Triebe unabhängig ist. Es ist serner lebhafter und flärker in traurigen Affekten, wo die Selbstliebe gekränkt wird, als in fröhlichen, welche eine Befriedigung derselben voraussehen; also wächst es, wo der eigennützige Trieb beleidigt, und nimmt ab, wo diesem Triebe geschmeichelt wird. Wir kennen aber nicht mehr als zweierlei Quellen des Bergnisgens, die Befriedigung des Glückseligkeitstriebes und die Ersüllung moralischer Gesehe; eine Lust also, von der man bewiesen hat, daß sie nicht ans der ersten Quelle entsprang, muß nothwendig aus der zweiten ihren Ursprung nehmen. Aus unserer moralischen Natur also quillt die Lust hervor, wodurch uns schmerzhafte

Affette in ber Mittheilung entzuden und, auch fogar urfprünglich em-

pfunden, in gewiffen Fällen noch angenehm rubren.

Man bat es auf mehrere Art verfucht, das Bergnugen bes Mitleibs zu erflären; aber die wenigsten Auflösungen konnten befriedigend ausfallen, weil man den Grund der Erscheinung lieber in begleitenden Umftanden als in der Natur des Affetts felbft auffuchte. Bielen ift bas Bergnügen bes Mitleids nichts anders, als bas Bergnügen ber Geele an ihrer Empfindsamteit; Andern die Luft an ftartbeichaftigten Rraften, lebhafter Wirtsamteit bes Begehrungsvermogens, turg an einer Befriedigung des Thatigfeitstriebes; Andere laffen fie aus ber Entdedung fittlich schöner Charakterzüge, die der Rampf mit dem Unglück und mit ber Leibenschaft fichtbar mache, entspringen. Noch immer aber Bleibt unaufgelöst, marum gerade bie Bein felbft, bas eigentliche Leiben, bei Gegenständen bes Mitleids uns am machtigften anzieht, ba nach jenen Ertlarungen ein ichmacherer Grad bes Leibens ben angeführten Urfachen unferer Luft an ber Rührung offenbar gunftiger fein mußte. Die Lebhaftigfeit und Stärte ber in unferer Bhantafie erwecten Borftellungen, Die fittliche Bortrefflichfeit ber leibenben Berfonen, ber Rudblid bes mitleidenden Subjetts auf fich felbft tonnen die Luft an Rührungen wohl erhöhen, aber fie find die Urfache nicht, die fie hervorbringt. Das Leiden einer schwachen Seele, ber Schmerz eines Bofewichts gewähren uns biefen Genuß freilich nicht; aber begwegen nicht, weil fie unfer Mitleid nicht in bem Grade wie ber leibende Beld ober ber fampfende Tugendhafte erregen. Stets also tehrt die erste Frage zurück, warum eben just ber Grad des Leidens den Grad der sompathetischen Luft an einer Rührung bestimme, und sie tann auf teine andere Art beantwortet werden, als daß gerade ber Angriff auf unfere Sinnlichfeit die Bedingung fei, Diejenige Rraft des Gemuths aufzuregen, beren Thatigfeit jenes Beranugen an impathetischem Leiben erzeugt.

Diese Kraft num ist keine andere als die Bernunft, und insofern die freie Wirksamkeit derselben, als absolute Selbsithätigkeit, vorzugsweise den Namen der Thätigkeit verdient, insofern sich das Gemüth nur in seinem sittlichen Handeln vollkommen unabhängig und frei fühlt, insofern ist es freilich der befriedigte Trieb der Thätigkeit, von welchem unser Bergnügen an traurigen Rührungen seinen Ursprung zieht. Aber so ist es auch nicht die Wenge, nicht die Lebhastigkeit der Vorsellungen, nicht die Wirksamkeit des Begehrungsvermögens überhaupt, sondern eine bestimmte Gattung der erstern, und eine bestimmte, durch Bernunst erzeugte Wirksamkeit des letztern, was diesem Bergnügen zum

Grund liegt.

Der mitgetheilte Affelt überhaupt hat also etwas Ergötzendes für uns, weil er den Thätigkeitstrieb befriedigt; der traurige Affelt leistet jene Wirkung in einem höhern Grade, weil er diesen Trieb in einem höhern Grade befriedigt. Nur im Zustand seiner vollkommenen Freiheit, nur im Bewußtsein seiner vernünstigen Natur äußert das Gemüth seine höchste Thätigkeit, weil es da allein eine Kraft anwendet, die jedem

Widerstand überlegen ift.

Derjenige Zustand des Gemüths also, der vorzugsweise diese Kraft zu ihrer Berkündigung bringt, diese höhere Thätigkeit wedt, ist der zweckmäßigste für ein vernünstiges Wesen und für den Thätigkeitstried der bestriedigendste; er muß also mit einem vorzüglichen Grade von Lust verknüpft sein. <sup>1</sup> In einen solchen Zustand verletzt uns der traurige Affekt, und die Lust an demselben muß die Lust an fröhlichen Affekten in eben dem Grad übertressen, als das sittliche Bermögen in uns über das sinnliche erhaben ist.

Was in dem ganzen Spstem der Zwecke nur ein untergeordnetes Glied ist, darf die Kunst aus diesem Zusammenhang absondern und als Hauptzweck verfolgen. Für die Natur mag das Bergnügen nur ein mittelbarer Zweck sein; für die Kunst ist es der höchste. Es gehört also vorzüglich zum Zweck der letztern, das hoke Bergnügen nicht zu vernach-lässigen, das in der traurigen Rührung enthalten ist. Diesenige Kunst aber, welche sich das Bergnügen des Mitleids insbesondere zum Zweck

sett, heißt die tragische Kunst im allgemeinsten Berstande.

Die Kunst erfüllt ihren Zwed durch Nachahmung der Natur, indem sie Bedingungen erstüllt, unter welchen das Bergnügen in der Wirflickseit möglich wird, und die zerstreuten Anstalten der Natur zu diesem Zwede nach einem verständigen Blan vereinigt, um das, was diese bloß zu ihrem Nebenzwed machte, als letzten Zwed zu erreichen. Die tragische Kunst wird also die Natur in denjenigen Handlungen nachahmen, welche den mitleidenden Afselt vorzüglich zu erweden vermögen.

Um also ber tragischen Kunst ihr Berfahren im Allgemeinen vorzusichreiben, ift es vor allem nöthig, die Bedingungen zu wissen, unter welchen nach der gewöhnlichen Erfahrung das Bergnügen der Kührung am gewisselten und am stärklen erzeugt zu werden psiegt; zugleich aber auch auf diejenigen Umstände aufmerklam zu machen, welche es einschwänsen

ten ober gar zerftören.

Zwei entgegengesetzte Ursachen gibt die Ersahrung an, welche das Bergnügen an Rührungen hindern: wenn das Mitleid entweder zu schwach, oder wenn es so stark erregt wird, daß der mitgetheilte Affekt zu der Lebhaftigkeit eines ursprünglichen übergeht. Jenes kann wieder entweder an der Schwäche des Eindrucks liegen, deu wir von dem ursprünglichen Leiden erhalten, in welchem Falle wir sagen, daß unser herz kalt bleibt und wir weder Schwerz noch Bergnügen empsinden; oder es liegt an stärkern Empsindungen, welche den empfangenen Eindruck bekämpsen und durch ihr Uebergewicht im Gemüth das Bergnügen des Mitleids schwächen ober gänzlich erstieden.

Rach dem, was im vorhergehenden Auffat über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen behauptet wurde, ift bei jeder

<sup>1</sup> Siehe bie Abhandlung über ben Grund bes Bergnügens an tragischen Gegens ftanben.

tragischen Rührung die Borstellung einer Zwedwidrigkeit, welche, wenn die Rührung ergößend sein soll, jederzeit auf eine Borstellung von höherer Zwedmäßigkeit leitet. Auf das Berhältniß dieser beiden entgegengesetten Borstellungen unter einander kommt es nun an, ob bei einer Rührung die Luft oder die Unsuft hervorstechen soll. Ift die Borstellung der Zwedwidrigkeit lebhafter als die des Gegentheils, oder ist der verletzte Zwedwidrigkeit lebhafter als der erfüllte, so wird jederzeit die Unsuft die Oberhand behalten; es mag dieses nun objectiv von der menichlichen Gattung überhaupt, oder bloß subjektiv von besondern Individuen gesten.

Wenn die Unluft über die Ursache eines Unglück zu fart wird, so ichwächt fie unfer Mitleid mit Demienigen, ber es erleibet. 3mei gang verschiedene Empfindungen tonnen nicht zu gleicher Reit in einem boben Grabe in bem Gemuthe porbanden fein. Der Unwille fiber ben Urheber bes Leibens wird aum berricbenben Affelt, und jedes andere Gefühl muß ibm weichen. Go fcwacht es jederzeit unfern Antheil, wenn fich ber Unaludliche, ben wir bemitleiben follen, aus eigener unverzeihlicher Schuld in sein Berberben gestürzt hat, ober fich auch aus Schwäche bes Berftandes und aus Rleinmuth nicht, da er es boch tonnte, aus bemfelben ju ziehen weiß. Unferm Antheil an bem ungludlichen, von feinen undantbaren Töchtern mighandelten Lear ichabet es nicht wenig, bag biefer findische Alte feine Krone fo leichtfinnig hingab und feine Liebe fo unverständig unter feinen Tochtern vertheilte. In bem Cronegfischen Trauerfpiel Dlint und Sophronia tann felbft bas fürchterlichfte Leiden, bem wir diese beiden Martprer ihres Glaubens ausgesett feben, unfer Mitleid, und ihr erhabener Beroismus unfere Bewunderung nur fcmach erregen, weil ber Wahnfinn allein eine Sandlung begeben tann, wie biejenige ift, wodurch Olint fich felbst und sein ganges Bolt an den Rand bes Berberbens führte.

Unser Mitleid wird nicht weniger geschwächt, wenn ber Urheber eines Ungluds, beffen foulblofe Opfer wir bemitleiben follen. unfere Seele mit Abichen erfüllt. Es wird jederzeit ber bochten Bollfommenbeit feines Werts Abbruch thun, wenn ber tragifche Dichter nicht ohne einen Bofewicht austommen fann, und wenn er gezwungen ift, Die Groke bes Leidens von ber Große ber Bosheit berguleiten. Chafefpeares Sago und Lady Macbeth. Cleopatra in ber Rodogune, Franz Moor in ben Räubern zeugen für diese Behauptung. Gin Dichter, ber fich auf feinen wahren Bortheil versteht, wird bas Unglud nicht burch einen bofen Willen, ber Unglud beabsichtet, noch viel weniger burch einen Mangel des Berstandes, sondern durch den Zwang der Umstände herbeiführen. Entspringt dasselbe nicht aus moralischen Quellen, sondern von äußerlichen Dingen, die weder Billen haben, noch einem Billen unterworfen find, so ift das Mitleid reiner und wird jum wenigsten burch teine Borftellung moralischer Zwedwibrigfeit geschwächt. Aber bann tann bem theilnehmenden Aufchauer bas unangenehme Gefühl einer Awedwidrig feit in der Natur nicht erlaffen werden, welche in diesem Fall allein die

moralische Zweckmäßigkeit retten kann. Zu einem weit höhern Grad steigt das Mitleid, wenn sowohl Derjenige, welcher leidet, als Derjenige, welcher Leiden verursacht, Gegenstände desselben werden. Dies kann nur dann geschehen, wenn der Lettere weder unsern haß noch unsere Berachtung erregte, sondern wider seine Neigung dahin gebracht wird, Urbeber des Unglücks zu werden. So ist es eine vorzitzliche Schönkeit in der deutschen Jehigenia, daß der taurische König, der Einzige, der dem Wünschen Irests und seiner Schwester im Wege steht, nie unsere

Achtung verliert und uns gulett noch Liebe abnothigt.

Diese Gattung bes Rübrenden wird noch von berienigen übertroffen, wo die Urfache bes Ungluds nicht allein nicht ber Moralität widersprechend, sondern sogar durch Moralität allein möglich ift, und wo das wechselseitige Leiden blog von der Borftellung herrührt, daß man Leiden erwectte. Bon biefer Art ift die Situation Timenens und Roberichs im Cid des Beter Corneille; unftreitig, mas die Berwicklung betrifft, bem Meifterstud ber tragischen Buhne. Ehrliebe und Rindespflicht bewaffnen Roderichs Sand gegen den Bater feiner Geliebten , und Tapferfeit macht ihn zum Ueberminder besselben; Ehrliebe und Rindespflicht erweden ihm in Timenen, ber Tochter bes Erfclagenen, eine furchtbare Anklägerin und Berfolgerin. Beibe bandeln ihrer Neigung entgegen, welche por bem Unglud bes verfolgten Gegenstandes eben jo angfilich zittert, als eifrig fie die moralische Pflicht macht, diefes Ungliick berbeizurufen. Beibe also gewinnen unsere hochfte Achtung, weil fie auf Kosten der Neigung eine moralische Pflicht erfüllen; beibe entflammen unfer Mitleid aufs hochfte, weil fie freiwillig und aus einem Beweggrund leiden, ber fie in hohem Grade achtungswürdig macht. Hier alfo wird unfer Mitleid so wenig burch wibrige Gefühle gestort, baß es vielmehr in doppelter Flamme auflodert; bloß die Unmöglichkeit, mit ber hochften Burdigfeit jum Glude bie Thee bes Ungluds gu vereinbaren, konnte unsere sympathische Lust noch durch eine Wolke des Schmerzens trüben. Wie viel auch icon baburch gewonnen wird, bag unfer Unwille über diese Zwedwidrigkeit kein moralisches Wefen trifft, sondern an den unschädlichsten Ort, auf die Rothwendigkeit abgeleitet wird, fo ift eine blinde Unterwürfigfeit unter bas Schidfal immer bemüthigend und frantend für freie, fich felbft bestimmende Wefen. Dies ift es, was uns auch in ben portrefflichften Studen ber griechischen Bubne etwas zu munichen übrig läßt, weil in allen diefen Studen gulett an die Nothwendigkeit appelliert wird und für unsere Bernunft fordernde Bernunft immer ein unaufgelöster Knoten gurudbleibt. Aber auf ber bochften und letten Stufe, welche der moralisch gebildete Mensch erklimmt, und zu welcher die rührende Runft fich erheben fann, löst fich auch diefer, und jeder Schatten von Unfuft verschwindet mit ihm. Dies geschieht, wenn selbst diese Unzufriedenheit mit dem Schicksal hinwegfällt und sich in die Mhnung oder lieber in ein deutliches Bewußtsein einer teleologischen Berknüpfung der Dinge, einer erhabenen Ordnung, eines gutigen Billens verliert. Dann gefellt fich ju unferm Bergnitgen an moralifder Uebereinstimmung die erquidende Borftellung ber volltommenften Amedmäßigfeit im großen Gangen ber Matur, und bie icheinbare Berletzung berselben, welche uns in dem einzelnen Kalle Schmerzen erweckte, wird bloß ein Stachel für unfere Bernunft, in allgemeinen Gefeten eine Rechtfertigung diefes besondern Salles aufzusuchen und den einzelnen Diflaut in der großen Harmonie aufzulösen. Zu dieser reinen Höhe tragischer Rührung hat sich die griechische Runft nie erhoben, weil weber die Bolfereligion, noch felbit die Philosophie ber Griechen ihnen fo weit poranleuchtete. Der neuern Runft , welche ben Bortheil genießt , von einer geläuterten Bhilosophie einen reinern Stoff zu empfangen . ift es aufbehalten, auch diese bochste Forderung zu erfüllen und so die gange moralifche Burbe ber Runft zu entfalten. Muffen wir Neuern wirflich barauf Bergicht thun, griechische Runft je wieder herzustellen, ba ber philosophische Genius des Reitalters und die moderne Kultur überhaupt ber Boefie nicht gunftig find, fo wirten fie weniger nachtheilig auf die tragische Munft, welche mehr auf bem Sittlichen rubet. Ihr allein erfett vielleicht unfere Rultur ben Raub, ben fie an ber Runft überhaupt periibte.

So wie die tragische Rührung burch Ginmischung widriger Borstellungen und Gefühle geschwächt und badurch die Luft an berfelben vermindert wird, fo tann fie im Gegentheil durch ju große Annaberung an ben urfpringlichen Affett zu einem Grabe ausschweifen, ber ben Schmerz überwiegend macht. Es ift bemertt worden, daß die Unluft in Affeiten von der Beziehung ihres Gegenstandes auf unfere Sinnlichteit, fo wie die Luft an benfelben von der Beziehung bes Affetts felbit auf unfere Sittlichkeit, feinen Ursprung nehme. Es wird alfo zwischen Sinnlichfeit und Sittlichfeit ein bestimmtes Berhaltnig vorausgeset, welches das Berhältniß der Unluft zu der Luft in traurigen Rührungen enticheidet, und welches nicht verandert ober umgefehrt werben tann, ohne zugleich die Gefühle von Luft und Unluft bei Rührungen umzufebren oder in ihr Gegentheil zu verwandeln. Je lebhafter Die Ginnlichkeit erwacht, besto schwächer wird die Sittlichkeit wirken, und umgetehrt, je mehr jene von ihrer Macht verliert, besto mehr wird biese an Starte gewinnen. Bas alfo ber Sinnlichfeit in unferm Gemfithe ein Uebergewicht gibt, muß nothwendiger Beife, weil es die Sittlichleit einschränkt, unfer Bergnügen an Rührungen vermindern, das allein aus Diefer Sittlichkeit fließt; fo wie alles, mas biefer lettern in unferm Bemuth einen Schwung gibt, jogar in ursprünglichen Affetten bem Schmerz feinen Stachel nimmt. Unsere Sinnlichfeit erlangt aber biefes Uebergewicht wirklich, wenn fich die Borftellungen bes Leidens zu einem folden Grade der Lebhaftigkeit erheben, der uns keine Möglichkeit übrig läßt, ben mitgetheilten Affett von einem urfprunglichen, unfer eigenes Ich von bem leibenden Subjett, ober Wahrheit von Dichtung ju untericheiden. Sie erlangt gleichfalls das Uebergewicht, wenn ihr burch Inhäusung ihrer Gegenstände und durch das blendende Licht, das eine aufgeregte Einbildungskraft darüber verbreitet, Nahrung gegeben wird. Nichts hingegen ist geschicker, sie in ihre Schrausen zurückzuweisen, als der Beistand übersinnlicher, sittlicher Jeden, an denen sich die unterdrücke Bernunft, wie an geistigen Stühen, ansrichtet, um sich über den trilben Dunstkreis der Gestigen Stühen, ansrichtet, um sich über den trilben Dunstkreis der Gestigen allgemeine Wahrheiten oder Sittensprüche, an der rechten Stelle in den dramatischen Dialog eingestreut, sür alse gebildeten Bölser gehabt haben, und der sah übertriebene Gebrauch, den sich die Eriechen davon machten. Nichts ist einem sittlichen Gemüthe willsommener, als nach einem lang anhaltenden Zustand des bloßen Leidens aus der Dienstdarkeit der Sinne zur Selbstützigseit geweckt und in seine Freiheit wieder eingesetz zu werden.

So viel von den Ursachen, welche unser Mitseid einschrönken und dem Bergnügen an der traurigen Rührung im Wege stehen. Jetzt sind die Bedingungen aufzuzählen, unter welchen das Mitseid befördert und die Lust der Rührung am unsehlbarsten und am stärksten erweckt wird.

Alles Mitleid fett Borftellungen bes Leidens voraus, und nach ber Lebhaftigteit, Bahrheit, Bollftanbigfeit und Dauer ber lettern richtet

fich auch ber Grad ber erftern.

1) Re lebhafter die Borstellungen, besto mehr wird bas Gemüth gur Thatigfeit eingelaben, besto mehr wird feine Sinnlichkeit gereigt, befto mehr alfo auch fein fittliches Bermogen zum Biberftand aufgeforbert. Borftellungen bes Leibens laffen fich aber auf zwei verschiebenen Begen erhalten, welche ber Lebhaftigfeit bes Ginbrud's nicht auf gleiche Art gunftig find. Ungleich ftarter afficieren uns Leiden, von benen wir Beugen find, als folde, die wir erft burch Erzählung ober Beidreibung erfahren. Jene heben bas freie Spiel unferer Ginbilbungstraft auf und bringen, da fie unsere Sinnlichkeit unmittelbar treffen, auf dem turgeften Wege zu unserm Bergen. Bei ber Erzählung hingegen wird bas Besondere erft zum Allgemeinen erhoben und aus biesem bann bas Befondere ertannt, also icon burch biefe nothwendige Operation bes Berftandes bem Gindrud febr viel von feiner Starte entzogen. Gin ichmacher Eindrud aber wird fich bes Bemuths nicht ungetheilt bemachtigen und fremdartigen Borftellungen Ranm geben, feine Wirtung zu ftoren und bie Aufmerksamkeit zu gerftreuen. Gehr oft verfett uns auch die erzählende Darftellung aus bem Gemuthezustand ber banbelnben Berfonen in ben bes Erzählers, welches die zum Mitleid fo nothwendige Taufchung unterbricht. Go oft ber Erzähler in eigner Berson fich vordringt, entfteht ein Stillstand in der Handlung und barum unvermeidlich auch in unferm theilnehmenden Affett; bies ereignet fich felbst bann, wenn fich ber bramatische Dichter im Dialog vergift und ber sprechenden Berson Betrachtungen in den Mund legt, die nur ein kalter Zuschauer anstellen tonnte. Bon diesem Fehler durfte schwerlich eine unserer neuern Tragobien frei fein, bod haben ibn die frangofifden allein gur Regel erhoben.

Unmittelbare lebendige Gegenwart und Berfinnlichung find also nöthig, unsern Borftellungen vom Leiden dieienige Starke zu geben . Die zu einem

bohen Grade von Rührung erfordert wird.

2) Aber wir können die lebhaftesten Eindrucke von einem Leiden erhalten, ohne doch zu einem merklichen Grad bes Mitleids gebracht zu merben, wenn es biefen Ginbruden an Babrbeit fehlt. Bir muffen uns einen Begriff von bem Leiben machen, an bem wir Theil nehmen follen: bazu gehört eine Uebereinstimmung beffelben mit etwas, mas icon porber in uns vorhanden ift. Die Möglichkeit des Mitleids beruht nämlich auf der Bahrnehmung ober Boraussetung einer Aehnlichkeit amifden uns und dem leidenden Subjett. Ueberall, wo diese Aehnlichkeit fich ertennen läßt, ift das Mitleid nothwendig; wo fie fehlt, unmöglich. Re fichtbarer und größer die Aehnlichkeit, besto lebhafter unser Mitleid; je geringer jene, besto ichwächer auch biefes. Es muffen, wenn wir ben Affett eines andern ihm nachempfinden follen, alle inneren Bedingungen au diefem Affeit in uns felbft vorhanden fein, damit die außere Urfache, Die durch ibre Bereinigung mit jenen dem Affett die Entftehung gab, auch auf uns eine gleiche Wirfung außern tonne. Wir muffen, obne uns Zwang anzuthun, die Person mit ihm zu wechseln, unser eigenes Ich feinem Buftanbe augenblicklich unterzuschieben, fabig fein. Wie ift es aber möglich, ben Zustand eines Andern in uns zu empfinden, wenn

wir nicht uns zuvor in diesem Andern gefunden baben?

Diefe Aehnlichkeit geht auf die ganze Grundlage des Gemuths, insofern diese augemein und nothwendig ift. Allgemeinheit und Rothwendigfeit aber enthält vorzugsweise unfere sittliche Ratur. Das finnliche Bermogen tann burch zufällige Urfachen anders bestimmt werden; felbft unfre Ertenntnifivermogen find von veranderlichen Bedingungen abbangig; unfre Sittlichkeit allein ruht auf fich felbft und ift eben barum am tauglichften, einen allgemeinen und fichern Dafftab biefer Aebnlichfeit abzugeben. Gine Borftellung alfo, welche wir mit unfrer Form, ju benten und zu empfinden, übereinstimmend finden, welche mit unserer eigenen Bedankenreihe ichon in gewiffer Bermandtichaft fteht, welche von unferm Gemuth mit Leichtigfeit aufgefaßt wird, nennen wir mahr. Betrifft die Aehnlichfeit das Eigenthumliche unfers Gemuths, die befondem Bestimmungen des allgemeinen Menschencharakters in uns. welche fic unbeschadet dieses allgemeinen Charafters hinwegdenten laffen. fo bat diese Borftellung blog Wahrheit für uns; betrifft fie die allgemeine und nothwendige Form, welche wir bei der gangen Gattung vorausseben, fo ift die Wahrheit der objektiven gleich zu achten. Für den Römer bat ber Richterspruch des ersten Brutus, der Selbstmord bes Cato subjettive Wahrheit. Die Borftellungen und Gefühle, aus benen bie Sandlungen biefer beiben Manner fliegen, folgen nicht unmittelbar aus ber allgemeinen, fondern mittelbar aus einer besonders bestimmten menschlichen Ratur. Um diese Gefühle mit ihnen zu theilen, muß man eine romische Gefinnung besitsen, oder doch zu augenblicklicher Annahme der letztern fähig

sein. Hingegen braucht man bloß Mensch überhaupt zu sein, um durch die heldenmüthige Ausopferung eines Leonidas, durch die ruhige Ergebung eines Aristid, durch den freiwilligen Tod eines Sokrates in eine hohe Rührung versetz, um durch den schrecklichen Clückswechsel eines Darius zu Thränen hingerissen zu werden. Solchen Borstellungen ries men wir, im Gegensatz mit jenen, objektive Wahrheit ein, weil sie mit der Naturaller Suhjekte übereinstimmen und dadurch eine eben so strenge Allgemeinheit und Nothwendigkeit erhalten, als wenn sie von jeder sub-

jettiven Bedingung unabhängig maren.

Uebrigens ist die subjektiv wahre Schilderung, weil sie auf zufällige Bestimmungen geht, darum nicht mit willkulichen zu verwechseln. Zuletzt fließt auch das subjektiv Wahre aus der allgemeinen Einrichtung des menschlichen Gemüths, welche bloß durch besondere Umstände besonders bestimmt ward, und beide sind gleich nothwendige Bedingungen dessebetsen der menschlichen Natur widerspräche, auch nicht mehr subjektiv wahr seine. Aur haben Darsellungen der letztern Art einen engern Wirkungstreis, weil sie noch andere Bestimmungen, als jene allgemeinen, voraussetzen. Die tragsiche Kunst kann sich ihrer mit großer intensiver Wirkung bedienen, wenn sie der ertensiven entsagen will; doch wird das unbedingt Wahre, das bloß Menschliche in menschlichen Berhältnissen steits ihr ergiebigster Stoff sein, weil sie der diesen allein, ohne darum auf die Stärke des Eindrucks Berzicht thun zu müssen, der Allgemeinheit dessen versichert ist.

3) Ru ber Lebhaftigfeit und Wahrheit tragischer Schilberungen

wird drittens noch Bollständigkeit verlangt. Alles, mas von außen gegeben werden muß, um bas Gemuth in die abgezwedte Bewegung gu setzen, muß in der Vorstellung erschöpft sein. Wenn sich der noch so römisch gesinnte Auschauer ben Seelenzustand des Cato zu eigen machen, wenn er die lette Entichliegung diefes Republifaners zu ber feinigen machen foll, fo muß er biefe Entschliegung nicht blog in ber Seele bes Romers, auch in ben Umftanden gegründet finden, fo muß ihm die äußere sowohl als innere Lage besselben in ihrem ganzen Zusammenhang und Umfang por Augen liegen, fo barf auch fein einziges Glied aus ber Rette von Bestimmungen fehlen, an welche fich ber lette Entschluß des Römers als nothwendig anschließt. Ueberhaupt ist selbst die Wahrheit einer Schilderung ohne diese Bollftandigfeit nicht erkennbar. benn nur die Aehnlichkeit der Umftande, welche wir volltommen einsehen muffen, fann unfer Urtheil liber die Aehnlichkeit der Empfindungen rechtfertigen, weil nur aus der Bereinigung ber außern und innern Bedingungen ber Affett entspringt. Wenn entschieden werden foll, ob wir wie Cato wirden gehandelt haben, so muffen wir uns vor allen Dingen in Catos ganze außere Lage hineindenten, und dann erft find wir befugt, unfere Em-

pfindungen gegen die seinigen zu halten, einen Schluß auf die Aehnlichteit zu machen und über die Wahrheit derselben ein Urtheil zu fällen. Diese Bollständigkeit der Schilderung ist nur durch Berknüpfung mehrerer einzelnen Borstellungen und Empfindungen möglich, die sich gegen einander als Ursache und Birkung verhalten und in ihrem Jusammenhang ein Ganzes für unsere Erkenntniß ausmachen. Alle diese Boren stellungen müssen, wenn sie uns lebhaft rühren sollen, einen unmittelbaren Eindruck auf unsere Sinnlichkeit machen und, weil die erzählende Form jederzeit diesen Eindruck schwächt, durch eine gegenwärtige Handlung veranlaßt werden. Zur Bollständigkeit einer tragsichen Schilderung gehört also eine Reihe einzelner versinnlichter Handlungen, welche sich

ju ber tragischen Sandlung als zu einem Ganzen verbinden.

4) Fortbauernd endlich muffen bie Borftellungen bes Leibens auf uns wirten, wenn ein bober Grad von Rührung burch fie erweckt werden foll. Der Affett, in welchen uns fremde Leiden verfeten, ift fur uns ein Ruftand bes 3manges, aus welchem wir eilen uns zu befreien. und allau leicht verschwindet die aum Mitleid so unentbehrliche Zäuschung. Das Gemuth muß alfo an Diefe Borftellungen gewaltsam gefeffelt und ber Freiheit beraubt werden, fich ber Täuschung zu frubzeitig zu entreifen. Die Lebhaftigfeit ber Borftellungen und Die Starte ber Ginbrude, welche unfre Sinnlichkeit überfallen, ift bagu allein nicht hinreichenb; benn je beftiger bas empfangende Bermogen gereizt wird, befto ftarter außert fich die rudwirtende Rraft ber Seele, um diefen Gindrud gu befiegen. Diese felbstthätige Rraft aber barf ber Dichter nicht schwächen. ber uns ruhren will; benn eben im Rampfe berfelben mit bem Leiden ber Sinnlichkeit liegt ber bobe Genuß, den uns die traurigen Rührungen gemahren. Wenn also bas Bemuth, seiner widerftrebenden Gelbstthatiafeit ungeachtet, an die Empfindungen des Leidens geheftet bleiben foll, fo muffen dieje periodenweise geschickt unterbrochen, ja von entgegengesetten Empfindungen abgelöst werden - um alsbann mit zunehmender Starte gurudgutehren und die Lebhaftigfeit bes erften Gindrud's befto öfter gu erneuern. Gegen Ermattung, gegen die Wirfungen der Gewohnheit ift ber Wechsel ber Empfindungen das fraftigste Mittel. Diefer Wechsel friicht Die erschöpfte Sinnlichfeit wieder an, und Die Gradation ber Ginbrude wedt bas felbstthätige Bermögen jum verhaltnigmäßigen Wiberftand. Unaufhörlich muß biefes geschäftig fein, gegen den Zwang ber Sinnlichfeit feine Freiheit zu behaupten, aber nicht früher als am Ende ben Sieg erlangen und noch weit weniger im Rampf unterliegen; sonft ift es im ersten Falle um das Leiden, im zweiten um die Thatigfeit gethan, und nur die Bereinigung von beiden erwedt ja die Rührung. In der gefchidten Kührung Diefes Rampfes beruht eben bas große Bebeimnig ber tragischen Runft; ba zeigt fie fich in ihrem glänzenoften Lichte.

Auch dazu ift nun eine Reihe abwechselnder Borstellungen, also eine zwecknäßige Berknüpfung mehrerer, diesen Vorstellungen entsprechender Handlungen nothwendig, an deren fich die Haupthandlung und duch sandlungen abgezielte tragische Eindruck vollständig, wie ein Knäuel von der Spindel, abwindet und das Gemith zulegt wie mit einem unzerreiß-

baren Nehe umstrickt. Der Künstler, wenn mir dieses Bild hier verstattet ist, sammelt erst wirthschaftlich alle einzelnen Strahlen des Gegenstandes, den er zum Werkzeug seines tragischen Zwedes macht, und sie werden unter seinen Händen zum Blitz, der alle Herzen entzündet. Wenn der Anfänger den ganzen Donnerstrahl des Schreckens und der Furcht aus einmal und fruchtlos in die Gemüther schlendert, so gesangt sener Schritt vor Schritt durch sauter keine Schläge zum Ziel und durchdringt eben dadurch die Seele ganz, daß er sie nur allmählich und gradweise rührte.

Wenn wir nunmehr die Resultate aus den disherigen Untersuchungen ziehen, so sind es folgende Bedingungen, welche der tragischen Rührung zum Grund liegen. Erstlich muß der Gegenstand unsers Mitseids
zu unfrer Gattung im ganzen Sinn dieses Worts gehören und die Handlung, an der wir Theil nehmen sollen, eine moralische, d. i. unter den
Gebiet der Freiheit begriffen sein. Zweitens muß uns das Leiden, seine Duellen und seine Grade, in einer Folge verknüpster Begebenheiten vollfländig mitgetheilt und zwar drittens sinnlich vergegenwärtigt, nicht
mittelbar durch Beschreibung, sondern unmittelbar durch Handlung dargestellt werden. Alle diese Bedingungen vereinigt und erfüllt die Kunst
in der Tragödie.

Die Tragödie wäre demnach dichterische Nachahmung einer zusammenhängenden Reihe von Begebenheiten (einer vollständigen Handlung), welche uns Menschen in einem Zustand des Leidens zeigt und

zur Absicht hat, unser Mitleid zu erregen.

Sie ist erstich — Nachahmung einer handlung. Der Begriff der Rachahmung unterscheidet sie von den übrigen Gattungen der Dichttunst, welche bloß erzählen oder beschreiben. In Tragödien werden die einzelsnen Begebenheiten im Augenblick ihres Geschehens, als gegenwärtig, vor die Einbildungskraft oder vor die Sinne gestellt; unmittelbar, ohne Sinmischung eines Dritten. Die Epopöe, der Roman, die einsache Erzählung rücken die Handlung, schon ihrer Jorm nach, in die Ferne, weil sie zwischen den Leser und die handelnden Personen den Erzähler einschieben. Das Entsernte, das Vergangene schwächt aber, wie bekannt ist, den Sindruck und den theilnehmenden Assegenwärtige verstärt ihn. Alse erzählenden Fornnen machen das Gegenwärtige zum Bergangenen; alle dramatischen machen das Bergangene gegenwärtige

Die Tragödie ist zweitens Nachahmung einer Reihe von Begebenheiten, einer Handlung. Nicht bloß die Empsindungen und Affette der tragischen Bersonen, sondern die Begebenheiten, aus denen sie entsprangen und auf deren Beranlassung sie sich äußern, stellt sie nachahmend dar; dies unterscheidet sie von den lyrischen Dichtungsarten, welche zwar ebenfalls gewisse Justände des Gemüths poetisch nachahmen, aber nicht Handlungen. Sine Slegie, ein Lied, eine Ode können uns die gegenwärtige, durch besonder Umftände bedingte Gemüthsbeschaffenheit des Dichters siei es in seiner eigenen Person oder in idealischer) nachahmend vor Augen stellen, und insoferne sind sie zwar unter dem Begriss der Tragödie mit enthalten, aber sie machen ihn noch nicht aus, weil sie sich bloß auf Darsiellungen von Gefühlen einschränken. Roch wesentlichere Unterschiede liegen in dem verschiedenen Zweck dieser Dichtungsarten.

Die Tragödie ist drittens Nachahmung einer vollständigen Handlung. Ein einzelnes Ereignif, wie tragifch es auch fein mag, gibt noch teine Tragodie. Mehrere als Urfache und Wirtung in einander gegrunbete Begebenbeiten muffen fich mit einander zwedmäßig zu einem Gangen verbinden, wenn die Wahrheit, d. i. die Uebereinstimmung eines porgestellten Affetts. Charafters und bergleichen mit ber Natur unserer Seele . auf welche allein sich unsere Theilnahme gründet , erkannt werden foll. Wenn wir es nicht fühlen, daß wir felbft bei gleichen Umftanden eben fo murben gelitten und eben fo gehandelt haben, fo wird unfer Mitleid nie erwachen. Es tommt also darauf an , daß wir die vorgestellte handlung in ihrem ganzen Rusammenhang verfolgen, daß wir fie aus ber Seele ihres Urbebers burch eine natürliche Grabation unter Mitmirtung äußerer Umstände bervorfließen seben. So entsteht und wächst und vollendet fich vor unfern Augen die Neugier des Dedipus, die Gifersucht bes Othello. Go tann auch allein ber große Abstand ausgefüllt werben, ber fich amischen bem Frieden einer ichulblosen Seele und ben Bemiffensqualen eines Berbrechers, amischen ber ftolgen Sicherheit eines Bludlichen und feinem schrecklichen Untergang, turg, ber fich zwischen ber rubigen Gemuthestimmung bes Lefers am Anfang und ber beftigen Aufregung feiner Empfindungen am Enbe ber Sandlung findet.

Eine Reihe mehrerer zusammenhängender Borfälle wird erfordert, einen Wechsel der Gemüthsbewegungen in uns zu erregen, der die Aufmerksamkeit spannt, der jedes Bermögen unsers Geistes ausbietet, den ermattenden Thätigkeitstrieb ermuntert und durch die verzögerte Befriedigung ihn nur desto heftiger entstammt. Gegen die Leiden der Sinnslichkeit sinde welche das Gemüth nirgends als in der Sittlichkeit Silse. Diese also desto dringender aufzusordern, muß der tragische Künstler die Rattern der Sinnslichkeit verlängern; aber auch dieser muß er Befriedigung zeigen, um jener den Sieg desto schwerer und rühmlicher zu machen. Beides ist nur durch eine Reihe von Handlungen möglich, die mit weiser

Bahl zu diefer Abficht verbunden find.

Die Tragödie ist viertens poetische Nachahmung einer mitleidswürbigen handlung, und daburch wird sie der historischen entgegengesett. Das letztere würde sie sein, wenn sie einen historischen Zweck versolgte, wenn sie darauf ausginge, von geschehenen Dingen und von der Art ihres Geschehens zu unterrichten. In diesem Halle müßte sie sich streng an historische Richtigkeit halten, weil sie einzig nur durch treue Darftellung des wirklich Geschehenen ihre Absicht erreichte. Aber die Tragöbie hat einen poetischen Zweck, d. i. sie stellt eine Handlung dar, am zu rühren und durch Richtung zu ergötzen. Behandelt sie also einen gegebenen Stoff nach diesem ihrem Zwecke, so wird sie eben dadurch in der Nachahmung frei; sie erhält Macht, so Berbindlicheit, die histo-

rische Wahrheit den Gesetzen der Dichtkunst unterzuordnen und den gegebenen Stoff nach ihrem Bedurfniffe zu bearbeiten. Da fie aber ihren Aweck, die Rührung, nur unter der Bedingung der höchsten Uebereinstimmung mit den Gesetzen der Natur zu erreichen im Stande ift, so fteht fie, ihrer historischen Freiheit unbeschadet, unter dem strengen Geset ber Naturmahrheit, welche man im Gegenfat von ber biftorischen bie poetische Bahrheit nennt. Go läßt fich begreifen, wie bei ftrenger Beobachtung ber historischen Babrheit nicht felten die poetische leiben, und umgefehrt bei grober Berletung ber hiftorifden bie poetifde nur um so mehr gewinnen fann. Da ber tragische Dicter, so wie überhaupt jeber Dichter, nur unter bem Gefet ber poetifchen Bahrheit fieht, fo tann die gewissenhafteste Beobachtung der historischen ihn nie von seiner Dichterpflicht lossprechen, nie einer Uebertretung ber poetischen Babrbeit, nie einem Mangel bes Intereffe gur Entichulbigung gereichen. Es verrath baber febr beidrantte Begriffe von ber tragifchen Runft, ja von der Dichtfunst überhaupt. den Tragodiendichter por das Tribunal der Befdichte ju gieben und Unterricht von Demjenigen zu fordern, ber fich fcon vermoge feines Ramens bloß zu Rührung und Ergötung verbindlich macht. Sogar bann, wenn fich ber Dichter felbst burch eine angstliche Unterwürfigkeit gegen bistorische Bahrheit seines Runftlervorrechts begeben und der Geschichte eine Gerichtsbarkeit über sein Brodukt ftillschweigend eingeräumt haben sollte, fordert die Kunst ihn mit allem Rechte por ihren Richterftuhl, und ein Tod hermanns, eine Minona, ein Kuft von Stromberg wurden , wenn fie bier die Brufung nicht ausbielten, bei noch fo punttlicher Befolgung bes Roftilme, des Bolis- und bes Zeitcharakters mittelmäßige Tragodien beißen.

Die Tragodie ist fünftens Nachahmung einer Handlung, welche uns Menfchen im Buftand bes Leibens zeigt. Der Ausdrud "Menfchen" ift hier nichts weniger als mußig und bient bagu, bie Grenzen genau gu bezeichnen, in welche die Tragodie in der Bahl ihrer Gegenstände eingeschränkt ift. Nur bas Leiden finnlich moralischer Befen, bergleichen wir felbst find , tann unser Mitleid erweden. Wesen alfo, Die fich von aller Sittlichkeit lossprechen , wie fich ber Aberglaube bes Bolks ober bie Einbildungsfraft ber Dichter bie bofen Damonen malt, und Menschen, welche ihnen gleichen, - Wesen ferner, die von dem Zwange ber Sinnlichkeit befreit find, wie wir uns die reinen Intelligenzen denken, und Menichen, die fich in höherm Grade, als die menichliche Schwachheit erlaubt, diesem Zwange entzogen haben, sind gleich untauglich für die Tragodie. Ueberhaupt bestimmt schon der Begriff des Leidens, und eines Leibens, an bem wir Theil nehmen follen, daß nur Menfchen im vollen Sinne diefes Borts ber Gegenstand beffelben fein tonnen. Gine reine Intelligenz tann nicht leiden, und ein menschliches Subjekt, das fich biefer reinen Intelligens in ungewöhnlichem Grade nabert, tann, weil es in seiner sittlichen Natur einen gu schnellen Schut gegen die Leiben einer ichwachen Ginnlichkeit finbet, nie einen großen Grad von

Real Property and succession

Pathos erweden. Ein durchaus sinnliches Subjekt ohne Sittlichkeit, und solche, die sich ihm nähern, sind zwar des fürchterlichsten Grades von Leiden fähig, weil ihre Sinnlichkeit in überwiegendem Grade wirkt, aber von keinem sittlichen Gefühl aufgerichtet, werden sie diesem Schmerz zum Raube — und von einem Leiden, von einem durchaus hilflosen Leiden, von einer absoluten Unthätigkeit der Bernunst wenden wir uns mit Unwillen und Abschen hinweg. Der tragische Dichter gibt also mit Recht den gemischten Charakteren den Borzug, und das Jdeal seines Helden liegt in gleicher Entsernung zwischen dem ganz Verwerslichen und dem Bollkommenen.

Die Tragödie endlich vereinigt alle diese Eigenschaften, um ben mitleidigen Affelt zu erregen. Mehrere von den Anstalten, welche der tragische Dichter macht, ließen sich ganz füglich zu einem andern Zweck z. B. einem moralischen, einem historischen u. a. benutzen; daß er aber gerade diesen und keinen andern sich vorsetzt, befreit ihn von allen Forderungen, die mit diesem Zweck nicht zusammenhängen, verpslichtet ihn aber auch zugleich, bei jeder besondern Anwendung der dieher aufgestells

ten Regeln fich nach biefem letten Zwede zu richten.

Der lette Grund, auf den sich alle Regeln für eine bestimmte Dictungsart beziehen, heißt der Zwed dieser Dichtungsart; die Verbindung der Mittel, wodurch eine Dichtungsart ihren Zwed erreicht, heißt ihre Korm. Zwed und Form stehen also mit einander in dem genauesten Verhältniß. Diese wird durch jenen bestimmt und als nothwendig worgesichrieben, und der erfüllte Zwed wird das Resultat der glücklich beobscheiden, und der erfüllte Zwed wird das Resultat der glücklich beobs

achteten Form fein.

Da sede Dichtungsart einen ihr eigenthümlichen Zweck verfolgt, so wird sie sich eben deswegen durch eine eigenthümliche Form von den übrigen unterscheiden, denn die Form ist das Mittel, durch welches sie ihren Zweck erreicht. Gben das, was sie ausschließend vor den übrigen leistet, muß sie verwöge derjenigen Beschaffenheit leisten, die sie vor den übrigen ausschließend besitt. Der Zweck der Tragödie ist: Rührung; ihre Form: Nachahmung einer zum Leiden führenden Handlung. Mehrere Dichtungsarten können mit der Tragödie einerlei Handlung zu ihrem Gegenstand haben. Mehrere Dichtungsarten können den Zweck der Tragödie, die Rührung, wenn gleich nicht als Hauptweck, verfolgen. Das Unterscheidende der letzern besieht also im Berdältniß der Form zu dem Zwecke, d. i. in der Art und Beise, wie sie ihren Gegenstand in Kidsicht aus ihren Zweck behandelt, wie sie ihren Zweck durch ihren Gegenstand erreicht.

Wenn der Zweck der Tragödie ist, den mitleidigen Affekt zu erregen, ihre Form aber das Mittel ist, durch welches sie diesen Zweck erreicht, so muß Nachahmung einer rührenden Handlung der Inbegriff aller Bedingungen sein, unter welchen der mitleidige Affekt am stärksten erregt wird. Die Form der Tragödie ist also die günstigste, um den mitleidigen

Affett zu erregen.

Das Produkt einer Dichtungsart ist vollkommen, in welchem bie eigenthümliche Form dieser Dichtungsart zu Erreichung ihres Zwecksam besten benutzt worden ist. Eine Tragödie also ist vollkommen, in welcher die tragische Form, nämlich die Nachahmung einer rührenden Handlung, am besten benutzt worden ist, den mitleidigen Affekt zu erregen. Diesenige Tragödie würde also die vollkommenste sein, in welcher das erregte Mitleid weniger Birkung des Stoss als der am besten benutzten tragischen Form ist. Diese mag für das Foeal der Tragödie gelten.

Biele Trauerspiele, sonft voll hober poetischer Schönheit, find bramatisch tabelhaft, weil sie ben Awed der Tragodic nicht durch die beste Benutung ber tragifchen Form zu erreichen fuchen; andere find es, weil fie durch die tragische Form einen andern Zweck als den der Tragodie erreichen. Richt wenige unfrer beliebtesten Stude rubren uns einzig des Stoffes wegen, und wir find großmuthig ober unaufmerkfam genug, Diese Gigenschaft ber Materie bem ungeschickten Rünftler als Ber-Dienst anzurechnen. Bei andern scheinen wir uns der Absicht gar nicht ju erinnern, in welcher uns ber Dichter im Schauspielbause versammelt hat, und zufrieden, burch glanzende Spiele ber Ginbildungefraft und bes Wites angenehm unterhalten gu fein, bemerten wir nicht einmal, daß wir ihn mit taltem Bergen verlaffen. Soll die ehrwurdige Runft (benn bas ift fie, die zu bem göttlichen Theil unfers Befens fpricht) ihre Sache durch folde Rämpfer vor solchen Kampfrichtern führen? — Die Benfigfamteit bes Bublitums ift nur ermunternd für bie Mittelmäßigfeit, aber beschimpfend und abschreckend für bas Benie.

# Berftreute Betrachtungen über verschiedene äfthetische Gegenstände. 1

Alle Eigenschaften der Dinge, wodurch sie ästhetisch werden können, lassen sich unter viererlei Klassen bringen, die sowohl nach ihrer objektiven Berschiedenheit, als nach ihrer verschiedenen subjektiven Beziehung, auf unser leidendes oder thätiges Bermögen ein nicht bloß der btükte, sondern auch dem Berth nach verschiedenes Wohlgefallen wirken und für den Jweck der schönen Künste auch von ungleicher Brauchbarkeit sind; nämlich das Angenehme, das Gute, das Erhabene und Schöne allein der Kunst eigen. Das Angenehme ist ihrer nicht würdig, und das Gute ist wenigstens nicht ihr Zweck; denn der Zweck der Kunst ist, zu vergnügen, und das Gute, sei es theoretisch oder praktisch, kann und dar der Sinnlichkeit nicht als Mittel dienen.

Das Angenehme vergnügt bloß die Sinne und unterscheidet sich

<sup>1</sup> Anmerkung bes her ausgebers. Diefer Auffas ericien zuerft im fünften Stud ber neuen Thalia bom Jahre 1798,

darin von dem Guten, welches der bloßen Bernunft gefällt. Es gefällt durch leine Materie, benn nur der Stoff kann den Sinn afficieren und

alles. mas Form ift, nur der Bernunft gefallen.

Das Schöne gefällt zwar durch das Medium der Sinne, wodurch es sich vom Guten unterscheidet, aber es gefällt durch seine Form der Bernunft, wodurch es sich dom Angenehmen unterscheidet. Das Gute, tann man sagen, gefällt durch die bloße ver nun figem äße Form, das Schöne durch vernunftähnliche Form, das Angenehme durch gar teine Form. Das Gute wird gedacht, das Schöne betra chtet, das Angenehme bloß gefühlt. Jenes gefällt im Begriff, das zweite in der

Anschauung, das dritte in der materiellen Empfindung.

Der Abstand zwischen bem Guten und bem Angenehmen fällt am meiften in die Angen. Das Gute erweitert unsere Ertenntnik. weil es einen Begriff von feinem Objett verschafft und vorausfett; ber Grund unfers Wohlgefallens liegt in dem Gegenstand, wenn gleich bas Boblgefallen felbst ein Buftand ift, in bem wir uns befinden. Das Angenehme bingegen bringt gar fein Ertenntnig feines Obietts berbor und grundet fich auch auf feines. Es ift blog badurch angenehm, daß es empfunden wird, und fein Begriff verschwindet ganglich, sobald wir uns Die Affektibilität ber Sinne hinwegbenten, ober fie auch nur veranbern. Ginem Menschen, ber Frost empfindet, ift eine warme Luft angenehm; eben dieser Mensch aber wird in der Sommerhite einen fühlenden Schatten suchen. In beiben Fällen aber, wird man gesteben, bat er richtig geurtheilt. Das Objektive ift von uns völlig unabbangig, und was uns heute mahr, zwedmäßig, vernünftig vortommt, wird uns (vorausgesett, daß wir heute richtig geurtheilt haben) auch in zwanzig Sabren eben fo erscheinen. Unser Urtheil über das Angenehme andert fich ab, fo wie fich unfere Lage gegen fein Objekt verandert. Es ift alfo teine Gigenichaft des Objetts, fondern entftebt erft aus bem Berhaltnig eines Obietts au unfern Sinnen - benn die Beschaffenbeit bes Sinnes ift eine nothwendige Bedingung beffelben.

Das Gute hingegen ift schon gut jehe es vorgestellt und empfunden wird. Die Sigenschaft, durch die es gefällt, besteht volltommen für sich selbst, ohne unser Subjett nötlig zu haben, wenn gleich unser Bohigesallen an demselben auf einer Empfänglichkeit unsers Wesens ruht. Das Angenehme, kann man daher sagen, ist nur, weil es em pfunden

wird; bas Gute hingegen wird empfunden, weil es ift.

Der Abstand des Schönen von dem Angenehmen fällt, jo groß er auch übrigens ist, weniger in die Augen. Es ist darin dem Angenehmen gleich, daß es immer den Sinnen nuß vorgehalten werden, daß es nur in der Erscheinung gefällt. Es ist ihm serner darin gleich, daß es keine Ertenntniß von seinem Objekt verschafft noch voraussetzt. Es unterscheines sich aber wieder sehr von dem Angenehmen, weil es durch die Form seiner Erscheinung, nicht durch die Korm seiner Erscheinung, nicht durch die Mosen gefällt zwar dem vernünstigen Subjekt bloß, insofern dasselbe zugleich

finnlich ist; aber es gefällt auch dem sinnlichen nur, insofern dasselbe zugleich vernünftig ist. Es gefällt nicht bloß dem Individuum, sondern der Gattung, und ob es gleich nur durch seine Beziehung auf sinnlichvernünstige Wesen Existenz erhält, so ist es doch von allen empirischen Bestimmungen der Sinnlichteit unabhängig, und es bleibt dasselbe, auch wenn sich die Privatbeschaffenheit der Subjekte verändert. Das Schöne hat also eben das mit dem Guten gemein, worin es von dem Angenehmen abweicht, und geht eben da von dem Guten ab, wo es sich dem Angenehmen näbert.

Unter dem Guten ist dasjenige zu verstehen, worin die Vernunft eine Angemessenheit zu ihren, theoretischen oder praktischen, Gesehen erkennt. Es kann aber der nämliche Gegenstand mit der theoretischen Verzuunft volkommen zusammensimmen, und doch der praktischen im höchsten Grad widersprechend sein. Wir können den Zweck einer Unternehmung misbilligen, und doch die Zweckmäßigkeit in derselben bewundern. Wir können die Gemüsse verachten, die der Wollüstling zum Ziel seines Lebens macht, und doch seine Alugheit in der Wahl der Mittel und die Consequenz seiner Grundsäge loben. Was uns bloß durch seine Form gefällt, ist gut, und es ist absolut und ohne Bedingung gut, wenn seine Form zugleich auch sein Inhalt ist. Auch das Gute ist ein Objekt der Empfindung, aber keiner unmittelbaren, wie das Angenehme, und auch keiner gemischen, wie das Schöne. Es erregt nicht Begierde, wie das erste, und nicht Reigung, wie das zweite. Die reine Vorstellung des Guten kann nur Achtung einslößen.

Nach Festlehung des Unterschiedes zwischen dem Angenehmen, dem Guten und dem Schönen leuchtet ein, daß ein Gegenstand häßlich, unvollfommen, ja sogar moralisch verwerslich und doch angenehm sein, doch den Sinnen gesallen könne; daß ein Gegenstand die Sinne empören und doch gut sein, doch der Bernunst gefallen könne; daß ein Gegenstand sein Gegenstand seinmern Wesen nach das moralische Gesühl empören und doch in der Betrachtung gefallen, doch schön sein Gine. Die Ursache ist, weil bei allen diesen verschiedenen Borstellungen ein anderes Bermögen des Geallen diesen verschiedenen Borstellungen ein anderes Bermögen des Ge-

miths und auf eine andere Art intereffiert ift.

Aber hiermit ift die Classification der afthetischen Praditate noch nicht erschöft; denn es gibt Gegenstande, die zugleich häßlich, den Sinnen widrig und schredlich, unbefriedigend für den Berstand, und in der mioralischen Schäung gleichgultig sind, und die doch gefallen, ja, die in so hobem Grad gefallen, daß wir gerne das Bergnügen der Sinne und des Berstandes aufopfern, um uns den Genuß derselben zu verschaffen.

Nichts ift reizenber in der Natur als eine schöne Landschaft in der Abendröthe. Die reiche Mannigsaltigkeit und der milbe Umriß der Gestalten, das unendlich wechselnde Spiel des Lichts, der leichte Flor, der die fernen Objekte umkleidet — alles wirkt zusammen, unsere Sinne zu ergögen. Das sanfte Geräusch eines Wasserfalls, das Schlagen der Nachtigalken, eine angenehme Musik soll dazu kommen, unser Vergnügen zu

35

vermehren. Wir sind aufgelöst in susse Empfindungen von Auhe, und indem unsere Sinne von der Harmonie der Farben, der Gestalten und Töne auf das angenehmste gerührt werden, ergößt sich das Gemüth an einem leichten und geistreichen Ideengang und das Herz an einem Strom

von Gefühlen.

Auf einmal erhebt fich ein Sturm, ber ben himmel und die gauge Landichaft perfinstert, der alle andern Tone überstimmt oder schweigen macht und uns alle jene Bergnugungen ploglich raubt. Wolfen umziehen ben Horizont, betäubende Donnerschläge fallen nieber, Blit folgt auf Blit, und unfer Geficht wie unfer Gebor wird auf bas midriafte gerührt. Der Blit leuchtet nur, um uns bas Schreckliche ber Nacht besto fichtbarer zu machen; wir seben, wie er einschlägt, ja wir fangen an zu fürchten, bag er auch uns treffen mochte. Richtsbestomeniger werden wir glauben, bei bem Tausch eber gewonnen als verloren zu haben, Diejenigen Personen ausgenommen, benen die Aurcht alle Freibeit bes Urtheils raubt. Wir werden von diesem furchtbaren Schanfpiel, bas unfere Sinne gurudftogt, von einer Seite mit Macht angezogen und verweilen uns bei bemfelben mit einem Gefühl, bas man gwar nicht eigentliche Luft nennen tann, aber ber Luft oft weit porzieht. Run ift aber biefes Schausviel der Ratur eber verderblich als aut (wenigftens hat man gar nicht nothig, an die Nutharteit eines Gewitters ju Denten. um an diefer Naturericheinung Gefallen gu finden), es ift eber häßlich als ichon, benn Finsterniß tann als Beraubung aller Borfiellungen, die das Licht verschafft, nie gefallen, und die plötzliche Lufterschütterung burch ben Donner, fo wie die plotliche Lufterleuchtung burch ben Blit widersprechen einer nothwendigen Bedingung aller Schonbeit, Die nichts Abruptes, nichts Gewaltsames verträgt. Ferner ift diese Raturericeinung ben bloken Sinnen eber ichmerzhaft als annehmlich, weil bie Nerven bes Befichts und bes Gebors burch die plotliche Abmechelung von Dunkelheit und Licht, von dem Knallen des Donners gur Stille peinlich angespannt und bann eben so gewaltsam wieder erschlafft merben. Und trot allen diefen Urfachen bes Diffallens ift ein Gewitter für Den, ber es nicht fürchtet, eine anziehende Erscheinung.

Ferner. Mitten in einer grünen und lachenden Sbene soll ein unbewachsener wilder Hügel hervorragen, der dem Auge einen Theil der Ausslicht entzieht. Jeder wird diesen Erdhausen hinweg wünschen, als etwas, das die Schönheit der ganzen Landschaft verunstaltet. Nun lasse man in Gedanken diesen Hügel immer höher und höher werden, ohne das Geringste an seiner übrigen Form zu verändern, so daß dasselbe Berhältniß zwischen seiner Breite und höhe auch noch im Großen beibehalten wird. Ansangs wird das Mißvergnügen über ihn zunehmen, weil ihn seine zunehmende Größe nur bemerkdarer, nur störender macht. Wan sahre aber fort, ihn dis über die doppelte höhe eines Thurmes zu vergrößern, to wird das Mißvergnügen über ihn sich unmerklich verlieren und einem ganz andern Gestühle Plat machen. Ist er endlich so hoch hinausgestiegen

bak es dem Auge beinahe unmöglich wird, ihn in ein einziges Bild zufammen zu faffen, fo ist er uns mehr werth, als die gange icone Chene um ihn ber, und wir wurden den Gindruck, ben er auf uns macht, ungern mit einem andern noch fo iconen vertauschen. Run gebe man in Gedanten Diesem Berg eine solche Neigung, daß es ausfieht, als wenn er alle Augenblicke berab sturzen wollte, so wird bas vorige Gefühl fich mit einem andern vermischen; Schrecken wird fich damit verbinden, aber der Gegenftand felbft wird nur besto anziehender fein. Gefett aber, man tonnte biefen fich neigenden Berg burch einen andern unterftiten, fo murbe fich ber Schrecken und mit ihm ein großer Theil unsers Wohlgefallens verlieren. Gefett ferner, man ftellte bicht an diefen Berg vier bis fünf andere, bavon jeder um den vierten oder fünften Theil niedriger mare als ber qunachft auf ibn folgende, fo murde bas erfte Wefühl, bas uns feine Große einflößte, merklich geschwächt werden — etwas Aehnliches würde gescheben, wenn man den Berg felbft in gehn oder zwölf gleichformige Abfate theilte: auch wenn man ihn durch fünftliche Anlagen verzierte. Deit biefem Berge haben wir nun anfangs feine andere Operation porgenommen, als daß wir ihn, gang wie er war, ohne feine Form zu verändern, größer machten, und burch biefen einzigen Umftand wurde er aus einem gleichgultigen, ja fogar widerwärtigen Gegenstand in einen Gegenstand bes Wohlgefallens verwandelt. Bei der zweiten Operation baben wir dielen großen Gegenstand zugleich in ein Objett bes Schreckens verwandelt und Daburd bas Boblgefallen an feinem Anblid vermehrt. Bei ben übrigen Damit vorgenommenen Operationen haben wir bas Schredenerregenbe feines Anblicks vermindert und badurch bas Bergnügen geschwächt. Wir haben die Borftellung feiner Größe subjektiv verringert, theils daburch . baf wir die Aufmerksamkeit des Auges zertheilten, theils badurch, baß mir bemfelben in ben baneben gestellten fleinern Bergen ein Dag perschafften, womit es die Große des Berges desto leichter beherrschen Größe und Schrecharteit tonnen also in gewiffen Källen für fich allein eine Quelle von Bergnügen abgeben.

Es gibt in der griechischen Fabellehre kein fürchterlicheres und zugleich häßlicheres Bild als die Jurien oder Erinhen, wenn sie aus dem Orkus hervorsteigen, einen Berbrecher zu versolgen. Ein schenstich verzerrtes Gesicht, hagere Figuren, ein Kopf, der statt der Hausen mit Schlangen bebeckt ist, enwören unsere Sinne eben so sehr, als sie unsern Gechmack beleidigen. Wenn aber diese Ungeheuer vorgestellt werden, wie sie den Muttermörder Orestes versolgen, wie sie die Fackel in ihren Händen schwingen und ihn rastlos von einem Orte zum andern jagen, die sie sendlich, wenn die zürnende Gerechtigkeit versöhnt ist, in den Abgrund der hölle verschwinden, so verweilen wir mit einem angenehmen Grausen bei dieser Vorstellung. Aber nicht bloß die Gewissensangst eines Berbrechers, welche durch die Furien versinnlicht wird, selbst seine pslichtwidigen Handlungen, der wirkliche Actus eines Verbrechens, kann uns in der Varstellung gesallen. Die Medea des griechischen Trauersviels.

できる からい からい かんかん かんしん

Riptemnestra, die ihren Gemabl ermorbet, Orest, ber seine Mutter töbtet, erfüllen unfer Gemuth mit einer icauerlichen Luft. Gelbft im gemeinen Leben entbeden wir, daß uns gleichgültige, ja felbst widrige und abichredende Gegenstände zu intereffieren anfangen, fobald fie fich entweder bem Ungeheuren ober bem Schredlichen nabern. Ein gang gemeiner und unbedeutender Menich fangt an, uns zu gefallen, fobald eine heftige Leidenschaft, die feinen Werth nicht im Geringften erhöht. ibn ju einem Wegenstand ber Furcht und bes Schredens macht; fo wie ein gemeiner, nichtsfagender Gegenstand für uns eine Quelle der Luft wird, sobald wir ihn so vergrößern, daß er unser Fassungsvermögen zu über-Schreiten broht. Gin haftlicher Mensch wird noch haftlicher burch ben Born, und boch tann er im Ausbruch biefer Leidenschaft, sobald fie nicht ins Lächerliche, sondern ins Furchtbare verfällt, gerade noch den meiften Reig für uns haben. Gelbst bis zu ben Thieren herab gilt diese Bemertung. Gin Stier am Pfluge, ein Pferd am Karren, ein hund find gemeine Begenstände: reigen wir aber ben Stier gum Rampfe, feten wir bas ruhige Pferd in Buth, ober feben wir einen witthenben Sund, fo erheben fich biefe Thiere zu afthetischen Gegenftanben, und wir fangen an, fie mit einem Gefühle zu betrachten, bas an Bergnügen und Achtung grenzt. Der allen Menichen gemeinschaftliche Sang jum Leibenschaftlichen, bie Macht ber sympathetischen Gefühle, die uns in der Ratur jum Anblid bes Leibens, bes Schredens, bes Entfetens bintreibt, bie in der Runft so viel Reiz für uns hat, die uns in das Schauspielhaus lodt, die uns an den Schilberungen großer Ungludsfälle fo viel Gefcmad finden läßt - alles bies beweist für eine vierte Quelle von Luft, die weder das Angenehme, noch das Gute, noch das Schöne zu erzeugen im Stand find.

Alle bisher angeführten Beispiele haben etwas Objektives in ber Empfindung, die fie bei uns erregen, mit einander gemein. In allen empfangen wir eine Borftellung von etwas, "das entweder unfere finn-"liche Kassungstraft ober unsere finnliche Widerstehungstraft über-"fchreitet, oder zu überschreiten brobt," jedoch ohne biese Ueberlegenheit bis zur Unterdrückung jener beiben Kräfte zu treiben, und ohne bie Beftrebung jum Erfenntniß ober jum Wiberftand in uns nieder-Ein Mannigfaltiges wird uns bort gegeben, welches in zuschlagen. Einheit zusammen zu faffen unfer anschauendes Bermögen bis an feine Grenzen treibt. Eine Rraft wird uns hier vorgestellt, gegen welche die unfrige verschwindet, die wir aber boch damit zu vergleichen genothigt werben. Entweder ift es ein Gegenstand, ber fich unferm Unschauungsvermögen zugleich barbietet und entzieht und bas Bestreben gur Borftellung wedt, ohne es Befriedigung hoffen gu laffen; ober es ift ein Gegenstand, ber gegen unfer Dafein felbst feindlich aufzusteben icheint, uns gleichsam zum Rampf berausforbert und für ben Ausgang besorgt macht. Eben so ist in allen angeführten Fällen die nämliche Wirkung auf das Empfindungsvermögen fichtbar. Alle feten das Gemuth

in eine unruhige Bewegung und spannen es an. Ein gewisser Ernst, ber bis zur Feierlichkeit steigen kann, bemächtigt sich unserer Seele, und inbem sich in ben sinnlichen Organen deutliche Spuren von Beängstigung zeigen, sinkt der nachdeutende Geist in sich selbst zurud und scheint sich auf ein erhöbtes Bewußtsein seiner selbständigen Kraft und Würdezu stügen. Dieses Bewußtsein muß schleckterdings überwiegend sein, wenn das Große oder das Schreckliche einen ästhetischen Werth sir uns haben soll. Weil sich nun das Gemüth bei solchen Borstellungen begeistert und über sich selbst gehoben fühlt, so bezeichnet man sie mit dem Rannen des Erhaben en, obgleich den Gegenständen selbst objektiv nichts Erhabenes zukommt und es also wohl schiediger wäre, sie erheben zu nennen.

Wenn ein Objekt erhaben heißen soll, so muß es sich unseren finnlichen Bermögen entgegensetzen. Es lassen sich aber überhaupt zwei verschiedene Berhältnisse denten, in welchen die Dinge zu unserer Sinnlichkeit stehen können, und diesen gemäß muß es auch zwei verschiedene Arten des Widerstandes geben. Entweder werden sie als Objekte betrachtet, von denen wir uns ein Erkenntniß verschaffen wollen, oder sie werden als eine Macht angesehen, mit der wir die unsrige vergleichen. Rach dieser Sintheilung gibt es auch zwei Gattungen des Erhabenen, das Er-

habene ber Erkenntnig und bas Erhabene ber Kraft.

Nun tragen aber die sinnlichen Bermögen nichts weiter zur Erkenntniß bei, als daß sie den gegebenen Stoff auffassen und das Mannigfaltige desselben im Kaum und in der Zeit aneinander setzen. Dieses Mannigfaltige zu unterscheiden und zu sortieren, ist das Geschäft des Berstandes, nicht der Einbildungskraft. Für den Berstand allein gibt es ein Berschie der einbildungskraft. Für den Berstand allein gibt es ein Berschie des nicht der Einbildungskraft (als Sinn) bloß ein Gleichartiges, und es ist also bloß die Menge des Gleichartigen (die Duantität, nicht die Qualität), was bei der sinnlichen Auffassung der Erscheinungen einen Unterschied unden kann. Soll also das sinnliche Borkeltungsvermögen an einem Gegenstand erliegen, so muß dieser Gegenstand durch seine Quantität für die Einbildungskraft übersteigend sein. Das Erhabene der Erfenntniß beruht demnach auf der Zahl oder der Größe und kann darum auch das mathematische heißen. 1

## Bon der äfthetischen Größenschätung.

Ich tann mir von der Quantität eines Gegenstandes vier, von einander gang verschiedene, Borftellungen machen.

Der Thurm, den ich por mir febe, ift eine Große.

Er ift zweihundert Ellen hoch.

Er ist hoch.

Er ift ein hoher (erhabener) Begenstand.

Es leuchtet in die Augen, daß durch jedes dieser viererlei Urtheile, welche sich doch sämmtlich auf die Quantität des Thurms beziehen, etwas

<sup>1</sup> Siebe Rants Rritit ber afthetifchen Urtheilstraft.

ganz Berschiedenes ausgesagt wird. In den beiben ersten Urtheilen wird der Thurm bloß als ein Quantum (als eine Größe), in den zwei übrigen wird er als ein Maanum (als etwas Großes) betrachtet.

Alles, was Theile hat, ist ein Quantum. Jede Anschauung, jeder Berstandesbegriff hat eine Größe, so gewiß dieser eine Sphäre und jene einen Inhalt hat. Die Quantität überhaupt kann also nicht gemeint sein, wenn man von einem Größenunterschied unter den Objekten redet. Die Rede ist hier von einer solchen Quantität, die einem Gegenstande vorzugsweise zukommt, d. h. die nicht bloß ein Quantum, sondern zugleich ein Maanum ist.

Bei jeder Größe denkt man sich eine Einheit, zu welcher mehrere gleichartige Theile verbunden sind. Soll also ein Unterschied zwischen Größe und Größe statt sinden, so kann er nur darin liegen, daß in der einen mehr, in der andern weniger Theile zur Einheit verdunden sind, oder daß die eine nur einen Theil in der andern ausmacht. Daszienige Quantum, welches ein anderes Quantum als Theil in sich enthält, if

gegen biefes Quantum ein Dagnum.

Untersuchen, wie oft ein bestimmtes Quantum in einem andern enthalten ist, heißt dieses Quantum messen (wenn es stetig), oder es zählen (wenn es nicht stetig ist). Auf die zum Maß genommene Einheit tommt es also jederzeit an, ob wir einen Gegenstand als ein Magnum

betrachten follen, d. h. alle Große ift ein Berhaltnigbegriff.

Gegen ihr Maß gehalten, ift jede Größe ein Magnum, und noch mehr ist sie es gegen das Maß ihres Maßes, mit welchem verglichen dieses selbst wieder ein Magnum ist. Aber so, wie es herabwärts geht, geht es anch auswärts. Jedes Magnum ist wieder klein, sobald wir es uns in einem andern enthalten denken; und wo gibt es hier eine Grenze, da wir jede noch so große Zahlreihe mit sich selbst wieder multiplicieren können?

Auf dem Wege der Messung können wir also zwar auf die comparative, aber nie auf die absolute Göröße stoßen, auf diesenige nämlich, welche in keinem andern Quantum mehr enthalten sein kann, sowdern alle andern Größen unter sich befasset. Richts würde uns ja hindern, daß dieselbe Berstandeshandlung, die uns eine solche Größe sieserte, uns auch das Quplum derselben lieserte, weil der Berstand successiv versährt und, von Zahlbegriffen geleitet, seine Synthese ins Unendlicke sortsetzen kann. So lange sich noch bestimmen läßt, wie groß ein Gegenstand sei, ist er noch nicht (schechthin) groß und kann durch dieselbe Operation der Bergleichung zu einem sehr kleinen herabgewürdigt werden. Diesem nach könnte es in der Natur nur eine einzige Größe per excellentiam geden, nämlich das unendliche Ganze der Natur selbs, dem aber nie eine Anschauung entsprechen und dessen Synthesis in keine Zeit vollendet werden kann. Da sich das Reich der Zahl nie erschößen läßt, so müßte es der Berstand sein, der Seich nie Synthesis endigt. Er selbs müßte irgend eine Einheit als höchstes und äußerstes

Maß aufstellen und, was darüber hinausragt, schlechthin für groß erklären.

Dies geschieht auch wirklich, wenn ich von dem Thurm, der vor mir steht, sage, er sei hoch, ohne seine höhe zu bestimmen. Ich gebe hier kein Maß der Bergleichung, und doch kann ich dem Thurm die absolute Größe nicht zuschreiben, da mich gar nichts hindert, ihn noch größer anzunehmen. Mir muß also schon durch den bloßen Anblic des Thurmes ein äußerstes Maß gegeben sein, und ich muß mir einbilden können, durch meinen Ausdruck: dieser Thurm ist hoch, auch jedem andern diese äußerste Maß vorgeschrieben zu haben. Dieses Maß liegt also schon in dem Begriffe eines Thurmes, und es ist kein andres als der Begriff

feiner Gattungsgröße.

Rebem Dinge ift ein gewisses Maximum der Größe entweder burch feine Gattung (wenn es ein Wert der Natur ift), ober (wenn es ein Werk der Freiheit ift) burch die Schranten der ihm zu Grunde liegenden Urfache und burch feinen 3med vorgeschrieben. Bei jeder Bahrnehmung von Gegenständen wenden wir, mit mehr oder weniger Bewußtsein, biefes Größenmaß an; aber unfere Empfindungen find febr verschieden, je nachdem bas Maß, welches wir zum Grund legen, zufälliger ober nothwendiger ift. Ueberschreitet ein Obiett ben Begriff feiner Gattungsgröße, fo wird es uns gemiffermagen in Bermunderung feten. Wir werden überrafcht, und unfere Erfahrung erweitert fich; aber insofern wir an bem Begenftand felbft fein Intereffe nehmen, bleibt es bloft bei biefem Gefühle einer übertroffenen Erwartung. Wir haben jenes Maß nur aus einer Reihe von Erfahrungen abgezogen, und es ift gar teine Nothwendigfeit porbanden, bag es immer gutreffen muß. Ueberschreitet hingegen ein Erzeugniß ber Freiheit den Begriff, ben wir uns von ben Schranken feiner Urfache machten, fo werben wir ichon eine gewiffe Bewunderung empfinden. Es ift hier nicht blog bie übertroffene Erwartung, es ist zugleich eine Entledigung von Schranken, was uns bei einer folden Erfahrung überrascht. Dort blieb unfere Aufmerklamkeit blog bei bem Brobutte fteben, bas an fich felbft gleichgultig war; hier wird fie auf die hervorbringende Kraft hingezogen, welche moralisch ober boch einem moralischen Wesen angehörig ist und uns also nothwendig interessiren muß. Dieses Interesse wird in eben dem Grade steigen, als die Kraft, welche bas wirkende Principium ausmachte, edler und wichtiger und bie Schranke, welche wir überschritten finden, schwerer zu überwinden ift. Gin Bferd von ungewöhnlicher Größe wird uns angenehm befremben, aber noch mehr ber geschickte und ftarke Reiter, ber es bandigt. Seben wir ihn nun gar mit biesem Bferd über einen breiten und tiefen Graben setzen, so erstaunen wir, und ift es eine feindliche Fronte, gegen welche wir ihn lossprengen feben, fo gefellt fich zu biefem Erstaunen Achtung, und es geht in Bewunderung über. In bem lettern Fall behandeln wir feine handlung als eine bpnamische Brofe und wenden unfern Begriff von menschlicher Tapferkeit als Maßstab darauf an, wo es nun darauf ankommt, wie wir uns selbst fühlen, und was wir als äußerste Grenze der Herzbaftig-

feit betrachten.

Ganz anders hingegen verhält es sich, wenn der Größenbegriff des Zwecks überschritten wird. Hier legen wir keinen empirischen und zusälligen, sondern einen rationalen und also nothwendigen Maßstad zum Grunde, der nicht überschritten werden kann, ohne den Zweck des Gegenstandes zu vernichten. Die Größe eines Wohnhause ist einzig durch seinen Zweck bestimmt; die Größe eines Thurmes kann bloß durch die Schranken der Architektur bestimmt sein. Finde ich daher das Wohnhaus für seinen Zweck zu groß, so muß es mir nothwendig mißsallen. Finde ich hingegen den Thurm meine Idee von Thurmeshöhen übersteigend, so wird er mich nur desto mehr ergögen. Warume Zenes ist ein Widerspruch, dieses nur eine unerwartete Uebereinstimmung mit dem, was ich suche. Ich kann es mir sehr wohl gesallen lassen, daß eine Schranke erweitert, aber nicht daß eine Absäch versehlt wird.

Wenn ich nun von einem Gegenstand schlechtweg sage, er sei groß, ohne hinzuzuseten, wie groß er sei, so erkläre ich ihn dadurch gar nicht für etwas absolut Großes, dem kein Maßkab gewachsen ist; ich verschweige bloß das Maß, dem ich ihn unterwerfe, in der Voraussetzung, daß es in seinem bloßen Begriff schon enthalten sei. Ich bestimme seine Größe zwar nicht ganz, nicht gegen alle denkbaren Dinge, aber doch zum Theil, und gegen eine gewisse Klasse von Dingen, also doch immer obiektiv und logisch, weil ich ein Verhältniß ausgage und nach

einem Begriffe verfahre.

Dieser Begriff tann aber empirisch, also zufällig sein, und mein Urtheil wird in Diesem Fall nur subjettibe Gultigfeit haben. Ich made vielleicht zur Gattungsgröße, was nur die Größe gemiffer Arten ift, ich erkenne vielleicht für eine objektive Grenze, mas nur die Grenze meines Subjetts ift, ich lege vielleicht ber Beurtheilung meinen Brivatbeariff von dem Gebrauch und dem Zwed eines Dinges unter. Der Materie nach tann also meine Größenschätzung gang subjektiv fein, ob fie gleich ber Form nach objeftiv, b. h. wirkliche Berhaltnigbestimmung ift. Der Europäer halt ben Batagonen für einen Riefen, und fein Urtheil bat auch volle Bultigfeit bei bemjenigen Bolferstamm, von bem er feinen Begriff menschlicher Größe entlehnte; in Patagonien hingegen wird es Wiberspruch finden. Nirgends wird man den Ginfluß subjektiver Gründe auf die Urtheile der Menichen mehr gewahr, als bei ihrer Größenichatung, sowohl bei forperlichen als bei untorperlichen Dingen. Jeber Menich, tann man annehmen, hat ein gewiffes Rraft- und Tugendmaß in fich, wornach er fich bei ber Größenschätzung moralischer Sandlungen richtet. Der Beighals wird bas Beschent eines Bulbens für eine febr große Unftrengung feiner Freigebigfeit halten, wenn ber Großmuthige mit ber breifachen Summe noch zu wenig zu geben glaubt. Der Menfc von gemeinem Schlag halt icon bas Nichtbetrugen für einen großen

Beweis feiner Ehrlichkeit; ein Anderer von gartem Gefühl trägt manch-

mal Bedenten, einen erlaubten Gewinn zu nehmen.

Obgleich in allen diesen Fällen das Maß subjektiv ift, so ist die Wessung selbst immer objektiv; benn man darf nur das Waß allgemein machen, so wird die Größenbestimmung allgemein eintressen. So verhält es sich wirklich mit den objektiven Waßen, die im allgemeinen Gebrauch sind, ob sie gleich alle einen subjektiven Ursprung haben und

von dem menschlichen Körper bergenommen find.

Alle vergleichende Größenschätzung aber, sie mag nun idealisch oder körperlich, sie mag ganz oder nur zum Theil bestimmend sein, führt nur zur relativen und niemals zur absoluten Größe; denn wenn ein Gegenland auch wirklich das Maß übersteigt, welches wir als ein höchstes und äußerstes annehmen, so kann ja innmer noch gefragt werden, um wie viel mal er es übersteige. Er ist zwar ein Großes gegen seine Gatung, aber noch nicht das Größtmögliche, und wenn die Schranke einmal überschritten ist, so kann sie ins Unendliche fort überschritten werden. Nun uchen wir aber die absolute Größe, weil diese allein den Grund eines Borzugs in sich enthalten kann, da alle komparativen Größen, als solche betrachtet, einander gleich sind. Weil nichts den Verstand nöthigen kann, in seinem Geschäfte kill zu stehen, so muß es die Einbildungskraft sein, welche demselben eine Grenze sett. Mit andern Worten: die Größenschätzung muß aushören, logisch zu sein, sie muß ästhetisch verrichtet werden.

Wenn ich eine Größe logisch schätze, so beziehe ich sie immer auf mein Erkenntnisvermögen; wenn ich sie ästhetisch schätze, so beziehe ich sie auf mein Empfindungsvermögen. Dort erfahre ich etwas von dem Gegenstand, hier hingegen ersahre ich bloß an mir selbst etwas, auf Berantassung der vorgestellten Größe des Gegenstandes. Dort erblicke ich etwas außer mir, hier etwas in mir. Ich messe außer mir, hier etwas in mir. Ich messe auße einer mir augenblicklich zu einer Größe mehr, sondern ich selbst werde mir augenblicklich zu einer Größe, und zwar zu einer unendlichen. Derzienige Gegenstand, der mich mir selbst zu einer unendlichen Größe macht, heißt erhaben.

Das Erhabene ber Größe ift also teine objektive Eigenschaft bes Gegenstandes, bem es beigelegt wird; es ift bloß die Wirkung unsers eignen Subjekts auf Berantasjung jenes Gegenstandes. Es entspringt eine stheils aus dem vorgestellten Unvermögen der Einbildungskraft, die von der Bernunft als Forderung aufgestellte Totalität in Darstellung der Größe zu erreichen, andernt heils aus dem vorgestellten Bermögen der Bernunft, eine solche Forderung aufstellen zu können. Auf das Erste grundet sich die zurücksoßende, auf das Zweite die anziehende

Kraft des Großen und des Sinnlich-Unendlichen.

Obgleich aber das Erhabene eine Erscheinung ist, welche erst in unserm Subjekt erzeugt wird, so muß doch in den Objekten selbst der Grund enthalten sein, warum gerade nur diese und keine andern Objekte uns zu diesem Gebrauch Anlaß geben. Und weil wir ferner bei unserm Urtheil das Prädikat des Erhabenen in den Gegen stand legen (wodurch wir andeuten, daß wir diese Berbindung nicht bloß willkürlich vornehmen, sondern dadurch ein Geset sür Jedermann aufzustellen meinen), so muß in unserm Subjekt ein nothwendiger Grund enthalten sein, warum wir von einer gewissen Alasse von Gegenkänden gerade diesen und keinen andern Gebrauch machen.

Es gibt bemnach innere und gibt äußere nothwendige Bebingungen des Mathemathisch-Erhabenen. Zu jenen gehört ein gewisses bestimmtes Berhältniß zwischen Bernunft und Einbildungstraft, zu diesen ein bestimmtes Berhältniß des angeschauten Gegenstandes zu

unferm aftbetifden Größenmaß.

Sowohl die Einbildungstraft als die Vernunft müssen sich mit einem gewissen Grad von Stärke äußern, wenn das Große uns rühren soll. Bon der Einbildungstraft wird verlangt, daß sie ihr ganzes Comprehensionsvermögen zu Darstellung der Idee des Absoluten ausbiete, worant die Bernunft unnachläßlich dringt. Ist die Phantasie unthätig und träge, oder geht die Tendenz des Gemütiß mehr auf Begrisse als auf Anschaungen, so bleibt auch der erhabenste Gegenstand bloß ein logisches Obselt und wird gar nicht vor das ästhetische Forum gezogen. Dies ist der Grund, warum Menschen von überwiegender Stärke des analytischen Versand, warum Menschen von überwiegender Stärke des analytischen Versands sie einbildungstraft ist entweder nicht lebhaft genug, sich auf Darstellung des Absoluten der Vernunft auch nur einzulassen, oder ihr Bersand zu geschäftig, den Gegenstand sich zuzueignen und ihn aus dem Kelde der Antuition in sein discursives Gebiet hinüber zu spielen.

Ohne eine gewiffe Starte ber Phantafie wird ber große Gegenftand gar nicht afthetisch; ohne eine gewiffe Starte ber Bernunft bingegen wird ber afthetische nicht erhaben. Die Joee bes Absoluten erforbert icon eine mehr als gewöhnliche Entwicklung des bobern Bernunftvermogens, einen gewiffen Reichthum an Meen und eine genauere Befamtichaft bes Menichen mit feinem ebelften Gelbft. Weffen Bernunft noch gar feine Ausbildung empfangen bat, der wird von dem Großen ber Sinne nie einen überfinnlichen Gebrauch zu machen wiffen. Die Bernunft wird fich in bas Geschäft gar nicht mischen, und es wird ber Einbildungsfraft allein, oder dem Berftand allein überlaffen bleiben. Die Ginbildungstraft für fich felbst ift aber weit entfernt, fich auf eine Rufammenfaffung einzulaffen, die ihr peinlich wird. Sie beanuat fich alfo mit der blogen Auffassung, und es fällt ihr gar nicht ein, ihren Darstellungen Allheit geben zu wollen. Daher die stupide Unempfindlichfeit, mit ber ber Wilde im Schoof ber erhabensten Natur und mitten unter ben Symbolen bes Unenblichen wohnen tann, ohne baburch aus seinem thierischen Schlummer geweckt zu werben, ohne auch nur von weitem ben großen Naturgeift zu ahnen, ber aus bem Sinnlich-Unermeglichen au einer fühlenden Geele fpricht.

Bas ber robe Bilbe mit bummer Gefühllofiateit anstarrt, bas fliebt ber entnerbte Weichling als einen Gegenstand bes Grauens, ber ibm nicht feine Rraft, nur feine Ohnmacht zeigt. Gein enges Berg fühlt fich von großen Borftellungen peinlich außeinander gespannt. Seine Phantafie ift zwar reizbar genug, fich an ber Darftellung bes Ginnlich-Unendlichen ju versuchen, aber feine Bernunft nicht felbständig genug, biefes Unternehmen mit Erfolg zu endigen. Er will es erklimmen, aber auf halbem Bege fintt er ermattet bin. Er tampft mit bem furchtbaren Genius, aber nur mit irbifden, nicht mit unfterblichen Baffen. Diefer Schwäche fich bewußt, entzieht er fich lieber einem Anblid, ber ihn nieberichlägt, und fucht Silfe bei ber Trofterin aller Schwachen, ber Regel. Rann er fich felbst nicht aufrichten zu bem Großen ber Natur, so muß Die Natur zu seiner fleinen Fassungsfraft heruntersteigen. Ihre fühnen Formen muß fie mit tunftlichen vertauschen, die ihr fremd, aber seinem verzärtelten Sinne Bedürfniß find. Ihren Willen muß fie feinem eifernen Joch unterwerfen und in die Feffeln mathematischer Regelmäßigfeit sich schmiegen. So entsteht ber ehemalige französische Geschmack in Garten, ber endlich faft allgemein bem englischen gewichen ift, aber ohne badurch dem wahren Geschmad merklich näber zu kommen. Denn der Charafter ber Natur ift eben so wenig bloge Mannigfaltigfeit als Ginformigfeit. Ihr gefetter, rubiger Ernft verträgt fich eben fo wenig mit biesen schnellen und leichtsinnigen Uebergangen, mit welchen man fie in bem neuen Gartengeschmack von einer Decoration zur andern hinüber hupfen läßt. Sie legt, indem fie fich verwandelt, ihre harmonische Einheit nicht ab, in bescheidener Einfalt verbirgt fie ihre Fille, und auch in ber Uppigsten Freiheit sehen wir fie bas Gefet ber Stetigfeit ehren. 1

Bu den objektiven Bedingungen des Mathematisch-Erhabenen gehört fürs erste, daß der Gegenstand, den wir dasür erkennen sollen, ein Ganzes ausmache und also Einheit zeige; fürs zweite, daß er uns das höchste sunnliche Maß, womit wir alle Größen zu messen plegen, völlig undrauchder mache. Ohne das Erste würde die Einbildungskraft gar nicht ausgesorbert werden, eine Darstellung seiner Totalität zu versuchen; ohne das Zweite würde ihr dieser Versuch nicht verunglichen können.

Der Forizont übertrifft jede Größe, die uns irgend vor Augen kommen kann, benn alle Raumgrößen milffen ja in bemfelben liegen. Richtsbestoweniger bemerken wir, daß oft ein einziger Berg, ber sich darin erhebt, uns einen weit stärkern Eindruck des Erhabenen zu geben im Stande ist, als der ganze Gesichtstreis, der nicht nur viesen Berg, sondern noch tausend andere Größen in sich befaßt. Das kommt daher, weil uns der

<sup>1</sup> Die Sartentunft and bie bramatifche Dichttunft haben in neuern Zeiten ziemlich baffelbe Schidfal, und zwar bei benfelben Nationen gehabt. Diefelbe Thrannei der Regel in den französischen Gärten und in ben französischen Tragödelen; biefelbe bunte und wilbe Regellosigkeit in den Parks der Engländer und in ihrem Shatespeare; und so wie der deutsche Geschmad von jeher das Gesetz und in die Alabern empfangen, so mußte er auch in diesem Stild zwischen jenen beiden Extremen bin- und berschwanten.

Horizont nicht als ein einziges Objekt erscheint und wir also nicht eingesaden werben, ihn in ein Ganzes der Darstellung zusammen zu fassen. Entsernt man aber aus dem Horizont alle Gegenstände, welche den Blick insbesondere auf sich ziehen, denkt man sich auf eine weite und ununterbrochene Ebene oder auf die offenbare See, so wird der Horizont selbst zu einem Objekt, und zwar zu dem erhabensten, was dem Aug se erscheinen kann. Die Kreissigur des Horizonts trägt zu diesem Eindruck besonders viel dei, weil sie an sich selbst so leicht zu sassen ist und die Einbildungskraft sich um so weniger erwebren kann, die Vollendung derselben

zu versuchen.

Der afthetische Gindrud ber Groke beruht aber barauf, bak bie Ginbildungefraft die Totalität ber Darftellung an bem gegebenen Gegenftanbe fruchtlos versucht, und bies tann nur baburch geschehen, bag bas bochfte Größenmaß, welches fie auf einmal beutlich faffen tann, fo vielmal zu fich felbit abbiert, als ber Berftand beutlich gufammen benten fann, für ben Gegenstand zu flein ift. Daraus aber icheint zu folgen, bak Gegenstände von gleicher Grofe auch einen gleich erhabenen Ginbrud machen mußten, und dag ber minder große diefen Ginbrud weniger werde bervorbringen tonnen, wogegen boch die Erfahrung fpricht. Denn nach biefer ericeint ber Theil nicht felten erhabener als bas Gange, ber Berg ober der Thurm erhabener als der Simmel, in der er hinaufragt, der Kels erhabener als das Meer, beffen Wellen ibn umipulen. Man muß fich aber bier ber vorbin ermabnten Bedingung erinnern, vermöge melder ber altbetische Ginbrud nur bann erfolgt, wenn fich bie Jinagination auf Allheit bes Begenstandes einläßt. Unterläßt fie Diefes bei bem meit größern Gegenstand und bevbachtet es hingegen bei bem minder großen. fo tann fie von dem lettern afthetisch gerührt, und boch gegen ben erften unempfindlich fein. Dentt fie fich aber diefen als eine Große, fo bentt fie ihn zugleich als Einheit, und bann muß er nothwendig einen verhaltnigmäßig ftarfern Gindrud machen, als er jenen an Große übertrifft.

Alle sinnlichen Größen sind entweder im Naum (ausgedehnte Größen) oder in der Zeit (Zahlgrößen). Ob nun gleich jede ausgedehnte Größe zugleich eine Zahlgröße ist (weil wir auch das im Raum Gegebene in der Zeit aufsassen müssen, so ist dennoch die Zahlgröße selbst nur insosen, als ich sie in eine Raumgröße verwandle, erhaben. Die Entsernung der Erde vom Sirius ist zwar ein ungeheures Quantum in der Zeit und, wenn ich sie in Allheit begreisen will, für meine Phantasie überschwänglich; aber ich lasse mich auch nimmermehr darauf ein, diese Zeitgröße anzuschauen, sondern helse mir durch Zahlen, und nur alsdann, wem ich mich erinnere, daß die höchste Raumgröße, die ich in Einheit zusamd erinnere, daß die höchste Raumgröße, die ich in Einheit zusamd ganz undrauchdares Waß für diese Entsernung ist, erhalte ich eerhabenen Eindruck. Das Waß für dieselebe nehme ich also doch von ausgedehnten Größen, und auf das Waß kommt es ja eben an, ob ein

Objett uns groß ericheinen foll.

Das Große im Raum zeigt fich entweder in Längen ober in Höhen, wozu auch die Tiefen gehören: denn die Tiefe ift nur eine Höhe unter uns, so wie die Höhe eine Tiefe über uns genannt werden tann. Daher die lateinischen Dichter auch keinen Anstand nehmen, den Ausdruck profundus auch von Höhen zu gebrauchen:

ni faceret, maria ac terras coelumque profundum quippe ferant rapidi secum. —

Höhen erscheinen durchaus erhabener als gleich große Längen, wovon der Grund zum Theil darin liegt, daß fich das dynamisch Erhabene mit bem Anblid ber erftern verbindet. Gine bloge Lange, wie unabsehlich fie auch sei, hat gar nichts Furchtbares an fich, wohl aber eine Bobe, weil wir von diefer berabsturgen tonnen. Aus bemfelben Grund ift eine Tiefe noch erhabener als eine Sohe, weil die Idee des Rurchtbaren fie unmittelbarer begleitet. Soll eine große Bobe ichrechaft für uns fein, fo muffen wir uns erft binaufdenten und fie alfo in eine Tiefe verwandeln. Man tann diefe Erfahrung leicht machen, wenn man einen mit Blau untermischten bewölften himmel in einem Brunnen ober sonft in einem bunteln Baffer betrachtet, mo feine unendliche Tiefe einen ungleich ichauerlicheren Anblid als feine Sohe gibt. Daffelbe geschieht in noch höherem Grade, wenn man ihn rudlings betrachtet, als wodurch er gleichfalls zu einer Tiefe wird und, weil er bas einzige Objekt ift, bas in bas Auge fällt, unfere Ginbilbungstraft zu Darftellung feiner Totalität unwiderstehlich nöthigt. Sohen und Tiefen wirten nämlich auch schon benwegen ftarter auf uns, weil die Schatung ihrer Große durch feine Bergleichung geschwächt wird. Gine Lange bat an bem Horizont immer einen Maßstab, unter welchem sie verliert, denn so weit sich eine Länge erstreckt, so weit erstreckt fich auch ber Himmel. Zwar ift auch das höchste Gebirge gegen die Sobe bes Simmels flein, aber das lehrt blog ber Berftand, nicht das Auge, und es ift nicht ber himmel, ber durch feine bobe die Berge niedrig macht, sondern die Berge find es, die durch ihre Große die bobe bes himmels zeigen.

Es ist daher nicht bloß eine optisch richtige, sondern auch eine in mbolisch wahre Borstellung, wenn es heißt, daß der Atlas den Himmel stüge. So wie nämlich der Himmel selbst auf dem Atlas zu ruhen scheint, so ruht unsere Borstellung von der Höhe des Himmels auf der Höhe des Atlas. Der Berg trägt also, in sigutlichem Sinne, wirklich den himmel, denn er hält denselben für unsere suntliche Borstellung in der Höhe. Ohne den Berg würde der himmel fallen, d. h. er würde optisch von

feiner Sobe finten und erniedriget werben.

神神というというないというというないのかないというないというないないないのできないというということがあっている。

# Ueber die äfthetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen.

### Erfter Brief.

Sie wollen mir also vergönnen, Ihnen die Resultate meiner Untersuchungen über das Schöne und die Kunft in einer Reihe von Briefen vorzulegen. Lebhaft empfinde ich das Gewicht, aber auch den Reiz und die Würde dieser Unternehmung. Ich werde von einem Gegenkande sprechen, der mit dem besten Theil unserer Glücseligseit in einer unmittelbaren und mit dem moralischen Abel der menschlichen Natur in keiner sehr entfernten Verbindung sieht. Ich werde die Sache der Schönheit vor einem Herzen sühren, das ihre ganze Macht empfindet und ausübt und de iener Untersuchung, wo man eben so oft genöthigt ift, sich auf Gefühle als auf Grundsäte zu berusen, den schwerften Theil meines Geschätig auf sich nebmen wird.

mes Gelchäfts auf sich nehmen wird.

Was ich mir als eine Gunft von Ihnen erbitten wollte, machen Sie großmüthiger Beise mir zur Pflicht und lassen mir da den Schein eines Berdienkes, wo ich bloß meiner Neigung nachgebe. Die Freiheit des Ganges, wolche Sie mir vorschreiben, ist kein Zwang, vielmehr ein Bedürsniß für mich. Wenig geübt im Gedrauche schulgerechter Formen, werde ich kaum in Gesahr sein, mich durch Mißbrauch derselben an dem guten Geschmack zu versündigen. Meine Iveen, mehr aus dem einförmigen Umgang mit mir selbst als aus einer reichen Weltersahrung geschöpft oder durch Lettitre erworden, werden ihren Ursprung nicht verleugnen, werden sich eher sebes andern Fehlers als der Settiererei schuldig machen und eher aus eigner Schwäche sallen, als durch Autorität und fremde Stärke sich aufrecht erhalten.

Zwar will ich Ihnen nicht verbergen, daß es größtentheils Kantische Grundsäte sind, auf denen die nachfolgenden Behauptungen ruhen werden; aber meinem Unvermögen, nicht jenen Grundsäten schreiben Sie es zu, wenn Sie im Lauf dieser Untersuchungen an irgend eine besondre philosophische Schule erinnert werden sollten. Nein, die Freiheit Ihres Geises soll mir unverletzlich sein. Ihre eigne Empfindung wird mir die Ehatsachen hergeben, auf die ich daue; Ihre eigne freie Denktraft wird die Gesetz bittieren, nach welchen versahren werden soll.

Ueber diesenigen Freen, welche in dem praktischen Theil des Kantischen Spstems die herrschenden sind, sind nur die Philosophen entzweit, aber die Menschen, ich getraue mir, es zu beweisen, von jeher einig gewesen. Man befreie sie von ihrer technischen Form, und sie werden als die verjährten Aussprüche der gemeinen Bernunft und als Thatsachen des moralischen Instinktes erscheinen, den die weise Natur

<sup>1</sup> Anmer lung bes her ausgebers. Diese Briefe wurden an ben lettverstorbenen herzog von holstein-Augustenburg geschrieben und zuerft in ben horen vom Jahr 1795 gebrudt.

bem Menschen zum Bormund setzte, bis die helle Einsticht ihn mündig macht. Aber eben diese technische Form, welche die Wahrheit dem Berkande versichtbart, verdirgt sie wieder dem Gestühl; denn leider muß der Berkand das Objekt des innern Sinns erst zerstören, wenn er es sich zu eigen machen will. Wie der Scheidstünkler, so sindet auch der Philosoph nur durch Austösung die Berdindung und nur durch die Warter der Kunst das Werk der seinidung nach nur durch die Warter der Kunst das Werk der freiwilligen Natur. Um die slücktige Erscheinung zu haschen, muß er sie in die Fessel wer Regel schlagen, ihren schönen Körper in Begriffe zersteilchen und in einem dürftigen Wortgerippe ihren lebendigen Geist ausbewahren. Ist es ein Wunder, wonn sich das natürliche Gestühl in einem solchen Abbild nicht wieder sindet und die Wahrheit in dem Berichte des Analysten als ein Paradogon erscheint?

Laffen Sie daher auch mir einige Nachsicht zu Statten kommen, wenn die nachfolgenden Untersuchungen ihren Gegenstand, indem sie ihn dem Berstande zu nähern suchen, dem Sinnen entruden sollten. Was dort von novalischen Erfahrungen gilt, muß in einem noch höhern Grade von der Erscheinung der Schönheit gelten. Die ganze Magte derselben beruht auf ihrem Geheimniß, und mit dem nothwendigen Bund ihrer Ele-

mente ift auch ihr Wefen aufgehoben.

### Zweiter Brief.

Aber sollte ich von der Freiheit, die mir von Ihnen verstattet wird, nicht vielleicht einen bessern Gebrauch machen können, als Ihre Aufmerksamkeit auf dem Schauplat der schönen Kunst zu beschäftigen? Ift es nicht wenigstens außer der Zeit, sich nach einem Gesethuch für die ästhetische Welt umzuschen, da die Angelegenheiten der moralischen ein so viel näheres Interesse darbieten und der philosophische Untersuchungsgest durch die Zeitumstände so nachdrücklich ausgesordert wird, sich mit dem Vollommensten aller Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren politischen Freiheit zu beschäftigen?

Ich möchte nicht gern in einem andern Jahrhundert leben und für ein andres gearbeitet haben. Man ift eben so gut Zeitbürger, als man Staatsbürger ist; und wenn es unschicklich, ja unerlandt gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheiten des Zirkels, in dem man lebt, auszuichließen, warum sollte es weniger Pflicht sein, in der Wahl seines Wirkens dem Bedürsniß und dem Geschnach des Jahrhunderts eine

Stimme einzuräumen?

Diese Stimme scheint aber keineswegs zum Bortheil der Kunst auszusalen, derjenigen wenigstens nicht, auf welche allein meine Untersüchungen gerichtet sein werden. Der Lauf der Begebenheiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und mehr von der Kunst des Joeals zu entsernen droht. Diese muß die Wirklichkeit verslassen nit anständiger Kühnheit über das Bedürsniß ersben; dettin die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Nothwendigsteit der Geister, nicht von der Nothwendigsteit der Geister,

schrift empfangen. Jett aber herrscht das Bedürfniß und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Jool der Zeit, dem alle Kräfte frohnen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Wage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht, und aller Aufmunterung beraubt, verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Selbst der philosophische Untersuchungsgeist entreist der Einbildungskraft eine Provinz nach der andern, und die Grenzen der Kunst verengen sich, ie mehr die Wissenschaft ibre

Schranten erweitert.

Erwartungsvoll find die Blide des Philosophen wie bes Weltmanns auf den politischen Schauplat geheftet, wo jett, wie man glaubt, das große Schicffal ber Menschheit verhandelt wirb. Berrath es nicht eine tadelnswerthe Gleichgultigfeit gegen das Wohl der Gesellschaft, Diejes allgemeine Wefprach nicht zu theilen? Go nabe diefer große Rechtsbandel, feines Inhalts und feiner Folgen wegen, Jeben, ber fich Menich nennt, angeht, jo febr muß er, feiner Behandlungsart wegen, jeben Gelbsidenter insbesondere intereffieren. Gine Frage, welche fonft nur durch bas blinde Recht bes Stärkern beantwortet wurde, ift nun, wie es icheint, por bem Richterftuhl reiner Bernunft anhängig gemacht, und wer nur immer fabig ift, fich in bas Centrum bes Gangen zu verfeten und fein Individuum gur Gattung gu fteigern, barf fich als einen Beifiter jenes Bernunftgerichts betrachten, sowie er als Mensch und Weltbürger zugleich Partei ift und naber ober entfernter in den Erfolg fich verwickelt fieht. Es ist also nicht bloß seine eigene Sache, die in diesem großen Rechtshandel zur Entscheidung tommt; es foll auch nach Gefetzen gesprochen werben, die er als vernünftiger Beift felbst zu bittieren fabig und berechtiaet ist.

Wie anziehend mußte es für mich sein, einen folden Gegenftand mit einem eben fo geiftreichen Denker als liberalen Weltburger in Unterjudung zu nehmen und einem Bergen, bas mit iconem Enthufiasmus bem Bobl ber Menscheit fich weiht, Die Entscheidung beimzuftellen! Bie angenehm überraschend, bei einer noch jo großen Berichiebenheit bes Standorts und bei bem weiten Abstand, ben die Berhaltniffe in ber wirklichen Welt nöthig machen, Ihrem vorurtheilfreien Beift auf bem Relbe der Roeen in dem nämlichen Resultat zu begegnen! Daß ich biefer reizenden Berfuchung widerstehe und die Schonheit ber Freiheit vorangeben laffe, glaube ich nicht bloß mit meiner Reigung entschuldigen, jondern durch Grundsage rechtfertigen zu können. 3ch hoffe, Sie gu überzeugen, daß diese Materie weit weniger bem Bedürfniß als bem Weschmad bes Zeitalters fremd ift; ja, bağ man, um jenes politische Broblem in ber Erfahrung zu lofen, burch bas afthetische ben Weg nehmen muß, weil es bie Schonheit ift, burch welche man gu ber Freiheit mandert. Aber diefer Beweis tann nicht geführt werden, ohne daß ich Ihnen Die Grundfate in Erinnerung bringe, burch welche fich bie Bernunft

überhaupt bei einer politischen Gesetgebung leitet.

### Dritter Brief.

Die Natur fängt mit dem Menschen nicht besser an als mit ihren übrigen Werken: sie handelt für ihn, wo er als freie Intelligenz noch nicht selbst handeln kann. Aber eben das macht ihn zum Menschen, daß er bei dem nicht stille steht, was die bloße Natur aus ihm machten, sondern die Kähigkeit besitht, die Schritte, welche jene mit ihm anticipierte, durch Bernunst wieder rüswärts zu thun, das Wert der Noth in ein Werk seiner freien Wahl umzuschassen und die physische Nothwendigkeit zu einer mofreien Wahl umzuschassen und die physische Nothwendigkeit zu einer mo-

ralischen zu erheben.

Er tommt zu sich aus seinem sinnlichen Schlummer, erkennt sich als Mensch , blickt um sich ber und findet sich — in dem Staate. Der Awana ber Bedurfniffe marf ihn hinein, ebe er in feiner Freiheit diefen Stand mablen tonnte; die Noth richtete benselben nach blogen Raturgesetzen ein, ebe er es nach Bernunftgeseten tonnte. Aber mit biesem Nothstagt. ber nur aus seiner Naturbestimmung hervorgegangen und auch nur auf biefe berechnet war, tonnte und tann er als moralifche Berfon nicht anfrieden fein - und ichlimm für ihn, wenn er es tonnte! Er verläßt alfo. mit bemfelben Rechte, womit er Menfch ift, die Berrichaft einer blinden Nothwendigfeit, wie er in so vielen andern Studen durch seine Freiheit von ibr icheibet, wie er, um nur ein Beispiel ju geben, ben gemeinen Charafter, ben bas Bedurfnig ber Gefdlechtsliebe aufbrudte, burd Sittlichkeit ausloscht und burch Schonheit veredelt. Go holt er, auf eine fünftliche Beife, in feiner Bolljährigfeit feine Rindheit nach, bilbet fich einen Raturftand in ber Boee, ber ihm zwar burch feine Erfahrung gegeben, aber burch feine Bernunftbestimmung nothwendig gefett ift, leibt fich in diesem ibealischen Stand einen Endzweck, ben er in seinem wirklichen Naturstand nicht tannte, und eine Babl, beren er bamals nicht fähig war, und verfährt nun nicht anders, als ob er von vorn anfinge und ben Stand ber Unabhängigfeit aus heller Ginfict und freiem Entichluß mit bem Stand ber Bertrage vertaufchte. Wie funftreich und fest auch die blinde Willfür ihr Wert gegründet haben, wie anmagend fie es auch bebaupten und mit welchem Scheine von Ehrwürdigkeit es umgeben mag - er barf es, bei diefer Operation, als völlig ungeschehen betrachten; benn das Wert blinder Rrafte besitt teine Autorität, vor welcher die Freiheit fich zu beugen brauchte, und alles muß fich bem bochften Endzwede fügen, den die Bernunft in feiner Berfonlichkeit aufftellt. Auf biefe Art entsteht und rechtfertigt fich ber Berfuch eines mundig geworbenen Bolts, feinen Naturftaat in einen fittlichen umzuformen.

Dieser Naturstaat (wie jeder politische Körper heißen tann, der seine Einxichtung ursprünglich von Kräften, nicht von Gesetzen ableitet) widerspricht nun zwar dem moralischen Menschen, dem die bloße Gesetzmäßigteit zum Gesetz dienen für zen aber er ist doch gerade hinreichend für den phyfischen Menschen, der sich nur darum Gesetz gibt, um sich mit Kräften abzusinden. Nun ist aber ber physische Mensch vir tich, und ber sitt-

Shiller, Merte. IV.

liche nur problematisch. Hebt also die Bernunft den Naturstaat auf, wie sie nothwendig muß, wenn sie den ihrigen an die Stelle setzen will, so wagt sie den physischen und wirklichen Menichen an den problematischen sittlichen, so wagt sie die Existenz der Gesellschaft an ein bloß mögliches (wenn gleich moralisch nothwendiges) Joeal von Gesellschaft. Sie nimmt dem Menschen etwas, das er wirklich besitzt, und ohne welches er nichts besitzt, und weist ihn dasur an etwas an, das er bestigen könnte und sollte; und hätte sie zwiel auf ihn gerechnet, so würde sie ihm für eine Menschbeit, die ihm noch mangelt und unbeschadet seiner Existenz mangeln kann, auch selbst die Mittel zur Thierheit entrissen haben, die doch die Bedingung seiner Menschheit ist. Ehe er Zeit gehabt hätte, sich mit seinem Billen an dem Gesetz sest zu halten, hätte sie unter seinen Füßen die Leiter der Natur weagezogen.

Das große Bebenken also ift, daß die physische Gesellschaft in der Zeit keinen Augenblick aushören darf, indem die moralische in der Idee sich bildet, daß um der Würde des Menschen willen seine Existenz nicht in Gesahr gerathen darf. Wenn der Künstler an einem Uhrwert zu bessern hat, so läßt er die Räder ablausen; aber das lebendige Uhrwert des Schaats muß gebessert werden, indem es schlägt, und hier gilt es, das rollende Rad während seines Umschwunges auszutauschen. Wan muß also für die Fortdauer der Gesellschaft eine Stütze aussuchen. die sie von

bem Naturstaate, ben man auflosen will, unabhangig macht.

Diese Stütze findet sich nicht in dem natürlichen Charakter des Menichen . ber . felbstfüchtig und gewaltthätig, vielmehr auf Berftorung als auf Erhaltung ber Gesellschaft zielt; fie findet fich eben fo wenig in feinem fittlichen Charafter, ber, nach ber Boraussetzung, erft gebildet merben foll, und auf ben, weil er frei ift, und weil er nie erscheint, pon bem Gesetgeber nie gewirft und nie mit Sicherheit gerechnet merben fonnte. Es fame also barauf an, von bem phyfischen Charafter bie Willfür und von bem moralischen die Freiheit abzusondern - es tame barauf an, ben erstern mit Befeten übereinstimmend, ben lettern pon Eindrücken abhängig zu machen - es fame barauf an, jenen von ber Materie etwas weiter zu entfernen, diefen ihr um etwas naber zu bringen - um einen britten Charafter zu erzeugen, ber, mit jenen beiden verwandt, von der Berrichaft bloger Rrafte zu der Berrichaft der Gefete einen Uebergang bahnte und, ohne ben moralischen Charafter an feiner Entwicklung zu verhindern, vielmehr zu einem finnlichen Bfand ber unfichtbaren Gittlichfeit biente.

#### Bierter Brief.

So viel ist gewiß: Nur das Uebergewicht eines solches Charafters bei einem Bolt tann eine Staatsverwandlung nach moralischen Principien unschädlich machen, und auch nur ein solcher Charafter kann ihre Dauer verbürgen. Bei Aufstellung eines moralischen Staats wird auf das Sittengeset als auf eine wirkende Kraft gerechnet, und ber freie

Wille wird in bas Reich ber Urfachen gezogen, wo alles mit ftrenger Nothwendigkeit und Stetigkeit an einander hangt. Wir wiffen aber, daß bie Bestimmungen bes menichlichen Willens immer zufällig bleiben, und daß nur bei dem absoluten Besen die physische Rothwendigfeit mit ber moralifchen zusammenfällt. Wenn also auf bas fittliche Betragen bes Menichen wie auf natürliche Erfolge gerechnet werden foll, fo muß es Natur fein, und er muß icon burch feine Triebe zu einem folden Berfahren geführt werden, als nur immer ein littlicher Charafter zur Folge haben tann. Der Wille des Menschen fteht aber volltommen frei zwischen Bflicht und Reigung, und in diefes Majestätsrecht feiner Berfon tann und darf teine phyfische Rothigung greifen. Soll er also diefes Bermogen der Bahl beibehalten und nichts defto weniger ein zuverläffiges Blied in ber Canfalvertnupfung ber Rrafte fein, fo tann bies nur baburch bewerkstelligt werden, daß die Wirkungen jener beiden Triebfedern im Reich der Erscheinungen volltommen gleich ausfallen und, bei aller Berichiedenheit in der Form , die Materie feines Wollens diefelbe bleibt, daß alfo feine Triebe mit feiner Bernunft übereinstimmend genug find, um zu einer universellen Gesetgebung zu taugen.

Feber individuelle Menich, kann man sagen, trägt, der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen, idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechselungen übereinzustimmen, die große Ausgabe seines Daseins ist. 1 Dieser reine Mensch, der ich, mehr oder weniger deutlich, in jedem Subjekt zu erkennen gibt, wird repräsentirt durch den Staat, die objektive und gleichsam kannusche Form, in der sich die Mannigsaltigkeit der Subjekte zu vereinigen trachtet. Nun lassen sich daber zwei verschiedene Arten denken, wie der Mensch in der Zeit mit dem Menschen in der Foes zusammentressen, mithin eben so viele, wie der Staat in den Individuen sich behaupten kann: entweder dadurch, daß der eine Mensch den empirischen unterdrückt, daß der Staat die Individuen ausseht, oder dadurch, daß das Individuum Staat wird, daß der Mensch in der Zeit zum Menschen in der Idee sich

berebelt.

Bwar in der einseitigen moralischen Schätzung fällt dieser Unterschied hinweg; denn die Bernunft ist befriedigt, wenn ihr Gesetz nur ohne Bedingung gilt; aber in der vollständigen anthropologischen Schätzung, wo mit der Form auch der Inhalt zählt und die lebendige Empsindung augleich eine Stimme hat, wird derselbe desto mehr in Betrachtung kommen. Einheit fordert zwar die Bernunst, die Natur aber Mannigfaltigkeit, und von beiden Legislationen wird der Mensch in Anspruch genommen. Das Gesetz der erstern ist ihm durch ein unbestechliches Bewußtsein, das Gesetz der andern durch ein unvertilgbares Gesühl eins

<sup>1 3</sup>d beziehe mich hier anf eine turzlich erschienene Schrift: Borlesungen iber bie Bestimmung bes Gelehrten, von meinem Freunde Fichte, wo fich eine febr lichtvolle und noch nie auf biesem Bege versuchte Ableitung bieses Sages findet.

geprägt. Daher wird es jederzeit von einer noch mangelhaften Bildung zeugen, wenn der sittliche Charakter nur mit Ausopserung des natürlichen sich behaupten kann; und eine Staatsversassung wird noch sehr unvollendet sein, die nur durch Ausbedung der Mannigsaktigkeit Einheit zu bewirken im Staat ist. Der Staat soll nicht bloß den objektiven und generischen, er soll auch den subjektiven und specisischen Charakter in den Knbividuen ehren und . indem er das unsächbare Reich der Sitten aus-

breitet, bas Reich ber Erscheinung nicht entvölfern.

Wenn ber mechanische Künftler seine Sand an die gestaltlose Raffe legt, um ihr die Form feiner 3wede gu geben , fo trägt er tein Bebenten, ihr Bewalt anzuthun : benn Die Natur, Die er bearbeitet, verdient für fich felbst feine Achtung, und es liegt ihm nicht an bem Gangen um ber Theile willen, sondern an den Theilen um des Ganzen willen. Wenn ber icone Rünftler feine Sand an die nämliche Maffe legt, jo tragt er eben fo wenig Bebenten, ihr Gewalt anguthun, nur vermeibet er, fie au zeigen. Den Stoff, ben er bearbeitet, respettiert er nicht im geringfiet mehr, als ber mechanische Riinftler; aber bas Ange, welches bie Freiheit biefes Stoffes in Sout nimmt, wird er burch eine icheinbare Radgiebig teit gegen benfelben zu täufden fuchen. Bang anders verhalt es fic mit dem padagogischen und politischen Runftler, ber ben Menschen gugleich zu seinem Material und zu feiner Aufgabe macht. Sier tehrt ber Awed in ben Stoff zurud, und nur weil das Ganze den Theilen dient, durfen fich die Theile bem Gangen fligen. Mit einer gang andern Achung - ale diejenige ift, die der icone Runftler gegen feine Dtaterie vorgibt, muß ber Staatstünftler fich ber feinigen naben, und nicht bloß fubjettiv und für einen täuschenden Effett in ben Ginnen, sondern objettiv und für das innere Befen muß er ihrer Gigenthumlichkeit und Berfonlichkeit ichonen.

Aber eben begwegen, weil ber Staat eine Organisation fein foll, die fich durch fich felbft und für fich felbft bildet, fo tann er auch nur insoferne wirklich werben, als fich die Theile zur Thee des Gangen hindus gestimmt haben. Beil ber Staat ber reinen und objektiven Menscheit in der Bruft seiner Burger jum Reprasentanten bient, fo wird er gegen feine Burger baffelbe Berhaltniß zu beobachten haben, in welchem fie ju fich felber fteben, und ihre subjektive Menschheit auch nur in bem Grade ehren konnen, als fie zur objektiven veredelt ift. Ift ber innere Mensch mit fich einig, so wird er auch bei ber bochften Universalifierung seines Betragens feine Eigenthumlichkeit retten, und ber Staat wird bloß ber Ausleger seines schönen Inftintts, Die beutlichere Formel seiner innern Gesetgebung sein. Sett fich hingegen in bem Charafter eines Bolls ber subjektive Mensch bem objektiven noch so contradictorisch entgegen, bag nur bie Unterbriidung bes erftern bem lettern ben Sieg verschaffen tann, so wird auch ber Staat gegen ben Bürger ben ftrengen Ernft bes Gefetes annehmen und, um nicht ihr Opfer zu fein, eine fo feindselige Individualität ohne Achtung barnieber treten muffen.

Der Menich tann fich aber auf eine boppelte Beise entgegengefett

sein: entweder als Bilder, wenn seine Gefühle über seine Grundsäse herrschen; oder als Barbar, wenn seine Grundsäse seine Gefühle zerstören. Der Bilde verachtet die Kunst und erkennt die Natur als seinen unumsichränkten Gebieter; der Barbar verspottet und entehrt die Natur, aber, verächtlicher als der Bilde, fährt er häusig genug fort, der Stlave seines Sklaven zu seinen Freund

und ehrt ihre Freiheit, indem er bloß ihre Willfür zügelt.

Wenn also die Vernunft in die physische Gesellschaft ihre moralische Einheit bringt, so darf sie die Mannigsaltigkeit der Natur nicht verletzen. Wenn die Natur in dem moralischen Bau der Gesellschaft ihre Mannigsaltigkeit zu behaupten strebt, so darf der moralischen Einheit dadunten stein Abbruch geschehen; gleich weit von Einförmigkeit und Verwirrung ruht die siegende Form. Totalität des Charakters muß also bei dem Bolke gefunden werden, welches fähig und würdig sein soll, den Staat der Noth mit dem Staat der Freiheit zu vertauschen.

#### Fünfter Brief.

Ist es dieser Charatter, den uns das jetige Zeitalter, den die gegenwärtigen Ereignisse zeigen? Ich richte meine Ausmerksamkeit sogleich auf den hervorstechendsten Gegenstand in diesem weitläuftigen Gemälde.

Wahr ist es, das Ansehen der Meinung ist gefallen, die Wilkfür ist entsarvt, und obgleich noch mit Macht bewaffnet, erschleicht sie doch keine Würde mehr; der Mensch ist aus seiner langen Indolenz und Sethstäuschung aufgewacht, und mit nachdrücklicher Stimmenmehrheit sort er die Wiederherstellung in seine unverlierbaren Rechte. Aber er sordert sie nicht bloß; jenseits und dieseitsk sieht er auf, sich gewaltsam zu nehmen, was ihm nach seiner Meinung mit Unrecht verweigert wird. Das Gebäude des Naturstaates wantt, seine mürben Fundamente weichen, und eine physische Möglichteit scheint gegeben, das Gesen auf den Thron zu siellen, den Menschen endlich als Selbstweck zu ehren und wahre Freiheit zur Grundlage der politischen Verbindung zu machen. Vergebliche Hoffnung! Die moralische Möglichkeit sehlt, und der freigebige Augenblick sinder ein unempfängliches Geschlecht.

In seinen Thaten malt sich ber Mensch, und welche Gestalt ist es, die sich in dem Drama der jetzigen Zeit abbildet! Hier Berwilderung, dort Erschlaffung: die zwei Aeußersten des menschlichen Berfalls. und

beibe in einem Reitraum vereinigt!

In den niedern und zahlreichern Klassen stellen sich uns rohe, gesetzlose Triebe dar, die sich nach aufgelöstem Band der bürgerlichen Ordnung entsessen und mit unsentsamer Wuth zu ihrer thierischen Befriedigung eilen. Es mag also sein, daß die objektive Menschheit Ursache gehabt hätte, sich über den Staat zu beklagen; die subsektive mußseine Anstalten ehren. Darf man ihn tadeln, daß er die Würde der menschlichen Natur aus den Angen setze, so lange es noch galt, ihre Existenz zu vertheidigen? daß er eilte, durch die Schwerkraft zu scheiden

The state of the s

und durch die Cohaftonstraft zu binden, wo an die bilbende noch nicht zu benten war? Seine Auflösung enthält seine Rechtfertigung. Die losgebundene Gesellschaft, anftatt aufwärts in das organische Leben zu eilen,

fällt in bas Elementarreich gurud.

Auf der andern Seite geben uns die civilifierten Rlaffen ben noch widrigern Anblid ber Schlaffheit und einer Depravation bes Charafters, Die defto mehr emport, weil die Rultur felbft ihre Quelle ift. Ich erinnere mich nicht mehr, welcher alte ober neue Philosoph die Bemerkung machte, baf bas Eblere in feiner Berftorung bas Abicheulichere fei; aber man wird fie auch im Moralischen mahr finden. Aus dem Natursohne wird, wenn er ausichweift, ein Rasender; aus dem Bogling ber Runft ein Richtemurbiger. Die Aufflarung bes Berftanbes, beren fich bie verfeinerten Stande nicht gang mit Unrecht rubmen , zeigt im Bangen fo wenig einen veredelnden Ginfluß auf die Gefinnungen, daß fie vielmehr bie Berberbniß durch Maximen befestigt. Bir verleugnen die Natur auf ihrem rechtmäßigen Relde, um auf dem moralischen ihre Tyrannei zu erfahren, und indem wir ihren Gindruden widerftreben, nehmen wir unfre Grundfate von ihr an. Die affettierte Decenz unfrer Sitten verweigert ihr Die verzeihliche erfte Stimme, um ihr, in unfrer materialistischen Sittenlehre, Die entscheidende lette einzuräumen. Mitten im Schoofe ber raffiniertesten Beselligfeit hat ber Egoism fein Spftem gegrundet, und ohne ein geselliges Berg mit heraus zu bringen, erfahren wir alle Ansteckungen und alle Drangfale ber Gesellichaft. Unfer freies Urtheil unterwerfen wir ihrer bespotischen Meinung, unser Gefühl ihren bigarren Gebrauchen, unfern Willen ihren Berführungen; nur unfre Billfur behaupten wir gegen ihre heiligen Rechte. Stolze Selbsigentigsamteit zieht bas Herz bes Weltmanns zusammen, bas in bem rohen Naturmenichen noch oft sympathetisch schlägt, und wie aus einer brennenden Stadt fucht jeder nur fein elendes Gigenthum aus der Bermiftung 31 flüchten. Rur in einer völligen Abichwörung ber Empfindfamteit glaubt man gegen ihre Berirrungen Schut ju finden, und ber Spott, ber ben Schwarmer oft beilfam guchtigt, laftert mit gleich wenig Schonung bas edelfte Befühl. Die Rultur, weit entfernt, uns in Freiheit gu feten, entwidelt mit jeder Kraft, die fie in uns ausbildet, nur ein neues Bedurf niß; die Bande des Physischen ichnuren fich immer beangftigender gu, fo daß die Furcht, zu verlieren, felbft den feurigen Trieb nach Berbefferung erstidt und die Maxime des leidenden Gehorfams für die bochfte Beisheit des Lebens gilt. Go fieht man ben Geift ber Zeit zwischen Berfehrt heit und Rohigkeit, zwischen Unnatur und bloger Natur, zwischen Superstition und moralischem Unglauben schwanken, und es ift bloß das Gleich gewicht bes Schlimmen, mas ihm zuweilen noch Grengen fett.

#### Sechster Brief.

Sollte ich mit biefer Schilberung bem Beitalter wohl zu viel gethan haben? Ich erwarte biefen Einwurf nicht, eber einen andern: bag ich zu

viel dadurch bewiesen habe. Dieses Gemälde, werden Sie mir sagen, gleicht zwar der gegenwärtigen Menscheit, aber es gleicht überhaupt allen Bölkern, die in der Kultur begriffen sind, weil alle ohne Untersched durch Bernünstelei von der Natur absallen müssen, ehe sie durch

Bernunft zu ihr zurückehren können.

Aber bei einiger Aufmerksamkeit auf den Zeitcharakter muß uns der Contrast in Berwunderung setzen, der zwischen der heutigen Form der Menschheit und zwischen der ehemaligen, besonders der griechtschen, angetroffen wird. Der Ruhm der Ausbildung und Berfeinerung, den wir mit Recht gegen jede andere bloße Natur geltend machen, kann wir mit Recht gegen iede natur nicht zu Statur geltend machen, kann und Reizen der Kunst und mit aller Würde der Beisheit vermählte, ohne doch, wie die unsrige, das Opfer derselben zu sein. Die Eriechen beschämen uns nicht bloß durch eine Simplicität, die unserm Zeitalter fremd ist; sie sind zugleich unser Rebenbuhler, ja oft unser Muster in den nämlichen Borzügen, mit denen wir uns über die Naturnidrigkeit unserer Sitten zu trösten psiegen. Zugleich voll Form und voll Fülle, zugleich philosophierend und bildend, zugleich zart und energisch sehen wir sie die Jugend der Phantasie mit der Männlichkeit der Bernunft in einer herrlichen Menschheit vereinigen.

Damals, bei jenem ichonen Erwachen ber Beiftesfrafte. batten bie Sinne und ber Beift noch fein ftrenge geschiebenes Gigenthum; benn noch hatte fein Awiefpalt fie gereigt, mit einander feindselig abzutheilen und ihre Martung zu bestimmen. Die Boefie hatte noch nicht mit bem Wite gebuhlt und die Spekulation fich noch nicht durch Spitfindigkeit geschändet. Beide konnten im Nothfall ihre Berrichtungen tauschen, weil jedes, nur auf seine eigene Beise, die Wahrheit ehrte. So hoch die Bernumft auch flieg, fo zog fie boch immer die Materie liebend nach, und fo fein und icharf fie auch trennte, jo verftummelte fie boch nie. Gie gerlegte awar die menschliche Natur und warf fie in ihrem herrlichen Göttertreis vergrößert auseinander, aber nicht baburch, daß fie fie in Studen rif, fondern baburch, bag fie fie verschiedentlich mischte, benn die gange Menfcheit fehlte in teinem einzelnen Gott. Wie gang anders bei uns Neuern! Auch bei uns ift das Bild ber Gattung in ben Individuen vergrößert auseinander geworfen - aber in Bruchstücken, nicht in veränderten Mischungen, daß man von Sudividuum zu Individuum berumfragen muß, um die Totalität ber Gattung gusammenzulesen. Bei uns, mochte man fast versucht werden zu behaupten, außern fich bie Bemuthsträfte auch in der Erfahrung so getrennt, wie der Psychologe sie in der Borftellung icheidet, und wir feben nicht bloß einzelne Subjette, sondern ganze Rlaffen von Menschen nur einen Theil ihrer Anlagen entfalten, mabrend bag die übrigen, wie bei verfrüppelten Bemachfen,

Ich verkenne nicht die Borzüge, welche das gegenwärtige Geschlecht, als Einheit betrachtet und auf der Wage des Berstandes, vor dem besten

taum mit matter Spur angebeutet find.

in ber Borwelt behaupten mag; aber in geschlossenen Gliebern muß es ben Wettkampf beginnen und bas Ganze mit bem Ganzen sich messen. Welcher einzelne Neuere tritt heraus, Mann gegen Mann mit bem einzelnen Athenienser um ben Preis ber Menscheit zu ftreiten?

Boher wohl dieses nachtheilige Berhältniß der Individuen bei allem Bortheil der Gattung? Warum qualificierte sich der einzelne Grieche zum Repräsentanten seiner Zeit, und warum darf dies der einzelne Reuere nicht wagen? Weil jenem die alles vereinende Natur, diesem der alles

trennende Berftand feine Formen ertheilten.

Die Kultur selbst war es, welche der neuern Menscheit diese Wunde schlug. Sobald auf der einen Seite die erweiterte Ersahrung und das bestimmtere Denken eine schäfere Scheidung der Wissensighaften, auf der andern das verwickletere Uhrwert der Staaten eine strengere Absonderung der Stände und Geschäfte nothwendig machte, so zerriß auch der innere Bund der menschlichen Natur, und ein verderblicher Streit entzweite ihre harmonischen Kräfte. Der intuitive und der spekulative Berstand vertheilten sich jetzt feindich gesinnt aus ihren verschiedenen Feldern, deren Grenzen sie jetzt ansingen mit Nißtrauen und Eisersucht zu bewachen, und mit der Sphäre, auf die man seine Wirksankeit einschränkt, hat man sich auch in sich selbst einen Herrn gegeben, der nicht selten mit Unterdrückung der übrigen Anlagen zu endigen pflegt. Indem hier die luzurierende Einbildungskraft die mühsamen Pflanzungen des Berstandes verwüstet, verzehrt dort der Abstrationsgeist das Feuer, an dem das Herz sich hätte wärmen und die Bhantasie sich entstünden sollen.

Diefe Berrifttung, welche Runft und Gelehrsamkeit in bem innern Menichen anfingen, machte ber neue Beift ber Regierung volltommen und allgemein. Es war freilich nicht zu erwarten, bag die einfache Drganisation ber erften Republiten bie Ginfalt ber erften Sitten und Berbältnisse überlebte: aber anstatt zu einem böhern animalischen Leben zu fteigen, fant fie zu einer gemeinen und groben Mechanit berab. Bene Bolppennatur der griechischen Staaten, wo jedes Individuum eines unabhängigen Lebens genoß und, wenn es noth that, zum Ganzen werden tonnte, machte jest einem tunftreichen Uhrwerte Plat, wo aus ber Rusammenftudelung unenblich vieler, aber leblofer Theile ein mechanisches Leben im Gangen fich bildet. Auseinandergeriffen wurden jest der Staat und die Rirche, Die Gefete und die Sitten; ber Genug murbe von ber Arbeit, bas Mittel vom Zwedt, die Anstrengung von der Belohnung geichieben. Emig nur an ein einzelnes fleines Bruchftud bes Ganzen aefeffelt, bildet fich ber Menich felbft nur als Bruchftud aus; ewig nur das eintonige Geräusch bes Rabes, bas er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die Sarmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abbrud feines Geschäfts. feiner Wiffenschaft. Aber felbst der targe, fragmentarische Antheil. ber bie einzelnen Glieber noch an bas Bange tnupft, hangt nicht von Formen ab, die fie fich felbstthatig geben (benn wie durfte man ihrer Freiheit ein so fünstliches und lichtscheues Uhrwert vertrauen?), sondern wird ihnen mit scrupulöser Strenge durch ein Formular vorgeschrieben, in welchem man ihre freie Einsicht gebunden hält. Der todte Buchstabe vertritt den lebendigen Berstand, und ein geübtes Gedächtniß leitet

ficherer als Benie und Empfindung.

Wenn bas gemeine Wefen bas Umt zum Magftab bes Mannes macht: wenn es an bem einen feiner Burger nur die Memorie, an einem andern ben tabellarifden Berftand, an einem britten nur die mechanische Kertigfeit ehrt; wenn es hier, gleichgültig gegen den Charafter, nur auf Renntniffe bringt, bort hingegen einem Beiffe ber Ordnung und einem gefetlichen Berhalten Die größte Berfinfterung bes Berftandes gu aut halt; wenn es jugfeich biefe einzelnen Fertigfeiten ju einer eben fo großen Intensität will getrieben wissen, als es bem Subjekt an Extensität erläßt — darf es uns da wundern, daß die übrigen Anlagen des Gemuths vernachtäffigt werden, um ber einzigen, welche ehrt und lohnt, alle Pflege zuzuwenden? Amar wiffen wir, daß das traftvolle Genie bie Grenzen feines Beidafts nicht zu Grenzen feiner Thatigfeit macht; aber das mittelmäßige Talent verzehrt in dem Geschäfte, das ihm zum Antheil fiel, die gange targe Summe feiner Rraft, und es muß icon tein gemeiner Ropf fein, um, unbeschabet feines Berufs, für Liebhabereien etwas übrig zu behalten. Noch bazu ift es felten eine gute Empfehlung bei bem Staat, wenn die Rrafte die Auftrage überfteigen, ober wenn bas höhere Beiftesbedurfniß des Mannes von Benie feinem Amt einen Nebenbubler gibt. So eifersuchtig ist der Staat auf den Alleinbesit seiner Diener, daß er fich leichter dazu entschließen wird (und wer tann ihm Unrecht geben?), seinen Mann mit einer Benus Cytherea als mit einer Benus Urania zu theilen.

Und so wird denn allmählich das einzelne concrete Leben vertilgt, damit das Abstrakt des Ganzen sein dürstiges Dasein friste, und ewig bleibt der Staat seinen Bürgern fremd, weil ihn das Gefühl nirgends sindet. Genöthigt, sich die Mannigsaltigkeit seiner Bürger durch Klassischenung zu erleichtern und die Menschheit nie anders als durch Repräsentation auß der zweiten Hand zu empfangen, versiert der regierende Theil sie zuletz ganz und gar auß den Augen, indem er sie mit einem blosen Machwert des Berstandespermengt; und der regierte kann nicht anders als mit Kaltsinn die Gesetze empfangen, die an ihn selbst sow den gerichtet sind. Endlich überdrüffig, ein Band zu unterhalten, das ihr von dem Staate so wenig erleichtert wird, fällt die positive Geselschaft (wie schon längst das Schicksal der meisten europäischen Staaten ist nie einen moralischen Naturstand außeinander, wo die öffentliche Macht nur eine Partei mehr ist, gehaßt und hintergangen von Dem, der sie nöthig macht, und nur von Dem, der sie entbehren kann, geachtet.

Konnte die Menscheit bei dieser doppelten Gewalt, die von innen und außen auf sie drückte, wohl eine andere Richtung nehmen, als sie wirklich nahm? Indem der spekulative Geist im Feenreich nach unverA CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

lierbaren Befitungen ftrebte, mußte er ein Fremdling in ber Sinnenwelt werden und über ber Form die Materie verlieren. Der Geschäftsgeift, in einen einformigen Rreis von Objetten eingeschloffen und in Diefem noch mehr burch Formeln eingeengt, mußte bas freie Bange fich aus den Augen gerückt feben und zugleich mit feiner Sphare verarmen. So wie ersterer versucht wird, das Wirkliche nach bem Dentbaren ju modeln und die subjettiven Bedingungen feiner Borftellungsfraft gu constitutiven Befeten für das Dafein der Dinge gu erheben, fo fturgte letterer in bas entgegenftebenbe Ertrem, alle Erfahrung überhaupt nach einem besondern Fragment von Erfahrung ju ichaten und die Regeln feines Beidafts jedem Beidaft ohne Unterschied anpaffen zu wollen. Der eine mußte einer leeren Subtilität, ber andre einer pedantifchen Befdranktheit zum Raube werben, weil jener für bas Ginzelne zu boch, Diefer zu tief für bas Bange ftanb. Aber bas Nachtheilige Diefer Beiftesrichtung ichräntte fich nicht bloß auf bas Wiffen und Bervorbringen ein: es erftredte fich nicht weniger auf bas Empfinden und handeln. Wir miffen . baf die Senfibilität des Gemuths ihrem Grade nach von der Lebhaftigfeit, ihrem Umfange nach von dem Reichthum ber Ginbilbunastraft abhangt. Run muß aber bas Uebergewicht bes analytischen Bermogens die Phantafie nothwendig ihrer Rraft und ihres Feuers berauben und eine eingeschränktere Sphäre von Obiekten ihren Reichthum vermindern. Der abstratte Denter hat baber gar oft ein faltes Berg, weil er bie Einbrude zergliebert, bie boch nur als ein Ganges bie Seele rubren; ber Gefchaftsmann bat gar oft ein enges Berg, weil feine Ginbilbungs fraft, in den einformigen Rreis feines Berufs eingeschloffen, fich ju fremder Borftellungsart nicht erweitern tann.

Es lag auf meinem Wege, die nachtheilige Richtung des Zeitcharakters und ihre Quellen aufzudeden, nicht die Bortheile zu zeigen, wodurch die Natur sie vergütet. Gerne will ich Ihnen eingestehen, daß, so wenig es auch den Individuen bei dieser Zerstüdelung ihres Wesens wohl werden kann, doch die Gattung auf keine andere Art hätte Fortschritte machen können. Die Erscheinung der griechischen Menscheit war unstreitig ein Maximum, das auf dieser Stuse weder verharren noch höher steigen konnte — nicht verharren, weil der Berstand durch den Borrath, den er schon hatte, unausbleiblich genöthigt werden mußte, sich von der Empsimdung und Anschauung abzusondern und nach Deutlichkeit der Erkenntniß zu streden; auch nicht höher steigen, weil nur ein bestimmter Grad von Klarheit mit einer bestimmten Fülle und Wärme zusammen bestehen kann. Die Griechen hatten diesen Grad erreicht, und wenu sie zu einer höhern Ausbildung fortschreiten wollten, so mußten sie, wie wir, die Totalität ihres Wesens ausgeben und die Wahrheit auf getrennten

Bahnen verfolgen.

Die mannigsaltigen Anlagen im Menschen zu entwickeln, war kein anderes Mittel, als sie einander entgegen zu setzen. Dieser Antagonism der Kräfte ist das große Instrument der Kultur, aber auch nur das Ivstrument; benn so lange berselbe bauert, ist man erst auf bem Wege zu bieser. Daburch allein, daß in dem Menschen einzelne Kräfte sich isolieren und einer ausschließenden Gesetzgebung anmaßen, gerathen sie in Wiberstreit mit der Wahrheit der Dinge und nöthigen den Gemeinsinn, der sonst mit träger Genügsamkeit auf der äußern Erscheinung ruht, in die Tiesen der Objekte zu dringen. Indem der reine Berstand eine Autorität in der Sinnenwelt usurpiert und der empirische beschäftigt ist, ihn den Bedingungen der Ersahrung zu unterwersen, bilden beide Anlagen sich zu möglichster Reise aus und erschöpfen den ganzen Umfang ihrer Sphäre. Indem hier die Einbildungskraft durch ihre Wilksur den obersen Quellen das Juster was, nöthiget sie dort die Bernunft, zu den obersen Duellen der Erkenntniß zu steigen und das Geset der Nothwendigkeit gegen sie

gu Silfe gu rufen.

Einseitigkeit in Uebung der Kräfte führt zwar bas Individuum unausbleiblich jum Brrthum, aber die Gattung gur Wahrheit. Dadurch allein . daß wir die gange Energie unferes Beiftes in einem Brennbuntt versammeln und unser ganges Wefen in eine einzige Rraft gusammengieben, feten wir diefer einzelnen Rraft gleichsam Flügel an und führen fie fünftlicher Beise weit über die Schranten hinaus, welche die Natur ihr gesett zu haben scheint. So gewiß es ist, daß alle menschlichen Inbividuen aufammen genommen mit der Sehfraft, welche die Ratur ihnen ertheilt, nie dabin gefommen fein wurden, einen Trabanten bes Supiter auszufpahn, ben ber Teleftop bem Aftronomen entbedt: eben fo ausgemacht ift es, daß die menschliche Denktraft niemals eine Unalpfis bes Unendlichen oder eine Rritit der reinen Bernunft murbe aufgestellt haben, wenn nicht in einzelnen dazu berufnen Subjekten die Bernunft fich vereinzelt, von allem Stoff gleichsam losgewunden und durch die angestrengtefte Abstraftion ihren Blid ins Unbedingte bewaffnet hatte. Aber wird wohl ein folder, in reinen Berftand und reine Unschauung gleichfam aufgelöster Beift bagu tuchtig fein, Die ftrengen Reffeln ber Logit mit bem freien Gange ber Dichtungefraft zu vertauschen und bie Individualität der Dinge mit treuem und teuschem Sinn zu ergreifen? Sier sett die Natur auch dem Universalgenie eine Grenze, die es nicht überschreiten tann, und die Wahrheit wird so lange Marthrer machen, als Die Philosophie noch ihr vornehmstes Geschäft baraus machen muß. Anftalten gegen ben Brrthum gu treffen.

Wie viel also and für das Ganze der Welt durch diese getrennte Ausbildung der menschlichen Kräfte gewonnen werden mag, so ist nicht zu lengnen, daß die Individuen, welche sie trifft, unter dem Fluch dieses Weltzweckel leiden. Durch ghmnastische Uebungen bilden sich zwar athletische Körper aus, aber nur durch das freie und gleichsörmige Spiel der Glieder die Schönheit. Sben so kan die Anspannung einzelner Geiskräfte zwar außerordentliche, aber nur die gleichsörmige Temperatur derselben glückliche und vollkommene Menschen erzeugen. Und in welchem Verhältnis stünden wir also zu dem vergangenen und kommen-

ben Beltalter, wenn die Ausbildung der menschlichen Natur ein solches Opfer nothwendig machte? Bir wären die Anechte der Menscheit gewesen, wir hätten einige Jahrtausende lang die Stavenarbeit für ke getrieben und unserer verstümmelten Natur die beschämenden Spuren dieser Dienstdarkeit eingedrückt — damit das spätere Geschlecht in einem seligen Müßiggange seiner moralischen Gesundheit warten und den freien Buchs seiner Menscheit entwicklich werten und den

Kann aber wohl der Menich dazu bestimmt sein, über irgend einem Zwecke sich selbst zu versäumen? Sollte uns die Natur durch ihre Zwecke eine Bolltommenheit rauben können, welche uns die Bernunft: durch die ihrigen vorschreibt? Es muß also salsch sein, daß die Ausbikdung der einzelnen Kräfte das Opfer ihrer Totalität nothwendig macht; oder wenn auch das Geset der Natur noch so sehr dahin strebte, so muß es bei uns stehen, diese Totalität in unsere Natur, welche die Kunst zerstört hat,

burch eine bobere Runft wieder herzustellen.

## Siebenter Brief.

Sollte biefe Wirfung vielleicht von bem Staat zu erwarten fein? Das ist nicht möglich: benn ber Staat, wie er jett beschaffen ift. bat das Uebel veranlaft, und der Staat, wie ihn die Bernunft in Der Stee fich aufgibt, anstatt diese beffere Menscheit begründen zu konnen, mußte selbft erst barauf gegrundet werden. Und so hatten mich benn die bisberigen Untersuchungen wieder auf den Bunkt zurückgeführt, von dem fie mich eine Reit lang entfernten. Das jetige Zeitalter, weit entfernt, uns biejenige Form ber Menschheit aufzuweisen, welche als nothwendige Bedingung einer moralischen Staatsverbefferung ertannt worben ift, zeigt uns vielmehr bas birekte Gegentheil bavon. Sind also bie von mir aufgestellten Grundfate richtig, und bestätigt die Erfahrung mein Bemalbe ber Wegenwart, fo muß man jeden Berfuch einer folden Staats veranderung fo lange für unzeitig und jede darauf gegrundete Soffnung jo lange für dimärisch erklären, bis die Trennung in dem innern Menichen wieder aufgehoben und seine Natur vollständig genug entwickelt ift, um felbst die Runftlerin zu fein und ber politischen Schöpfung ber Bernunft ihre Realität zu verbürgen.

Die Natur zeichnet uns in ihrer phyfischen Schöpfung den Weg vor, den man in der moralischen zu wandeln hat. Nicht eher, als bis der Kampf elementarischer Kräfte in den niedrigern Organistationen bestäntiget ift, erhebt sie sich zu der edeln Bildung des physischen Menschen. Sen so muß der Elementenstreit in dem ethischen Menschen. der Son slitt blinder Triebe fürs erste beruhigt sein, und die grobe Entgeger setzung muß in ihm aufgehört haben, ehe man es wagen darf, d Mannigfaltigkeit zu begünstigen. Auf der andern Seite muß die Selbständigkeit seines Charakters gesichert sein und die Unterwürfigkeit unte fremde despotische Formen einer anständigen Freiheit Platz gemach haben, ehe man die Mannigfaltigkeit in ihm der Einseit des Freal

unterwerfen darf. Wo der Naturmensch seine Billkur noch so gesetslos mißbraucht, da darf man ihm seine Freiheit kaum zeigen; wo der künkliche Mensch seine Freiheit noch so wenig gebraucht, da darf man ihm seine Wilkur nicht nehmen. Das Geschenk liberaler Grundsätze wird Berrätherei an dem Ganzen, wenn es sich zu einer noch gährenden Krast gesellt und einer schon übermächtigen Natur Berkärkung zusendet; das Geses der Uebereinstimmung wird Tyrannei gegen das Individuum, wenn es sich mit einer schon herrschenden Schwäche und physischen Beschränkung verknüpft und so den letzten glimmenden Funken von Selbst-

thatigfeit und Gigenthumlichteit auslöscht.

Der Charakter der Reit muß fich also von seiner tiefen Entwürdigung erft aufrichten, bort ber blinden Gewalt ber Natur fich entziehen und hier zu ihrer Ginfalt, Wahrheit und Kulle zurücktehren — eine Aufgabe für mehr als ein Sahrhundert. Unterbeffen, gebe ich gerne gu, fann mander Berfuch im Ginzelnen gelingen; aber am Gangen wird baburch nichts gebeffert sein, und ber Wiberspruch bes Betragens wird ftets gegen die Einheit der Maximen beweisen. Man wird in andern Belttheilen in dem Neger die Menschheit ehren und in Europa fie in dem Denter icanden. Die alten Grundfate werden bleiben, aber fie werden das Rleid des Jahrhunderts tragen, und zu einer Unterdrückung, welche sonst die Kirche autorisierte, wird die Philosophie ihren Namen leihen. Bon der Freiheit erschreckt, die in ihren ersten Bersuchen sich immer als Feindin ankundigt, wird man dort einer bequemen Knechtschaft sich in Die Arme werfen und hier, bon einer pedantischen Curatel gur Berzweiflung gebracht, in die wilde Ungebundenheit des Naturstands entspringen. Die Usurpation wird sich auf die Schwachheit der menschlichen Natur, die Insurrettion auf die Burde berfelben berufen, bis endlich die große Beherrscherin aller menschlichen Dinge, die blinde Starte, bagwischen tritt und ben vorgeblichen Streit ber Principien wie einen gemeinen Faufttampf entscheidet.

#### Achter Brief.

Soll sich also die Philosophie, muthlos und ohne hoffnung, aus diesem Gebiete zurückziehen? Während daß sich die herrschaft der Formen nach jeder andern Richtung erweitert, soll dieses wichtigste aller Güter dem gestaltlosen Zusall preisgegeben sein? Der Constitt blinder Kräfte soll in der politischen Welt ewig dauern und das gesellige Gesetz

nie über die feindselige Gelbftsucht fiegen?

Nichts weniger! Die Vernunft selbst wird zwar mit dieser rauhen Macht, die ihren Wassen widersteht, unmittelbar den Kampf nicht versuchen und so wenig, als der Sohn des Saturns in der Flias, selbsthandelnd auf den sinstern Schauplat heruntersteigen. Aber aus der Witte der Streiter wählt sie sich den würdigsten aus, bekleidet ihn, wie Zeus seinen Enkel, mit göttlichen Wassen und bewirkt durch seine siegende Kraft die große Entschiung.

Die Bernunft hat geleistet, was sie leisten kann, wenn sie das Geset sindet und ausstellt; vollstrecken muß es der muthige Wille und das lebendige Gefühl. Wenn die Wahrheit im Streit mit Kräften den Sieg erhalten soll, so muß sie selbst erst zur Kraft werden und zu ihrem Sachführer im Reich der Erscheinungen einen Tried ausstellen; denn Triede sind die einzigen bewegenden Kräfte in der empfindenden Welt. Hat sie bis jett ihre siegende Kraft noch so wenig bewiesen, so liegt dies nicht an dem Berstande, der sie nicht zu entschleiern wußte, sondern an dem Herzen, das sich ihr verschloß, und an dem Triebe, der nicht für sie handelte.

Denn woher diese noch so allgemeine Herrschaft der Borurtheile und diese Bersinsterung der Köpse bei allem Licht, das Philosophie und Ersahrung ausstellen? Das Zeitalter ist aufgeklärt, das heißt, die Kenntnisse sind gesunden und össenlichen preisegeben, welche hinreichen würden, wenigsens unser praktischen Grundsätz zu berichtigen. Der Geist der freien Untersuchung hat die Wahnbegriffe zerstreut, welche lange Zeit den Zugang zu der Wahrheit verwehrten, und den Grund unterwühlt, auf welchem Fanatismus und Betrug ihren Thron erbauten. Die Vernunft hat sich von den Täuschungen der Sinne und von einer betrüglichen Sophisit gereinigt, und die Philosophie selbst, welche uns zuerst von ihr abtrünnig machte, ruft uns laut und dringend in den Schooß der Natur zurück — woran liegt es, daß wir noch immer Barbaren sind?

Es muß also, weil es nicht in den Dingen liegt, in den Gemüthern der Menschen etwas vorhanden sein, was der Aufnahme der Wahrheit, auch wenn sie noch so hell leuchtete, und der Annahme derselben, auch wenn sie noch so lebendig überzeugte, im Wege steht. Ein alter Weiser hat es empfunden, und es liegt in dem vielbedeutenden Ausdrucke ver-

stedt: sapere aude.

Erfühne bich, weise zu sein. Energie bes Muths gehört bazu, bie Sinderniffe zu befämpfen, welche sowohl die Tragheit der Natur als die Feigheit bes Bergens ber Belebrung entgegen feten. Nicht ohne Bebeutung läßt ber alte Mythus die Göttin ber Weisheit in voller Ruftung aus Jupiters Saupte fteigen; benn icon ihre erfte Berrichtung ift friege rifd. Schon in ber Geburt bat fie einen barten Rampf mit ben Sinnen gu bestehen, die aus ihrer sugen Rube nicht geriffen fein wollen. Der gablreichere Theil der Menschen wird durch ben Rampf mit der Noth viel zu sehr ermüdet und abgespannt, als daß er sich zu einem neuen und hartern Rampf mit bem Frrthum aufraffen follte. Bufrieden, wenn er felbft ber fauren Mühe bes Dentens entgeht, läßt er Andere gern über feine Begriffe die Bormundichaft führen, und geschieht es. baf fich bobere Bedürfniffe in ihm regen, fo ergreift er mit durftigem Glauben die Formeln, welche ber Staat und das Briefterthum für biefen Kall in Bereitschaft halten. Wenn biefe ungludlichen Menschen unfer Mitleiben ver-Dienen, so trifft unsere gerechte Berachtung die andern, Die ein besseres

Loos von dem Joch der Bedürfnisse frei macht, aber eigene Wahl darunter beugt. Diese ziehen den Dämmerschein dunkler Begriffe, wo man lebhafter fühlt und die Phantasie sich nach eignem Belieben bequeme Gestalten bildet, den Strahsen der Wahrheit vor, die das angenehme Blendwerk ihrer Träume verjagen. Auf eben diese Täuschungen, die das seindselige licht der Erkenntnis zerstreuen soll, haben sie den ganzen Ban ihres Glück gegründet, und sie sollten eine Wahrheit so theuer kanfen, die damit anfängt, ihnen alles zu nehmen, was Werth sür sie besitzt? Sie müßten schon weise sein, um die Beisheit zu lieben: eine Wahrheit, die Dersenige schon fühlte, der ber Philosophie ihren Namen gab.

Nicht genug also, daß alle Auftlärung des Berstandes nur insoferne Achtung verdient, als sie auf den Charafter zurückließt; sie geht auch gewissermaßen von dem Charafter aus, weil der Beg zu dem Kopf durch das herz muß geöffnet werden Ausbildung des Empfindungsvermögens ift also das dringendere Bedürfniß der Zeit, nicht bloß weil sie ein Mittel wird, die verbessere Einsicht für das Leben wirsam zu machen, sondern

felbft barum, weil fie zu Berbefferung ber Ginficht erwedt.

#### Mennter Brief.

Aber ist hier nicht vielleicht ein Zirkel? Die theoretische Kultur soll die praktische herbeisühren, und die praktische doch die Bedingung der theoretischen sein? Alle Berbesserung im Politischen soll von Beredlung des Charakters ausgehen — aber wie kann sich unter den Einstüsser also gehen Staatsverfassung der Charakter veredeln? Man mitste also zu diesem Zwede ein Werkzeug aussuchen, welches der Staat nicht hergibt, und Quellen dazu eröffnen, die sich bei aller politischen Verderbniß rein und lauter erhalten.

Jett bin ich an bem Punkt angelangt, zu welchem alle meine bisberigen Betrachtungen bingestrebt baben. Dieses Berkzeug ift die schöne

Runft, diefe Quellen öffnen fich in ihren unfterblichen Muftern.

Bon allem, was positiv ift und was menschliche Conventionen einführten, ist die Kunst wie die Wissenschaft losgesprochen, und beide erfreuen sich einer absoluten Immunität von der Willstir der Menschen. Der politische Gesetzgeber kann ihr Gebiet sperren, aber darin herrschen kann er nicht. Er kann den Wahrheitssreund ächten, aber die Bahrheit besteht; er kann den Künster erniedrigen, aber die Kunst kann er nicht versällschen. Zwar ist nichts gewöhnlicher, als daß beide, Wissenschaft und Kunst, dem Geist des Zeitalters huldigen, und der hervordringende Geschmad von dem beurtheilenden das Gesetz empfängt. Wo der Charakter straff wird und sich verhärtet, da sehen wir die Wissenschaft streng ihre Grenzen bewachen und de Kunst in den schweren Fesseln der Regegeben; wo der Charakter erschlafft und sich auslöst, da wird die Wissenschaft zu gesallen und die Kunst zu vergnügen streben. Ganze Jahrhunderte lang zeigen sich die Philosophen wie die Künstler geschäftig, Bahrheit und Schönheit in die Tiesen gemeiner Menschet hinabzu-

tauchen; jene geben darin unter, aber mit eigener unzerstörbarer Lebens-

traft ringen fich biefe flegend empor.

Der Rünftler ift amar ber Cobn feiner Beit, aber folimm filr ibn. wenn er zugleich ihr Rögling ober gar noch ihr Bunftling ift. Gine moblibatige Bottheit reife ben Saugling bei Reiten von feiner Mutter Bruft, nabre ibn mit ber Milch eines beffern Alters und laffe ibn unter fernem griechischen Simmel zur Mundigfeit reifen. Wenn er bann Mann geworden ift, fo tehre er, eine fremde Gestalt, in sein Sahrhundert gurud; aber nicht, um es mit feiner Erscheinung zu erfreuen, fondern furchtbar wie Agamemnons Sohn, um es zu reinigen. Den Stoff zwar wird er von der Gegenwart nehmen, aber die Form von einer edleren Reit, ja. jenseits aller Reit, von der absoluten, unwandelbaren Einheit feines Wefens entlebnen. hier aus bem reinen Aether feiner bamoniiden Natur rinnt die Quelle ber Schönheit berab, unangesteckt pon ber Berberbniß ber Beschlechter und Zeiten, welche tief unter ihr in truben Strudeln fich malgen. Seinen Stoff tann die Laune entehren, wie fie thn geadelt hat, aber die teusche Form ift ihrem Bechsel entzogen. Der Romer bes erften Jahrhunderts hatte langft icon die Rnice por feinen Raisern gebeugt, als die Bildsäulen noch aufrecht ftanden; die Tempel blieben bem Auge beilig, als die Götter längft jum Gelächter dienten, und die Schandthaten eines Nero und Commodus beschämte der edle Styl bes Bebaudes, das feine Sulle bagu gab. Die Menschheit hat ihre Wilrbe verloren, aber die Runft hat fie gerettet und aufbewahrt in bebeutenden Steinen; die Wahrheit lebt in der Täuschung fort, und aus bem Rachbilde wird das Urbild wieder hergestellt werden. Go wie die edle Runft die edle Ratur überlebte, fo fcreitet fie berfelben auch in der Begeisterung, bildend und erwedend, voran. Ehe noch die Bahrheit ihr fiegendes Licht in die Tiefen der Bergen fendet, fangt die Dichtungs fraft ihre Strahlen auf, und bie Bipfel der Menfcheit werben alangen, wenn noch feuchte Nacht in ben Thalern liegt.

Wie verwahrt sich aber der Künstler vor den Berderbnissen seinen Zeit, die ihn von allen Seiten umsangen? Wenn er ihr Urtheil verachtet. Er blicke auswärts nach seiner Würde und dem Seset, nicht niederwärts nach dem Glick und nach dem Bedürsniß. Gleich frei von der eiteln Geschäftigkeit, die in den stücktigen Augenblick gern ihre Spur drücken möchte, und von dem ungeduldigen Schwärmergeist, der auf die dürstige Geburt der Zeit den Maßstad des Unbedingten anwendet, überlasse ehem Berstande, der hier einheimisch ist, die Sphäre des Wirklichen; er aber frede, aus dem Bunde des Möglichen mit dem Nothwendigen das Ideal zu erzeugen. Dieses präge er aus in Täuschung und Wahrheit, präge es in die Spiele seiner Einbildungskraft und in dem Ernst seiner Thaten, präge es aus in allen sinnsichen und geistigen Formen und werfe

es schweigend in die unendliche Reit.

Aber nicht Jebem, bem biefes 3beal in ber Seele glüht, wurde die ichöpferische Rinhe und ber große gedulbige Sinn verlieben, es in ben

verschwiegnen Stein einzubruden ober in bas nüchterne Wort auszugießen und ben treuen Banben ber Beit ju vertrauen. Biel ju ungeftiim. um burch biefes rubige Mittel zu wandern , fturzt fich der göttliche Bilbungstrieb oft unmittelbar auf die Wegenwart und auf das banbelnde Leben und unternimmt, den formlojen Stoff ber moralifden Belt umzubilden. Dringend spricht das Unglud seiner Gattung zu dem fühlenden Menschen, dringender ihre Entwürdigung, der Enthusiasmus entflammt fich, und bas glübende Berlangen frebt in fraftvollen Seelen ungeduldig gur That. Aber befragte er fich auch, ob biefe Unordnungen in der moralischen Welt seine Bernunft beleidigen ober nicht vielmehr feine Gelbstliebe fcmergen? Beig er es noch nicht, fo wird er es an bem Gifer erkennen, womit er auf bestimmte und beschleunigte Wirkungen brinat. Der reine moralische Trieb ift aufs Unbedingte gerichtet, für ibn gibt es feine Reit, und die Rutunft wird ihm gur Gegenwart, fobalb fie fich aus der Gegenwart nothwendig entwickeln muß. Bor einer Bernunft ohne Schranten ift die Richtung jugleich bie Bollendung, und ber

Beg ift gurudgelegt, fobald er eingeschlagen ift.

Gib alfo, werbe ich bem jungen Freund ber Bahrheit und Schonbeit zur Antwort geben, ber von mir miffen will, wie er dem edeln Trieb in seiner Bruft, bei allem Widerstande des Jahrhunderts, Genüge zu thun habe, gib ber Belt, auf die du wirfft, die Richtung gum Guten. fo wird der ruhige Rhythmus der Beit die Entwicklung bringen. Diefe Richtung haft bu ihr gegeben, wenn bu, lehrend, ihre Gedanten jum Rothwendigen und Ewigen erhebst, wenn du, handelnd oder bildend. bas Rothwendige und Ewige in einen Gegenstand ihrer Triebe vermanbelft. Fallen wird das Gebäude des Wahns und der Willfürlichkeit, fallen muß es, es ift icon gefallen, fobald bu gewiß bift, daß es fich neigt, aber in dem innern, nicht blog in dem außern Menschen muß es fich neigen. In der ichamhaften Stille beines Gemuthe erziehe die fiegende Wahrheit, stelle sie aus bir heraus in der Schönheit, daß nicht bloß der Bedanke ihr huldige, sondern auch der Sinn ihre Erscheinung liebend ergreife. Und damit es bir nicht begegne, von der Wirklichkeit das Mufter zu empfangen, bas bu ihr geben follst, so mage bich nicht eber in ihre bedenkliche Gesellschaft, bis du eines idealischen Gefolges in beinem Bergen versichert bift. Lebe mit beinem Sahrhundert, aber fei nicht fein Geschöpf; leifte beinen Zeitgenoffen, aber, was fie bedürfen, nicht, mas fie loben. Ohne ihre Schuld getheilt zu haben, theile mit edler Refiquation ihre Strafen und beuge bich mit Freiheit unter bas Joch, bas fie gleich ichlecht entbehren und tragen. Durch ben ftandhaften Muth, mit bem bu ihr Glud verschmäbeft, wirft bu ihnen beweisen, daß nicht beine Feigbeit fich ihren Leiben unterwirft. Dente fie bir, wie fie fein follten, wenn bu auf fie zu wirken haft, aber bente fie bir, wie fie find, wenn bu für fie zu handeln versucht wirft. Ihren Beifall suche burch ihre Burde, aber auf ihren Unwerth berechne ihr Blud, jo wird bein eigner Abel bort ben ihrigen aufweden und ihre Unwürdigfeit bier beinen Amed nicht

pernichten. Der Ernft beiner Grundfate wird fie von bir icheuchen, aber im Spiele ertragen fie fie noch; ihr Geschmad ift teuscher als ihr Berg. und bier mußt bu ben icheuen Klüchtbing ergreifen. Ihre Maximen wirft bu umfonft bestürmen, ihre Thaten umfonft verdammen, aber an ihrem Mükiggange tannft bu beine bilbende Sand versuchen. Beriage Die Billfür . Die Krivolität, die Robigfeit aus ihren Bergnügungen . fo wirft bu fie unvermertt auch aus ihren Sandlungen, endlich aus ihren Befinnungen perbannen. Wo bu fie findeft, umgib fie mit ebeln, mit großen, mit geiftreichen Formen, ichließe fie ringsum mit ben Symbolen bes Bortrefflichen ein, bis ber Schein die Birtlichteit und die Runft Die Ratur ühermindet.

# Behnter Brief.

Sie find also mit mir barin einig und burch ben Inhalt meiner vorigen Briefe überzeugt, daß fich ber Menfch auf zwei entgegengefesten Begen von feiner Bestimmung entfernen tonne, bag unfer Reitalter wirtlich auf beiden Abwegen wandle und hier ber Robigfeit, bort ber Erichlaffung und Bertebrtheit jum Raub geworden fei. Bon Diefer boppelten Berirrung foll es burch bie Schonbeit gurudgeführt werben. Rie tann aber die icone Rultur beiden entgegengefetten Gebrechen gugleich begegnen und zwei widersprechende Gigenschaften in fich vereinigen? Rann fie in bem Wilben die Natur in Feffeln legen und in bem Barbaren dieselbe in Freiheit seten? Rann fie zugleich anspannen und auflofen - und wenn fie nicht wirklich beides leiftet, wie fann ein fo großer Effett, als die Ausbildung der Menichheit ift . vernünftiger Beife pon ibr erwartet werden?

Amar hat man icon jum Ueberdruß die Behauptung boren muffen. baf bas entwidelte Gefühl für Schönheit die Sitten verfeinere, fo bak es biegu feines neuen Beweises mehr zu bedürfen icheint. Dan früht fich auf die alltägliche Erfahrung, welche fast burchgangig mit einem gebildeten Weichmade Rlarbeit bes Berftanbes, Regfamteit bes Wefühls. Liberalität und felbft Burbe bes Betragens, mit einem ungebildeten gewöhnlich das Gegentheil verbunden zeigt. Man beruft fich, zuverfichtlich genug, auf bas Beispiel ber gesittetften aller Nationen bes Alterthums. bei welcher bas Schönheitsgefühl zugleich seine höchste Entwicklung erreichte, und auf bas entgegengesette Beispiel jener theils milben. theils barbarifden Bolfer, bie ihre Unempfindlichfeit für bas Schone mit einem roben ober boch aufteren Charafter buffen. Nichts besto meniger fällt es zuweilen bentenben Röpfen ein, entweder bas Fattum zu lengnen, ober boch bie Rechtmäßigfeit ber baraus gezogenen Schluffe zu bezweifeln. Sie benten nicht gang fo fcblimm von jener Wildheit, die man ben ungehildeten Boltern zum Borwurf macht, und nicht gang fo portheilhaft von biefer Berfeinerung, bie man an ben gebilbeten preist. Schon im Alterthum gab es Manner, welche bie ichone Rultur für nichts weniger als eine Boblthat hielten und begwegen febr geneigt waren,

den Künsten der Einbildungstraft den Gintritt in ihre Republit zu verwehren.

Nicht von Denjenigen rebe ich, die bloß barum die Grazien ichmabn. weil fie nie ihre Bunft erfuhren. Gie, die teinen andern Magitab bes Werthes tennen als die Dube der Erwerbung und den bandgreiflichen Ertrag - wie follten fie fabig fein, die ftille Arbeit bes Befchmads an bem aukern und innern Menichen zu würdigen, und über den zufälligen Nachtheilen ber iconen Rultur nicht ihre mefentlichen Bortheile aus ben Augen feten? Der Menfc ohne Form verachtet alle Anmuth im Bortrage als Beftechung, alle Feinheit im Umgang als Berftellung, alle Delicateffe und Grokbeit im Betragen als Ueberspannung und Affettation. Er fann es bem Bunftling ber Grazien nicht vergeben, baß er als Befellichafter alle Rirtel aufheitert, als Beidaftsmann alle Ropfe nach feinen Abfichten lentt, als Schriftsteller seinem gangen Jahrhundert vielleicht seinen Beift aufbrudt, mabrend bag er, bas Schlachtopfer bes Fleifes, mit all feinem Wiffen teine Aufmerkfamteit erzwingen. teinen Stein von der Stelle rucen tann. Da er jenem das genialische Geheimniß, angenehm zu fein, niemals abzulernen vermag, fo bleibt ihm nichts anders übrig, als die Bertebrtbeit ber menfchlichen Natur zu bejammern.

bie mehr bem Schein als bem Wefen hulbigt.

Aber es gibt achtungswürdige Stimmen, die fich gegen die Wirfungen ber Schönheit ertlaren und aus ber Erfahrung mit furchtbaren Grunden bagegen geruftet find. "Es ift nicht zu leugnen." fagen fie. "die Reize des Schonen fonnen in guten handen zu löblichen Zweden wirten, aber es widerspricht ihrem Wesen nicht, in schlimmen banben gerade das Gegentheil zu thun und ihre feelenfeffelnde Rraft fur grrthum und Unrecht zu verwenden. Gben befiwegen, weil ber Geichmad nur auf die Form und nie auf den Inhalt achtet, fo gibt er dem Gemuth zulett die gefährliche Richtung, alle Realität überhaupt zu vernachläffigen und einer reizenden Ginkleidung Wahrheit und Sittlichkeit aufzuopfern. Aller Sachunterschied ber Dinge verliert fich, und es ift bloß die Erfceinung, die ihren Werth bestimmt. Wie viele Menschen von Sähigfeit." fahren fie fort, "werden nicht durch die verführerische Macht des Schönen von einer ernften und anstrengenden Birtfamteit abgezogen, ober wenigstens verleitet, fie oberflächlich zu behandeln! Wie mancher ichmache Berftand wird bloß beswegen mit ber burgerlichen Ginrichtung uneins, weil es ber Phantafie ber Boeten beliebte, eine Welt aufzustellen, morin alles gang anders erfolgt, wo feine Convenieng die Meinungen bindet . feine Runft die Ratur unterdrudt. Welche gefährliche Dialektik haben die Leidenschaften nicht erlernt, seitbem fie in den Gemälden der Dichter mit ben glanzenoften Sarben prangen und im Rampf mit Besetzen und Pflichten gewöhnlich bas Feld behalten? Bas hat wohl die Befellichaft dabei gewonnen, daß jest die Schonheit bem Umgang Befete gibt, ben fonst die Babrheit regierte, und daß ber außere Ginbrud Die Achtung entscheidet, Die nur an bas Berdienst gefesselt fein follte?

Es ist wahr, man sieht jeht alle Augenden blühen, die einen gefälligen Effelt in der Erscheinung machen und einen Werth in der Gesellschaft verleihen, dassur auch alle Ausschweifungen herrschen und alle Laster im Schwange gehn, die sich mit einer schwene hülle vertragen. In der That muß es Nachdenken erregen, daß man beinahe in jeder Epoche der Geschichte, wo die Künste blühen und der Geschmack regiert, die Menscheit gesunken sindet und auch nicht ein einziges Beispiel ausweisen kann, daß ein hoher Grad und eine große Allgemeinheit silhetischer Kultur deinem Bolke mit politischer Freiheit und bürgerlicher Tugend, daß schwe Sitten mit auten Sitten, und Volltur des Betragens mit Wahrbeit des-

felben Sand in Sand gegangen mare. So lange Athen und Sparta ihre Unabhängigfeit behaupteten und Achtung für die Gefete ihrer Berfaffung gur Grundlage biente, mar ber Geschmad noch unreif, die Runft noch in ihrer Rindheit, und es fehlte noch viel. daß die Schönheit die Gemuther beherrschte. Zwar hatte die Dichtkunft icon einen erhabnen Flug gethan, aber nur mit ben Schwingen des Genies, von dem wir wissen, daß es am nächsten an die Wildbeit grenzt und ein Licht ift, bas gern aus der Finsterniß schimmert, welches alfo vielmehr gegen ben Beschmad feines Zeitalters, als für benfelben zeugt. Als unter bem Perifles und Alexander das goldene Alter ber Runfte herbeitam und die Berrichaft des Gefchmads fich allgemeiner verbreitete, findet man Griechenlands Kraft und Freiheit nicht mehr, die Beredsamkeit verfälschte die Wahrheit, die Weisheit beleidigte in dem Mund eines Sofrates, und die Tugend in dem Leben eines Bhocion. Die Romer, wissen wir, mußten erst in den bürgerlichen Kriegen ihre Kraft erschöpfen und, burch morgenländische Ueppigfeit entmannt, unter bas Roch eines gludlichen Dynasten sich beugen, ehe wir die griechische Runft über die Rigibität ihres Charafters triumphieren seben. Auch den Arabern ging die Morgenröthe der Rultur nicht eber auf, als bis die Energie ihres friegerischen Geistes unter dem Scepter ber Abbasiiden erschlafft war. In dem neuern Italien zeigte fich die schöne Runft nicht eber, als nachdem der berrliche Bund der Combarden gerriffen mar, Floreng fich ben Medicaern unterworfen und ber Beift ber Unabhangigfeit in allen jenen muthvollen Städten einer unrühmlichen Ergebung Plat gemacht hatte. Es ist beinahe überflüssig, noch an das Beispiel der neuern Nationen zu erinnern, beren Berfeinerung in bemfelben Berhaltniffe gunahm, als ihre Selbständigkeit endigte. Wohin wir immer in ber vergangenen Welt unfere Augen richten, ba finden wir, daß Gefdmad und Freiheit einander fliehen und daß die Schönheit nur auf den Untergang hervischer Tugenden ihre Herrschaft gründet.

Und doch ist gerade diese Energie des Charafters, mit welcher die ästletische Kultur gewöhnlich erfaust wird, die wirksamste Feder alles Großen und Trefflichen im Menschen, deren Mangel kein anderer, wenn auch noch so großer Vorzug ersetzen kann. Hält man sich also einzig nur an das, was die bisherigen Ersahrungen über den Einfluß der Schön-

heit lehren, so kann man in der That nicht sehr aufgemuntert sein, Gefühle auszubilden, die der wahren Kultur des Menschen so gefährlich
sind; und lieber wird man, auf die Gefahr der Rohigkeit und Härte, die
schmelzende Krast der Schönheit entbehren, als sich dei allen Vortheilen
der Verfeinerung ihren erschlassenden Wirtungen überliesert sehen. Aber
vielleicht ist die Erfahrung der Richtersuhl nicht, vor welchem sich
eine Frage wie diese ausmachen läßt, und ehe man ihrem Zeugniß
Gewicht einräumte, müßte erst außer Zweisel gesetz sein, daß es dieselbe Schönheit ist, von der wir reden und gegen welche jene Beispiele zeugen. Dies scheint aber einen Begriff der Schönheit vorauszusehen, der eine andere Quelle hat als die Ersahrung, weil durch denselben ersant werden soll, ob das, was in der Ersahrung schön heißt, mit Recht diesen

Namen führe. Diefer reine Bernunftbegriff ber Schonheit, wenn ein folder fich aufzeigen ließe, mufte alfo - weil er aus teinem wirklichen Kalle geschöpft werden tann, vielmehr unfer Urtheil über jeden wirklichen Fall erst berichtigt und leitet - auf dem Wege der Abstraktion gesucht und icon aus ber Möglichkeit ber finnlich vernünftigen Natur gefolgert werben tonnen; mit einem Wort: Die Schonheit mußte fich als eine nothwendige Bedingung ber Menfcheit aufzeigen laffen. Ru dem reinen Begriff ber Menichheit muffen wir uns alfo nunmehr erheben, und ba uns die Erfahrung nur einzelne Ruftande einzelner Menichen, aber niemals die Menscheit zeigt, so muffen wir aus diefen ihren individuellen und mandelbaren Erscheinungsarten bas Absolute und Bleibende ju entbeden und burch Wegwerfung aller zufälligen Schranten uns ber nothwendigen Bedingungen ihres Dafeins zu bemächtigen fuchen. 3mar wird unsbiefer transfrendentale Weg eine Beit lang aus bem traulichen Rreis der Erscheinungen und aus der lebendigen Gegenwart der Dinge entfernen und auf bem nadten Befild abgezogener Begriffe verweilen; aber wir ftreben ja nach einem festen Grund ber Ertenntnig, ben nichts mehr erschüttern foll, und wer fich über die Wirklichkeit nicht hinausmagt, ber wird nie die Wahrheit erobern.

#### Gilfter Brief.

Wenn die Abstraktion so hoch, als sie immer kann, hinaufsteigt, so gelangt sie zu zwei letzten Begriffen, bei denen sie stille stehen und ihre Grenzen bekennen muß. Sie unterscheidet in dem Menschen etwas, das bleibt, und etwas, das sich unaufhörlich verändert. Das Bleibende nennt

fie feine Perfon, das Wechfelnde feinen Buftand.

Berson und Zustand — das Selbst und seine Bestimmungen — die wir uns in dem nothwendigen Wesen als Eins und Dasselbe denken, sind ewig Zwei in dem endlichen. Bei aller Beharrung der Person wechselt der Zustand, bei allem Bechsel des Zustands beharret die Berson. Wir geben von der Auhe zur Shätigkeit, vom Affett zur Gleichgülttigkeit, von der Uebereinstimmung zum Widerspruch; aber wir sind doch immer,

und was unmittelbar aus uns folgt, bleibt. In bem absoluten Subjett allein beharren mit ber Perfönlichkeit auch alle ihre Bestimmungen, weil fie aus ber Berfonlichfeit fliegen. Alles, mas die Gottheit ift, ift fie begwegen, weil fie ift, fie ift folglich alles auf ewig, weil fie ewig ift.

Da in bem Menschen, als endlichem Befen, Berson und Rustand verschieden find, fo tann fich weber ber Buftand auf Die Berfon, noch bie Berfon auf ben Auftand grunden. Bare bas lettere, fo mußte die Berfon fich verandern; ware das erftere, fo mußte der Zustand beharren; alfo in jebem Kall entweder die Berfonlichteit oder die Endlichteit aufhoren. Richt, weil wir benten, wollen, empfinden, find wir; nicht, weil wir find, benten, wollen, empfinden wir. Wir find, weil wir find; wir empfinden, benten und wollen, weil außer uns noch etwas Anderes ist.

Die Berfon alfo muß ihr eigener Grund fein; benn bas Bleibende tann nicht aus ber Beranberung fließen; und fo batten wir benn fürs erfte bie Ibee bes absoluten, in fich felbst gegrundeten Seins. b. i. bie Freiheit. Der Buftand muß einen Grund haben; er muß, ba er nicht burch bie Berfon, alfo nicht abfolut ift, erfolgen; und fo hatten wir fürs zweite bie Bedingung alles abhangigen Seins ober Berbens, Die Beit. Die Beit ift bie Bedingung alles Werbens, ift ein ibentischer Sat, benn er fagt nichts anders, als: die Folge ift die Bedingung, daß etwas

erfolgt.

Die Person, die sich in dem ewig beharrenden Sch und nur in biesem offenbart, tann nicht werden, nicht anfangen in der Reit, weil vielmehr umgefehrt die Beit in ihr anfangen, weil bem Bechfel ein Bebarrliches jum Grund liegen muß. Etwas muß fich verandern, wenn Beranderung fein foll; diefes Etwas tann alfo nicht felbst icon Beranberung fein. Indem wir fagen, die Blume blübet und verwelft, machen wir die Blume zum Bleibenden in diefer Bermandlung und leihen ibr gleichsam eine Berfon, an ber fich jene beiben Buftande offenbaren. Das ber Mensch erst wird, ift fein Ginwurf; benn ber Mensch ift nicht blog Berfon überhaupt, fondern Berfon, die fich in einem bestimmten Buftand befindet. Aller Auftand aber, alles bestimmte Dafein entsteht in ber Beit, und so muß also ber Mensch, als Phanomen, einen Anfang nehmen, obgleich die reine Intelligenz in ihm ewig ift. Dhne die Reit, bas beißt, ohne es zu werden, murbe er nie ein bestimmtes Wefen fein; feine Berfonlichkeit wurde zwar in der Anlage, aber nicht in der That existieren. Mur durch die Folge feiner Borstellungen wird das beharrliche Sch fic felbft gur Ericheinung.

Die Materie der Thätigkeit also oder die Realität, welche die höchfte Intelligeng aus fich felber ichopft, muß ber Menfch erft empfangen, und zwar empfängt er biefelbe als etwas außer ihm Befindliches im Raume und als etwas in ihm Wechselndes in der Zeit auf dem Wege der Wahrnehmung. Diesen in ihm wechselnden Stoff begleitet sein niemals wechselndes Ich - und in allem Wechsel beständig Er selbst zu bleiben, alle Bahrnehmungen gur Erfahrung, b. h. gur Ginheit ber Ertenntnig

und jede seiner Erscheinungsarten in der Zeit zum Gesetz für alle Zeiten zu machen, ist die Borschrift, die durch seine vernünstige Natur ihm gegeben ist. Nur indem er sich verändert, existiert er; nur indem er unveränderlich bleibt, existiert er. Der Mensch, vorgestellt in seiner Bollendung, wäre demnach die beharrliche Einheit, die in den Fluthen der Ver-

anderung ewig dieselbe bleibt.

Ob nun gleich ein unendliches Wesen, eine Gottheit, nicht werden kann, so muß man doch eine Tendenz göttlich nennen, die das eigentlichste Merkmal der Gottheit, absolute Verkündigung des Vermögens (Virklichfeit alles Möglichen) und absolute Einheit des Erscheinens (Nothwendigkeit alles Birklichen) zu ihrer unendlichen Aufgabe hat. Die Anlage zu der Gottheit trägt der Mensch unwidersprechlich in seiner Persönlichkeit in sich; der Weg zu der Gottheit, wenn man einen Weg nennen kann, was niemals zum Ziele führt, ist ihm aufgethan in den Sinnen.

Seine Berfonlichkeit, für fich allein und unabhängig von allem finnlichen Stoffe betrachtet, ift blog die Anlage zu einer möglichen, unendlichen Meugerung; und fo lange er nicht anschaut und nicht empfindet. ist er noch weiter nichts als Form und leeres Bermögen. Seine Sinnlichfeit, für fich allein und abgesondert von aller Selbstthätigkeit bes Beistes betrachtet, vermag weiter nichts, als daß sie ihn, der ohne sie bloß Form ift , jur Materie macht, aber feineswegs, daß fie die Materie mit ihm vereinigt. So lange er bloß empfindet, bloß begehrt und aus bloßer Begierde wirft, ift er noch weiter nichts als Welt, wenn wir unter Diesem Namen bloß den formlosen Inhalt der Zeit verstehen. Seine Sinnlichfeit ift es zwar allein, die fein Bermogen zur wirtenden Rraft macht; aber nur feine Perfonlichfeit ift es, die fein Wirken zu dem feinigen macht. Um also nicht bloß Welt zu sein, muß er ber Materie Form ertheilen; um nicht bloß Form zu fein, muß er ber Anlage, die er in fich trägt, Wirklichkeit geben. Er verwirklichet die Form, wenn er die Zeit erschafft und bem Beharrlichen die Beranderung, der ewigen Ginheit feines Schs die Mannigfaltigfeit der Belt gegenüberstellt; er formt die Materie, wenn er bie Zeit wieder aufhebt, Beharrlichkeit im Bechsel behauptet und die Mannigfaltigfeit der Welt der Ginheit seines Ichs unterwürfig macht.

Hiefen nun zwei entgegengesetzte Anforderungen an den Menschen, die zwei Fundamentalgesetze der finnlich vernünstigen Natur. Das erste dringt auf absolute Realität: er soll alles zur Welt machen, was bloß Form ist, und alle seine Anlagen zur Erscheinung bringen; das zweite dringt auf absolute Form alität: er soll alles in sich vertilgen, was bloß Welt ist, und Uebereinstimmung in alle seine Beränderungen bringen; mit andern Worten: er soll alles Innre veränßern und alles Aeußere sormen. Beide Aufgaben, in ihrer höchsten Erstüllung gedacht, sühren zu dem Begriff der Gottheit zurücke, von dem ich aus-

gegangen bin.

# 3wölfter Brief.

Bur Erfüllung dieser doppelten Ausgabe, das Nothwendige in uns zur Wirklichteit zu bringen und das Wirkliche außer uns dem Geset der Nothwendigkeit zu unterwersen, werden wir durch zwei entgegengesette Kräfte gedrungen, die man, weil sie uns antreiben, ihr Objekt zu verwirklichen, ganz schicklich Triebe nennt. Der erste dieser Triebe, den ich den sinnlichen mennen will, geht aus von dem physischen Dasein des Menschen oder von seiner sinnlichen Natur und ist beschäftigt, ihn in die Schranken der Zeit zu sehen und zur Materie zu machen, nicht ihm Materie zu geben, weil dazu schon eine freie Thätigkeit der Berson gehört, welche die Materie aufnimmt und von sich, dem Beharrlichen, unterscheidet. Materie aber heißt hier nichts als Beränderung oder Realität, die die Zeit erfüllt; mithin sordert dieser Trieb, daß Beränderung sei, daß die Zeit einen Inhalt habe. Dieser Zustand der bloß erfüllten Zeit heißt Empfindung, und er ist es allein, durch den sich das physische Dasein verkündet.

Da alles, was in der Zeit ist, nach einander ist, so wird daburch, daß etwas ist, alles Andere ausgeschlossen. Indem man auf einem Instrument einen Ton greift, ist unter allen Tönen, die es möglicher Beise angeben kann, nur dieser einzige wirklich; indem der Mensch das Gegenwärtige empsindet, ist die ganze unendliche Möglichkeit seiner Bestimmungen auf diese einzige Art des Daseins beschränkt. Wo alse wieser Trieb ausschließend wirkt, da ist nothwendig die höchste Begrenzung vorhanden; der Mensch ist in diesem Zustande nichts als eine Größeneinheit, ein erfüllter Moment der Zeit — oder vielmehr, er ist nicht, denn seine Bersönlichkeit ist so lange ausgehoben, als ihn die Emschen

pfindung beherricht und die Beit mit fich fortreißt. 1

Soweit der Mensch endlich ist, erstreckt sich das Gebiet dieses Triebs; und da ale Form nur an einer Materie, alles Absolute nur durch das Medium der Schranken erscheint, so ist es freilich der sinnliche Trieb, an dem zulegt die ganze Erscheinung der Menscheit befestiget ist. Aber obgleich er allein die Anlagen der Menschheit weckt und entsaltet, so ist er es doch allein, der ihre Bollendung unmöglich macht. Mit unzerreisbaren Banden sessellet er den höher strebenden Geist an die Sinnenwell, und von ihrer freiesten Wanderung ins Unendliche ruft er die Abstrattion

<sup>1</sup> Die Sprache hat für biefen Justand ber Selbstlosigkeit unter ber Herrichaft ber empindung ben febr treffenden Ausbrud: außer sich sein, das beißt, außer seinem Ich sein. Dogleich diese Redenkart nur da statt findet, wo die Empsindung aum Affett und dieser Justand durch seine langere Dauer mehr demertbar wird is ift doch Zeder außer sich, solange er nur empfindet. Bon diesem Zustande dur Besonnenheit zurüdkehren, nennt man eben so richtig: in sich gehen, das heißt, in sein Ich gaben, seine Berson wieder herstellen. Bon Einem, der in Ohnenacht legt, sagt man nicht: er ift außer sich, sohnern: er ist don sich d. b. h. er ist siehen. Bon Sinem, der in Ohner ist sie der Bon bei der in Don einem bei der ist der sich siehen Ich die konkern ist den die der ist der ist den siehen Ich den konker ist der ist der ist der ist der ist der in der in der in der in der in der in der ist der in der in der in der in der ist der ist der ist der ist der ist der in der in der ist der ist

in die Grenzen der Gegenwart zurücke. Der Gedanke zwar darf ihm augenblidlich entstiehen, und ein fester Wille setzt sich seinen Forderungen sieghaft entgegen: aber bald tritt die unterdrückte Natur wieder in ihre Rechte zurück, um auf Realität des Daseins, auf einen Inhalt unsver

Ertenntniffe und auf einen Zwed unfere Sanbelns zu bringen.

Der zweite jener Triebe, ben man den Formtrieb nennen tann, geht aus von dem absoluten Dasein des Menschen oder von seiner vernünstigen Natur und ist bestrebt, ihn in Freiheit zu setzen, harmonie in die Berschiedenheit seines Erscheinens zu dringen und bei allem Bechsed Bustands seine Berson zu behaupten. Da nun die letztere als absolute und untheilbare Einheit mit sich selbst nie im Widerspruch sein kann, da wir in alle Ewigkeit wir sind, so kann derzenige Trieb, der auf Behauptung der Persönlichkeit dringt, nie etwas anders sordern, als was er in alle Ewigkeit fordern muß; er entscheidet also für immer, wie er sür jett entscheidet, und gebietet sür, was er sür immer gebietet. Er umfaßt mithin die ganze Folge der Zeit, das ist so viel also er hebt die Zeit, er hebt die Beränderung auf; er will, daß das Wirkliche nothwendig und ewig, und daß das Ewige und Nothwendige wirklich seit;

mit andern Worten: er bringt auf Wahrheit und auf Recht.

Wenn ber erfte nur Falle macht, fo gibt ber andre Befete -Befete für jedes Urtheil, wenn es Erfenntniffe, Befete für jeben Billen, wenn es Thaten betrifft. Es fei nun, daß wir einen Begenftand erkennen, daß wir einem Ruftande unfers Subjetts objettive Bultigfeit beilegen, ober daß wir aus Erfenntniffen handeln, daß wir das Objettive gum Beftimmungsgrund unferes Buftandes machen - in beiben Fällen reißen wir biefen Buftand aus ber Berichtsbarteit ber Beit und gesteben ihm Realität für alle Menschen und alle Zeiten, b. i. Allgemeinheit und Nothwendigfeit zu. Das Gefühl tann bloß fagen: Das ift mahr für biefes Subjett und in Diefem Moment, und ein anderer Moment, ein anderes Subjett tann tommen, bas bie Ausfage ber gegenwärtigen Empfindung gurudnimmt. Aber wenn der Gedante einmal ausspricht: Das ift, fo enticheibet er für immer und ewig, und die Bultigfeit feines Ausspruchs ift burch die Perfonlichkeit felbft verburgt, die allem Wechsel Trot bietet. Die Reigung tann bloß fagen: Das ift fur bein Individuum und für dein jetiges Bedürfniß gut; aber bein Individuum und bein jetiges Bedurfniß wird die Beranderung mit fich fortreißen und, was du jett feurig begehrft, dereinst zum Gegenstand beines Abideues machen. Wenn aber bas moralische Gefühl fagt: Das foll fein, so entscheidet es für immer und ewig — wenn du Wahrheit betennst, weil sie Wahrheit ist, und Gerechtigkeit ausübst, weil sie Gerechtigfeit ift, fo haft bu einen einzelnen Kall jum Befet für alle Falle gemacht, einen Moment in beinem Leben als Ewigfeit behandelt.

Bo also der Formtrieb die Herrschaft führt und das reine Objekt in uns handelt, da ist die höchste Erweiterung des Seins, da verschwinden alle Schranken, da hat sich der Mensch aus einer Größen-Einheit, auf welche der dürstige Sinn ihn beschränkte, zu einer Iden-Einheit erhoben, die das ganze Reich der Erscheinungen unter sich faßt. Wir sind bei dieser Operation nicht mehr in der Zeit, sondern die Zeit ist in uns mit ihrer ganzen nie endenden Reihe. Wir sind nicht mehr Individuen, sondern Gattung; das Urtheil aller Geister ist durch das unstrige ausgesprochen, die Wahl aller Herzen ist repräsentirt durch unstre That.

## Dreigehnter Brief.

Beim ersten Anblid scheint nichts einander mehr entgegengesetzt zu sein, als die Tendenzen dieser beiden Triebe, indem der eine auf Beränderung, der andre auf Underänderlichseit dringt. Und doch sind es diese beiden Triebe, die den Begriss der Menscheit erschöpsen, und ein dritte beiden Triebe, der beide vermitteln könnte, ist schlechterdings ein undenkbarer Begriss. Wie werden wir also die Einheit der menschlichen Natur wieder herstellen, die durch diese ursprüngliche und radicale Ent-

gegensetzung völlig aufgehoben icheint?

Wahr ist es, ihre Tendenzen widersprechen sich, aber, was wohl zu bemerken ist, nicht in denselben Objekten, und was nicht auf einander trisst, kann nicht gegen einander koßen. Der similiche Trieb sorbert zwar Beränderung, aber er sordert nicht, daß sie auch auf die Person und ihr Gebiet sich erstrecke, daß ein Wechsel der Erundsätz sei. Der Formtrieb dringt auf Einheit und Beharrlichseit — aber er will nicht, daß mit der Person sich auch der Zustand siriere, daß Joentität der Empsindung sei. Sie sind einander also von Natur nicht entgegengesetzt, und weinn sie demohngeachtet so erscheinen, so sind sie es erst geworden durch eine freie Uebertretung der Natur, indem sie sich selbst mispoersche und ihre Sphären verwirren. Ueber diese zu wachen und einem seben dieser beiden Triebe seine Verenzen zu sichern, ist die Ausgabe der

Rultur, die also beiben eine gleiche Gerechtigkeit schuldig ift und nicht bloß ben vernünftigen Trieb gegen den sinnlichen, sondern auch diesen gegen jenen zu behaupten hat. Jhr Geschäft ift also doppelt, erfiliche Ginnlichkeit gegen die Eingriffe der Freiheit zu verwahren; zweiens: die Berfönlichkeit gegen die Macht der Empfindungen sicher zu stellen. Jenes erreicht sie durch Ausdildung des Gesühlvermögens, dieses

durch Ausbildung des Bernunftvermogens.

Da die Welt ein Ausgedehntes in der Zeit, Beränderung, ist, so wird bie Bolltommenheit desjenigen Bermogens, welches ben Denfchen mit ber Belt in Berbindung fest, größtmöglichfte Beranberlichteit und Extenfität sein muffen. Da die Berson bas Bestehende in der Beranberung ift, fo wird die Bolltommenheit besjenigen Bermogens, welches nich bem Wechsel entgegenseten foll, größtmöglichfte Gelbständigfeit und Intensität fein muffen. Je vielseitiger sich die Empfanglichfeit ausbilbet, je beweglicher bieselbe ist, und je mehr Flache sie ben Erscheinungen barbietet. Defto mehr Welt er greift ber Denich, besto mehr Anlagen entmidelt er in fich; je mehr Rraft und Tiefe bie Berfonlichfeit, je mehr Freiheit die Bernunft gewinnt, befto mehr Belt begreift ber Menic. besto mehr Form ichafft er außer fich. Seine Rultur wird alfo barin befteben, er ftlich: bem empfangenden Bermogen die vielfältigften Berithrungen mit ber Welt zu verschaffen und auf Seiten bes Befühls bie Baffivitat aufs Bodite zu treiben ; zweitens: bem bestimmenden Bermbaen die bochfte Unabhängigfeit von dem empfangenden zu erwerben und auf Seiten ber Bernunft die Aftivität aufs Bochfte zu treiben. Bo beide Gigenschaften fich vereinigen, ba wird ber Mensch mit ber höchsten gulle von Dafein die hochfte Gelbständigfeit und Freiheit verbinden und, anftatt fich an die Welt zu verlieren, diefe vielmehr mit der gangen Unendlichfeit ihrer Erscheinungen in fich gieben und ber Ginbeit feiner Beruunft unterwerfen.

Diese Berhältniß nun tann ber Mensch um tehren und baburch auf eine zweisache Weise seine Bestimmung versehlen. Er tann die Intensität, welche die thätige Kraft erheischt, auf die leidende legen, durch den Stofftrieb dem Formtriebe vorgreisen und das empfangende Berwögen zum bestimmenden machen. Er tann die Extensität, welche der leidenden Kraft gebührt, der thätigen zutheilen, durch den Formtrieb dem Stofftriebe vorgreisen und dem empfangenden Bermögen das bestimmende unterschieben. In dem ersten Kall wird er nie Er selbst, in dem

fimmen anmaße. Soon indem man jedem von beiben ein Gebiet juspricht, foliest man bag andere bavon aus und fest jedem eine Grenze, die nicht anders als jum

Radtheile beiber überfdritten werben fann.

In einet Transsendental-Philosophie, wo alles darauf ankommt, die Form don dem Indalt zu befreien und das Nothwendige von allem Aufälligen rein zu erhalten, gewöhnt man sich gar leicht, das Materielle sich bloß als hinderniß zu benten und die Sinnlicheit, weil sie gerade bei die sem Geschäft im Wege sieht, in einem nothwendigen Widerpruch mit der Bernunft vorzustellen. Eine solche Vorzustellen. Eine solche Borstellungsart liegt zwar auf keine Weise im Geiste des Kantischen Spstems, aber im Buchst ab en besselben könnte sie gar wohl liegen.

zweiten wird er nie etwas Anderes fein, mithin eben barum in beiben Fällen Reines von Beiben, folglich — Rull fein. 1

1 Der schlimme Einfluß einer überwiegenben Sensualität auf unser Denken und Janbeln fällt Jebermann leicht in bie Augen; nicht so leicht, ob er gleich eben so häufig vortommt und eben so wichtig ift, ber nachteilige Einfluß einer überwiegenben Rationalität auf unsers Erkenntniß und auf unser Betragen. Man ersaube mir baber, aus ber großen Menge ber hieber gehörenden Fälle nur zwei in Erinnerung zu bringen, welche ben Schaben einer ber Anschauung und Empfindung

borgreifenden Dent- und Billenstraft ins Licht feten tonnen.

Gine ber bornehmften Urfachen, marum unfere Raturmiffenfchaften fo langfame Schritte machen, ift offenbar ber allgemeine und taum bezwingbare Sang ju teleologifchen Urtheilen, bet benen fich, fobalb fie constitutio gebraucht werben, bas beftimmenbe Bermogen bem empfangenben unterfchiebt. Die Ratur mag unfre Organe noch fo nachbrudlich und noch fo vielfach berühren - alle ihre Mannigfaltigleit ift verloren für uns, weil wir nichts in ihr fucen, als was wir in fie bineingelegt haben; weil wir ihr nicht erlauben, fich gegen und herein ju bewegen, fonbern bielmehr mit ungebulbig borgreifenber Bernunft gegen fie binaus ftreben. Rommt alsbann in Jahrhunderten Giner, ber fich ihr mit ruhigen, feuichen und offenen Sinnen nabt und beswegen auf eine Menge bon Ericeinungen ftoft. Die wir bei unferer Brabention überfeben baben, fo erstaunen wir bochlich barüber, baß fo viele Augen bei fo hellem Lag nichts bemertt haben follen. Diefes voreilige Streben nach harmonie, ebe man bie einzelnen Laute beifammen hat, bie fie ausmachen follen, biefe gewaltthatige Ufurpation ber Dentfraft in einem Gebiete, wo fie nicht unbebingt ju gebieten bat, ift ber Grund ber Un-fruchtbarfeit fo vieler bentenben Röpfe für bas Beste ber Biffenschaft, unb es ift fower ju fagen, ob bie Sinnlichteit, welche feine form annimmt, ober bie Bernunft, welche feinen Inbalt abwartet, ber Erweiterung unferer Renntniffe mehr gefdabet baben.

Eben fo fower burfte es ju bestimmen fein, ob unfre prattifche Philanthropie mehr burd bie heftigfeit unfrer Begierben ober burd bie Rigibitat unfrer Grundfate, mehr burd ben Egoism unfrer Sinne ober burd ben Egoism unfrer Bernunft gefiort und erfaltet wirb. Um uns ju theilnehmenben, bilfreichen, thatigen Denfchen au machen, muffen fich Gefühl und Charafter mit einander bereinigen, fo wie, um uns Erfahrung ju berichaffen, Offenbeit bes Sinnes mit Energie bes Berftanbes gufammentreffen muß. Bie tonnen wir, bei noch fo lobenswurdigen Magimen, billig, gutig und menfolich gegen Anbere fein, wenn uns bas Bermogen feblt, frembe Ratur treu und mahr in uns aufzunehmen, frembe Situationen uns anzueignen, frembe Gefühle zu ben unfrigen zu machen? Diefes Bermögen aber wird sowohl in ber Erziehung, die wir empfangen, als in ber, die wir felbst uns geben, in bemselben Mage unterbrudt, als man bie Macht ber Begierben gu brechen und ben Charafter burd Grundfage ju befeftigen fucht. Beil es Schwierigfeit toftet, bei aller Regfamfeit bes Gefühls feinen Grunbfagen treu gu bleiben, fo ergreift man bas bequemere Mittel, burch Abftumpfung ber Gefühle ben Charatter ficher ju ftellen; benn freilich ift es unenblich leichter, bor einem entwaffneten Begner Rube ju baben, als einen muthigen und ruftigen Reind zu beberrichen. In diefer Operation befteht bann auch größentheils das, was man einen Menichen. In verfer Opention besteht dan auch größentheils das, was man einen Menichen formieren nennt, und swar im besten Sinne des Worts, wo es Bearbeitung des innern, nicht bloß des äußern Menschen bebeutet. Ein so formierter Mensch wird feilich davor gesichert sein, roße Matur zu sein und als solche zu erscheinen; er wird aber zugleich gegen alle Empsindungen der Natur durch Grundsätz geharuischt sein, und die Menscheit don außen wird ihm eben so wenig als die Menscheit von innen beisommen können.

Es ift ein sehr verberblicher Migbrauch, ber von dem Jbeal der Bolltommenheit gemacht wird, wenn man es bei der Beurtheilung anderer Menichen und in den Källen, wo man für sie wirten joll, in feiner gauzen Etrenge zum Grund legt. Zenes wird zur Schwärmerei, dieses zur härte und zur Kaltsinnigkeit führen. Man macht sich freilich seine gesellschaftlichen Pflichten ungemein leicht, wenn man dem wirden den Menschen, der unsre hilfe auffordert, in Gebanken den Ideal-Benschen unterschiebt, der sich wahrscheinlich selbst belfen könnte. Strenge gegen sich selbst.

Wird nämlich der sinnliche Trieb bestimmend, macht der Sinn den Gesetzeber, und unterdrückt die Welt die Person, so hört sie in demzelben Berhältnisse auf, Obsett zu sein, als sie Macht wird. Sobald der Mensch nur Inhalt der Zeit ist, so ist er nicht, und er hat folglich der Mensch nur Inhalt der Zeit ist, so ist er nicht, und er hat folglich ere inen Inhalt. Mit seiner Persönlichkeit ist auch sein Zustand ausgehoben, weil Beides Bechselbegrisse sind die begrenzte Realität eine unendliche fordert. Wird der Formtried empfangend, das heißt, kommt die Denktrast der Empsindung zuvor und unterschiedt die Person sich der Welt, so hört sie in demselben Berhältnis aus, selbständige Kraft und Subjekt zu sein, als sie sich in den Platz des Obsetts drängt, weil das Beharrliche die Beränderung und die absolute Realität zu ihrer Berkündigung Schranken fordert. Sobald der Mensch nur Form ist, so hat er keine Form, und mit dem Zustand ist solglich auch die Berson ausgehoben. Mit einem Wort: nur insofern er selbständig ist, ist Realität anser ihm, ist er empfänglich; nur, insofern er empfänglich ist, ist Realität in ihm, ist er eine denkende Kraft.

Beide Triebe haben also Ginschränfung und, insofern fie als Energieen gedacht werden, Abspannung nothig; jener, daß er fich nicht ins Webiet der Befetgebung, Diefer, daß er fich nicht ins Bebiet der Empfinbung eindringe. Jene Abspannung des finnlichen Triebes darf aber feineswege die Wirtung eines phpfifchen Unvermögens und einer Stumpfbeit der Empfindungen fein. welche überall nur Berachtung verdient: fie muß eine handlung ber Freiheit, eine Thatigfeit ber Berfon fein, die burch ihre moralifche Intenfitat jene finnliche magigt und burch Beberridung der Eindrücke ihnen an Tiefe nimmt, um ihnen an Flache gu geben. Der Charafter muß bem Temperament feine Grenzen bestimmen, benn nur an ben Beift barf ber Ginn verlieren. Gene Abspannung des Formtriebs barf eben fo wenig die Wirtung eines geiftigen Unvermögens und einer Schlaffheit ber Dent- ober Willenstrafte fein, welche bie Menfcheit erniedrigen murbe. Fulle ber Empfindungen muß ihre ruhmliche Quelle fein; die Sinnlichfeit felbst muß mit siegender Rraft ihr Gebiet behaupten und der Gewalt widerstreben, die ihr der Geift burch feine porgreifende Thatigfeit gerne gufugen mochte. Mit einem Bort: ben Stofftrieb muß bie Berfonlichfeit, und ben Formtrieb bie Empfanglichfeit ober die Natur in feinen gehörigen Schranten balten.

# Bierzehnter Brief.

Wir sind nunmehr zu bem Begriff einer solchen Wechselwirkung zwischen beiden Trieben geführt worden, wo die Wirksamkeit des einen die Wirksamkeit des andern zugleich begründet und begrenzt, und wo

mit Beichheit gegen Andre verbunden, macht ben wahrhaft vortrefflichen Charatter aus. Aber meistens wird der gegen Andere weiche Menich es auch gegen sich felbst, und der gegen sich selbst strenge es auch gegen nabere sein; weich gegen sich und fireng gegen Andre ist der verächtlichste Charatter. jeder einzelne für sich gerade dadurch zu seiner höchsten Berklindigung

gelangt, baß ber andere thatig ift.

Diefes Bechfelverhaltniß beiber Triebe ift zwar blof eine Aufaabe ber Bernunft, bie ber Menfch nur in ber Bollenbung feines Dafeins gang zu lofen im Stand ift. Es ift im eigentlichsten Ginne bes Borts Die Thee feiner Denfcheit, mithin ein Unenbliches, bem er fich im Laufe ber Reit immer niehr nabern tann, aber ohne es jemals an erreichen. "Er foll nicht auf Roften feiner Realität nach Form, und "nicht auf Roften ber Form nach Realität ftreben; vielmehr foll er bas "absolute Sein durch ein bestimmtes und bas bestimmte Sein durch ein "unendliches fuchen. Er foll fich eine Welt gegenüber ftellen, weil er "Berfon ift, und foll Berfon fein, weil ihm eine Welt gegenüber ftebt. Er "foll empfinden, weil er fich bewußt ift, und foll fich bewußt fein, weil er "empfindet." - Dag er diefer Idee wirklich gemäß, folglich in voller Bebeutung bes Worts Menfch ift, tann er nie in Erfahrung bringen, fo lange er nur einen dieser beiden Triebe ausschließend oder nur einen nach dem andern befriedigt; benn, fo lange er nur empfindet, bleibt ibm feine Berson oder seine absolute Existens, und, so lange er nur benkt, bleibt ibm feine Eriftens in ber Reit ober fein Auftand Gebeimnif. Gabe es aber Källe, wo er diefe doppelte Erfahrung zugleich machte, wo er fich augleich feiner Freiheit bewußt murbe und fein Dafein empfanbe. wo er sich zualeich als Materie fühlte und als Geist tennen lernte, so batte er in biefen Fallen, und folechterbings nur in biefen, eine vollständige Anschauung seiner Menscheit, und der Gegenstand, der diese Anschanung ibm verschaffte, wurde ibm ju einem Symbol feiner ausaeffibrten Bestimmung, folglich (weil biefe nur in ber Allheit ber Reit gu erreichen ift) zu einer Darftellung des Unendlichen bienen.

Borausgesett, daß Fälle dieser Art in der Erfahrung vorkommen können, so würden sie einen neuen Trieb in ihm ausweden, der eben darum, weil die beiden andern in ihm zusammenwirken, einem jedem derselben, einzeln betrachtet, entgegengesett sein und mit Recht sureneuen Trieb gelten würde. Der sinnliche Trieb will, daß Beränderung sei, daß die Zeit einen Inslat habe; der Formtried will, daß die Zeit ausgehoben, daß keine Beränderung sei. Dersenige Trieb also, in welchem beide verbunden wirken (es sei mir einstweilen, dis ich diese Benennung gerechtsertigt haben werde, vergönnt, ihn Spielltrieb zu nennen), der Spieltrieb also würde dahin gerichtet sein, die Zeit in der Zeit aufzuheben, Werden mit absolutem Sein, Beränderung mit Ventität zu zuheben, Werden mit absolutem Sein, Beränderung mit Ventität zu

pereinbaren.

Der sinnliche Trieb will bestimmt werden, er will sein Objekt empfangen; der Formtrieb will selbst bestimmen, er will sein Objekt hervorbringen; der Spieltrieb wird also bestrebt sein, so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hätte, und so hervorzubringen, wie der Sim zu empfangen trachtet.

Der sinnliche Trieb schließt aus seinem Subjekt alle Selbstthätig-

feit und Freiheit, der Formtrieb schließt aus dem seinigen alle Abhängigkeit, alles Leiden aus. Ausschließung der Freiheit ist aber physische, Ausschließung des Leidens ist moralische Nothwendigkeit. Beide Triebe nöthigen also das Gemüth, sener durch Naturgesetze, dieser durch Gesetze der Bernunft. Der Spieltried also, als in welchem beide verbunden wirken, wird das Gemüth zugleich moralisch und physisch nöthigen; er wird also, weil er alle Zufälligkeit aussebt, auch alle Nöthigung ausheben und den Menschen sowohl physisch als moralisch in Freiheit setzen. Wenn wir Jemand mit Leidenschaft umfassen, der unsere Berachtung würdig ist, so empfinden wir peinlich die Nöthigung der Natur. Wenn wir gegen einen Andern seinlich die Nöthigung der Vatur. Wenn wir gegen einen Andern seinlich die Nöthigung der Bernunft. So bald er aber zugleich unser Neiglung interessertert und unser Achtung sich erworben, so verschwindet sowohl der Zwang der Empfindung als der Zwang der Vernunft, und wir fangen an, ihn zu sieben, d. h., zusgleich mit unsere Reigung und mit unsere Achtung zu spiesen.

Indem uns ferner der sinnliche Trieb physisch und der Formtrieb moralisch nöthigt, so läßt jener unsre formale, dieser unsre materiale Beschaffenheit zusällig, das beißt, es ist zusällig, ob unsre Glückselfigfeit mit unseren Bollfommenheit, oder ob diese mit jener übereinstimmen werde. Der Spieltrieb also, in welchem beide vereinigt wirken, wird zugleich unsre formale und unsere materiale Beschaffenheit, zugleich unsre Bollfommenheit und unsre Glückselfigseit zusällig machen; er wird also, eben weil er beide zusällig macht, und weil mit der Nothwendigkeit auch die Zusälligkeit verschwindet, die Zusälligkeit in beiden wieder ausheben, mithin Form in die Materie und Realität in die Form bringen. In demselben Maße, als er den Empsindungen und Affelten ihren dynamischen Einsuß nimmt, wird er sie mit Ideen der Bernunft in Ueberzinstimmung bringen, und in demselben Maße, als er den Gesehen der Bernunft ihre moralische Nöthigung benimmt, wird er sie mit dem Jnteressine versähnen.

# Fünfzehnter Brief.

Immer näher komm' ich bem Biel, bem ich Sie auf einem wenig ermunternden Pfade entgegenführe. Lassen Sie es sich gefallen, mir noch einige Schritte weiter zu folgen, so wird ein besto freierer Gesichtstreis sich aufthun und eine muntere Aussicht die Mühe des Wegs vielleicht bekohnen.

Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Leben in weitester Bedeutung; ein Begriff, der alles materiale Sein und alle unmittelbare Gegenwart in den Sinnen bedeutet. Der Gegenstand des Formtriebes, in einem allgemeinen Beriff ausgedrückt, heißt Gestalt, sowohl in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeutung; ein Begriff, der alle sormalen Deschaffenheiten der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte unter sich faßt.

Der Gegenstand des Spieltriebes, in einem allgemeinen Schema vorgestellt, wird also lebende Gestalt heißen können; ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen und, mit einem Worte, dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur

Bezeichnung bient.

Durch diese Erklärung, wenn es eine wäre, wird die Schönheit weder auf das ganze Gebiet des Lebendigen ausgedehnt, noch bloß in dieses Gebiet eingeschlossen. Ein Marmorblod, obgleich er leblos ist und bleibt, kann darum nichts besto weniger lebende Gestalt durch den Architekt und Bildhauer werden; ein Mensch, wiewohl er lebt und Gestalt hat, ist darum noch lange keine lebende Gestalt. Dazu gehört, daß seine Gestalt Leben und sein Leben Gestalt keben und sein Leben Gestalt seine Gestalt koh den ein geine Gestalt bloß denken, ist se gestaltses, bloße Abstraktion; so lange wir sein Leben bloß fühlen, ist es gestaltlos, bloße Impression. Nur, indem seine Form in unser Empfindung lebt und sein Leben in unserm Berstande sich formt, ist er lebende Gestalt, und dies wird überall der Fall

fein, wo wir ihn als icon beurtheilen.

Dadurch aber, daß wir die Bestandtheile anzugeben missen, die in ihrer Bereinigung Die Schonbeit hervorbringen, ift Die Benefis berfelben auf teine Beife noch erflart: benn bazu wurde erfordert, bak man jene Bereinigung felbst begriffe, die uns, wie überhaupt alle Bechfelwirfung zwijden dem Endlichen und Unendlichen, unerforschlich bleibt. Die Bernunft fielltang transscendentalen Grunden die Forderung auf: es foll eine Bemeinschaft zwischen Formtrieb und Stofftrieb, bas beißt, ein Spieltrieb fein , weil nur die Ginheit der Realität mit der Form, ber Bufalligfeit mit der Nothwendigfeit, des Leidens mit der Freiheit den Begriff ber Menichheit vollendet. Sie muß diese Forderung aufftellen, weil sie ihrem Besen nach auf Bollenbung und auf Begräumung aller Schranten bringt, jede ausschließende Thatigfeit des einen ober bes andern Triebes aber die menichliche Ratur unvollendet läft und eine Schranke in berfelben begrundet. Sobald fie bennach ben Ausspruch · thut: es foll eine Menschheit existieren, so hat fie eben baburch bas Befet aufgestellt: es foll eine Schonheit fein. Die Erfahrung tann uns beantworten, ob eine Schönheit ift, und wir werden es miffen, sobald fie uns belehrt hat, ob eine Menschheit ift. Wie aber eine Schonbeit fein tann, und wie eine Menschheit möglich ift, tann uns weder Bernunft noch Erfahrung lebren.

Der Mensch, wissen wir, ist weder ausschließend Materie, noch ist er ausschließend Geist. Die Schönheit, als Consummation seiner Menscheit, kann also weder ausschließend bloßes Leben sein, wie von scharfinnigen Beobachtern, die sich zu genau an die Zeugnisse der Ersahrung hielten, behauptet worden ist, und wozu der Geschmack der Zeit sie gern hierabziehen möchte; noch kann sie ausschließend bloße Gestalt sein, wie von spekulativen Weltweisen, die sichzu weit von der Ersahrung entfernten, und von philosophirenden Kinstlern, die sich in Erklärung

berfelben allzusehr burch bas Bedürfniß ber Runft leiten ließen, geurtheilt worden ift: 1 fie ift das gemeinschaftliche Objett beider Triebe, das heißt, bes Spieltriebs. Diefen Ramen rechtfertigt ber Sprachgebrauch volltommen, ber alles das, was weder subjettiv noch objettiv zufällig ift und Doch weder außerlich noch innerlich nothigt, mit bem Wort Spiel gu bezeichnen pflegt. Da fich bas Gemuth bei Anschanung bes Schonen in einer gludlichen Mitte awischen bem Gefet und Bedurfnig befindet, so ift es eben darum, weil es sich zwischen beiden theilt, bem Zwange sowohl bes einen als bes andern entzogen. Dem Stofftrieb wie bem Formtrieb ift es mit ihren Forberungen ernft, weil ber eine fich, beim Erkennen, auf Die Wirklichkeit, ber andere auf die Rothwendigkeit ber Dinge bezieht; weil, beim Handeln, der erste auf Erhaltung des Lebens, ber zweite auf Bewahrung ber Burbe, beibe also auf Wahrheit und Bolltommenheit gerichtet find. Aber das Leben wird gleichgültiger, fowie die Burde fich einmischt, und die Pflicht nothigt nicht mehr, sobald Die Reigung giebt; eben fo nimmt bas Gemuth Die Birtlichfeit ber Dinge, die materiale Bahrheit, freier und ruhiger auf, sobald folche ber formalen Bahrheit, bem Gefet ber Nothwendigfeit, begegnet, und fühlt fich durch Abstraktion nicht mehr angespannt, sobald die unmittelbare Anschaunng fie begleiten tann. Mit einem Bort: indem es mit Joen in Gemeinschaft tommt, verliert alles Wirkliche feinen Ernft, weil es tlein wird, und indem es mit ber Empfindung gusammentrifft, legt das Nothwendige ben seinigen ab, weil es leicht wird.

Bird aber, möchten Sie längst schon versucht gewesen sein mir entgegenzusetzen, wird nicht das Schöne dadurch, daß man es zum blogen Spiel macht, erniedrigt und den frivolen Gegenständen gleichgestellt, die von jeher im Besit dieses Namens waren? Widerspricht es nicht dem Bernunftbegriff und der Bürde der Schönheit, die doch als in Justrument der Kultur betrachtet wird, sie auf ein bloßes Spiel einzuschränken, und widerspricht es nicht dem Ersahrungsbegriffe des Spiels, das mit Ausschließung alles Geschmades zusammen bestehen

tann, es bloß auf Schönheit einzuschränten?

Aber was heißt denn ein bloßes Spiel, nachdem wir wissen, daß unter allen Zuständen des Menschen gerade das Spiel, und nur das Spiel es ist, was ihn vollständig macht und seine doppelte Natur auf einmal entsaltet? Was Sie, nach Ihrer Borstellung der Sace Cinfigränkung nennen, das neune ich, nach der meinen, die ich durch Beweise gerechtsertigt habe, Erweiterung. Ich würde also vielmehr

<sup>1</sup> Jum blogen Leben macht die Schönheit Burte in seinen philosophischen Untersuchungen über den Ursprung unirer Begriffe dom Erhabenen und Schönen. Bur blogen Gestalt macht sie, soweit mir bekannt ift, seder Anhänger des dog matis sich en Spstems, der über diesen Gegenstand se sein Bekenntniß ablegte: unter den Künstlern Raphael Rengs in seinen Gedanten über den Geschmad in der Maleret; Anderer nicht zu gedenken. So wie in allem, hat auch in diesem Stück bie kritische Philosophie den Weg eröffnet, die Empirie auf Principien und die Speculation zur Ersahrung zurückzusche

gerade umgekehrt sagen: mit dem Angenehmen, mit dem Guten, mit dem Bollsommenen ist es dem Menschen nur ernst; aber mit der Schönbeit spielt er. Freilich dürsen wir uns hier nicht an die Spiele erinnern, die in dem wirklichen Leben im Cange sind und die sich gewöhnlich nur auf sehr materielle Gegenstände richten; aber in dem wirklichen Leben würden wir auch die Schönheit vergebens suchen, von der hier die Redeist. Die wirklich vorhandene Schönheit ist des wirklich vorhandenen Spieltriebes werth; aber durch das Jbeal der Schönheit, welches die Bernunst ausstellt, ist auch ein Jdeal des Spieltriebes ausgegeben, das

ber Menich in allen feinen Spielen vor Augen haben foll.

Man wird niemals irren, wenn man das Schönheitsideal eines Menschen auf dem nämlichen Wege sucht, auf dem er seinen Spieltrieb befriedigt. Wenn sich die griechischen Bölkerschaften in den Kampsspieltrieb bestriedigt. Wenn sich die griechischen Bölkerschaften in den Kampsspieligkeit, der Gelenkigkeit und an dem edlern Wechselsspieltreit der Talente ergößen, und wenn das römische Bolk an dem Todeskampf eines erlegten Gladiators oder seines libpschen Gegners sich labt, so wird es uns aus diesem einzigen Zuge begreissich, warum wir die Jdealgestalten einer Benus, einer Juno, eines Apolls nicht in Rom, sondern in Griechenland aussuchen müssen. I Rum spricht aber die Berrunst: das Schöne soll nicht bloßes Leben und nicht bloße Gestalt, sondern lebende Gestalt, d. i. Schönheit sein, indem sie ja dem Menschen das doppelte Gesetz der absoluten Formalität und der absoluten Realität diktiert. Mithin thut sie auch den Ausspruch: der Wensch soll mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit spielen.

Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz, der in diesem Augenblicke vielleicht paradox erscheint, wird eine große und tiese Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen sein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schickslas anzuwenden; er wird, ich verspreche es Ihnen, das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwierigern Lebenskunst tragen. Aber dieser Satz ist auch nur in der Wissenschaft unerwartet; längst schon lebte und wirkte er in der Kunst und in dem Gesühse der Griechen, ihrer vornehmsten Meister; nur, daß sie in den Olympus versehnen, was auf der Erde sollte ausgeführ dern Ernst und die Arbeit, welche die Bangen der Sterblichen sie sowohl den Ernst und die Arbeit, welche die Bangen der Sterblichen surchen, als

<sup>1</sup> Wenn man (um bei ber neuern Welt sießen zu bleiben) bie Wettrennen in Kondon, die Sitergesechte in Madrid, die Spectacles in dem eigemaligen Paris, die Gondelrennen in Venedig, die Thierdgesen in Wien und das frohe, sollen eben bes Corso in Rom gegeneinander hält, so kann-es nicht schwer sein, den Geschmad bieser verschiedenen Böller gegeneinander zu nüancieren. Indessen geigt sich unter dem Bollsspielen in diesen verschiedenen Kändern weit weniger Einförmigteit, als unter dem Spielen der seineren Welt in eben biesen Ländern, welches leicht zu erklären is.

die nichtige Lust, die das leere Angesicht glättet, aus der Stirne der feligen Gotter verschwinden, gaben die Emigzufriedenen von den Feffeln jedes Zweckes, jeder Pflicht, jeder Sorge frei und machten ben Mußiggang und die Gleichgültigteit gum beneideten Loofe bes Gotterftandes: ein blog menschlicherer Dame für das freieste und erhabenfte Sein. Sowohl ber materielle Zwang ber Naturgesetze, als der geistige Amang ber Sittengesetze verlor fich in ihrem höhern Begriff von Nothwendigfeit, der beide Welten zugleich umfaßte, und aus der Ginbeit jener beiden Nothwendigfeiten ging ihnen erft die mahre Freiheit hervor. Befeelt von diefem Beifte, lofchten fie aus ben Befichtszilgen ihres Steals zugleich mit ber Reigung auch alle Spuren bes Willens aus, ober beffer, fie machten beide untenntlich, weil fie beide in dem innigften Bund ju verknüpften mußten. Es ift weder Anmuth, noch ift es Würde, mas aus bem herrlichen Antlitz einer Juno Ludovist zu uns spricht; es ift feines von beiden, weil es beides zugleich ift. Indem der weibliche Gott unfre Anbetung heischt, entzündet bas gottgleiche Weib unfre Liebe; aber, indem wir uns ber himmlischen Boldfeligfeit aufgelost hingeben, idredt die himmlifde Selbstgenügsamteit uns gurud. In fich feibst rubet und wohnt die gange Bestalt, eine völlig geschloffene Schöpfung , und als wenn fie jenfeits bes Raumes mare, ohne Nachgeben, ohne Wiberftand; ba ift teine Rraft, die mit Rraften tampfte, feine Bloke, wo die Reitlichfeit einbrechen tonnte. Durch jenes unwiderstehlich ergriffen und angezogen, durch diefes in ber Ferne gehalten, befinden wir uns zugleich in dem Auftand der hochften Rube und ber bochften Bewegung, und es entsteht jene wunderbare Rührung, für welche ber Berftand feinen Begriff und bie Sprache feinen Ramen hat.

# Sechzehnter Brief.

Ans der Wechselwirkung zwei entgegengesetzer Triebe und aus der Berbindung zwei entgegengesetzer Principien haben wir das Schöne hervorgehen sehen, dessen höchstes Ivaal also in dem möglichst vollkommensten Bunde und Gleichgewicht der Realität und der Form wird zu suchen sein. Dieses Gleichgewicht bleibt aber immer nur Jee, die von der Wirklichseit nie ganz erreicht werden kann. In der Wirklichseit wird immer ein Uebergewicht des einen Elements über das andere übrig bleiben, und das Höchste, was die Ersahrung leistet, wird in einer Schwankung zwischen beiden Principien bestehen, wo bald die Kaalität, dald die Form überwiegend ist. Die Schönheit in der Joee ist also ewig nur eine untheilbare einzige, weil es nur ein einziges Gleichgewicht geben kann; die Schönheit in der Ersahrung hingegen wird ewig eine doppelte sein, weil bei einer Schwankung das Gleichgewicht auf eine deppelte Art, nämlich diesseitst und jenseits, kann siberreten werden.

Ich habe in einem der vorhergehenden Briefe benerkt, auch läßt es sich aus dem Zusammenhange des Bisherigen mit strenger Nothwendigleit folgern, daß von dem Schönen zugleich eine auslösende und eine

anspannenbe Wirtung zu erwarten fei: eine auflosenbe, um sowohl ben finnlichen Trieb als ben Formtrieb in ihren Grengen zu halten; eine anfpannenbe, um beibe in ihrer Rraft zu erhalten. Diese beiben Wirfungsarten ber Schönheit sollen aber, ber Boee nach, schlechterbings nur eine einzige sein. Sie soll auflösen, baburch daß fie beibe Naturen gleichförmig anspannt, und soll anspannen, baburch bag fie beibe Raturen gleichformig auflöst. Diefes folgt icon aus bem Begriff einer Bechfelwirkung, vermoge bessen beibe Theile einander zugleich nothwendig bebingen und burch einander bedingt werden, und deren reinstes Brobutt Die Schönheit ift. Aber Die Erfahrung bietet uns fein Beispiel einer fo volltommenen Wechselwirfung dar, sondern bier wird jederzeit. mehr oder weniger, das Uebergewicht einen Mangel und der Mangel ein Uebergewicht begrunden. Was also in dem Meal - Schonen nur in ber Borftellung unterschieden wird, das ift in dem Schönen der Erfahrung der Eriftens nach bericbieden. Das Roeal-Schone, obgleich untheilbar und einfach, zeigt in verschiedener Beziehung sowohl eine fcmelzende als energische Eigenschaft; in ber Erfahrung gibt es eine fcmelzenbe und energische Schönheit. So ift es, und so wird es in allen ben Kallen fein. wo bas Absolute in Die Schranten ber Zeit gesetst ift und Theen ber Bernunft in ber Menschheit realifiert werden follen. Go benft ber reflektierende Menfch fich die Tugend, die Bahrheit, die Gluckfeligkeit; aber ber handelnde Menfch wird blog Tugenden üben, blog Babrheiten faffen, bloß gludfelige Tage genießen. Diese auf jene guriid zu führen - an die Stelle ber Sitten Die Sittlichkeit, an Die Stelle ber Renntniffe bie Erfenntniß, an die Stelle bes Bludes bie Bi" tjeligfeit zu feten, ift bas Geschäft ber physischen und moralischen Bilbung; aus Schonheiten Schonheit zu machen, ift bie Aufaabe ber afthetischen.

Die energische Schönheit fann ben Menschen eben so wenig por einem gewiffen leberreft von Bildheit und Barte bewahren, als ibn die schmelzende por einem gewissen Grade ber Beichlichkeit und Entmervung schütt. Denn, da die Wirkung ber erftern ift , das Gemuth fowohl im Physischen als Moralischen anzuspannen und feine Schnelltraft zu vermehren, so geschieht es nur gar zu leicht, bag ber Wiberstand bes Temperaments und Charafters bie Empfänglichfeit für Ginbrude minbert, daß auch die gartere humanität eine Unterbrudung erfährt, die nur Die robe Natur treffen sollte, und daß die robe Natur an einem Rraftgewinn Theil nimmt, ber nur ber freien Berfon gelten follte; baber findet man in den Zeitaltern der Kraft und der Fülle das wahrhaft Große ber Borftellung mit dem Gigantesten und Abenteuerlichen und das Erhabene ber Befinnung mit ben ichauberhafteften Ausbrüchen ber Leibenichaft qepaart; daher wird man in den Zeitaltern der Regel und der Form die Natur eben so oft unterbriidt als beherrscht, eben so oft beleidigt als itbertroffen finden. Und weil die Wirkung der schmelzenden Schönheit ift, das Gemuth im Moralischen wie im Physischen aufzulosen, so begegnet es eben fo leicht. bak mit ber Gewalt ber Begierben auch bie Energie ber Gefühle erstidt wirb, und bag auch ber Charafter einen Rraftverluft theilt, ber nur die Leidenschaft treffen follte: daher wird man in den fogenannten verfeinerten Weltaltern Beichbeit nicht felten in Beichlichkeit. Fläche in Flachheit, Korrektheit in Leerheit, Liberalität in Willkürlichfeit, Leichtigkeit in Frivolität, Rube in Apathie ausarten und bie verachtlichfte Caricatur gunachft an die berrlichfte Menschlichkeit grenzen feben. Kur ben Menschen unter bem Zwange entweder ber Materie ober ber Formen ift also die ichmelzende Schönheit Bedürfniß; benn von Größe und Rraft ift er langft gerührt, ehe er für harmonie und Grazie anfangt empfindlich zu werben. Fur den Menichen unter ber Indulgeng bes Beldmads ift bie energifche Schonheit Bedurfniß; benn nur allzugern vericherat er im Stand ber Berfeinerung eine Rraft, Die er aus bem Stand der Wildheit berüberbrachte.

Und nunmehr, glaube ich, wird jener Widerspruch erklärt und beantwortet fein . den man in den Urtheilen der Menschen über den Ginfluß des Schönen und in Bürdigung der afthetischen Kultur anzutreffen pflegt. Er ift erflärt, diefer Widerspruch, sobald man fich erinnert, baf es in der Erfahrung eine zweifache Schönheit gibt, und daß beide Theile von der ganzen Gattung behaupten, mas jeder nur von einer besondern Art derfelben zu beweisen im Stande ist. Er ist gehoben, dieser Widerspruch, sobald man das doppelte Beditrfniß der Menschheit unterscheidet, dem jene doppelte Schönheit entspricht. Beide Theile werden alfo mabriceinlich Recht behalten, wenn fie nur erft mit einander verständigt find, welche Art der Schönheit und welche Form der Menscheit fie in Gedanken haben.

3d) werde daber im Fortgange meiner Untersuchungen ben Weg, ben bie Natur in afthetischer Sinficht mit bem Menschen einschlägt, auch zu bem meinigen machen und mich von ben Arten ber Schonbeit zu bem Sattungsbegriff derfelben erheben. Ich merde die Wirtungen ber fcmelgenden Schönheit an dem angespannten Menschen und die Wirfungen der energischen an dem abgespannten prufen, um aulett beide entgegengesette Arten ber Schönheit in ber Einheit bes Sbeal-Schonen auszuloschen, so wie jene zwei entgegengesetten Formen der Menscheit in der

Ginheit des Idealmenichen untergebn.

# Siebzehnter Brief.

So lange es bloß darauf ankam, die allgemeine Jdee der Schönheit aus dem Begriffe der menichlichen Natur überhaupt abzuleiten, durften wir uns an feine andern Schranten der lettern erinnern, als die unmittelbar in dem Befen berfelben gegrundet und von dem Begriffe der Endlichkeit unzertrennlich find. Unbekummert um die gufälligen Ginfchränkungen, die fie in der wirklichen Erscheinung erleiden möchte, schöpften wir ben Begriff berfelben unmittelbar aus der Bernunft, als ber Quelle aller Rothwendigkeit, und mit bem Ideale ber Menschheit mar zugleich auch bas Ideal ber Schönheit gegeben.

Rett aber steigen wir aus der Region der Abeen auf den Schauplat ber Wirklichteit herab, um den Menschen in einem bestimmten Ruftand, mithin unter Ginichrantungen, anzutreffen, die nicht ursprünglich aus seinem blogen Begriff, sondern aus außern Umftanden und aus einem zufälligen Gebrauch feiner Freiheit fliegen. Auf wie vielfache Beife aber auch die Thee ber Menschheit in ihm eingeschränkt sein mag, fo lebret uns icon der bloge Inhalt berfelben, daß im Bangen nur zwei entgegengesette Abweichungen von berfelben ftatt haben konnen. Liegt namlich seine Bollkommenheit in der übereinstimmenden Energie seiner finnlichen und geistigen Rrafte, so tann er diefe Bolltommenheit nur entweder burch einen Mangel an lebereinstimmung ober burch einen Mangel an Energie verfehlen. Ehe wir alfo noch die Zeugnisse der Erfahrung darüber abgehört haben. find wir ichon im poraus burch bloke Bernunft gewiß. baß wir ben wirklichen, folglich beschränkten Menschen entweber in einem Austande ber Anspannung ober in einem Austande ber Abspannung finden werden, je nachdem entweder die einseitige Thatigteit eingelner Rrafte bie Sarmonie feines Befens ftort ober Die Ginheit feiner Natur fich auf die gleichförmige Erschlaffung seiner finnlichen und geistigen Rrafte gründet. Beide entgegengesette Schranken werden, wie nun bewiesen werden soll, durch die Schönheit gehoben, die in dem angespannten Menschen bie Sarmonie, in dem abgespannten die Energie wieder herstellt und auf Diese Art, ihrer Natur gemäß, den eingeschräntten Ruftand auf einen absoluten gurudführt und ben Menschen gu einem in fich felbft vollenbeten Gangen macht.

Sie verleugnet also in der Wirklichkeit auf keine Weise den Begriff. ben wir in der Spetulation von ihr fagten; nur, daß fie hier ungleich meniger freie Sand bat, als bort, wo wir fie auf den reinen Begriff ber Menschheit anwenden burften. An dem Menschen, wie die Erfahrung ihn aufftellt, findet fie einen ichon verborbenen und widerftrebenden Stoff, ber ihr gerade fo viel von ihrer id ealen Bolltommenheit raubt, als er von feiner in bivibu alen Beschaffenbeit einmischt. Gie wird baber in der Wirflichkeit überall nur als eine besondere und eingeschränfte Species. nic als reine Battung fich zeigen; fie wird in angespannten Gemuthern von ihrer Freiheit und Mannigfaltigkeit, sie wird in abgespannten von ihrer belebenden Kraft ablegen; uns aber, die wir nunmehr mit ihrem wahren Charafter vertrauter geworden find , wird diese widersprechende Erscheinung nicht irre machen. Weit entfernt, mit bem großen Saufen ber Beurtheiler aus einzelnen Erfahrungen ihren Begriff zu bestimmen und fie für die Mangel verantwortlich zu machen, die ber Mensch unter ihrem Ginfluffe zeigt. wiffen wir vielmehr, daß es ber Menfch ift, ber Die Unvollfommenheiten feines Individuums auf fie überträgt, ber burch feine subjettive Begrenzung ihrer Bollendung unaufhörlich im Wege fieht und ihr absolutes Fbeal auf zwei eingeschränkte Formen der Erscheinung herabsett.

Die schmelzende Schönheit, wurde behauptet, fei für ein angespanntes

Gemüth und für ein abgespanntes die energische. Angespannt aber nenne ich den Menfchen sowohl, wenn er fich unter dem Zwange von Empfindungen, als, wenn er fich unter dem Zwange von Begriffen befindet. Rebe ausschließenbe Berrichaft eines feiner beiben Grundtriebe ift für ihn ein Zustand des Zwanges und der Gewalt; und Freiheit liegt nur in der Zusammenwirkung seiner beiden Naturen. Der von Gefühlen einseitig beherrichte ober finnlich angespannte Mensch wird also aufgelost und in Freiheit gefett burch Form; ber von Gefeten einseitig beherrichte ober geistig angespannte Mensch wird aufgelost und in Freiheit gesett burd Materie. Die ichmelzende Schonbeit, um biefer doppelten Aufgabe ein Benuge zu thun, wird fich alfo unter zwei verschiedenen Bestalten zeigen. Sie wird erftlich, als ruhige Form, bas wilbe Leben befanftigen und von Empfindungen zu Gebanten ben Uebergang babnen: fie wird zweitens, als lebendes Bild, die abgezogene Form mit finnlicher Rraft ausruften, ben Begriff zur Anschauung und das Geset zum Gefühl gurudführen. Den ersten Dienst leiftet fie bem Naturmenichen . ben zweiten bem fünstlichen Menschen. Aber weil fie in beiden Fallen über ihren Stoff nicht gang frei gebietet, fondern von bemienigen abhangt, den ihr entweder die formloje Natur oder die naturwidrige Runft darbietet. so wird sie in beiden Källen noch Spuren ihres Ursprunges tragen und dort mehr in das materielle Leben, bier mehr in die bloke abgezogene Form fich verlieren.

Um uns einen Begriff davon machen zu können, wie die Schönheit ein Mittel werden kann, jene doppelte Anspannung zu heben, muffen wir den Ursprung derselben in dem menschlichen Gemüth zu erforschen luchen. Entschließen Sie sich also noch zu einem kurzen Aufenthalt im Gebiete der Spekulation, um es alsdanu auf immer zu verlassen und mit desto sicherem Schritt auf dem Keld der Erfahrung fortzuscheren.

## Achtzehnter Brief.

Durch die Schönheit wird der finnliche Mensch zur Form und zum Denten geleitet; durch die Schönheit wird der geistige Mensch zur Materie

jurudgeführt und ber Sinnenwelt wieder gegeben.

Aus diesem scheint zu folgen, daß es zwischen Materie und Form, zwischen Leiden und Thätigkeit einen mittleren Zustand geben müsse, und daß uns die Schönheit in diesen mittleren Zustand versetze. Diesen bergriff bildet sich auch wirklich der größte Theil der Menschen von der Schönheit, sobald er angefangen hat, isber ihre Birkungen zu restettieren, und alle Ersahrungen weisen darauf hin. Auf der andern Seite aber ist nichts ungereimter und widersprechender, als ein solcher Begriff, da der Abstand zwischen Materie und Form, zwischen Leiden und Thätigkeit, zwischen Schon und Denken un en dlich ist und schlechterdings durch nichts kann vermittelt werden. Wie heben wir nun diesen Wisderspruch? Die Schönheit verknüpft die zwei entgegengesetzen Zustände des Empfindens und des Denkens, und doch gibt es schlechterdings kein

THE REPORT OF THE PERSON OF TH

Mittleres zwischen beiden. Jenes ift burch Erfahrung, dieses ift unmittel-

bar durch Bernunft gewiß.

Dies ift der eigentliche Puntt, auf den zulett die ganze Frage fiber die Schönheit hinausläuft, und gelingt es uns, diefes Broblem befriedigend aufzulöfen, so haben wir zugleich den Faden gefunden, der uns

burch bas gange Labprinth ber Mefthetit führt.

Es tommt aber hiebei auf zwei bochft verschiebene Operationen an. welche bei dieser Untersuchung einander nothwendig unterstüten müffen. Die Schönheit, beift es, vertnupft zwei Ruftande mit einanber. Die einander entgegengesett find und niemals Gins werden konnen. Bon biefer Entgegensetzung muffen wir ausgeben; wir muffen fie in ihrer gangen Reinheit und Strengigfeit auffaffen und anertennen. fo daß beibe Auftande fich auf das bestimmtefte scheiden; fonft vermischen wir, aber vereinigen nicht. Zweitens beißt es: jene zwei entgegengefetten Auftanbe perbindet die Schonbeit und bebt also bie Entgegenfetung auf. Beil aber beibe Auftande einander ewig entgegengefett bleiben, fo find fie nicht anders zu verbinden, als indem fie aufgehoben werben. Unfer zweites Geschäft ift alfo, biefe Berbindung volltommen zu machen, fie fo rein und vollständig durchzuführen, baf beibe Ruftande in einem britten ganglich verschwinden und feine Spur ber Theilung in bem Bangen gurudbleibt; fonft vereinzeln wir, aber vereinigen nicht. Alle Streitigkeiten, welche jemals in ber philosophischen Belt über ben Begriff der Schönheit geherricht haben und jum Theil noch beut ju Tag herrichen, haben feinen andern Ursprung, als daß man die Unterfudung entweder nicht von einer geborig ftrengen Unterscheidung anfing oder fie nicht bis zu einer völlig reinen Bereinigung burchführte. Diejenigen unter ben Philosophen, welche fich bei ber Reflerion itber biefen Gegenstand der Leitung ihres G ef it hl's blindlings anvertrauen, können von ber Schönheit feinen Begriff erlangen, weil fie in bem Total bes finnlichen Einbruds nichts Einzelnes unterscheiben. Die anbern, welche ben Berftand ausschließend jum Rubrer nehmen, tonnen nie einen Begriff von der Schonheit erlangen, weil fie in dem Total berfelben nie etwas Anderes als die Theile seben und Geist und Materie auch in ihrer volltommenften Einheit ihnen ewig geschieden bleiben. Die Ersten fürchten, bie Schönheit bynamisch, b. b. als wirtende Rraft aufzuheben, wenn fie trennen follen, was im Gefühl doch verbunden ift; die Andern fürchten, die Schonheit logisch, d. h. als Begriff aufzuheben. wenn fie aufammenfaffen follen, mas im Berftand boch gefchieben ift. Jene wollen die Schonheit auch eben fo benten, wie fie wirkt; diese wollen fie Beide muffen alfo bie eben fo wirten laffen, wie fie gedacht wird. Babrheit verfehlen: jene, weil fie es mit ihrem eingeschränften Dentvermögen der unendlichen Natur nachthun; diefe, weil fie die unendliche Natur nach ihren Denigeseten einschränten wollen. Die Erften fürchten. burch eine ju ftrenge Bergliederung ber Schonheit von ihrer Freiheit au rauben : die Andern fürchten, durch eine gu fühne Bereinigung die

Bestimmtheit ihres Begriffs zu zerstören. Jene bebenken aber nicht, daß die Freiheit, in welche sie mit allem Recht das Wesen der Schönheit setzen, nicht Gesellosigkeit, sondern Harmonie von Gesehen, nicht Willkürlicketeit, sondern höchste innere Nothwendigkeit ist; diese bedenken nicht, daß die Bestimmtheit, welche sie mit gleichem Recht von der Schönheit sorn, nicht in der Ausschließung gewisser Realitäten, sondern in der Ausschließung gewisser Realitäten, sondern in der absoluten Einschließung aller besteht, daß sie also nicht Begrenzung, sondern Unendlickseit ist. Wir werden die Klippen vermeiden, an welchen beide gescheitert sind, wenn wir von den zwei Elementen beginnen, in welche die Schönheit sich vor dem Berstande theilt, aber uns alsdann auch zu der reinen ästhetischen Einheit erheben, durch die sie auf die Empstadung wirkt, und in welcher jene beiden Zustände gäuzelich verschwinden.

## Reunzehnter Brief.

Es laffen fich in bem Menschen überhaupt zwei verschiedene Buftande ber paffiven und aktiven Bestimmbarkeit und eben so viele Zuftande ber paffiven und aktiven Bestimmung unterscheiden. Die Er-

flarung biefes Sates führt uns am fürzesten zum Riel.

Der Zustand des menschlichen Geistes vor aller Bestimmung, die ihm durch Sindrude der Sinne gegeben wird, ist eine Bestimmbarkeit ohne Grenzen. Das Endlose des Raumes und der Zeit ist seiner Sindikungskraft zu freiem Gebrauch hingegeben, und weil, der Boraussierung nach, in diesem weiten Reiche des Möglichen nichts geseth, foglich auch noch nichts ausgeschlossen ist, so kann man diesen Zustand der Bestimmungslosigkeit eine leere Un endlichteit nennen, welches mit einer unendlichen Leere keineswegs zu verwechseln ist.

Jetzt soll sein Sinn gerührt werben, und aus der unendlichen Menge möglicher Bestimmungen soll eine einzelne Wirklichkeit erhalten. Eine Borstellung soll in ihm entstehen. Was in bem vorhergegangenen Zustand der bloßen Bestimmbarkeit nichts als ein leeres Bermögen war,

i Einem aufmerksamen Leser wird sich bei der hier angestellten Bergleichung die Bemerkung dargeboten haben, daß die sen sualen Achbetiter, welche das Reugniß der Empkindung mehr als das Kaisonnement gelten lassen, sich der That nach weit weniger von der Wahrbeit entsernen als ihre Segner, obgleich sie der Einsicht nach es nicht mit biesen aufmehmen können; und diese Berfälktniß sindet man lderal swischen der Katur unde der Wissenstellung eine Kerten die Katur (der Sinn) vereinigt überall, der Berstand scheibet überall, aber die Bernunst vereinigt wieder; daher ist der Verläche, sie er anstängt zu philosopheren, der Wahre koer sind der Philosoph, der seine Unterluchung noch nicht geendigt hat. Kan kann despiesegen ohne alse weitere Prüsung ein Philosophem für irrig ertläten, sobald daßelbe dem Kesultat nach, die gemeine Empfindung gegen sich hat; mach demielben Rechte aber kann man es sür verdächig halten, wenn es, der Form und Meth ode nach, die gemeine Empfindung auf seinen met, den in jeber Schriftleier trösten, der eine Philosophisch Debuckton nicht, wie manche Leserz zu erwarten scheinen, wie eine Unterhaltung am Kaminseuer vortragen kann. Mit dem erstern mag man Jeden zum Kosten des Nersigen, der aus Kosten des Wessen, der uns Kosten des Menschendes neue Sohen zum Kullscheigen bringen, der aus Kosten des Menschendes neue Sohen gum Kullscheigen bringen, der

bas wird jett zu einer wirkenden Kraft, das bekommt einen Inhalt; zugleich aber erhält es, als wirkende Kraft, eine Grenze, da es, als bli ges Bermögen, unbegrenzt war. Realität ist also da, aber die Unenblichteit ist verloren. Um eine Gestalt im Raum zu beschreiben, müssen wir den endlosen Raum begrenzen; um uns eine Beränberung in der Beit vorzustellen, müssen wir das Zeitganze theilen. Wir gelangen also nur durch Schranken zur Realität, nur durch Regation oder Aussichließung zur Position oder wirklichen Setzung, nur durch Aussehung unster freien Bestimmbarkeit zur Bestimmung.

Aber aus einer bloßen Ausschließung wurde in Ewigkeit keine Realität und aus einer bloßen Sinnenempfindung in Ewigkeit keine Borftellung werden, wenn nicht etwas vorhanden ware, von welchem ausgeschlossen wird, wenn nicht durch eine absolute Thathandlung des Geites die Negation auf etwas Positives bezogen und aus Kichtsetzung Entaggensetzung wurde; diese Handlung des Gemitths beist urtheisen

ober benten, und bas Refultat berfelben ber Webante.

The wir im Raum einen Ort bestimmen, gibt es überhaupt keinen Raum für uns; aber ohne den absoluten Raum würden wir nimmermehr einen Ort bestimmen. Gben so mit der Zeit. She wir den Augenblick haben, gibt es überhaupt keine Zeit str uns; aber ohne die ewige Zeit würden wir nie eine Borstellung des Augenblick haben. Wir gelangen also freilich nur durch den Theil zum Ganzen, nur durch die Grenze zum Unbegrenzten; aber wir gelangen auch nur durch das Ganze

jum Theil, nur durch das Unbegrengte gur Grenge.

Wenn nun also von bem Schonen behauptet wird, daß es bem Menichen einen Uebergang vom Empfinden jum Denten bahne, fo ift bies feineswegs fo zu verftehen, als ob burch bas Schone die Rluft fonnte ausgefüllt werden, die bas Empfinden vom Denten, die das Leiden von der Thätigkeit trennt; diese Rluft ift unendlich, und ohne Dazwischenkunft eines neuen und felbständigen Bermogens tann aus bem Ginzelnen in Ewigfeit nichts Allgemeines, tann aus bem Aufalligen nichts Nothwendiges, aus bem Augenblidlichen nichts Beftandiges werben. Der Gebante ift bie unmittelbare Sandlung biefes absoluten Bermogens, welches zwar durch die Sinne veranlagt werden muß, fic ju außern, in feiner Meußerung felbst aber fo wenig von der Sinnlichfeit abhängt, daß es fich vielmehr nur durch Entgegensetzung gegen diefelbe verfündiget. Die Gelbständigkeit, mit ber es handelt, ichließt jede fremde Einwirkung aus; und nicht insofern fie beim Denken hilft (welches einen offenbaren Widerspruch enthält), bloß insofern fie den Dentfraften Freiheit verschafft, ihren eigenen Gefegen gemäß fich zu außern, fann die Schönheit ein Mittel werden, ben Menichen von der Materie gur Form, von Empfindungen gu Gefeten, von einem beidrantten gu einem absoluten Dafein gu führen.

Dies aber setzt voraus, daß die Freiheit der Denkkräfte gehemmt werden könne, welches mit dem Begriff eines selbständigen Bermögens zu streiten scheint. Gin Bermögen nämlich, welches von außen nichts als den Stoff seines Birkens empfängt, kann nur durch Entziehung des Stoffes, also nur negativ an seinem Wirken gehindert werden, und es heißt die Natur eines Geistes verkennen, wenn man ben sinnlichen Passionen eine Macht beilegt, die Freiheit des Gemüths positiv unterdrücken zu können. Zwar ftellt die Ersahrung Beispiele in Menge auf, wo die Vernunftkräfte in demselben Maß unterdrückt erscheinen, als die sinnlichen Kräfte feuriger wirken; aber, anstatt jene Geistessichwäche von der Stärke des Affekts abzuleiten, muß man vielnicher die einberwiegende Stärke des Affekts durch jene Schwäche des Geiskes erkären; denn die Sinne können nicht anders eine Macht gegen den Menschen vorstellen, als insofern der Geist frei unterlassen hat, sich als eine solche zu beweisen.

Indem ich aber durch diese Erklärung einem Einwurse zu begegnen suche, habe ich mich, wie es scheint, in einen andern verwickelt und die Selbständigkeit des Gemüths nur auf Kosten seiner Einheit gerettet. Denn wie kann das Gemüth aus sich selbst zugleich Gründe der Nichtstätigkeit und der Thätigkeit nehmen, wenn es nicht selbst getheilt, wenn

es nicht fich felbft entgegengefest ift?

Sier muffen wir uns nun erinnern, dag wir ben endlichen, nicht den unendlichen Beift por uns haben. Der endliche Beift ift berienige. der nicht anders als durch Leiden thätig wird, nur durch Schranten zum Absoluten gelangt, nur, insofern er Stoff empfängt, handelt und bildet. Ein solcher Beist wird also mit bem Triebe nach Form ober nach bem Absoluten einen Trieb nach Stoff ober nach Schranten verbinden, als welche die Bedingungen find, ohne welche er den ersten Trieb weder haben noch befriedigen fonnte. Inwiefern in bemfelben Wefen zwei fo entgegengesette Tendengen gusammen bestehen konnen, ift eine Aufgabe, die zwar den Metaphysiter, aber nicht den Transcendentalphilosophen in Berlegenheit seten kann. Dieser gibt sich keineswegs dafür aus, die Möglichfeit der Dinge zu erklären, sondern begnügt fich, die Renntniffe festzuseben, aus welchen die Möglichkeit der Erfahrung begriffen wird. Und da nun Erfahrung eben so wenig ohne jene Entgegensetung im Gemüthe als ohne die absolute Ginheit deffelben möglich mare, fo ftellt er beibe Beariffe mit volltommener Befugniß als gleich nothwendige Bedingungen ber Erfahrung auf, ohne fich weiter um ihre Bereinbarkeit zu befummern. Diese Inwohnung zweier Grundtriebe widerspricht übrigens auf teine Beise ber absoluten Einheit bes Beiftes, sobald man nur von beiden Trieben ihn felbft unterscheidet. Beide Triebe eriftieren und wirfen zwar in ihm, aber er felbst ift weder Materie noch Form, weder Sinnlichkeit noch Bernunft, welches Diejenigen, die ben menschlichen Beift nur da felbft handeln laffen, mo fein Berfahren mit der Bernunft übereinstimmt, und, wo dieses der Bernunft widerspricht, ihn blog für paffib erflaren, nicht immer bedacht zu haben icheinen.

Jeber diefer beiben Grundtriebe ftrebt, fobalb er gur Entwicklung

gekommen, seiner Natur nach und nothwendig nach Befriedigung; aber eben darum, weil beibe nothwendig und beide doch nach entgegengesetten Objekten streben, so hebt diese doppelte Nöthigung sich gegenseitig auf, und der Wille behauptet eine vollkommene Freiheit zwischen beiden. Der Wille ist es also, der sich gegen beide Triebe als eine Macht (als Grund der Wirlickeit) verhält, aber keiner von beiden kann sich sür sich selbst als eine Macht gegen den andern verhalten. Durch den positivsten Antrieb zur Gerechtigkeit, woran es ihm keineswegs mangelt, wird der Gewalthätige nicht von Unrecht abgehalten, und durch die lebhaftelbsersschuchung zum Genuß der Starkmüthige nicht zum Bruch seiner Krundsläße gebracht. Es gibt in dem Menschen keine andere Macht als seinen Willen, und nur, was den Menschen ausbebt, der Tod und jeder Raub

bes Bewuftfeins, tann bie innere Freiheit aufheben.

Eine Rothwendigfeit außer uns bestimmt unfern Buftand. unfer Dasein in ber Zeit vermittelft ber Sinnenempfindung. Diese ift gang unwillfürlich, und fo, wie auf uns gewirft wird, miffen wir leiben. Chen io eröffnet eine Nothwendigfeit in uns unfre Berfonlichfeit, auf Beranlaffung jener Sinnenempfindung und durch Entgegensetung gegen biefelbe: benn das Selbstbewußtsein kann von dem Willen, der es vorausfett, nicht abhängen. Diefe ursprüngliche Berfündigung ber Berfonlichfeit ift nicht unfer Berdienft, und ber Mangel berfelben nicht unfer Fehler. Mur von Demjenigen, ber fich bewußt ift, wird Bernunft, bas beifit. absolute Consequens und Universalität des Bewußtseins geforbert: porber ift er nicht Menfc, und tein Alt der Menfcheit tann bon ibm ermartet werden. Go wenig nun der Metaphpfiter fich die Schranken erflaren fann, die der freie und felbständige Beift burch die Empfindung erleidet, fo menig begreift ber Phyfiter die Unendlichkeit, die fich auf Beranlaffung biefer Schranten in ber Berfonlichteit offenbart. Beber Abstraftion noch Erfahrung leiten uns bis zu ber Quelle gurud, aus ber unfre Beariffe von Allgemeinheit und Nothwendigkeit fliegen; ihre frübe Ericheinung in der Beit entzieht fie bem Beobachter und ihr überfinnlicher Uriprung dem metaphpfischen Forscher. Aber genug, bas Selbstbewuftfein ift ba, und zugleich mit ber unveränderlichen Ginheit beffelben ift bas Gefet ber Ginheit für alles, was für ben Menschen ift, und für alles, was burch ihn werden foll, für fein Erfennen und handeln aufgestellt. Unentfliebbar, unverfälichbar, unbegreiflich stellen bie Begriffe pon Wahrheit und Recht icon im Alter ber Sinnlichkeit fich bar. und ohne dak man zu sagen wiikte, woher und wie es entstand, bemerkt man bas Ewige in ber Zeit und bas Nothwendige im Gefolge bes Aufalle So entspringen Empfindung und Selbstbewußtsein, völlig ohne Authu: bes Subjetts, und beiber Ursprung liegt eben sowohl jenfeits unfere Billens, als er jenfeits unferes Ertenntniffreifes liegt.

Sind aber beide wirklich, und hat der Mensch, Dermittelft der Em pfindung, die Ersahrung einer bestimmten Existenz, hat er durch das Selbstbewußtsein die Ersahrung seiner absoluten Existenz gemacht, si werben mit ihren Gegenständen auch seine beiden Grundtriebe rege. Der sinnliche Trieb erwacht mit der Ersabrung des Lebens (mit dem Anfang des Individuums), der vernänstige mit der Ersabrung des Gesetzes (mit dem Anfang der Persönlichkeit), und jetzt erst, nachdem beide zum Dasein gekommen, ift seine Menscheit ausgebaut. Dis dies geschehen ist, ersolgt alles in ihm nach dem Gesetz der Nothwendigkeit; jetzt aber verläßt ihn die Hand der Natur, und es ist seine Sache, die Meuschheit zu behaupten, welche jene in ihm anlegte und eröffnete. Sobald nämlich zwei entgegengesetzte Grundtriebe in ihm thätig sind, so versieren beide ihre Nöthigung, und die Entgegensetzung zweier Nothwendigkeiten gibt der Freiheit den Ursprung.

### Zwanzigfter Brief.

Daß auf die Freiheit nicht gewirst werden könne, ergibt sich schon aus ihrem bloßen Begriff, daß aber die Freiheit selbst eine Wirkung der Natur (dieses Wort in seinem weitesten Sinne genommen), kein Werk des Menschen sei, daß sie also auch durch natürliche Mittel besördert und gehemmt werden könne, folgt gleich nothwendig aus dem Borigen. Sie nimmt ihren Ansang erst, wenn der Mensch vollstän die ist und seine beiden Grundtriebe sich entwickelt haben; sie nuß also sehlen, solang er unvollständig und einer von beiden Trieben ausgeschlossen ist, und nuß durch alles das, was ihm seine Vollständigkeit zurückgibt, wieder hergestellt werden können.

Nun läßt sich wirklich, sowohl in der ganzen Gattung als in dem einzelnen Menschen, ein Moment aufzeigen, in welchem der Mensch noch nicht vollständig und einer von beiden Trieben ausschließend in ihm thätig ist. Wir wissen, daß er anfängt mit bloßem Leben, um zu endigen mit Form, daß er früher Individuum als Berson ist, daß er von den mit Form aus zur Unendlichkeit geht. Der sinnliche Trieb konnt also früher als der vernünstige zur Wirtung, weil die Empsindung dem Bewustsein vorhergeht, und in dieser Priorität des sinnlichen Triebes sinden wirden Ausschlaß zu der ganzen Geschichte der menschlichen Freibeit.

Denn es gibt nun einen Moment, wo ber Lebenstrieb, weil ihm ber Formtrieb noch nicht entgegen wirkt, als Natur und als Nothwendigkeit handelt; wo die Sinnlichkeit eine Macht ift, weil der Menich noch nicht angesangen; denn in dem Menschen selbst kann es keine andere Macht als den Willen geben. Aber im Justand des Denkens, zu welchem der Mensch jetzt übergehen soll, soll gerade umgekehrt die Vernunst eine

<sup>1</sup> Um aller Mißbeutung vorzubeugen, bemerke ich, daß, so oft hier von Frelheit bie Rebe ift, nicht biejenige gemeint ift, bie bem Menschen, als Intelligenz betrachtet, nothwendig zukommt und ihm weder gegeben noch genommen werden kann, sons bern biejenige, weiche sich auf seine gemische Ratur gründet. Dadurch daß der Mensch überhaupt nur bernünftig handelt, beweist er eine Freiheit der ersten Art; daburch daß er in den Schranken des Stoffes vernünftig und unter Gesehen der Bernunst materiell handelt, beweist er eine Freiheit der zweiten Art. Ana konnte die letztere schlächtweg durch eine natürliche Möglichtet der ersteren erklären.

Macht fein, und eine logische ober moralische Nothwendigfeit foll an die Stelle jener physischen treten. Jene Macht ber Empfindung muß also vernichtet werden, ehe bas Gefet bagu erhoben werden fann. Es ift also nicht damit gethan, daß etwas anfange, was noch nicht war; es muß guvor etwas aufhören, welches war. Der Dienich fann nicht unmittelbar bom Empfinden gum Denten übergeben; er muß einen Schritt gurudthun, weil nur, indem eine Determination wieder aufgehoben wird, Die entgegengesette eintreten fann. Er muß alfo, um Leiden mit Selbsthätigfeit, um eine paffive Bestimmung mit einer attiven gu vertaufden, augenblidlich von aller Beftimmung frei fein und einen Ruftand ber blogen Bestimmbarteit burchlaufen. Mithin muß er auf gewisse Beise zu jenem negativen Buftand ber bloßen Bestimmungelofigteit zurudtehren, in welchem er fich befand, ehe noch irgend etwas auf feinen Sinn einen Ginbrud machte. Jener Buftand aber mar an Inhalt völlig leer, und jett tommt es barauf an, eine gleiche Bestimmungslofigfeit und eine gleich unbegrengte Bestimmbarteit mit bem größtmöglichen Gehalt zu vereinbaren, weil unmittelbar aus biefem Buftand etwas Bofitives erfolgen foll. Die Bestimmung, die er durch Gensation empfangen, muß also festgehalten werden, weil er die Realität nicht verlieren barf; jugleich aber muß fie, infofern fie Begrengung ift, aufgehoben werden, weil eine unbegrenzte Bestimmbarteit statt finden foll. Die Aufgabe ist also, die Determination des Zustandes zugleich zu vernichten und beizubehalten, welches nur auf die einzige Art möglich ift, bağ man ihr eine andere entgegenfett. Die Schalen einer Bage fteben gleich, wenn fie leer find; fie fteben aber auch aleich. wenn fie gleiche Bewichte enthalten.

Das Gemüth geht also von der Enwsindung zum Gedanken durch eine mittlere Stimmung über, in welcher Sinnlichkeit und Bernunst zugleich thätig sind, eben deswegen aber ihre bestimmende Gewalt gegenseitig ausheben und durch eine Entgegensetung eine Negation bewirken. Diese mittlere Stimmung, in welcher das Gemüth weder physisch noch moralisch genöthigt und doch auf beide Art thätig ist, verdient vorzugsweise eine freie Stimmung zu heißen, und wenn man den Zustand sinnlicher Bestimmung den physischen, den Zustand vernünstiger Bestimmung aber den logischen und nivralischen nennt, so muß man diesen Zustand der realen und aktiven Bestimmundarfeit den äsch et is den beisen.

<sup>1</sup> Für Lefer, benen die reine Bebeutung dieses durch Unwissenheit so sehr gemißbrauchten Wortes nicht gang geläufig ist, mag Folgenbes jur Ertstärung dienen. Mile Olinge, die irgend in der Erscheinung vorkommen tönnen, lassen sich nier vier verschiebenen Beziehungen denken. Eine Sache kann sich unmittelbar auf unsern benschen Bustand (unser Dasein und Wohlsein) beziehen: das ist ihre physische Beschaffenheit. Ober sie kann sich auf den Berstand beziehen und uns eine Erkenntis verschaffen: das ist ihre logischen Beschaffenheit. Ober sie kann sich auf der Beschaffenheit. Ober sie kann sich auf der Beschaffenheit. Ober sie kann sich auf der Beschaffenheit. Ober endlich sie Beschaffenheit. Ober endlich sie kann sich das bas Canze unserer verschiedenen Kräfte beziehen, ohne für eine einzah berselben ein bestimmtes Objett zu sein: das ist ibre dit het ist die Beschaffenheit.

## Ginnndzwanzigfter Brief.

Es gibt, wie ich am Anfange des vorigen Briefs bemerkte, einen doppelten Zustand der Bestimmbarkeit und einen doppelten Zustand ber

Bestimmung. Rett tann ich biefen Gat beutlich machen.

Das Gemüth ift bestimmbar, bloß insofern es überhaupt nicht bestimmt ist; es ist aber auch bestimmbar, insofern es nicht ausschließend bestimmt, d. h., bei seiner Bestimmung nicht beschränkt ist. Jenes ist bloße Bestimmungslosigkeit (es ist ohne Schranken, weil es ohne Realität ist); dieses ist die ästhetische Bestimmbarkeit (es hat keine Schranken, weil es

alle Realität vereingt).

Das Gemuth ift bestimmt, insofern es überhaupt nur beschränkt ift; es ift aber auch bestimmt, insofern es sich felbst aus eigenem absoluten Bermogen beschränft. In dem erften Falle befindet es fich, wenn es empfindet; in dem zweiten, wenn es bentt. Bas also bas Denten in Rudficht auf Bestimmung ift, bas ift bie afthetische Berfaffung in Rudficht auf Bestimmbarteit; jenes ift Beidrantung aus innrer unendlicher Rraft, diese ift eine Negation aus innrer unendlicher Mille. Go wie Empfinden und Denten einander in dem einzigen Buntt berühren, daß in beiden Buftanben das Gemuth determiniert, daß ber Mensch ausfcliegungsweise Etwas - entweder Individuum ober Berfon - ift, fonst aber sich ins Unendliche von einander entfernen : gerade so trifft die afthetische Bestimmbarteit mit ber bloken Bestimmungelofigfeit in bem einzigen Buntt überein, bag beibe jedes bestimmte Dafein ausschließen, indem fie in allen übrigen Bunkten wie Nichts und Alles, mithin unendlich verschieden find. Wenn also die lettere, die Bestimmungslofigkeit aus Mangel, als eine leere Unendlichteit vorgestellt wurde, fo muß Die afthetische Bestimmungsfreiheit, welche bas reale Gegenstud berfelben ift. als eine erfillte Unenblichteit betrachtet werden: eine Borftel-

Ein Mensch kann uns burch seine Dienstsertigkeit angenehm sein; er kann uns burch seine Unterhaltung zu benken geben; er kann uns burch seinen Charatter Achtung einsläßen; endlich kann er uns aber auch, unabhängig von diesem allen, und ohne voll ver einen Swed Kidsich kann er uns aber auch unabhängig von diesem allen, und ohne bas wir bei seiner Beurtheilung weber aus irgend ein Geseh, noch auf irgend einen Zwed Kidsicht nehmen, in der bloßen Vetrachtung und durch seine bloßen Erssehung auf Gesellen. In dieser letztern Lualität beurtheilen wir ihn ästhetische So gibt es eine Erziehung zur Seistlichkeit, eine Erziehung zur Sittlichkeit, eine Erziehung zur Sittlichkeit, den Erziehung zum Seischung zur Schönheit. Weile letztere hat zur Abscht, das danze unserer sinnlichen und gestigen Kräfte in möglichker Hausen auszubilden. Weil man inbessen den von einem salschen Selchmad verführt und durch ein salsches Kalsonnement noch mehr in diesem Irrthum derstigte Erziehung ihre Krüben beställtürlichen in den Begriff des Weiset über äster mit ausnimmt, so merke ich hier zum Leberstuß noch an (obgleich diese Krieben der über liche Erziehung aus widerzlichen Selmütz im äshertlichen Jusande zwar frei und im höchten Grade frei den allem Fwang, aber seineswegs frei von Gesehn handelt, und daß diese Schiedlichen Rreiher in die von der logischen Rothwendigkeit dem Denken und von der moralischen Rothwendigkeit beim Wolken nur badurch unterscheid, daß die Gesehe, nach denen das Gemilih dabet verfährt, nicht vorgestellt werden nun, weil sie estenen Wierkland finden, nicht als Kötbigung erscheit.

lung, welche mit bemjenigen, was bie vorhergehenden Untersuchungen

lebren , aufs genauefte jufammentrifft.

In dem äfthetischen Zustand ist der Mensch also Null, insofern man auf ein einzelnes Resultat, nicht auf bas ganze Bermogen achtet und ben Mangel jeder besondern Determination in ibm in Betrachtung riebt. Daher muß man Denjenigen volltommen Recht geben, welche bas Schone und bie Stimmung, in Die es unfer Gemuth verfett, in Rudficht auf Ertenntnig und Befinnung für völlig indifferent und unfruchtbar erklären. Gie baben volltommen Recht; benn die Schonheit gibt fchlechterbings tein einzelnes Refultat, weber für ben Berftand noch für ben Billen, fie führt feinen einzelnen, weder intellettuellen noch moralischen Amed aus; fie findet feine einzige Wahrheit, hilft uns feine einzige Bflicht erfüllen und ift, mit einem Borte, gleich ungefchidt, ben Charatter zu grunden und ben Ropf aufzutlaren. Durch bie afthetische Renteur bleibt also ber perfonliche Werth eines Menschen ober feine Burbe. insofern diese nur von ihm selbft abhängen fann, noch völlig unbestimmt, und es ift weiter nichts erreicht, als bag es ibm nummehr von Ratur wegen möglich gemacht ift, aus fich felbft zu machen, mas er will daß ihm die Freiheit, zu fein, mas er fein foll, volltommen zurficgegeben ift.

Eben dadurch aber ist etwas Unenbliches erreicht. Denn, sobatb wir uns erinnern, daß ihm durch die einseitige Röthigung der Ratur beim Empsinden und durch die ausschließende Gesetzgedung der Bernunft beim Denken gerade diese Freiheit entzogen wurde, so mussen wir das Bermögen, welches ihm in der ästheichen Stimmung zurückgegeben wird, als die höchste aller Schenkungen, als die Schenkung der Menscheit betrachten. Freilich besitzt er diese Menschheit der Anlage nach schon vor sedem bestimmten Zustand, in den er kommen kann; aber der That nach verliert er sie mit jedem bestimmten Zustand, in den er kommt, und sie muß ihm, wenn er zu einem entgegengesetzten soll übergehen können, jedesmal auss neue durch das ästhetische Leben zurückgegeben

merden. 1

Es ist also nicht bloß poetisch erlaubt, sondern auch philosophisch richtig, wenn man die Schönheit unfre zweite Schöpferin nennt. Denu,

<sup>1</sup> Zwar läßt bie Schneligfeit, mit welcher gewisse Sharaktere von Empfindungen us Sedanken und zu Entschließungen übergeben, die ästhetilche Stimmung, welche sie in dieser Zeit nothwendig durchlausen müssen, bei ästhetilche Stimmung, welche sie in dieser Zeit nothwendig durchlausen midsen, kaum oder gar nicht demeckder werden. Solche Gemülher lönnen den Justand der Bestimmungslosigseit nicht kamer werden und deringen ungeduldig auf ein Resultat, welches sie in dem Anstaung aufgend ässtert ein die Auftern welche ihren Eenuß mehr in das Gesühl des ganzen Vermögens als einer ein zeinen Sandlung verschesten zu abstend Sussand in eine weit größere Fläche aus. So sehr die Ersten sich vor der Leerheit stretten, so wenig können die Letzten Beschankung ertragen. Ih drauche kaum zu ertnnern, daß die Ersten silvs Detail und für sudatterne Geschäfte, die Letzten, borausgeset daß fie mit diesem Kernögen zugleich Realität vereinigen, silvs Ganze und zu großen Rollen geboren sind.

ob fie uns gleich die Menschheit bloß möglich macht und es im Uebrigen unserm freien Willen anheimstellt, in wie weit wir sie wirklich machen wollen, so hat fie dieses ja mit unser ursprünglichen Schöpferin, der Natur, gemein, die uns gleichfalls nichts weiter als das Bermögen zur Menscheite ertheilte, den Gebrauch besselben aber auf unsere eigene Willensbestimmung ankommen läßt.

## Zweinndzwauzigster Brief.

Benn also die äfthetische Stimmung des Gemuths in einer Rudficht als Rull betrachtet werden muß, sobald man nämlich fein Augenmert auf einzelne und bestimmte Wirfungen richtet, fo ift fie in anderer Rudficht wieder als ein Buftand ber bochften Realität anzuseben, infofern man babei auf Die Abwesenheit aller Schranten und auf Die Summe ber Rrafte achtet, bie in berfelben gemeinschaftlich thatig find. Man fann also Denjenigen eben so wenig Unrecht geben, die ben afthetischen Ruftand für ben fruchtbarften in Rudficht auf Ertenntnig und Moralität ertlären. Sie haben volltommen Recht; benn eine Gemuthsftimmung, welche bas Bange ber Menscheit in fich begreift, muß nothwendig auch jede einzelne Meugerung derfelben, bem Bermogen nach, in fich ichließen; eine Bemuthsftimmung, welche von bem Bangen ber menschlichen Ratur alle Schranten entfernt, muß biese nothwendig auch von ieder einzelnen Aeußerung berfelben entfernen. Eben begwegen, weil fie feine einzelne Funktion ber Menschheit ausschließend in Schut nimmt. fo ist fie einer jeden ohne Unterschied gunftig, und fie begunftigt ja nur bekwegen teine einzelne vorzugsweise, weil fie ber Grund ber Möglichfeit von allen ift. Alle anderen Uebungen geben bem Gemuth irgend ein befonderes Geschick, aber seten ihm dafür auch eine besondere Grenze: die afthetische allein führt zum Unbegrenzten. Jeder andere Buftand, in ben wir tommen tonnen, weist uns auf einen vorhergehenden gurud und bedarf au feiner Auflösung eines folgenden; nur der afthetische ift ein Ganges in fich felbft, da er alle Bedingungen feines Urfprungs und feiner Fortbauer in fich vereinigt. Sier allein fühlen wir uns wie aus ber Zeit geriffen, und unfere Menichheit äußert fich mit einer Reinheit und Integrität, als hätte fie von der Ginwirkung äußrer Kräfte noch keinen Abbruch erfahren.

Was unsern Sinnen in der unmittelbaren Empfindung schmeichelt, das öffnet unser weiches und bewegliches Gemüth jedem Eindruck, aber macht uns auch in demselben Grad zur Anstrengung weniger tüchtig. Bas unser Denkträfte anspannt und zu abgezogenen Begriffen einsadet, das stärtt unsern Geist zu jeder Art des Widerstandes, aber verhärtet ihn auch in demselben Berhältniß und rauch uns eben so viel an Empfänglichtet, als es uns zu einer größern Selbsthätigkeit verhilft. Eben deswegen führt auch das Eine wie das Andre zuletzt nothwendig zur Erschöpfung, weil der Stoff nicht lange der bilbenden Kraft, weil die Kraft nicht lange des bilbsamen Stoffes entrathen kann. Haben wir uns hin-

gegen dem Genuß echter Schönheit dahingegeben, so sind wir in einem solchen Augenblick unsper leidenden und thätigen Kräfte in gleichem Grad Meister, und mit gleicher Leichtigkeit werden wir uns zum Ernst und zum Spiele, zur Ruhe und zur Bewegung, zur Nachgiebigkeit und zum Widerstand, zum abstrakten Denken und zur Anschauung wenden.

Diese hohe Gleichmüthigkeit und Freiheit des Geistes, mit Kraft und Rüstigkeit verbunden, ist die Stimmung, in der uns ein echtes Kunstwerk entlassen soll, und es gibt keinen sicheren Probierstein der wahren ästhetischen Güte. Finden wir uns nach einem Genuß dieser Art zu irgend einer besondern Empfindungsweise oder Handlungsweise vorzugsweise aufgelegt, zu einer andern hingegen ungeschickt und verdrossen, so dient dies zu einem untrüglichen Beweise, daß wir keine rein äthet ische Wirkung ersahren haben, es sei nun, daß es an dem Gegenfand oder an unserer Empsindungsweise oder (wie fast immer der Kall

ift) an beiden zugleich gelegen babe.

Da in der Wirklichkeit keine rein ästhetische Wirkung anzutreffen ift (benn der Mensch kann nie aus der Abbängigkeit der Kräfte treten). fo tann die Bortrefflichkeit eines Runstwerks bloß in seiner größern Annäherung zu ienem Roegle äfthetischer Reinigkeit bestehen, und bei aller Freiheit, zu der man es fteigern mag, werden wir es doch immer in einer besondern Stimmung und mit einer eigenthumlichen Richtung verlaffen. Re allgemeiner nun die Stimmung und je weniger eingeschränkt die Richtung ift, welche unferm Gemuth burch eine bestimmte Gattung ber Rünste und durch ein bestimmtes Brodukt aus derselben gegeben wird. besto edler ist jene Gattung, und besto vortrefflicher ein solches Produkt. Man tann bies mit Werfen aus verschiedenen Runften und mit verschiebenen Berten ber nämlichen Runft versuchen. Bir verlaffen eine icone Mufit mit reger Empfindung, ein icones Gedicht mit belebter Ginbildungsfraft, ein ichones Bildwert und Gebaude mit aufgewecktem Berftand: wer uns aber unmittelbar nach einem boben mufikalischen Genuk zu abgezogenem Denten einladen, unmittelbar nach einem hohen poetischen Genuß in einem abgemessenen Geschäft des gemeinen Lebens gebrauchen, unmittelbar nach Betrachtung schöner Malereien und Bildhauerwerke unfre Ginbildungstraft erhipen und unfer Gefühl überrafchen wollte, der würde seine Reit nicht gut wählen. Die Ursache ist, weil auch die geistreichste Musit burch ihre Materie noch immer in einer größern Affinität zu ben Sinnen fteht, als die mahre afthetische Freiheit duldet, weil auch das allicklichste Gedicht von dem willkürlichen und zufälligen Spiele der Jmagination, als feines Mediums, noch immer mehr participiert, als die innere Rothwendigkeit des wahrhaft Schönen verstattet, weil auch das trefflichste Bildwerk, und dieses vielleicht am meiften, burch bie Bestimmtheit feines Begriffs an Die ernste Wiffenschaft grenzt. Indeffen verlieren fich biefe besondern Affinitäten mit jedem höhern Grade, ben ein Wert aus biefen brei Runstgattungen erreicht, und es ist eine nothwendige und natürliche

Folge ihrer Bollendung, daß, ohne Berrsickung ihrer objektiven Grenzen, die verschiedenen Künste in ihrer Wirkung auf das Gemüth einander immer ähnlicher werden. Die Musik in ihrer höchsten Beredlung muß Gestalt werden und mit der ruhigen Macht der Antike auf uns wirken; die dildende Kunst in ihrer höchsten Bollendung muß Musik werden und uns durch unmittelbare sinnliche Gegenwart rühren; die Poesie in ihrer vollkommensten Ausbildung muß uns, wie die Tonkunst, mächtig sassen, zugleich aber, wie die Plassik, mit ruhiger Klarheit umgeben. Darin eben zeigt sich der vollkommene Styl in jeglicher Kunst, daß er die specifischen Schranken derselben zu entsernen weiß, ohne doch ihre specifischen Borzüge mit auszuheben, und durch eine weise Benutung ihrer Siaanthumlicheit ihr einen mehr allaemeinen Charatter ertbeilt.

Und nicht bloß die Schranken, welche ber specifische Charafter feiner Runftgattung mit fich bringt, auch biejenigen, welche bem besondern Stoffe, ben er bearbeitet, anbangig find, muß ber Runftler burch bie Behandlung überwinden. In einem wahrhaft iconen Runstwert foll ber Inhalt nichts, die Form aber alles thun; denn durch die Form allein wird auf das Ganze des Menschen , durch ben Inhalt hingegen nur auf einzelne Krafte gewirkt. Der Inhalt, wie erhaben und weitumfaffend er auch fei, wirft also jederzeit einschränkend auf den Beift, und nur von ber Form ift mahre afthetische Freiheit zu erwarten. Darin also besteht bas eigentliche Runftgebeimnif bes Meifters. bak er ben Stoff burch Die Korm vertilat; und je impofanter, anmagender, verführerischer ber Stoff an fich felbft ift, je eigenmächtiger berfelbe mit feiner Birfung fich porbrangt, ober je mehr ber Betrachter geneigt ift, fich unmittelbar mit bem Stoff einzulaffen, befto triumphierender ift die Runft. welche jenen zurudzwingt und über bielen bie Berrichaft behauptet. Das Gemuth bes Ruschauers und Ruborers muß völlig frei und unverlett bleiben, es muß aus bem Rauberfreise bes Runftlers rein und volltommen wie aus ben banben bes Schöpfers gebn. Der frivolfte Gegen-Rand muß fo behandelt werden, daß wir aufgelegt bleiben, unmittelbar von demfelben zu dem ftrengften Ernfte überzugeben. Der ernftefte Stoff muß fo behandelt werden, daß wir die Kähigfeit behalten, ihn unmittelbar mit dem leichteften Spiele ju vertauschen. Runfte des Affetts . bergleichen bie Tragodie ift, find tein Ginwurf: benn erftlich find es feine gang freien Runfte, da fie unter der Dienstbarteit eines besondern 3wedes (bes Bathetischen) fteben, und bann wird wohl tein mabrer Runftfenner leugnen, daß Werte, auch felbft aus diefer Rlaffe, um fo volltommener find, je mehr fie auch im bochften Sturme bes Affetts die Gemuthsfreibeit iconen. Gine fcone Runft ber Leibenschaft gibt es; aber eine icone leibenichaftliche Runft ift ein Widerspruch, benn ber unausbleibliche Effett bes Schönen ift Freiheit von Leidenschaften. Richt weniger widersprechend ift ber Begriff einer ichonen lehrenden (bidattifchen) oder beffernden (moralifden) Runft, benn nichts fireitet mehr mit bem Beariff ber Schonheit, als bem Gemuth eine bestimmte Tendenz zu geben.

Nicht immer beweist es indeffen eine Kormlofigfeit in dem Berfe. wenn es blog durch feinen Inhalt Effett macht; es tann eben fo oft von einem Mangel an Form in bem Beurtheiler zeugen. Ift biefer entweber au gespannt ober au schlaff; ift er gewohnt, entweber bloß mit bem Berstand oder blok mit den Sinnen aufzunehmen, so wird er sich auch bei bem gludlichften Bangen nur an die Theile und bei ber iconften Form nur an die Materie balten. Rur für bas robe Element empfanglich, muß er die afthetische Organisation eines Berts erft gerftoren, ebe er einen Genug baran findet, und bas Ginzelne forgfältig aufscharren, bas ber Meister mit unendlicher Kunft in ber harmonie bes Ganzen verfowinden machte. Sein Intereffe baran ift fcblechterbings entweder moralisch oder physisch; nur gerade, was es fein foll, afthetisch ift es nicht. Solde Lefer genießen ein ernfthaftes und pathetifches Bedicht, wie eine Bredigt, und ein naives ober icherzhaftes, wie ein berauschendes Getrant; und waren fie geschmadlos genug, von einer Tragodie und Epopoe, wenn es auch eine Meffiabe mare, Erbauung zu verlangen, fo werden fie an einem anafreontischen ober catullischen Lied unfehlbar ein Mergernik nebmen.

### Dreinndzwanzigfter Brief.

Ich nehme den Faben meiner Untersuchung wieder auf, den ich nur barum abgeriffen habe, um von den aufgestellten Sätzen die Anwendung auf die ausübende Aunst und auf die Beurtheilung ihrer Werke zu machen.

Der Uebergang von dem leidenden Justande des Empsindens zu dem thätigen des Denkens und Wollens geschieht also nicht anders, als durch einen mittleren Zustand ästhetischer Freiheit, und obgleich dien Fustand an sich selbst weder für unsere Einsichten noch Gestannungen etwas entscheidet, mithin unsern intellestuellen und moralischen Werth ganz und gar problematisch läßt, so ist er doch die nothwendige Bedingung, unter welcher allein wir zu einer Einsicht und zu einer Gestanung gelangen können. Mit einem Wort: es gibt keinen andern Weg, den sinnlichen Menschen vernünstig zu machen, als daß man denselben zudor ässbetisch macht.

Aber, möchten Sie mir einwenden, sollte diese Bermittlung durchaus unentbehrlich sein? Sollten Wahrheit und Pflicht nicht auch schon für sich allein und durch sich selbst bei dem sinnlichen Menschen Singang sinden können? Hierauf muß ich antworten: sie können nicht nur, sie sollen schlechterdings ihre bestimmende Kraft bloß sich selbst zu verdanken haben, und nichts würde meinen bisherigen Behauptungen widersprechender sein, als wenn sie das Ansehen hätten, die entgegengesette Meinung in Schutz unehmen. Es ist ausdrücklich bewiesen worden, daß die Schönheit kein Resultat weder für den Verstand noch den Willen gebe, daß sie sich in kein Geschäft weder des Denklens noch des Entschließens mische, daß sie zu beiden bloß das Verwögen ertheile, aber über den wirklichen Gebrauch diese Vermögens durchaus nichts bestieber den wirklichen Gebrauch dieses Vermögens durchaus nichts be-

stimme. Bei diesem fällt alle fremde Hilfe hinweg, und die reine logische Form, der Begriff, muß unmittelbar zu dem Berstand, die reine mora-

lifche Form, das Gefet, unmittelbar zu dem Willen reden.

Aber daß fie diefes überhaupt nur tonne - daß es überhaupt nur eine reine Form für ben finnlichen Menschen gebe, bies, behanpte ich. muß durch die afthetische Stimmung des Gemuths erft möglich gemacht werben. Die Bahrheit ift nichts, was fo, wie die Birflichfeit ober bas finnliche Dafein ber Dinge von auken empfangen werben tann: fie ift etwas, bas die Denttraft felbfithätig und in ihrer Freiheit hervorbringt, und biefe Selbsthatigleit , biefe Freiheit ift es ja eben , mas wir bei bem finnlichen Menichen vermiffen. Der finnliche Menich ift icon (phyfifch) bestimmt und hat folglich feine freie Bestimmbarteit mehr: Diese berlorne Bestimmbarteit muß er nothwendig erft guruderhalten, eh' er bie leibende Bestimmung mit einer thatigen vertauschen tann. Er tann fie aber nicht anders guruderhalten, als entweder indem er die paffipe Bestimmung verliert, die er hatte, ober indem er die attive fcon in fich enthält, zu welcher er übergeben foll. Berlore er blok bie paffive Bestimmung, fo murbe er jugleich mit berfelben auch die Doglichkeit einer aktiven verlieren, weil der Gedanke einen Körper braucht und bie Form nur an einem Stoffe realifiert werden tann. Er wird alfo Die lettere icon in fich enthalten, er wird zugleich leibend und thatia

bestimmt sein, das beißt, er wird afthetisch werden milfen.

Durch die afthetische Gemuthsftimmung wird also die Selbsttbatiateit der Bernunft icon auf dem Felde der Sinnlichteit eröffnet, die Macht ber Empfindung icon innerhalb ihrer eigenen Grengen gebrochen und ber physische Menich so weit verebelt, daß nunmehr ber geistige fich nach Besetzen ber Freiheit aus bemselben blog zu entwickeln braucht. Der Schritt von bem afthetischen Buftand zu bem logischen und moralischen (von der Schönheit gur Bahrheit und gur Pflicht) ift baber unendlich leichter, als ber Schritt von bem phyfifchen Buftanbe zu bem afthetischen (von dem blogen blinden Leben zur Form) war. Jenen Schritt tann ber Mensch burch seine bloke Freiheit vollbringen, da er fich blok zu nehmen, und nicht zu geben, bloß seine Natur zu vereinzeln, nicht zu erweitern braucht; ber afthetisch gestimmte Mensch wird allgemein gultig urtheilen und allgemein gultig handeln, sobald er es wollen wirb. Den Schritt von ber roben Materie zur Schönheit, wo eine gang neue Thatigfeit in ihm eröffnet werden foll, muß die Natur ihm erleichtern, und fein Wille fann über eine Stimmung nichts gebieten , die ja bem Willen felbft erft bas Dafein gibt. Um ben afthetischen Menschen gur Ginficht und großen Gefinnungen zu führen, barf man ihm weiter nichts als wichtige Anläffe geben; um von bem finnlichen Menichen eben bas zu erhalten, muß man erft feine Natur verandern. Bei jenem braucht es oft nichts als bie Aufforderung einer erhabenen Situation (die am unmittelbarften auf bas Willensvermögen wirtt), um ihn jum Belben und jum Beifen qu machen; biefen muß man erft unter einen andern himmel verfeten.

Es gehört also zu ben wichtigsten Aufgaben der Auftur, den Menschen auch schon in seinem bloß physischen Leben der Form zu unterwersen und ihn, so weit das Reich der Schönheit nur immer reichen kann, ästhetisch zu machen, weil nur aus dem ästhetischen, nicht aber aus dem physischen Justand der moralische sich entwicken kann. Soll der Wensch in jedem einzelnen Fall das Bermögen besitzen, sein Urtheil und seinen Willen zum Urtheil der Gattung zu machen, soll er aus jedem besillen zum Urtheil der Gattung zu machen, soll er aus jedem dehängigen den Durchgang zu einem unendlichen sinden, ans jedem abhängigen den Nurchgand zur Selbkändigkeit und Freiheit den Aufschwung nehmen können, so muß dafür gesorgt werden, daß er in keinem Momente bloß Individum sei und bloß dem Naturzesetz biene. Soll er fähig und fertig sein, aus dem engen Kreis der Naturzwecke sich zu Bernunstzwecken zu erheben, so muß er sich schon seine physische Bestimmung mit einer gewissen Freiheit der Gesister, d. i. nach Gesetzen der Schönheit, ausgessührt haben.

Und zwar tann er diefes, obne baburch im geringsten seinem phyfischen Zwed zu widersprechen. Die Anforderungen ber Natur an ibn geben blog auf bas, was er wirtt, auf ben Inhalt feines Sanbelns; über bie Art, wie er wirtt, über bie Form beffelben, ift burch die Naturzwede nichts bestimmt. Die Anforderungen der Bernunft bingegen find ftreng auf die Form feiner Thatigfeit gerichtet. Go nothwendig es also für seine moralische Bestimmung ift, daß er rein moralifch fei, bag er eine absolute Selbsthätigfeit beweise, fo gleichaultig ift es für feine phyfifche Bestimmung, ob er rein phyfifch ift, ob er fich abfolut leibend verhalt. In Rudficht auf diese lettere ift es also gang in feine Willfür gestellt, ob er fie bloß als Sinnenwesen und als Naturfraft (als eine Kraft nämlich, welche nur wirtt, je nachbem fie erleibet), oder ob er fie zugleich als absolute Kraft, als Bernunftwesen ausführen will. und es burfte wohl feine Frage fein, welches von beiden feiner Burde mehr entspricht. Bielmehr, fo febr es ihn erniedrigt und icanbet , basjenige aus finnlichem Antriebe zu thun , wozu er fich aus reinen Motiven der Bflicht bestimmt baben follte, so febr ehrt und abelt es ibn. auch da nach Gesetmäßigkeit, nach Sarmonie, nach Unbeschränktheit zu ftreben, wo ber gemeine Menich nur fein erlaubtes Berlangen fillt. 1

<sup>1</sup> Diese geistreiche und cithetisch freie Behanblung gemeiner Wirllickeit ift, wo man sie auch antristi, das kennzeichen einer edeln Seele. Edel ist überhaufe in Semüth zu nennen, welches die Tabe besitzt, auch das beschräftle Geschäft und den leinlichsten Gegensand durch die Behandlungsweise in ein Unendliches zu neuwandeln. Sebel heitzt jede Joon, welche dem, was einer Ratur nach hob dien t bloges Mittel ist, das Gepräge der Selbständigkeit ausbrückt. Ein edler Geist begnigt sich nicht damit, selbst iret zu sein; er muß alles Andere um sich der geist den lich in zeicheit sehen. Sechönseit aber ist der einzig mögliche Ausdruck der Freiseit in der Erscheinung. Der borberrschede Ausdruck des Verlandes des einem Kunstwert u. dergl. kann daher niemals ebel ausfallen, wie er denn auch niemals sich ist, weil er die Abhängigkeit svelche von der Zweckundigkeit nicht zu trennen ist) beraushebt, anstatt sie zu verdergen.
Der Moralphilosof lefer uns zweck, das man nie mehr fun könne als seine

Mit einem Bort: im Gebiete der Wahrheit und Moralität darf die Empfindung nichts zu bestimmen haben; aber im Bezirke der Glück-

feligfeit barf Form fein und barf ber Spieltrieb gebieten.

Also hier schon, auf dem gleichgültigen Felde des physsichen Lebens, muß der Mensch sein moralisches ansangen; noch in seinem Leiden muß er seine Selbsthätigkeit, noch innerhalb seiner sinnlichen Schranken seine Bernunstfreiheit beginnen. Schon seinen Reigungen muß er das Gefetz seines Willens auflegen; er muß, wenn Sie mir den Ausdruck verstaten wollen, den Krieg gegen die Materie in ihre eigene Grenze spielen, damit er es überhoben sei, auf dem heiligen Boden der Freiheit gegen diesen such nöcht geind zu sechten; er muß lernen ed ser begehren, damit er nicht nöthig habe, erhaben zu wollen. Dieses wird geleistet durch äscheitische Kultur, welche alles das, worüber weder Katurgefetze die menschliche Willsur binden noch Vernunstgesetze, Gesetzen der Schönheit unterwirft und in der Form, die sie dem äußern Leben gibt, schon das innere eröffinet.

## Bierundzwanzigfter Brief.

Es lassen sich also brei verschiedene Momente oder Stufen der Entwicklung unterscheiden, die sowohl der einzelne Mensch als die ganze Gattung nothwendig und in einer bestimmten Ordnung durchlausen müssen, wenn sie den ganzen Kreis ihrer Bestimmung erfüllen sollene Durch zusäulige Ursachen, die entweder in dem Einsluß der äußern Dinge oder in der freien Wilktir des Menschen liegen, können zwar die einzelnen Perioden bald verlängert, bald abgekürzt, aber keine kann ganz

Pflicht, und er hat vollkommen Recht, wenn er bloß die Beziehung meint, welche Hablungen auf bas Moralgeset haben. Aber bei Handlungen welche sich bloß auf einen Zwed beziehen, über diese noch hin aus ins Ueder sich bloß auf einen Zwed beziehen, über diese beisen kann, als das Phhiside äshetisch ausstühren), heist zugleich über die Pflicht han aus geben, indem diese nur erschreieben kann, daß der Atur sich geheiligt habe. Es gibt also zwar kein moralische, aber es gibt ein ästhetische kant das der keine keine keine kann, das der Atur sich geheiligt habe. Es gibt also zwar kein moralisches, aber es gibt ein ästhetisches Uedertressen ber hier der ben besten immer ein Uederssuh wurden wird, indem dessen aber, weil bei dem Belein mer ein Uederssuh von delnen materialen zu haben drauchte, ober mit dem innern Werth, den es haben soll, noch einen äußern, der ihm sehen durfte, bereinigt, zu haben Ranche ähbeilischen Uederstühm mit einem moralischen berswechselt und, von der Erscheinung des Selen versührt, eine Wilkstur und Auftüllischen über die stellt die Woralität selbst hieringetragen, wodurch sie ganz würde ausgehoben werden. Bon einem ebeln Betrogen ist ein erhabenes zu unterschen. Das erste geht über die stellische Werbindlichet noch hinaus, aber nicht zo das letzere, obgleich wir es ungleich böher als jenes achten. Bit achten es aber nicht de bem Bernunstübegriff seines Objetts (bes Woralgesets), sondern weil es den Bernunstübegriff seines Objetts (welers Kenntriffe merloßlicher Willensadte und

Bon einem ebeln Betragen ist ein erhabenes au unterscheben. Das erste geht über die stillige Berbindlickeit noch hinaus, aber nicht so das letztere, obgleich wir es ungleich höher als jenes achten. Bir achten es aber nicht beswegen, weil es den Bernunfibegriff seines Objetts (bes Woralgefetes), sondern weil es den Erfabrungsbegriff seines Subjetts (unfere kenntnisse menschlicher Billensgüte und Willensführle) übertrifft; so schälen wir umgekehrt ein edles Betragen nicht darum, weil es die Natur des Sobjetts überschreitet, auß der es vielmehr böllig zwangslöß zervorsiehen muß, sondern weil es über die Katur seines Objetts (den phystiquen Zwech) binaus in das Geisterreich schreitet. Dort, möchte man sagen, erklaunen wir über den Segenstand über den Renschen davon trägt; hier bewundern wir iber den Schung, den ber Wenschad dem Tegenstande gibt.

überfprungen, und auch die Ordnung, in welcher fie aufeinander folgen, tann weder durch die Natur noch durch den Willen umgetehrt werden. Der Mensch in seinem physisch en Zustand erleidet bloß die Macht der Natur; er entledigt fich dieser Macht in dem afthetische n Rustand und

er beberricht fie in dem moralischen.

Bas ift ber Menfch, ebe die Schönheit die freie Luft ihm entlodt und die rubige Form bas wilbe Leben besanftigt? Ewig einformig in feinen Zweden, ewig wechselnd in feinen Urtheilen, felbftfüchtig, ohne er felbft ju fein, ungebunden, ohne frei ju fein, Stlave, ohne einer Regel zu bienen. In biefer Epoche ift ihm bie Welt blog Schicffal, noch nicht Gegenstand: alles hat nur Eriftens für ihn, infofern es ihm Griftenz verschafft; was ihm weber gibt noch nimmt, ift ihm gar nicht vorbanden. Einzeln und abgeschnitten, wie er fich selbst in ber Reibe ber Wesen findet, steht jede Erscheinung vor ihm ba. Alles, mas ift, ift ihm burch bas Machtwort bes Augenblids; jebe Beranberung ift ibm eine gang frifche Schöpfung, weil mit bem Nothwendigen in ibm bie Rothwendigfeit außer ihm fehlt, welche die wechselnden Geftalten in ein Weltall zusammenbindet und, indem bas Individuum fliebt, bas Gefet auf bem Schauplate festbalt. Umfonft läßt bie Ratur ihre reiche Mannigfaltigfeit an feinen Sinnen vorübergeben; er fieht in ihrer berrlichen Kulle nichts als feine Beute, in ihrer Macht und Große nichts als feinen Keind. Entweder er flurzt auf die Gegenstände und will fie an fich reißen, in ber Begierbe; ober bie Gegenstände bringen gerftorend auf ihn ein , und er flößt fie von fich, in der Berabschenung. In beiben Källen ift fein Berhältniß gur Sinnenwelt unmittelbare Berfibrung. und ewig von ihrem Andrang geangftigt, raftlos von dem gebieterifden Bedürfniß gequalt, findet er nirgends Rube als in der Ermattung und nirgende Grengen als in der ericopften Begier.

> Imar die gewalt'ge Brust und der Titanen Kraftvolles Mark ist sein . . . . . Gewisse Erbtheil; doch es schmiedete Der Gott um seine Stirn ein ehern Band, Rath, Mäßigung und Weisheit und Geduld Berbarg er seinem scheuen, dissern Blick. Es wird zur Buth ihm jegliche Begier, Und grenzenlos dringt seine Muth umber.

3phigenie auf Tauris.

Mit seiner Menschenwürde unbekannt, ift er weit entfernt, sie in Andern zu ehren, und der eigenen wilden Gier fich bewußt, fürchtet er sie in jedem Geschöpf, das ihm ähnlich sieht. Nie erblicht er Andre in sich, nur sich in Andern, und die Gesellschaft, anktatt ihn zur Gattung auszubehnen, schließt ihn nur enger und enger in sein Individum ein. In dieser dumpfen Beschränfung irrt er durch das nachtvolle Leben, die eine günstige Natur die Last des Stoffes von seinen versinsterten

Sinnen malat, die Reflexion ibn felbft von ben Dingen icheibet und im Wiederscheine bes Bewuftfeins fich endlich die Gegenstände zeigen.

Diefer Buftand rober Ratur läßt fich freilich, fo wie er hier gefchilbert wird, bei feinem bestimmten Bolt und Zeitalter nachweisen; er ift bloß Roee, aber eine Roee, mit der die Erfahrung in einzelnen Augen aufs genaueste zusammenstimmt. Der Menich, tann man fagen, mar nie gang in biefem thierischen Buftand, aber er ift ihm auch nie gang entflohen. Auch in ben robesten Subjekten findet man unverkennbare Spuren von Bernunftfreiheit, fo wie es in ben gebildetften nicht an Momenten fehlt, die an jenen buftern Naturfand erinnern. Es ift bem Menschen einmal eigen, bas Sochste und bas Riebrigfte in seiner Ratur Bu pereinigen, und wenn feine Burbe auf einer ftrengen Unterscheidung Des einen von dem andern beruht, so beruht auf einer geschickten Aufbebung biefes Unterschieds feine Glüdfeligfeit. Die Rultur, welche feine Wurde mit feiner Gludfeligfeit in Uebereinstimmung bringen foll. wird also für die bochfte Reinheit iener beiden Brincipien in ihrer innia-

ften Bermifdung zu forgen haben.

Die erfte Ericeinung der Bernunft in dem Menschen ift barum noch nicht auch ber Anfang feiner Menfcheit. Diefe wird erft burch feine Freiheit entschieden, und die Bernunft fangt erftlich damit an, seine finnliche Abhangigkeit grenzenlos zu machen; ein Phanomen, das mir für feine Wichtigkeit und Augemeinheit noch nicht gehörig entwickelt icheint. Die Bernunft, wiffen wir, gibt fich in bem Menfchen durch die Forberung bes Abfoluten (auf fich felbft Gegrundeten und Nothwendigen) zu ertennen, welche, ba ihr in feinem einzelnen Buftand feines phyfischen Lebens Genitge geleistet werden tann, ibn bas Bhpfifche gang und gar zu verlaffen und von einer beschränkten Birklichkeit zu Theen aufzusteigen nothigt. Aber obgleich ber mabre Sinn jener Forberung ift, ihn ben Schranten ber Beit zu entreißen und von ber finnlichen Welt zu einer Joealwelt empor zu führen, so tann fie boch burch eine (in diefer Epoche ber berrichenden Sinnlichteit taum zu vermeibende) Migbeutung auf das phy-fische Leben fich richten und den Menschen, anftatt ihn unabhängig zu machen, in die furchtbarfte Knechtschaft fturgen.

Und so verhalt es sich auch in ber That. Auf den Flügeln der Ginbildungsfraft verläßt der Menich die engen Schranken der Gegenwart, in welche die bloke Thierbeit sich einschlieft, um vorwärts nach einer unbeschränkten Zufunft zu streben; aber indem vor seiner schwindelnden 3 m agination das Unendliche aufgeht, hat fein Berg noch nicht aufgehört, im Einzelnen zu leben und bem Augenblick zu dienen. Mitten in seiner Thierheit überrascht ihn der Trieb zum Absoluten — und da in diesem bumpfen Zustande alle seine Bestrebungen bloß auf das Materielle und Reitliche geben und bloß auf sein Individuum sich begrenzen, so wird er durch jene Forderung blog veranlagt, fein Individuum, anstatt von demfelben zu abstrahieren, ins Endlose auszudehnen, anstatt nach Form, nach einem unverfiegenden Stoff, anstatt nach bem Unveränderlichen, nach einer

ewig bauernben Beranderung und nach einer absoluten Berficherung feines zeitlichen Dafeins zu ftreben. Der nämliche Trieb, ber ibn auf fein Denten und Thun angewendet, jur Babrbeit und Moralität führen follte, bringt jest, auf fein Leiben und Empfinden bezogen, nichts als ein unbegrenztes Berlangen, als ein abfolutes Bedürfnif berpor. Die erften Fruchte, die er in bem Geifterreich erntet, find alfo Gorge und Rurcht; beides Birtungen ber Bernunft, nicht ber Ginnlichfeit, aber einer Bernunft, die fich in ihrem Gegenstand vergreift und ihren Imperatip unmittelbar auf ben Stoff anwendet. Fruchte Diefes Baumes find alle unbedingten Bludfeligkeitsspfteme, fie mogen den beutigen Tag ober bas gange Leben ober, mas fie um nichts ehrmurbiger macht, bie ganze Ewigkeit zu ihrem Gegenstand haben. Gine grenzenlose Dauer des Daseins und Wohlseins, bloß um des Daseins und Wohlseins willen, ift bloß ein Meal ber Begierbe, mithin eine Forberung, Die nur von einer ins Absolute ftrebenden Thierheit tann aufgeworfen werden. Ohne also burch eine Bernunftaußerung biefer Art etwas für seine Denscheit zu gewinnen, verliert er badurch blog die glückliche Beschränktheit bes Thiers, bor welchem er nun bloß ben unbeneibenswerthen Borgua befitt, über bem Streben in die Ferne ben Befit ber Begenmart m verlieren, ohne boch in der ganzen grenzenlosen Ferne je etwas anders als die Begenwart zu fuchen.

Aber wenn sich die Bernunft auch in ihrem Objekt nicht vergreift und in ber Frage nicht irrt, so wird die Sinnlichkeit noch lange Reit die Antwort verfälschen. Sobald ber Menich angefangen bat, feinen Berftand zu brauchen und die Erscheinungen umber nach Ursachen und Aweden ju verfnitpfen, fo bringt die Bernunft, ihrem Begriffe gemäß, auf eine absolute Berknlipfung und auf einen unbedingten Grund. Um fich eine solche Forderung auch nur aufwerfen zu können, muß der Mensch über Die Sinnlichkeit icon binausgeschritten fein; aber eben dieser Forderung bedient fie fich, um den Flüchtling gurudgubolen. Sier ware nämlich ber Buntt, wo er bie Sinnenwelt gang und gar verlaffen und gum reinen Poeenreich fich aufschwingen mußte; benn ber Berftand bleibt ewig innerhalb des Bedingten fteben und fragt ewig fort, ohne je auf ein Lettes zu gerathen. Da aber ber Menfch, von dem hier geredet wird, einer folden Abstraktion noch nicht fähig ift, so wird er, was er in seinem finnlichen Ertenntnigfreife nicht findet und über benfelben binaus in ber reinen Bernunft noch nicht fucht, unter bemfelben in feinem Gefühlfreife suchen und bem Scheine nach finden. Die Sinnlichkeit zeigt ihm zwar nichts, mas fein eigener Grund mare und fich felbft bas Gefet gabe; aber fie zeigt ihm etwas, was von teinem Grunde weiß und tein Gefet actet. Da er also den fragenden Berstand durch keinen letten und innern Grund gur Ruhe bringen tann, fo bringt er ibn durch ben Begriff bes Grundlosen wenigstens zum Schweigen und bleibt innerhalb ber blinden Nöthigung der Materie stehen, da er die erhabene Nothwendigfeit der Bernunft noch nicht zu erfaffen vermag. Beil die Sinnlichfeit

teinen andern 3 wed tennt als ihren Bortheil und fich durch teine andere Ur sache als den blinden Zufall getrieben fühlt, so macht er jenen zum Bestimmer seiner Handlungen und diesen zum Beberrscher der Welt.

Selbft bas Beilige im Menfchen, bas Moralgelet, tann bei feiner erften Ericeinung in der Sinnlichkeit diefer Berfalichung nicht entgeben. Da es bloß verbietend und gegen bas Interesse seiner finnlichen Gelbstliebe fpricht, fo muß es ihm fo lange als etwas Auswärtiges erscheinen, als er noch nicht babin gelangt ift , jene Selbftliebe als bas Auswärtige und die Stimme ber Bernunft als fein mabres Selbft anzuseben. Er empfindet also bloß die Feffeln, welche die lettere ihm anlegt, nicht die unendliche Befreiung, Die fie ihm verschafft. Ohne die Burde des Gefetsgebers in fich zu ahnen, empfindet er blog ben Amang und bas obitmächtige Widerftreben bes Unterthans. Weil der finnliche Trieb dem moralifchen in feiner Erfahrung vorhergeht, fo gibt er bem Gefet der Nothwendigkeit einen Anfang in der Zeit, einen positiven Ursprung, und durch den ungläckseitelnen aller Frethümer macht er das Unperanderliche und Ewige in fich zu einem Accidens des Berganglichen. Er überredet fich, die Begriffe von Recht und Unrecht als Statuten angufeben , die durch einen Willen eingeführt wurden , nicht die an fich felbst und in alle Ewigfeit gultig find. Wie er in Erflarung einzelner Raturphanomene über die Ratur binausichreitet und aukerhalb berfelben fucht, mas nur in ihrer innern Gesetmäßigkeit tann gefunden werden, eben fo ichreitet er in Erflärung bes Sittlichen über die Bernunft bingus und pericherat feine Menichheit, indem er auf diesem Beg eine Gottheit fucht. Rein Bunber, wenn eine Religion, die mit Wegwerfung feiner Menschheit ertauft wurde, fich einer folden Abstammung würdig zeigt, wenn er Gefete, die nicht von Ewigfeit ber banden, auch nicht für unbebingt und in alle Ewigfeit bindend balt. Er bat es nicht mit einem beiligen, bloß mit einem machtigen Wefen zu thun. Der Beift feiner Gottesverehrung ift alfo Furcht, die ihn erniedrigt, nicht Chrfurcht, die ibn in feiner eigenen Schapung erhebt.

Obgleich diese mannigsaltigen Abweichungen des Menschen von dem Joeale seiner Bestimmung nicht alle in der nämlichen Epoche statt haben können, indem derselbe von der Gedankenlosigkeit zum Irrthum, von der Willensossen um Weschlenlosigkeit zur Willensoerderbniss mehrere Stusen zu durchwandern hat, so gehören doch alle zum Gesolge des hhyssischen Zustandes, weit naus, daß die Bernunft in dem Menschen noch gar nicht gesprochen habe und das Physsische noch mit blinder Nothwendigkeit über ihn herrsche, oder daß sich die Bernunst noch nicht genng von den Sinnen gereinigt habe und das Moralischem Physsischen noch diene: so ist in beidenzällen das einzige in ihm gewalthabende Princip ein materielles und der Mensch, wenigstens seiner letzten Tenden, nach, ein sinnliches Wesen; mit dem einzigen Unterschied, daß er in dem ersten Fall ein vernunstloses, in dem aweiten ein vernunstloses, in dem

Mensch sein; die Natur soll ihn nicht ausschließend und die Bernunft soll ihn nicht bedingt beherrschen. Beide Gesetzgebungen sollen wolldommen unabhängig von einander bestehen und dennoch volltommen einig sein.

### Fünfundzwanzigfter Brief.

So lange ber Mensch, in seinem ersten physischen Zustande, die Sinnenwelt bloß leidend in sich aufnimmt, bloß empfindet, ift er auch noch völlig Eins mit derselben, und eben weil er selbst bloß Welt ift, so ist sinn noch keine Welt. Erst wenn er in seinem ästhetischen Stande sie außer sich stellt oder bet rachtet, sondert sich seine Persönlichkeit von ihr ab, und es erscheint ihm eine Welt, weil er ausgehört hat, mit der

felben Gins auszumachen. 1

Die Betrachtung (Refferion) ift bas erfte liberale Berbaltnik bes Menichen zu bem Weltall, bas ihn umgibt. Wenn die Begierbe ihren Begenstand unmittelbar ergreift, jo rudt die Betrachtung ben ihrigen in die Ferne und macht ibn eben badurch zu ihrem mahren und unverlierbaren Gigenthum, bag fie ihn vor ber Leibenschaft fluchtet. Die Nothwenbigfeit ber Natur, die ibn im Ruftand ber blogen Empfindung mit me getheilter Gewalt beherrichte, läßt bei ber Reflexion von ihm ab, in den Sinnen erfolgt ein augenblicklicher Friede, die Zeit felbst, bas ewig Banbelnde, fteht ftill, indem des Bewußtseins gerftreute Strablen fich fammeln, und ein Nachbild des Unendlichen, die Form, reflektiert fich auf bem pergänglichen Grunde. Sobald es Licht wird in bem Menfchen, ift auch außer ibm teine Nacht mehr; sobald es stille wird in ihm . legt fic auch ber Sturm in bem Beltall, und die ftreitenden Rrafte ber Ratur finden Rube zwiiden bleibenden Grengen. Daber fein Bunder, wenn die uralten Dichtungen von biefer großen Begebenheit im Innern bes Meniden als von einer Revolution in der Außenwelt reden und den Gedanfen, ber über bie Reitgesete fiegt, unter bem Bilbe bes Reus verfinnlichen, ber bas Reich bes Saturnus endigt.

Aus einem Stlaven der Natur, so lang er fie bloß empfindet, wich der Mensch ihr Gesetzgeber, sobald er fie denkt. Die ihn vordem nur als Macht beherrschte, sieht jeht als Objekt vor seinem richtenden Blid.

¹ Ich erinnere noch einmal, daß diese beiden Perioden zwar in der Idee nothwendig von einander zu trennen sind, in der Ersabrung aber sich mehr oder weniger vermischen. Auch muß man nicht benlen, als do es eine Zeit gegeben habe, wo der Menich nur in diesem physischen Stande sich befunden, und eine Zeit, wo er sich ganz von demielben losgemacht hätte. Sobald der Menich einen Gegen and sieht, so sieht, so sieht, die ein siehe slög physischen Justand, u solang er sortsabren wird, einem Gegenstand zu sehen, wird er auch jenem plischen Stand nicht entlausen, weil er ja nur sehen kann, insosern er empfind Zene der Momente, welche ich am Ansang des vier und zwanzigsten Briefs na haft machte, sind also zwar, im Sanzen betrachtet, der verschieden Epochen sie Entwicklung der ganzen Menschung eines ezelnen Menschen; aber sie lassen sich auch sie zu ganze Entwicklung der ganzen entwicklung der gennes Menschen; aber sie lassen sied zehen Menschen; aber sie lassen sied eine mothivendigen Bedingung eieder Ersenntnis, die wir durch die Sinne erhalten.

Bas ihm Objekt ist. hat keine Gewalt über ihn. denn. um Objekt zu fein. muß es die feinige erfahren. Soweit er der Materie Form gibt, und fo lang er fie gibt, ift er ihren Wirfungen unverletlich: benn einen Beist tann nichts verleben, als was ibm die Freiheit raubt, und er beweist ja die seinige, indem er das Formlose bildet. Nur, wo die Masse fcwer und gestaltlos berricht und zwischen unfichern Grenzen die truben Umriffe wanten, hat die Kurcht ihren Sit; jedem Schreckniß der Natur ift der Menich überlegen, fobald er ihm Form zu geben und es in fein Dhieft zu verwandeln weiß. Go wie er anfangt, feine Gelbständigkeit gegen die Natur als Erscheinung zu behaupten, so behauptet er auch gegen die Natur als Dacht feine Burbe, und mit edler Freiheit richtet er sich auf gegen seine Götter. Sie werfen die Gespensterlarven ab. womit fie feine Kindheit geangstigt hatten, und überraschen ihn mit feinem eigenen Bild, indem fie feine Borftellung werden. Das göttliche Monftrum bes Morgenlanders, bas mit der blinden Starte des Raubthiers Die Welt verwaltet, zieht fich in der griechischen Phantafie in den freundlichen Contour ber Denichheit zusammen, bas Reich ber Titanen fällt, und die unendliche Kraft ist durch die unendliche Form gebändigt.

Aber, indem ich bloß einen Ausgang aus ber materiellen Welt und einen llebergang in die Geisterwelt suchte, hat mich der freie Lauf meiner Sinbildungskraft schon mitten in die letzere hineingeführt. Die Schönbeit, die wir suchen, liegt bereits hinter uns, und wir haben sie übersprungen, indem wir von dem bloßen Leben unmittelbar zu der reinen Gestalt und zu dem reinen Objekt übergingen. Sin solcher Sprung ist nicht in der menschlichen Katur, und um gleichen Schritt mit dieser zu halten, werden wir zu der Sinnenwelt wieder umkehren müssen.

Die Schönheit ift allerdings bas Wert ber freien Betrachtung, und wir treten mit ihr in die Welt der Joeen — aber, was wohl zu bemerten ift, ohne darum die finnliche Welt zu verlaffen, wie bei Erkenntnig ber Wahrheit geschieht. Diese ift bas reine Produkt ber Absonderung pon allem, was materiell und zufällig ift, reines Objekt, in welchem feine Schrante bes Subjetts gurudbleiben barf, reine Selbstthätigkeit ohne Beimischung eines Leidens. 3mar gibt es auch von ber hochften Abstraktion einen Rudweg zur Sinnlichkeit; benn ber Bedante ruhrt Die innere Empfindung, und die Borftellung logischer und moralischer Einheit geht in ein Gefühl finnlicher Uebereinstimmung über. Aber, wenn wir uns an Ertenntniffen ergoben, fo unterscheiben wir febr genau unfere Borftellung von unferer Empfindung und feben biefe lettere als etwas Bufalliges an, was gar wohl wegbleiben tonnte, ohne bag begwegen die Ertenntniß aufhörte und Wahrheit nicht Wahrheit mare. Aber ein gang vergebliches Unternehmen wurde es fein, biefe Beziehung auf bas Empfindungsvermogen von der Borftellung ber Schonheit absondern zu wollen: daber wir nicht damit ausreichen, uns die eine als ben Effett der andern zu denten, sondern beide zugleich und wechselseitig als Effett und als Urfache ansehen muffen. In unferm Bergnugen an Erfenntnissen unterscheiben wir ohne Mibe den Uebergang von der Thätigkeit zum Leiben und bemerken deutlich, daß das Erste vorüber ift, wenn das Lethtere eintritt. In unserm Wohlgesallen an der Schönheit hingegen läßt sich keine solche Succession zwischen der Thätigkeit und dem Keiden unterscheiben, und die Keskezion zersließt hier so volklommen mit dem Gestühle, daß wir die Form unmittelbar zu empfinden glauben. Die Schönheit ist also zwar Gegenstand für uns, weil die Ressexum die Bedingung ist, unter der wir eine Empsindung von ihr haben; zugleich aber ist sie also zustand unsers Subjekts, weil das Gesühl die Bedingung ist, unter der wir eine Borstellung von ihr haben. Sie ist also zwar Form, weil wir sie betrachten; zugleich aber ist sie Leben, weil wir sie sühlen. Mit einem Wort: sie ist zugleich unser Zustand und unsere That.

Und eben, weil fie biefes Beides zugleich ift, fo bient fie uns alfo zu einem fiegenden Beweis, daß das Leiden die Thatigfeit, daß die Daterie die Form, daß die Beschränfung die Unendlichkeit feinesweas ausfoliege - bag mithin burch bie nothwendige phyfifche Abhangigfeit bes Menfchen feine moralische Freiheit feineswegs aufgehoben werbe. Gie beweißt biefes, und, ich muß bingufeten, fie allein tann es uns beweifen. Denn ba beim Benuf ber Bahrheit ober ber logischen Ginbeit bie Empfindung mit bem Gedanken nicht nothwendig Einstift, sondern auf benfelben zufällig folgt, fo tann uns biefelbe blog beweisen, bag auf eine vernünftige Ratur eine finnliche folgen tonne, und umgekehrt, nicht, daß beide jusammen bestehen, nicht, daß sie wechselseitig auf einander wirten, nicht, daß fie absolut und nothwendig zu vereinigen find. Bielmehr mußte fich gerade umgelehrt aus biefer Ausschließung bes Gefühls. fo lange gebacht wird, und bes Gebantens, fo lange empfunden wird. auf eine Un verein barteit beider Raturen ichließen laffen, wie dem auch mirtlich die Analysten teinen beffern Beweiß für die Ausführharfeit reiner Bernunft in ber Menschheit anzuführen wiffen, als ben, baf fie geboten ift. Da nun aber bei bem Genug ber Schonbeit ober ber afthe tifchen Ginbeit eine wirkliche Bereinigung und Auswechslung ber Materie mit ber Form und bes Leibens mit ber Thatiateit vor fic aebt. fo ift eben baburch die Bereinbarteit beiber Naturen, die Ausführ barkeit des Unendlichen in der Endlickkeit, mithin die Möglickkeit der erhabenften Menschheit bewiesen.

Wir dürfen also nicht mehr verlegen sein, einen Uebergang von der sinnlichen Abhängigkeit zu der moralischen Freiheit zu sinden, nachdem durch die Schönheit der Fall gegeben ist, daß die letztere mit der erstern vollkommen zusammen bestehen könne, und daß der Mensch, um sich als Geist zu erweisen, der Materie nicht zu entsliehen brauche. Ist er aber schon in Gemeinschaft mit der Sinnlichkeit frei, wie daß Faktum der Schönheit lehrt, und ist Freiheit etwas Absolutes und Uebersinnliches, wie ihr Begriff nothwendig mit sich bringt, so kann nicht mehr die Frage sein, wie er dazu gelange, sich von den Schranken zum Absoluten zu

erheben, sich in seinem Denken und Wollen der Sinnlickfeit entgegenzuseten, da dieses schon in der Schönheit geschehen ist. Es kann, mit ein em Wort, nicht mehr die Frage sein, wie er von der Schönheit zur Wahrheit übergehe, die dem Vermögen nach schon in der ersten liegt, sondern, wie er von einer gemeinen Wirklichkeit zu einer ästheisichen, wie er von bloßen Lebensgefühlen zu Schönheitsgefühlen den Weg sich bahne.

### Sechsundzwanzigfter Brief.

Da die ästhetische Stimmung des Gemüths, wie ich in den vorhergehenden Briefen entwickelt habe, der Freiheit erst die Entstehung gibt, so ist leicht einzusehen, daß sie nicht aus derselben entspringen und folglich keinen moralischen Ursprung haben konne. Ein Geschenk der Natur muß sie sein, die Gunst der Aufälle allein kann die Fesseln des physischen

Standes lofen und den Wilden zur Schönheit führen.

Der Reim der lettern wird fich gleich wenig entwideln, wo eine farge Natur den Menschen jeder Erquidung beraubt, und wo eine verschwenderische ihn von jeder eigenen Anstrengung losspricht — wo die stumpfe Sinnlichkeit kein Bedürfniß fühlt, und wo die heftige Begier feine Sättigung findet. Nicht da, wo der Menfch fich troglodytifc in Boblen birgt, ewig einzeln ift und die Menscheit nie außer fich findet, auch nicht ba, wo er nomabifch in großen Beermaffen zieht, ewig nur Rahl ist und die Menscheit nie in fich findet — da allein, wo er in eigener hutte still mit sich selbst und, sobald er heraustritt, mit dem ganzen Geschlechte spricht, wird sich ihre liebliche Knospe entfalten. Da wo ein leichter Aether die Sinne jeder leisen Berührung er= öffnet und den üppigen Stoff eine energische Wärme beseelt — wo das Reich der blinden Maffe schon in der leblosen Schöpfung gestürzt ist und die siegende Form auch die niedrigsten Naturen veredelt — bort in den fröhlichen Berhältnissen und in der gesegneten Rone, wo nur die Thätigfeit zum Genuffe und nur ber Genuß zur Thätigkeit führt, wo aus bem Leben felbst die heilige Ordnung quillt und aus dem Gefet ber Ordnung sich nur Leben entwickelt — wo die Einbildungsfraft der Wirklichkeit ewig entflieht und bennoch von der Einfalt der Natur nie verirret hier allein werden sich Sinne und Geist, empfangende und bildende Kraft in dem gludlichen Gleichmaß entwickeln, welches die Seele der Schönheit und die Bedingung der Menschheit ist.

Und was ist es für ein Phänomen, durch welches sich bei dem Wilben der Eintritt in die Menschheit verkündigt? So weit wir auch die Geschichte befragen, es ist dasselbe bei allen Böllerstämmen, welche der Stlaverei des thierischen Standes entsprungen sind: die Freude am

Schein, die Neigung jum But und jum Spiele.

Die höchste Stupibität und der höchste Verstand haben darin eine gewisse Affinität mit einander, daß beide nur das Reelle suchen und für den bloßen Schein gänzlich unempfindlich sind. Nur durch die unmittelbare Gegenwart eines Objekts in den Sinnen wird jene aus ihrer Rube geriffen, und nur durch Aurstaführung feiner Begriffe auf Thatfachen ber Erfahrung wird ber lettere zur Rube gebracht: mit einem Wort, die Dummbeit kann sich nicht über die Wirklichkeit erbeben und ber Berftand nicht unter der Wahrheit fteben bleiben. Was dort ber Mangel ber Ginbilbungsfraft bewirft, bas bewirft bier bie absolute Beberrichung berfelben. Infofern also das Bedürfniß der Realität und die Anbanglichkeit an das Wirkliche bloße Folgen des Mangels find, ift die Gleichgültigfeit gegen Realität und das Intereffe am Schein eine mabre Erweiterung ber Menichbeit und ein enticiedener Schritt gur Rultur. Rurs erfte zeugt es von einer außern Freiheit: benn fo lange bie Roth gebietet und das Bedürfniß drangt, ift die Ginbildungstraft mit ftrengen Feffeln an das Wirkliche gebunden; erft, wenn das Bedürfnif aeftillt ift. entwickelt fie ihr ungebundenes Bermögen. Es zeugt aber auch pon einer innern Freiheit: weil es uns eine Kraft seben laft, Die unabbangig von einem außern Stoffe fich durch fich felbst in Bewegung fest und die Energie genug besitt, die andringende Materie von sich zu balten. Die Realität der Dinge ift ihr (ber Dinge) Werk: der Schein ber Dinge ift des Menschen Wert, und ein Gemuth, das fich am Scheine weidet, ergott fich icon nicht mehr an dem, was es empfangt, sondern an bem, was es thut.

Es versteht fich wohl von felbft, daß bier nur von dem aftbetischen Schein die Rebe ift, ben man von ber Wirklichkeit und Wahrheit unterscheibet, nicht von dem logischen, den man mit derfelben verwechselt ben man folglich liebt, weil er Schein ift, und nicht, weil man ibn für etwas Befferes halt. Mur ber erfte ift Spiel, ba ber lette bloß Betrug ift. Den Schein der erstern Art für etwas gelten laffen, tann der Wahrheit niemals Eintrag thun, weil man nie Gefahr läuft, ihn berfelben unterauschieben, mas boch die einzige Art ift, wie der Wahrheit geschadet werden tann; ihn verachten, beißt alle icone Runft überhaupt verachten. beren Befen ber Schein ift. Indeffen begegnet es bem Berftande guweilen . feinen Gifer für Realität bis zu einer folden Unduldfamfeit zu treiben und über die gange Runft bes iconen Scheins, weil fie bloß Schein ift, ein wegwerfendes Urtheil gu fprechen; dies begegnet aber bem Berftande nur alsbann, wenn er fich ber obengebachten Affinität nicht erinnert. Bon ben nothwendigen Grengen des iconen Scheins werde ich noch einmal insbesondere zu reden Beranlaffung nehmen.

Die Natur selbst ist es, die den Menschen von der Realität zum Scheine emporhebt, indem sie ihn mit zwei Sinnen ausrüstete, die ihn bloß durch den Schein zur Erkenntniß des Wirklichen sühren. In dem Auge und dem Ohr ist die andringende Materie schon hinweggewälzt von den Sinnen, und das Objekt entsernt sich von uns, das wir in den thierischen Sinnen unmittelbar berühren. Was wir durch das Auge sehen, sie von dem verschieden, was wir em pfinden; denn der Berstand springt über das Licht hinaus zu den Gegenständen. Der Gegenstand des Takts ist eine Gewalt, die wir erleiden; der Gegenstand des Auges und des Ohrs

ift eine Form, die wir erzeugen. So lange der Menich noch ein Wilber ift, geniest er bloß mit den Sinnen des Gefühls, denen die Sinne des Scheins in dieser Periode bloß dienen. Er erhebt sich entweder gar nicht zum Sehen, oder er befriedigt sich doch nicht mit demselben. Sobalb er anfängt, mit dem Auge zu genießen, und das Sehen sür ihn einen selbständigen Werth erlangt, so ist er auch schon ästhetisch frei, und der

Spieltrieb bat fich entfaltet.

Bleich, sowie der Spieltrieb sich regt, der am Scheine Gefallen findet, wird ihm auch der nachahmende Bildungstrieb solgen, der den Schein als etwas Selbständiges behandelt. Sobald der Menich einmal so weit getommen ist, den Schein von der Birtlichkeit, die Form von dem Körper zu unterscheiden, so ist er auch im Stande, sie von ihm abzusondern; denn das hat er schon gethan, indem er sie unterscheidet. Das Vermögen zur nachahmenden Kunst ist also mit dem Bermögen zur Form überhaupt gegeben; der Drang zu derselben beruht auf einer andern Anlage, von der ich hier nicht zu handeln brauche. Wie frisse oder wie spät sich der äscheisige Kunstried entwickeln soll, das wird bloß von dem Grade der Tiebe abhängen, mit der der Mensch fähig ist, sich bei dem bloßen Schein zu verweilen.

Da alles wirkliche Dasein von der Natur, als einer fremden Macht, aller Schein aber ursprünglich von dem Menschen, als vorstellendem Subjekte, sich herschreibt, so bedient er sich bloß seines absoluten Eigenthumsrechts, wenn er den Schein von dem Wesen zurücknimmt und mit demselben nach eigenen Gesehen schaltet. Mit ungebundener Freibeit kann er, was die Natur trennte, zusammensstügen, sobald er es nurtregend zusammendenken kann, und trennen, was die Natur verknüpste, sobald er es nur in seinem Verstande absondern kann. Nichts darf ihm hier heilig sein, als sein eigenes Geset, sobald er nur die Markung in Acht nimmt; welche sein Gebiet von dem Dasein der Dinge oder dem Natur-

gebiete icheibet.

Dieses menschliche Herrscherrecht itbt er aus in der Kunst des Scheins, und je strenger er hier das Mein und Dein von einander sonbert, je sorgsältiger er die Gestalt von dem Wesen trennt, und je mehr Selbständigkeit er derselben zu geben weiß, desto mehr wird er nicht bloß das Reich der Schönheit erweitern, sondern selbst die Grenzen der Wahrheit bewahren; denn er kann den Schein nicht von der Wirklichkeit reinigen, ohne zugleich die Wirskilchkeit von dem Schein frei zu machen.

Aber er besitzt dieses souverane Recht schlechterdings auch nur in der Welt des Scheins, in dem wesenlosen Reich der Einbildungskraft, und nur, solang er sich im Theoretischen gewissenhaft enthält, Existenz davon auszusagen, und so lang er im Praktischen darauf Berzicht thut, Existenz dadurch zu ertheilen. Sie sehen hieraus, daß der Dichter aus seise Weise Weise wennen Freak Existenz bewissen. Denn beilegt, und wenn er eine bestimmte Existenz damit bezweckt. Denn Beides kann er nicht anders zu Stande bringen, als indem er entweder

sein Dichterrecht überschreitet, durch das Foeal in das Gebiet der Ersaßrung greift und durch die bloße Möglichkeit wirkliches Dasein zu bestimmen sich anmaßt, oder, indem er sein Dichterrecht aufgibt, die Ersaßrung in das Gebiet des Foeals greifen läßt und die Möglichkeit auf die

Bedingungen ber Wirflichkeit einschränft.

Nur, soweit er aufrichtig ift (fich von allem Anspruch auf Realitat ausbrudlich losfagt), und nur, foweit er felbftanbig ift (allen Beiftand ber Realitat entbehrt), ift ber Schein afthetisch. Sobalb er falld ift und Realität beuchelt, und sobald er unrein und ber Realität au feiner Wirtung bedürftig ift, ift er nichts als ein niedriges Wertzeng au materiellen Ameden und tann nichts fur die Freiheit des Geiftes be meisen. Uebrigens ift es gar nicht nothig, bag ber Gegenstand, an bem wir ben iconen Schein finden, ohne Realität fei, wenn nur unfer Urtheil darüber auf diese Realität teine Rücklicht nimmt: benn. soweit es diete Rudficht nimmt, ift es tein afthetisches. Gine lebende weibliche Schonbeit wird uns freilich eben so gut und noch ein wenig beffer als eine eben fo icone blog gemalte gefallen; aber, infoweit fie uns beffer gefällt als die lettere, gefällt fie nicht mehr als felbständiger Schein, gefällt fie nicht mehr bem reinen afthetischen Gefühl: Diesem barf auch bas Lebenbige nur als Erscheinung, auch das Wirkliche nur als Ibee gefallen; aber freilich erfordert es noch einen ungleich höhern Grad ber iconen Rultur, in bem Lebendigen felbst nur ben reinen Schein zu empfinden, als bas Leben an bem Schein zu entbehren.

Bei welchem einzelnen Menschen oder ganzen Bolk man den aufrichtigen und selbständigen Schein sindet, da darf man auf Geist und Geschmad und jebe damit verwandte Tresslichkeit schießen — da wird man das Jbeal das wirkliche Leben regieren, die Ehre über den Besit, den Gedanken über den Genuß, den Traum der Unsterblichkeit über die Existenz triumphieren sehen. Da wird die öffentliche Stimme das einzig Furchtbare sein und ein Olivenkranz höher als ein Purpurkleid ehren. Zum salschen und bedürftigen Schein nimmt nur die Ohnmacht und die Berkehrtheit ihre Zuslucht, und einzelne Menschen sowohl als ganze Sölker, welche entweder "der Realität durch den Schein oder dem (ästhetischen) Schein durch Realität nachhelsen" — beides ist gerne verdunden — beweisen zugleich ihren moralischen Unwerth und ihr ästhe-

tisches Unvermögen.

Auf die Frage: "Inwieweit darf Schein in der moralischen Welt sein?" ift also die Antwort so kurz als bündig diese: Insoweit es äfthetischer Schein ift, d. h. Schein, der weder Realität vertreten will, noch don derselben vertreten zu werden braucht. Der äfthetische Schein kann der Bahrheit der Sitten niemals gefährlich werden, und wo man es anders sindet, da wird sich ohne Schwierigkeit zeigen lassen, daß der Schein nicht äfthetisch war. Nur ein Fremdling im schwien Umgang z. B. wird Berscherungen der Hösslicht, die eine allgemeine Form ift, als Merkmale persönlicher Zuneigung aufnehmen und,

wenn er getäuscht wird, über Berstellung klagen. Aber auch nur ein Stlimper im schönen Umgang wird, um höslich zu sein, die Falscheit zu Hille rusen und schweicheln, um gefällig zu sein. Dem Ersten sehlt noch ber Sinn für den selbständigen Schein, daher kann er demselben nur durch die Wahrheit Bedeutung gebenz dem Zweiten sehlt es an Realität,

und er möchte fie gern burch ben Schein erfeten.

Richts ist gewöhnlicher, als von gewissen trivialen Kritikern bes Reitalters die Rlage zu vernehmen, daß alle Golidität aus der Welt verichwunden fei und tas Wefen über dem Schein vernachläffigt werde. Obgleich ich mich gar nicht berufen fühle, bas Reitalter gegen biefen Borwurf zu rechtfertigen, so geht boch schon aus ber weiten Ausbehnung, welche diefe ftrengen Sittenrichter ihrer Antlage geben, fattfam bervor, daß fie dem Zeitalter nicht bloß ben falfchen, fondern auch ben aufrichtigen Schein verargen; und fogar bie Ausnahmen, welche fie noch etwa gu Gunften ber Schönheit machen, geben mehr auf den bedurftigen, als auf ben felbständigen Schein. Sie greifen nicht bloß die betrugerische Schminte an, welche bie Bahrheit verbirgt, welche bie Birtlichteit gu vertreten fich anmaßt; fie ereifern fich auch gegen ben wohlthätigen Schein. der die Leerbeit ausfüllt und die Armseligkeit zudeckt, auch gegen ben ibealischen, ber eine gemeine Wirklichkeit veredelt. Die Kalschheit ber Sitten beleidigt mit Recht ihr ftrenges Wahrheitsgefühl; nur Schabe, baß fie zu diefer Falicheit auch icon die Soflichfeit rechnen. Es miffallt ihnen, daß außerer Flitterglang fo oft bas mabre Berbienst verduntelt; aber es verbrießt fie nicht weniger, daß man auch Schein vom Berbienfte fordert und bem innern Gehalte die gefällige Form nicht erläßt. Sie vermiffen bas Bergliche, Rernhafte und Gebiegene ber vorigen Beiten: aber fie mochten auch bas Ectiqte und Derbe ber ersten Sitten, bas Sowerfällige ber alten Formen und ben ehemaligen gothischen Ueberfluß wieder eingeführt seben. Gie beweisen durch Urtheile diefer Art dem Stoff an fich felbft eine Achtung, die der Menschheit nicht murdig ift, welche vielmehr bas Materielle nur infoferne ichaten foll, als es Geftalt zu empfangen und bas Reich ber Ibeen zu verbreiten im Stanbe ift. Auf folde Stimmen braucht also ber Geschmad bes Rahrhunderts nicht febr zu hören, wenn er nur fonft vor einer beffern Inftang besteht. Nicht, daß wir einen Werth auf den afthetischen Schein legen (wir thun dies noch lange nicht genug), sondern daß wir es noch nicht bis zu bem reinen Schein gebracht haben, daß wir das Dafein noch nicht genug von der Erscheinung geschieden und badurch beider Grenzen auf ewig gefichert haben, bies ift es, mas uns ein rigoriftifcher Richter ber Schonheit jum Bormurf machen tann. Diefen Bormurf werden wir fo lange verbienen, als wir das Schone der lebendigen Natur nicht genießen können, ohne es zu begehren, bas Schöne der nachahmenden Kunft nicht bewunbern tonnen, ohne nach einem Zwecke zu fragen - als wir ber Ginbilbungstraft noch teine eigene absolute Wesetgebung zugesteben und burch bie Achtung, die wir ihren Werten erzeigen, fie auf ihre Burde hinweisen.

## Siebenundzwanzigfter Brief.

Kürchten Sie nichts für Realität und Wahrheit, wenn der hohe Begriff, ben ich in bem vorhergebenden Briefe von bem afthetischen Schein aufftellte, allgemein werben follte. Er wird nicht allgemein werben, fo lange ber Menich noch ungebilbet genug ift, um einen Digbrauch bavon machen zu können; und würde er allgemein, so könnte dies nur burch eine Rultur bewirft werden, die zugleich jeden Digbrauch unmöglich machte. Dem felbständigen Schein nachzustreben, erfordert mehr Abstraktionsvermögen, mehr Freiheit des Bergens, mehr Energie bes Willens, als der Mensch nöthig bat, um sich auf die Realität einzuschränken, und er muß diese schon binter fich haben, wenn er bei jenem anlangen will. Wie übel würde er fich also rathen, wenn er den Weg zum Ibeale einschlagen wollte, um sich den Weg zur Wirklichkeit und Wahrheit zu ersparen! Bon bem Schein, so wie er hier genommen wird, möchten wir also für die Wirklichkeit nicht viel zu besorgen haben; besto mehr bürfte aber von der Wirklichkeit für ben Schein zu befürchten fein. In das Materielle gefeffelt, läßt ber Menich diefen lange Beit bloß feinen Zweden dienen, ehe er ihm in ber Kunst des Jbeals eine eigene Person Nahleit zugesteht. Zu dem letztern bedarf es einer totalen Revolution in seiner ganzen Empfindungsweise, ohne welche er auch nicht einmal auf bem Bege zum Joeal fich befinden würde. Wo wir also Spuren einer uninteressierten freien Schätzung bes reinen Scheins entbecken, ba konnen wir auf eine folde Umwalzung feiner Natur und ben eigentlichen Anfang ber Menscheit in ihm ichließen. Spuren biefer Art finden fich aber wirklich foon in ben erften roben Berfuchen, die er gur Berfconerung feines Dafeins macht, felbst auf die Gefahr macht, daß er es dem finnlichen Gehalt nach badurch verschlechtern sollte. Sobald er überhaupt nur anfängt, bem Stoff die Bestalt vorzuziehen und an den Schein (ben er aber dafür erkennen muß) Realität zu wagen, so ist sein thierischer Kreis auf gethan, und er befindet fich auf einer Bahn, die nicht enbet.

Mit dem allein nicht zufrieden, was der Natur genügt, und was das Bedürfniß fordert, verlangt er Ueberfluß; ansangs zwar bloß einen Ueberfluß des Stoffes, um der Begier ihre Schranken zu verbergen, um den Genuß über das gegenwärtige Bedürfniß hinaus zu verfichen, dald aber einen Ueberfluß an dem Stoffe, eine ästhetische Zugabe, um auch dem Formtried genug zu thun, um den Genuß über jedes Bedürfniß hinaus zu erweitern. Indem er bloß für einen künftigen Gedürfniß hinaus zu erweitern. Indem er bloß für einen künftigen Gedürfniß hinaus zu erweitern. Indem er bloß für einen künftigen Gedürfniß hinaus zu erweitern. Indem er bloß für einen künftigen Gedürfniß hinaus zu erweitern. Indem er bloß für einen künftigen Gedürfniß hinaus zu erweitern, er genießt nugenblich, aber, ohne die Zeit überschupt zu überschreiten; er genießt mehr, aber er genießt nich an der Koden zieht and ver Koden er aber zugleich die Gestalt in seinen Genuß zieht und auf die Formen der Gegenstände merkt, die seine Begierden bestiedigen, hat er seinen Genuß nicht bloß dem Umsang und dem Grad nach

erhöht, soudern auch der Art nach veredelt.

Awar hat die Natur auch schon dem Bernunftlosen über die Nothburft gegeben und in bas buntle thierische Leben einen Schimmer pon Freiheit gestreut. Wenn ben Lowen tein Sunger nagt und tein Raubthier jum Rampf herausfordert, fo erichafft fich die mußige Starte felbft einen Gegenstand; mit muthvollem Gebrull erfüllt er bie ballende Bufte. und in zwecklosem Aufwand genießt sich die üppige Kraft. Wit frohem Leben ichwarmt bas Infett in bem Connenftrabl; auch ift es ficherlich nicht ber Schrei der Begierde, ben wir in dem melodischen Schlag bes Singpogels boren. Unleugbar ift in diesen Bewegungen Freiheit, aber nicht Freiheit von bem Bedürfniß überhaupt, blog von einem bestimmten, von einem äußern Bedürfniß. Das Thier arbeitet, wenn ein Mangel die Triebfeder seiner Thatigfeit ift, und es spielt, wenn ber Reichthum ber Rraft Diefe Triebfeber ift, wenn das überfluffige Leben fich felbft zur Thatigfeit stachelt. Gelbft in ber unbeseelten Natur zeigt fich ein folder Lurus ber Rrafte und eine Laxitat ber Bestimmung, die man in jenem materiellen Sinn gar wohl Spiel nennen tonnte. Der Baum treibt ungablige Reime, Die unentwidelt verderben, und ftredt weit mehr Burgeln, Zweige und Blätter nach Nahrung aus, als zu Erhaltung feines Individuums und feiner Gattung verwendet werden. Bas er von feiner verschwenderischen Kulle ungebraucht und ungenoffen bem Elementarreich zurudgibt, bas barf bas Lebendige in frohlicher Bewegung verschwelgen. So gibt uns die Natur icon in ihrem materiellen Reich ein Borfpiel bes Unbegrenzten und hebt bier icon gum Theil die Reffeln auf, beren fie fich im Reich ber Form gang und gar entledigt. Bon bem Awang bes Bedurfniffes ober bem phofischen Ernfte nimmt fie durch ben Awang bes Ueberfluffes ober bas phyfifche Spiel ben Uebergang jum äfthetischen Spiele, und ebe fie fich in ber hohen Freiheit bes Schonen über die Fessel jedes Zwecks erhebt, nabert fie fich dieser Unabhangigkeit meniaftens von ferne icon in ber freien Bewegung, Die fich felbft Amed und Mittel ift.

Wie die körperlichen Wertzeuge, so hat in dem Menschen auch die Einbildungskraft ihre freie Bewegung und ihr materielles Spiel, in welchem sie, ohne alle Beziehung auf Gestalt, bloß ihrer Eigenmacht und Fessellosigkeit sich freut. Insosern sich noch gar nichts von Form in diese Phantasiespiele mischt und eine ungezwungene Folge von Vildern den ganzen Reiz derselben ausmacht, gehören sie, obgleich sie dem Menschen allein zukommen können, bloß zu seinem animalischen Leben und beweisen bloß seine Besteuung von jedem äußern sinnlichen Zwang, ohne noch auf eine selbständige dilbende Kraft in ihm schließen zu lassen. 1 Von

<sup>1</sup> Die mehresten Spiele, welche im gemeinen Leben im Sange sind, beruten entweder ganz und gar auf diesem Sessusselle er freien Ideensolge, oder entlehnen boch ihren größten Reiz von demselben. So wenig es aber auch an sich selbs für eine höhere Ratur beweist, und so gerne sich gerade die schlassellen Seelen dieser freien Bilberstrome zu überlassen pflegen, so ist doch eben diese Unabhängigkeit de Phantasse von Auhern Einbrücken wenigstens die negative Bedingung ihres sich vereissen Bermögens. Rur indem sie sich von der Wirklickeit loseist, ergebt

biefem Spiel ber freien Ibeenfolge, welches noch gang materieller Art ift und aus blogen Naturgesetzen sich erklärt, macht endlich die Ginbildungstraft in bem Berfuch einer freien Form ben Sprung gum afthetischen Spiele. Ginen Sprung muß man es nennen , weil fich eine gang neue Rraft bier in Sandlung fest; benn bier gum erstenmal mifcht fich ber gesetzgebende Beift in die Handlungen eines blinden Instinttes. unterwirft bas millfürliche Berfahren ber Ginbildungsfraft feiner unveranderlichen emigen Ginheit, legt feine Gelbständigkeit in bas Banbelbare und feine Unendlichkeit in bas Sinnliche. Aber, fo lange bie robe Natur noch zu mächtig ift, die fein anderes Gefet fennt. als rafflos von Beranderung zu Beranderung fortzueilen, wird fie durch ibre unftete Willfür jener Nothwendigfeit, durch ihre Unruhe jener Stetigfeit. burd ihre Beburftigfeit jener Gelbständigfeit, burch ihre Ungenugfamteit iener erhabenen Ginfalt entgegenstreben. Der afthetische Spieltrieb wird alfo in feinen erften Berfuchen noch taum zu ertennen fein, da ber finnliche mit feiner eigenfinnigen Laune und feiner wilden Begierbe unaufborlich dazwischen tritt. Daher sehen wir den roben Geschmack das Reue und Ueberraschende, das Bunte, Abenteuerliche und Bizarre, das Heftige und Wilbe zuerft ergreifen und vor nichts fo fehr als vor der Einfalt und Rube flieben. Er bilbet groteste Gestalten, liebt rafche Uebergange, Uppige Formen, grelle Contrafte, fdreiende Lichter, einen pathetischen Gesang. Schon heißt ihm in dieser Epoche bloß, mas ihn aufregt, mas ihm Stoff gibt - aber aufregt zu einem felbstthätigen Wiberftanb, aber Stoff gibt für ein mögliches Bilden, benn fonft murbe es felbft ihm nicht das Schone fein. Dit der Form feiner Urtheile ift also eine mertwürdige Beranderung vorgegangen; er fucht diefe Gegenftandenicht, weil fie ihm etwas zu erleiden, fondern weil fie ihm zu handeln geben; fie gefallen ihm nicht, weil fie einem Bedürfnig begegnen, fondern weil fie einem Bejete Benuge leiften, welches, obgleich noch leife, in feinem Bufen fpricht.

Balb ist er nicht mehr damit zufrieden, daß ihm die Dinge gefallen; er will selbst gefallen, ansangs zwar nur durch das, was sein ist, endlich durch das, was er ist. Was er bestyt, was er hervordringt, darf nicht mehr bloß die Spuren der Dienstbarkeit, die ängstliche Form seines Zwecks an sich tragen; neben dem Dienst, zu dem es da ist, muß es zu gleich den geistreichen Berstand, der es dachte, die liebende Hand, die es ausflührte, den heitern und freien Geist, der es wählte und aufstellte, wiederscheinen. Nebt such sich ver alte Germanier glänzendere Thierfelle,

bie bilbende Kraft zum Ibeale, und ehe die Imagination in ihrer produktiven Qualität nach eigenen Gesehen handeln kann, nuß sie sich sich sich eit verm reproduktiven Berfahren von fremben Gesehen frei gemacht haben. Freilig ist den der blohen Gesellosigkeit zu einer selbständigen innern Gesehedung noch ein sich großer Schritt zu khun, und eine ganz neue Kraft, das Bermögen der Iden nuß hier ins Spiel gemischt werden — aber diese Kraft kann sich nunmehr auch mit mehrerer Leichtigkeit entwicklen, da die Sinne ihr nicht entgegenwirken und das Unenbliche geragt werden.

prächtigere Geweihe, zierlichere Erinkbörner aus, und der Caledonier wählt die netteften Duscheln für feine Tefte. Gelbft die Baffen burfen iebt nicht mehr bloß Gegenstände bes Schredens, fondern auch bes Wohlgefallens fein, und das tunftreiche Wehrgehänge will nicht weniger bemertt fein, als bes Schwertes tobtende Schneibe. Richt zufrieben, einen äfthetischen Ueberfluß in bas Nothwendige zu bringen, reift fich ber freiere Spieltrieb endlich gang von den Fesseln der Rothdurft los, und bas Schone wird für fich allein ein Objett feines Strebens. Er fom fict fich. Die freie Lust wird in die Zahl seiner Bedürfnisse aufgenommen, und bas Unnöthige ift balb ber befte Theil feiner Freuden.

So wie fich ibm von außen ber, in seiner Wohnung, seinem Sausgerathe, seiner Bekleidung allmählich die Form nähert, so fängt fie endlich an, von ihm felbst Besit zu nehmen und anfangs bloß ben äußern. aulett auch den innern Menichen zu verwandeln. Der gesethofe Sprung ber Freude wird gum Cang, die ungestalte Gefte gu einer anmuthigen. harmonischen Geberdensprache; die verworrenen Laute der Empfindung entfalten fich, fangen an, bem Tatt zu gehorchen und fich zum Gefange ju biegen. Wenn bas trojanifche Beer mit gellendem Gefchrei gleich einem Aug von Rranichen ins Schlachtfelb heransturmt, jo nabert fich bas griechische demselben still und mit edlem Schritt. Dort seben wir bloß ben Uebermuth blinder Kräfte, hier ben Sieg ber Form und bie fimple

Majeftat bes Gefetes.

Gine iconere Nothwendigfeit fettet jest die Geschlechter aufammen. und der Bergen Antheil hilft bas Bundnif bewahren, bas die Begierde nur launisch und wandelbar fnüpft. Aus ihren duftern Feffeln entlaffen, ergreift bas ruhigere Ange die Geftalt, die Seele schaut in die Seele, und aus einem eigennützigen Taufche der Luft wird ein großmuthiger Bechsel ber Reigung. Die Begierde erweitert und erhebt fich gur Liebe, fo wie die Menschheit in ihrem Gegenstand aufgeht, und ber niedrige Bortheil über den Sinn wird verschmaht, um über den Willen einen edleren Sieg zu ertampfen. Das Bedurfniß, zu gefallen, unterwirft ben Mächtigen bes Gefchmades gartem Gericht; Die Luft tann er rauben, aber die Liebe muß eine Gabe fein. Um diefen höhern Breis tann er nur durch Form, nicht durch Materie ringen. Er muß aufhören, bas Gefühl als Rraft zu berühren, und als Erscheinung bem Berftand gegenüber ftehen; er muß Freiheit laffen, weil er ber Freiheit gefallen will. Go wie die Schönheit ben Streit ber Naturen in seinem einfachsten und reinsten Erempel, in dem ewigen Gegensat ber Geschlechter löst, so löst fie ihn - ober zielt wenigstens babin, ihn auch in bem verwickelten Bangen ber Befellichaft zu lofen und nach bem Mufter bes freien Bundes, ben fie bort zwischen ber mannlichen Rraft und ber weiblichen Milbe fnüpft, alles Sanfte und heftige in ber moralischen Welt zu versöhnen. Rett wird die Schwäche heilig, und die nicht gebandigte Starte entehrt; bas Unrecht ber Natur wird burch bie Großmuth ritterlicher Sitten verbeffert. Den feine Gewalt erichreden barf, entwaffnet die holde Rothe ber Scham, und Thränen erstiden eine Rache, die kein Blut löschen konnte. Selht der Haß merkt auf der Ehre zarte Stimme, das Schwert des Ueberwinders verschont den entwassneten Feind, und ein gastlicher Herd raucht dem Frembling an der gestürchteten Kisse, wo ihn sonst nur der Mord empfing.

Mitten in dem furchtbaren Reich der Kräfte und mitten in dem heiligen Reich der Gefete bant der äfthetilche Bildungstrieb unvermerkt an einem dritten, fröhlichen Reiche des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Berhältnisse abnimmt und ihn von allem, was Kwang heißt, sowohl im Physsoken als im Moralischen entbindet.

Benn in dem dynamischen Staat der Rechte der Mensch dem Menschen als Kraft begegnet und sein Wirten beschänkt — wenn er sich ihm in dem et hischen Staat der Pflichten mit der Majestät des Gesets entgegenstellt und sein Bollen sessel, do darf er ihm im Kreise des schönen Umgangs, in dem äst beitschen Staat, nur als Gestalt erscheinen, nur als Objekt des freien Spiels gegensüber stehen. Freiheit zu geben

burd Freiheit ift das Grundgesetz dieses Reichs.

Der bynamische Staat tann Die Gesellichaft blog moglich machen, indem er die Ratur burch Ratur begahmt; ber ethische Staat tann fie bloß (moralisch) nothwendig machen, indem er den einzelnen Willen dem allgemeinen unterwirft; ber afthetische Staat allein tann fie wirklich machen. weil er ben Willen bes Gangen burch bie Natur bes Indivibuums pollzieht. Wenn icon bas Bedurfnif ben Menichen in Die Gefellicaft nöthigt und die Bernunft gesellige Grundsätze in ihm pflangt, fo tann bie Schönbeit allein ihm einen gefelligen Charafter ertheilen. Der Gefdmad allein bringt Sarmonie in bie Gefellicaft, weil er Sarmonie in bem Individuum ftiftet. Alle andern Formen der Borftellung trennen ben Menschen, weil fie fich ausschließend entweder auf den finnlichen ober auf ben geiftigen Theil feines Wefens grunden; nur die fcone Borftellung macht ein Ganges aus ihm, weil feine beiben Naturen bagu gusammenstimmen muffen. Alle anbern Formen ber Mittheilung trennen Die Gesellschaft, weil fie fich ausschließend entweder auf die Brivatempfänglichkeit ober auf die Brivatfertigkeit der einzelnen Glieber, alfo auf bas Unterscheibenbe zwischen Menschen und Menschen, bezieben; nur Die icone Mittheilung vereinigt die Gefellichaft . weil fie fich auf bas Gemeinsame Aller bezieht. Die Freuden ber Ginne genießen wir bloß als Individuen, ohne daß die Gattung, die in uns wohnt, baran Antheil nahme: wir konnen also unfere finnlichen Freuden nicht zu allgemeinen erweitern, weil wir unfer Individuum nicht allgemein machen konnen. Die Freuden der Ertenntniß genießen wir bloß als Gattung, und indem wir jebe Spur bes Inbividuums forgfaltig aus unferm Urtheil entfernen: wir tonnen alfo unfere Bernunftfreuden nicht allgemein machen, weil wir bie Spuren bes Individuums aus dem Urtheile Anderer nicht fo, wie aus bem unfrigen, ausschließen fonnen. Das Schone allein genießen wir als Andividuum und als Gattung zugleich. d. b. als Repräsentanten

ber Gattung. Das sinnliche Gute kannnur ein en Glücklichen machen, da es sich auf Zueignung gründet, welche immer eine Ausschließung mit sich auf Zueignung gründet, welche immer eine Ausschließung mit sich gührt; es kann biesen Einen auch nur einseitig glücklich machen, weil die Persönlichkeit nicht daran Theil ninmt. Das absolut Gute kann nur unter Bedingungen glücklich machen, die allgemein nicht vorauszussehrind; denn die Wahrheit ist nur der Preis der Berleugnung, nut an den reinen Willen glaubt nur ein reines Herz. Die Schönheit allein beglückt alle Welt, und jedes Wesen vergist seiner Schranken, so lang es

ihren Zauber erfährt.

Rein Borgug, feine Alleinberrichaft wird geduldet, soweit der Geschmad regiert und bas Reich bes schönen Scheins fich verbreitet. Diefes Reich erftrect fich aufwarts, bis wo die Bernunft mit unbebingter Rothwendigfeit berricht und alle Materie aufhört; es erstreckt fich niederwärts, bis wo der Naturtrieb mit blinder Nöthigung waltet und die Form noch nicht anfängt: ja selbst auf diesen äußersten Grenzen. wo die gesetzgebende Macht ihm genommen ift, läßt fich ber Geschmack boch die vollziehende nicht entreißen. Die ungesellige Begierde muß ihrer Selbstfucht entfagen und bas Angenehme, welches fonft nur die Sinne lockt, das Met der Anmuth auch über die Beifter auswerfen. Der Nothwendigfeit firenge Stimme, die Pflicht, muß ihre vorwerfende Formel verändern, die nur der Widerftand rechtfertigt, und die willige Natur durch ein ebleres Butrauen ehren. Aus den Mysterien der Wiffenschaft führt der Geschmad die Erkenntniß unter den offenen himmel des Gemeinfinns beraus und verwandelt das Eigenthum ber Schulen in ein Gemeingut ber gangen menschlichen Gefellschaft. In feinem Gebiete muß auch der machtigfte Benius fich feiner Sobeit begeben und zu dem Rinderfinn vertraulich berniedersteigen. Die Rraft muß fich binden laffen burch Die Huldgöttinnen und der trotige Lowe dem Zaum eines Amors geborchen. Dafür breitet er über bas physische Bedürfniß, das in seiner nadten Gestalt die Burbe freier Geister beleidigt, feinen milbernben Schleier aus und verbirgt uns die entehrende Verwandtschaft mit dem Stoff in einem lieblichen Blendwert von Freiheit. Beflügelt burch ibn entschwingt fich auch bie friechenbe Lobntunft bem Staube, und die Reffeln der Leibeigenschaft fallen, von feinem Stabe berlibrt, von dem Leblosen wie von dem Lebendigen ab. In dem afthetischen Staate ift alles auch das dienende Wertzeug, ein freier Bürger, der mit dem edelften aleiche Rechte bat, und ber Berftand, ber die buldende Maffe unter seine Zwecke gewaltthatig beugt, muß fie bier um ihre Beiftimmung fragen. Sier alfo, in dem Reiche bes afthetischen Scheins, wird bas Ibeal ber Gleichheit erfüllt, welches ber Schwarmer fo gern auch bem Befen nach realifiert feben möchte; und wenn es mahr ift, dag ber icone Con in ber Nabe bes Thrones am frühesten und am volltommenften reift, fo mußte man auch hier die gutige Schidung ertennen, die den Menfchen oft nur begwegen in ber Birflichfeit einzuschranten icheint, um ihn in eine ibealische Welt au treiben.

Existiert aber auch ein solcher Staat bes schönen Scheins, und wo ist er zu sinden? Dem Bebürfniß nach existiert er in jeder seingestimmten Seele; der That nach möchte man ihn wohl nur, wie die reine Kirche und die reine Republit, in einigen wenigen auserlesenen girkeln sinden, wo nicht die geistlose Nachahmung fremder Sitten, sondern eigene schöne Natur das Betragen lenkt, wo der Mensch durch die verwicklisten Berhältnisse mit kuner Sinsalt und ruhiger Unschuld geht und weder nöthig hat, fremde Freiheit zu kränken, um die seinige zu behaupten, noch seine Würde wegzuwersen, um Anmuth zu zeigen.

# Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebranch

Der Mißbrauch des Schönen und die Anmaßungen der Einbildungsfraft, da, wo sie nur die ausübende Gewalt besitzt, auch die gesetzgebende an sich zur eißen, haben sowohl im Leben als in der Wissenschaft so vielen Schaben angerichtet, das es von nicht geringer Wichtigkeit ist, die Grenzen genau zu bestimmen, die dem Gebrauch schöner Formen gesetzt sind. Diese Grenzen liegen schon in der Katur des Schönen, und wir dürsen uns bloß erinnern, wie der Geschmack seinen Einsug äußert, um be-

ftimmen gu tonnen, wie weit er benfelben erftreden barf.

Die Birkungen des Geschmads, überhanpt genommen, sind, die sinnlichen und geistigen Kräfte des Menschen in Harmonie zu bringen und in einem innigen Bündniß zu bereinigen. Wo also ein solches inniges Bündniß zwichen der Bernunft und den Sinnen zwedmäßig und recht mäßig ist, da ist dem Geschmad ein Einsluß zu gestatten. Gibt es aber Fälle, wo wir, sei es nun, um einen Zwed zu erreichen, oder sei es, um einer Pslicht Genüge zu thun, von jedem sinnlichen Einsluß frei und als reine Bernunstwesen handeln müssen, wo also das Band zwischen dem Geist und der Waterie augenblicksich aufgehoben werden muß, da hat der Geschmad seine Grenzen, die er nicht überschreiten darf, ohne entweder einen Zwed zu vereiteln oder uns von unserer Pslicht zu entsenen. Dergleichen Fälle gibt es aber wirklich, und sie werden uns schon durch unsere Bestimmung vorgeschrieben.

Uniere Bestimmung ift, uns Erkenntnisse zu erwerben und aus Erkenntnissen zu handeln. Zu beiden gehört eine Fertigkeit, von dem, was der Geist thut, die Sinne auszuschließen, weil bei allem Erkennen vom Empfinden und bei allem moralischen Wollen von der Begierde

abstrabiert werden muß.

Wenn wir erkennen, so verhalten wir uns thätig, und unsere

Anmertung bes herausgebers. In ben horen vom Jahr 1796 er- foien biefer Auffat guerft.

Aufmerkfamkeit ift auf einen Gegenftanb, auf ein Berhältniß zwischen Borftellungen und Borftellungen gerichtet. Wenn wir empfinben, fo verhalten wir uns leidend, und unfere Aufmerkfamteit (wenn man es anders fo nennen tann, mas feine bewußte Sandlung bes Beiftes ift) ift blog auf unfern Ruftand gerichtet, infofern berfelbe burch einen empfangenen Eindrud verandert wird. Da wir nun bas Schone bloß empfinden und nicht erkennen, fo merten wir dabei auf tein Berhaltniß beffelben zu andern Objetten, fo beziehen wir die Borftellung beffelben nicht auf andere Borftellungen, fondern auf unfer empfindendes Gelbit. Un bem iconen Begenftand erfahren wir nichts, aber von bemfelben erfahren wir eine Beranderung unfers Buftands, bavon die Empfinbung der Ausdruck ift. Unser Wissen wird also burch Urtheile des Geschmads nicht erweitert, und teine Erkenntniß, selbst nicht einmal von der Schönheit, wird burch die Empfindung ber Schönheit erworben. 280 also Ertenntnig ber Awed ift, ba tann uns ber Geschmad, wenigstens bireft und unmittelbar, feine Dienfte leiften; vielmehr wird die Erfenntniß gerade fo lange ausgelett, als uns die Schonbeit beschäftigt.

Bogn bient benn aber nun, wird man einwenden, eine geschmackvolle Einkleidung der Begriffe, wenn der Zweck des Bortrags, der doch kein anderer sein kann, als Erkenntniß hervorzubringen, vielmehr da-

durch gehindert als befördert wird?

Zur Ueberzeugung des Berstandes tann allerdings die Schönheit ber Einfleidung eben fo wenig beitragen, als das gefcmadvolle Arrangement einer Mahlzeit zur Sättigung der Bafte, ober die außere Elegang eines Menichen zu Beurtheilung feines innern Berths. Aber eben fo, wie dort durch die schöne Anordnung der Tafel die Egluft gereigt und bier durch das Empfehlende im Meugern die Aufmerksamkeit auf den Menschen überhaupt geweckt und geschärft wird , so werden wir durch eine reizende Darftellung ber Bahrheit in eine gunftige Stimmung gefett, ihr unfre Seele zu öffnen, und die Sinderniffe in unferm Gemuth merben hinweggeräumt, bie fich ber ichwierigen Berfolgung einer langen und strengen Gebantentette fonft murben entgegengesett haben. Es ift niemals ber Inhalt, ber burch die Schönheit ber Form gewinnt, und niemals ber Berftand, bem ber Geschmad beim Ertennen hilft. Der Inhalt muß fich bem Berftand unmittelbar burch fich felbft empfehlen. indem die icone Form zu der Ginbildungetraft fpricht und ihr mit einem Scheine von Freiheit ichmeichelt.

Aber selbst diese unschuldige Nachgiebigkeit gegen die Sinne, die man sich bloß in der Form erlaubt, ohne dadurch etwas an dem Inhalt zu verändern, ist großen Einschränkungen unterworsen und kann völlig zweckwidrig sein, je nachdem die Art der Erkenntniß und der Grad der Ueberzeugung ist, die man bei Wittheilung seiner Gedanken beabsichtet.

Es gibt eine wiffenich aftliche Ertenntnig, welche auf beutlichen Begriffen und erkannten Principien ruht, und eine populäre Ertenntnig, welche blog auf mehr oder weniger entwidelte Gefühle fich grundet.

Bas ber lettern oft fehr beförberlich ift, tann ber erftern geradezu widerftreiten.

Da, wo man eine ftrenge Ueberzeugung aus Principien zu bewirten fucht, ba ift es nicht bamit gethan, Die Babrbeit blog bem Inbalt nach porzutragen, fondern and bie Brobe ber Babrbeit muß in ber Form bes Bortrags jugleich mit enthalten fein. Dies tann aber nichts anders beißen, als, nicht blog ber Inhalt, sondern auch die Darlegung beffelben muß ben Dentgefeten gemäß fein. Dit berfelben ftrengen Rothwendigleit, mit welcher fich die Begriffe im Berftand an einander ichließen, muffen fie fich auch im Bortrag gufammenfligen, und die Stetigkeit in ber Darftellung muß ber Stetigkeit in ber Ibee entsprechen. Run ftreitet aber jebe Freiheit, Die ber Imagination bei Ertenntniffen eingeräumt wird, mit der ftrengen Rothwendigkeit, nach welcher ber Berftand Urtheile mit Urtheilen und Schluffe mit Schluffen zusammenkettet. Die Einbildungstraft ftrebt, ihrer Natur gemäß, immer nach Anschauungen, b. b. nach gangen und durchgangig bestimmten Borftellungen, und ift obne Unterlaß bemüht, bas Allgemeine in einem einzelnen Kall barauftellen. es in Raum und Beit zu begrenzen, ben Begriff zum Inbivibnum gu machen . bem Abstratten einen Rorper zu geben. Gie liebt ferner in ihren Busammensehungen Freiheit und ertennt babei tein andres Gefet als ben Aufall ber Raum- und ber Reitvertnüpfung; benn diese ift ber eingige Rusammenhang, ber zwischen unsern Borftellungen übrig bleibt, wenn wir alles, mas Begriff ift, mas fie innerlich verbindet, binwegbenten. Gerade umgetehrt beschäftigt fich ber Berftand nur mit Theilporftellungen ober Begriffen, und fein Beftreben geht babin, im lebenbigen Gangen einer Anschauung Merkmale zu unterscheiben. Beil er bie Dinge nach ihren innern Berhaltniffen verfnübft, Die fich nur burch Absonderung entbeden laffen, fo tann ber Berftand nur infofern, als er vorber trennte, b. h. nur burch Theilvorftellungen, per binden. Der Berftand beobachtet in feinen Combinationen ftreuge Nothwendigfeit und Gefetmäßigfeit, und es ift blog ber ftetige Busammenhang ber Begriffe, woburch er befriedigt werben tann. Diefer Rusammenhang wird aber jebesmal geftort, so oft die Ginbildungsfraft gange Borftellungen (einzelne Falle) in diefe Rette von Abstrattionen einschaltet und in die ftrenge Nothwendigfeit ber Sachverknübfung ben Aufall ber Zeitverfrupfung mifcht. 1 Es ift baber unumgänglich nötbia. bag ba, wo es um ftrenge Confequeng im Denten gu thun ift, Die Smagingtion ihren willfürlichen Charafter verleugne und ihr Bestreben nach

<sup>4</sup> Ein Schriftheller, bem es um vissenschaftliche Strenge zu thun ift, wird sich velöpiegen ber Beispt ele fehr ungern und fehr sparsam bedienen. Was bom Allgemeinen mit vollkommener Wahrheit gitt, erleibet in jedem besondern Fall Einschräubungen; und da in jedem besondern Fall sich statt ben allgemeinen Begriss, der daburch dargestellt werden foll, ziellig sind, so ist immer zu fürchen, daß diese zufälligen Beziehungen in jenen allgemeinen Begriss mit hineingetragen werden und ihm von seiner Allgemeinheit und Rothwendigstet etwos rauben.

möglichfter Sinnlichfeit in den Borstellungen und möglichster Freiheit in Berknüpfung derselben dem Bedürfniß des Berstandes unterordnen und ausopfern lerne. Deswegen muß schon der Bortrag darnach eingerichtet sein, durch Aussichließung alles Jadvividuellen und Sinnlichen genes Bestreben der Einbildungskraft niederzuschlagen und sowohl durch Bestimmitheit im Ausdruck ihrem unruhigen Dichtungstrieb, als durch Gesem Freilich wird sie sich nicht ohne Widerland diesem Joch unterwerfen; aber man rechnet hier auch billig auf einige Selbstwerleugnung und auf einen ernstlichen Entschluß des Juhörers oder Lesers, um der Sache willen die Schwierigkeiten nicht zu achten, welche von der Form unzertrennlich sind.

Wo sich aber ein solcher Entschlüß nicht voraussetzen läßt, und wo man sich keine Hoffnung machen kann, daß das Interesse an dem Inhalt start genug sein werde, um zu dieser Anstrengung Muth zu machen, da wird man freilich auf Mittheilung einer wissenschaftlichen Erkenntniß Berzicht thun müssen, dassür aber in Ansehung des Bortrags etwas mehr Freiheit gewinnen. Man verläßt in diesem Falle die Form der Bissenschaft, die zu viel Gewalt gegen die Sindildungskraft aussübt und nur durch die Wichtigkeit des Zwecks kann annehmlich gemacht werden, und erwählt dassür die Form der Schönheit, die, unadhängig von allem Inhalt, sich schon durch sich selbst empsiehlt. Weil die Sache die Korm nicht in Schub nehmen will, so muß die Korm die Sache vertreten.

Der populäre Unterricht verträgt fich mit diefer Freiheit. Da ber Bollsredner ober Bollsichriftsteller (eine Benennung, unter ber ich jeben befaffe, ber nicht ausschließend an ben Gelehrten fich wendet) zu teinem porbereiteten Bublifum fpricht und seine Leser nicht wie der andere auswählt, sondern fie nehmen muß, wie er fie findet, so tann er auch bloß Die allgemeinen Bedingungen des Denkens und blog die allgemeinen Antriebe gur Aufmertfamteit, aber noch feine besondere Dentfertigteit, noch feine Befanntichaft mit bestimmten Begriffen, noch tein Intereffe an bestimmten Gegenständen bei benfelben vorausjegen. Er fann es also nicht barauf antommen laffen, ob bie Einbildungstraft Derer, die er unterrichten will, mit feinen Abstrattionen den gehörigen Sinn verfnupfen und zu ben allgemeinen Begriffen, auf die ber miffenschaftliche Bortrag fich einschränkt, einen Inhalt barbieten werbe. Um ficher zu geben, gibt er daber lieber bie Anschauungen und einzelnen Kalle gleich mit, auf welche fich jene Begriffe beziehen, und überläßt es bem Berftand feiner Lefer, ben Begriff aus bem Stegreif baraus gu bilben. Die Einbilbungsfraft wird also bei bem popularen Bortrag icon weit mehr ins Spiel gemischt, aber doch immer nur reproduftin (empfangene Borftellungen erneuernd), nicht aber pro buttiv (ihre felbftbilbenbe Kraft beweisend). Sene einzelnen Ralle ober Anschanungen find für ben gegenwärtigen Zwed viel ju genau berechnet und für ben Gebrauch, ber bavon gemacht werben foll, viel zu bestimmt eingerichtet,

als daß die Einbildungstraft es vergessen könnte, daß fie bloß im Dienst des Berftandes handelt. Der Bortrag halt sich zwar etwas näher an das Leben und an die Sinnenwelt, aber er verliert sich noch nicht in berselben. Die Darstellung ist also noch immer bloß did a ktisch; denn um schon zu sein, sehlen ihr noch die zwei vornehmsten Sigenschaften. Sinnlichkeit im Ausbruck und Freiheit in der Bewegung.

Frei wird die Darftellung, wenn ber Berftand ben Busammenbang ber Roeen amar bestimmt, aber mit fo verstedter Gefetsmäßigfeit, bag bie Einbildungstraft dabei völlig willfürlich zu verfahren und blok bem Bufall ber Beitverknüpfung zu folgen icheint. Ginnlich wird bie Darftellung, wenn fie bas Allgemeine in bas Befonbere verftedt und ber Bhantafie bas lebendige Bild (die gange Borftellung) bingibt, wo es bloß um ben Begriff (Die Theilvorstellung) zu thun ift. Die finnliche Darftellung ift alio, von der einen Seite betrachtet, reich, weil fie ba. wo nur eine Bestimmung verlangt wird, ein vollständiges Bilb, ein Ganges von Bestimmungen, ein Individuum gibt; fie ift aber, von einer anbern Seite betrachtet, wieber eingefdrantt und arm, weil fie nur von einem Individuum und von einem einzelnen Fall behauptet, was boch von einer gangen Sphare zu verstehen ift. Sie verfürzt alfo ben Berftand gerade um fo viel, als fie ber Imagination im Ueberfluß barbietet; benn je vollständiger an Inhalt eine Borftellung ift, befto fleiner ift ihr Umfang.

Das Interesse ber Einbildungskraft ist, ihre Gegenstände nach Billtur zu wechseln; das Interesse des Verstandes ist, die seinigen mit strenger Nothwendigseit zu verknüpsen. So sehr diese beiden Interessen mit einander zu streiten scheinen, so gibt es doch zwischen beiden einen Bunkt der Bereinigung, und diesen auszusinden, ist das eigentliche Ver-

dienft ber iconen Schreibart.

Um der Imagination Genilge zu thun, muß die Rede einen materiellen Theil ober Rorper haben, und diefen machen die Anschanungen aus, von benen ber Berftand bie einzelnen Mertmale ober Begriffe absondert; benn so abstraft wir auch benten mogen, so ift es doch immer zulett etwas Sinnliches, mas unferm Denten zum Grund liegt. Nur will die Amagination ungebunden und regellos von Anschauung zu Anschauung überspringen und fich an keinen andern Rusammenhang, als ben ber Beitfolge, binben. Steben alfo bie Anschauungen. welche ben forperlichen Theil zu ber Rebe bergeben, in teiner Sachvertnupfung unter einander, scheinen fie vielmehr als unabhängige Glieber und als eigene Bange für fich felbit gu bestehen, verrathen fie die gange Unordnung einer spielenden und bloß fich selbst gehorchenden Einbildungstraft, so hat die Eintleidung afthetische Freiheit, und das Bedurfnig ber Bhantafie ift befriedigt. Gine folde Darftellung, tonnte man fagen, ift ein organisches Produkt, wo nicht blog bas Bange lebt, sondern auch bie einzelnen Theile ihr eigenthumliches Leben haben: die blok wissenschaftliche Darftellung ift ein mechanisches Werk, wo die Theile, leblos für

sich selbst, dem Ganzen durch ihre Ausammenstimmung ein fünstliches Leben ertheilen.

Um auf ber andern Seite bem Berftanbe Genuge zu thun und Ertenntniß hervorzubringen, muß die Rede einen geistigen Theil, Bebeutung, haben, und biefe erhalt fie burch bie Begriffe, vermittelft welcher jene Anschauungen auf einander bezogen und in ein Ganges verbunden werden. Findet nun zwischen diesen Begriffen, als bem geiftigen Theil der Rede, der genaueste Ausammenhang statt, mabrend daß fich die ihnen correspondierenden Anschauungen, als ber sinnliche Theil der Rede, blog durch ein willfürliches Spiel der Phantafie gusammen gu finden scheinen, so ift das Broblem gelöst, und der Berftand wird durch Besetmäßigkeit befriedigt, indem der Bhantafie durch Beseklofigkeit ge-

ichmeidelt wird.

Untersucht man die Rauberfraft ber iconen Diftion, so wird man allemal finden, daß fie in einem folden glüdlichen Berhaltniß zwischen äußerer Freiheit und innerer Nothwendigfeit enthalten ift. Bu biefer Freiheit ber Ginbilbungefraft tragt bie Individualifierung ber Gegenstände und der figurliche oder uneigentliche Ausbruck bas Meiste bei, jene, um die Sinnlichkeit zu erhöhen, dieser, um fie ba, wo fie nicht ift, ju erzeugen. Indem wir die Gattung durch ein Individuum repräsentieren und einen allgemeinen Begriff in einem einzelnen Ralle barstellen, nehmen wir der Phantafie die Fesseln ab, die der Berstand ihr angelegt hatte, und geben ihr Bollmacht, fich schöpferisch zu beweisen. Immer nach Bollständigfeit der Bestimmungen ftrebend, erhalt und gebraucht fie jett bas Recht, bas ihr hingegebene Bild nach Gefallen zu ergangen, zu beleben, umangestalten, ihm in allen feinen Berbindungen und Bermandlungen zu folgen. Sie darf augenblicklich ihrer untergeordneten Rolle vergeffen und fich als eine willfürliche Selbstherrscherin betragen, weil durch den strengen innern Zusammenhang hinlänglich bafür geforgt ift, baß fie bem Bügel bes Berftanbes nie gang entfliehen tann. Der uneigentliche Ausdruck treibt diese Freiheit noch weiter, indem er Bilber gusammengattet, die ihrem Inhalt nach gang verschieden find, aber fich gemeinschaftlich unter einem hobern Begriff verbinden. Beil fich nun die Phantafie an den Inhalt, der Berftand hingegen an jenen höhern Begriff halt, fo macht die erftere eben ba einen Sprung. wo ber lettere die volltommenfte Stetigteit wahrnimmt. Die Begriffe entwideln fich nach dem Wefet der Noth wend i g teit, abernach dem Wefet der Freiheit geben fie an der Einbildungstraft vorüber: ber Bebante bleibt berfelbe, nur wechselt bas Medium, bas ihn barftellt. Go erichafft fich ber beredte Schriftsteller aus der Unarchie felbft die berrlichfte Ordnung und errichtet auf einem immer wechselnden Grunde, auf bem Strome ber Imagination, der immer fortfließt, ein festes Bebaube.

Stellt man zwischen ber miffenschaftlichen, ber popularen und ber schönen Dittion eine Bergleichung an, so zeigt fich, daß alle drei zwar ben Gebanten, um ben es zu thun ift, ber Materie nach, gleich getreu überliefern und uns also alle drei zu einer Erkenntniß verhelfen, daß aber die Art und der Grad dieser Erkenntniß bei einer jeden merklich verschieden sind. Der schöne Schristseller stellt uns die Sache, von der er handelt, vielmehr als möglich und als wünschenswürdig vor, als daß er uns don der Wirklichkeit oder gar von der Nothwendigkeit derselben überzeugen könnte; denn sein Gedanke kündigt sich bloß als eine willkürliche Schöpfung der Einbildungskraft an, die für sich allein nie im Stand ist, die Realität ihrer Borstellungen zu verbürgen. Der populäre Schristseller erweckt uns den Glauben, daß es sich wirklich so verhalte, aber weiter bringt er es auch nicht; denn er macht uns die Wahrheit senes Sates zwar sühlbar, aber nicht absolut gewiß. Das Gesühl aber kann wohl lehren, was ist, aber niemals, was sein muß. Der philosophische Schristseller erhebt jenen Glauben zur Uederzeugung; denn er erweist aus unbezweiselten Gründen, daß es sich noth wendig so verhalte.

Wenn man von den bisherigen Grundsäten ausgehet, so wird es nicht schwer sein, einer jeden von diesen der verschiedenen Formen der Diktion ihre schickliche Stelle anzuweisen. Im Ganzen genommen, wird sis Regel annehmen lassen, daß da, wo es nicht bloß an dem Resultat, sondern zugleich an den Beweisen liegt, die wissenschaftliche Schreibart, und da, wo es überhaupt nur um das Resultat zu thum ift, die populäre und schweisert den Borzug verdienen. Wann aber der populäre Ausdruck in den schreibert den Art, das entsche der größere oder geringere Grad des Interesse, den man voraus-

aufeten und au bemirten bat.

Der reine wissenschaftliche Ausbruck seit uns (mehr ober weniger, je nachdem er philosophischer ober populärer ist) in den Besits einer Erlenntniß; der schöne Ausdruck leicht uns dieselbe bloß zu augenblicklichem Genuß und Gebrauche. Der erste gibt uns — wenn ich mir die Bergleichung erlauben darf — den Baum mit sammt der Burzel, aber freilich müssen wir uns gedulden, bis er blühet und Früchte tadoon ab, aber der Baum, der siet trug, wird nicht unser Krüchte davon ab, aber der Baum, der sie trug, wird nicht unser, und wenn jene verwellt und genossen sind, ist unser Reichthum verschwunden. So widersinnig es nun wäre, Demjenigen die bloße Blume oder Frucht abzubrechen, der den Baum selbst in seinen Garten verpflanzt haben will, eben so ungereimt würde es sein, Dem, welchem gerade jetz nur nach eine Frucht gelüstet, den Baum selbst mit seinen künsteinen Früchten anzubieten. Die Anwendung ergibt sich von selbst, und ich bemerke bloß, daß der schöne Ausdruck eben so wenig für den Lehrsuhl, als der schulgerechte sur den schonen lüngang und für den Lehrsuhl, als der schulgerechte sur den schonen lüngang und für den Kehnerbühne taugt.

Der Lernende sammelt für spätere Zwede und für einen tünstigen Gebrauch; baher der Lehrer dafür zu sorgen hat, ihn zum völligen Eigenth ümer der Renntnisse zu machen, die er ihm beibringt. Richts aber ift unser, als was dem Berstand übergeben wird. Der Reduer

bingegen bezweckt einen schnellen Gebrauch und hat ein gegenwärtiges Bedurfniß feines Publifums zu befriedigen. Gein Intereffe ift es alfo. die Renntniffe, welche er ausstreut, fo fonell, als er immer tann, prattifd zu machen, und bies erreicht er am ficherften, wenn er fie bem Sinn übergibt und für die Empfindung zubereitet. Der Lehrer, der fein Publitum bloß auf Bedingungen übernimmt und berechtigt ift, bie Stimmung bes Gemuths, die zur Aufnahme der Wahrheit erfordert wird. icon bei bemselben vorauszuseten, richtet fich bloß nach dem Objett feines Bortrags, ba im Gegentheil der Redner, ber mit feinem Bublifum feine Bedingung eingeben barf und bie Reigung erft zu feinem Bortbeil gewinnen muß, fich zugleich nach ben Sub jetten zu richten bat, an bie er fich wendet. Jener, beffen Publifum icon da war und wiebertommt, braucht blog Bruchstude zu liefern, bie mit vorhergegangenen Bortragen erft ein Ganges ausmachen; Diefer, beffen Bublitum ohne Aufhören wechselt, unporbereitet tommt und vielleicht nie gurudtehrt. muß fein Geichaft bei jedem Bortrag pollenben: jede feiner Aufführungen muß ein Ganges für fich fein und ihren vollständigen Aufschluß enthalten.

Daher ist es kein Wunder, wenn ein noch so gründlicher dogmatischer Bortrag in der Conversation und auf der Kanzel kein Glück macht,
und ein noch so geistvoller schöner Bortrag auf dem Lehrstuhl keine Früchte trägt — wenn die schöne Welt Schriften ungelesen läßt, die in
der gelehrten Epoche machen, und der Gelehrte Werke ignoriert, die
eine Schule der Weltleute sind und von allen Liebhabern des Schönens
mit Begierde verschlungen werden. Jedes kann in dem Kreis, sür den es
bestimmt ist, Bewunderung verdienen, sa, an innerm Gehalt können
beide vollkommen gleich sein, aber es hieße etwas Unmögliches verlangen, wenn ein Werk, das den Denker austrengt, zugleich dem bloßen

Schöngeist zum leichten Spiele dienen sollte.

Aus diesem Grunde halte ich es für schadlich, wenn für den Unterricht ber Jugend Schriften gewählt werben, worin wiffenschaftliche Materien in icone Form eingefleibet find. Ich rebe bier gang und gar nicht von folden Schriften, wo ber Inhalt ber Form aufgeopfert worben ift, fondern von wirklich vortrefflichen Schriften, die Die Scharffte Sachprobe aushalten, aber biefe Brobe in ihrer Form nicht enthalten. Es ift mahr, man erreicht mit folden Schriften ben Amed, gelefen ju werben, aber immer auf Untoften bes wichtigern Zwedes, warum man gelesen werden will. Der Berftand wird bei diefer Letture immer nur in feiner Rusammenstimmung mit der Einbildungstraft geubt und lernt also nie die Form von dem Stoffe icheiden und als ein reines Bermögen handeln. Und doch ift icon die bloke Uebung bes Berftandes ein Hauptmoment bei bem Jugendunterricht, und an bem Denten felbst liegt in ben meiften Källen mehr als an bem Gebanten. Wenn man haben will, baß ein Geschäft gut besorgt werbe, so mag man sich ja huten, es als ein Spiel anzufundigen. Bielmehr muß ber Beift icon burch bie Form

ber Behandlung in Spannung gesetzt und mit einer gewissen Gewalt von der Passivität zur Chätigkeit fortgestößen werden Der Lehrer soll seinem Schüler die strenge Gesetzmäßigkeit der Methode keineswegs verbergen, sondern ihn vielmehr darauf aufmerkjam und wo möglich darnach begierig nachen. Der Studierende soll sernen einen Zwed verfolgen und um des Zweds willen auch ein beschwerliches Mittel sich gefallen lassen. Frühe schon soll er nach der ebleren Lust streben, welche der Preis der Anstregung ist. Bei dem wissenschaftlichen Vortrag werden die Sinne ganz abgewiesen, bei dem schönen werden sie ins Interesse gagen. Was wird die Folge davon sein? Man verschlingt eine solche Schrift, eine solche Unterhaltung mit Antheil; aber wird man um die Resultate befragt, so ist man kam im Stande, davon Rechenschaft zu geben. Und sehr natürlich; denn die Begriffe dringen zu ganzen Massen in die Seele, und der Berstand erkennt nur, wo er unterscheidet; das Gemüth verhellt sich während der Lektütze vielmehr seidend als thätig, und der Vertifter vielmehr seidend als thätig, und der Bestiffen der Seelft

besitzt nichts, als was er thut.

Dies gilt übrigens bloß von bem Schonen gemeiner Art und von ber gemeinen Art, bas Schone zu empfinden. Das mahrhaft Schone grlindet fich auf die ftrengfte Bestimmtheit, auf die genaueste Absonderung, auf die bochfte innere Rothwendigfeit; nur muß diefe Bestimmtbeit fich eher finden laffen, als gewaltfam hervordrangen. Die bodfte Gesetmäßigkeit muß da sein. aber sie muß als Natur erscheinen. Gin foldes Broduft wird dem Berstand vollkommen Genige thun. fobalb es ftudiert wird, aber eben weil es mabrhaft icon ift, jo bringt es feine Gefetmäßigkeit nicht auf, fo wendet es fich nicht an ben Berftand in & besondere, sondern spricht als reine Ginbeit zu dem barmonierenden Gangen bes Menichen, als Natur zu Natur. Gin gemeiner Beurtheiler findet es vielleicht leer, dürftig, viel zu wenig bestimmt; gerade dasjenige, worin der Triumph der Darstellung besteht, die vollkommene Auflösung der Theile in einem reinen Ganzen, beleidigt ibn. weil er nur zu unterscheiben versteht und nur für bas Einzelne Sinn hat. Awar foll bei philosophischen Darstellungen ber Berstand, als Unterscheidungsvermogen, befriediget werden, es follen einzelne Refultate für ihn baraus hervorgeben; bies ift ber 3med, ber auf feine Beife hintangefett werden barf. Wenn aber ber Schriftsteller burch die ftrengfte innere Bestimmtheit dafür gesorgt hat, daß der Berstand diese Resultate nothwendig finden muß, sobald er fich nur barauf einläßt, aber bamit allein nicht zufrieden und genothigt durch seine Natur (bie immer als harmonische Einheit wirkt und, wo fie durch das Geschäft der Abstraktion diese Ginheit verloren, folche schnell wieder herstellt), wenn er das Getrennte wieber verbindet und burch die vereinigte Aufforderung ber sinnlichen und geistigen Kräfte immer den ganzen Menschen in Anspruch nimmt, so hat er wahrhaftig nicht um fo viel schlechter geschrieben, als er bem hochsten naber gefommen ift. Der gemeine Beurtheiler freilich, ber ohne Sinn für jene harmonie immer nur auf bas Gingelne bringt, ber in ber

Betersfirche felbft nur die Pfeiler fuchen murbe, welche biefes fünftliche Kirmament unterstüten, dieser wird es ihm wenig Dank wissen, daß er ihm eine doppelte Dube machte: denn ein solcher muß ihn freilich erst überfeben. wenn er ibn verfteben will, fo wie ber bloge nachte Berftand, entblößt von allem Darftellungsvermogen, bas Schone und Sarmonifde in ber Ratur wie in ber Runft erft in feine Sprache umfeben und auseinander legen, furg, fo wie der Schuler, um gu lefen, erft buchstabieren muß. Aber von der Beschränftheit und Bedurftigfeit seiner Lefer empfängt ber barftellende Schriftsteller niemals bas Gefet. Dem Meal, das er in fich felbst tragt, geht er entgegen, unbefümmert, wer ihm etwa folgt und wer gurudbleibt. Es werden Biele gurudbleiben: benn fo felten es icon ift. auch nur bentenbe Lefer zu finden. fo ift es boch noch unendlich feltener, folche anzutreffen, welche barftellend benten tonnen. Gin folder Schriftsteller wird es also ber Ratur ber Sache nach jowohl mit Denjenigen verderben, welche nur anschauen und nur empfinben: benn er legt ihnen die faure Arbeit des Denkens auf; als mit Denjenigen, welche nur benten: benn er forbert von ihnen, mas für fie Schlechthin unmöglich ift, lebendig zu bilben. Weil aber Beibe nur sehr unvollkommene Repräsentanten gemeiner und echter Menschheit find, welche burchaus Sarmonie jener beiden Geschäfte forbert, fo bebeutet ihr Widerspruch nichts; vielmehr bestätigen ihm ihre Urtheile, baf er erreichte, mas er suchte. Der abstrafte Denter findet feinen Inhalt gebacht und ber anschauende Lefer feine Schreibart lebendig: beide billigen also, was sie fassen, und vermissen nur, was ihr Bermőgen übersteigt.

Ein solcher Schriftsteller ist aber aus eben diesem Grunde ganz und gar nicht dazu gemacht, einen Unwissenden mit dem Gegenstande, den er behandelt, bekannt zu machen oder, im eigentlichsten Sinne des Wortze, zu Iehren. Dazu ist er glücklicher Weise auch nicht nöthig, weil es six den Unterricht der Schüller nie an Subjetten sehsen wird. Der Lehren in strengster Bedeutung muß sich nach der Bedürstigkeit richten; er geht von der Boraussetzung des Unvermögens aus, da hingegen jener von seinem Leser oder Juhörer schon eine gewisse Jukerrität und Ausbildung sordert. Dassür schränkt sich aber seine Wirkung auch nicht darauf ein, bloß todte Begriffe mitzutheilen; er ergreist mit lebendiger Energie das Lebendige und bemächtiget sich des ganzen Menschen, seines Verstandes,

feines Befühls, feines Willens zugleich.

Wenn es für die Gründlichkeit der Erkenntniß nachtheilig befunden wurde, bei dem eigentlichen Lernen den Forderungen des Geschmacks Raum zu geben, so wird dadurch keineswegs behauptet, daß die Bildung dieses Bermigens bei dem Studierenden zu frühzeitig sei. Ganz im Gegentheil soll man ihn aufmuntern und veranlassen, Kenntnisse, der sich auf dem Wege der Schule zu eigen machte, auf dem Wege der lebendigen Darstellung mitzutheilen. Sobald das Erstere nur beobachtet worden ift, kann das Zweite keine andern als nützliche Folgen haben.

Gewiß muß man einer Wahrheit schon in hohem Grad mächtig sein, um ohne Gesahr die Form verlassen zu können, in der sie gesunden wurde; man muß einen großen Berkand besitzen, um selbst in dem freien Spiele der Jmagination sein Objekt nicht zu verlieren. Wer mir seine Kenntnisse in schulgerechter Form überliefert, der überzeugt mid war, daß er sie richtig saßte und zu behaupten weiß; wer aber zugleich im Stande ift, sie in einer schönen Form mitzutheilen, der beweist nicht nur, daß er dazu gemacht ist, sie zu erweitern, er beweist auch, daß er sie in seine Natur ausgenommen und in seinen Handlungen darzustellen sätig ist. Es gibt für die Resultate des Denkens keinen andern Weg zu dem Willen und in das Leben, als durch die selbstitätige Bildungskraft. Nichts, als was in uns selbst stenden die slebstitätige Vildungskraft. uns werden, und es ist mit Schöpfungen des Geises wie mit organischen Bildungen: nur aus der Blüthe geht die Frucht vor.

Wenn man überlegt, wie viele Wahrheiten als innere Anschauungen längst schon lebendig wirkten, ehe die Philosophie sie demonstrierte, und wie frastlos östers die demonstriertesten Wahrheiten sit das Gefühl und den Willen bleiben, so erkennt man, wie wichtig es für das praktische Seben ift, diesen Wint der Natur zu befolgen und die Erkentnisse wissenische Wissenstriffe Art ist man im Stande, an den Schäpen der Beisheit auch Diejenigen Antheil nehmen zu lassen, denen schon ihre Natur untersagte, den unnatürlichen Weg der Wissenschaft zu wandeln. Die Schönheit leistet in Rücksicht auf die Erkentnisse ben das, was sie im Moralische in Rücksicht auf die Handlungsweise leistet: sie vereingt die Wenschein den Kesultaten und in der Materie, die sich in der Korm und in den

Gründen niemals vereinigt haben würden.

Das andre Geschlecht tann und barf, seiner Natur und feiner ichonen Bestimmung nach, mit bem mannliden nie bie Biffenichaft. aber burch bas Medium ber Darftellung tann es mit bemfelben bie Bahrheit theilen. Der Mann läßt es fich noch wohl gefallen, daß fein Geschmad beleidigt wird, wenn nur ber innere Behalt ben Berstand entschädigt. Gewöhnlich ift es ihm nur besto lieber, je harter bie Bestimmtheit hervortritt, und je reiner sich das innere Wefen von ber Erscheinung absondert. Aber das Weib vergibt dem reichsten Inhalt die vernachläffigte Form nicht, und ber gange innere Bau feines Wefens gibt ihm ein Recht zu Diefer ftrengen Forberung. Diefes Gefchlecht, Das, wenn es auch nicht burch Schönheit berrichte, icon allein begwegen bas ichone Gefchlecht heißen mußte, weil es burch Schonheit beherricht wird, giebt alles, mas ihm vortommt, vor ben Richterftuhl ber Empfindung, und was nicht zu diefer fpricht ober fie gar beleibigt, ift für baffelbe verloren. Freilich tann ihm in diefem Ranal nur die Materie der Babrbeit, aber nicht die Wahrheit felbft überliefert werden, die von ihrem Beweis unzertrennlich ift. Aber gludlicher Weise braucht es auch nur die Materie der Wahrheit, um feine bochfte Bolltommenbeit zu erreichen.

und die bisher erschienenen Ausnahmen können den Wunsch nicht er-

regen, baß fie gur Regel werben möchten.

Das Geschäft alfo, welches die Natur dem andern Geschlecht nicht blog nachließ, fondern verbot, muß ber Mann boppelt auf fich nehmen, wenn er anders bem Beibe in diesem wichtigen Buntt bes Daseins auf gleicher Stufe begegnen will. Er wird alfo fo viel. als er nur immer kann, aus dem Reich der Abstraktion, wo er regiert, in das Reich der Einbildungsfraft und Empfindung binüberzuziehen suchen, wo bas Weib zugleich Mufter und Richterin ift. Er wird, ba er in bem weiblichen Beiste keine dauerhaften Pflanzungen anlegen kann, so viele Blüthen und Früchte, als immer möglich ift, auf feinem eigenen Feld zu erzielen suchen, um den schnell verweltenden Vorrath auf dem andern desto öfter erneuern und ba . wo feine natürliche Ernte reift , eine fünftliche unterhalten zu tonnen. Der Geschmack verbeffert - oder verbirgt - ben natürlichen Geistesunterschied beiber Geschlechter, er nahrt und schmückt ben weiblichen Beift mit ben Produkten bes mannlichen und läßt bas reizende Geschlecht empfinden, wo es nicht gedacht, und genießen, wo es nicht gearbeitet hat.

Dem Geschmack ift also, unter ben Einschränkungen, beren ich bissher erwähnte, bei Mittheilung der Erkenntniß zwar die Form anvertraut, aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er sich nicht an dem Inhalt vergreife. Er soll nie vergessen, daß er einen fremden Auftrag ausrichtet und nicht seine eigenen Geschäfte sührt. Sein ganzer Antheil soll darauf eingeschränkt sein, das Gemilth in eine der Erkenntniß glünstige Stimmung zu versetzen; aber in allem dem, was die Sache

betrifft, foll er fich burchaus feiner Autorität anmagen.

Wenn er bas Lettere thut — wenn er fein Gefetz, welches kein anderes ift, als der Ginbilbungstraft gefällig ju fein und in der Betrachtung zu vergnügen , zum oberften erhebt - wenn er biefes Wefet nicht bloß auf bie Behandlung, sondern auch auf bie Sache anwendet und nach Maggabe deffelben die Materialien nicht blog ordnet, sondern wählt, so überschreitet er nicht nur, sondern veruntreut seinen Auftrag und verfälicht bas Objett, bas er uns treu überliefern follte. Nach bem. was die Dinge find, wird jett nicht mehr gefragt, sondern wie fie fich am besten ben Sinnen empfehlen. Die ftrenge Consequeng ber Bebanten, welche bloß hatte verborgen werben follen, wird als eine laftige Reffel weggeworfen; die Bollsommenheit wird ber Annehmlichkeit, die Wahrheit der Theile der Schönheit des Ganzen, das innere Wesen dem äußern Eindruck aufgeopfert. Wo aber ber Inhalt fich nach ber Form richten muß, ba ift gar tein Inhalt; bie Darstellung ift leer, und anftatt fein Biffen vermehrt zu haben, hat man bloß ein unterhaltendes Spiel getrieben.

Schriftseller, welche mehr Wit als Verstand und mehr Geschmad als Wissenichaft besitzen, machen sich dieser Betrugerei nur allzu oft schulbig, und Leser, die mehr zu empfinden als zu denten gewohnt sind, zeigen sich nur zu bereitwillig, sie zu verzeihen. Ueberhaupt ist es bebenklich, bem Geschmack seine völlige Ausbildung zu geben, ehe man den Berstand als reine Denkkraft geübt und den Kopf mit Begriffen bereichert hat. Denn da der Geschmack nur immer auf die Behandlung und nicht auf die Sache sieht, so verliert sich da, wo er der alleinige Richter ist, aller Sachunterschied der Dinge. Man wird gleichgültig gegen die Realität und setzt endlich allen Werth in die Form und in die Erscheinung.

Daher der Geist der Oberstäcklichkeit und Frivolität, den man sehr oft bei solchen Ständen und in solchen Zirkeln herrschen sieht, die sich sonst nicht mit Unrecht der höchsten Berfeinerung rühmen. Einen jungen Menschen in diese Zirkel der Grazien einzusühren, ehe die Musen ihn als mündig entlassen haben, muß ihm nothwendig verderblich werden, und es kann gar nicht sehlen, daß eben das, was dem reisen Füngling die äußere Bollendung gibt, den unreisen zum Geden macht. 1 Stossone Form ist freilich nur ein halber Besitz; denn die herrlichsten Kenntnisse liegen in einem Kopf, der ihnen keine Gestalt zu geben weiß, wie todte Schätze vergraben. Form ohne Stoss hingegen ist gar nur der Schatten eines Besitzes, und alle Kunsserigkeit im Ausdruck kann Demjenigen nichts helsen, der nichts auszudrüssen hat.

Wenn also die schöne Kultur nicht auf diesen Abweg führen soll, so muß der Geschmad nur die änßere Gestalt, Bernunft und Erfahrung aber das innere Wesen bestimmen. Wird der Sindruck auf den Sinn zum höchsten Richter gemacht und die Dinge bloß auf die Empfindung bezogen, so tritt der Mensch niemals auß der Dienstbarkeit der Materie, so wird es niemals Licht in seinem Geist, kurz, so verliert er eben so viel an Kreiheit der Vernunft, als er der Sinbildungskraft zu viel

berftattet.

Das Schöne thut seine Wirkung schon bei der bloßen Betrachtung, das Wahre will Studium. Wer also bloß seinen Schönheitssinn übte, der begnügt sich auch da, wo schlechterdings Studium nöthig ist, mit der superficiellen Betrachtung und will auch da bloß verständig spielen, wo

<sup>1</sup> gerr Garbe hat in seiner einsichtsbollen Bergleichung bürgerlicher und ab eliger Sitten im ersten Theil seiner Bersuche 2c. (einer Schrift, won der ch voraussiehen darf, daß sie in Jebermanns Händen sein werde) unter den Krärrogatiben des abeligen Jünglings auch die frühzeitige Competenz desselben zu dem Umgange mit der großen Welt angeschieft, won welchem der bürgerliche sau dem Umgange mit der großen Welt angeschieft, won welchem der bürgerliche sau dem Umgange mit der großen Welt auf die kiese Vorrecht, welches in Absidia auf die äußere und ästhetischen Vildung unstreitig als ein Bortheil zu betrachten ist, auch in Absidia auf die innere Bildung des abeligen Jünglings und also auf des Gange seiner Erziehung nicht gesogt, und ich zweise, darüber hat und har der Garbe seiner Netnung nicht gesogt, und ich zweise, der eine solche Behauptung würde rechtsertigen können. So viel auch auf diesem Wege an Horm zu gewinnen ist, do biel muß badurch an Waterie bersäumt werden, und wenn man übersetz, wie viel leichter sich Form zu einem Inhalt, als Inhalt zu einer Form sindet, die ürste der Würger den Selmann um bieses Prärogativ nicht sehr beneiden. Benn es freilich auch sernerhin bei der Einrichtung bleiben sol, daß der Bilgerliche ar. beitet und der Abelige repräsentiert, so kann man Kein passenderes Mittel dazu wähen, als gerade diesen linterschied in der Erziehung; aber ich zweisse

Anstrengung und Ernst ersordert wird. Durch die bloße Betrachtung wird aber nie etwas gewonnen. Wer etwas Großes leisten will, muß tief eindringen, scharf unterscheiden, vielseitig verbinden und standhaft beharren. Selbst der Künstler und Dichter, obgleich beide nur sir das Wohlgesallen bei der Betrachtung arbeiten, können nur durch ein anstrengendes und nichts weniger als reizendes Studium dahin gelangen,

baf ihre Werte uns fpielend ergoten.

Diefes icheint mir auch ber untrügliche Probierftein zu fein, woran man den bloken Dilettanten von dem mabrhaften Runftgenie unterscheiben tann. Der verführerische Reig bes Großen und Schonen, bas Tener, womit es die jugendliche Imagination entzundet, und ber Anschein von Leichtigkeit, womit es die Sinne täuscht, haben schon manchen Unerfahrenen beredet. Balette ober Leier zu ergreifen und auszugießen in Bestalten ober Lönen, was in ihm lebendig wurde. In seinem Ropf arbeiten dunkle Ideen wie eine werdende Welt, die ihn glauben machen, baf er begeistert fei. Er nimmt das Dunkle für das Tiefe . bas Bilbe für bas Rraftige, bas Unbestimmte für bas Unendliche, bas Sinnlose für bas Ueberfinnliche — und wie gefällt er fich nicht in seiner Geburt! Aber des Renners Urtheil will Diefes Zeugniß ber warmen Selbftliebe nicht bestätigen. Mit ungefälliger Rritit gerftort er bas Gaufelwert ber ichmärmenden Bildungstraft und leuchtet ibm in den tiefen Schacht ber Wiffenschaft und Erfahrung hinunter, wo, jedem Ungeweihten verborgen, ber Quell aller mahren Schönheit entspringt. Schlummert nun echte Geniustraft in bem fragenden Jungling, fo wird gwar anfangs feine Bescheidenheit fluten, aber ber Muth bes mahren Talents mirb ibn bald zu Berfuchen ermuntern. Er ftudiert, wenn die Natur ibn gum plastischen Künstler ausstattete, den menschlichen Bau unter dem Messer bes Anatomifers, fteigt in die unterfte Tiefe, um auf der Oberflache mabr gu fein, und fragt bei ber gangen Gattung berum, um bem Andividuum fein Recht zu erweifen. Er behorcht, wenn er gum Dichter geboren ift, die Menschheit in feiner eigenen Bruft, um ibr unendlich wechselndes Spiel auf der weiten Buhne der Welt zu versteben. unterwirft die Uppige Phantafie ber Disciplin bes Gefchmades und läßt ben nüchternen Berftand die Ufer ausmeffen, zwischen welchen ber Strom ber Begeisterung braufen foll. Ihm ift es wohlbefannt, daß nur aus bem uniceinbar Rleinen bas Große erwächst, und Sandforn für Sandforn trägt er bas Bunbergebäude gusammen, bas uns in einem einzigen Eindruck jett schwindelnd faßt. Sat ihn hingegen die Natur bloß jum Dilettanten gestempelt, fo erfaltet die Schwierigfeit feinen fraftlosen Gifer, und er verläßt entweder, wenn er bescheiden ist, eine Bahn. die ihm Selbstbetrug anwies, ober, wenn er es nicht ift, verkleinert er bas große Meal nach bem fleinen Durchmeffer feiner Kahigfeit, weil er nicht im Stande ift, feine Kähigfeit nach bem großen Magftab des Ibeals zu erweitern. Das echte Runftgenie ift alfo immer baran zu erkennen. bak es. bei bem glubenbften Gefühl für bas Ganze. Ralte und ausdauernde Geduld für das Einzelne behält und, um der Bollfommenheit keinen Abbruch zu thun, lieber den Genuß der Bollendung aufopfert. Dem bloßen Liebhaber verleibet die Mühfeligkeit des Mittels den Zweck, und er möchte es gern beim Hervorbringen jo beguem haben als bei der

Betrachtung.

Bisher ist von den Nachtheilen geredet worden, welche aus einer übertriebenen Empfindichteit sir das Schöne der Form und aus zu weit ausgedehnten östhetischen Forderungen sür das Denken und für die Seinfich erwachsen. Bon weit größerer Bedeutung aber sind eben diese Ammaßungen des Geschmacks, wenn sie den Willen zu ihrem Gegenstand haben; denn es ist doch etwas ganz anders, ob uns der übertriebene Hang für das Schöne an Erweiterung unseres Wissens verhindert, oder ob er den Charakter verderbt und uns Pflichten verlegen macht. Belletristische Wilkfürlichkeit im Denken ist freilich etwas sehr Uebles und muß den Verstand versichten, aber eben diese Wilkfürlichkeit, auf Maximen des Wilkens angewandt, ist etwas Böses und muß unausbleiblich das herz verderben. Und zu diesem gesahrvollen Extrem neigt die ästhetische Berfeinerung den Menschen, sobald er sich dem Schönheitsgefühle aussehrließe na anvertraut und den Geschmack zum unumschrästen Gesetzgeber seines Wilkens macht.

Die moralische Bestimmung des Menschen sorbert völlige Unabhängigkeit des Willens von allem Einfluß sinnlicher Antriebe, und der Geschmad, wie wir wissen, arbeitet ohne Unterlaß daran, das Band zwischen der Bernunst und den Sinnen immer inniger zu machen. Nun bewirkt er dadurch zwar, daß die Begierden sich veredeln und mit deu Forderungen der Bernunst übereinstimmender werden; aber selbst dar-

aus tann für die Moralität zulett große Gefahr entstehen.

Dafür nämlich, daß bei dem ästhetisch verseinerten Menschen die Sindildungskraft auch in ihrem freien viele sich nach Gesen richtet, und daß der Sinn sich gefallen läßt, nicht ohne Beistimmung der Bernunft zu genießen, wird von der Bernunft zur leicht der Gegen bienst verlangt, in dem Ernst ihrer Gese gebung sich nach dem Interesse der Eindildungskraftzurichten und nicht ohne Beistimmung der sinnlichen Triebe dem Willen zu gebieten. Die sittliche Berdindlichseit des Willens, die doch ganz ohne alle Bedingung gilt, wird unvermerkt als ein Contract angesehen, der den einen Theil nur so lange bindet, als der andere ihn ersüllt. Die zufällige Zusammenssimmung der Pflicht mit der Neigung wird endlich als nothwendige Bedingung setzgesetz und so die Sittlichseit in ihren Quellen vergistet.

Wie der Charafter nach und nach in diese Berderbniß gerathe, laft

fich auf folgende Art begreiflich machen.

So lange der Menich noch ein Wilber ift, seine Triebe bloß auf materielle Gegenstände gehen und ein Egoism von der gröbern Art seine Handlungen leitet, kann die Sinnlichkeit nur durch ihre blinde Stärke der Moralität gefährlich sein und sich den Borschriften der Bernunft bloß als eine Macht widerseten. Die Stimme der Gerechtigkeit, der Mäßigung, der Menschlichkeit wird von der lauter sprechenden Begierde überschrieen. Er ist fürchterlich in seiner Rache, weil er die Beleidigung süchterlich empsindet. Er raubt und mordet, weil seine Gelüsse dem schwachen Bügel der Vernunft noch zu mächtig sind. Er ist ein wüthenden Bügel der Arnunft noch zu mächtig sind. Er ist ein wüthendes Thier gegen Andere, weil ihn selbst der Naturtrieb noch thierisch beberricht.

Bertauscht er aber diesen wilden Naturstand mit dem Zustande der Berseinerung, veredelt der Geschmack seine Triebe, weist er denselben würdigere Objekte in der moralischen Welt an, mäßigt er ihre rohen Ausbrücke durch die Regel der Schönheit, so kann es geschehen, daß eben diese Triebe, die vorher nur durch ihre blinde Gewalt furch der waren, durch einen Anschein von Würde und durch eine angemaßte Autorität der Sittlickseit des Charakters noch weit gefährlicher werden und unter der Maske von Unschuld, Abel und Reinigkeit

eine weit ichlimmere Tprannei gegen ben Willen ausiben.

Der Mensch von Geschmad entzieht sich freiwillig dem groben Joch des Instinkts. Er unterwirft seinen Trieb nach Bergnügen der Bernunft und versteht sich dazu, die Objekte seiner Begierden sich von dem denkenden Geist bestimmen zu lassen. Je öfter nun der Fall sich erneuert, daß das morallische und das ästhetische Urtheil, das Sittengefühl und das Schönheitsgefühl, in demselben Objekte zusammentressen und in demselben Ausspruche sich begegnen, desto mehr wird die Bernunft geneigt, einen so sehr vergeistigten Trieb für einen der ihrigen zu halten und ihm zuletzt das Steuer des Willens mit uneingeschränkter Bollmacht zu übergeben.

So lange noch Möglichkeit vorhanden ist, daß Neigung und Pflicht in demselben Objekt des Begehrens zusammentressen, so kann diese Repräsentation des Sittengesühls durch das Schönheitsgefühl keinen positiven Schaden anrichten, obgleich, streng genommen, für die Moralität der einzelnen Handlungen dadurch nichts gewonnen wird. Aber der Fall verändert sich gar sehr, wenn Empfindung und Bernunft verschehenes Interesse daben — wenn die Psicht ein Betragen gebietet, das den Geschund empört, oder wenn sich vieser zu einem Objekt hingezogen sieht, das die Bernunft als moralische Richterin zu verwersen gezogen sieht, das die Bernunft als moralische Richterin zu verwersen ge-

amungen ift.

Fett nämlich tritt auf einmal die Nothwendigkeit ein, die Ansprüche des moralischen und ästhetischen Sinnes, die ein so langes Sinverständnis beinahe unentwirrbar vermengte, auseinander zu setzen, ihre gegenseitigen Besugnisse zu bestimmen und den wahren Gewalthaber im Gemüthe zu ersahren. Aber eine so ununterbrochene Repräsentation hat ihn in Bergessenheit gebracht, und die lange Observanz, den Eingebungen des Geschmacks unmittelbar zu gehorchen und sich dabei wohl zu befinden, mußte diesem unvermerkt den Schein eines Rechts erwerben. Bei der Untad elhaftigkeit, womit der Geschmack seine Aussicht über

ben Willen verwaltete, konnte es nicht fehlen, bag man feinen Aussprüchen nicht eine gemiffe Achtung zugestand, und diese Achtung ift es eben, mas die Reigung jeht mit verfänglicher Dialettit gegen bie

Bemiffenspflicht geltend macht.

Achtung ift ein Gefühl, welches nur für das Gefet, und was demfelben entspricht, tann empfunden werden. Was Achtung forbern tann, macht auf unbedingte hulbigung Anspruch. Die veredelte Reigung, welche fich Achtung zu erschleichen gewußt hat, will also ber Bernunft nicht nicht untergeordnet, fie will ihr bei geordnet fein. Sie will für feinen treubrüchigen Unterthan gelten, der fich gegen feinen Oberberrn auflehnt; fie will als eine Majestät angesehen sein und mit ber Bernunft als fittliche Gesetzgeberin, wie Gleich mit Gleichem, handeln. Die Bagichalen fteben alfo, wie fie vorgibt, bem Rechte nach gleich, und wie febr ift ba nicht zu fürchten, bag bas Intereffe ben Ausschlag

aeben werde!

Unter allen Neigungen, Die von bem Schönheitsgefühl abstammen und das Eigenthum feiner Seelen find, empfiehlt teine fich bem moraliichen Gefühl fo fehr, als ber veredelte Affett der Liebe, und feine ift fruchtbarer an Gefinnungen, die der mahren Burbe bes Menschen entsprechen. Bu welchen Soben trägt fie nicht die menschliche Natur, und was für gottliche Kunten weiß fie nicht oft auch aus gemeinen Seelen gu ichlagen! Bon ihrem beiligen Feuer wird jede eigennützige Reigung vergehrt, und reiner tonnen Brundfate felbit die Reufcheit des Gemuths taum bewahren, als die Liebe des Bergens Abel bewacht. Oft, wo jene noch tampften, bat die Liebe icon für fie gesiegt und durch ihre allmächtige Thatfraft Entschluffe beschleunigt, welche die bloße Pflicht der schwachen Menschheit umsonst würde abgefordert haben. Wer sollte wohl einem Affett migtrauen, ber bas Bortreffliche in ber menschlichen Natur fo fraftig in Schutz nimmt und ben Erbfeind aller Moralität, ben Egoism, fo flegreich bestreitet?

Aber man mage es ja nicht mit biesem Kührer, wenn man nicht icon durch einen beffern gefichert ift. Der Kall foll eintreten, daß ber geliebte Gegenstand ungludlich ift, daß er um unsertwillen ungludlich ift, daß es von uns abhängt, ihn durch Aufopferung einiger moralischen Bedenklichkeiten gludlich zu machen. "Sollen wir ihn leiden laffen, um ein reines Bewiffen zu behalten ? Erlaubt biefes ber uneigennütgige, großmuthige, feinem Begenftand gang bahingegebene, über feinen Begenftand ganz sich felbst vergessende Affekt? Es ift mahr, es läuft wider unser Gewissen, von dem unmoralischen Mittel Gebrauch zu machen, wodurch ihm geholfen werden tann - aber beift bas lieben, wenn man bei dem Schmerz des Geliebten noch an fich felbft dentt? Wir find boch alfo mehr für uns besorgt, als für ben Gegenstand unserer Liebe, weil wir lieber diesen unglücklich sehen, als es durch die Borwürfe unsers Gewissens selbst sein wollen?" So sophistisch weiß biefer Affett die moralifche Stimme in uns, wenn fie feinem Intereffe entgegen fteht, als eine Anregung ber Selbstliebe verächtlich zu machen und unsere fittliche Würde als ein Besta no ftüst unserer Glüstleligteit vorzustellen, welche zu veräußern in unserer Willtür sieht. It unser Charakter nicht durch gute Grundsätz sest verwahrt, so werden wir schändlich handeln, bei allem Schwung einer eraltierten Sindiloungskrast, und über unsere Selbstliebe einen glorreichen Sieg zu ersechten glauben, indem wir, gerade umgekehrt, ihr verächtliches Opser sind. In dem bekannten französischen Roman Liaisons dangereuses sindet man ein sehr treffendes Beispiel dieses Betruges, den die Liebe einer sonst reinen sichönen Seele spielt. Die Prässbentin von Tourvel ist aus Ueberraschung gefallen, und nun sucht sie ihr gequältes herz durch den Gedanken zu

beruhigen , daß fie ihre Tugend ber Großmuth geopfert habe.

Die sogenannten unvollkommenen Bflichten find es porzuglich, die bas Schönheitsgefühl in Schutz nimmt und nicht felten gegen bie volltommenen behauptet. Da fie ber Willfür bes Subjetts weit mehr anheimstellen und zugleich einen Glang von Berdienftlichkeit von fich werfen, so empfehlen sie sich bem Geschmack ungleich mehr als die vollkommenen. bie unbedingt mit ftrenger Rothigung gebieten. Wie viele Menfchen erlauben fich nicht, ungerecht zu fein, um großmuthig fein zu tonnen! Wie Biele gibt es nicht, die, um einem Ginzelnen wohl zu thun, die Bflicht gegen das Ganze verleten, und umgekehrt; die fich eber eine Unwahrheit als eine Inbelicateffe, eber eine Berletzung ber Menschlichkeit als der Chre verzeihen, die, um die Bollkommenheit ihres Geistes gu beschleunigen, ihren Korper gu Grund richten und, um ihren Berftand auszuschmuden, ihren Charatter erniedrigen. Wie Biele gibt es nicht, die felbft vor einem Berbrechen nicht erfchrecken, wenn ein loblicher 3wed baburd ju erreichen fteht, bie ein Ibeal politischer Bludfeligteit burch alle Granel ber Anardie verfolgen. Gefetein ben Stanb treten, um für beffere Blat gu machen, und fein Bebenten tragen, bie gegenwärtige Beneration bem Elende preiszugeben, um das Glud ber nachftfolgenben baburd an befestigen. Die icheinbare Uneigennütigfeit gewiffer Tugenden gibt ihnen einen Anftrich von Reinigfeit, ber fie breift genug macht, ber Pflicht ins Angeficht zu troten, und Manchem fpielt feine Phantafie ben feltsamen Betrug, daß er über die Moralität noch hinaus und vernünftiger als bie Bernunft fein will.

Der Mensch von verseinertem Geschmad ift in diesem Stück einer sittlichen Berderbniß fähig, vor welcher der rohe Natursohn, eben durch seine Rohheit, gesichert ist. Bei dem Lettern ist der Abstand zwischen dem, was der Sinn verlangt, und dem, was die Pflicht gebietet, so abstechend und so greu, und seine Begierden haben so wenig Geistiges, das sie sich, auch wenn sie ihn noch so desportsch beherrschen, doch nie dein in Ansehen sein ender einen Reizt ihn also die überwiegende Sinnslichseit zu einer unrechten Handlung, so kann er der Bersuchung zwar unterliegen, aber er wird sich nicht verbergen, daß er sehlt, und der

Bernunft sogar in demselben Augenblick huldigen, wo er ihrer Borschrift entgegen handelt. Der verseinerte Zögling der Kunst hingegen will es nicht Wort haben, daß er fällt, und um sein Gewissen zu her ubigen, del igt er es lieber. Er möchte zwar gern der Begierde nadgeben, aber ohne dadurch in seiner eigenen Achtung zu sinken. Bie de werkselligt er nun dieses? Er stürzt die höhere Autorität vorher um, die seiner Reigung entgegensteht, und ehe er das Geset übertritt, zieht er die Besugniß des Gesetzgebers in Zweisel. Sollte man es glauben, daß ein verkehrter Wille den Verstand so verkehren könne? Alle Witchen auf welche eine Neigung Anspruch machen kann, hat sie bloß ihrer Ueder einstimmung mit der Vernunft zu verdanken, und nun ist siere verbenet als dreift, auch bei ihrem Widerstreit mit der Vernunft sich derschen blendet als dreift, auch bei ihrem Widerstreit mit der Vernunft sich bereiben bester würde anzumaßen, ja, sich derselben sogar gegen das Ansehen der Ver

nunft au bedienen.

So gefährlich kann es für die Moralität des Charakters ausschlagen, wenn zwischen den sinnlichen und den sittlichen Trieben, die doch nur im Ivale und nie in der Wirklickeit vollkommen einig sein können, eine zu innige Gemeinschaft herrscht. Zwar die Sinnlichkeit wagt bei diese Gemeinschaft nichts, da sie nichts besigt, was sie nicht hingeben müßte, obald die Psicht spricht und die Bernunst das Opfer fordert. Für die Bernunst aber, als sittliche Gesetzgeberin, wird desto mehr gewagt, wenn sie sich on der Neigung schenken läßt, was sie ihr abfordern könnte; denn unter dem Schein von Freiwilligkeit kann sich leicht das Gefühl der Berd dicht ich keit verlieren, und ein Geschenk läßt sich verweigern, wenn der Sinnlichkeit einmal die Leistung beschwerlich sallen sollte. Ungleich sicherer ist es also für die Woralität des Charakters, wenn die Kepräsentation des Sittengefühls durch das Schönheitsgesühl wenigsens momentweise ausgehoben wird, wenn die Vernunst östers un mitt elbar gebietet und dem Willen seinen wahren Beherrscher zeigt.

Man sagt daher ganz richtig, daß die echte Moralität sich nur in der Schule der Widerwärtigkeit bewähre und eine anhaltende Glücksleskeileicht eine Klippe der Tugend werde. Glücksless nenne ich Den, der, um zu genießen, nicht nöthig hat, unrecht zu thun, und, um recht zu handeln, nicht nöthig hat, zu entbehren. Der ununterbrochen glückliche Mensch sieht also die Pslicht nie von Angesicht, weil seine gesekmäßigen und geordneten Reigungen das Gebot der Bernunst immer anticipieren und keine Verschung zum Bruch des Geses das Geseh bei ihm in Erinnerung bringt. Einzig durch den Schönheitssinn, den Statthalter der Bernunst in der Sinnenwelt, regiert, wird er zu Grabe gehen, ohne die Würde seiner Bestimmung zu ersahren. Der Unglückliche hingegen, wenn er zugleich ein Tugendhafter ist, genießt den erhabenen Borzug, mit der göttlichen Masselftät des Gesehs un mitte Ibar zu verkehren und, da sein er Tugend keine Neigung hilft, die Freiheit des Dämons noch als Mensch zu beweisen.

## Meber naive und sentimentalische Dichtung.

Es gibt Augenblice in unferm Leben, wo wir der Natur in Bflangen, Mineralien, Thieren, Landschaften, jo wie der menschlichen Natur in Rindern, in den Sitten des Landvolks und ber Urwelt, nicht weil fie unsern Sinnen wohlthut, auch nicht, weil fie unsern Berftand ober Geschmad befriedigt (von beiden fann oft das Gegentheil ftatt finden). fondern blok weil fie Ratur ift, eine Art von Liebe und von rubrenber Achtung widmen. Jeder feinere Menich, bem es nicht gang und gar an Empfindung fehlt, erfährt diefes, wenn er im Freien mandelt, wenn er auf bem Lande lebt ober fich bei ben Denkmalern ber alten Beiten verweilet, furg, wenn er in fünftlichen Berhaltniffen und Situationen mit dem Anblick der einfältigen Ratur überrascht wird. Dieses nicht felten gum Bedurfnig erhöhte Intereffe ift es, mas vielen unferer Liebhabereien für Blumen und Thiere, für einfache Garten, für Spaziergange, für bas Land und feine Bewohner, für manche Brobutte bes fernen Alterthums u. bal. zum Grund liegt; porausgesett, bag weber Affektation, noch sonft ein zufälliges Intereffe babei im Spiele fei. Diese Art bes Interesse an ber Ratur findet aber nur unter zwei Bebingungen flatt. Fürs erfte ift es durchaus nothig, daß ber Gegenstand, ber uns baffelbe einflößt. Natur fei ober boch von uns bafür gehalten werde; zweitens, daß er (in weitefter Bebeutung bes Worts) naiv fei, b. b. . daß die Natur mit der Runft im Contrafte ftebe und fie beschäme. Sobald das Lette zu dem Erften hinzufommt, und nicht eber, wird bie Natur zum Naiven.

Natur in dieser Betrachtungsart ist uns nichts anders, als bas freiwillige Dafein . bas Besteben ber Dinge durch fich felbft, die Eriftens

nach eignen und unabanderlichen Befeten.

Diese Borftellung ift ichlechterdings nothig, wenn wir an bergleichen Ericheinungen Intereffe nehmen follen. Ronnte man einer gemachten Blume den Schein der Natur mit der vollkommensten Täuschung geben, tonnte man die Nachahmung des Naiven in den Sitten bis zur hochsten Mufion treiben, jo wurde die Entbedung, daß es Nachahmung fei, bas Gefühl, von dem die Rede ift, ganglich vernichten. 2 Daraus erhellet, bag Diese Art des Wohlgefallens an der Natur tein afthetisches, sondern ein

1 Anmerkung bes Herausgebers. Zuerst war biefer Auffat in bie Jahrgänge 1795 und 1796 ber Horen eingerüdt worben.

2.Kant, meines Wiffens der Erste, der über diese heses Hhänomen eigens zu restetteren angesangen, erinnert, daß, wenn wir von einem Menschen den Schlag der Nachtigall dis zur höchsten Täufchung nachgeahmt fänden und uns dem Eine derud besselben mit ganzer Rührung überließen, mit der Zerftörung dieser Jufion alle unsere Luft verschwinden würde. Man sehe das Kapitel vom intellestuellen Interesse am Schonen in der Kritif der ästhetischen Urtheilskraft. Ber ben Berfaffer nur als einen großen Denter bewundern gelernt hat, wird fich freuen, hier auf eine Spur seines herzens zu treffen und fic burch biefe Ent-bedung von bem hohen philosophischen Beruf biefes Mannes (welcher schlechter-bings beibe Eigenschaften forbert) zu Aberzeugen.

moralisches ist; benn es wird durch eine Joee vermittelt, nicht unmittelbar durch Betrachtung erzeugt; auch richtet es sich ganz und gar nicht nach der Schönheit der Formen. Bas hätte auch eine unscheinbare Blume, eine Quelle, ein benvooster Stein, das Gezwitscher der Bögel, das Summen der Bienen u. s. w. sür sich selbst so Gefälliges für uns? Bas könnte ihm gar einen Anspruch auf unsere Liede geben? Es sind nicht diese Gegenstände, es ist eine durch sie dargestellte Fdee, was wir in ihnen lieben. Wir lieben in ihnen das stille schaffende Leben, das ruhige Wirken aus sich selbst, das Dasein nach eignen Gesetzen, die innere Nothwendigkeit, die ewige Einheit mit sich selbst.

Sie sind, was wir waren; sie sind, was wir wieder werden sollen. Wir waren Natur, wie sie, und unser Kultur soll uns, auf dem Wege der Bernunft und der Freiheit, zur Natur zurücksühren. Sie sind also zugleich Darstellung unfrer verlornen Kindheit, die uns wig das Theuerste bleibt; daher sie uns mit einer gewissen Wehmuth erfüllen. Rugleich sind sie Darstellungen unserer böchsten Vollendung im Sdeale.

baber fie uns in eine erhabene Rührung verfeten.

Aber ihre Bolltommenheit ift nicht ihr Berdienft, weil fie nicht bas Werk ihrer Wahl ist. Sie gewähren uns also die ganz eigene Luft, daß fie, ohne uns zu beichamen . unfere Mufter find. Gine beständige Gotterericeinung, umgeben fie uns, aber mehr erquidend als blenbend. Bas ihren Charafter ausmacht, ift gerade das, was dem unfrigen zu feiner Bollendung mangelt; was uns von ihnen unterscheidet, ist gerade das, was ihnen felbst zur Göttlichkeit fehlt. Wir find frei, und fie find nothwendig; wir wechseln, fie bleiben Gins. Aber nur, wenn beides fich mit einander verbindet — wenn der Wille das Gesets der Nothwendigfeit frei befolgt und bei allem Wechsel ber Phantafie die Bernunft ihre Regel behauptet, geht das Göttliche ober das Ideal hervor. Wir erbliden in ihnen also ewig das, was uns abgeht, aber wornach wir aufgefordert find zu ringen, und bem wir uns, wenn wir es gleich nie mals erreichen, doch in einem unendlichen Fortschritte zu nähern hoffen durfen. Wir erbliden in uns einen Borzug, der ihnen fehlt, aber beffen fie entweder überhaupt niemals, wie das Bernunftlose, oder nicht anders, als indem sie unsern Weg gehen, wie die Kindheit, theilhaftig werben konnen. Sie verschaffen uns daber ben sugesten Genug unfrer Menschheit als Idee, ob fie uns gleich in Rücksicht auf jeden bestimmten Buftand unferer Menfcheit nothwendig demuthigen muffen.

Da sich dieses Interesse für Natur auf eine Idee gründet, so kann es sich nur in Gemüthern zeigen, welche für Ideen empfänglich sind, din moralischen. Bei weitem die mehresten Menschen affektieren es blund die Allgemeinheit dieses sentimentalischen Geschmacks zu unf Zeiten, welcher sich, besonders seit der Erscheinung gewisser Schristen, empfindsamen Reisen, dergleichen Gärten, Spaziergängen und ande Liebhabereien dieser Art äußert, ist noch ganz und gar kein Beweis fin Allgemeinheit dieser Empfindungsweise. Doch wird die Natur a

auf ben Gefühlloseften immer etwas von dieser Wirfung äußern, weil icon bie allen Menschen gemeine Anlage zum Sittlichen bazu hinreichend ift und wir alle ohne Unterschied, bei noch fo großer Entfernung unferer Thaten von der Ginfalt und Bahrheit der Natur, in ber Ibee bagu bingetrieben werben. Besonders fart und am allgemeinsten außert fich biefe Empfindsamteit für Ratur auf Beranlaffung solcher Gegenstände, welche in einer engern Berbindung mit uns fteben und uns ben Rudblick auf uns felbst und die Unnatur in uns naber legen, wie 3. B. bei Kindern und findlichen Bolfern. Man irrt, wenn man glaubt, daß es blog die Borftellung ber Silflofigfeit fei, welche macht, daß wir in gewissen Augenblicken mit so viel Rubrung bei Kindern verweilen. Das mag bei Denjenigen vielleicht der Kall fein, welche der Schwäche gegenüber nie etwas anders als ihre eigene Ueberlegenheit zu empfinden pflegen. Aber bas Gefühl, von dem ich rede (es findet nur in ganz eigenen moralischen Stimmungen flatt und ift nicht mit bemjenigen zu verwechseln, welches die frohliche Thatigkeit der Kinder in uns erregt). ift eber demuthigend als begunstigend für die Eigenliebe; und wenn ja ein Borzug dabei in Betrachtung tommt, so ift dieser wenigstens nicht auf unferer Seite. Richt weil wir von der Sobe unferer Rraft und Boultommenheit auf das Rind herabsehen, sondern weil wir aus ber Beich ranttheit unfers Buftands, welche von ber Beftimmung, bie wir einmal erlangt haben, unzertrennlich ift, zu ber grenzenlofen Beftimmbarteit in bem Rinbe und zu feiner reinen Unichuld binauffeben, gerathen wir in Rührung, und unser Gefühl in einem folden Augenblick ist zu sichtbar mit einer gewissen Wehmuth gemischt, als daß sich diese Quelle deffelben verkennen ließe. In dem Kinde ift die Anlage und Bestimmung, in uns ift bie Erfüllung bargestellt, welche immer unendlich weit hinter jener gurudbleibt. Das Rind ift uns daber eine Bergegenwärtigung bes Ideals, nicht zwar bes erfüllten, aber bes aufgegebenen, und es ift alfo teineswegs bie Borftellung feiner Bedürftigteit und Schranken, es ist gang im Gegentheil die Borftellung seiner reinen und freien Kraft, seiner Integritat, seiner Unendlichkeit, was uns rührt. Dem Menschen von Sittlichkeit und Empfindung wird ein Rind begwegen ein heiliger Begenftand fein, ein Begenftand nämlich, ber burch bie Größe einer Abee jede Größe der Erfahrung vernichtet, und der, mas er auch in ber Beurtheilung des Berftandes verlieren mag, in ber Beurtheilung der Bernunft wieder in reichem Mage gewinnt.

Sben aus diesem Widerspruch zwischen dem Urtheile der Bernunft und des Berstandes geht die ganz eigene Erscheinung des gemischten Gesibls hervor, welches das Naive der Denkart in uns erreget. Es verbindet die kindliche Einfalt mit der kindischen; durch die ketztere gibt es dem Berstand eine Blöse und bewirkt jenes Lächeln, wodurch wir unsere (theoretische) Ueberlegenheit zu erkennen geben. Sobald wir aber Ursache haben, zu glauben, daß die kindische Einfalt zugleich eikindliche sei, daß folglich nicht Unverstand, nicht Unverwögen, sonde eine höhere (prattische) Stärke, ein Herz voll Unschuld und Bahrheit, die Quelle davon sei, welches die Hilfe der Kunst aus innerer Größe verschmähte, so ist jener Triumph des Berstandes vorbei, und der Spott über die Einfältigkeit geht in Bewunderung der Einfachheit über. Bir sühlen uns genöthigt, den Gegenstand zu achten, siber den wir vorher geläckelt haben, und, indem wir zugleich einen Blid in uns selbst werfen, uns zu beklagen, daß wir demselben nicht ähnlich sind. So entsteht die ganz eigene Erscheinung eines Gesühls, in welchem fröhlicher Spott, Ehrstrach und Behmuth zusammensließen. Um Naiven wird ersordert, daß die Natur über die Kunst den Sieg davon trage. 2 es geschebe dies nun

4 Rant in einer Anmerkung zu ber Analytik bes Erhabenen (Aritik ber äfte tifchen Urtheilskraft, S. 225 ber erften Auflage) unterscheibet gleichfalls biefe breier lei Ingrebienzien in bem Gefühl bes Raiben, aber er gibt bavon eine anbre Gre flarung. "Etwas aus beibem (bem animalifden Gefühl bes Bergnügens und bem "geiftigen Befühl ber Achtung) Rufammengefestes findet fich in ber Raivetat, bie ber "Ausbruch ber ber Menscheit ursprünglich natürlichen Aufrichtigkeit wiber bie jur "anbern Ratur geworbene Berstellungskunst ist. Man lacht über bie Ginfalt, bie es "noch nicht verfieht, fich zu verfiellen, und erfreut fich boch auch über die Ginfalt ber "Ratur, die jener Runft hier einen Duerftrich fpielt. Man erwartete die alltäglich "naur, die jener kung gier einen Luerjurch jietet. Man erwartete die alltägliche Sitte ber gefünstelten und auf den schonen Schein vorsichtig angelegten Neußerung, "und siehe, es ist die unverdordene schuldlose Natur, die man auzutressen gar nicht "gewärtig und Der, so sie blicken ließ, zu entölößen auch nicht gemeinet war. Daß, der schone, aber salische Schein, der gewöhnlich in unserm Urthelle sehr viel bewehrtet, hier plöglich in Nichts verwandelt, daß gleichsam der Schall in uns selh "bloßgestellt wird, bringt die Bewegung des Gemülths nach zwei entgegengesehrn "Nichtungen nach einander hervor, die zugleich den Körper heilsam schilttelt. Daß "aber eiwas, was unendlich besser als alle ungenommene Sitte ist, die Lautertein der Kerthungsart (wenichten die Angelog dan), das unter versiche "ber Dentungsart (wenigstens bie Anlage bagu), bod nicht gang in ber menis-"lichen Natur erloschen ift, mischt Ernft und hochschaung in bieses Spiel ber Ur-"ibeilstraft. Weil es aber nur eine turze Zeit Erscheinung ift und die Dede ber "Berstellungstunft balb wieber vorgezogen wirb, jo mengt sich zugleich ein Be-"bauern barunter, welches eine Rührung ber gärtlichleit ist, die sich als Spiel mit "einem folden gutherzigen Laden febr wohl berbinben lagt und auch wirklich ba-"mit gewöhnlich verdindet, außleich auch bie Berlegenheit bessen, der Siest, "dazu hergelbt, darüber daß er noch nicht nach Kenschert bessen bern Siest, "dazu hergebt, darüber daß er noch nicht nach Kenschert nich nicht ganz befriedigt, und swar vorsätzlich deswegen nicht, weil sie von dem Naiven überhaupt eitwaß de hauptet, was höcktens von einer Species besselben, dem Naiven überhaupt eitwaß de hauptet, was höcktens von einer Species desselben, dem Naiven überraufenng. bon welchem ich nachber reben werbe, wahr ift. Allerbings erregt es Lachen, wenn fich Jemanb burch Raivetät blog gibt, und in manden Fallen mag biefes Lachen aus einer vorhergegangenen Erwartung, bie in Richts aufgelost wirb, flicken. Aber auch bas Raibe ber ebelften Art, bas Raibe ber Gefinnung, erregt immer ein Lächeln, welches boch schwerlich eine in Nichts aufgelöste Erwartung zum Grunde hat, fonbern überhaupt nur aus bem Contraft eines gewiffen Betragens mit ben einmal angenommenen und erwarteten Formen zu erklären fit. Auch zweisse ist nob die Bedauerniß, welche sich dei dem Kaiven der lettern Art in unsere Smysischung mischt, der naiven Person, und nicht vielmehr und selbst oder vielmehr der Renschbeit überhaupt gilt, an deren Berfall wir bei einem solchen Anlaß erinnert werden. Es ist zu ossender eine moralische Arauer, die einem edlern Gegenstand haben muß, als die physischen liedet, door denen der Aufrichtigkeit in dem gewöhne isten werden. lichen Beltlauf bebrobet wirb, und biefer Gegenstand tann nicht wohl ein anderer

fein, als ber Berluft ber Bahrheit und Simplicität in ber Menfcheit.

2 Hof sollte vielleicht ganz turz jagen: die Bahrheit über die Berftellung; aber ber Begriff des Naiven icheint mir noch etwas mehr einzufchließen,
indem die Sinfacheit iberhaubt, welche über die Künftelei, und die natürliche
Freiheit, welche über Steifheit und Zwang fiegt, ein ahnliches Gefühl in uns erregen.

wiber Willen und Willen der Berson ober mit völligem Bewuftsein derfelben. In dem erften Kall ift es bas Raive der Ueberrafchung und beluftigt, in dem andern ift es das Naive der Gefinnung und rührt.

Bei dem naiven der Ueberraschung muß die Berson moralisch fabig fein, die Natur zu verleugnen: bei dem Naiven ber Gefinnung darf fie es nicht sein, doch durfen wir fie uns nicht als phy si sch unfähig dazu benten, wenn es als naiv auf uns wirten foll. Die Sandlungen und Reden der Rinder geben uns daher auch nur fo lange den reinen Ginbruck bes naiven, als wir uns ihres Unvermogens zur Kunft nicht erinnern und überhaupt nur auf ben Contraft ihrer Natürlichkeit mit ber Runftlichkeit in uns Rudficht nehmen. Das Raive ift eine Rindlich= feit, wo fie nicht mehr erwartet wird, und tann eben begwegen ber wirklichen Kindheit in ftrengfter Bedeutung nicht zugeschrieben werden.

In beiden Kallen aber, beim Naiven der Ueberraschung, wie bei bem der Gefinnung, muß die Natur Recht, die Runft aber Unrecht

baben.

Erft durch biese lettere Bestimmung wird ber Begriff bes naiven vollendet. Der Affett ift auch Ratur, und die Regel ber Anftandigfeit ift etwas Runftliches; bennoch ift ber Sieg bes Affetts über die Anständigteit nichts weniger als naiv. Siegt hingegen berfelbe Affett über die Runftelei, über die faliche Unftandigteit, über die Berftellung, fo tragen wir tein Bedenten, es naiv zu nennen. 1 Es wird alfo erfordert, daß bie Ratur nicht durch ihre blinde Gewalt als bynamische, sondern baß fie durch ihre Form als moralische Broge, turz, bag fie nicht als Rothburft, fondern als innere Nothwendigfeit fiber die Runft triumphiere. Nicht die Ungulanglichteit, sondern die Unftatthaftigfeit ber lettern muß ber erftern ben Sieg verichafft haben, benn jene ist Mangel, und nichts, was aus Mangel entspringt, tann Achtung erzeugen. Zwar ift es bei bem Naiven der Ueberraschung immer Die Uebermacht des Affetts und ein Mangel an Besinnung, mas bie Natur bekennen macht; aber diefer Mangel und jene Uebermacht machen bas Naive noch gar nicht aus, sondern geben bloß Gelegenheit, bag bie Ratur ihrer moralischen Beschaffenheit, bas beißt, bem Gefete ber Uebereinstimmung ungehindert folgt.

Das Raipe der Ueberraschung tann nur dem Menschen, und zwar

<sup>1</sup> Ein Rind ift ungezogen, wenn es aus Begierbe, Leichtfinn, Ungeftum ben Borfchriften einer guten Erziehung entgegenhandelt, aber es ift naib, wenn es fich bon bem Manierierten einer unvernünftigen Erziehung, von den fteifen Stellungen des Lanzmeisters u. dergl. aus freier und gesunder Natur dispensiert. Daffelbe findet auch bei dem Naiven in ganz uneigentlicher Bedeutung statt, welches durch Nebertragung von dem Menschen auf das Bernunftlose entstehet. Riemand wird ben Anblid naiv finden, wenn in einem Garten, ber folecht gewartet wird, bas Unfraut überhand nimmt; aber es hat allerdings etwas Raibes, wenn ber freie Buchs hervorstrebenber Aeste bas mühselige Werk ber Scheere in einem frangofischen Garten vernichtet. So ift es gang und gar nicht naib, wenn ein ge-schultes Pferd aus natürlicher Plumpheit seine Lektion schlecht macht; aber es bat etwas vom Naiven, wenn es dieselbe aus natürlicher Freiheit vergist.

dem Menschen nur. insofern er in diesem Augenblicke nicht mehr reine und unichulbige Natur ift, gutommen. Es fest einen Willen voraus, ber mit bem, mas bie Natur auf ihre eigene Sand thut, nicht übereinftimmt. Gine folde Berfon wird, wenn man fie gur Befinnung bringt, über fich felbst erschrecken; die naib gefinnte bingegen wird fich über bie Menichen und über ihr Erstaunen verwundern. Da also bier nicht ber perfonliche und moralische Charafter, fondern bloß der durch ben Affett freigelaffene natürliche Charafter die Wahrheit befennt, so machen wir bem Menichen aus biefer Aufrichtigfeit fein Berbienft, und unfer Laden ift verbienter Spott, ber burch feine perfonliche Sochichatung beffelben zurückgehalten wird. Weil es aber doch auch hier die Aufrichtigfeit der Natur ist, die durch den Schleier der Kalscheit hindurchbricht, so verbindet fich eine Rufriedenheit höherer Art mit der Schadenfreude, einen Menichen ertappt zu haben; benn bie Natur im Gegensatz gegen bie Rünftelei und bie Bahrheit im Gegensatz gegen ben Betrug muß jederzeit Achtung erregen. Wir empfinden also auch iber das Naive der Leberraschung ein wirklich moralisches Verantigen, obgleich nicht über einen moralischen Charafter. 1

Bei dem Naiven der Ueberraschung achten wir zwar immer die Natur, weil wir die Wahrheit achten müssen; bei dem Naiven der Gessennung achten wir hingegen die Person und genießen also nicht bloß ein moralisches Bergnügen, sondern auch über einen moralischen Gegenstand. In dem einen wie in dem andern Falle hat die Natur Necht, daß sie die Wahrheit sagt; aber in dem letztern Fall hat die Natur nicht bloß Recht, sondern die Person hat auch Ehre. In dem ersten Falle gereicht die Aufrichtigkeit der Natur der Person immer zur Schande, weil sie unsreiwillig ist; in dem zweiten gereicht sie ihr immer zum Berdienst, gesetzt auch, daß dassienige, was sie aussagt, ihr Schande brächte.

Wir schreiben einem Menschen eine naive Gesinnung zu, wenn er in seinen Urtheilen von den Dingen ihre gekünstelten und gesuchten Berhältnisse übersieht und sich bloß an die einsache Natur hält. Alles, was innerhalb der gesunden Natur davon geurtheilt werden kann, sowen wir von ihm und erlassen ihm schlechterdings nur das, was eine Entsernung von der Natur, es sei nun im Denken oder im Empsinden, wenigstens Bekanntschaft berselben voraussetzt.

Wenn ein Bater feinem Rinde erzählt, bag biefer ober jener Mann

<sup>1</sup> Da das Naive bloß auf der Form berust, wie etwas gethan oder gesagt wird, so berschwindet uns diese Eigenschaft aus den Augen, sodalb die Sach selöst erweber durch ihre Ursachen oder durch ihre Folgen einen überwiegenden oder g widersprechenden Eindruck macht. Durch eine Naivetät diese Nuse noch der gewieden entdedt werden; aber dann haben wir weder die Ruse noch die Ze unser Auswertsamteit auf die Form der Entdedung zu richten, und der Wischen diese den persönlichen Charafter verschlingt das Wohlgefallen an dem natürliche So wie uns das emporte Gestüst die Naive an der Aufrichtigsteit des wirds das erregte Mittelben unser Auswertsachen ersahren, eben so tität das erregte Mittelben unsere Schadensreude, sobald wir Jemand durch sein Raivett in Gesafr geset sehen.

vor Armuth verschmachte, und das Kind hingeht und dem armen Mann seines Baters Geldbörse zuträgt, so ist diese Handlung naiv; denn die gesunde Natur handelte aus dem Kinde, und in einer Welt, wo die gesunde Natur herrschte, würde es vollsommen recht gehabt haben, so zu versahren. Es sieht bloß auf das Bedürsniß und auf das nächste Mittel, es zu befriedigen; eine solche Ausdehnung des Eigenthumsrechtes, wobei ein Theil der Menschen zu Grunde gehen kann, ist in der bloßen Natur nicht gegründet. Die Handlung des Kindes ist also eine Beschämung der wirklichen Welt, und das gesteht auch unser Herz durch das Wohlagesallen, welches es über iene Handlung erwösindet.

Wenn ein Mensch ohne Weltkenninis, sonst aber von gutem Berstande, einem andern, der ihn betrügt, sich aber geschickt zu verstellen weiß, seine Geheimnisse beichtet und ihm durch seine Aufrichtigkeit selbst die Mittel leiht, ihm zu schaen, so sinden wir das naw. Wir lachen ihn aus, aber können uns doch nicht erwehren, ihn deswegen hochzuschäften. Denn sein Vertrauen auf den Andern quillt aus der Redlichteit seiner eigenen Gesinnungen; wenigstens ift er nur insofern naw, als dieses

ber Rall ift.

Das Naive der Denkart kann daher niemals eine Eigenschaft verboorbener Menschen sein, sondern nur Kindern und kindlich gesinnten Menschen zukommen. Diese Letztern handeln und denken oft mitten unter den gekünstelten Berhältnissen der großen Welt naiv; sie vergessen ans eigener schönlichkeit, daß sie es mit einer verderbten Welt zu thun haben, und betragen sich selbst an den höfen der Könige mit einer Ingennität und Unschuld, wie man sie nur in einer Schäferwelt sindet.

Es ift übrigens gar nicht fo leicht, die findische Unschuld von der tindlichen immer richtig zu unterscheiben, indem es Sandlungen gibt, welche auf ber außerften Grenze zwischen beiben schweben, und bei benen wir schlechterbings im Zweifel gelaffen werben, ob wir die Ginfaltigfeit belachen oder die edle Ginfalt hochschapen follen. Gin febr mertwürdiges Beispiel dieser Art findet man in ber Regierungsgeschichte des Papstes Abrian VI., die uns herr Schrödh mit der ihm eigenen Gründlichkeit und pragmatischen Bahrheit beschrieben bat. Dieser Papft, ein Nieberlander von Geburt, vermaltete bas Bontificat in einem der fritischften Augenblide für die Sierardie, mo eine erhitterte Bartei die Blogen ber römischen Rirche ohne alle Schonung aufbedte und bie Gegenpartei im bochften Grad intereffiert mar, fie zuzudeden. Was der mahrhaft naive Charafter, wenn ja ein folder fich auf ben Stuhl bes beiligen Beters verirrte, in diesem Falle zu thun hatte, ist keine Frage; wohl aber, wie weit eine folche Naivetat der Gefinnung mit der Rolle eines Papftes verträglich fein möchte. Dies war es übrigens, mas die Borganger und die Nachfolger Abrians in die geringste Berlegenheit setzte. Mit Gleichförmigteit befolgten fie das einmal angenommene römische System, überall nichts einzuräumen. Aber Abrian hatte wirklich ben geraden Charafter seiner Nation und die Unschuld seines ebemaligen Standes. Aus ber engen Sphare bes Gelehrten mar er zu feinem erhabenen Boften emporgestiegen und felbft auf der Sobe feiner neuen Burde jenem einfachen Charafter nicht untreu geworden. Die Digbrauche in ber Rirche rubrten ibn, und er war viel zu redlich, öffentlich zu dissimulieren, was er im Stillen fich eingestand. Diefer Dentart gemäß ließ er fich in ber Inftruttion, die er feinem Legaten nach Deutschland mitgab, gu Geftandniffen verleiten, die noch bei teinem Bapfte erhört gewesen waren und den Grundfaten biefes Sofes fonurgerade gumiberliefen. "Wir wiffen es wohl," bieß es unter anbern, "daß an diesem heiligen Stuhl icon feit "mehreren Rahren viel Abscheuliches vorgegangen; tein Wunder, wem "fich ber franke Ruftand von bem haupt auf die Glieder, von dem "Bapft auf die Bralaten fortgeerbt bat. Wir alle find abgewichen, und "icon feit lange ift Reiner unter uns gewesen, ber etwas Gutes gethan "hatte, auch nicht Einer." Wieder anderswo befiehlt er dem Legaten, in feinem Namen zu erklären, "bag er, Abrian, wegen beffen, mas vor "ihm von den Bäpsten gescheben, nicht dürfe getadelt werden, und daß "bergleichen Ausschweifungen, auch ba er noch in einem geringen Stande "gelebt, ihm immer miffallen hatten u. f. f." Man tann leicht benten, wie eine folde Naivetat bes Bapftes von ber romischen Rerisei mag aufgenommen worden fein; bas Wenigste, mas man ihm Schuld gab, mar, daß er die Kirche an die Retter verrathen habe. Dieser höchst unkluge Schritt bes Papftes wurde inbeffen unferer gangen Achtung und Bewunberung werth fein, wenn wir uns nur überzeugen konnten, bag er wirklich naiv gewesen, b. h., daß er ihm bloß durch die natürliche Bahrbeit seines Charafters ohne alle Rucksicht auf die möglichen Folgen abgenothigt worden fei, und daß er ihn nicht weniger gethan haben würde, wenn er die begangene Unschicklichkeit in ihrem ganzen Umfang eingefeben batte. Aber wir haben einige Urfache, ju glauben, bag er biefen Schritt für gar nicht so unpolitisch hielt und in seiner Unschuld so weit ging, zu hoffen, durch feine Nachgiebigkeit gegen die Gegner etwas febr Wichtiges für den Bortheil seiner Kirche gewonnen zu haben. Er bildete fich nicht bloß ein, biesen Schritt als redlicher Mann thun zu muffen, fondern, ihn auch als Papft verantworten zu konnen, und indem er vergaß, daß das fünstlichste aller Gebäude schlechterdings nur durch eine fortgesette Berleugnung der Wahrheit erhalten werden tonnte, beging er den unverzeihlichen Fehler, Berhaltungsregeln, die in natürlichen Berhältniffen fich bewährt haben mochten, in einer gang entgegengesetten Lage zu befolgen. Dies verändert allerdings unfer Urtheil febr: und ob wir gleich ber Redlichkeit bes Berzens, aus bem jene Sandlung fof unsere Achtung nicht versagen konnen, so wird diese lettere nicht weni burch die Betrachtung geschwächt, daß die Natur an der Runft und ba Berg an bem Ropf einen zu schwachen Gegner gehabt habe.

Naiv muß jebes wahre Genie sein, oder es ist keines. Seine Naiveta allein macht es zum Genie, und was es im Intellektuellen und Aesthe tischen ist, kann es im Moralischen nicht verleugnen. Unbekannt wi den Regeln, den Krischen der Schwachheit und den Zuchtmeistern der Berkehrtheit, bloß von der Natur oder dem Institt, seinem schützenden Engel, geseitet, geht es ruhig und sicher durch alle Schlingen des kalschen Geschmackes, in welchen, wenn es nicht so klug ift, sie schon von weitem zu vermeiden, das Nichtgenie unausbleiblich verstrickt wird. Nur dem Genie ist es gegeben, außerhalb des Bekannten noch immer zu Hause zu sein und die Natur zu erweitern, ohne über sie hinauszugehen. Zwar begegnet letzteres zuweiten auch den größten Genies, aber nur, weil auch diese ihre phantastischen Augenblicke haben, wo die schützende Natur sie verläßt, weil die Macht des Beispiels sie hinreißt oder der verderbte Geschmack über Zeit sie verleitet.

Die verwickeltsten Aufgaben muß das Genie mit anspruchloser Simplicität und Leichtigkeit lösen; das Si des Columbus gilt von jeder genialischen Entscheidung. Dadurch allein legitimiert es sich als Genie, daß es durch Sinsalt über die verwickelte Kunst triumphiert. Es verfährt nicht nach erkannten Principien, sondern nach Sinsalten und Gefühlen; aber seine Sinsalte sind Eingebungen eines Gottes (alles, was die gesunde Natur thut, ist göttlich), seine Gesühle sind Geleke für alle Zeiten und

für alle Geichlechter ber Menichen.

Den findlichen Charafter, ben das Genie in seinen Werten abbrudt. zeigt es auch in feinem Brivatleben und in feinen Sitten. Es ift ichamhaft, weil die Ratur dieses immer ift; aber es ift nicht decent, weil nur die Berderbnig decent ift. Es ift verftandig, benn die Natur tann nie das Gegentheil sein; aber es ift nicht liftig, benn das fann nur die Runft fein. Es ift feinem Charafter und feinen Reigungen treu, aber nicht sowohl, weil es Grundsäte hat, als weil die Natur bei allem Schwanten immer wieder in die vorige Stelle rudt, immer bas alte Bedürfniß gurudbringt. Es ift beideiben, ja blobe, weil bas Genie immer fich felbst ein Bebeimnig bleibt; aber es ift nicht angftlich, weil es bie Wefahren bes Weges nicht tennt, ben es manbelt. Wir wiffen wenig von bem Privatleben ber größten Benies, aber auch bas Benige. mas uns 2. B. von Sophotles, von Archimed, von Hippotrates und aus neuern Zeiten von Arioft, Dante und Taffo, von Raphael, von Albrecht Durer, Cervantes, Shafespeare, von Fielding, Sterne und Andern aufbewahrt worden ift, bestätigt diefe Behauptung.

Ja, was noch weit mehr Schwierigkeit zu haben scheint, selbst ber große Staatsmann und Feldherr werden, sobald sie durch ihr Genie groß sind, einen naiven Charakter zeigen. Ich will hier unter den Alten nur an Spaminondas und Julius Casar, unter den Renern nur an Heinrich IV. von Frankreich, Gustav Abolph von Schweden und den Czar Beter den Großen erinnern. Der Herzog von Marlborough, Turenne, Bendome zeigen uns alle diesen Schrakter. Dem andern Geschlecht hat die Ratur in dem naiven Charakter seine höchste Bollkommenheit angewiesen. Rach nichts ringt die weibliche Gesalsucht so sehr als nach dem Schein des Raiven; Beweiß genug, wenn man auch sonst keinen hätte,

baß die größte Macht des Geschlechts auf dieser Eigenschaft beruhet. Beil aber die herrschend Grundsäte bei der weiblichen Erziehung mit diesem Sparakter in ewigem Streit liegen, so ist es dem Weibe im Moralischen eben so schwere als dem Mann im Intellektuellen, mit den Bortheilen der guten Erziehung jenes herrliche Geschent der Natur unverloren zu behalten; und die Frau, die mit einem geschickten Betragen für die große Welt dieses Naive der Sitten verknüpft, ist eben so hochachtungswürdig, als der Gelehrte, der mit der gangen Strenge der Schule gemissirbig, als der Gelehrte, der mit der gangen Strenge der Schule gemis-

lifche Freiheit bes Dentens verbindet.

Aus ber naiven Denkart fliefit nothwendiger Beise auch ein naiver Ausbrud sowohl in Worten als Bewegungen, und er ift bas michtigfte Bestandstück ber Grazie. Mit biefer naiven Anmuth bruckt bas Genie feine erhabenften und tiefften Bedanten aus; es find Gotterfpruche aus bem Mund eines Rindes. Wenn ber Schulverftand, immer bor Frrthum bange, feine Borte wie feine Begriffe an bas Rreug ber Grammatit und Logit ichlägt, bart und fleif ift, um ja nicht unbestimmt zu fein, viele Worte macht, um ja nicht zu viel zu fagen, und bem Gedanfen, bamit er ja ben Unporfichtigen nicht schneibe, lieber die Rraft und bie Scharfe nimmt, fo gibt bas Benie bem feinigen mit einem einzigen gludlichen Binfelftrich einen ewig bestimmten, feften und bennoch gang freien Umriß. Wenn bort bas Beichen bem Bezeichneten ewig beterogen und fremd bleibt, fo fpringt bier wie burch innere Nothwendiafeit die Sprache aus bem Bedanten bervor und ift fo febr Gins mit bemfelben. baß felbst unter ber forperlichen Sulle ber Beift wie entbloget erscheint. Eine folde Art bes Ausbrucks, wo bas Reichen gang in bem Bezeichneten verschwindet, und wo die Sprache den Bedanken, ben fie ansbrudt, noch gleichsam nadend läßt, ba ihn die andre nie barftellen fann, ohne ihn zugleich zu verhüllen, ift es, mas man in ber Schreibart vorzugsweise genialisch und geiftreich nennt.

Frei und natürlich, wie das Genie in feinen Beisteswerten, brudt fich bie Unichuld bes Bergens im lebendigen Umgang aus. Bekanntlich ift man im gesellichaftlichen Leben von ber Simplicität und ftrengen Bahrheit des Ausbruck in demfelben Berhaltniß, wie von der Ginfalt ber Gefinnungen, abgetommen, und die leicht zu verwundende Schuld, so wie die leicht zu verführende Ginbildungstraft, haben einen angftlichen Anstand nothwendig gemacht. Ohne falfch zu fein, rebet man öfters anders, als man bentt: man muß Umidweife nehmen, um Dinge au fagen, die nur einer franten Gigenliebe Schmerz bereiten, nur einer perderbten Phantafie Gefahr bringen tonnen. Gine Untunde biefer col ventionellen Gefete, verbunden mit natürlicher Aufrichtigfeit, welche jeb Krümme und jeden Schein von Falschheit verachtet (nicht Robbeit, weld fich barüber, weil fie ihr läftig find, hinwegfett), erzeugen ein Raivi des Ausbrucks im Umgang, welches barin besteht, Dinge, die man en weber gar nicht ober nur fünstlich bezeichnen barf, mit ihrem rechte Namen und auf dem fürzesten Wege zu benennen. Bon der Art find di

gewöhnlichen Ausdrücke ber Kinder. Sie erregen Lachen durch ihren Contrast mit den Sitten, doch wird man sich immer im Herzen gestehen,

bak bas Rind Recht habe.

Das Naive der Gesinnung tann zwar, eigentlich genommen, auch nur dem Menichen als einem der Natur nicht ichlechterdings unterworfenen Wesen beigelegt werden, obgleich nur insofern, als wirklich noch Die reine Ratur aus ihm handelt; aber durch einen Effett der poetifierenben Ginbilbungsfraft wird es ofters von bem Bernunftigen auf bas Bernunftlose übergetragen. So legen wir öfters einem Thiere, einer Land-Schaft, einem Gebaube, ja, ber Ratur überhaupt, im Gegenfatz gegen Die Willfür und die phantaftischen Begriffe des Menichen, einen naiven Charafter bei. Dies erfordert aber immer, daß wir dem Willenlofen in unfern Gedanten einen Willen leiben und auf die ftrenge Richtung beffelben nach bem Gefet ber Nothwendigfeit merten. Die Ungufriedenbeit über unsere eigene schlecht gebrauchte moralische Freiheit und über bie in unferm Sanbeln vermifte fittliche Sarmonie führt leicht eine folde Stimmung berbei, in der wir das Bernunftlose wie eine Berson anreben und bemfelben, als wenn es wirklich mit einer Berfuchung gum Begentheil zu fampfen gehabt hatte, feine ewige Bleichformigfeit gum Berbienst machen, feine rubige Saltung beneiben. Es fteht uns in einem folden Augenblide wohl an, daß wir das Brarogativ unferer Bernunft für einen Fluch und für ein Uebel halten und über dem lebhaften Gefühl ber Unvolltommenheit unseres wirklichen Leiftens bie Gerechtiafeit gegen unfre Anlage und Bestimmung aus ben Augen feten.

Bir sehen alsdann in der unvernünftigen Natur nur eine glücklichere Schwester, die in dem mütterlichen Hause zurücklieb, aus welchem wir im Uebermuth unserer Freiheit heraus in die Fremde stürmten. Mit schwerzlichem Berlangen sehnen wir uns dahin zurück, sobald wir angesangen, die Orangsale der Kultur zu ersahren, und hören im sernen Auslande der Kunst der Mutter rührende Stimme. So lange wir bloße Naturkinder waren, waren wir glücklich und volksommen; wir sind frei geworden und haben Beides verloren. Daraus entspringt eine doppelte und sehr ungleiche Sehnsuch der Natur, eine Sehnsuch nach ihrer Glückseligkeit, eine Sehnsuch nach ihrer Bollkommen men heit. Den Berlust der ersten beklagt nur der sinnliche Mensch; um

ben Berluft ber andern fann nur der moralische trauern.

Frage dich also wohl, empfindsamer Freund der Natur, ob deine Trägheit nach ihrer Ruhe, ob deine beleidigte Sittlickeit nach ihrer Uebereinstimmung schmachtet? Frage dich wohl, wenn die Kunst dich anekelt und die Missoriache in der Gesellschaft dich zu der leblosen Natur in die Einsamkeit treiben, ob es ihre Beraubungen, ihre Lasten, ihre Mühleligkeiten, oder, ob es ihre moralische Anarchie, ihre Wilksleigkeiten, oder, ob es ihre moralische Anarchie, ihre Wilksleigkeiten, der, ob es ihre moralischenk? In jene muß dein Muh sich mit Freuden stützen, und dein Ersah nuß die Freiheit selbst sein, aus der sie sliegen. Wohl darfit du dir das ruhige Naturglick zum

Riel in ber Ferne auffteden, aber nur jenes, welches ber Breis beiner Bürdigfeit ift. Also nichts von Rlagen über die Erschwerung bes Lebens. über bie Ungleichbeit ber Conditionen, über ben Drud ber Berhältniffe. über die Unficherheit des Befiges, über Undant, Unterdrückung, Berfolaung: allen Uebeln ber Rultur mußt bu mit freier Refianation bid unterwerfen, mußt fie als die Naturbedingungen bes Ginzigguten respettieren; nur bas Bofe berfelben mußt bu. aber nicht blok mit idlaffen Thranen, betlagen. Sorge vielmehr dafür, daß du felbst unter ienen Befledungen rein, unter jener Anechtichaft frei, unter jenem launischen Bechiel beständig, unter jener Anarchie gesetzmäßig handelft. Rurchte bich nicht vor ber Bermirrung außer bir, aber vor der Bermirrung in bir; ftrebe nach Ginheit, aber suche fie nicht in ber Ginformigfeit; ftrebe nach Rube, aber burch bas Gleichgewicht, nicht burch ben Stillftand beiner Thatigfeit. Jene Natur, die du dem Bernunftlofen beneideft, ift feiner Achtung, feiner Sehnsucht werth. Sie liegt hinter bir, fie muß ewig binter bir liegen. Berlaffen von ber Leiter, Die bich trug, bleibt bir jest feine andere Babl mehr, als mit freiem Bewuftfein und Billen bas Gefet zu ergreifen ober rettungslos in eine bobenlofe Tiefe zu fallen.

Aber wenn du über das verlorene Glück der Ratur getröstet bist, so laß ihre Bollkommenheit beinem Herzen zum Muster dienen. Tritist du heraus zu ihr aus beinem klinstlichen Kreis, sieht sie vor die in ihrer großen Ruhe, in ihrer naiven Schönheit, in ihrer kindlichen Unschuld und Einsalt, dann verweile bei diesem Bilde, psiege diese Gefühl, es ist deiner herrlichsten Menschheit würdig. Laß dir nicht mehr einsalen, mit ihr tauschen zu wollen, aber nimm sie in dich auf und strebe, ihren unendlichen Borzug mit deinem eigenen unendlichen Prärogativ zu vermählen und aus Beidem das Göttliche zu erzeugen. Sie umgebe dich wie eine liebliche Johlse, in der du dich selbst immer wieder sindes aus den Berirrungen der Kunst, bei der du Muth und neues Bertrauen sammelst zum Lause und die Flamme des Jbeals, die in den Stürmen des Lebens so leicht erlischt, in deinem Herzen von neuem entzündest.

Wenn man sich ber schönen Natur erinnert, welche die alten Griech en umgab; wenn man nachdenkt, wie vertraut dieses Bolf unter seinem glücklichen himmel mit der freien Natur leben konnte, wie sehr viel näher seine Borstellungsart, seine Empfindungsweise, seine Sitten der einfältigen Natur lagen, und welch ein treuer Abdruck derselben seine Dichterwerke sind, so muß die Bemerkung befremden, daß man so wenige Spuren von dem sentim entalischen Irteresse, mit welchem wir Neuern an Naturscenen und an Naturcharakteren hangen können, bei demselben antrifft. Der Grieche ist zwar im höchsten Grade genau, treu, umständlich in Beschreibung derselben, aber doch gerade nicht mehr und mit keinem vorzüglichern Herzensantheil, als er es auch in Beschreibung eines Anzuges, eines Schildes, einer Rüftung, eines Hausgeräthes oder irgend eines mechanischen Produktes ist. Er scheint in seiner Liebe sur das Objekt keinen Unterschied zwischen bemjenigen zu machen, was

burch sich selbst, und dem, was durch die Kunst und durch den menschlichen Willen ift. Die Natur icheint mehr feinen Berftand und feine Wißbegierde als sein moralisches Gefühl zu interessieren; er bangt nicht mit Annigfeit, mit Emfindsamteit, mit fuffer Wehmuth an berfelben. wie wir Neuern. Ja, indem er fie in ihren einzelnen Erscheinungen personificiert und vergottert und ihre Wirfungen als Sandlungen freier Wesen darstellt, hebt er die ruhige Nothwendigkeit in ihr auf, burch welche fie für uns gerade fo anziehend ift. Seine ungeduldige Phantafie führt ihn über fie hinweg zum Drama bes menschlichen Lebens. Nur das Lebendige und Freie, nur Charaftere, Bandlungen, Schickfale und Sitten befriedigen ibn, und wenn wir in gewiffen moralifden Stimmungen bes Gemuth's wünschen tonnen, ben Borgug unserer Willensfreiheit, ber uns fo vielem Streit mit uns felbft, fo vielen Unruben und Berirrungen aussett, gegen die mahllose, aber ruhige Nothwendigkeit des Bernunftlosen hinzugeben, so ift, gerade umgekehrt, die Phantafie bes Griechen geschäftig, die menschliche Natur icon in der unbeseelten Welt anzufangen und da, wo eine blinde Rothwendigkeit herrscht, dem Willen Ginfluß zu geben.

Woher mohl biefer verschiedene Beift? Wie tommt es. baf mir. Die in allem, was Natur ift, von den Alten fo unendlich weit übertroffen werden, gerade hier ber natur in einem höhern Grade hulbigen, mit Annigkeit an ihr hangen und selbst die leblose Welt mit der wärmsten Empfindung umfaffen tonnen? Daber tommt es, weil die Natur bei uns aus der Menschheit verschwunden ift und wir fie nur außerhalb biefer, in der unbeseelten Welt, in ihrer Bahrheit wieder antreffen. Richt unsere größere Naturmäßigkeit, ganz im Gegentheil Die Naturmibrigfeit unferer Berhaltniffe, Ruftande und Sitten treibt uns an, dem erwachenden Triebe nach Wahrheit und Simplicität, der, wie die moralische Anlage, aus welcher er fließet, unbestechlich und unaustilabar in allen menichlichen Bergen liegt, in ber phyfifchen Welt eine Befriedigung zu verschaffen, die in der moralischen nicht zu hoffen ift. Degwegen ift bas Gefühl, womit wir an der Ratur hangen, dem Gefühle fo nahe verwandt, womit wir das entflohene Alter der Rindheit und der kindischen Unschuld beklagen. Unsere Rindheit ift die einzige unperftummelte Natur, Die wir in der fultivierten Menscheit noch antreffen, baber es fein Bunder ift, wenn uns jede Rufftapfe ber Ratur außer uns auf unfere Rindheit gurudführt.

Sehr viel anders mar es mit den alten Briechen. 1 Bei biefen artete

<sup>1</sup> Aber auch nur bei ben Griechen; benn es gehörte gerabe eine folche rege Bewegung und eine folche reiche Fulle bes menschlichen Lebens bagu, als ben Bewegung um eine jothe reige zute des menigdinen Levens das Itib er Menich-beit mit diesem Sifer zu verfolgen. Offians Menschenwelt z. B. war dürftig und einförmig; das Levlose um ihn her hingegen war groß, folofialisch, mächtig, drang sich also auf und bedauptete selbst über ven Menschen sein Rechte. In den sich also Bickers tritt daher die Elblose Katur (im Gegensatz gegen der jängen dieses Bickers tritt daher die Leblose Katur (im Gegensatz gegen des Meniden) noch weit mehr als Gegenstand ber Empfindung hervor. Indeffen

bie Kultur nicht so weit aus, daß die Natur darliber verlassen wurde. Der ganze Bau ihres gesellschaftlichen Lebens war auf Empsindungen, nicht auf einem Machwert der Kunst errichtet; ihre Götterlehre selbst war die Eingebung eines naiven Gesübls, die Geburt einer fröhlichen Einbildungskraft, nicht der grübelnden Bernunst, wie der Kirchengsaube der neuern Nationen; da also der Grieche die Natur in der Menschhebe nicht verloren hatte, so konnte er außerhalb dieser auch nicht von ihr überrassut werden und kein so dringendes Bedürfniß nach Gegenständen haben, in denen er sie wieder sand. Einig mit sich selbst und gsücklich im Gesühl seiner Menschheit, mußte er bei dieser als seinem Mazimum stille stehen und alles Andre derselben zu nähern bemühlt sein, wenn wir, uneinig mit uns selbst und ungsücklich in unsern Ersahrungen von Menschheit, kein dringenderes Interesse haben, als aus derselben herauszussussiehen und eine so mißlungene Form aus unsern Augen zu risten.

Das Gefühl, von dem hier die Rede ist, ist also nicht das, was die Alten hatten; es ist vielmehr einerlei mit demjenigen, welches wir sür die Alten haben. Sie empsanden natürlich; wir empsinden das Katürliche. Es war ohne Zweisel ein ganz anderes Geschihl, was Homens Geele sillte, als er seinen göttlichen Sauhirt den Ulysses bewirthen ließ, als was die Seele des jungen Werthers bewegte, da er nach einer lästigen Geselschaft diesen Gesang las. Unser Gefühl für Natur gleicht

ber Empfindung bes Rranten für die Befundheit.

So wie nach und nach die Natur anfing, aus bem menichlichen Leben als Erfahrung und als das (handelnde und empfindende) Subjekt zu verschwinden, so sehen wir fie in der Dichterwelt als Idee und als Gegenstand aufgehen. Diejenige Nation, welche es qualeich in ber Unnatur und in der Reflexion barilber am weitesten gebracht hatte, mußte querft von dem Phanomen des Naiven am ftartften gerührt werden und demfelben einen Namen geben. Diefe Nation maren, soviel ich weiß, die Franzosen. Aber die Empfindung des Naiven und das Antereffe an bemfelben ift natürlicher Weise viel alter und batiert fic ichon von bem Anfang ber moralischen und afthetischen Berberbniß. Diefe Beranderung in der Empfindungsweife ift gum Beifpiel icon außerft auffallend im Guripides, wenn man diefen mit feinen Borgangern, besonders bem Aeschylus, vergleicht, und doch war jener Dichter ber Bünftling feiner Zeit. Die nämliche Revolution läßt fich auch unter ben alten Siftoritern nachweisen. Sorag, ber Dichter eines fultivierten und verdorbenen Weltalters, preist die ruhige Glückseligkeit in seinem Tibur, und ihn konnte man als den mahren Stifter diefer sentimen-

Magt auch icon Offian über einen Berfall ber Menschiet, und so klein auch bei feinem Bolle ber Kreis ber Kultur und ihrer Berberbniffe war, so war die Crafterung bavon boch gerabe lebhaft und eindringlich genug, um den gefühlvollen moratlischen Sänger zu dem Leblosen zurückzuscheuchen und über seine Gesange jenen elegischen Ton auszugießen, der sie für und so rührend und anziehend macht.

talischen Dichtungsart nennen, so wie er and in derselben ein noch nicht übertroffenes Muster ist. Auch im Properz, Birgil u. A. findet man Spuren dieser Empfindungsweise, weniger beim Ovid, dem es dazu an Fille des herzens sehlte und der in seinem Exil zu Tomi die Glücseligteit schwerzlich vermißt, die Horaz in seinem Tibur so gern entbehrte.

Die Dichter sind überall, schon ihrem Begriffe nach, die Bewahrer er der Ratur. Bo sie dieses nicht ganz mehr sein können und schon in sich selbst den zersörenden Einsuls willkürlicher und künstlicher Formen erfahren oder doch mit demselben zu kämpsen gehabt haben, da werden sie als die Zeugen und als die Rächer der Natur auftreten. Sie werden also entweder Natur sein, oder sie werden die verlorene such den. Daraus entspringen zwei ganz verschiedene Dichtungsweisen, durch welche das ganze Gediet der Poesie erschöpft und ausgemessen wird. Alle Dichter, die es wirklich sind, werden, se nachdem die Zeit beschaffen ist, in der sie blithen, oder zusäuse Umstände auf ihre allgemeine Bildung und aus ihre vorübergehende Gemüthsstimmung Einsluß haben, entweder zu den natuen oder zu den sent sentalischen gebören.

Der Dichter einer naiven und geistreichen Jugendwelt, so wie derjenige, der in den Zeitaltern klinstlicher Kultur ihm am nächsten kommt, ist streng und spröde, wie die jungfräuliche Diana in ihren Wälbern; ohne alle Bertranlichkeit entsslieht er dem Herzen, das ihn sucht, dem Bertangen, das ihn umfassen will. Die trockene Wahrheit, womit er dem Gegenstand behandelt, erscheint nicht selten als Unempsindlichkeit. Das Objekt besitzt ihn gänzlich, sein Herz liegt nicht wie ein schlechtes Metall gleich unter der Oberstäche, sondern will wie das Gold in der Tiefe gesucht sein. Wie die Gottheit hinter dem Weltgebäude, so steht er hinter seinem Werk; er ist das Werk, und das Werk ist er; man nuß des erkern schon nicht werth oder nicht mächtig oder schon satt sein.

um nach ihm nur zu fragen.

So zeigt fich g. B. homer unter ben Alten und Shatespeare unter ben Neuern: zwei höchst verschiedene, burch den unermeglichen Abstand ber Reitalter getrennte Naturen, aber gerade in biefem Charafterzuge völlig Gins. Als ich in einem fehr frühen Alter den lettern Dichter querft tennen lernte, emporte mich seine Kalte, seine Unempfindlichkeit. die ihm erlaubte, im höchsten Bathos zu scherzen, die herzzerschneidenden Auftritte im Hamlet, im Ronig Lear, im Macbeth u. f. f. durch einen Narren zu stören, die ihn bald da festhielt, wo meine Empfindung forteilte, bald ba taltherzig fortriß, wo bas Berg fo gern ftill gestanden mare. Durch bie Bekanntichaft mit neuern Boeten verleitet, in bem Werte den Dichter querft aufzusuchen, feinem Bergen zu begegnen, mit ihm gemeinschaftlich über seinen Gegenstand zu reflektieren, kurz, bas Objett in bem Subjett anzuschauen, mar es mir unerträglich, daß ber Poet fich hier gar nirgends faffen ließ und mir nirgends Rebe fteben wollte. Mehrere Jahre hatte er schon meine ganze Berehrung und war mein Studium, ehe ich fein Individuum lieb gewinnen fernte. Ich war

noch nicht fähig, die Natur aus der ersten hand zu verstehen. Rur ihr durch den Berstand restelltiertes und durch die Negel zurecht gelegtes Bild konnte ich ertragen, und dazu waren die seutimentalischen Dichter der Franzosen und auch der Dentschen, von den Jahren 1750 bis etwa 1780, gerade die rechten Subjekte. Uebrigens schäme ich mich dieses Kinderurtheils nicht, da die besachte Kritik ein ähnliches fällte und naiv genua

war, es in die Belt hineinguschreiben.

Daffelbe ist mir auch mit bem Homer begegnet, ben ich in einer noch fpatern Beriode tennen lernte. Ich erinnere mich jest ber mertwürbigen Stelle im fechsten Buch ber Mias, wo Glaufus und Diomed im Wefecht auf einander flogen und, nachdem fie fich als Gaftfreunde ertannt, einander Gefchente geben. Diefem rührenden Gemalde der Bietat, mit ber bie Befete bes Baftrechts felbft im Rriege beobachtet wurden . fann eine Schilberung bes ritterlichen Ebelmuths im Arioft an Die Seite gestellt werben, wo zwei Ritter und Nebenbuhler, Ferrau und Rinald, Diefer ein Chrift, jener ein Saracene, nach einem beftigen Rampf und mit Wunden bedeckt, Friede machen und, um die flüchtige Angelita einzuholen, bas nämliche Pferd besteigen. Beibe Beifpiele, fo verschieden fie übrigens fein mogen, tommen einander in der Wirfung auf unfer Berg beinahe gleich, weil beibe ben iconen Siea ber Sitten über die Leidenschaft malen und uns durch Naivetät der Gesinnungen rühren. Aber wie gang verschieden nehmen fich die Dichter bei Befdreibung biefer abnlichen Sandlung. Arioft, ber Burger einer fpatern und bon der Ginfalt der Sitten abgefommenen Welt, tann bei der Erzählung diefes Borfalls feine eigene Berwunderung, feine Rührung nicht verbergen. Das Gefühl bes Abstandes jener Sitten von benjenigen, Die sein Zeitalter charafterifieren, überwältigt ihn. Er verläßt auf einmal bas Gemalbe bes Gegenstandes und erscheint in eigener Berfon. Man tennt die icone Stanze und bat fie immer porzuglich bewundert:

> D Ebelmuth ber alten Rittersitten! Die Rebenbuhler waren, die entzweit Im Glauben waren, bittern Schmerz noch litten Am ganzen Leib vom seindlich wilden Streit, Frei von Berdacht und in Gemeinschaft ritten Sie durch des krummen Pfades Dunkelheit. Das Roß, getrieben von vier Sporen, eiste, Bis wo der Weg sich in zwei Straßen theilte. 1

Und nun der alte Homer! Kaum erfährt Diomed aus Glaufus', seines Gegners, Erzählung, daß dieser von Bäterzeiten her ein Gastfreund seines Geschlechts ist, so steckt er die Lanze in die Erde, redet freundlich mit ihm und macht mit ihm aus, daß sie einander im Gesechte künstig ausweichen wollen. Doch man höre den Homer selbst:

<sup>1</sup> Der rafenbe Roland. Erfter Gefang, Stanze 22.

"Also bin ich nunmehr bein Gastfreund mitten in Argos, Du in Lykia mir, wenn jenes Land ich besuche. Drum mit unseren Lanzen vermeiden wir uns im Getsimmel. Biel ja sind der Troer mir selbst und der rühmlichen Helfer, Daß ich tödte, wen Gott mir gewährt und die Schenkel erreichen; Biel auch dir der Uchaier, daß, welchen du kannst, du erlegest. Aber die Alistungen Beide vertauschen wir, daß auch die Andern Schaun, wie wir Göse zu sein aus Bäterzeiten uns rühmen. Also redeten Jene, herad von den Wagen sich schwingend, Faßten sie Beide einander die Händ' und gelobten sich Freundschaft."

Schwerlich dürste ein moberner Dichter (wenigstens schwerlich einer, der es in der moralischen Bedeutung dieses Wortes ist) auch nur bis hieher gewartet haben, um seine Freude an dieser Haudlung zu bezeugen. Wir würden es ihm um so leichter verzeihen, da auch unser herz beim Lesen einen Stillstand macht und sich von dem Objekte gern entsernt, um in sich selbst zu schauen. Aber von allem diesem keine Spur im Homer; als ob er etwas Alltägliches berichtet hätte, ja, als ob er selbst kein herz im Busen trüge, fährt er in seiner trockenen Wahrhaftigkeit fort:

"Doch den Glaufus erregete Zeus, daß er ohne Besinnung Gegen den held Diomedes die Rüstungen, goldne mit ehrnen, Bechselte, hundert Farren werth, neun Farren die andern."!

Dichter von dieser naiven Gattung find in einem fünftlichen Weltalter nicht fo recht mehr an ihrer Stelle. Auch find fie in bemfelben faum mehr möglich, wenigstens auf feine andere Beife möglich, als bag fie in ihrem Reitalter wilb laufen und burch ein gunftiges Geschick por bem verftummelnden Ginfluß beffelben geborgen werden. Aus ber Societät felbst tonnen sie nie und nimmer hervorgeben; aber außerhalb derselben erscheinen sie noch zuweilen, doch mehr als Fremdlinge, die man anstaunt, und als ungezogene Sohne ber natur, an benen man fich argert. So wohlthatige Ericheinungen fie für ben Rünftler find, ber fie studiert, und für den echten Renner, der fie zu würdigen versteht, fo wenig Glud machen fie im Gangen und bei ihrem Sahrhundert. Das Siegel bes Herrschers ruht auf ihrer Stirne; wir hingegen wollen von den Musen gewiegt und getragen werden. Bon den Arititern, den eigentlichen Raunhütern bes Geschmads, werden fie als Grengfiorer gehaßt; die man lieber unterbruden mochte; benn felbst homer burfte es bloß der Kraft eines mehr als taufendjährigen Zeugnisses zu verdanken haben, daß ihn diese Geschmadsrichter gelten laffen; auch wird es ihnen fauer genug, ihre Regeln gegen fein Beifpiel, und fein Anfeben gegen ibre Regeln zu behaupten.

<sup>1</sup> Blias, Bog'iche Heberfegung. Erfter Band, Seite 153.

## Die fentimentalifden Dichter.

Der Dichter, fagte ich, ift entweber Ratur, ober er wird fie fuch en,

Jenes macht ben naiven, biefes ben sentimentalischen Dichter.

Der dichterische Geist ist unsterblich und unverlierbar in der Menscheit; er kann nicht anders als zugleich mit derselben und mit der Anlage zu ihr sich verlieren. Denn, entsernt sich gleich der Mensch durch die Freiheit seiner Phantasie und seines Versandes von der Einfalt, Wahrheit und Nothwendigkeit der Natur, so steht ihm doch nicht nur der Pfad zu derselben immer offen, sondern ein mächtiger und unvertilgbarer Trieb, der moralische, treibt ihn auch unaushörlich zu ihr zurück, und eben mit diesem Triebe steht das Dichtungsvermögen in der engsten Berwandtschaft. Dieses verliert sich also nicht auch zugleich mit der natürlichen Einfalt, sondern wirkt nur nach einer andern Richtung.

Auch jett ist die Natur noch die einzige Flamme, an der sich der Dichtergeist nähret; aus ihr allein schöpft er seine ganze Macht, zu ihr allein spricht er auch in dem künstlichen, in der Kultur begriffenen Menschen. Jede andere Art, zu wirken, ist dem poetischen Geiste fremd; doher, beiläusig zu sagen, alle sogenannten Werke des Witzes ganz mit Unrecht poetisch heißen, ob wir sie gleich lange Zeit, durch das Ansehen der französischen Literatur verseitet, damit vermenget haben. Die Natur, sage ich, ist es auch noch jett, in dem künstlichen Justande der Kultur, wodurch der Dichtergeist mächtig ist; nur steht er jett in einem ganz

andern Berhaltniß zu berfelben.

So lange der Mensch noch reine, es versteht fich, nicht robe Natur ift, wirkt er als ungetheilte finnliche Einheit und als ein harmonierenbes Gange. Sinne und Bernunft, empfangendes und felbstthätiges Bermögen, haben fich in ihrem Geschäfte noch nicht getrennt, viel weniger fteben fie im Widerspruch mit einander. Seine Empfindungen find nicht das formlose Spiel des Zufalls, seine Gedanken nicht das gehaltlose Spiel ber Borftellungsfraft; aus bem Gefet ber Rothwendigteit geben jene, aus ber Wirtlichteit geben biefe bervor. Ift ber Dienfc in den Stand der Kultur getreten, und hat die Kunst ihre Hand an ihn gelegt, so ift jene finnlich e Harmonie in ihm aufgehoben, und er fann nur noch als moralische Einheit, b. h. als nach Einheit strebend sich äußern. Die Uebereinstimmung zwischen feinem Empfinden und Denten, bie in dem erften Buftande wirflich ftatt fand, eriftiert jest bloß id ealisch; fie ift nicht mehr in ihm, sondern außer ihm, als ein Gedante, der erst realisiert werden soll, nicht mehr als Thatsache seines Lebens. Wendet man nun ben Begriff ber Poefie, ber tein anberer ift, als ber Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausbrud gu geben, auf jene beiben Buftanbe an, fo ergibt fich, bag bort in bem Bustande natürlicher Einfalt, wo ber Mensch noch, mit allen seinen Kraften zugleich, als harmonische Ginheit wirkt, wo mithin bas Ganze seiner Ratur sich in der Wirklichkeit vollständig ausbrückt, die möglichst

vollständige Nachahmung des Birklichen — daß hingegen hier in dem Zustande der Kultur, wo jenes harmonische Zusammenwirken seiner ganzen Ratur bloß eine Joee ist, die Erhebung der Wirklichkeit zum Joeal oder, was auf Eins hinausläuft, die Darstellung des Joeals den Dichter machen muß. Und dies sind auch die zwei einzig möglichen Arten, wie sich überhaupt der poetische Genius äußern kann. Sie sichen wie man sieht, äußerst von einander verschieden; aber es gibt einen höhern Begriff, der sie beide unter sich faßt, und es darf gar nicht befremden, wenn dieser Begriff mit der Joee der Menscheit in Eins zusammentrisst.

Es ist hier der Ort nicht, diesen Gedanken, den nur eine eigene Ausführung in sein volles Licht setzen kann, weiter zu versolgen. Wer aber nur irgend, dem Geiste nach und nicht bloß nach zufälligen Formen, eine Bergleichung zwischen alten und modernen Dichtern 1 anzuftellen versieht, wird sich leicht von der Wahrheit desselben überzeutgen können. Jene rühren uns durch Natur, durch sinnliche Wahrheit, durch

lebendige Gegenwart; biefe rubren uns burch Ibeen.

Diefer Weg, ben bie neuern Dichter geben, ift übrigens berfelbe, ben ber Menich überhaupt sowohl im Gingelnen als im Gangen einschlagen muß. Die Natur macht ibn mit fich Gins, die Runft trennt und entameiet ibn. burch bas Roeal fehrt er gur Ginheit gurlid. Beil aber bas Ibeal ein Unendliches ift, bas er niemals erreicht, fo tann ber fultivierte Mensch in feiner Art niemals volltommen werben, wie boch ber natürliche Menfch es in ber feinigen zu werden vermag. Er mußte alfo bem lettern an Bollfommenheit unendlich nachstehen, wenn blog auf bas Berhaltniß, in welchem beide zu ihrer Art und zu ihrem Maximum stehen, geachtet wird. Bergleicht man hingegen die Arten selbst mit einander, so zeigt sich, daß das Ziel, zu welchem der Mensch durch Rultur firebt, bemienigen, welches er burch Natur erreicht, unenblich porzugiehen ift. Der eine erhalt alfo feinen Werth burch absolute Erreichung einer endlichen, ber andere erlangt ihn durch Annäherung zu einer unendlichen Große. Beil aber nur die lettere Grabe und einen Forts dritt hat, so ift ber relative Werth bes Menfchen, ber in ber Rultur begriffen ift, im Gangen genommen, niemals bestimmbar, obgleich berfelbe, im Gingelnen betrachtet, fich in einem nothwendigen Nachtheil gegen benjenigen befindet, in welchem die Natur in ihrer gangen Bollfommenheit wirkt. Insofern aber bas legte Ziel ber Mensch-heit nicht anbers als burch jene Fortschreitung zu erreichen ift und ber

i Es ift vielleicht nicht überstüffig, zu erinnern, baß, wenn hier bie neuen Dichter ben alten entgegengeset werben, nicht sowohl ber Unterschieb ber Zeit, als ber Unterschieb ber Neite zu versiehen ist. Bir haben auch in neuern, ja sogar in neuesen Zeiten native Nichtungen in allen Klassen, wenn gleich nicht mehr ganz reiner Art, und unter ben alten lateinischen, ja selbst griechischen Dichtern sehlt es nicht an sentimentalischen. Richt nur in bemselben Dichter, auch in bemselben Berke trifft man häusig beibe Gattungen vereinigt an, wie z. B. in Werthers Leiden, und dergleichen Produkte werben immer den größern Esset machen.

letztere nicht anbers fortschreiten kann, als indem er sich kultiviert und folglich in den erstern übergeht, so ist keine Frage, welchem von beiden in Rücksicht auf jenes letzte Ziel der Borzug gebühre.

Dasselbe, was hier von den zwei verschiedenen Formen der Menscheit gesagt wird, läßt sich auch auf jene beiden, ihnen entsprechenden

Dichterformen anwenden.

Man batte bekwegen alte und moderne - naive und fentimentalifde - Dichter entweder gar nicht ober nur unter einem gemeinschaftlichen höhern Begriff (einen folden gibt es wirklich) mit einander bergleichen follen. Denn freilich, wenn man ben Gattungsbegriff ber Boefie supor einseitig aus ben alten Bocten abstrabiert hat, fo ift nichts leichter. aber auch nichts trivialer, als die modernen gegen fie berabaufeten. Wenn man nur bas Boefie nennt, was zu allen Zeiten auf die einfältige Natur gleichförmig wirfte, fo tann es nicht anders fein, als baf man ben neuern Boeten gerabe in ihrer eigensten und erhabenften Schönbeit ben Namen ber Dichter mirb ftreitig machen muffen, weil fie gerabe hier nur gu bem Bögling ber Runft fprechen und ber einfältigen Ratur nichts au fagen haben. 1 Beffen Gemith nicht schon zubereitet ift, über bie Birtlichleit hinaus ins Reenreich ju geben, für den wird ber reichfte Gehalt leerer Schein und ber bochfte Dichterschwung Ueberspannung fein. Reinem Bernunftigen tann es einfallen, in bemjenigen, worin homer groß ift, irgend einen Reuern ihm an die Seite ftellen ju wollen. und es flingt lächerlich genug, wenn man einen Milton ober Rlopftod mit bem Namen eines neuern homer beehrt fieht. Eben fo wenig aber wird irgend ein alter Dichter und am wenigsten homer in bemienigen, mas ben mobernen Dichter charatteriftisch auszeichnet, Die Bergleichung mit bemfelben aushalten tonnen. Jener, möchte ich es ausbruden, ift machtig burch bie Runft ber Begrenzung; biefer ift es burch bie Runft bes Unenolichen.

Und eben daraus, daß die Stärke des alten Künstlers (benn was hier von dem Dichter gesagt worden, kann unter den Einschränkungen, die sich von selbst ergeben, auch auf den schönen Künstler überhaupt ausgedehnt werden) in der Begrenzung bestehet, erklärt sich der hohe Bozug, den die bildende Kunst des Alterthums über die der neuern Zeiten behauptet, und überhaupt das ungleiche Berhältniß des Werths, in

i Molière als naiver Dicter burfte es allenfalls auf den Ausspruch seiner Magd antommen lassen, was in seinen Komödien stehen bleiben und wögen kau wünschen gewesen, das die Reister des kranzssischen Kotturns mit ihren Trauerspielen zuweilen diese Brobe gemacht hätten. Aber ich wollte nicht rathen, daß mit den Klopkocksischen Doben, mit den schönsten Setiaten in Messach, im verlorenen Paradies, in Nathan dem Messien und vielen andern Stüden eine ähnliche Probe angestellt würde. Doch was sage ich? Diese Probe ist wirklich angestellt, und die Wollèrer hot Was fage ich? Diese Probe ist wirklich angestellt, und die Wollèrer, philosophischen und literarischen Annalen und Reisebeschweiden über Poesse, Kunst u. dergl., nur wie billig auf beutschem Boden ein wenig abgeschmackter als auf französischen, und wie es sich sich sier die Gesindesunde der Ausgaben.

welchem moberne Dichtkunst und moderne bilbende Kunst zu beiben Kunstgattungen im Alterthum stehen. Ein Werk für das Auge sindet nur in der Begrenzung seine Bollkommenheit; ein Werk für die Sindilbungskraft kann sie auch durch das Unbegrenzte erreichen. In plaitischen Werken hilft daher dem Renern seine Ueberlegenheit in Joeen wenig; hier ist er genöthigt, das Bild seiner Einbildungskraft auf das genaueste im Raum zu bestimmen und sich folglich mit dem alten Künstler gerade in derzenigen Eigenschaft zu messen, worin dieser seinen unahstreitbaren Borzug hat. In poetischen Werken ist es anders; und siegen gleich die alten Dichter auch hier in der Einfalt der Formen und in dem, was sinnlich darstellbar und körperlich ist, so kann der neuere sie wieder im Reichthum des Stosses, in dem, was undarkellbar und unaussprechlich ist, turz, in dem, was man in Kunstwerken Geist

nennt, hinter fich laffen.

Shiller, Werte. IV.

Da der naive Dichter blok der einfachen Natur und Empfindung folgt und fich bloß auf Nachahmung ber Wirklichkeit beschränkt, jo kann er zu seinem Gegenstand auch nur ein einziges Berhaltniß haben, und es gibt, in biefer Rudficht, für ihn feine Bahl ber Behandlung. Der periciebene Eindruck naiver Dichtungen beruht (porausgelett, bak man alles hinwegdentt, was baran dem Inhalt gehört, und jenen Gindrud nur als bas reine Wert ber poetischen Behandlung betrachtet), beruht, jage ich, bloß auf dem verschiedenen Grad einer und derselben Empfinbungsweise; felbst die Berichiebenheit in ben außeren Formen tann in ber Qualitat jenes afthetischen Ginbruds feine Beranberung machen. Die Form fei lorisch ober episch, bramatisch ober beschreibend; wir fonnen wohl fomacher und ftarter, aber (fobalb von bem Stoff abftrabiert wird) nie verschiedenartig gerührt werden. Unser Gefühl ift burchgangig baffelbe, gang aus ein em Glement, fo bag wir nichts barin gu unterscheiden vermögen. Gelbft ber Unterschied ber Sprachen und Reitalter andert hier nichts, benn eben diese reine Ginheit ihres Ursprungs und ihres Effetts ift ein Charafter ber naiven Dichtung.

Ganz anders verhält es sich mit dem sentimentalischen Dichter. Dieser reflektiert über den Sindruck, den die Gegenstände auf ihn machen, und nur auf jene Resserion ist die Rührung gegründet, in die er selbst versetzt wird und nurs versetzt. Der Gegenstand wird hier auf eine Jose bezogen, und nur auf dieser Beziehung deruht seine dichterische Kraft. Der sentimentalische Dichter hat es daher immer mit zwei streitenden Borstellungen und Empsindungen, mit der Birklichkeit als Grenze und mit seiner Idee als dem Unendlichen zu thun, und das gemischte Gestähl, das er erregt, wird immer von dieser doppelten Quelle zeugen. Da also hier eine Mehrheit der Principien statt sindet, so

<sup>1</sup> Ber bei fich auf ben Sindrud mertt, ben naive Dichtungen auf ihn machen, unben Antheil, der bem Inhalt baran gebührt, davon abulondern im Stand if, der wird diesen Gindrud, auch jelbs bei fehr pathetischen Begenflähren, immer fröhlich, immer rein, immer ruhig finden; bei sentimentalischen wird er immer

tommit es daranf an, welches von beiden in der Empfindung des Dicters und in seiner Darstellung überwiegen wird, und es ist solglich eine Berschiedenheit in der Behandlung möglich. Denn nun entsteht die Frage, ob er mehr bei der Wirklichkeit, ob er mehr bei dem Joeale verweilen — ob er seine als einen Gegenstand der Abneigung, ob er diese als einen Gegenstand der Juneigung ausführen will. Seine Darstellung wird also entweder sativisch, oder sie wird (in einer weitern Bedeutung dieses Borts, die sich nachher erklären wird) el eg isch sein; an eine von diesen beiden Empsindungsarten wird jeder sentimentalische Dichter sich halten.

## Satirifde Dichtung.

Satirisch ift ber Dichter, wenn er die Entfernung von ber Natur und den Widerspruch der Wirklickeit mit dem Jbeale (in der Wirkung auf das Gemith kommt Beides auf Eins hinaus) zu seinem Gegenstande macht. Dies kann er aber sowohl ernschaft und mit Affekt, als scherzhaft und mit heiterkeit ausssühren, je nachdem er entweder im Gebiete des Billens oder im Gebiete des Berstandes verweilt. Jenes geschieht durch die fir a fen de oder pathetische, dieses durch die fra fen de oder pathetische, dieses durch die scherzh a ft e Satire.

Streng genommen verträgt zwar ber Zwed bes Dichters weber ben Ton ber Strafe, noch ben ber Beluftigung. Jener ift zu ernft für bas Spiel, mas bie Boefie immer fein foll; biefer ift zu frivol für ben Eruft, ber allem poetischen Spiele jum Grund liegen foll. Moralische Biderfpruche intereffieren nothwendig unfer Berg und rauben alfo bem Gemuth feine Freiheit, und boch foll aus poetifchen Rubrungen alles eigentliche Intereffe, b. b. alle Beziehung auf ein Bedurfnig verbannt fein. Berftanbeswiderspruche bingegen laffen bas Berg gleichgültig, und boch bat es ber Dicter mit bem bochften Anliegen bes Bergens, mit ber Ratur und bem Joeal, ju thun. Es ift baber feine geringe Aufgabe für ibn, in ber pathetischen Satire nicht die poetische Form zu verleben, welche in ber Freiheit bes Spiels besteht, in ber icherzhaften Satire nicht ben poetischen Behalt zu verfehlen, welcher immer bas Unendliche fein muß. Diese Aufgabe tann nur auf eine einzige Art gelofet werben. Die strafende Satire erlangt poetische Freiheit, indem sie ins Erhabene übergeht; die lachende Satire erhalt poetifchen Gehalt, indem fie ibren Gegenstand mit Schönheit behandelt.

In der Satire wird die Wirklichkeit als Mangel bem Joeal als der höchsten Realität gegenüber gestellt. Es ift übrigens gar nicht nöthig, daß das Lebtere ausgesprochen werde, wenn der Dichter es nur i

etwas ernst und anspannend sein. Das macht, weil wir uns bei naiven Darstelli gen, sie handeln auch, wobon sie wollen, immer über die Wahrheit, über die leb dige Gegenwart des Objetts in unserer Sinbildungskraft erfreuen und auch wei nichts als dies sies, bet sentimentalischen hingegen die Borstellung der Einf dungstraft mit einer Vernunstides zu vereinigen haben und also immer zwisch zwei verschieden guftanden in Schwanken gerathen

Bemuth zu ermeden weiß; bies muß er aber ichlechterbings, ober er wird gar nicht poetisch wirken. Die Wirklichkeit ift also bier ein nothwendiges Objett ber Abneigung; aber, worauf hier alles antommt, diefe Abneigung felbst muß wieder nothwendig aus bem entgegenstebenben Roeal entspringen. Sie konnte nämlich auch eine blok finnliche Quelle haben und lediglich in Bedurfniß gegrundet fein, mit welchem die Wirtlichfeit ftreitet; und häufig genug glauben wir einen moralischen Unwillen über die Welt zu empfinden, wenn uns bloß der Widerstreit derfelben mit unferer Reigung erbittert. Diefes materielle Intereffe ift es, mas der gemeine Satirifer ins Spiel bringt, und weil es ihm auf diesem Wege gar nicht fehl schlägt, uns in Affett zu verseten, so glaubt er unser Berg in seiner Gewalt zu haben und im Pathetischen Meifter gu fein. Aber jedes Pathos aus dieser Quelle ift der Dichttunft unwürdig, Die uns nur durch Ibeen rubren und nur durch die Bernunft zu unferm Herzen den Weg nehmen darf. Auch wird fich diefes unreine und materielle Bathos jeberzeit burch ein Uebergewicht bes Leidens und burch eine peinliche Befangenheit des Gemuths offenbaren, da im Gegentheil bas mahrhaft poetische Bathos an einem Uebergewicht ber Selbstthätigfeit und an einer, auch im Affette noch bestehenden Gemuthsfreiheit zu ertennen ift. Entspringt nämlich die Rührung aus bem der Birklichkeit gegenüberstehenden Ideale, so verliert fich in der Erhabenheit bes letstern jedes einengende Wefühl, und bie Große ber Stee, bon ber wir erfüllt find, erhebt uns über alle Schranken der Erfahrung. Bei der Darftellung emporender Wirklichkeit tommt daber alles darauf an, daß das Nothwendige ber Grund fei, auf welchem der Dichter ober ber Ergahler bas Wirkliche aufträgt, bag er unfer Gemuth für Sbeen zu ftimmen miffe. Stehen wir nur hoch in ber Beurtheilung, fo hat es nichts gu fagen, wenn auch der Gegenstand tief und niedrig unter uns zurückleibt. Wenn uns der Geschichtschreiber Tacitus den tiefen Berfall der Römer bes ersten Nahrhunderts schildert, so ist es ein hoher Geift, ber auf bas Riedrige herabblict, und unsere Stimmung ift mabrhaft poetisch, weil nur die Bohe, worauf er felbst fteht und zu der er uns zu erheben wußte. feinen Gegenstand niedrig madite.

Die pathetische Satire muß also jederzeit aus einem Gemüthe sließen, welches von dem Jbeale lebhast durchdrungen ist. Nur ein herrschender Trieb nach Uebereinstimmung kann und darf jenes tiese Gesühl moralischer Wibersprücke und jenen glühenden Unwillen gegen moralische Berkehrtheit erzeugen, welcher in einem Juvenal, Swist, Kousseau, Haller und Andern zur Begeisterung wird. Die nämlischen Dichter würden und müßten mit demselben Glück auch in den rührenden und zärtlichen Gattungen gedichtet haben, wenn nicht zusällige Ursachen ihrem Gemilth früse diese bestimmte Richtung gegeden hätten; auch haben sie es zum Theil wirklich gethan. Alle die hier genannten lebten entweder in einem ausgearteten Zeitalter und hatten eine schauberhafte Erfahrung moralischer Berderbnis vor Augen, oder eigene Schicksla

hatten Bitterkeit in ihre Seele gestreut. Auch der philosophische Geist, da er mit unerdittlicher Strenge den Schein von dem Wesen trennt und in die Tiesen der Dinge dringet, neigt das Gemüth zu dieser harte und Austerität, mit welcher Roussean, Haller und Andere die Wirklickseit malen. Aber diese äußeren und zusälligen Einstüsse, welche immer einschränkend wirken, dürsen höchstens nur die Richtung bestimmen, niemals den Inhalt der Begeisterung hergeben. Dieser muß in allen der selbe sein und, rein von jedem äußern Bedürsnis, aus einem glühenden Triebe sür das Ideal hervorssießen, welcher durchauß der einzig wahre Beruf zu dem satrischen wie siberhaupt zu dem sentimentalischen

Dichter ift. Wenn bie pathetische Satire nur erhabene Seelen fleibet, fo tann die fvottende Satire nur einem ichonen Bergen gelingen. Denn iene ift icon burd ihren ernften Gegenstand por ber Frivolität gefichen; aber diefe, die nur einen moralifch gleichgültigen Stoff behandeln barf, murde unvermeidlich barein verfallen und jebe poetische Burbe verlieren. wenn bier nicht die Behandlung ben Inhalt verebelte und bas Gubjett bes Dichters nicht fein Db jett vertrate. Aber nur bem iconen Bergen ift es verliehen, unabhängig von dem Gegenstand seines Birtens in ieder feiner Meugerungen ein vollendetes Bild von fich felbft abanpragen. Der erhabene Charafter fann fich nur in einzelnen Siegen über den Widerstand der Sinne, nur in gewissen Momenten des Schwunges und einer augenblidlichen Anftregung tund thun; in ber fcbonen Geele bingegen wirkt bas Ibeal als Natur, also gleichformig, und kann mithin auch in einem Ruftand ber Rube fich zeigen. Das tiefe Deer erscheint am erhabenften in feiner Bewegung, ber flare Bach am schönften in seinem rubigen Lauf.

Es ift mehrmals barüber gestritten worben, welche von beiden, bie Tragodie ober die Komodie, vor der andern den Rang verdiene. Wird damit bloß gefragt, welche von beiden das wichtigere Objekt behandle. fo ift tein Zweifel, bag die erftere ben Borgug behauptet; will man aber wiffen . welche von beiben das wichtigere Subjett erfordere , fo möchte ber Ausspruch eber für die lettere ausfallen. - In der Tragodie geschiebt icon burch ben Gegenstand febr viel, in ber Romobie geschiebt burch ben Gegenstand nichts und alles burch ben Dichter. Da nun bei Urtheilen bes Geschmads ber Stoff nie in Betrachtung tommt, fo muß naturlicher Beije ber afthetische Berth biefer beiben Runftgattungen in umgefehrtem Berhaltniß zu ihrer materiellen Bichtigfeit fteben. Den tragiichen Dichter trägt fein Objett, ber tomische hingegen muß burch fein Subjekt das seinige in der afthetischen Sobe erhalten. Jener barf einen Schwung nehmen, wozu fo viel eben nicht gehöret; ber andre muß fic gleich bleiben, er muß alfo icon bort fein und bort an Saufe fein. wohin der andere nicht ohne einen Anlauf gelangt. Und gerade das ift es, worin fich ber schöne Charatter von bem erhabenen unterscheidet. In

bem erften ift jede Große icon enthalten, fie fließt ungezwungen und

mühelos aus seiner Natur, er ist, dem Bermögen nach, ein Unendliches in jedem Buntte seiner Bahn; der andere kann sich zu jeder Größe anspannen und erheben, er kann durch die Kraft seines Willens aus jedem Zustande der Beschränkung sich reißen. Dieser ist also nur ruckweise und nur nit Anstrengung frei, jener ist es mit Leichtigkeit und immer.

Diese Freiheit bes Gemuthe in une bervorzubringen und zu nabren. ist die schöne Aufgabe der Komödie, sowie die Tragodie bestimmt ist, die Gemuthsfreiheit, wenn fie durch einen Affett gewaltsam aufgehoben worben, auf afthetischem Weg wieder berftellen zu helfen. In der Tragodie muß baber die Gemuthsfreiheit funftlicher Beise und als Experiment aufgehoben werden, weil fie in Berstellung berfelben ihre poetische Kraft beweist; in der Komodie hingegen muß verhutet werden, daß es niemals zu jener Aufbebung ber Gemuthsfreiheit tomme. Daber behandelt ber Tragodiendichter seinen Gegenstand immer praktisch, der Romodiendichter ben seinigen immer theoretisch, auch wenn jener (wie Leffing in feinem Rathan) die Brille hatte, einen theoretischen, diefer, einen praktischen Stoff zu bearbeiten. Nicht bas Webiet, aus welchem ber Wegenstand genommen, sondern das Forum, vor welches ber Dichter ihn bringt, macht benfelben tragisch ober tomisch. Der Tragifer muß fich por bem rubigen Raisonnement in Acht nehmen und immer bas Berg intereffieren: der Romiter muß fich vor dem Bathos buten und immer den Berftand unterhalten. Jener zeigt alfo burch beständige Erregung, Diefer burch beständige Abwehrung der Leidenschaft feine Runft; und diefe Runft ift natürlich auf beiben Seiten um fo größer, je mehr ber Begenftand bes einen abstratter Ratur ift und ber bes andern fich jum Bathetischen neigt. 1 Wenn also die Tragodie von einem wichtigern Buntt ausgeht, fo muß man auf ber andern Seite gesteben, daß die Romobie einem wichtigern Riel entgegengeht, und fie wurde, wenn fie es erreichte, alle Tragodie überfliffig und unmöglich machen. Ihr Biel ift einerlei mit bem bochften, wornach ber Menich zu ringen hat, frei von Leidenschaft zu fein, immer flar, immer ruhig um fich und in fich zu schauen, itberall mehr Aufall als Schickfal zu finden und mehr über Ungereimtheit zu lachen, als über Bosheit zu gurnen ober zu weinen.

Wie in dem handelnden Leben, so begegnet es auch oft bei dichterischen Darstellungen, den bloß leichten Sinn, das angenehme Talent, die fröhliche Gutmüthigkeit mit Schönheit der Seele zu verwechseln, und

<sup>1</sup> Im Nathan dem Beisen ist dieses licht gescheen, dier hat die frostige Natur des Scioss das gange Augitivert ertältet. Aber Lessing vuste selbst, daß er tein Trauerspiel schrieb, und dergaß nur, menicklicher Beite, in seiner eigenen Angeslegenseit die in der Dramaturgie ausgesellte Lebre, daß der Nickeren icht befigt sei, die tragische Form zu einem andern als tragischen Jwed anzuwenden. Ohne sehr weisentliche Beränderungen würde es taum möglich gewesen sein, dieses dramatische Gedickt in eine gute Tragobie unzuschaften; aber mit kloß zuschläuse der nick komöbie abgegeben haben. Dem letzten Zwed nämlich hätte das Patheisse, dem erstern das Kaisonnierende ausgeopfert werden nüssen, und es ist vohl teine Frage, auf welchem don betden die Schönkeit dieses Sedicks am neissen derunkt.

da sich der gemeine Geschmad überhaupt nie über das Angenehme erhebt, so ist es solchen niedlichen Geistern ein Leichtes, jenen Ruhm zu nsurpieren, der so schwer zu verdienen ist. Aber es gibt eine untrügliche Probe, vermittelst deren man die Leichtigkeit des Naturells von der Leichtigkeit des Focals, so wie die Tugend des Temperaments von der wahrhaften Sittlichkeit des Charakters unterscheiden kann, und diese ist, wenn beide sich an einem schwierigen und großen Objekte versuchen. In einem solchen Fall geht das niedliche Genie unsehlbar in das Platte, so wie die Temperamentstugend in das Materielle; die wahrdaft schöne Seele bis-

gegen geht eben fo gewiß in die erhabene über.

So lange Lucian bloß die Ungereimtheit guchtigt, wie in den Bunichen, in ben Lavithen, in dem Jupiter Tragodus u. a., bleibt er Spotter und ergott uns mit feinem frohlichen humor; aber es wird ein am anderer Mann aus ihm in vielen Stellen feines Rigrinus, feines Timons, seines Alexanders, mo seine Satire auch die moralische Berderbnik trifft. "Ungluckfeliger," so beginnt er in seinem Rigrinus bas emporende Gemalbe bes damaligen Roms , "warum verließest du das Licht ber Sonne, Griechenland, und jenes gludliche Leben ber Freiheit und tamft bieber in dies Getummel von prachtvoller Dienstbarteit, von Aufwartungen und Gastmählern, von Spfophanten, Schmeichlern, Giftmischern, Erbichleichern und falichen Freunden? u. f. w." Bei folden und abnlichen Unlaffen muß fich ber hobe Ernft des Gefühls offenbaren, ber allem Spiele, wenn es poetifch fein foll, jum Grunde liegen muß. Gelbft durch ben boshaften Scherg, womit sowohl Lucian als Aristophanes ben Gofrates mikhandeln, blidt eine ernfte Bernunft hervor, welche die Babrbeit an bem Sophisten racht und für ein Sbeal ftreitet, bas fie nur nicht immer ausspricht. Auch hat der erfte von beiben in seinem Diogenes und Demonar diefen Charafter gegen alle Zweifel gerechtfertigt; unter ben Neuern, welchen großen und ichonen Charafter brucht nicht Cervantes bei jedem wurdigen Anlag in seinem Don Quirote aus! Welch ein herrliches Theal mußte nicht in ber Seele bes Dichters leben, ber einen Tom Jones und eine Sophia erschuf! Wie fann ber Lacher Porit, fobald er will, unfer Gemuth fo groß und fo machtig bewegen? Auch in unferm Wieland erfenne ich biefen Ernft ber Empfindung; felbft bie muthwilligen Spiele feiner Laune beseelt und adelt die Grazie bes Bergens, felbft in ben Rhythmus feines Bejanges brudt fie ihr Geprag, und nimmer fehlt ihm die Schwungfraft, uns, sobald es gilt, ju dem Sodften empor zu tragen.

Bon der Boltaire ichen Satire läßt sich kein solches Urtheil fäller Zwar ist es auch bei diesem Schriftsteller einzig nur die Wahrheit un Simplicität der Natur, wodurch er uns zuweilen poetisch rührt, es se nun, daß er sie in einem naiven Charakter wirklich erreiche, wie mehr mal in seinem Ingenu, oder daß er sie, wie in seinem Candide u. a. suche und räche. Wo keines von beiden der Kall ist, da kann er uns zwal als witziger Kops belustigen, aber gewiß nicht als Dichter bewegen. Aber

seinem Spott liegt überall zu wenig Ernst zum Grunde, und bieses macht seinen Dichterberuf mit Recht verdächtig. Wir begegnen immer trur seinem Berstande, nicht seinem Gesühl. Es zeigt sich kein Heal unter jeinem Berstande, nicht seinem Gesühl. Es zeigt sich kein Jeal unter jeiner lustigen Hülle und kaum etwas absolut Festes in jener ewigen Bewegung. Seine wunderbare Mannigsaltigkeit in äußern Formen, weit entsernt, sür die inmere Fülle seines Geistes etwas zu beweisen, legt vielmehr ein bedenkliches Zeugniß dagegen ab; denn ungeachtet aller jener Formen hat er auch nicht eine gesunden, worin er ein Herz hätte abdrücken lönnen. Beinahe muß man also sürchen, es war in diesem reichen Genius nur die Armuth des Herzens, die seinen Bernf zur Sattre bestimmte. Wäre es anders, so hätte er doch irgend auf seinem weiten Weg aus diesem engen Geleise treten müssen. Aber dei allem noch so großen Wechsel des Stosses und der äußern Form sehen wir diese innere Form in ewigem, dürstigem Einerlei wiederkehren, und trotz seiner voluminösen Lausbahn hat er doch den Kreis der Menscheit in sich selbst nicht erfüllt, den man in den obenerwähnten Satirikern mit Freuden durchlausen sindet.

## Elegische Dichtung.

Setzt der Dichter die Natur der Kunst und das Joeal der Wirklickeit so entgegen, daß die Darstellung des ersten überwiegt und das Wohlgefallen an demselben herrschende Empsindung wird, so nenne ich ihn elegisch. Auch diese Gattung hat, wie die Satire, zwei Klassen unter sich. Entweder ist die Natur und das Joeal ein Gegenstand der Traner, wenn jene als verloren, dieses als unerreicht dargestellt wird. Oder beide sind ein Gegenstand der Freude, indem sie als wirklich vorgestellt werden. Das erste gibt die Elegie in engerer, das andere die Johlle in weitester Bedeutung.

Daß ich die Benennungen Satire, Elegie und Ihhlle in einem weitern Sinn gewanche, als gewöhnlich geschieht, werbe ich bei Lesern, die tiefer in die Sache derngen, kaum zu verantworten brauchen. Meine Abschicht dabet ist keineswegs, die Grenzen zu verrücken, welche die bisherige Observanz sowohl der Satire und Elegie als er Ihhlle mit gutem Grunde gestech bat; ich sehe floß auf die in diesen Dichtungsarten herrschende Empfind ung sweise, und es ist a bekannt genug, daß diese sich eineswegs in jene engen Grenzen einschließen läßt. Elegisch rührt uns nicht bloß die Elegie, welche ausschließtich zu genann wird: auch der branatische und epische indehen uns auf elegische Beitze bewegen. In der Messische und von der kanntische und epische in der ausschließtich genannt wird: auch der branatische und epische die sonkt nur der Ihhlle, der Elegie, der Satire eigen sinde wir mehrere Gemälde, die sonkt nur der Ihhlle, der Elegie, der Satire eigen sind. Sehen so, wehr oder weniger, sach in jedem patheitschen Schicke. Daß ich aber die Ihlle eine Ehreite gene gie die der die Schießt ur elegischen Satitung rechne, soheint eber einer Rechterigung zu bedürfen. Kann erinnere sich aber, daß bier nur von derzenigen Ihhlle die Rede ist, welche eine Species der sentimentalischen Dichtung ist, zu deren Wesen es gehört, daß die Ratur der des gehört, daß die Kantur der Runst und das Ihaal der Wirflichett ent ge gen ge seht werde. Seschiebt dieses auch nicht ausdrücklich von dem Isicher, und kellt er das Semälbe der mierkorbenen Aantur oder des erfallten Ihaals in geben piele nicht, so würde hieren Augen, so ist jeden Pickt an ihre krößen der die Grunde, der nicht eine Musen in jedem Pinkellrich verrathen. Ja, wäre diese nich, so würde sich einen Willen in jedem Pinkellrich verrathen. Bal wäre biese nicht, so würde sich verhalte.

Wie ber Unwille bei ber pathetischen, und wie ber Spott bei ber iderabaften Satire, fo barf bei ber Glegie bie Trauer nur aus einer burch bas Meal erwedten Begeifterung fliegen. Daburch allein erhalt bie Elegie poetischen Gehalt, und jede andere Quelle berfelben ift völlig unter ber Burbe ber Dichtfunft. Der elegische Dichter fucht bie Ratur, aber in ihrer Schönheit, nicht blog in ihrer Unnehmlichfeit, in ibrer Uebereinstimmung mit Joeen, nicht bloß in ihrer Rachgiebigfeit gegen bas Bedürfniß. Die Erauer über verlorene Freuden, über bas aus ber Belt verschwundene golbene Alter, über bas entflobene Bliid ber Rugend, ber Liebe u. f. m. tann nur alsbann ber Stoff au einer elegifden Dichtung werben, wenn jene Buftanbe finnlichen Friedens zugleich als Gegenftande moralifder harmonie fich porftellen laffen. 3ch fann befimegen bie Rlaggefange bes Dvib, bie er aus feinem Berbannungsort am Eurin anstimmt, wie rubrend fie auch find, und wie viel Dichte rifches and einzelne Stellen haben, im Gangen nicht wohl als ein poetisches Wert betrachten. Es ift viel zu wenig Energie, viel zu wenig Geift und Abel in seinem Schmerz. Das Bedürfniß, nicht bie Begeiste rung fließ jene Rlagen aus; es athmet barin, wenn gleich feine gemeine Seele, boch bie gemeine Stimmung eines ebleren Beiftes, ben fein Schicffal zu Boben brudte. Amar, wenn wir uns erinnern, baf es Rom und das Rom des Augustus ist, um das er trauert, so verzeihen wir bem Sohn ber Freude feinen Schmerg; aber felbft bas berrliche Rom mit allen feinen Gludfeligfeiten ift, wenn nicht die Einbildungsfraft es erft veredelt, blog eine endliche Große, mithin ein unwurdiges Objett für bie Dichttunft, bie, erhaben über alles, mas die Wirklichfeit aufftellt, nur bas Recht hat, um bas Unendliche zu trauern.

Der Inhalt der dichterischen Rlage kann also niemals ein äußter, jederzeit nur ein innerer idealischer Gegenstand sein; selbst wenn sie einen Berlust in der Wirklichkeit betrauert, muß sie ihn erst zu einem idealischen umschaffen. In dieser Reduktion des Beschränkten auf ein Unendliches besteht eigentlich die poeitsche Behablung. Der äußere Stoff ist daher an sich selbst immer gleichgültig, weil ihn die Dichtkunst niemals so brauchen kann, wie sie ihn findet, sondern nur durch das, was sie

und den Einfluß der Kunst ersahren, uns die Birklicket mit ihren Schranken, die Kultur mit ihrer Künstelei in Teinnerung bringen; ja, unser eizenes Heyr wirds einem Klibb der reinen Natur die Ersahrung der Kerberdniß gegenüber stellen und so die Empsindungsart, wenn auch der Dickter es nicht darauf angelegt hätte, in uns elegisch machen. Dies letztere is so undermeiblich, daß selbst der höckte, in uns diegisch mehr Werte der naiven Fatten und neuen Zeiten dem kultivierten Menschen gewähren, nicht lange rein bleibt, sondern früher oder patter von einer elegischen Empsindung begleitet sein wird. Schließlich bemerfe ich noch, daß die dier versuchte Eintheilung, eben deswegen, well sie sich bos auf den Unterschied in der Empsindungsweise gründet, in der Eintheilung der Gedicken der Mohen der Woleitung der voertischen Arten gang und gar nichts bestimmen soll; denn da der Dickter, auch in demselben Werte, teineswegs an dieselbe Empsindungsweise gebunden is, so kann iene Eintheilung nicht davon, sondern muß von der Voerschung bergenommen werden.

selbst darans macht, ihm die poetische Bürde gibt. Der elegische Dichter sucht die Natur, aber als eine Joee und in einer Bollsommenheit, in der sie existiert hat, wenn er sie gleich als etwas Dagewesenes und nun Bersorenes beweint. Benn uns Ossian von den Tagen erzählt, die nicht mehr sind, und von den Helden, die verschwunden sind, so hat seine Dichtungskraft jene Bilder der Erinnerung längst in Joeale, jene Helden die Ersahrungen eines bestimmten Berlustes haben die Götter umgestaltet. Die Ersahrungen eines bestimmten Berlustes haben sind zur Joee der allgemeinen Bergänglichteit erweitert, und der gerlichte Barbe, den das Bild des allgegenwärtigen Ruins versolgt, schwingt sich zum Himmel auf, um dort in dem Sonnenlauf ein Sinnbild des Un-

perganglichen zu finden. 1

Ich wende mich sogleich zu ben neuern Boeten in ber elegischen Gattung. Rouffeau, als Dichter wie als Philosoph, bat feine andere Tenbeng, als bie Ratur entweder gu fuchen ober an ber Runft gu rachen. Je nachbem fich fein Gefühl entweber bei ber einen ober ber aubern verweilt, finden wir ihn bald elegisch gerührt, bald zu Ruvenalischer Satire begeiftert, balb, wie in feiner Julie, in bas Felb ber Jople entzildt. Seine Dichtungen haben unwidersprechlich poetischen Webalt, ba fie ein Mbeal behandeln; nur weiß er benfelben nicht auf poetifche Weife ju gebrauchen. Sein ernfter Charafter läßt ibn awar nie gur Frivolität herab. finten, aber erlaubt ihm auch nicht, fich bis gum poetifchen Spiel gu erheben. Balb burch Leidenschaft, balb burch Abstrattion angespannt, bringt er es felten ober nie gu ber afthetischen Freiheit, welche ber Dichter feinem Stoff gegenüber behaupten. feinem Lefer mittheilen muß. Entweber es ift feine trante Empfindlichteit, bie über ibn berrichet und feine Wefühle bis jum Beinlichen treibt; ober es ift feine Dentfraft, die feiner Imagination Reffeln anlegt und burch die Strenge bes Begriffs die Anmuth bes Gemalbes vernichtet. Beibe Gigenschaften, beren innige Wechselmirfung und Bereinigung ben Poeten eigentlich ausmacht, finden fich bei Diesem Schriftsteller in ungewöhnlich hohem Grad, und nichts fehlt, als baß fie fich auch wirflich mit einander vereinigt außerten, baß feine Gelbftthatigfeit fich mehr in fein Empfinden, daß feine Empfanglichleit fich mehr in fein Denten mifchte. Daber ift auch in bem Joeale, bas er von ber Menichheit aufftellt, auf bie Schranten berfelben zu viel, auf ihr Bermogen zu wenig Rudficht genommen und überall mehr ein Beburf. nig nach phyfifcher Rube als nach moralifder Ueberein fimmung barin fichtbar. Seine leidenschaftliche Empfindlichteit ift fould, bag er ble Menfcheit, um nur bes Streits in berfelben recht bald los ju werben, lieber an der geiftlofen Ginformigfeit des erften Standes gurudgeführt, als jenen Streit in der geiftreichen Sarmonie einer völlig burchgeführten Bildung geendigt feben, daß er die Aunft lieber gar nicht anfangen laffen, als ihre Bollendung erwarten will, furz, bag er bas Riel lieber niebriger fledt und das Joeal lieber herabsett, um es nur befto ichneller, um es nur defto ficherer zu erreichen.

<sup>1</sup> Man lefe 1. B. bas trefflide Gebidt. Carthon betitelt.

Unter Deutschlands Dichtern in dieser Gattung will ich bier nur Hallers. Kleists und Klopstocks erwähnen. Der Charakter ihrer Dichtung ift fentimentalifc; burch Ibeen rubren fie uns, nicht burch finnliche Bahrheit, nicht sowohl weil fie felbst Natur find, als weil fie uns für Natur zu begeistern miffen. Bas indeffen von dem Charafter fomobl biefer als aller fentimentalischen Dichter im Gangen mabr ift, folieft natürlicher Beise barum feineswegs bas Bermogen aus, im Gingelnen uns burch naive Schonbeit zu rubren: ohne bas wurden fie überall teine Dichter fein. Rur ihr eigentlicher und herrschender Charafter ift es nicht, mit ruhigem, einfältigem und leichtem Ginn gu empfangen und das Empfangene eben fo wieder barguftellen. Unwillfurlich drängt fich die Bhantafie der Anschauung, die Denkfraft der Empfindung guvor, und man verschließt Auge und Obr, um betrachtend in fich felbit in perfinten. Das Gemuth tann feinen Ginbruck erleiben ohne foglich seinem eigenen Spiel zuzusehen und, was es in fich bat, burch Reflexion fich gegenüber und aus fich beraus zu ftellen. Wir erbalten auf diese Art nie ben Begenstand, nur, mas ber reflettierende Berstand bes Dichters aus bem Gegenstand machte, und felbst bann, wenn ber Dichter felbst biefer Wegenstand ift, wenn er uns feine Empfinbungen barftellen will, erfahren wir nicht feinen Buftand unmittelbar und aus ber erften Sand, sondern wie fich berfelbe in feinem Gemuth reflettiert, was er als Ruschauer seiner felbst barüber gebacht hat. Wenn Haller ben Tob feiner Gattin betrauert (man tennt bas fcbone Lieb) und folgenbermaken anfängt:

> Soll ich von beinem Tobe fingen, D Mariane, welch ein Lied! Benn Seufzer mit ben Borten ringen Und ein Begriff ben andern flieht u. s. f.

so finden wir diese Beschreibung genau wahr; aber wir fühlen auch, daß uns der Dichter nicht eigentlich seine Empfindungen, sondern seine Gedanken darüber mittheilt. Er rührt uns deswegen auch weit schwächer, weil er selbst schon sehr viel erkaltet sein mußte, um ein Zuschauer seiner

Rührung gu fein.

Schon der größtentheils übersinnliche Stoff der Hallerischen und zum Theil auch der Ropstodischen Dichtungen schließt sie von der nawen Gattung aus; sobald daher jener Stoff überhaupt nur poetisch bearbeitet werden sollte, so mußte er, da er keine körperliche Natur annehmen und folglich kein Gegenstand der sinntlichen Anschauung werden konnte, ins Unendliche hinübergeführt und zu einem Gegenstand der geistigen Anschauung erhoben werden. Ueberhaupt läßt sich nur in diesem Sinne eine didatung erhoben werden. Ueberhaupt läßt sich nur in diesem Sinne eine didatlische Boese ohne innern Widerspruch benken; denn, um es noch einmal zu widerholen, nur diese zwei Felder besitzt die Dichtunst: enweder sie muß sich in der Steenwelt aushalten, da sie im Reich der Begriffe oder in der Berstandeswelt

schlechterdings nicht gebeihen kann. Roch, ich gestehe es, kenne ich kein Gedicht in dieser Gattung, weder aus älterer noch neuerer Literatur, welches den Begriff, den es bearbeitet, rein und vollständig entweder bis zur Individualität herab oder bis zur Idee hinausgeführt hätte. Der gewöhnliche Fall ist, wenn es noch glücklich geht, daß zwischen beiden abgewechselt wird, während daß der abstrakte Begriff herrschet, und daß ver Einbildungskraft, welche auf dem poetischen Felde zu gebieten haben soll, bloß verstattet wird, den Berstand zu bedienen. Daszenige didaktische Gedicht, worin der Gedanke selbst poetisch wäre und es auch bliebe, ist noch zu erwarten.

Bas hier im Allgemeinen von allen Lehrgedichten gesagt wird. gilt and von ben Sallerifden insbesondere. Der Gedante felbft ift fein bichterischer Gedanke, aber die Ausführung wird es zuweilen bald burch ben Gebrauch ber Bilber, bald burch ben Aufschwung zu Ideen. Rur in der lettern Qualität gehören fie hieher. Kraft und Tiefe und ein pathetischer Ernft daratterifieren Diesen Dichter. Bon einem Roeal ift feine Seele entzündet, und sein glübendes Gefühl für Bahrheit sucht in ben stillen Albenthälern die aus der Welt verschwundene Unschuld. Tiefriihrend ift feine Rlage; mit energischer, fast bitterer Satire zeichnet er bie Berirrungen des Berftandes und Bergens und mit Liebe die icone Ginfalt der Natur. Nur überwiegt überall zu fehr der Begriff in feinen Bemalben, fo wie in ihm felbst ber Berftand über die Empfindung ben Meister spielt. Daber lehrt er burchgangig mehr, als er barftellt, und ftellt burchgängig mit mehr fraftigen als lieblichen Bugen bar. Er ift groß, fuhn, feurig, erhaben; gur Schonheit aber hat er fich felten oder niemals erhoben.

An Joeengehalt und an Tiese des Geistes steht Kleist diesem Dichter um Bieles nach; an Anmuth möchte er ihn übertressen, wenn wir ihm anders nicht, wie zuweilen geschieht, einen Mangel auf der einen Seite für eine Stärke auf der andern anrechnen. Kleists gestühlvolle Seele schwelgt am liebsten im Anblick ländlicher Seenen und Sitten. Er slieht gerne das leere Geräusch der Gesellschaft und findet im Schooß der leblosen Katur die Harmonie und den Frieden, den er in der moralischen Welt vermist. Wie rührend ist seine Sehnsucht nach Auhe! Wie wahr

und gefühlt, wenn er fingt:

"D Welt, du bist des wahren Lebens Grab! Oft reizet mich ein heißer Trieb zur Tugend, Jür Wehmuth rollt ein Bach die Wang herab, Das Beispiel siegt, und du, o Feur der Jugend, Ihr trocknet bald die edeln Thränen ein. Ein wahrer Mensch muß sern von Menschen sein."

Aber, hat ihn sein Dichtungstrieb aus dem einengenden Kreis der Berhältnisse heraus in die geistreiche Ginsamkeit der Natur geführt, so

<sup>1</sup> Man febe bas Gebicht biefes Ramens in feinen Berten,

perfolgt ibn auch noch bis bieber bas angftliche Bilb bes Zeitalters und leiber auch seine Reffeln. Bas er fliebet, ift in ihm, mas er suchet, ift ewig außer ibm : nie tann er ben üblen Ginfluß feines Rabrbunberts berwinden. Ift fein Berg gleich feurig, feine Phantafte gleich energisch genug, bie tobten Gebilbe des Berftandes burch die Darftellung zu befeelen, jo entfeelt ber talte Bebante eben fo oft wieber die lebendige Schöpfung ber Dichtungstraft, und die Reflexion fort bas geheime Wert ber Empfinbung. Bunt zwar und prangend wie der Frubling, ben er befang, ift feine Dichtung, feine Phantafie ift rege und thatig; boch mochte man fie eber veranderlich als reich, eber fpielend als ichaffend, eber unrubia fortidreitend als fammelnd und bilbend nennen. Schnell und fippia wechseln Buge auf Buge, aber ohne fich jum Individuum ju concentrieren, ohne fich jum Leben ju füllen und gur Gestalt zu runden. Go lang er bloß lyrifc bichtet und bloß bei lanbichaftlichen Gemälben verweilt, lagt uns theils bie größere Freiheit ber lprifchen Form, theils Die willfürlichere Beschaffenheit feines Stoffs Diesen Mangel überseben, indem wir hier fiberhaupt mehr die Gefühle des Dichters als ben Gegenstand selbst dargestellt verlangen. Aber ber Fehler wird nur allzu merklich, wenn er fich, wie in feinem Ciffibes und Baches und in feinem Seneca, berausnimmt, Meniden und menidliche handlungen darzustellen, weil hier die Ginbilbungetraft fich zwischen feften und nothwendigen Grenzen eingeschloffen fieht und ber poetische Effett nur aus bem Gegenftanb hervorgeben tann. Sier wird er durftig, langweilig, mager und bis zum Unerträglichen frostig; ein warnendes Beispiel für Alle, die ohne innern Beruf aus bem Felbe musikalischer Poesie in das Gebiet der bilbenden fich versteigen. Einem verwandten Benie, bem Thomfon, ift die nämliche Menichlichteit begegnet.

In der sentimentalischen Gattung und besonders in dem elegischen Theil derselben möchten wenige aus den neuern und noch wenigere aus den ältern Dichtern mit unserm Klopstod zu vergleichen sein. Was nur immer, ansierhalb den Grenzen sebendiger Form und außer dem Gebiete der Individualität, im Felde der Foolität zu erreichen ist, ist don biesem musikalischen Dichter geleistet. Pwar würde man ihm großes Unrecht thun, wenn man ihm jene individuelle Wahrheit und Lebendigkeit, womit der naive Dichter seinen Gegenstand schlbert, überhaupt absprechen wollte. Biese seiner Oben, mehrere einzelne Lüce in seinen

Dramen und in feinem Meffias ftellen ben Gegenstand mit treffenber Wahrheit und in schöner Umgrenzung bar; ba besonders . wo ber Gegenftand fein eigenes Berg ift, bat er nicht felten eine große Ratur, eine reizende Naivetät bewiesen. Rur liegt bierin feine Starte nicht, nur möchte fich diese Gigenschaft nicht durch das Gange seines bichterischen Rreises burchführen laffen. Go eine berrliche Schopfung die Meffiade in mufitalifd poetifder Rudlicht nach ber oben gegebenen Bestimmung ift, fo Bieles läßt fie in plaftifch poetifcher noch zu munichen übrig, mo man bestimmte und für bie Unichanung bestimmte Formen erwartet. Beftimmt genug modten vielleicht noch bie Riquren in biefem Gebichte sein. aber nicht für die Anschauung; nur die Abstraktion hat fie erschaffen, nur die Abstrattion tann sie unterscheiden. Sie find aute Erembel gu Begriffen, aber teine Individuen, feine lebenben Geftalten. Der Einbildungsfraft, an die doch der Dichter fich wenden; und die er burch Die durchgangige Bestimmtheit feiner Formen beherrichen foll, ift es viel zu fehr freigestellt, auf mas Art fie fich biefe Menfchen und Engel, biefe Götter und Satane, biefen himmel und biefe bolle verfinnlichen will. Es ift ein Umrif gegeben, innerhalb beffen ber Berftand fie nothwendig benten muß, aber teine fefte Grenze ift gefett, innerhalb beren bie Phantaffe fie nothwendig barftellen mußte. Bas ich bier von ben Charafteren fage, gilt von allem, mas in diesem Gedichte Leben und Sandlung ift ober fein foll, und nicht blog in biefer Epopoe, auch in ben bramatifchen Poefien unfers Dichters. Für ben Berftand ift alles trefflich beftimmt und begrenzet (ich will bier nur an feinen Rubas, feinen Bilatus, feinen Philo, feinen Salomo, im Trauerspiel biefes Namens, erinnern); aber es ift viel zu formlos für die Ginbildungstraft, und bier, ich gestebe es frei beraus, finde ich diesen Dichter gang und gar nicht in feiner Sphäre.

Seine Sphare ift immer bas Abeenreich, und ins Unendliche weiß er alles, mas er bearbeitet, hinüberzuführen. Man möchte fagen, er giebe allem, mas er behandelt, ben Rorper aus, um es gu Beift gu machen . fo wie andere Dichter alles Beiftige mit einem Rorper befleiben. Beinabe jeder Benuß, ben feine Dichtungen gewähren, muß burch eine Uebung der Denktraft errungen werden; alle Gefühle, die er und awar fo innig und fo machtig in uns zu erregen weiß, ftromen aus überfinnlichen Quellen bervor. Daber biefer Ernft, biefe Rraft, diefer Schwung, biefe Tiefe. Die alles charafterifieren, mas von ibm tommt; baber auch biese immerwährende Spannung bes Gemuths, in ber wir bei Lesung beffelben erhalten werben. Rein Dichter (Poung etwa ansgenommen, ber barin mehr forbert als er, aber ohne es, wie er thut, zu verguten) bürfte fich weniger gum Liebling und gum Begleiter burchs Leben fciden, als gerade Rlopftod, ber uns immer nur aus dem Leben herausführt, immer nur ben Beift unter die Waffen ruft, ohne ben Ginn mit ber rubigen Begenwart eines Objetts zu erquiden. Reufch, überirbifd, unforperlich, beilig, wie feine Religion, ift feine bichterische Dufe, und

man muß mit Bewunderung gefteben, bag er, wiewohl zuweilen in biefen Boben verirret, boch niemals bavon berabgefunten ift. Ich betenne baber unperhoblen, daß mir für den Ropf Desienigen etwas bange ift. ber wirklich und ohne Affektation biesen Dichter zu seinem Lieblingsbuche machen tann, ju einem Buche nämlich, bei bem man zu jeder Lage fich ftimmen , zu bem man aus jeber Lage zurudtehren fann ; auch , bachte ich, batte man in Deutschland Früchte genug von seiner gefährlichen Bert-Schaft gefeben. Rur in gewiffen eraltierten Stimmungen bes Gemuths tann er gesucht und empfunden werden; defiwegen ist er auch ber Abgott ber Jugend, obgleich bei weitem nicht ihre glücklichste Babl. Die Jugend, die immer über das Leben hinausstrebt, die alle Form fliebet und jede Grenze zu enge findet, ergeht fich mit Liebe und Luft in den endlosen Räumen, die ihr von diesem Dichter aufgethan werden. Wenn bann ber Mungling Mann wird und aus dem Reiche ber Meen in die Grenzen der Erfahrung gurudfehrt, fo verliert fich Bieles, fehr Bieles von jener enthusiastischen Liebe, aber nichts von der Achtung, Die man einer fo einzigen Ericheinung, einem fo außerordentlichen Benius. einem jo fehr veredelten Gefühl, Die ber Deutsche besonders einem fo hoben Berdienste ichuldig ift.

Ich nannte diesen Dichter vorzugsweise in der elegischen Gattung groß, und taum wird es nöthig fein, diefes Urtheil noch besonders ju rechtfertigen. Kähig zu jeder Energie und Meister auf dem gangen Kelde sentimentalischer Dichtung, fann er uns balb durch bas hochfte Bathos erschüttern, balb in himmlisch sufe Empfindungen wiegen; aber zu einer hoben, geistreichen Wehmuth neigt fich boch überwiegend fein Berg; und wie erhaben auch feine Sarfe, feine Lyra tont, fo werden die schmelzenden Tone seiner Laute boch immer mahrer und tiefer und beweglicher klingen. Ich berufe mich auf jedes reingestimmte Gefühl, ob es nicht alles Rühne und Starte, alle Fiftionen, alle prachtvollen Beschreibungen, alle Muster oratorischer Beredsamkeit im Messias, alle schimmernden Gleichniffe, worin unfer Dichter fo vorzüglich gludlich ift, für die garten Empfindungen hingeben würde, welche in der Elegie an Ebert, in dem berrlichen Gedicht Barbale, ben frühen Grabern, ber Sommernacht, bem Burcher See und mehreren andern aus diefer Gattung athmen. So ift mir die Meffiade als ein Schatz elegischer Gefühle und idealischer Schilderungen theuer, wie wenig fie mich auch als Darstellung einer Sandlung und ale ein episches Wert befriedigt.

Bielleicht sollte ich, ehe ich dieses Gebiet verlasse, auch noch an die Berdienste eines Uz, Denis, Gefiner (in seinem Tod Abels), Jacobi, von Gerstenberg, eines Hölth, von Göckingt und mehrerer Andern in diese Gattung erinnern, welche alle uns durch Iveen rühren und, in der obeistgesetzen Bedeutung des Worts, sentimentalisch gedichtet haben. Abem ein Zweck ist nicht, eine Geschichte der deutschen Dichtkunst zu schreiben sondern das oben Gesagte durch einige Beispiele aus unsper Literatur ka zu machen. Die Verschiedenheit des Weges wollte ich zeigen, auf welchen

alte und moderne, naive und sentimentalische Dichter zu bem näm-Lichen Ziele gehen — daß, wenn uns jene durch Natur, Individualität 1131d lebendige Sinnlichkeit rühren, diese durch Ideen und hohe Geiftigkeit eine eben so große, wenn gleich keine so ausgebreitete. Macht über

unfer Gemuth beweifen.

An den bisherigen Beispielen hat man geseben. wie ber sentimentalische Dichtergeist einen natürlichen Stoff behandelt; man konnte aber auch intereffiert sein, zu wiffen, wie ber naive Dichtergeift mit einem fentimentalischen Stoff verfährt. Böllig neu und von einer gang eigenen Schwierigkeit scheint diese Aufgabe zu sein, ba in ber alten und naiven Welt ein folder Stoff fich nicht vorfand, in der neuen aber ber Dichter bazu fehlen möchte. Dennoch hat sich bas Genie auch diese Aufgabe gemacht und auf eine bewundernswürdig gludliche Beise aufgelost. Ein Charafter, ber mit glübender Empfindung ein Ideal umfaßt und die Wirklichkeit fliehet, um nach einem wefenlofen Unendlichen zu ringen, ber, was er in fich felbst unaufhörlich gerftort, unaufhörlich außer fich suchet, Dem nur feine Traume das Reelle, feine Erfahrungen ewig nur Schranfen find, ber endlich in feinem eigenen Dafein nur eine Schrante fieht und auch diese, wie billig ift, noch einreißt, um zu der mahren Realität burchzudringen - Diefes gefährliche Ertrem bes fentimentalischen Charafters ift ber Stoff eines Dichters geworden, in welchem bie Natur getreuer und reiner als in irgend einem andern wirft, und der fich unter modernen Dichtern vielleicht am wenigsten von der finnlichen Babrheit ber Dinge entfernt.

Es ift intereffant, zu feben, mit welchem gliidlichen Inftintt alles. was bem fentimentalischen Charafter Rahrung gibt, im Werther gufammengebrangt ift: ichwarmerische ungludliche Liebe. Empfindsamteit für Natur, Religionsgefühle, philosophischer Contemplationsgeift, endlich, um nichts zu vergeffen, die duftre, gestaltlofe, fcmermuthige Offignische Welt. Rechnet man bazu, wie wenig empfehlend, ja, wie feindlich Die Wirklichkeit bagegen gestellt ift, und wie von außen her alles fich vereinigt, ben Gequalten in feine Sbealwelt gurudgubrangen, fo fieht man feine Möglichfeit, wie ein folder Charafter aus einem folden Rreife fich hatte retten tonnen. In dem Taffo bes nämlichen Dichters fehrt ber nämliche Gegensat, wiewohl in gang verschiedenen Charafteren, quriid: felbft in feinem neueften Roman ftellt fich, fo wie in jenem erften, ber poetifirende Beift bem nüchternen Gemeinfinn, bas Ibeale bem Wirklichen, die subjektive Borftellungsweise ber objektiven - - aber mit welcher Berichiebenheit! entgegen; fogar im Fauft treffen wir ben nämlichen Gegenfat, freilich, wie auch ber Stoff bies erforberte. auf beiben Seiten febr vergrobert und materialifiert, wieder an; es verlohnte mohl ber Muhe, eine pfychologische Entwicklung biefes in vier fo

periciedene Arten ipecificierten Charafters zu versuchen.

Es ift oben bemerkt worden, daß die bloß leichte und joviale Gemuthkart, wenn ihr nicht eine innere Beenfulle zum Grund liegt, noch gar teinen Beruf gur icherzhaften Satire abgebe, fo freigebig fie auch im gewöhnlichen Urtheil bafür genommen wird; eben so wenig Beruf gibt bie bloß gartliche Weichmuthigfeit und Schwermuth gur elegischen Dichtung. Beiben fehlt zu bem mahren Dichtertalente bas energifche Brincip, welches ben Stoff beleben muß, um bas mabrhaft Schöne zu erzeugen. Produtte biefer gartlichen Gattung tonnen uns daber blok fcmelgen und, ohne bas Berg zu erquiden und ben Beift zu beschäftigen. blok ber Sinnlichteit ichmeicheln. Gin fortgefetter Sang zu Diefer Empfindungsweise muß zulett nothwendig ben Charafter entnerven und in einen Buftand ber Baffivitat verfenten, aus welchem gar teine Realität, weber für bas außre noch innre Leben, hervorgeben tann. Man bat baher sehr Recht gethan, jenes Uebel ber Empfinbelei und weiner-liche Besen, welches durch Migbeutung und Nachäffung einiger vortrefflichen Werte, por etwa achtzehn Jahren, in Deutschland überhand ju nehmen anfing, mit unerbittlichem Spott ju verfolgen, obgleich bie Nachgiebigkeit, die man gegen bas nicht viel beffere Begenftud jener elegischen Caricatur, gegen bas spaßhafte Wefen, gegen bie herzlofe Satire und die geiftlose Laune 2 zu beweisen geneigt ift, beutlich genug an ben Tag legt, bag nicht aus gang reinen Grunden bagegen geeifert worden ift. Auf ber Wage bes echten Geschmads tann bas Gine fo wenig als bas Anbere etwas gelten, weil beiben ber afthetische Gebalt fehlt, ber nur in ber innigen Berbindung bes Beiftes mit bem Stoff und in ber vereinigten Beziehung eines Produttes auf bas Gefühlvermogen und auf bas Ibeenvermogen enthalten ift.

Ueber Siegwart und seine Klostergeschichte hat man gespottet, und die Reisen nach dem mittäglichen Frankreich werden bewundert; dennoch haben beide Produkte gleich großen Anspruch auf einen gewissen von Schätzung und gleich geringen auf ein unbedingtes 206. Bahre, obgleich überspannte Empfindung macht den erstern Roman, ein leichter Humor und ein ausgewecker, seiner Berstand macht den zweiten schähder; aber, so wie es dem einen durchaus an der gehörigen Richternheit des Berstandes sehlt, so sehlt es dem andern an ästbetischer Würde. Der erste wird der Ersahrung gegenüber ein wenig lächerlich, der andere wird dem Jbeale gegenüber beinahe verächtlich. Da nun das wahrhaft Schöne einerseits mit der Natur und andrevseitst mit den

"Der hang," wie herr Abelung fie befiniert, "zu rührenben, sanften Empfindungen ohne vernünftige Abstad und über das gehörige Rag." — herr Abelung ift sehr glüdlich, daß er nur aus Absticht und gar nur aus vernünftiger Absicht empfindet.

<sup>2</sup> Ran sol svor gewissen Lesern ihr bürftiges Bergnügen nicht verklimmern, mas geht es zulett bie Kritit an, wenn es Leute gibt, die fic an dem schwaften Wis des Herrn Blumauer erbauen und erlustigen dinnen. Aber die Kunstrichter wenigstens sollten sich enthalten, mit einer gewissen Gehen, deren Erisenz dem guten Geschmad billig ein Geheimmis bleiben sollte. Zwar ist weder Talent noch Laune darin zu verkennen, aber desto mehr ist zu beklagen, daß Beides nicht mehr gereiniget ist. Ich Zch age nichts von unsern deutschen Komöden, daß Beides nicht mehr gereiniget ist. Ich Zch age nichts von unsern deutschen Komöden, die Dichter malen die Zeit, in ber sie leben.

Ibeale übereinstimmend sein muß, so kann ber eine so wenig als ber andere auf ben Namen eines schönen Werks Anspruch machen. Judessen ist es natürlich und billig, und ich weiß es aus eigener Ersahrung, daß der Ahlenmel'sche Koman mit großem Bergnügen gelesen wird. Da er nur solche Forderungen beseidigt, die aus dem Joeal entspringen, die solglich von dem größten Theil der Leser gar nicht und von dem bessern gerade nicht in solchen Womenten, wo man Romane liest, aufgeworsen werden, die ibrigen Forderungen des Geistes und — des Körpers hingegen in nicht gemeinem Grade ersült, so muß er und wint Recht ein Lieblingsbuch unserer und aller der Zeiten bleiben, wo man ästhetische Werte bloß schreibt, um zu gefallen, und bloß liest,

um fich ein Bergnugen zu machen.

Aber hat die poetische Literatur nicht sogar classische Werke aufzuweisen, welche die hohe Reinheit des Ideals auf ähnliche Weise zu beleidigen und sich durch die Materialität ihres Inhalts von jener Geistigkeit,
die hier von jedem ästheisichen Kunstwert verlangt wird, sehr weit zu
entsernen scheinen? Was selbst der Dichter, der keusche Jünger der Musc,
sich erlauben darf, sollte das dem Romanschreiber, der nur sein Haldbruder ist und die Erde noch so sehr berührt, nicht gestattet sein? Ich
darf dieser Frage hier um so weniger ausweichen, da sowohl im elegischen als im satirischen Fache Meisterstücke vorhanden sind, welche eine
ganz andere Ratur, als diesenige ist, von der dieser Aufsatz spricht, zu
luchen, zu empsehlen und dieselbe nicht sowohl gegen die schlechten als
gegen die guten Sitten zu vertheidigen das Ansehen haben. Entweder
müßten also sene Dichterwerke zu verwersen, oder der hier ausgestellte
Begriff elegischer Dichtung viel zu willkürlich angenommen sein.

Was der Dichter sich erlauben darf, hieß es, sollte dem prosaischen Erzähler nicht nachgesehen werden dürfen? Die Antwort ist in der Frage schon enthalten: was dem Dichter verstattet ist, kann sür Den, der es nicht ist, nichts beweisen. In dem Begriffe des Dichters selbst und nur in diesem liegt der Grund jener Freiheit, die eine bloß verächtliche Licenz ist, sobald sie nicht aus dem Höchten und Edelsten, was ihn aus-

macht, tann abgeleitet werden.

Die Gesetze des Anstandes sind der unschulbigen Ratur fremd; nur die Ersahrung der Berderbniß hat ihnen den Ursprung gegeben. Sobald aber jene Ersahrung einmal gemacht worden und aus den Sitted die natürliche Unschuld verschwunden ist, so sind es heilige Gesetze, die ein sittliches Gefühl nicht verletzen dars. Sie gelten in einer künstlichen Welt mit demselben Rechte, als die Gesetze der Natur in der Unschwelt regieren. Aber eben das macht ja den Dichter aus, daß er alles in sich ausbebt, was an eine künstliche Welt erinnert, daß er die Natur in ihrer ursprünglichen Einsalt wieder in sich herzustellen weiß. Hat er aber diese gethan, so ist er auch eben dadurch von allen Gesetzen losgesprochen, durch die ein versührtes Herz sich gegen sich selbst sicher kellt. Er ist rein, er ist unschlose, und was der unschuldigen Natur erlandt

. 11. 5

ift, ist es auch ihm; bist bu, ber bu ihn liesest ober hörst, nicht mehr schuldlos, und kannst bu es nicht einmal momentweise durch seine reinigende Gegenwart werden, so ist es dein Unglück und nicht das seine; du verlässelt ihn, er bat für dich nicht gesungen.

Es läßt fich also, in Absicht auf Freiheiten biefer Art, Folgendes

feftfeten.

Kürs erste: nur die Ratur kann sie rechtfertigen. Sie dürsch mitbin nicht das Werk ber Wahl und einer absichtlichen Nachabmung fein: benn bem Willen, ber immer nach moralischen Gefeten gerichtet wird, tonnen wir eine Begünstigung ber Sinnlichkeit niemals vergeben. Gie muffen alfo Raivetat fein. Um uns aber überzeugen zu konnen, daß fie diefes wirtlich find, muffen wir fie von allem Uebrigen, was gleichfalls in der Natur gegrundet ift, unterftutt und begleitet feben, meil Die Natur nur an der ftrengen Confequeng, Ginheit und Gleichformigfeit ihrer Wirfungen zu erfennen ift. Mur einem Bergen, welches alle Runstelei überhaupt und mithin auch ba, wo sie nütt, verabscheut, erlauben wir, fich ba, wo fie brudt und einschränft, davon loszusprechen: nur einem Bergen, welches fich allen Jeffeln ber Natur unterwirft, erlauben wir, von den Freiheiten derselben Gebrauch ju machen. Alle übrigen Empfindungen eines folden Menschen muffen folglich bas Geprage ber Natürlichkeit an fich tragen; er muß mahr, einfach, frei, offen, gefühlvoll . gerade fein : alle Berftellung . alle Lift . alle Billfür . alle fleinliche Selbstfucht muß aus feinem Charafter, alle Spuren bavon aus feinem Berte perbannt fein.

Kurs zweite: nur die icone Natur tann dergleichen Freiheiten rechtfertigen. Gie durfen mithin fein einseitiger Ausbruch ber Begierde fein: denn alles . mas aus bloker Bedürftigkeit entipringt, ift verächtlich Aus dem Bangen und aus der Fülle menschlicher Ratur muffen auch Diefe finnlichen Energieen bervorgeben. Gie muffen Sumanitat fein Um aber beurtheilen zu fonnen, daß das Bange menschlicher Ratur, und nicht bloß ein einseitiges und gemeines Bedurfnig ber Sinnlichteit fie forbert, muffen wir das Bange, von dem fie einen einzelnen Bug ausmachen, dargestellt seben. An sich jelbft ift die finnliche Empfindungs weise etwas Unichuldiges und Gleichquiltiges. Sie miffallt uns nur barum an einem Menfchen, weil fie thierifch ift und von einem Mangel mahrer, vollkommener Denschheit in ihm zeuget; fie beleidiget uns nur barum an einem Dichterwert, weil ein foldes Wert Anspruch macht, uns zu gefallen, mithin auch uns eines folden Mangels fabig balt. Sehen wir aber in bem Menschen, ber fich babei überraschen läßt, ! Menschheit in ihrem gangen übrigen Umfange wirten, finden wir dem Werte, worin man fich Freiheiten diefer Art genommen, alle Reg' taten ber Menscheit ausgedruckt, fo ift jener Grund unferes Diffalle weggeräumt, und wir konnen uns mit unvergällter Freude an de naiven Ausbruck mahrer und ichoner Ratur ergoten. Derfelbe Dicht also, der fich erlauben darf, uns zu Theilnehmern so niedrig menschlich

Gefühle gu machen, muß uns auf ber andern Seite wieder gu allem, was groß und icon und erhaben menschlich ift, emporgutragen wissen.

Und so hätten wir denn den Maßstab gefunden, dem wir jeden Dichter, der sich etwas gegen den Anstand herausnimmt und seine Freisheit in Darstellung der Natur dis zu dieser Grenze treibt, mit Sicherheit unterwersen können. Sein Produkt ist gemein, niedrig, ohne alle Ausnahme verwerslich, sobald es kalt und sobald es leer ist, weil diese einen Ursprung aus Absich und aus einem gemeinen Bedürfniß und einen heillosen Anschlag auf unsere Begierden beweist. Es ist hingegen schon, edel und ohne Rücksicht auf alle Einwendungen einer frostigen Decenz beisallswürdig, sobald es naiv ist und Geist mit herz verbindet.

Wenn man mir fagt, daß unter bem bier gegebenen Dagftab die meisten frangofischen Erzählungen in dieser Gattung und die alucklichften Nachahmungen derfelben in Deutschland nicht zum besten bestehen mochten — daß dieses zum Theil auch der Fall mit manchen Produtten unsers anmuthigsten und geistreichsten Dichters fein durfte, feine Meifterftiiche fogar nicht ausgenommen, fo babe ich nichts barauf zu antworten. Der Ausspruch selbst ift nichts weniger als neu, und ich gebe bier nur die Grunde von einem Urtheil an. welches langft icon von jedem feineren Wefühle über diese Wegenstände gefällt worden ift. Eben diese Brincipien aber, welche in Rlicksicht auf jene Schriften vielleicht allzu rigoristisch icheinen, möchten in Ruchicht auf einige andere Werke vielleicht zu liberal befunden werden; benn ich leugne nicht, daß die nämlichen Grunde, aus melden ich die perfilhrerischen Gemalde bes romisch en und beutschen Ovid, so wie eines Crebillon, Boltaire, Marmontel (ber fich einen moralischen Erzähler nennt), Laclos und vieler Andern einer Entschul-Digung burchaus für unfähig halte, mich mit ben Elegieen des romiich en und deutich en Broperg, ja felbst mit manchem verschrienen Brobuft bes Diberot verfohnen; benn jene find nur witig, nur profaisch, nur liftern , biefe find poetisch , menschlich und naiv. 2

1 Mit Herz: benn die bloß sinnliche Cluth bes Gemäldes und die üppige Fülle ber Sinbildungskraft machen es noch lange nicht aus. Daßer bleibt Arbinghello bei aller sinnlichen Snergie und allem Feuer bes Colorits immer nur eine sinnliche Caricatur ohne Bahrheit und ohne ästheitsche Bürde. Doch wird tiese seltsam Brobultion immer als ein Beispiel bes beinahe poetischen Schwungs, ber die hlaße Recht zu gelwen fähle war, merkmirbe bleiben.

ben die blo se Begier zu nehmen fähig war, merkwürdig bleiben.

2 Wenn ich den unsterdichen Berfasse dagathon, Derron ze. in dieser Gesellsschaft nenne, so muß ich ausdrücklich erklären, daß ich ihn keineswegs mit derselsben berwechselt haben will. Seine Schilberungen, auch die bedenklichsen von dieser Teite, haben keine materielle Tendenz swie sich ein neuerer etwas undesonnener Kritiker vor kurzem zu sagen erlaubte); der Bersasse von Liebe um Liebe und von so vielen andern natben und genialischen Werken, in welchen allen sich ein von siebe und dien ein ein ben der kendenz gar nicht haben. Aber er scheint wiedertenndaren Rügen absliebet, kann eine solche kendenz gar nicht haben. Aber er scheint mir von dem ganz eigenen Unglität vervolgt zu sein, daß berzseichen Schilberungen durch den Alan seiner Nichtungen nothvoradig gemach werden. Er kalte Berkand, der den entwarf, forderte sie ihm ab, und sein Gesühl scheint mir so weit entsernt, sie mit Bortiebe zu begünstigen, daß ich in der Ausfährung selbst immer noch den kalten Berkand zu ertennen glaube. In de grade biese Kätte in der Darstellung ist ihnen in der Beurtheitung schaltig,

## Adulle.

Es bleiben mir noch einige Worte fiber biefe britte Species fentimentalischer Dichtung ju fagen übrig, wenige Borte nur, benn eine ausführlichere Entwicklung berfelben, beren fie vorzüglich bedarf, bleibt einer andern Reit porbehalten. 1

weil nur bie naive Empfindung bergleichen Schilberungen afthetifch fowohl als moralifc rechtfertigen tann. Db es aber bem Dichter erlaubt ift, fich bei Entwer-fung bes Blans einer folden Gefahr in ter Ausführung auszufepen, und ob überhaupt ein Plan poetijd beißen tann, ber, ich will biefes einmal jugeben, nicht tann ausgeführt werben, ohne bie feusche Empfindung bes Dichtere fowohl als feines Lefers ju emporen und obne beibe bei Gegenftanben berweilen gu maden, bon benen ein verebeltes Befühl fich fo gern entfernt — bies ift es, was ich be sweifle und worüber ich gern ein verftanbiges Urtheil boren möchte.

1 Rochmals muß ich erinnern, daß bie Satire, Elegie und Joblle, fo wie fie bier als bie brei einzig möglichen Arten fentimentalifder Boefie aufgefiellt werben, mit ben brei besonberen Gebichtarten, welche man unter biefem Ramen tennt, nichts gemein haben, als die Empfindungsweife, welche fowohl jenen als biefen eigen ift. Dag es aber, außerhalb ben Grengen natver Bichtung, nur biefe brit face Empfindungsweife und Dichtungsweife geben tonne, folglich bas Felb fentimentalifder Poefte burch biefe Gintheilung vollftanbig ausgemeffen fei , lagt fic aus bem Begriff ber lestern leidtlich bebucieren.

Die fentimentalische Dichtung nämlich unterscheibet fich baburch von ber naiben, daß fie den wirklichen Zusiand, bei bem die lettere steben bleibt, auf Ibeen bezieht und Ideen auf die Wirklichkeit anwendet. Sie hat es daher immer, wie auch schon oben bemerkt worden ist, mit zwei streitenden Objekten, mit dem Ibeale nämlich und mit ber Erfahrung, jugleich ju thun, swifden welchen fich weber mehr noch weniger als gerabe bie brei folgenben Berbaltniffe benten laffen. Entweber ift es ber Biberfpruch bes mirtlichen Buftanbes, ober es ift bie Uebereinftimmung beffelben mit bem Ibeal, welche borgugsweife bas Gemuth befchaftigt, ober biefes ift swifden beiben getheilt. In bem erften Falle wird es burch bie Kraft bes in-nern Streits, burch bie energifche Bewegung, in bem andern wird es durch die Harmonie best innern Lebens, durch die energische Ruhe, befriedigt, in bem britten wechfelt Streit mit Jarmonie, wechfelt Ruhe mit Betwegung. Diefer breifache Empfindungszustand giebt drei verschiedenen Dichtungsarten die Triftebung, benen die gebrauchten Benennungen Sattre, Ibe legie volltommen entsprechend sind, jobald man sich nur an die Stimmung erinnert, in welche bie unter biefem Ramen bortommenben Gebichtarten bas Gemuth berfet n, und von den Mitteln abstrahiert, wodurch fie dieselbe bewirken.

Ber baber bier noch fragen tonnte, ju welcher bon ben brei Gattungen ich bie Epopoe, ben Roman, bas Trauerspiel u. a. m. gable, ber wurde mich gang und gar nicht verstanden haben. Denn ber Begriff biefer lettern, als einzelner Gedichtarten, wird entweber gar nicht, ober boch nicht allein burch bie Empfindungsweise, bestimmt; vielmehr weiß man, baß folde in mehr als einer Empfindungsweife, folglich auch in mehreren ber bon mir aufgeftellten Dichtungs-

arten fonnen ausgeführt werben.

Soließlich bemerke ich hier noch, daß, wenn man die fentimentalische Poesie, wie billig, für eine echte Art (nicht blog für eine Abart) und für eine Erweiterung ber mahren Dichtfunft ju halten geneigt ift, in ber Beftimmung ber poetifchen Arte fowie überhaupt in der ganzen poetifden Gefetgebung, welche noch immer einfeiti auf bie Objervang ber alten und naiven Dichter gegrundet wirb, auch auf f einige Rudficht muß genommen werben. Der fentimentalifche Dichter geht in 1 wefentlichen Studen bon bem naiben ab, als baß ibm bie Formen, welche biefe eingeführt, überall ungezwungen anpaffen tonnten. Freilich ift es bier fcmer, bi Musnahmen, welche die Berichiebenheit ber Art erforbert, bon ben Ausflüchten welche bas Unvermögen fich erlaubt, immer richtig ju unterfcheiben: aber fo bie lehrt boch bie Erfahrung, bag unter ben Sanben fentimentalifcher Dicter (au

Die poetische Darstellung unschuldiger und glücklicher Menscheit ist ber allgemeine Begriff dieser Dichtungsart. Weil diese Unschuld und dieses Glück mit den künstlichen Verhältnissen der größern Societät und mit einem gewissen Grad von Ausbildung und Verseinerung underträglich schienen, so haben die Dichter den Schauplat der Johlle aus dem Gedränge des dürgerlichen Lebens beraus in den einsachen Firtenstand verlegt und derselben ihre Stelle vor dem Ansange der Kultur in dem kindlichen Alter der Menscheit angewiesen. Man begreift aber wohl, daß diese Bestimmungen bloß zufällig sind, daß sie nicht als der Zwed der Johlle, bloß als das natürlichse Mittel zu demselben in Betrachtung kommen. Der Zwed selbst ist überall nur der, den Menschen im Stand der Unschuld, d. h. in einem Zustand der Harmonie und des Friedens mit sich selbst und von außen darzustellen.

Aber ein folder Ruftand findet nicht blog bor bem Anfange ber Rultur ftatt, fondern er ift es auch, den die Rultur, wenn fie überall nur eine bestimmte Tendeng haben foll, als ihr lettes Biel beabsichtet. Die Roce dieses Austandes allein und der Glaube an die mögliche Reglität berfelben tann ben Menfchen mit allen den Uebeln verfohnen, benen er auf dem Bege ber Rultur unterworfen ift, und mare fie blof Chimare. fo würden die Rlagen Derer, welche die größere Societat und bie Anbanung bes Berftandes bloß als ein Uebel verschreien und jenen verlaffenen Stand ber Natur für ben mahren Zwed bes Menfchen ausgeben, vollfommen gegrundet fein. Dem Menfchen, ber in ber Rultur begriffen ist, liegt also unendlich viel daran, von der Ausführbarkeit jener Roee in ber Sinnenwelt, von ber möglichen Realität jenes Ruftandes eine finnliche Befräftigung zu erhalten, und ba bie wirkliche Erfahrung, weit entfernt, diefen Glauben zu nahren, ihn vielmehr beständig widerleat. so kömmt auch hier, wie in so vielen andern Källen, das Dichtungs= vermogen der Bernunft ju Silfe, um jene Idee gur Anschauung gu bringen und in einem einzelnen Kall zu verwirklichen.

Zwar ist auch jene Unschuld des hirtenstandes eine poetische Borftellung, und die Einbildungskraft mußte sich mithin auch dort schon schöperisch beweisen; aber außerdem, daß die Ausgade dort ungleich einfacher und leichter zu lösen war, so fanden sich in der Ersahrung selbst schon die einzelnen Züge vor, die sie nur auszuwählen und in ein Ganzes zu verbinden brauchte. Unter einem glücklichen Himmel, in den einfachen Berhältnissen bezuchte. Unter einem glücklichen Himmel, in den einfachen Berhältnissen des ersten Standes, bei einem beschränkten Wissen wird die Natur leicht befriedigt, und der Mensch verwildert nicht eher, als die Natur leicht befriedigt, und der Mensch verwildert nicht eher, als dies Bedürsnis ihn ängstiget. Aus Bölker, die eine Geschichte haben, haben ein Paradies, eine Stand der Unschuld, ein goldnes Alter, dessen einzelne Mensch hat sein Paradies, sein goldnes Alter, dessen er sich, ie nachdem er mehr oder weniger Vortisches in seiner Natur

ber vorzüglichsten) teine einzige Gebichtart ganz bas geblieben ift, was fie bei ben Alten gewesen, und bag unter ben alten Ramen öfters fehr neue Gattungen find ausgeführt worben.

hat, mit mehr ober weniger Begeisterung erinnert. Die Erfahrung felbst bietet also Buge genug zu bem Gemalbe bar, welches bie Sirten-Joylle behandelt. Degwegen bleibt aber biefe immer eine icone. eine erhebende Fiftion, und die Dichtungsfraft hat in Darftellung berfelben wirklich für das Ideal gearbeitet. Denn für den Menschen, ber von ber Ginfalt ber Ratur einmal abgewichen und ber gefährlichen Führung feiner Bernunft überliefert worden ift, ift es von unendlicher Bichtigfeit, bie Gefetgebung ber Ratur in einem reinen Erempfar wieber anzuschauen und fich von den Berderbniffen der Runft in Diesem treuen Spiegel wie der reinigen zu konnen. Aber ein Umftand findet fich dabei, ber ben äfthetischen Werth folder Dichtungen um febr viel vermindert. bem Anfang ber Rultur gepflanzt, ichließen fie mit ben Nachtheilen augleich alle Bortheile berfelben aus und befinden fich ihrem Befen nach in einem nothwendigen Streit mit berfelben. Gie führen uns alfo theoretisch rudwärts, indem fie uns prattisch vorwärts führen und veredeln. Sie ftellen ungludlicher Beife das Riel hinter uns, bem fie uns boch entgegen führen follten, und tonnen uns baber bloft bas traurige Gefühl eines Berluftes, nicht bas frobliche ber Soffnung einflößen. Weil fie nur durch Aufhebung aller Runft und nur durch Berein fachung ber menschlichen Ratur ihren Zwed ausführen, fo haben fie, bei bem bochften Bebalt für das Berg, allgu wenig für ben Beift, und ihr einformiger Rreis ift zu schnell geendigt. Wir tonnen fie baber nur lieben und aufluchen, wenn wir der Rube bedürftig find, nicht wenn unfre Kräfte nach Bewegung und Thätigfeit ftreben. Sie tonnen nur bem franten Gemuthe Beilung, bem gefunden feine Rahrung geben; fie tonnen nicht beleben, nur befanftigen. Diefen in dem Wefen der Sirten-Roplle gegründeten Mangel hat alle Kunft der Boeten nicht aut machen tonnen. Zwar fehlt es auch diefer Dichtart nicht an enthusiastischen Liebhabern, und es gibt Lefer genug, die einen Ampntas und einen Daphnis ben größten Meisterstücken ber epischen und bramatischen Muse porziehen tonnen; aber bei folden Lefern ift es nicht fowohl ber Befchmad als das individuelle Bedürfnig, was über Runstwerke richtet, und ihr Urtheil tann folglich bier in feine Betrachtung tommen. Der Lefer pon Beift und Empfindung verfennt zwar den Werth folder Dichtungen nicht, aber er fühlt fich seltner zu benselben gezogen und früher bavon gefättigt. In dem rechten Moment bes Bedürfniffes wirten fie dafür befto mächtiger; aber auf einen folden Moment foll bas mahre Schone niemals zu marten brauchen, sondern ihn vielmehr erzeugen.

Bas ich hier an der Schäfer-Johlle table, gilt übrigens nur von der sentimentalischen; denn der naiven kann es nie an Gehalt fehlen, da er hier in der Form selbst schon enthalten ift. Jede Boesie nämlich muß einen unendlichen Gehalt haben, dadurch allein ist sie Boesie; aber ite kann diese Forderung auf zwei verschiedene Arten erfüllen. Sie kann ein Unendliches sein, der Form nach, wenn sie ihren Gegenstand mit allen seinen Grenzen darstellt, wenn sie ihn individualistert; sie

Kann ein Unenbliches sein, ber Materie nach, wenn fie von ihrem Gegen-Stand alle Grengen entfernt, wenn fie ibn idealiftert, also entweder burch eine absolute Darftellung ober durch Darftellung eines Absoluten. Den ersten Weg geht ber naive, ben zweiten ber sentimentalische Dichter. Jener tann alfo feinen Gehalt nicht verfehlen, fobalb er fich nur treu an die Natur halt, welche immer durchgangig begrenzt, b. b. ber Form nach unendlich ift. Diesem hingegen fteht die Natur mit ihrer burchgangigen Begrenzung im Bege, ba er einen absoluten Gehalt in ben Gegenstand legen foll. Der fentimentalische Dichter verfteht fich also nicht aut auf feinen Bortheil, wenn er dem naiven Dichter feine Segenftanbe abborgt, welche an fich felbst völlig gleichgultig find und nur burch Die Behandlung poetifch werben. Er fest fich baburch gang unnöthiger Beise einerlei Grenzen mit jenem, ohne doch die Begrenzung volltommen burchführen und in ber absoluten Bestimmtheit ber Darftellung mit bemfelben wetteifern zu konnen; er follte fich alfo vielmehr gerabe in bem Begenstand von dem naiven Dichter entfernen, weil er diesem. mas berfelbe in der Form vor ihm voraus hat, nur durch den Gegenstand mie-

der abgewinnen kann.

11m hievon die Anwendung auf die Schäfer-Soulle der fentimentalifden Dichter zu machen, fo erklart es fich nun, marum biefe Dichtungen bei allem Aufwand von Genie und Runft weder für das Berg noch für den Geist völlig befriedigend find. Sie haben ein Joeal ausgeführt und boch die enge dürftige hirtenwelt beibehalten, ba fie doch ichlechterdings entweder für das Roeal eine andere Welt, ober für die Birtenwelt eine andere Darftellung hatten mahlen follen. Gie find gerabe fo weit ideal, daß die Darftellung badurch an individueller Bahrheit verliert, und find wieder gerade um fo viel individuell. daß ber ibealische Behalt barunter leibet. Gin Gegnerifcher Birte g. B. fann uns nicht als Natur, nicht burch Wahrheit ber Nachahmung entzilden. benn dazu ift er ein zu ideales Wefen; eben fo wenig tann er uns als ein Ibeal burch bas Unenbliche bes Gebantens befriedigen, benn bagu ift er ein viel zu durftiges Geschöpf. Er wird also gwar bis auf einen gemiffen Buntt allen Rlaffen von Lefern ohne Ausnahme gefallen, weil er das Naive mit dem Sentimentalen zu vereinigen strebt und folglich den zwei entgegengesetten Forberungen, die an ein Webicht gemacht werden fonnen, in einem gewiffen Grade Genuge leiftet; weil aber ber Dichter über ber Bemuhung, Beibes ju vereinigen, feinem pon beiden sein volles Recht erweist, weder ganz Natur noch ganz Ibeal ift, fo tann er eben begwegen vor einem ftrengen Gefchmad nicht gang bestehen, ber in afthetischen Dingen nichts Salbes verzeihen tann. Es ift fonberbar, daß biese Salbheit fich auch bis auf die Sprache bes genannten Dichters erftredt, Die zwischen Boefie und Brofa unentichieben ichmankt, als fürchtete ber Dichter, in gebundener Rebe fich von ber wirklichen Natur zu weit zu entfernen und in ungebundener ben poetifden Schwung zu verlieren. Gine hobere Befriedigung gewährt Miltons herrliche Darstellung des ersten Menschenpaares und des Standes der Unschuld im Paradiese; die schönfte mir bekannte Johlle in der sentimentalischen Gattung. Hier ist die Natur edel, geistreich, zugleich voll Fläche und voll Tiefe; der höchste Gehalt der Menscheit

ift in die anmuthigfte Form eingetleibet.

Also auch bier in der Joule, wie in allen andern poetischen Gattungen, muß man einmal für allemal zwischen ber Individualität und ber Mealität eine Wahl treffen; benn beiben Forberungen augleich Beniige leiften wollen, ift, fo lange man nicht am Biel ber Bollfommenbeit ftehet, ber ficherfte Weg, beibe jugleich ju verfehlen. Fühlt fich ber Deberne griechischen Beiftes genug, um bei aller Biberfpenftigfeit feines Stoffs mit ben Griechen auf ihrem eigenen Felbe, namlich im Relbe naiver Dichtung, zu ringen , fo thue er es gang und thue es ausschließend und fete fich über jebe Forberung bes fentimentalifchen Beitgefcmads hinmeg. Erreichen zwar burfte er feine Mufter fcmerlich; zwischen bem Driginal und bem gludlichsten Nachahmer wird immer eine merkliche Distang offen bleiben; aber er ift auf biesem Wege boch gewiß, ein echt poetisches Wert zu erzeugen. 1 Treibt ibn bingegen ber fentimentalische Didtungstrieb gum Meale, fo verfolge er auch biefes gang, in volliger Reinbeit, und ftebe nicht eber als bei bem Sochsten fille, ohne binter fich zu schauen, ob auch bie Wirklichkeit ihm nachkommen mochte. Er verschmähe den unwürdigen Ausweg, den Gehalt des Ideals zu verichlechtern, um es ber menschlichen Bedürftigfeit anzupaffen, und ben Beift auszuschließen. um mit bem Bergen ein leichteres Spiel zu baben. Er führe uns nicht rudwärts in unjere Rindheit, um uns mit ben foftbarften Erwerbungen des Berftandes eine Rube ertaufen zu laffen, Die nicht langer bauern tann, als ber Schlaf unferer Beiftestrafte . fondern führe uns pormarts zu unserer Mündigfeit, um uns die bobere Sarmonie zu empfinden zu geben, die den Kampfer belohnet, die den Ucberwinder begludt. Er mache fich bie Aufgabe einer Johlle, welche jene hirtenunschuld auch in Gubjetten ber Rultur und unter allen Bedingungen bes ruftigften, feurigften Lebens, bes ausgebreitetften Dentens. ber raffinierteften Runft, ber boditen gefellichaftlichen Berfeinerung ausführt. welche, mit einem Wort, ben Menschen, ber nun einmal nicht mehr nach Artabien gurud tann, bis nach Elpfium führt.

Der Begriff bieser Joule ift ber Begriff eines völlig aufgelösten Kampses sowohl in dem einzelnen Menschen, als in der Gesellschaft, einer freien Bereinigung ber Neigungen mit dem Gesete, einer zur höchsten

<sup>\*</sup> Mit einem solchen Berke hat herr Boß noch fürzlich in seiner Luife unfre beutsche Literatur nicht bloß bereichett, sondern auch wahrhaft erweitert. Diese bylle, obgleich nicht burchauß von sentimentalischen Einflissen frei, gebort ganz zum natven Geschlecht und ringt durch individuelle Bahrheit und gediegene Natur den besten griedischen Mustern mit seltenem Erfolge nach. Sie kann daber, was ihr zu hohem Ruhm gereicht, mit feinem mobernen Gedicht auß ihrem Fache, iondern muß mit griechischen Mustern berglichen werden, mit welchen sie auch den so seltenen Borzug theilt, uns einen reinen, bestimmten und immer gleichen Genuß zu gewähren.

fittlichen Burbe hinaufgeläuterten Natur, furg, er ift fein andrer, als bas Ideal ber Schönheit, auf bas wirkliche Leben angewendet. Ihr Charafter besteht alfo barin. bag aller Gegenfat ber Birflichteit mit bem Ibeale, ber ben Stoff zu ber fatirifden und elegischen Dichtung hergegeben hatte, vollkommen aufgehoben fei und mit bemfelben auch aller Streit ber Empfindungen aufhöre. Rube mare alfo ber berrichende Eindruck diefer Dichtungsart, aber Rube ber Bollenbung. nicht der Trägheit; eine Rube, die aus dem Gleichgewicht, nicht aus bem Stillftand ber Rrafte, bie aus ber Rulle, nicht aus ber Leerheit fliefit und von dem Gefühl eines unendlichen Bermogens begleitet wirb. Aber eben barum, weil aller Widerstand hinwegfallt, so wird es bier unaleich ichwieriger, als in den zwei vorigen Dichtungsarten, die Bewegung hervorzubringen, ohne welche boch überall feine poetische Wirfung fich benten läßt. Die bochfte Ginbeit muß fein, aber fie barf ber Mannigfaltigfeit nichts nehmen; bas Gemuth muß befriedigt werden, aber ohne daß das Streben barum aufbore. Die Auflösung biefer Frage ift es eigentlich, mas die Theorie der Jonlle zu leiften hat.

Ueber bas Berhältniß beiber Dichtungsarten zu einander und zu

bem poetischen Ibeale ift Folgendes festgesett worden.

Dem naiven Dichter hat die Natur die Gunft erzeigt, immer als eine ungetheilte Einheit zu wirfen, in jedem Moment ein felbständiges und vollendetes Bange ju fein und bie Menscheit, ihrem vollen Gehalte nach, in der Wirklichkeit darzustellen. Dem fentimentalischen hat fie die Macht verlieben oder vielmehr einen lebendigen Trieb eingeprägt, jene Einheit, die durch Abstraktion in ihm aufgehoben worden, aus fich felbst wieder herzustellen, die Menschheit in sich vollständig zu machen und aus einem beidrantten Buftand ju einem unendlichen überzugehen. 1 Der menschlichen Ratur ihren völligen Ausbrud zu geben, ift aber die gemeinschaftliche Aufgabe beiber, und ohne bas wurden fie gar nicht Dichter beißen konnen; aber ber naive Dichter hat vor bem fentimentalischen immer die finnliche Realität voraus, indem er dasjenige als eine wirkliche Thatfache ausführt, mas ber andere nur zu erreichen ftrebt. Und bas ift es auch, mas Reber bei fich erfahrt, wenn er fich beim Genuffe naiver Dichtungen beobachtet. Er fühlt alle Rrafte feiner Menschheit in einem solchen Augenblick thatig, er bedarf nichts, er ift ein Ganzes in sich

<sup>1</sup> Für den wissenschaftlich prüsenden Leser bemerke ich, daß beide Empsindungsweien, in ihrem böchken Begriff gedacht, sich wie die erste und britte Kategorie zu einander verhalten, indem die letztere immer dadurch entsteht, daß man erstere mit threm geraden Gegentheil verdindet. Das Gegentheil der naiven Empsindung ist nämlich der reslettierende Berkand, und die sentimentalische Stimmung ist das Kesultat des Bestrebens, auch unter den Bedingungen der Kesster des naive Empsindung, dem Indalt nach, wiedersprzysikellen. Dies würde durch das erfüllte Ideal geschen, in welchem die Kunst der Natur wieder begegnet. Geht man jene drei Begriffe nach den Kategorien durch so wird wie Natur und die sie entsprzechen das Gestimmung immer in der ersten, die Kunst als Aussedwig der Katur durch den frei wirsenden Berstand immer in der zweiten, endlich das Ideal, in welchem die vollendete Kunst zur Natur parulkstefert, in der britten Kategorie antressen.

selbst; ohne etwas in seinem Gefühl zu unterscheiben, freut er sich zugleich seiner geistigen Thätigkeit und seines finnlichen Lebens. Sine ganz andere Stimmung ist es, in die ihn der sentimentalische Dichter verset. Hie fühlt er bloß einen lebendigen Trieb, die Harmonie in sich zu erzeugen, welche er dort wirklich empfand, ein Ganzes aus sich zu machen, die Menscheit in sich zu einem vollendeten Ausdruck zu bringen. Daher ist hier das Gemüth in Bewegung, es ist angespannt, es schwantt zwischen streitenden Gefühlen, da es dort rubig, ausgelöst, einig mit sich

felbft und volltommen befriedigt ift.

Aber wenn es ber naive Dichter bem sentimentalischen auf ber einen Seite an Realität abgewinnt und dasjenige zur wirklichen Eriftenz bringt, wornach dieser nur einen lebendigen Trieb erweden kann, fo bat letterer wieder ben großen Bortheil über ben erstern, baf er bem Trieb einen großeren Wegenstand zu geben im Stand ift, als jener geleiftet hat und leiften tonnte. Alle Wirklichkeit, wiffen wir, bleibt binter bem Meale gurud; alles Eriftierende bat feine Schranten, aber ber Gedanke ift grenzenlos. Durch biefe Ginfdrankung, ber alles Sinnliche unterworfen ift, leibet also auch der naive Dichter, bahingegen bie unbedingte Freiheit bes Ibeenvermogens dem fentimentalischen zu Statten tommt. Jener erfüllt zwar alfo feine Aufgabe, aber die Aufgabe felbft ift etwas Begrenztes; Diefer erfullt zwar Die feinige nicht gang, aber bie Aufgabe ift ein Unendliches. Auch bierüber tann einen Jeben feine eigene Erfahrung belehren. Bon bem naiven Dichter wendet man fich mit Leichtigkeit und Luft zu ber lebendigen Gegenwart; ber fentimentalische wird immer, auf einige Augenblide, für das wirkliche Leben verstimmen. Das macht, unfer Gemuth ift hier burch bas Unendliche ber Idee gleichsam über seinen natürlichen Durchmeffer ausgebebut worden, daß nichts Borbandenes es mehr ausfüllen tann. Wir verfinten lieber betrachtend in uns felbft, wo mir für ben aufgeregten Trieb in der Meenwelt Nahrung finden, anstatt daß wir dort aus uns heraus nach finnlichen Gegenständen ftreben. Die fentimentalische Dichtung ift bie Geburt ber Abgezogenheit und Stille, und bazu labet fie auch ein; die naive ift das Kind des Lebens, und in das Leben führt sie auch zurück.

Ich habe die naive Dichtung eine Gunft der Natur genannt, um zu erinnern, daß die Resterion keinen Antheil daran habe. Ein glücklicher Wurf ist sie, keiner Berbesserung bedürftig, wenn er gelingt, aber auch keiner sähig, wenn er versehlt wird. In der Empsindung ist das ganze Wert des naiven Genies absolviert; hier liegt seine Stärke und seine Grenze. Hat se also nicht gleich dichterisch, das heißt, nicht gleich vollkommen menschlich emp sunden, so kann dieser Mangel durch keine Kunst mehr nachgeholt werden. Die Kritik kann ihm nur zu einer Einssicht des Fehlers verhelsen, aber sie kann keine Schönheit an dessen Stelle setzen. Durch seine Natur muß das naive Genie alles thun, durch seine Freiheit vermag es wenig; und es wird seinen Begriss ersüllen, sobald nur die Natur in ihm nach einer innern Nothwendigkeit wirkt.

Nun ift zwar alles nothwendig, was burch Ratur geschiebt, und bas ift auch jedes noch fo verungliichte Produtt bes naiven Genies, von melchem nichts mehr entfernt ift als Billfürlichkeit; aber ein andres ift die Nöthigung bes Augenblick, ein anbres bie innre Rothwendigfeit bes Bangen. Als ein Ganges betrachtet, ift bie Natur felbständig und unendlich; in jeder einzelnen Birtung bingegen ift fie bedurftig und beidrantt. Diefes gilt baber auch von ber Natur bes Dichters. Auch ber gludlichfte Moment, in welchem fich berfelbe befinden mag, ift von einem porhergebenden abbangig; es fann ibm baber auch nur eine bedingte Nothwendigfeit beigelegt werden. Run ergeht aber die Aufgabe an ben Dichter, einen einzelnen Buftand bem menschlichen Bangen gleich gu machen, folglich ibn absolut und nothwendig auf fich felbst zu grunden. Aus bem Moment ber Begeisterung muß alfo jede Spur eines zeitlichen Bedurfniffes entfernt bleiben, und ber Gegenstand felbst, fo beschräntt er auch fei, darf den Dichter nicht beschränken. Man begreift wohl, baß Diefes nur infoferne möglich ift, als der Dichter icon eine absolute Freiheit und Fulle bes Bermogens zu bem Gegenstande mitbrinat, und als er gentt ift, alles mit feiner gangen Menichheit gu umfaffen. Diefe llebung kann er aber nur burch die Welt erhalten, in der er lebt, und von der er unmittelbar berührt wird. Das naive Benie fieht also in einer Abhangigfeit von ber Erfahrung, welche bas fentimentalische nicht tennet. Diefes, miffen wir, fangt feine Operation erft ba an, wo jenes Die feinige beschließt; seine Starte besteht barin, einen mangelhaften Gegenstand aus fich felbst beraus zu ergangen und fich burch eigene Dacht aus einem begrenzten Buftand in einen Buftand ber Freiheit zu verfeten. Das naive Dichtergenie bedarf alfo eines Beiftandes von außen, ba bas fentimentalische fich aus fich selbst nährt und reinigt; es muß eine formreiche Natur, eine bichterifche Belt, eine naive Menfabeit um sich her erbliden, ba es icon in ber Sinnenempfindung sein Werk zu vollenden hat. Fehlt ihm nun dieser Beistand von außen, fieht es fich von einem geiftlosen Stoff umgeben, so tann nur Zweierlei geschehen. Es tritt entweder, wenn die Gattung bei ihm überwiegend ift, aus feiner Art und wird fentimentalifch, um nur bichterifch gn fein, ober, wenn ber Artcharafter Die Obermacht behalt, es tritt aus feiner & attung und wird gemeine Ratur, um nur Ratur zu bleiben. Das erfte burfte ber Kall mit ben vornehmften sentimentalischen Dichtern in ber alten römilden Belt und in neueren Zeiten fein. In einem andern Beltalter geboren, unter einen andern himmel verpflanzt, wurden fie, die uns jest durch Ideen ruhren, durch individuelle Bahrheit und naive Schonheit bezaubert baben. Bor bem zweiten mochte fich fcmerlich ein Dichter volltommen fcuten fonnen, ber in einer gemeinen Belt die Natur nicht verlaffen tann.

Die wirkliche Ratur nämlich; aber von dieser kann bie wahre Ratur, die das Subjekt naiver Dichtungen ift, nicht sorgfältig genug unterschieden werden. Wirkliche Ratur existiert überall, aber wahre Natur

ift besto feltener; benn bagu gebort eine innere Nothwendigkeit bes Daseins. Wirkliche Natur ist jeder noch so gemeine Ausbruch der Leidenichaft, er mag and mabre natur fein, aber eine mabre menfoliche ift er nicht; benn biefe erforbert einen Antheil bes felbständigen Bermogens an jeder Aengerung, beffen Ausbrud jedesmal Burde ift. Birfliche menschliche Natur ift jebe moralische Riebertrachtigfeit, aber mabre menfoliche Natur ift fie hoffentlich nicht; benn biefe fann nie anders als ebel fein. Es ift nicht zu überfeben, zu welchen Abgefchmactbeiten biefe Bermechslung wirklicher natur mit mabrer menschlicher Natur in der Kritik wie in der Ausübung verleitet bat: welche Trivialitäten man in der Boeste gestattet, ja lobpreist, weil sie, leider! wirk liche Ratur find: wie man fich freuet, Caricaturen, Die Ginen ichon aus der wirklichen Welt herausängstigen, in der bichterischen forgfältig aufbewahrt und nach bem Leben conterfeit zu feben. Freilich barf ber Dicter auch bie folechte Ratur nachahmen, und bei bem fatirifden brinat biefes ja ber Begriff icon mit fich; aber in biefem Fall muß feine eigne foone Natur ben Begenstand it bertragen und ber gemeine Stoff ben Rachahmer nicht mit fich ju Boben ziehen. Ift nur Er felbft, in bem Moment wenigstens, wo er ichilbert, mabre menschliche Ratur, fo hat es nichts zu sagen, was er uns schilbert; aber auch schlechterbings nur von einem folden tonnen wir ein treues Gemalbe ber Wirflichkeit vertragen. Webe uns Lesern, wenn die Frate fich in der Frate spiegelt, wenn die Beifel ber Satire in die Sande Desjenigen fallt, ben die Natur eine viel ernftlichere Beitsche zu führen bestimmte, wenn Menschen, bie. entblößt von allem, was man poetischen Beift nennt, nur bas Affentalent gemeiner Nachahmung befigen, es auf Roften unfres Gefdmacks gräulich und idredlich üben!

Aber selbst dem wahrhaft naiven Dichter, sagte ich, kann die gemeine Natur gefährlich werden; denn endlich ist jene schöne Zusammenstimmung zwischen Sunsamen. Denken, welche den Charakter deselben ausmacht, doch nur eine Ide e, die in der Wirklichkeit nie gang ereicht wird; und auch bei den glücklichken Genies aus dieser Klasse wird die Empfänglichkeit die Selbstichätigkeit immer um etwas überwiegen. Die Empfänglichkeit aber ist immer mehr oder weniger von dem äußern Eindruck abhängig, und nur eine anhaltende Kegsamkeit des produktiven Bermögens, welche von der menschlichen Natur nicht zu erwarten ist, würde verhindern können, daß der Stoff nicht zuweilen eine blinde Gewalt über die Empfänglichkeit ausübte. So oft aber dies der Fall ist,

wird aus einem dichterischen Gefühl ein gemeines. 1

<sup>1</sup> Bie sehr ber naive Dicter von seinem Objekt abhänge, und wie viel, ja, wir ale auf sein Empfinden antomme, darüber kann uns die alte Dichtlunft die beken Belege geben. So weit die Natur in ihnen und außer ihnen schon ih, sind es auch die Olchtungen der Alten; wird hingegen die Natur gemein, so ist auch der Geif aus ihren Bichtungen gewichen. Jeder Leser von feinem Gestlich muß 3. B. be ihren Schliberungen der weiblichen Ratur, des Berhältniffes zwischen beiden Geschlechtern und der Liebe insbesondrer, eine gewisse Leerheit und einen Ueberdruß

Rein Benie aus ber naiven Rlaffe, von Somer bis auf Bobmer herab, hat diese Klippe ganz vermieden; aber freilich ist fie Denen am gefährlichsten, die fich einer gemeinen Ratur von außen zu erwehren haben, oder die durch Mangel an Disciplin von innen verwildert find. Senes ist Schuld, daß felbst gebildete Schriftsteller nicht immer von Blattbeiten frei bleiben, und dieses verhinderte schon manches herrliche Calent, fich des Plates zu bemächtigen, zu dem die Natur es berufen hatte. Der Romodienbichter, beffen Genie fich am meiften von bem wirklichen Leben nahrt, ift eben baber auch am meiften ber Blattheit ausgesett, wie auch bas Beispiel bes Ariftophanes und Blautus und fast aller ber späteren Dichter lebret . Die in die Ruftapfen bersetben getreten find. Bie tief läßt uns nicht ber erhabene Shatefpeare gumeilen finten, mit welchen Trivialitäten qualen uns nicht Love de Bega. Moliere, Regnard, Goldoni, in welchen Schlamm giebt uns nicht Holberg binab? Schlegel, einer ber geiftreichsten Dichter unfers Baterlands, an beffen Genie es nicht lag, daß er nicht unter ben erften in biefer Sattung glangt, Gellert, ein mahrhaft naiver Dichter, fo wie auch Rabener, Leffing felbft, wenn ich ihn anders hier nennen barf, Leffing, ber gebilbete Rögling ber Kritit und ein fo machfamer Richter feiner felbft - wie bugen fie nicht alle, mehr ober weniger, ben geiftlofen Charafter ber Natur, Die fie jum Stoff ihrer Satire ermählten. Bon ben neueften Schriftstellern in Diefer Gattung nenne ich feinen, ba ich feinen ausnehmen fann.

Und nicht genug, daß der naive Dichtergeift in Gefahr ist, fic einer gemeinen Wirklichkeit allzusehr zu nähern — durch die Leichtigkeit, mit der er sich äußert, und durch eben diese größere Annäherung an das wirkliche Leben macht er noch dem gemeinen Nachahmer Muth, sich im poetischen Felde zu versuchen. Die sentimentalische Poesie, wiewohl von

empfinden, den alle Wahrheit und Naivetät in der Darstellung nicht verbannen kann. Ohne der Schwärmere das Wort zu reden, welche freilich die Natur nicht veredelt, sondern verläßt, wird man hossentlich annehmen ühren, daß die Natur in Rüdssicht auf jenes Verdältniß der Geschlechter und den Affett der Liede eines eblern Charakters sähig ist, als ihr die Alten gegeben haben; auch kennt man die zufälligen Umfände, welche der Veredung jener Empfindungen bei ihnen im Wege standen. Daß es Beschäntlicht, nicht innere Nothwendigkeit war, was die Alten hierin auf einer niedrigern Stusse sessenzie geher des hier des hier war, was die kleen hierin auf einer niedrigern Stusse sessenzie, est die Kebt des Beispiel meerer Poeten, welche so beit weiter gegangen sind als ihre Vorgänger, ohne doch die Natur zu übertreten. Die Kebe ist hier nicht von dem, was sentimentalische Nichter aus biesem Segenstande zu machen gewußt haben, denn dies gegen lies Alten nichts beweisen; bloß davon ist die Rede, wie der nämliche Gegenstand von wahrhaft natven Okaftern, wie er z. B. in der Sakontala, in den Ninnelängern, in manchen Akterromanen und Ritterehop höen, wie er von Spakespaare, in manchen Akterromanen und Ritterehop höen, wie er von Spakespaare, in necknichten der Fall gewesen, einen von außen zu rohen Stoff von innen beraus durch das Subelet zu derzessen, einen von außen zu rohen Stoff von innen beraus durch das Subelet zu derzessen, einen von außen zu rohen Stoff von innen beraus durch das Subelet zu derzessen, einen von außen zu rohen Stoff von innen beraus durch das Subelet zu derzessen, einen von außen zu rohen Stoff von innen beraus durch das Subelet zu derzessen, einen von außen zu rohen Stoff von innen beraus durch der Jewe durch nachen über der kanten durch die Jewe zu ergänzen, mit einem Wort, durch eine sentimentalische Objekt ein unendliges zu machen. Aber es waren nathe, nicht sent

einer anbern Seite gefährlich genug, wie ich hernach zeigen werbe, halt wenigstens biefes Bolt in Entfernung, weil es nicht Jedermanns Cache ift, fich ju Ibeen ju erheben; Die naive Boefie aber bringt es auf ben Blauben, als wenn icon die bloge Empfindung, ber bloge Sumor, bie bloße Nachahmung wirklicher Natur ben Dichter ausmache. Nichts aber ift widerwärtiger, als wenn der platte Charafter fich einfallen läßt, liebenswürdig und naiv fein zu wollen - er, ber fich in alle Gullen ber Runft fteden follte, um feine efethafte Ratur zu verbergen. Daber benn auch die unfäglichen Platituben, welche fich bie Deutschen unter bem Titel von naiven und icherzhaften Liebern porfingen laffen, und an benen fie fich bei einer wohlbesetten Tafel gang unendlich zu beluftigen pflegen. Unter dem Freibrief ber Laune, ber Empfindung dulbet man Dieje Armfeligfeiten - aber einer Laune, einer Empfindung, die man nicht forgfältig genug verbannen fann. Die Dinfen an ber Bleife bilben bier besonders einen eigenen fläglichen Chor, und ihnen wird von den Ramonen an der Leine und Elbe in nicht beffern Accorden geantwortet.1 So infipid biefe Scherze find, fo flaglich läßt fich ber Affett auf unfern tragifden Buhnen hören, welcher, anstatt die mabre Ratur nachzuahmen, nur den geistlosen und unedlen Ausdruck der wirklichen erreicht, so daß es uns nach einem folden Thränenmahle gerade zu Muth ift, als wenn wir einen Besuch in Spitalern abgelegt ober Salzmanns menschliches Elend gelejen hatten. Roch viel ichlimmer fteht es um die fatirische Dichttunft und um den tomischen Roman insbesondre, die schon ihrer Natur nach dem gemeinen Leben so nahe liegen und daber billig, wie jeder Grengpoften, gerabe in ben beften banden fein follten. Derjenige bat mahrlich den wenigsten Beruf, ber Maler feiner Beit zu werden, ber bas Geschöpf und die Caricatur derfelben ift; aber ba es etwas so Leichtes ift, irgend einen lustigen Charafter, mar' es auch nur einen biden Mann, unter feiner Befanntichaft aufzujagen und die Frate mit einer groben geder auf dem Bapier abzureißen, jo fühlen zuweilen auch die geschworenen Reinde alles poetischen Beiftes den Rigel, in diesem Fache ju ftumpern und einen Rirtel von wilrdigen Freunden mit der iconen Geburt zu ergoben. Gin reingeftimmtes Gefühl freilich wird nie in Wefahr fein, Dieje Erzeugniffe einer gemeinen Ratur mit den geiftreichen Fruchten bes naiven Benies gu verwechseln; aber an biefer

i Diese guten Freunde haben es sehr übel ausgenommen, mas ein Recensent in der A. 28. 38. vor etlichen Jahren an den Bürger'schen Gedichten getadelt hat, und der Ingrimm, womit sie wider diesen Stackel leden, scheint zu erkennen zu geben, daß sie mit der Sache jenes Dichters ihre eigene zu versechten zie erkennen zu geben, daß sie mit der Sache diesen Sichters ihre eigene zu versechten Sichten. Aber darin irren sie sich sehren Vahren rechtsch die gelten, das von der Natur reichsich ausgeschattet war, aber versämmt hatte, durch eigne Kultur jenes seltene Geschent auszubilden. Sin solches Individum durzte und mußte man unter den höchsten Maßtab der Kunst selten, well es Kraft in sich hatte, demseschen, solche die ernstlich wollte, genug zu thur; aber es wäre lächerlich und grausam zugleich, auf ähnliche Art mit Leuten zu versahren, an welche die Katur nicht gedacht dat, und die mit jedem Produkt, das sie zu Marke bringen, ein vollgültiges Testimonium paupertatis ausweisen.

reinen Stimmung des Gefühls fehlt es eben, und in den meisten Fällen will man bloß ein Bedürsniß befriedigt haben, ohne daß der Geist eine Forderung machte. Der so salsch verstandene, wiewohl an sich wahre Begriff, daß man sich bei Werken des schönen Geistes erhole, trägt daß Seinige redlich zu dieser Nachssicht bei, wenn man es anders Nachssicht nennen kann, wo nichts Höheres geahnet wird und der Leser wie der Schriftseller auf gleiche Art ihre Rechnung sinden. Die gemeine Natur nämlich, wenn sie angespannt worden, kann sich nur in der Leerheit erhosen, und selbst ein hoher Grad von Berstand, wenn er nicht von einer gleichmäßigen Kultur der Empfindungen unterstützt ist, ruht von seinem Geschäfte nur in einem geistlosen Sinnengenuß aus.

Wenn fich bas bichtende Genie über alle gufälligen Schranken, welche von jedem beftimmten Auftande unzertrennlich find, mit freier Selbsithätigfeit muß erheben fonnen, um die menschliche Ratur in ihrem absoluten Bermogen zu erreichen, so barf es fich boch auf ber andern Seite nicht über die nothwendigen Schranten hinwegfeten, welche ber Beariff einer menschlichen Natur mit fich bringt; benn bas Absolute, aber nur innerhalb ber Menscheit, ift feine Aufgabe und feine Sphare. Wir haben geseben, daß das naive Genie zwar nicht in Gefahr ift, biefe Sphare gu überschreiten, wohl aber, fie nicht gang gu erfüllen, wenn es einer außern Nothwendigfeit ober bem zufälligen Bedurfniß bes Augenblicks zu febr auf Untoften ber innern Rothwendiateit Raum gibt. Das fentimentalische Genie hingegen ift ber Gefahr ausgesett, über bem Bestreben, alle Schranten von ihr an entfernen, die menichliche Natur gang und gar aufzuheben und fich nicht bloß, mas es darf und foll, über jebe bestimmte und begrenzte Wirklichkeit hinweg zu ber absoluten Möglichkeit zu erheben - ober zu ibealifieren - sondern über die Möglichfeit felbft noch hinauszugeben - ober zu fch warmen. Diefer Fehler der Ueberfpannung ift ebenfo in der fpecifischen Gigenthunlichfeit seines Berfahrens, wie ber entgegengesette ber Schlaffh eit in der eigenthumlichen Sandlungsweise bes naiven gegründet. Das naive Benie nämlich läßt die Ratur in fich unumschränkt malten, und ba die Natur in ihren einzelnen zeitlichen Neußerungen immer abbangig und bedürftig ift, fo wird bas naive Gefühl nicht immer exaltiert genug bleiben, um ben jufälligen Bestimmungen bes Augenblick wiberfteben zu tonnen. Das fentimentalische Genie bingegen verläßt die Wirtlichteit, um zu Sbeen aufzusteigen und mit freier Gelbstthatigfeit feinen Stoff zu beberrichen; ba aber die Bernunft ihrem Gefete nach immer jum Unbedingten ftrebt, fo wird das fentimentalifche Benie nicht immer nüchtern genug bleiben, um fich ununterbrochen und gleichformig innerhalb der Bedingungen zu halten, welche ber Begriff einer menfchlichen Natur mit fich führt, und an welche bie Bernunft auch in ihrem freieften Wirten bier immer gebunden bleiben muß. Diefes fonnte nur burch einen verhaltnifmäßigen Grad von Empfanglichkeit geschehen. welche aber in bem fentimentalischen Dichtergeifte von ber Gelbftthatigkeit eben so sehr überwogen wird, als sie in dem naiven die Selbstihkeigseit überwiegt. Wenn man daher an den Schöpsungen des naiven Genies zuweilen den Geist vermißt, so wird man dei den Geburten des sentimentalischen ost vergebens nach dem Gegenstand est nach de fragen. Beibe werden also, wiewohl auf ganz entgegengesetzte Weise, in den Fehler der Leerh eit versallen; denn ein Gegenstand ohne Geist und ein Geistesspiel ohne Gegenstand sind ein Geistesspiel ohne Gegenstand sind beibe ein Richts in dem Kibetischen Urtheil.

Alle Dichter, welche ihren Stoff zu einseitig aus ber Gebantenwelt schöpfen und mehr durch eine innere Steenfülle als burch ben Drang ber Empfindung gum poetifchen Bilben getrieben werben, find mehr ober weniger in Gefahr, auf diesen Abweg zu gerathen. Die Bernunft giebt bei ibren Schopfungen die Grengen ber Sinnenwelt viel gu menig au Rath, und ber Gedante wird immer weiter getrieben, als bie Grfabrung ibm folgen tann. Wird er aber so weit getrieben, daß ibm nicht nur teine bestimmte Erfahrung mehr entsprechen tann (benn bis babin barf und muß bas Ibealicone geben), fonbern bag er ben Bebingungen aller möglichen Erfahrung überhaupt widerstreitet, und daß folglich. um ihn wirtlich zu machen, die menfoliche Ratur gang und gar verlaffen werden milite, bann ift es nicht mehr ein poetischer, sondern ein überspannter Gebante — vorausgesetzt nämlich, daß er fich als barftellbar und bichterisch angekundigt habe; benn hat er biefes nicht, so ift es schon genug, wenn er fich nur nicht felbst widerspricht. Widerspricht er fich felbft, fo ift er nicht mehr leberspannung, fondern Un finn; benn mas überbaupt nicht ift. bas fann auch fein Dag nicht überschreiten. Rundigt er fich aber gar nicht als ein Obiett für die Ginbilbungstraft an. fo ift er eben fo wenig Ueberspannung; benn bas bloge Denten ift grenzenlos, und mas teine Grenze bat, tann auch teine überschreiten. Ueberspannt fann also nur basjenige genannt werben, was zwar nicht die logische, aber die finnliche Wahrheit verlett und auf diese boch Anspruch macht. Wenn baber ein Dichter ben unglücklichen Ginfall bat. Naturen, Die folechthin abermenfolich find und auch nicht anders vorgestellt werden burfen, jum Stoff feiner Schilberung zu ermablen, fo tann er fich bor bem leberfpannten nur baburch ficher ftellen, bag er bas Poetifche aufgibt und es gar nicht einmal unternimmt, feinen Begenftand durch die Einbildungsfraft ausführen zu laffen. Denn thate er biefes. fo murbe entweder biefe ihre Grenzen auf den Gegenstand übertragen und aus einem absoluten Objett ein beschränftes menichliches machen (was 3. B. alle griechischen Gottheiten find und auch fein follen), ober ber Gegenstand wurde der Einbildungsfraft ihre Grenzen nehmen, b. h., er murbe fie aufheben, worin eben bas Ueberspannte bestebt.

Man muß die überspannte Empfindung von dem Ueberspannten in der Darstellung unterscheiden; nur von der ersten ist hier die Rede. Das Objekt der Empfindung kann unnatürlich sein; aber sie selbst ist Natur und muß daher auch die Sprache berselben führen. Wenn also das Ueberspannte in der Empfindung aus Wärme des Herzens und einer wahrhaft dichterischen Anlage fließen kann, so zeugt das Uebersbannte in ber Darftellung jederzeit von einem falten Bergen und febr oft von einem poetischen Unvermögen. Es ift also fein Rebler, vor welchem bas sentimentalifche Dichtergenie gewarnt werben mußte, fondern ber bloß bem unberufenen Rachahmer beffelben brobet; baber er auch die Begleitung bes Platten, Beiftlosen, ja bes Niedrigen feineswegs verschmaht. Die iiberspannte Empfindung ift gar nicht ohne Wahrheit, und als wirkliche Empfindung muß fie auch nothwendig einen realen Gegenstand haben. Sie läßt baber auch, weil fie Ratur ift, einen einfachen Ausbruck gu und wird vom Bergen tommend auch bas Berg nicht verfehlen. Aber ba ibr Gegenstand nicht aus ber Natur gefcopft, fondern burch ben Berftand einseitig und fünstlich hervorgebracht ift, so hat er auch bloß logische Realität, und die Empfindung ift alfo nicht rein menfchlich. Es ift feine Täufdung, mas Beloife für Abalard, was Betrarch für feine Laura, mas St. Preur für feine Julie, mas Werther für feine Lotte fühlt, und mas Agathon, Phanias, Beregrinus Proteus (ben Wielandischen meine ich) für ihre Meale empfinden; die Empfindung ist wahr, nur der Gegenstand ift ein gemachter und liegt außerhalb ber menschlichen Natur. Satte fich ihr Gefühl bloß an die finnliche Wahrheit ber Gegenstände gehalten, fo wurde es jenen Schwung nicht haben nehmen tonnen; hingegen wurde ein bloß willfürliches Spiel der Phantafie ohne allen innern Wehalt auch nicht im Stande gewesen sein, bas Berg zu bewegen, benn das Herz wird nur durch Bernunft bewegt. Diese Ueberspannung verdient also Zurechtweisung, nicht Berachtung, und wer darüber spottet, mag fich wohl prufen, ob er nicht vielleicht aus Berglofigfeit fo flug, aus Bernunftmangel fo verständig ift. So ift auch die überspannte Bartlichkeit im Bunkt ber Galanterie und ber Ehre, welche die Ritterromane, befonbers bie fpanischen, caratterifiert, so ift die scrupulose, bis gur Roftbarfeit getriebene Delicateffe in ben frangofischen und englischen sentimentalischen Romanen (von der besten Gattung) nicht nur subjektiv mahr, fondern auch in objektiver Rudficht nicht gehaltlos; es find echte Empfinbungen. Die wirklich eine moralische Quelle haben und die nur barum verwerflich find, weil fie die Grenzen menfchlicher Bahrheit überschreiten. Dhne jene moralische Realität - wie mare es möglich, baf fie mit folder Starte und Innigfeit tonnten mitgetheilt werden, wie doch die Erfahrung lehrt. Daffelbe gilt auch von ber moralischen und religiosen Schwarmerei und von ber exaltierten Freiheits - und Baterlandsliebe. Da die Gegenstände diefer Empfindungen immer Meen find und in ber äußern Erfahrung nicht ericheinen (benn mas 3. B. ben politischen Enthusiaften bewegt, ift nicht, mas er fiehet, sondern mas er bentt), fo hat die felbstthätige Einbildungsfraft eine gefährliche Freiheit und fann nicht, wie in andern Källen, durch die finnliche Gegenwart ihres Objetts in ihre Grengen gurlidgewiesen werben. Aber weber ber Denich überhaupt, noch der Dichter insbesondre barf fich ber Gesetgebung ber Natur anders entziehen, als um fich unter die entgegengesette ber Bernunft zu begeben; nur für das Joeal darf er die Birklichkeit verlassen, denn an einem von diesen beiden Ankern muß die Freiheit befestiget sein. Aber der Weg von der Ersahrung zum Joeale ist so weit, und dazwischen liegt die Phantasse mit ihrer zügeklosen Wilklür. Es ist daher unvermeiblich, daß der Mensch überhaupt, wie der Dichter insbesonder, wenn er sich durch die Freiheit seines Berstandes aus der Herrschaft der Gesühle begibt, ohne durch Gesebe der Bernunst dazu getrieben zu werden, d. h. wenn er die Katur aus bloßer Freiheit verläßt, so lang ohne Geset ist, mithin der Phantasterei zum Kanbe dahin gegeben wird.

Daß sowohl gange Bolter als einzelne Menschen, welche ber fichem Kübrung der Natur fich entzogen haben. fich wirklich in diesem Kallebe finden, lehrt die Erfahrung, und eben diefe ftellt auch Beilviele genug von einer ahnlichen Berirrung in ber Dichtfunft auf. Weil ber echte fet timentalifde Dichtungstrieb, um fich zum Joealen zu erheben, über bie Grenzen wirklicher Natur binausgeben muß, jo geht ber unechte über jebe Grenze überhaupt hinaus und überrebet fich, als wenn ichon bas wilde Spiel ber Imagination die poetische Begeisterung ausmache. Dem mahrhaften Dichtergenie, welches bie Wirklichkeit nur um ber Wee willen verläffet, tann biefes nie ober boch nur in Momenten begegnen, wo es fich felbst verloren bat; ba es bingegen durch feine Ratur felbst zu einer überspannten Empfindungsweise verführt werden fann. Es fann aber burch fein Beispiel Andre gur Phantasterei verführen . weil Lefer von reger Phantafte und schwachem Berftand ihm nur die Freiheiten absehen, bie c3 fich gegen die wirkliche Natur berausnimmt, ohne ihm bis aufeiner hoben innern Nothwendigfeit folgen zu tonnen. Es geht bem fentimentalifden Genie bier, wie wir bei bem naiven geseben haben. Beil biefes burd feine Ratur alles ausführte, mas es thut, fo will ber gemeine Nachabmer an feiner eigenen Ratur teine schlechtere Führerin baben. Meisterftlide aus ber naiven Gattung werden daber gewöhnlich bie plat teften und ichmutigften Abbrude gemeiner Ratur, und Sauptwerfe aus ber fentimentalischen ein zahlreiches Beer phantaftischer Produktionen zu ihrem Befolge baben, wie biefes in ber Literatur eines jeden Bolfs leichtlich nachzuweisen ift.

Es sind in Rücklicht auf Boesse zwei Grundsätze im Gebrauch, die an sich völlig richtig sind, aber in der Bedeutung, worin man sie gewöhnlich nimmt, einander gerade ausheben. Bon dem ersten, "daß die Dichtkunst zum Bergnügen und zur Erholung diene," ift schon oben gesagt worden, daß er der Leerheit und Platitüde in poetischen Darstellungen nicht wenig günstig set; durch den andern Grundsak, "daß sie zur moralischen Beredlung des Menschen diene," wird das Üeberspannte in Schutzendmen. Es ist nicht überschlissig, beide Principien, welche man häusig im Munde führt, oft so ganz unrichtig auslegt und so ungeicht

anwendet, etwas naber zu beleuchten.

Wir nennen Erholung ben Uebergang von einem gewaltsamen fand zu bemjenigen, ber uns natürlich ift. Es tommt mithin bieral

barauf an, worein wir unfern natürlichen Ruftand feten, und mas wir unter einem gewaltsamen verstehen. Seben wir jenen lediglich in ein ungebundenes Spiel unfrer phyfifchen Rrafte und in eine Befreiung pon iebem Awang, fo ift jede Bernunftihatigfeit, weil jede einen Widerstand gegen Die Sinnlichteit ausübt, eine Gewalt, die uns geschieht, und Geistesrube . mit finnlicher Bewegung verbunden, ift das eigentliche Ibeal der Erholung. Seten wir hingegen unfern natürlichen Ruftand in ein unbegrenztes Bermögen zu jeder menschlichen Aeußerung und in die Fähigfeit, über alle unfre Rrafte mit gleicher Freiheit disponieren zu tonnen, ip ift jede Trennung und Bereinzelung biefer Rrafte ein gewaltsamer Buftand, und das Ideal der Erholung ift die Wiederherstellung unfers Naturganzen nach einseitigen Spannungen. Das erste Jbeal wird also lediglich durch bas Bedürfnig ber finnlichen Ratur, das zweite wird burch bie Gelbständigfeit ber menichlichen aufgegeben. Belde von biefen beiben Arten ber Erholung die Dichtfunft gemahren burfe und muffe, möchte in der Theorie wohl teine Frage fein; benn Niemand wird gerne bas Ansehen haben wollen, als ob er bas Ibeal ber Menschheit Dem Speale ber Thierheit nachzuseben versucht sein könne. Richts besto weniger find die Forderungen, welche man im wirklichen Leben an poetifche Werte zu machen pflegt, vorzugsweise von dem finnlichen greal bergenommen, und in ben meisten Fallen wird nach diesem - zwar nicht Die Achtung bestimmt, die man diesen Werken erweist, aber doch die Reigung entschieden und ber Liebling gewählt. Der Beifteszuftanh der mehresten Menschen ist auf einer Seite anspannende und erschöpfende Arbeit, auf der andern erichlaffender Genuß. Jene aber, wiffen wir, macht das finnliche Bedürfniß nach Geistesruhe und nach einem Stillftanb bes Wirtens ungleich bringenber als bas moralifche Bedurfnig nach harmonie und nach einer absoluten Freiheit bes Wirtens, weil vor allen Dingen erft die Natur befriedigt fein muß, ebe ber Geift eine Forberung machen tann; biefer bindet und lahmt die moralischen Eriebe selbst, welche jene Forderung auswerfen mußten. Nichts ift daher der Empfänglichkeit für das mahre Schöne nachtheiliger, als diese beiden nur allzugewöhnlichen Gemuthsftimmungen unter den Menschen, und es ertlärt fich baraus, warum jo gar wenige, felbft von den beffern, in afthetifden Dingen ein richtiges Urtheil haben. Die Schonheit ift das Brobutt ber Bufammenstimmung zwischen bem Beift und ben Ginnen; es fpricht zu allen Bermögen des Menschen zugleich und tann daber nur unter ber Voraussetzung eines vollständigen und freien Gebrauchs aller feiner Rrafte empfunden und gewürdiget werden. Ginen offenen Ginn, ein erweitertes Berg, einen frischen und ungeschwächten Beift muß man dazu mitbringen, seine ganze Natur muß man beisammen haben, welches feineswegs der Fall Derjenigen ift, die durch abstraktes Denken in sich selbst getheilt, burch fleinliche Geschäftsformeln eingeenget, burch anstrengendes Aufmerken ermattet find. Diese verlangen zwar nach einem sinnlichen Stoff, aber nicht um bas Spiel ber Denkfrafte baran fortzuseten. fonbern um es einzustellen. Sie wollen frei sein, aber nur von einer Last, die ihre Trägheit ermübete, nicht von einer Schrante, die ihre Thätigkeit hemmte.

Darf man fich also noch über bas Glud ber Mittelmäßigkeit und Leerheit in afthetischen Dingen und über die Rache ber ichmachen Beifter an dem mabren und energischen Schonen verwundern? Auf Erholung rechneten fie bei diefem, aber auf eine Erholung nach ihrem Bedurfuig und nach ihrem armen Begriff, und mit Berdruß entbeden fie, baf ihnen jett erft eine Kraftaugerung zugemuthet wird, zu der ihnen auch in ihrem beften Moment bas Bermögen fehlen möchte. Dort hingegen find fie willfommen, wie fie find: denn so wenig Rraft fie auch mitbringen, fo brauchen fie boch noch viel weniger, um ben Geift ibres Schriftfiellet auszuschöpfen. Der Laft bes Dentens find fie bier auf einmal entledigt, und die losgespannte Ratur barf fich im feligen Genuf bes Dichts auf bem weichen Bolfter ber Platitube pflegen. In bem Tempel Thaliens und Melpomenens, jo wie er bei uns bestellt ift, thront die geliebte Göttin, empfanat in ihrem weiten Schoof ben ftumpffinnigen Belehrten und ben ericopften Geschäftsmann und wiegt ben Beift in einen magnetischen Schlaf, indem fie die erstarrten Sinne erwarmt und bie Gin-

bilbungefraft in einer füßen Bewegung ichautelt.

Und warum wollte man ben gemeinen Köpfen nicht nachsehen, was felbft den besten oft genug zu begegnen pflegt. Der Nachlaß, welchen Die Natur nach jeder anhaltenden Spannung fordert und fich auch ungefordert nimmt (und nur für folche Momente pflegt man ben Genuß iconer Werte aufzusparen), ift ber afthetischen Urtheilstraft fo menia gunftig, daß unter ben eigentlich beschäftigten Rlaffen nur außerft Benige fein werben, die in Sachen des Geschmads mit Sicherheit und . worauf bier fo viel antommt, mit Gleichformigfeit urtheilen konnen. Nichts ift gewöhnlicher, als bag fich die Belehrten, ben gebildeten Beltleuten gegenüber, in Urtheilen über die Schönheit die lacherlichsten Blofen geben, und bag besonders die Runftrichter von Sandwert der Spott aller Renner find. Ihr vermahrlostes, bald überfpanntes, bald robes Gefühl leitet fie in ben mehreften Fallen falid, und wenn fie auch zu Bertbeibiqung beffelben in ber Theorie etwas aufgegriffen haben, fo tonnen fie baraus nur technische (bie Zwedmäßigfeit eines Berts betreffenbe), nicht aber afth etifche Urtheile bilben, welche immer bas Gange umfaffen muffen, und bei benen also die Empfindung entscheiben muß. Wenn fie endlich nur autwillig auf die lettern Bergicht leiften und es bei ben erftem bewenden laffen wollten, fo möchten fie immer noch Rugen genng fiften, ba ber Dichter in seiner Begeisterung und ber empfindende Lefer im Moment bes Genuffes bas Einzelne gar leicht vernachläffigen. Gin befto lächerlicheres Schauspiel ift es aber, wenn diese roben Raturen, Die es mit aller peinlichen Arbeit an fich felbft bochftens zu Ausbildung einer einzelnen Fertigfeit bringen, ihr burftiges Individuum gum Reprafentanten bes allgemeinen Befühls aufftellen und im Schweiß ihres Angesichts — über bas Schöne richten.

Dem Begriff ber Erholung, welche die Poesie zu gewähren habe, werben, wie wir geschen, gewöhnlich viel zu enge Grenzen gesetzt, weil man ihn zu einseitig auf das bloge Bedürfniß der Sinnlichteit zu beziehen psiegt. Gerade umgekehrt wird dem Begriff der Beredlung welche der Dichter beabsichtigen soll, gewöhnlich ein viel zu weiter Umfang gegeben, weil man ihn zu einseitig nach der bloßen Joee bestimmt.

Der Joee nach geht nämlich die Beredlung immer ins Unendliche. weil die Bernunft in ihren Forderungen fich an die nothwendigen Schranken der Sinnemwelt nicht bindet und nicht eher als bei dem abfolut Bolltommenen stille fieht. Nichts, worüber fich noch etwas Soberes benfen läft, tann ibr Benuge leiften; bor ihrem frengen Berichte entichuldigt tein Bedürfniß ber endlichen Ratur; fie ertennt teine andern Grengen an, als bes Gebantens, und von biefem wiffen wir, bag er fich über alle Grengen ber Reit und bes Raumes fcwingt. Gin foldes Sbeal der Beredlung, welches die Bernunft in ihrer reinen Gefetgebung porzeichnet, barf sich also ber Dichter eben so wenig als jenes niedrige Roeal ber Erholung, welches die Sinnlichteit aufftellt, jum Zwede feben, ba er die Menschheit zwar von allen zufälligen Schranken befreien foll. aber ohne ihren Begriff aufzuheben und ihre nothwendigen Grenzen 311 verruden. Was er über diese Linien hinaus fich erlaubt, ift Ueberspannung, und zu dieser eben wird er nur allzuleicht burch einen falsch verftandenen Begriff von Beredlung verleitet. Aber bas Schlimme ift, daß er fich felbst ju bem mahren Joeal menschlicher Beredlung nicht wohl erheben tann, ohne noch einige Schritte über baffelbe hinaus ju gerathen. Um nämlich dabin zu gelangen, muß er die Birklichkeit verlaffen, denn er tann es, wie jedes Ideal, nur aus innern und moralischen Quellen ichöpfen. Richt in der Welt, die ihn umgibt, und im Berausch bes bandelnden Lebens, in feinem Bergen nur trifft er es an, und nur in ber Stille einsamer Betrachtung findet er fein Berg. Aber biefe Abgezogenheit vom Leben wird nicht immer bloß die zufälligen — fie wird öfters auch die nothwendigen und unüberwindlichen Schranken ber Menschheit aus feinen Augen ruden, und indem er die reine Form fucht, wird er in Gefahr fein, allen Gehalt zu verlieren. Die Bernunft wird ihr Beschäft viel zu abgesondert von der Erfahrung treiben, und mas ber contemplative Beift auf bem ruhigen Bege bes Denkens aufgefunden, wird der handelnde Menfch auf dem brangvollen Bege bes Lebens nicht in Erfüllung bringen tonnen. Go bringt gewöhnlich eben bas ben Schwärmer hervor, mas allein im Stande war, ben Beisen qu bilden, und ber Borzug des lettern mochte wohl weniger barin bestehen, baß er bas erfte nicht geworben, als barin, baß er es nicht geblieben ift.

Da es also weber dem arbeitenden Theile der Menschen überlassen werden darf, den Begriff der Erholung nach seinem Bedürfniß, noch bem contemplativen Theile, den Begriff der Beredlung nach seinen Spetulationen zu bestimmen, wenn jener Begriff nicht zu physisch und der Boeste zu unwürdig, dieser nicht zu hyperphysisch und der Boeste zu über-

ichmanalich ausfallen foll - biefe beiben Beariffe aber, wie die Erfabrung lehrt, bas allgemeine Urtheil über Boefie und poetische Berk regieren, fo muffen wir uns, um fie auslegen zu laffen . nach einer Rlaffe bon Menschen umsehen, welche, ohne zu arbeiten, thatig ift und ibealifieren tann, ohne zu ichwarmen, welche alle Realitäten des Lebens mit ben wenigstmöglichen Schranten beffelben in fich vereiniget und vom Strome der Begebenheiten getragen wird, ohne der Raub beffelben m Rur eine folde Klaffe fann bas icone Gange menichlichen merben. Natur, welches burch jede Arbeit augenblicklich und durch ein arbeitenbes Leben anhaltend zerftort wird, aufbewahren und in allem. was rein menfo lich ift. burd ibre Befühle bem allgemeinen Urtheil Befete geben. Db eine folde Rlaffe wirklich existiere, ober vielmehr, ob diejenige, welche unter abnlichen außern Berhaltniffen wirtlich eriftiert, Diefem Begriffe auch im Innern entspreche, ift eine andre Frage, mit ber ich bier nicht? au ichaffen habe. Entspricht fie bemfelben nicht, fo hat fie blog fich felbfi anzuklagen, ba bie entgegengesette arbeitende Rlaffe meniaftens bie Benugthunng hat, fich als ein Opfer ihres Berufs zu betrachten. In einer folden Boltstlaffe (bie ich aber bier bloß als Ibee aufftelle und feineswegs als ein Kattum bezeichnet haben will) wurde fich der naive Charafter mit bem sentimentalischen also vereinigen, bag jeber ben andem por feinem Extreme bewahrte und, indem der erfte bas Gemith por Uebersvannung ichite, ber andere es vor Erichlaffung ficher fellie. Denn endlich muffen wir es boch gestehen, daß weder ber naive noch ber fentimentalische Charafter, für fich allein betrachtet, bas Meal iconer Menschlichkeit gang erschöpfen, bas nur aus ber innigen Berbindung beider hervorgeben tann.

Zwar so lange man beide Charaktere bis zum dichterischen eraltiert, wie wir sie auch bisher betrachtet haben, verliert sich Vicles von den ihnen abhärierenden Schranken, und auch ihr Gegensatz wird immer weniger merklich, in einem je höhern Grad sie poetisch werden; denn die poetische Stimmung ist ein selhständiges Ganze, in welchem alle Unterschiede und alle Mängel verschwinden. Aber eben darum, weil es nur der Begriff des Poetischen ist, in welchem beide Empsindungsarten zusammentressen können, so wird ihre gegenseitige Berschiedenheit und Bedürstigkeit in demselben Grade merklicher, als sie den poetischen Sharakter ablegen; und dies ist der Fall im gemeinen Leben. Ze tiefer sie zu diesem herabsteigen, desto mehr verlieren sie von ihrem generischen Charakter, der sie einander näher bringt, dis zuletzt in ihren Caricatur—nur der Artcharakter übrig bleibt, der sie einander entgegensetz.

Dieses führt mich auf einen sehr merkwürdigen psychologischen Ant gonism unter den Menschen in einem sich kultivierenden Jahrhunde einen Antagonism, der, weil er radical und in der innern Gemüthskolgegründet ist, eine schlimmere Trennung unter den Menschen anricht als der zufällige Streit der Interessen ie hervorbringen könnte, der de Künstler und Dichter alle Hossimung benimmt, allgemein zu gefallen ur

311 rühren, was boch seine Aufgabe ist: ber es bem Philosophen, auch wenn er alles gethan hat, unmöglich macht, allgemein zu überzeugen, was boch ber Beariff einer Philosophie mit fich bringt; ber es endlich bem Menfchen im praftifchen Leben niemals vergonnen wird, feine Sandlungsweise allgemein gebilligt zu seben - furz, einen Gegensat, welcher Schuld ift. daß tein Wert des Geiftes und teine Sandlung des Bergens bei einer Rlaffe ein enticheibendes Glud machen fann, ohne eben baburch bei ber andern fich einen Berbammungsspruch zuzuziehen. Diefer Gegensatz ift ohne Zweifel fo alt, als ber Anfang ber Rultur, und bürfte por bem Ende Derfelben ichwerlich anders. als in einzelnen feltenen Subjetten, beren es hoffentlich immer gab und immer geben wird, beigelegt werden; aber obgleich zu feinen Wirkungen auch diefe gehort, bag er jeben Berfuch gu feiner Beilegung vereitelt, weil tein Theil dabin gu bringen ift. einen Mangel auf seiner Seite und eine Realität auf der andern einzugestehen, fo ift es doch immer Bewinn genug, eine fo wichtige Trennung bis gu ihrer letten Quelle zu verfolgen und baburch ben eigentlichen Buntt bes Streits wenigstens auf eine einfachere Formel gu bringen.

Man gelangt am besten gu bem mabren Begriff Diefes Gegenfates, wenn man, wie ich eben bemerkte, sowohl von dem naiven als von dem fentimentalischen Charafter absondert, mas beibe Boetisches haben. Es bleibt alsbann von dem erstern nichts übrig, als in Rücksicht auf das Theoretifche ein nüchterner Beobachtungsgeift und eine feste Anhanglichteit an das gleichformige Reugnif ber Sinne, in Rudficht auf das Brattifche eine resignierte Unterwerfung unter bie Nothwendigfeit (nicht aber unter die blinde Nöthigung) der Natur: eine Ergebung also in das, was ift und mas fein muß. Es bleibt von bem fentimentalischen Charafter nichts übrig, als im Theoretischen ein unruhiger Spekulationsgeift, ber auf bas Unbedingte in allen Ertenntniffen bringt, im Praftifchen ein moralifcher Rigorism, ber auf dem Unbedingten in Willenshandlungen beftehet. Wer fich zu ber erften Rlaffe gablt, fann ein Realift, und wer gur anbern, ein Ide al ift genannt werben, bei welchen Namen man fich aber weder an ben guten noch folimmen Ginn, ben man in ber Metabhufit damit verbindet, erinnern barf. 1

Da ber Realist burch bie Nothwendigfeit ber Natur fich bestimmen

<sup>1</sup> Ich bemerke, um jeber Risbeutung vorzubeugen, daß es dei dieser Eintheilung ganz und gar nicht darauf abgesehn ift, eine Wahl zwischen beiden, sossilich eine Beglinstigung des einen mit Ausschleßung des andern zu veranlassen. Sered biese Ausschließung bes einen mit Ausschleßung des andern zu veranlassen. Sered die und bed Kallich und ben Betwahl die gegenwärtigen Betracktungen wird der Beweis sein, daß nur durch die vollkommen gleiche Sin schließung beider dem Bernunstbegriffe der Menschlebet kann Senige geleistet werden. Nebrigens nehme ich beide in übem wärdigsten Sinn und in der ganzen Fil Ile übres Begriffs, der nur immer mit der Reinheit desselben und mit Beibehaltung ihrer specifischen Unterschiede bestehen kann. Auch wird es sich zeigen, daß ein hoher Trad menschlicher Wahrseit sich mit beiden verträgt, und daß ihre Abweichungen von einander zwar im Sinzelnen, aber nicht im Fanzen, zwar der Form, aber nicht dem Gehalt nach eine Veränderung machen.

läßt, der Zbealist durch die Nothwendigkeit der Vernunft sich bestimmt, so muß zwischen beiden dasselbe Verhältniß statt sinden, welches zwischen den Birkungen der Natur und den Handlungen der Vernunft angetrossen wird. Die Natur, wissen wir, obgleich eine unendliche Größe im Ganzen, zeigt sich in jeder einzelnen Wirkung abhängig und bedürstig; nu dem All ihrer Erscheinungen drückt sie einen selbständigen, großen Charakter aus. Alles Individuelle in ihr ist nur deswegen, weil etwas anderes ist; nichts springt aus sich selbst, alles nur aus dem vorhergehenden Moment hervor, um zu einem solgenden zu sühren. Aber eben dies gegenseitige Beziehung der Erscheinungen auf einander sichert einer jeden das Dasein durch das Dasein der andern, und von der Abhängigkeit ihren Wirkungen ist die Stetigkeit und Nothwendigkeit derselben unzertrennlich. Nichts ist frei in der Natur, aber auch nichts ist willkilrlich in der selben.

Und gerade fo zeigt fich ber Realift, sowohl in feinem Biffen als in seinem Thun. Auf alles, was bedingungsweise existiert, erftredt fich ber Rreis feines Wiffens und Birtens; aber nie bringt er es auch weiter als zu bedingten Erfenntniffen, und die Regeln , die er fich aus einzelnen Erfahrungen bilbet, gelten, in ihrer gangen Strenge genommen. auch nur einmal; erhebt er die Regel des Augenblicks zu einem allgemeinen Befet, fo mirb er fich unausbleiblich in Frrthum fturgen. Will baber ber Realift in feinem Biffen gu etwas Unbedingtem gelangen, fo muß er es auf bem nämlichen Wege versuchen, auf bem bie Natur ein Unendliches wird, nämlich auf bem Wege bes Bangen und in bem All ber Erfahrung. Da aber die Summe der Erfahrung nie völlig abgeschloffen wird. fo ift eine comparative Allgemeinheit bas Sochfte, was ber Realift in feinem Wiffen erreicht. Auf die Wiederkehr abulicher Kalle baut er feine Ginficht und wird baher richtig urtheilen in allem, was in ber Ordnung ift; in allem hingegen, mas jum erstenmal fich barftellt, febrt feine Beisbeit zu ihrem Anfana gurudt.

Was von dem Wissen des Realisten gilt, das gilt auch von seinem (moralischen) Handeln. Sein Charafter hat Moralität, aber diese liegt, ihrem reinen Begriffe nach, in keiner einzelnen That, nur in der ganzen Summe seines Lebens. In sedem besondern Fall wird er durch äußere Ursachen und durch äußere Zwecke bestimmt werden; nur daß jene Urachen nicht zusällig, jene Zwecke nicht augenblicklich sind, sondern aus dem Naturganzen subjektiv sliegen und auf dasselbe sich objektiv beziehen. Die Antriebe seines Willens sind also zwar in rigoristischem Sinne weder frei genug, noch moralisch lauter genug, weil sie etwas anders als den bloßen Willen zu ihrer Ursache und etwas anders als das bloße Gesetz zu ihrem Eggenstand haben; aber es sind eben so wenig blinde und materialistisch Antriebe, weil dieses Andere das absolute Ganze der Natur, solgsig etwas Selbständiges und Nothwendiges ist. So zeigt sich der gemein Meuschenverstand, der vorzigsiche Antheil des Kealisten, durchgängig im Denken und im Betragen. Aus dem einzelnen Falle schöpft er die Reas

seines Urtheils, aus einer inneren Empfindung die Regel seines Thuns; aber mit glücklichem Instinkt weiß er von beiden alles Momentane und Zufällige zu scheiden. Bei dieser Methode fährt er im Ganzen vortressich und wird schwerlich einen bebeutenden Fehler sich vorzuwersen haben; nur auf Größe und Würde möchte er in keinem besondern Fall Anspruch machen können. Diese ist nur der Preis der Selbständigkeit und Freiheit, und davon sehen wir in seinen einzelnen Handlungen zu wenige Spuren.

Bang anders verhalt es fich mit bem Sbealiften, ber aus fich felbst und aus ber blogen Bernunft feine Erfenntniffe und Motive nimmt. Wenn die Natur in ihren einzelnen Wirfungen immer abhängig und beschränkt erscheint, fo legt die Bernunft ben Charafter ber Gelbständigkeit und Bollendung gleich in jede einzelne Sandlung. Aus sich felbft schöpft fie alles, und auf fich felbft bezieht fie alles. Was burch fie geschieht, geschieht nur um ihrentwillen; eine absolute Große ift jeber Begriff, den fie aufstellt, und jeder Entschluß, den fie bestimmt. Und eben so zeigt fich auch ber Sbealift, soweit er biesen namen mit Recht führt, in seinem Biffen, wie in feinem Thun. Richt mit Erfenntniffen zufrieden, die bloß unter bestimmten Boraussetzungen austig find, sucht er bis zu Wahrheiten zu bringen, die nichts mehr vorausseten und die Borausjetung von allem Andern find. Ihn befriedigt nur die philosophische Einsicht, welche alles bedingte Wiffen auf ein unbedingtes gurudführt und an dem Nothwendigen in dem menschlichen Geist alle Erfahrung befestiget; Die Dinge, benen ber Realist fein Denten unterwirft, muß er fich , feinem Dentvermogen, unterwerfen. Und er verfahrt bierin mit völliger Befugnif: benn wenn die Gefete bes menichlichen Geiftes nicht auch zugleich die Weltgesetze maren, wenn die Bernunft endlich felbft unter ber Erfahrung ftunde, fo murbe auch teine Erfahrung möglich fein.

Aber er tann es bis zu absoluten Wahrheiten gebracht haben und bennoch in seinen Renntniffen baburch nicht viel geforbert fein. Denn alles freilich fteht gulett unter nothwendigen und allgemeinen Befeten, aber nach zufälligen und besondern Regeln wird jedes Einzelne regiert; und in der Ratur ift alles einzeln. Er tann also mit seinem philosophis ichen Wiffen bas Bange beherrichen und für bas Befondere, für bie Ausübung, baburch nichts gewonnen haben; ja, indem er überall auf die obersten Grunde dringt, durch die alles möglich wird, kann er die nachften Grunde, burch die alles wirklich wird, leicht verfaumen; inbem er überall auf das Allgemeine sein Augenmert richtet, welches die verschiedensten Fälle einander gleich macht, tann er leicht bas Besondre vernachläffigen, wodurch fie fich von einander unterscheiben. Er wird alfo febr viel mit feinem Biffen umfaffen tonnen und vielleicht eben begwegen wenig faffen und oft an Ginficht verlieren, mas er an leberficht gewinnt. Daher tommt es, daß, wenn der fpetulative Berftand ben gemeinen um feiner Befchranttheit willen verachtet, ber gemeine Berftand ben fpefulativen feiner Leerheit wegen verlacht; benn bie Ertenntniffe verlieren immer an bestimmtem Gehalt, mas fie an Um-

fang gewinnen.

In der moralischen Beurtheilung wird man bei dem Adcalisten eine reinere Moralität im Einzelnen, aber weit weniger moralische Gleichförmigfeit im Gangen finden. Da er nur infofern Schealift heißt, als er aus reiner Bernunft feine Bestimmungsgrunde nimmt, Die Bernunft aber in jeder ihrer Aeugerungen fich absolut beweist, fo tragen icon feine einzelnen Sandlungen, sobald fie überhaupt nur moraliid find, ben gangen Charafter moralifder Gelbftandigfeit und Freibeit: und gibt es überhaupt nur im wirklichen Leben eine mahrhaft fittliche That, die es auch por einem rigoristischen Urtheil bliebe, fo kann fie nur von bem Megliften ausgelibt werden. Aber je reiner die Gittlichkeit feiner einzelnen handlungen ift, besto zufälliger ift fie auch; benn Stetigfeit und Nothwendigfeit ift awar ber Charafter ber Ratur, aber nicht ber Freiheit. Richt gwar, als ob ber Ibealism mit ber Sittlichfeit je in Streit gerathen tonnte, welches fich widerspricht, sondern weil Die menschliche Natur eines consequenten Jbealism gar nicht fabig ift. Wenn fich ber Realift, auch in seinem moralischen Sandeln, einer physiichen Nothwendigteit rubig und gleichförmig unterordnet, fo muß ber Sbealift einen Schwung nehmen, er muß augenblicklich feine Ratur eraltieren, und er vermag nichts, als insofern er begeistert ift. Alsbann freilich vermag er auch besto mehr, und fein Betragen wird einen Charatter von Sobeit und Größe zeigen, den man in den Sandlungen bes Realisten vergeblich sucht. Aber bas wirkliche Leben ist keineswegs acfchictt, jene Begeisterung in ihm zu weden, und noch viel weniger, fie gleichformig ju nahren. Gegen bas Absolutgroße, von bem er jebesmal ausgeht, macht bas Absoluttleine bes einzelnen Salles, auf ben er es anzuwenden hat, einen gar zu ftarfen Abfat. Weil fein Wille . ber Form nach, immer auf bas Ganze gerichtet ift, so will er ihn, ber Materie nach, nicht auf Bruchstlide richten, und boch find es mehrentheils nur geringfügige Leiftungen, wodurch er feine moralische Gefinnung beweisen fann. Go geschieht es benn nicht felten, daß er über bem unbegrenzten Ibeale den begrenzten Fall der Anwendung übersiehet und, von einem Maximum erfüllt, das Minimum verabsaumt, aus dem allein doch alles Große in ber Birtlichkeit ermächst.

Will man also bem Realisten Gerechtigkeit widersahren lassen, so muß man ihn nach dem ganzen Zusammenhang seines Lebens richten; will man sie dem Joealisten erweisen, so muß man sich an einzelne Aenßerungen besselben halten, aber man muß diese erst herauswählen. Das gemeine Urtheil, welches so gern nach dem Einzelnen entscheibet, wird daher über den Kealisten gleichgültig schweigen, weil seine einzelnen zebensakte gleich wenig Stoff zum Lob und zum Tadel geben; über den Joealisten hingegen wird es immer Partei ergreisen und zwischen Berwerfung und Bewunderung sich theilen, weil in dem Einzelnen sein

Mangel und feine Stärte liegt.

Es ift nicht zu vermeiden. daß bei einer so großen Abweichung in ben Principien beide Barteien in ihren Urtheilen einander nicht oft gerade entgegengesett fein und, wenn fie felbst in ben Objetten und Resultaten libereintrafen, nicht in ben Grunden auseinander fein follten. Der Realist wird fragen, wozu eine Sache gut fei, und die Dinge nach bem, was fie werth find, ju tarieren wiffen; ber Zbealift wird fragen, ob fie aut fei, und die Dinge nach bem tarieren, mas fie würdig find. Bon bem, mas seinen Werth und Amed in fich felbst hat (bas Gange jedoch immer ausgenommen), weiß und halt ber Realift nicht viel; in Sachen des Geschmacks wird er dem Bergnügen, in Sachen der Moral wird er ber Gliidfeligfeit bas Wort reben, wenn er biefe gleich nicht gur Bedingung des fittlichen handelns macht: auch in seiner Religion vergißt er feinen Bortheil nicht gern, nur daß er benfelben in dem Ideale bes bochften Guts veredelt und heiligt. Bas er liebt, wird er zu beglit den, ber Idealift wird es zu verebeln fuchen. Wenn baber ber Realift in feinen politischen Tendenzen ben Wohlftanb bezweckt, gefett baß es auch von der moralischen Selbständigkeit des Bolks etwas koften follte, fo wird ber Roealift, felbst auf Gefahr bes Wohlstands, die Freibeit zu seinem Augenmert machen. Unabhängigfeit bes Buftanbes ift Jenem, Unabhängigfeit von bem Buftand ift Diefem das bochfte Riel, und biefer darafteristische Unterschied läft fich burch ihr beiberseitiges Denten und Sandeln verfolgen. Daber wird ber Realift feine Runeigung immer baburch beweisen, daß er gibt, ber Mealist baburch, baß er empfängt; burch bas, mas er in feiner Großmuth aufopfert, verrath Reber, mas er am hochften schätt. Der Roealist wird die Mangel feines Spftems mit feinem Inbividuum und feinem zeitlichen Ruftand bezahlen, aber er achtet dieses Opfer nicht; der Realist bust die Mangel des seinigen mit seiner personlichen Burde, aber er erfährt nichts von diesem Opfer. Sein Spstem bewährt fich an allem, wobon er Kundichaft hat und wornach er ein Bedürfnig empfindet — was befümmern ihn Guter, von benen er feine Ahnung und an die er feinen Glauben hat? Genug für ihn, er ift im Befite, die Erbe ift fein, und es ift Licht in seinem Berftande, und Bufriedenheit wohnt in feiner Bruft. Der Roealist hat lange kein so gutes Schickal. Richt genug, daß er oft mit bem Glude gerfallt, weil er verfaumte, ben Moment gu feinem Freunde gu machen, er gerfällt auch mit fich felbft; weber fein Wiffen , noch fein Handeln tann ihm Genüge thun. Was er von fich fordert, ift ein Unendliches, aber beschränkt ift alles, was er leiftet. Diese Strenge, die er gegen fich felbft beweist, verleugnet er auch nicht in feinem Betragen negen Andre. Er ift zwar großmuthig, weil er fich, Andern gegenüber, feines Individuums weniger erinnert; aber er ift ofters unbillig, weil er das Individuum eben fo leicht in Andern überfieht. Der Realist hingegen ift weniger großmuthig; aber er ift billiger, ba er alle Dinge mehr in ihrer Begrengung beurtheilt. Das Gemeine, ja, felbft bas Riedrige im Denten und Sandeln tann er verzeihen, nur das Willfurliche,

das Ercentrische nicht; der Ibealist hingegen ist ein geschworner Feind alles Kleinlichen und Platten und wird sich selbst mit dem Extravaganten und Ungeheuren versöhnen, wenn es nur von einem großen Bermögen zeugt. Jener beweist sich als Menschenfreund, ohne eben einen sehr hoben Begriff von den Menschen und der Menscheit zu haben; dieser benkt von der Menscheit zu haben; dieser denkt von der Menscheit zu haben; dieser denkt von der Menscheit zu Gesahr kommt,

bie Menichen zu verachten.

Der Reglift für fich allein wurde ben Kreis ber Menfcheit nie über bie Grenzen ber Sinnenwelt hinaus erweitert, nie ben menschlichen Beift mit feiner felbständigen Größe und Freiheit betannt gemacht haben; alles Absolute in ber Menscheit ift ibm nur eine schöne Chimare und ber Glaube baran nicht viel beffer als Schwarmerei, weil er ben Menichen niemals in seinem reinen Bermogen, immer nur in einem bestimmten und eben darum begrenzten Wirten erblickt. Aber der Schealist für fich allein murbe eben so wenig die finnlichen Rrafte fultiviert und ben Menichen als Naturmejen ausgebildet haben, welches boch ein aleich wesentlicher Theil seiner Bestimmung und die Bedingung aller moralischen Beredlung ift. Das Streben des Ibealisten geht viel zu sehr über bas finnliche Leben und fiber bie Wegenwart hinaus; für bas Bange nur, für die Ewigfeit will er faen und pflangen und vergißt barüber, bag bas Bange nur ber vollendete Kreis bes Individuellen, bag bie Ewigfeit nur eine Summe pon Augenbliden ift. Die Welt, wie der Realist fie um sich herum bilben möchte und wirklich bilbet, ist ein wohlangelegter Barten, worin alles nitt, alles feine Stelle verbient und, was nicht Früchte trägt, verbannt ift; die Welt unter ben Sanden des Idealisten ist eine weniger benutzte, aber in einem größeren Charafter ausgeführte Ratur. Jenem fällt es nicht ein, daß ber Menich noch ju etwas Anderm da sein könne, als wohl und zufrieden zu leben, und daß er nur defimegen Burgeln ichlagen foll, um feinen Stamm in die bobe zu treiben. Diefer bentt nicht baran, daß er por allen Dingen wohl leben muß, um gleichformig gut und ebel zu benten, und bag es auch um den Stamm gethan ift, wenn die Wurgeln fehlen.

Wenn in einem Spstem etwas ausgelassen ift, wornach doch ein dringendes und nicht zu umgehendes Bedürfniß in der Natur sich vorsindet, so ist die Natur nur durch eine Inconsequenz gegen das Spstem zu befriedigen. Einer solchen Inconsequenz machen auch dier beide Theile sich schuldig, und sie beweist, wenn es dis jett noch zweiselshaft geblieben sein tönnte, zugleich die Einseitigkeit beider Spsteme und den reichen Gehalt der menschlichen Natur. Bon dem Jbealissen brauch' ich es nicht erst insbesondere darzuthun, daß er nothwendig aus seinem Spstem treten muß, sobald er eine bestimmte Wirkung bezweckt; denn alles bestimmte Dasein steht unter zeitlichen Bedingungen und erfolgt nach empirischen Gesetzen. In Kücksicht auf den Kealisten hingegen könnte es zweiselbast erscheinen, ob er nicht auch schon innerhalb seines Systems allen nothwendigen Forderungen der Menschheit Genüge leisten kann.

Wenn man ben Realisten fragt: Warum thust bu. was recht ift. und leibest, was nothwendig ift? jo wird er im Geist seines Spftems darauf antworten: weil es die Natur fo mit fich bringt, weil es fo fein muß. Aber damit ift die Frage noch feineswegs beantwortet, benn es ift nicht Davon die Rede, mas die Natur mit fich bringt, fondern mas der Menfch will; benn er tann ja auch nicht wollen, mas fein muß. Man tann ihn alfo wieder fragen : warum willft du benn, was fein muß? Warum unterwirft fich dein freier Wille dieser Naturnothwendigkeit, da er fich ihr eben fo gut (wenn gleich ohne Erfolg, von bem hier auch gar nicht bie Rede ift) entgegenseben konnte und fich in Millionen beiner Bruder berfelben wirklich entgegensett? Du tannft nicht fagen, weil alle andern Raturmefen fich derfelben unterwerfen, benn bu allein haft einen Willen, ja . bu fublft, bag beine Unterwerfung eine freiwillige fein foll. Du unterwirfft dich also, wenn es freiwillig geschieht, nicht der Naturnothwendigteit felbft, fondern der It ee derfelben; benn jene zwingt dich bloß blind. wie fie den Wurm zwingt; beinem Willen aber tann fie nichts anhaben, da du, felbst von ihr germalmt, einen andern Willen haben kannst. Woher bringst du aber jene Joee ber Naturnothwendigkeit? Aus der Erfahrung doch wohl nicht, die dir nur einzelne Naturwirkungen, aber feine Natur (als Ganzes), und nur einzelne Wirklichkeiten, aber feine Nothwendigfeit liefert. Du gehft alfo über die Natur hinaus und bestimmst bich idealistisch. so oft bu entweder moralisch hand eln ober mur nicht blind leiden willft. Es ift alfo offenbar, daß ber Realift würdiger handelt, als er feiner Theorie nach quaibt, fo wie ber Ibealift erhabener bentt, als er handelt. Ohne es fich felbft zu gesteben, beweist Jener durch die gange haltung feines Lebens die Gelbständigkeit, Diefer burch einzelne Sandlungen Die Bedürftigfeit ber menschlichen Natur.

Einem aufmerksamen und parteilosen Leser werde ich nach der hier gegebenen Schilderung (beren Bahrheit auch berjenige eingesteben tann, ber das Resultat nicht annimmt) nicht erft zu beweisen brauchen, daß das Ideal menschlicher Natur unter beide vertheilt, von keinem aber völlig erreicht ift. Erfahrung und Bernunft haben beibe ihre eigenen Berechtsame, und feine tann in bas Gebiet ber andern einen Gingriff thun, ohne entweder für ben innern ober außern Buftand bes Menschen ichlimme Folgen anzurichten. Die Erfahrung allein tann uns lehren, was unter gewiffen Bedingungen ift, was unter bestimmten Boraussetzungen erfolgt, was zu bestimmten Zweden geschehen muß. Die Bernunft allein tann uns hingegen lehren, mas ohne alle Bedingung gilt, und was nothwendig fein muß. Magen wir uns nun an, mit unferer blogen Bernunft über bas äußere Dafein ber Dinge etwas ausmachen gu wollen, fo treiben wir blog ein leeres Spiel, und bas Resultat wird auf nichts hinauslaufen; benn alles Dafein fteht unter Bebingungen, und die Bernunft bestimmt unbedingt. Laffen wir aber ein gufälliges Ereigniß über basjenige entscheiben, mas icon ber bloge Begriff unfers eigenen Seins mit fich bringt, fo machen wir uns felber zu einem leeren Spiele bes Zusalls, und unsere Personlichkeit wird auf nichts hinauslaufen. In dem ersten Fall ift es also um den Werth (den zeitlichen Gehalt) unsers Lebens, in dem zweiten um die Würde (den moralischen

Behalt) unfers Lebens gethan.

Amar baben wir in ber bisberigen Schilberung bem Regliften einen moralifden Werth und bem Thealisten einen Erfahrungsgehalt gugeftanden, aber bloß insofern beibe nicht gang consequent verfahren und Die Natur in ihnen machtiger wirft, als bas Spftem. Dbaleich aber beibe bem Meal volltommener Menschheit nicht gang entsprechen, so ift awischen beiden boch der wichtige Unterschied, daß der Realist awar dem Bernunftbeariff ber Menfcheit in feinem einzelnen Falle Gentige leiftet. baffir aber bem Berftanbesbegriff berfelben auch niemals wiberfpricht. ber Mealift bingegen gwar in einzelnen Fällen bem bochften Begriff ber Menscheit näher tommt, bagegen aber nicht felten fogar unter bem niedrigften Begriffe berfelben bleibet. Dun tommt es aber in ber Braris bes Lebens weit mehr barauf an, baf bas Bange aleichformig menichlich gut, als daß bas Einzelne zu fallig gottlich fei - und wenn alfo ber Mealift ein geschickteres Subjett ift, uns von bem, mas ber Menfc beit möglich ift, einen großen Begriff zu erweden und Achtung für ihre Bestimmung einzuflößen. fo fann nur ber Realift fie mit Stetigfeit in ber Erfahrung ausführen und die Gattung in ihren ewigen Grenzen erhalten. Rener ift zwar ein ebleres, aber ein ungleich weniger polltommenes Wefen; biefer ericeint zwar burchgangig weniger ebel, aber er ift dagegen besto vollkommener; benn bas Eble liegt ichon in bem Beweiß eines großen Bermögens, aber bas Bolltommene liegt in ber haltung des Gangen und in der wirklichen That.

Bas von beiden Charafteren in ihrer besten Bebeutung gilt, bas wird noch merklicher in ihren beiberseitigen Caricaturen. Der mabre Realism ift wohlthätiger in seinen Wirfungen und nur weniger ebel in feiner Quelle: ber falice ift in feiner Quelle verächtlich und in feinen Wirfungen nur etwas weniger verberblich. Der mabre Realift nämlich unterwirft fich gwar ber Natur und ihrer Rothwendigkeit, aber ber Natur als einem Gangen, aber ihrer ewigen und absoluten Nothwendigfeit, nicht ihren blinden und augenblicklichen Röthigungen. Mit Freiheit umfaßt und befolgt er ihr Gefet, und immer wird er bas Individuelle dem Allgemeinen unterordnen; baher tann es auch nicht fehlen, daß er mit dem echten Idealiften in dem endlichen Resultat übereinkommen wird, wie verschieden auch ber Weg ift, welchen beibe dazu einschlagen. Der gemeine Empiriter bingegen unterwirft fich ber Natur als einer Macht und mit mabllofer blinder Ergebung. Auf das Einzelne find feine Urtheile. feine Beftrebungen beschräntt; er glaubt und begreift nur, was er betaftet; er ichatt nur, was ihn finnlich verbeffert. Er ift baber auch weiter nichts, als was die außern Gindrude zufällig aus ihm machen wollen; feine Gelbstheit ift unterbrudt, und als Menich bat er absolut teinen Werth und teine Burde; aber als Sache ift er noch immer etwas.

er kann noch immer zu etwas gut sein. Eben die Natur, der er sich blindlings überliesert, läßt ihn nicht ganz sinken; ihre ewigen Grenzen schülzen ihn, ihre unerschöpstichen Hilsmittel retten ihn, sobald er seine Freiheit nur ohne allen Borbehalt aufgibt. Obgleich er in diesem Zustand von keinen Gesegen weiß, so walten diese doch unerkannt über ihm, und wie sehr auch seine einzelnen Bestrebungen mit dem Ganzen im Streit liegen mögen, so wird sich dieses doch unsehlar dagegen zu behaupten wissen. Es gibt Menschen genug, ja, wohl ganze Bölker, die in diesem verächtlichen Zustande leben, die bloß durch die Gnade des Naturgestyes, ohne alle Selbstheit, bestehen und daher auch nur zu etwas gut sind; aber daß sie auch nur leben und bestehen, beweist, daß dieser Austand

nicht ganz gehaltlos ift.

Wenn dagegen schon der wahre Fdealism in seinen Wirkungen unsicher und öfters gesährlich ift, so ist der falsche in den seinigen schrecklich. Der wahre Fdealist verläßt nur deswegen die Natur und Erselich. Der wahre Idealist verläßt nur deswegen die Natur und Erselich, mornach die Vernungt ihn doch streben heißt; der Phantast verläßt die Natur aus bloßer Wilkur, um dem Eigenstune der Begierden und den Launen der Eindisdungskraft desto ungedundener nachgeben zu können. Nicht in die Unabhängigkeit von physischen Nöthigungen, in die Losssprechung von moralischen seit er er bereibeit. Der Phantast verleugnet alse nicht bloß den menschlichen — er verleugnet alsen Charaster, er ist völlig ohne Geset, er ist also gar nichts und dient auch zu gar nichts. Aber eben darum, weil die Phantasterei keine Ausschweifung der Natur, sondern der Freiheit ift, also aus einer an sich achtungswürdigen Anlage entspringt, die ins Unendliche perfectibel ist, so führt sie auch zu einem unendlichen Fall, in eine bodenlose Tiese und kann nur in einer völligen Ressörung sich endegen.

## Meber den moralischen Augen afthetischer Sitten.

Der Berfasser bes Aufjates über die Gefahr afthetischer Sitten im eilften Stücke ber horen bes Jahres 1795 1 hat eine Moralität mit Recht in Zweifel gezogen, welche bloß allein auf Schönheitsgefühle gegründet wird und ben Geschmack allein zu ihrem Gewährsmann hat. Aber auf das moralische Leben hat ein reges und reines Gefühl für Schönheit offenbar den glücklichsten Einsluß, und von diesem werde ich hier handeln.

Wenn ich bem Geschmad bas Berbienst zuschreibe, zur Beförderung ber Sittlichkeit beizutragen, so kann meine Meinung aur nicht sein, daß

i Anmertung bes herausgebers. Der hier erwähnte Auffat ift ein Theil jener Abhanblung, welche ber Berfaffer unter bem Titel: Aeber bie nothwenbigen Grengen beim Gebrauche fooner Formen (f. S. 634), ber Sammlung feiner Ileinen prosationen Schriften einrudte.

ber Antheil, den der gute Geschmad an einer Handlung nimmt, diese Handlung zu einer sittlichen machen tönne. Das Sittliche darf nie einen andern Grund haben, als sich selbst. Der Geschmad kann die Moralität bes Betragens beg un fligen, wie ich in dem gegenwärtigen Bersuche zu erweisen hosse, aber er selbst kann durch seinen Einfluß nie etwas

Moralisches erzeugen.

Es ift bier mit ber innern und moralischen Freiheit gang berfelbe Kall, wie mit ber außern phyfifden; frei in bem lettern Ginn handle ich nur alsdann, wenn ich, unabhängig von jedem fremden Ginfluß, bloß meinem Willen folge. Aber die Doglichkeit, meinem eignen Willen uneingeschränkt zu folgen, tann ich boch gulett einem von mir verschiedenen Grund zu banten haben, sobald angenommen wird. bak der lettere meinen Willen batte einschräufen tonnen. Gben fo fann ich Die Dlöglichfeit, gut zu handeln, gulett boch einem von meiner Bernunft verschiedenen Grunde zu banten haben, sobald biefer lettere als eine Rraft gebacht wird, die meine Bemuthefreiheit batte einschränten konnen. Bie man also gar wohl sagen tann, daß ein Mensch von einem andern Freiheit erhalte, obgleich die Freiheit selbst barin besteht, daß man überhoben ift, fich nach Andern zu richten : eben fo gut kann man fagen, daß der Geschmack zur Tugend verhelfe, obgleich die Tugend selbst es ausdrudlich mit fich bringt, bak man fich babei teiner fremben Silfe bediene.

Eine Handlung hört beswegen gar nicht auf, frei zu heißen, weil glücklicher Weise Derjenige sich ruhig verhält, der sie hätte einschränken können; sobald wir nur wissen, daß der Handelnde dabei bloß seinem eigenen Willen solgte ohne Rücksicht auf einen fremben. Eben so verliert eine innere Handlung deswegen daß Prädikat einer sittlichen noch nicht, weil glücklicher Weise die Berzuchungen sehlen, die sie hätten rückgängig machen können, sobald wir nur annehmen, daß der Handelnde dabei bloß dem Ausspruch seiner Bernunft mit Ausschließung frember Triebsedern solgte. Die Freiheit einer äußern Handlung beruht bloß auf ihrem unm ittelbaren Ursprung aus dem Willen der Person, die Sittlichkeit einer innern Handlung bloß auf der unm ittelbaren Bestimmung des Willens durch das Geset der Bernunft.

Es kann uns schwerer oder leichter werden, als freie Menichen zu handeln, je nachdem wir auf Kräfte floßen, die unfrer Freiheit entgegenwirken und bezwungen werden müssen. Insosern gibt es Grade der Freiheit. Unsere Freiheit ist größer, sichtbarer wenigstens, wenn wis sie bei noch ob heftigen Widerstand feindseliger Kräfte behaupten; aber sie hört darum nicht auf, wenn unser Wille keinen Widerstand findet, oder wenn eine fremde Gewalt sich ins Wittel schlagt und diesen Widerstand ohne unser Ruthun vernichtet.

Eben so mit der Moralität. Es kann uns mehr ober weniger Kampf kosten, unmittelbar der Bernunst zu gehorchen, je nachdem sich Antriebe in uns regen, die ihren Borschriften wiberstreiten und die wir abweisen milsen. Insosern gibt es Grade der Moralität. Unsere Moralität ift größer, hervorstechender wenigstens, wenn wir, bei noch so großen Antrieben zum Gegentheil, unmittelbar der Bernunft gehorchen; aber sie hört deßwegen nicht auf, wenn sich keine Anreizung zum Gegentheil sindet, oder wenn etwas andres, als unse Willenstraft, diese Anreizung entkräftet. Genug, wir handeln sittlichgut, sobald wir nur darum so handeln, weil es sittlich ist, und ohne uns erst zu fragen, ob es auch angenehm ist; gesetzt auch, es wäre eine Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß wir anders handeln würden, wenn es uns Schmerz machte oder ein Bergnügen entzöge.

Bur Ehre ber menschlichen Natur läßt sich annehmen, daß kein Mensch so tief sinken kann, um das Böse bloß deswegen, weil es böse ift, vorzuziehen, sondern, daß jeder ohne Unterschied das Gute vorziehen würde, weil es das Gute ift, wenn es nicht zusälliger Weise das Angenehme ausschlöffe oder das Unangenehme nach sich zöge. Alle Unmoratität in der Wirklichkeit scheint also in der Collision des Guten mit dem Angenehmen oder, was auf Eins hinanstäuft, der Begierde mit der Bernunst zu entspringen und einerseits die Stärke der sinnlichen Antriebe, andererseits die Schwäche der moralischen Willenskraft zur

Quelle zu haben.

Moralität kann also auf zweierlei Weise befördert werden, wie sie auf zweierlei Weise gehindert wird. Entweder man muß die Partei der Bernunft und die Kraft des guten Willens verstärken, daß keine Bersuchung ihn überwältigen könne, oder man muß die Macht der Bersuchung brechen, damit auch die schwächere Bernunft und der schwächere

qute Wille ihnen noch überlegen feien.

Zwar könnte es scheinen, als ob durch die lettere Operation die Moralität selbst nichts gewönne, weil mit dem Willen, dessen Beschaffenheit doch allein eine Handlung moralisch macht, keine Veränderung dabei vorgeht. Das ist aber auch in dem angenommenen Fall gar nicht nöthig, wo man keinen schlimmen Willen, der verändert werden nußte, nur einen guten, der schwach ist, voranssetzt. Und dieser schwache gute Wille kommt auf diesem Weg doch zur Wirkung, was vielleicht nicht geschehen wäre, wenn stärkere Antriede ihm entgegengearbeitet hätten. Wo aber ein guter Wille der Grund einer Handlung wird, da ist wirklich Moralität vorhanden. Ich trage also kein Bedenken, den Sat auszussellellen, daß dassenige die Moralität wahrhaft besördert, was den Widerstand der Reigung gegen das Gute vernichtet.

Der natürliche innere Feind der Moralität ist der sinnliche Trieb, der, sobald ihm ein Gegenstand vorgehalten wird, nach Befriedigung strebt und, sobald die Bernunft etwas ihm Ansößiges gebietet, ihren Borschriften sich entgegensett. Dieser sinnliche Trieb ist ohne Aushören geschäftig, den Billen in sein Interesse zu ziehen, der doch unter sittlichen Gesetzen steht und die Berbindlichkeit auf sich hat, sich mit den

Ansprüchen ber Bernunft nie im Biberfpruch gu befinden.

Der sinnliche Trieb aber erkennt kein sittliches Geset und will sein Objekt durch den Willen realisiert haben, was auch die Bernunft dazu sprechen mag. Diese Tendenz unsere Begehrungskraft, dem Willen unmittelbar und ohne alle Rücksicht auf höhere Gesetz zu gedieten, sieht mit unsere sittlichen Bestimmung im Streite und ist der flärkse Gegner, den der Mensch in seinem moralischen Handeln zu bekämpfen hat. Roben Gemüthern, denen es zugleich an moralischer und an ästhetischer Bildung sehlt, gibt die Begierde unmittelbar das Geset, und sie handeln bloß, wie ihren Sinnen gelüstet. Moralischen Gemüthern, denen aber die ästhetische Bildung sehlt, gibt die Bernunst unmittelbar das Geset, und es ist bloß der Hindlick auf die Pflicht, wodurch sie über Bersuchung siegen. In ästhetisch verfeinerten Seesen ist noch eine Instanz mehr, welche nicht selten die Tugend ersetz, wo sie mangelt, und da erleichtent,

wo fie ift. Dieje Inftang ift ber Gefchmad.

Der Beidmad fordert Mäßi gung und Anftand, er verabicheut alles, was edigt, was hart, was gewaltsam ift, und neigt fich zu allem, was fich leicht und harmonisch jusammenfligt. Dag wir auch im Sturm ber Empfindung die Stimme ber Bernunft anboren und ben roben Ausbrüchen ber Natur eine Grenze feten, dies forbert icon bekanntlich ber gute Ton, ber nichts anders ift als ein afthetisches Wesets, von jedem civilifierten Menschen. Dieser Zwang, ben fich ber civilifierte Mensch bei Meußerung feiner Gefühle auflegt, verschafft ihm über biefe Gefühle felbft einen Grad von Berrichaft, erwirbt ihm wenigstens eine Fertigfeit, den bloß leidenden Zustand feiner Seele durch einen Aft von Selbstthätigfeit zu unterbrechen und ben raichen Uebergang ber Gefühle in Sandlungen burch Reflexion aufzuhalten. Alles aber. was die blinde Gewalt der Affekte bricht, bringt zwar noch keine Tugend hervor (benn biefe muß immer ihr eigenes Wert fein), aber es macht bem Willen Raum, fich zur Tugend zu wenden. Diefer Sieg bes Wefchmads über ben roben Affett ift aber gang und gar teine fittliche Banblung, und bie Freiheit, welche ber Wille hier durch ben Geschmad gewinnt, noch gang und gar feine moralische Freiheit. Der Geschmad befreit bas Gemuth bloß insofern von bem Joch bes Instintts, als er es in feinen Reffeln führet, und indem er ben erften und offenbaren Reind der fittlichen Freiheit entwaffnet, bleibt er felbst nicht felten als ber zweite noch fibrig , ber unter ber Sulle bes Freundes nur besto gefährlicher fein tann. Der Geschmad nämlich regiert bas Gemuth auch blog burch ben Reiz bes Bergnilgens - eines eblern Bergnilgens freilich, weil bie Bernunft seine Quelle ist — aber, wo das Bergnügen den Willen bestimmt, b ist noch keine Moralität vorhanden.

Etwas Großes ift aber boch bei diefer Sinmischung des Geschmacks in die Operationen des Willens gewonnen worden. Alle jene materieller Reigungen und rohen Begierden, die sich der Ausübung des Guten oft sie hartnäckig und flürmisch entgegensetzen, sind durch den Geschmack aus dem Gemüthe verwiesen und an ihrer Stattedlere und sanstere Reigungen

darin angepflanzt worden, die sich auf Ordnung, Harmonie und Boll- kommenheit beziehen und, wenn sie gleich selbst keine Tugenden sind, doch ein Objekt mit der Tugend theilen. Wenn also jetz die Begierde spricht, so muß sie eine strenge Muserung vor dem Schönheitsssun aushalten; und wenn jetzt die Bernunst spricht und Handlungen der Orfanung, Harmonie und Bollsommenheit gebietet, so sindet sie nicht nur keinen Widerstand, sondern vielmehr die lebhasteste Beistimmung von Seiten der Neigung. Wenn wir nämlich die verschiedenen Formen durchlausen, unter welchen sich die Sittlichkeit äußern kann, so werden wir sie alle auf dies zwei zurschssichen Ernnen. Entweder macht die Sinnlichkeit die Motion im Gemüth, daß etwaß geschehe oder nicht geschehe, und der Wille versügt darüber nach dem Vernunstgeset; oder die Vernunst macht die Motion, und der Wille gehorcht ihr, ohne Ansrage bei den Sinnen.

Die griechische Pringeffin Anna Komnena erzählt uns von einem gefangenen Rebellen, den ihr Bater Alexius, da er noch General seines Borgangers war, ben Auftrag gehabt habe nach Conftantinopel zu escortieren. Unterwegs, als beide allein zusammen ritten, befommt Alexius Luft, unter bem Schatten eines Baums Salt zu machen und fich ba-vor ber Sonnenhite zu erholen. Bald übermannte ihn der Schlaf. Nur der Andere, dem die Furcht des ihn erwartenden Todes feine Rube ließ, blieb munter. Indem Jener nun im tiefen Schlafe liegt, erblicht ber Lettere bes Alexius Schwert, bas an einem Baumzweige aufgehangen ift. und gerath in Bersuchung, fich burch Ermorbung feines huters in Freiheit zu feten. Anna Komnena gibt zu verfteben, daß fie nicht wiffe, mas geschehen sein wurde, wenn Alexius nicht gludlicher Beise fich noch ermuntert hatte. Sier mar nun ein moralischer Rechtsbandel ber erften Battung, wo ber finnliche Trieb bie erfte Stimme führte und die Bernunft erft barüber als Richterin ertannte. Satte Jener nun die Berfuchung aus bloger Achtung für die Gerechtigkeit besiegt, fo mare kein Ameifel, bag er moralisch gehandelt hatte.

Als der verewigte Herzog Leopold von Brannschweig an den Ufern der reißenden Oder mit sich zu Rathe ging, ob er sich mit Gesahr seines Lebens dem stürmischen Strom überlassen sollte, damit einige Unglückliche gerettet würden, die ohne ihn hilstos waren — und als er, ich seize diese Fall, einzig aus Bewußtsein dieser Pflicht, in den Nachen sprang, den kein Andrer besteigen wollte, so ist wohl Niemand, der ihm ahsprechen wird, moralisch gehandelt zu haben. Der Herzog besand sich hier in dem entgegengesetzten Fall von dem vorigen. Die Borstellung der Pflicht ging hier vorher, und dann erst regte sich der Erhaltungstrieb, die Borschift der Bernunft zu bestämpfen. In beiden Fällen aber verhielt sich der Wille auf dieselbe Art: er solgte unmittelbar der Bernunft, daher sind beide

moralisch.

Ob aber beide Fälle es auch noch bann bleiben, wenn wir bem Gefcmad barauf Einstuß geben? Gefett also, der Erste, welcher versucht wurde, eine schlimme Handlung zu begehen, und sie aus Achtung für die Gerechtigkeit unterließ, habe einen so gebildeten Geschmack, daß alles Schändliche und Gewaltthätige ihm einen Abschen erweckt, den nichts überwinden kann, so wird in dem Augenblick, als der Erhaltungskried auf etwas Schändliche dringt, schon der bloße ästhetische Sinn es verwerfen — es wird also gar nicht einmal vor das mbralische Sorum, vor das Gewissen, sonden sich einer frühern Instanz fallen. Nun regiert aber der ästhetische Sinn den Willen bloß durch Gesüble, nicht durch Gesetz. Jener Mensch versagt sich also das angenehme Gesühl des geretteten Lebenz, weil er das widrige, eine Niederträchtigkeit begangen zu haben, nicht ertragen kann. Das ganze Geschäft wird also schon im Forum der Empsindung verhandelt, und das Betragen diese Menschen, so legal es ist, ist moralisch indissernt — eine bloße schöne Wirtung der Natur.

Geset nun, der Andere, dem seine Bernunft vorschrieb, eiwas zu thun, wogegen sich der Naturtrieb empörte, habe gleichsalls einen so reizdaren Schönheitssimm, den alles, was groß und vollkommen ist, entzüdt, so wird in demselben Augenblick, als die Bernunft ihren Ausspruchtut, auch die Sinnlichkeit zu ihr übertreten, und er wird das mit Reigung thun, was er ohne diese zarte Empsindlichkeit sür das Schöne gegen die Neigung hätte thun müssen. Werden wir ihn aber deswegen sür minder vollkommen halten? Gewiß nicht; denn er handelt ursprünglich aus reiner Achtung für die Vorschrift der Bernunft, und daß er diese Vorschrift mit Freuden befolgt, das kann der sittlichen Reinheit seiner That leinen Abbruch thun. Er ist also moral isch eben so volkkommen, physisch hingegen ist er dei weitem vollkommener: denn er

ift ein weit zwedmäßigeres Subjett für die Tugend.

Der Geschmad gibt also dem Gemüth eine für die Tugend zwedmäßige Stimmung, weil er die Neigungen entfernt, die fie binbern, und diejenigen erwedt, die ihr gunftig find. Der Gefchmad fann ber wahren Tugend teinen Gintrag thun, wenn er gleich in allen den Fällen, wo der Naturtrieb die erste Anregung macht, dasjenige schon por seinem Richterstuhl abthut, worüber sonst das Gewissen hätte erkennen müssen. und also Ursache ist, daß sich unter den Handlungen Derer, die durch ihn regiert werden, weit mehr indifferente, als wahrhaft moralische befinden. Denn die Bortrefflichkeit der Menschen beruht ganz und gar nicht auf ber größern Summe einzelner rigoriftisch-moralischer Sandlungen; sondern auf der größern Congruenz der gangen Raturanlage mit dem moralischen Gefet, und es gereicht einem Bolt ober Zeitalter eben nicht so fehr zur Empfehlung, wenn man in demselben so oft von Moralität und einzelnen moralischen Thaten hört; vielmehr darf man hoffen, bag am Ende der Rultur, wenn ein foldes fich überhaupt nur gebenten läßt, wenig mehr bavon die Rebe fein werbe. Der Gefcmad kann hingegen der wahren Tugend in allen den Fällen positiv nüten, wo die Bernunft die erfte Unregung macht und in Gefahr ift, von der

stärkern Gewalt der Naturtriebe überstimmt zu werden. In diesen Fällen nämlich stimmt er unsre Sinnlichkeit zum Bortheil der Pflicht und macht also auch ein geringes Maß moralischer Willenskraft der

Ausübung ber Tugend gewachsen.

Wenn nun der Geschmad, als folder, ber mabren Moralität in teinem Fall schadet, in mehreren aber offenbar nutt, fo muß der Umfand ein großes Bewicht erhalten, daß er ber Legalität unfers Betragens im bochften Grade beforderlich ift. Gefett nun, bag die icone Rultur gang und gar nichts bagu beitragen tonnte, uns beffer gefinnt gu machen, so macht sie uns wenigstens geschickt, auch ohne eine wahrhaft fittliche Gefinnung also zu handeln, wie eine fittliche Gefinnung es wurde mit fich gebracht haben. Run tommt es zwar vor einem moralischen Forum ganz und gar nicht auf unfere Handlungen an, als insofern fie ein Ausbrud unfrer Gefinnungen find : aber vor bem phyfifchen Forum und im Plane der Natur tommt es, gerade umgetehrt, gang und gar nicht auf unfre Gefinnungen an, als infofern fie Sanblungen veranlaffen, burch die der Naturzweck befordert wird. Nun find aber beide Beltordnungen, die physische, worin Rrafte, und die moralische, worin Befete regieren. so genau auf einander berechnet und so innig mit einander verwebt, daß Handlungen, die ihrer Form nach moralisch zwedmäßig find, Durch ihren Inhalt zugleich eine phyfifche Zwedmäßigfeit in fich foliegen; und so wie bas gange Naturgebaude nur darum borhanden gu fein ideint, um den höchften aller Iwede, ber bas Gute ift, möglich zu machen, jo läßt fich das Bute wieder als ein Mittel gebrauchen, um das Naturgebäude aufrecht zu halten. Die Ordnung der Natur ift also von der Sittlichkeit unfrer Gesinnungen abhängig gemacht, und wir können gegen bie moralische Welt nicht verftogen, ohne zugleich in ber physischen eine Berwirrung anzurichten.

Wenn nun von der menschlichen Natur, fo lange fie menschliche Natur bleibt, nie und nimmer zu erwarten ift, bag fie ohne Unterbrechung und Rudfall gleichformig und beharrlich als reine Bernunft handle und nie gegen die sittliche Ordnung anfloge; wenn wir bei aller Ueberzeugung sowohl von der Nothwendigkeit als von der Möglichkeit reiner Tugend uns gestehen muffen, wie fehr zufällig ihre wirkliche Musübung ift, und wie wenig wir auf die Unüberwindlichkeit unfrer befferen Grundfage bauen burfen; wenn wir uns bei biefem Bewußtsein unserer Unzuverläffigleit erinnern, daß das Gebäude der Natur durch jeden unfrer moralischen Fehltritte leidet; wenn wir uns alles diefes ins Bebachtniß rufen, so murbe es bie frevelhafteste Berwegenheit sein, bas Befte ber Belt auf biefes Ungefähr unfrer Tugend antommen gu laffen. Bielmehr ermachst hieraus eine Berbindlichfeit für uns, wenigstens ber physischen Weltordnung burch ben Inhalt unfrer Sandlungen Genüge zu leiften, wenn wir es auch ber moralischen durch die Form berfelben nicht recht machen follten, wenigstens, als vollfommene Instrumente, bem Naturzwede zu entrichten, mas wir, als unvolltommene Perfonen, ber

Bernunft schuldig bleiben, um nicht vor beiden Tribunalen zugleich mit Schande zu bestehen. Benn wir deswegen, weil sie ohne moralischen Berth ist, für die Legalität unsers Betragens keine Anstalten tressen wollten, so könnte sich die Weltordnung darüber auslösen und, ehe wir mit unsern Grundsähen fertig würden, alle Bande der Gesellschaftzerrissen sein. Je zusälliger aber unser Moralität ist, desto nothwendiger ist es, Bortebrungen für die Legalität zu tressen, und eine leichtsnunge oder stolze Bersäumniß dieser letztern kann und moralisch zugerechnet werden. Eben so, wie der Wahnstnunge, der seinen nahenden Paroppsmus ahnt, alle Messer entsernt und sich freiwillig den Banden darbietet, um sür die Berbrechen seines zerstörten Gehrnes nicht im gesunden zustand verantwortlich zu sein: eben so sind auch wir verpflichtet, und durch Religion und durch ästhetische Gesetz zu binden, damit unsve Leidenschaft in den Perioden ihrer Herrschaft nicht die physsse Ordnung verletze.

Ich habe hier nicht ohne Absicht Religion und Geschmack in eine Klasse gesett, weil beide das Berdienst gemein haben, dem Essett, wem gleich nicht dem innern Werth nach, zu einem Surrogat der wahren Tugend zu dienen und die Legalität da zu sichern, wo die Moralität nicht zu hossen ist. Obgleich Derjenige im Range der Geister unspreitig eine hößere Stelle bekleiden würde, der weder die Reize der Schönbeit noch die Aussichten auf eine Unsterblichkeit nöthig hätte, um sich bei allen Borsällen der Bernunft gemäß zu betragen, so nöthigen doch die bekannten Schranken der Menscheit selbst den rigidesten Ethiker, von der Strenge seines Systems in der Anwendung etwas nachzulassen, oder demselben gleich in der Theorie nichts vergeben darf, und das Bohl des Menschengeschlechts, das durch unsere zufällige Tugend gar übl besorgt sein würde, noch zur Sicherheit an den beiden starken Ankern der

Religion und bes Beidmads zu befestigen.

## Ueber das Erhabene. 1

"Kein Mensch muß muffen," sagt der Jude Nathan zum Derwisch, und dieses Wort ist in einem weitern Umsange wahr, als man demselben vielleicht einräumen möchte. Der Wille ist der Geschlichtscharafter des Menschen, und die Bernunft selbst ist nur die ewige Regelben. Bernünstig handelt die ganze Natur; sein Frärogativ il bloß, daß er mit Bewußtsein und Willen vernünstig handelt. A andern Dinge muffen; der Mensch ist das Wesen, welches will.

Eben deswegen ift bes Menschen nichts so unwürdig, als Gewe

<sup>1</sup> Anmerkung bes herausgebers. Diese Abhandlung erschien zuerst III. Theile ber Sammlung kleiner prosaischer Schriften (Leipzig bei Crufius 180 f. b. Anmerkung zur bereits oben gegebenen Abhandlung: Ueber bas Path tifce, S. 497.

zu erleiben, benn Gewalt hebt ihn auf. Wer sie uns anthut, macht uns nichts Geringeres als die Menscheit streitig; wer sie seiger Weise erleibet, wirst seine Wenschheit hinweg. Aber dieser Anhruch auf absolute Befreiung von allem, was Gewalt ift, scheint ein Wesen vorauszusetzen, welches Wacht genug besitzt, jede andere Macht von sich abzutreiben. Findet er sich in einem Wesen, welches im Reich der Kräfte nicht den obersten Rang behauptet, so entsteht daraus ein unglücklicher

Widerspruch zwischen bem Trieb und bem Bermogen.

In diesem Kalle befindet fich ber Menfc. Umgeben von gahllofen Rraften, die alle ihm überlegen find und ben Meifter über ihn fpielen, macht er durch feine Ratur Anspruch, von feiner Gewalt zu erleiben. Durch seinen Berftand zwar steigert er fünftlicher Beise seine natürlichen Kräfte, und bis auf einen gewiffen Buntt gelingt es ihm wirtlich, phyfifch über alles Phyfifche Berr zu merden. Begen alles, fagt bas Spruchwort, gibt es Mittel, nur nicht gegen den Tod. Aber diefe einzige Ausnahme, wenn fie bas wirflich im ftrengften Sinne ift, murbe ben gangen Begriff bes Menichen aufheben. Rimmermehr tann er bas Wesen sein, welches will, wenn es auch nur einen Kall gibt, wo er ichlechterbings muß, mas er nicht will. Diefes einzige Schreckliche, mas er nur muß und nicht mill, wird wie ein Befpenft ibn begleiten und ihn, wie auch wirklich bei ben mehreften Menschen ber Kall ift, ben blinden Schreifniffen ber Bhantafie gur Beute überliefern : feine geruhmte Freiheit ift absolut nichts, wenn er auch nur in einem einzigen Buntte gebunden ift. Die Rultur foll den Menfchen in Freiheit fegen und ihm dazu behilflich fein, seinen ganzen Begriff zu erfüllen. Gie foll ihn also fähig machen, seinen Willen zu behaupten, benn ber Mensch ift bas Wefen, welches will.

Dies ist auf zweierlei Weise möglich. Entweder realistisch, wenn der Mensch der Gewalt Gewalt entgegensetzt, wenn er als Natur die Natur beberrschet; oder i de alistisch, wenn er aus der Natur herausstritt und so, in Rücksch auf sich, den Begriff der Gewalt vernichtet. Was ihm zu dem ersten verhilft, heißt physische Kultur. Der Mensch bildet seinen Berstand und seine sinnlichen Kräste aus, um die Naturkräste, nach ihren eigenen Gesetzen, entweder zu Wertzeugen seines Willens zu machen, oder sich vor ihren Wirkungen, die er nicht lenken kann, in Sicherheit zu setzen. Aber die Kräste der Natur lassen sich nur dis auf einen gewissen Punkt beherrschen oder abwehren; über diesen Punkt binaus entziehen sie sich der Macht des Menschen und unterwersen ihn

ber ihrigen.

Jest also ware es um seine Freiheit gethan, wenn er keiner andern als physischen Kultur fähig ware. Er soll aber ohne Ausnahme Mensch sein, also in keinem Fall etwas gegen seinen Willen erleiden. Kann er also den physischen Kräften keine verhältnißmäßige physische Kraft mehr entgegenseten, so bleidt ihm, um keine Gewalt zu erkeiden, nichts anders übrig, als: ein Berhältniß, welches ihm so nachtheilig ift,

ganz und gar aufzuheben und eine Gewalt, die er der That nach erleiden muß, dem Begriff nach zu vernichten. Gine Gewalt dem Begriffe nach vernichten, heißt aber nichts anders, als sich derselben freiwillig unterwerfen. Die Kultur, die ihn dazu geschickt macht, heißt

die moralische.

Der moralisch gebilbete Menich, und nur biefer, ift gang frei. Entweber er ift der Natur als Macht überlegen, oder er ift einstimmig mit derselben. Nichts, was fie an ihm ausiibt, ift Gewalt, benn eh' es bis guibm tommt, ift es icon feine eigene Sanblung geworben, und Die dynamische Natur erreicht ihn selbst nie, weil er sich von allem, mis fie erreichen tann, freithatig icheibet. Diefe Ginnegart aber, welche bie Moral unter bem Begriff der Resignation in die Nothwendigkeit und Die Religion unter bem Begriff der Ergebung in den gottlichen Rath ichluß lebret, erfordert, wenn fie ein Wert der freien Wahl und Ueberlegung fein foll, fcon eine größere Rlarheit des Dentens und eine bobere Energie bes Willens, als bem Menschen im handelnden Leben eigen m fein pflegt. Glüdlicher Beife aber ift nicht bloß in feiner rationellen Ratur eine moralische Unlage, welche burch ben Berftand entwidelt werden tann, sondern felbst in feiner finnlich vernünftigen, d. h. menschlichen Matur eine afthetische Tendens bazu porbanden, welche burch gewiffe, finnliche Gegenstände geweckt und burch Läuterung feiner Gefühle ju diesem idealistischen Schwung bes Gemüths fultiviert werden fann, Bon Diefer, ihrem Begriff und Wefen nach zwar idealistischen Anlage, Die aber auch felbst ber Realist in seinem Leben beutlich genug an ben Tag legt, obgleich er fie in feinem Spftem nicht zugibt. 1 merbe ich gegenwärtia handeln.

Awar reichen schon die entwickelten Gefühle für Schönheit dazu bin, uns bis auf einen gewissen Brad von ber Natur als einer Dacht nnabhangig zu machen. Gin Gemuth, welches fich fo weit verebelt hat, um mehr von den Formen als dem Stoff der Dinge gerührt zu werden und. obne alle Rudficht auf Besits, aus der bloken Resterion über die Ericheinungsweise ein freies Bohlgefallen gu ichopfen, ein folches Gemuth trägt in fich felbst eine innere unverlierbare Kulle bes Lebens, und weil es nicht nöthig hat, fich die Gegenstände zuzueignen, in denen es lebt, so ift es auch nicht in Befahr, derfelben beraubt zu werden. Aber endlich will doch auch der Schein einen Körper haben, an welchem er fich zeigt, und fo lange also ein Bedürfniß auch nur nach iconem Schein vorbanben ift, bleibt ein Bedürfnig nach bem Dafein von Wegenständen übrig, und unfre Zufriedenheit ist folglich noch von der Natur als Macht abhangig, welche über alles Dasein gebietet. Es ift namlich etwas gang anders, ob wir ein Verlangen nach schönen und guten Gegenständen fühlen, oder ob wir bloß verlangen, daß die vorhandenen Gegenstände icon und gut feien. Das lette tann mit ber bochften Freiheit bes Be-

<sup>1</sup> Wie überhaupt nichts wahrhaft ibealistisch heißen kann, als was ber volltommene Realist wirklich unbewußt ausübt und nur durch eine Inconsequenz leugnet.

müths bestehen, aber das erste nicht; daß das Borhandene schön und gut sei, können wir sordern, daß das Schöne und Gute vorhanden sei, bloß wünschen. Diesenige Stimmung des Gemüths, welche gleichgültig ist, ob das Schöne und Gute und Bollommene existiere, aber mit rigo-ristischer Strenge verlangt, daß das Existierende gut-und schön und volkkonnunen sei, heißt vorzugsweise groß und erhaben, weil sie alle Realitienen des schönen Characters enthält, ohne seine Schranken zu theilen.

Es ist ein Kennzeichen guter und schöner, aber jederzeit schwacher Seelen, immer ungeduldig auf Existenz ihrer moralischen Ideale zu dringen und von den Hindernissen berselben schwerzlich gerührt zu werden. Solche Menschen setzen sich in eine traurige Abhängigkeit von dem Jusall, und es ist immer mit Sicherheit vorherzusagen, daß sie der Materie in moralischen und ästhetischen Dingen zu viel einräumen und die höchste Charakter- und Geschmacksprobe nicht bestehen werden. Das moralisch Fehlerhafte soll uns nicht Leiden und Schmerz einslößen, welches immer mehr von einem undefriedigten Bedürsniss als von einer unersülken Forderung zeugt. Diese muß einen rüstigern Affekt zum Begleiter haben und das Gemütst eher stärken und in seiner Kraft besessigen, als kleinmüthig und unglücklich machen.

Zwei Genien sind es, die uns die Natur zu Begleitern durchs Leben gab. Der eine, gesellig und hold, verkürzt uns durch sein munteres Spiel die mühvolle Reise, macht uns die Fesseln der Nothwendigkeit leicht und sührt uns unter Freude und Scherz dis an die gefährlichen Stellen, wo wir als reine Geister handeln und alles Körperliche ablegen müssen, dis zur Erkenntniß der Wahrheit und zur Ausübung der Pflicht. Hier verlägter uns, denn nur die Sinnenwelt ist sein Gediet; über diese hinaus kann ihn sein irdischer Flügel nicht tragen. Aber jetzt tritt der andere hinzu, ernst und schweigend, und mit starkem Arm trägt er uns über

die schwindlichte Tiefe.

In dem ersten dieser Genien erkennt man das Gefühl des Schönen, in dem zweiten das Gesühl des Erhabenen. Zwar ist schon das Schöne ein Ausdruck der Freiheit, aber nicht derienigen, welche uns über die Macht der Natur erhebt und von allem körperlichen Einfluß entbindet, sondern derjenigen, welche wir innerhalb der Natur als Menschen genießen. Wir fühlen uns frei bei der Schönheit, weil die sinnlichen Triebe mit dem Geseh der Bernunft harmonieren; wir sühlen uns frei beim Erhabenen, weil die sinnlichen Triebe auf die Gesegebung der Vernunft keinen Einfluß haben, weil der Geist dier handelt, als ob er miter keinen andern als seinen eigenen Geleben stinde.

Das Gefühl des Erhabenen ist ein gemischtes Gefühl. Es ist eine Zusammensetzung von Wehsein, das sich in seinem höchsen Grad als ein Schauer äußert, und von Frohsein das dis zum Entzücken steigen dann und, ob es gleich nicht eigentlich Luft ist, von seinen Seelen aller Lust woch weit vorgezogen wird. Diese Berbindung zweier widersprechender Entpfindungen in einem einzigen Gefühl beweist unsere moralische

Selbftändigkeit auf eine unwiderlegliche Beise. Denn da es absolut unmöglich ift, daß der nämliche Gegenstand in zwei entgegengesetten Berhältnissen zu uns stehe, so folgt daraus, daß wir selbst in zwei derchiedenen Berhältnissen zu dem Gegenstand stehen, daß folglich zwei entgegengesette Naturen in uns vereiniget sein müssen, daß soch bei Borkellung desselben auf ganz entgegengesette Art interessiert sind. Bir ersahren also durch das Gestüll des Erhabenen, daß sich der Zustand unsers Geistes nicht nothwendig nach dem Zustand des Seinnes richt, und daß vie Gesetze der Natur nicht nothwendig auch die unsrigen sind, und daß wir ein selbständiges Principium in uns haben, welches von allen

finnlichen Rührungen unabhängig ift.

Der erhabene Gegenstand ift von doppelter Art. Bir beziehen ibn entweder auf unfere Raffungstraft und erliegen bei bem Berfuch, uns ein Bilb ober einen Begriff von ihm zu bilden; ober wir bezieben ihn auf unfere Lebenstraft und betrachten ihn als eine Macht, gegen welche die unfrige in Nichts verschwindet. Aber ob wir gleich in dem einen wie in bem andern Fall burch feine Beranlaffung bas veinliche Gefühl unserer Grengen erhalten, fo flieben wir ihn boch nicht, sondern werden vielmehr mit unwiderstehlicher Gewalt von ihm angezogen. Burde biefes wohl möglich fein, wenn die Grenzen unfrer Bhantafie jugleich bie Grenzen unfrer Fassungstraft maren? Würben wir wohl an die Allgewalt der Naturfrafte gern erinnert fein wollen, wenn wir nicht noch etwas anders im Ruchalt hatten, als was ihnen zum Raube werden fann? Bir ergoben uns an dem Sinnlich-Unendlichen, weil wir benten tonnen, was die Sinne nicht mehr faffen und ber Berftand nicht mehr begreift. Wir werden begeiftert von dem Furchtbaren, weil wir wollen konnen, mas die Triebe verabideuen, und verwerfen, mas fie begehren. Gern laffen wir die Smagination im Reich der Erscheinungen ihren Meister finden, benn endlich ift es doch nur eine finnliche Kraft, bie über eine andere finnliche triumphiert, aber an bas absolut Große in uns felbft tann die Natur in ihrer gangen Grenzenlofigfeit nicht reichen. Bern unterwerfen mir ber physischen Rothwendigfeit unser Bobliein und unfer Dafein : benn bas erinnert uns eben, baf fie über unfre Grundfate nicht zu gebieten bat. Der Menich ift in ihrer Sand, aber bes Menichen Wille ift in ber feinigen.

Und so hat die Natur sogar ein finnliches Mittel angewendet, und zu lehren, daß wir mehr als bloß sinnlich sind; so wußte sie selbst Empsindungen dazu zu benutzen, uns der Entdeckung auf die Spur zu führen, daß wir der Gewalt der Empsindungen nichts weniger als stlavisch unterworsen sind. Und dies ist eine ganz andere Wirkung, als durch do Schöne geleistet werden kann — durch das Schöne der Wirklichkeit nän lich, denn im Jdealschönen muß sich auch das Erhabene verlieren. Bedem Schönen stimmen Vernunft und Sinnlickeit zusammen, und nu um dieser Zusammensumg willen hat es Keiz für uns. Durch di Schönheit allein würden wir also ewig nie ersahren, daß wir bestimm

The state of the s

und fähig sind, uns als reine Intelligenzen zu beweisen. Beim Erhabenen hingegen stimmen Bernunft und Sinnlichkeit nicht zusammen, und eben in diesem Widerspruch zwischen beiden liegt der Zauber, womit es unser Gemüth ergreift. Der physische und der moralische Mensch werse den hier aufs schärste von einander geschieden; denn gerade bei solchen Gegenständen, wo der erste nur seine Schanken empfindet, macht der andere die Ersahrung seiner Kraft und wird durch eben das unendlich

erhoben, was den andern zu Boden brudt.

Ein Menich, will ich annehmen, foll alle die Tugenden befigen, beren Bereinigung ben ichonen Charafter ausmacht. Er foll in ber Ausübung ber Gerechtigfeit, Bohlthätigfeit, Mäßigfeit, Standhaftigfeit und Treue feine Wolluft finden; alle Pflichten, deren Befolgung ihm die Umftande nabe legen, follen ihm zum leichten Spiele werden, und das Glud foll ihm teine handlung schwer machen, wozu nur immer fein menschenfreundliches Berg ihn auffordern mag. Wem wird biefer icone Ginklana ber natürlichen Triebe mit ben Borichriften ber Bernunft nicht entzückenb fein, und wer fich enthalten konnen, einen folden Menschen zu lieben? Aber tonnen wir uns wohl, bei aller Zuneigung zu demfelben, versichert halten, daß er wirklich ein Tugendhafter ift, und daß es überhaupt eine Tugend gibt? Wenn es diefer Menfc auch bloß auf angenehme Empfindungen angelegt hatte, fo tonnte er, ohne ein Thor zu fein, ichlechterbings nicht anders handeln, und er mußte seinen eigenen Bortheil haffen. wenn er lafterhaft fein wollte. Es fann fein, daß die Quelle feiner Sandlungen rein ift; aber bas muß er mit feinem eigenen Bergen ausmachen: wir feben nichts bavon. Wir feben ibn nicht mehr thun, als auch ber bloß Kuge Mann thun müßte, ber bas Bergnügen zu seinem Gott macht. Die Sinnenwelt also erklart bas gange Phanomen seiner Tugend, und wir haben gar nicht nothig, uns jenseits berselben nach einem Grund bavon umzusehen.

Diefer nämliche Mensch soll aber plötzlich in ein großes Unglud gerathen. Man foll ihn feiner Guter berauben, man foll feinen guten Namen zu Grund richten: Krantheiten sollen ihn auf ein schmerzhaftes Lager werfen; Alle, die er liebt, foll ber Tob ihm entreißen, Alle, benen er vertraut, ihn in der Roth verlaffen. In diesem Buftande fuche man ibn wieder auf und fordere von dem Unglücklichen die Ausübung ber nämlichen Tugenden, zu denen der Glückliche einst so bereit gewesen war. Kindet man ihn in diesem Stud noch ganz als den Nämlichen, bat die Armuth feine Boblthatigkeit, ber Undank feine Dienstfertigkeit, ber Schmerz feine Gleichmuthigfeit, eignes Unglud feine Theilnehmung an frembem Glud nicht vermindert, bemertt man die Bermandlung feiner Umftande in seiner Gestalt, aber nicht in seinem Betragen, in der Materie, aber nicht in der Form seines Handelns — dann freilich reicht man mit feiner Erklärung aus dem Naturbegriff mehr aus (nach welchem es schlechterdings nothwendig ist, daß das Gegenwärtige als Wirkung sich auf etwas Bergangenes als feine Ursache grundet), weil nichts widersprechender sein kann, als daß die Wirkung dieselbe bleibe, wenn die Ursache sich in ihr Gegentheil verwandelt hat. Man muß also jeder natürlichen Erklärung entsagen, muß es ganz und gar aufgeben, das Betragen auß dem Zustande abzuleiten, und den Grund des erstern auß der physischen Weltordnung heraus in eine ganz andere verlegen, welche die Bernunft zwar mit ihren Ideen erstiegen, der Bersand aber mit seinen Begriffen nicht erfassen kann. Diese Entbedung des absoluten moralischen Vermögens, welches an keine Nahntbedingung gebunden ist, gibt dem wehmüthigen Geschild, wovon wir beim Andlick eines solchen Menschen griffen werden, den ganz eignen unaussprechlichen Reiz, den Keine And der Sinne, so veredelt sie auch seine, dem Erhabenen streitig machen kann.

Das Erhabene verschafft uns also einen Ausgang aus der finnlichen Welt, worin uns bas Schone gern immer gefangen halten mochte. Nicht allmählich (benn es gibt von der Abhängigkeit keinen Uebergang jur Freiheit), fondern ploblich und burch eine Erschütterung reift es ben selbständigen Beist aus dem Netse los, womit die verseinerte Sinnlich teit ihn umstricke, und das um so fester bindet, je durchsichtiger es gesponnen ift. Wenn fie durch ben unmerflichen Ginflug eines weichlichen Geschmads auch noch so viel über die Menschen gewonnen hat, wenn es ihr gelungen ift, fich in ber verführerischen Sulle des geistigen Schonen in ben innersten Gig ber moralischen Gefetgebung einzubrangen und dort die Beiligkeit der Marimen an ihrer Quelle zu vergiften, jo ift oft eine einzige erhabene Rührung genug, Diefes Bewebe Des Betrugs ju zerreißen, dem gefeffelten Beift feine ganze Schnellfraft auf einmal zurudzugeben, ihm eine Revelation über feine mahre Bestimmung zu ertheilen und ein Gefühl feiner Burde, wenigstens für den Moment, aufzunothigen. Die Schonheit unter ber Gestalt ber Gottin Ralppso bat ben tapfern Sohn bes Ulnffes bezaubert, und burch die Macht ihrer Reizungen hatt fie ihn lange Zeit auf ihrer Injel gefangen. Lange glaubt er einer unsterblichen Gottheit zu hulbigen, da er doch nur in den Armen der Wolluft liegt; aber ein erhabener Eindruck ergreift ibn plotlic unter Mentors Geftalt: er erinnert fich feiner beffern Bestimmung, wirft fich in die Wellen und ift frei.

Das Erhabenel, wie das Schöne, ist durch die ganze Natur verschwenderisch ausgegossen, und die Empfindungsfähigkeit für beides in alle Menschen gelegt; aber der Keim dazu entwickelt sich ungleich, und durch die Kunst muß ihm nachgeholsen werden. Schon der Zweck der Natur der Kunst inus ihm nachgeholsen werden. Schon der Zweck der Natur deringt es mit sich, daß wir der Schönheit zuerst entgegeneilen, wenn wir noch dor dem Erhabenen stiehn; denn die Schönheit ist unsere Wärteri im kindischen Alter und soll uns ja aus dem rohen Naturstand zu Verseinerung führen. Aber ob sie gleich unse erste Liebe ist und unsempsindungsfähigkeit für dieselbe zuerst sich entsaltet, so hat die Natdoch dafür gesorgt, daß sie langsamer reif wird und zu ihrer völlige Entwicklung erst die Ausbildung des Verstandes und Herzens abwarte Erreichte der Geschmack seine völlige Reise, ehe Wahrheit und Sittlickei

auf einen bessern Weg, als durch ihn geschehen kann, in unser Herz gepstanzt wären, so würde die Sinnenwelt ewig die Grenze unsern Bestrebungen bleibey. Wir würden weder in unsern Begrissen, noch in unsern Gesinnungen über sie hinausgehn, und was die Sinbildungstraft nicht darstellen kann, würde auch keine Realität sir uns haben. Aber glücklicher Weise liegt es schon in der Sinrichtung der Natur, daß der Geschmack, obgleich er zuerst blühet, doch zusetz unter allen Fähigskeiten des Gemüths seine Zeitigung erhält. In dieser Zwischenzeit wird Frist genug gewonnen, einen Reichthum von Begrissen in dem Korf und einen Schalz von Grundsätzen in der Bruft anzupstanzen und dann besonders auch die Empsindungsfähigkeit sir das Große und Erhabene

aus ber Bernunft zu entwideln.

So lange ber Menich blog Sklave ber phyfifchen Rothwendigkeit war, aus dem engen Rreis ber Bedürfniffe noch feinen Ausgang gefunden hatte und die hohe bamonische Freiheit in feiner Bruft noch nicht abnete, fo tonnte ibn die unfagb are Natur nur an die Schranten feiner Borftellungstraft, und die verberbende Ratur nur an feine physische Ohnmacht erinnern. Er mußte also die erfte mit Rleinmuth porübergeben und fich von der andern mit Entfeten abwenden. Kaum aber macht ihm die freie Betrachtung gegen ben blinden Andrang ber Naturfrafte Raum, und taum entbedt er in diefer Fluth von Ericheis nungen etwas Bleibendes in feinem eignen Wefen, fo fangen die wilben Naturmaffen um ihn herum an, eine gang andere Sprache gu feinem Bergen gu reben; und bas relativ Große außer ihm ift ber Spiegel, worin er das absolut Große in ihm selbst erblidt. Furchtlos und mit schauerlicher Luft nähert er fich jest biesen Schreckbildern seiner Einbilhungstraft und bietet absichtlich die ganze Kraft dieses Bermogens auf. das Sinnlich-Unendliche darzustellen, um, wenn es bei diesem Bersuche bennoch erliegt, die Ueberlegenheit feiner Ideen über das Bochfte, was Die Sinnlichkeit leiften tann, befto lebhafter zu empfinden. Der Anblid unbegrenzter Fernen und unabsehbarer Boben, ber weite Ocean gu feinen Kugen und der größere Ocean über ibm entreißen feinen Beift ber engen Sphare bes Wirklichen und ber brudenben Gefangenichaft bes physischen Lebens. Gin größerer Magstab ber Schatung wird ibm von ber simpeln Majestät der Natur vorgehalten, und von ihren großen Beftalten umgeben, erträgt er bas Rleine in feiner Denfart nicht mehr. Ber weiß; wie manchen Lichtgebanten ober helbenentschluß, ben fein Studierkerter und fein Gesellichaftsaal gur Welt gebracht haben mochte, nicht icon diefer muthige Streit des Gemuths mit dem großen Naturgeift auf einem Spaziergang gebar, wer weiß, ob es nicht dem feltenern Berfehr mit diefem großen Genius jum Theil jugufdreiben ift, bag ber Charafter ber Städter fich fo gerne zum Rleinlichen wendet, verfrüppelt und welft, wenn der Sinn des Nomaden offen und frei bleibt, wie das Firmament, unter dem er sich lagert.

Aber nicht bloß bas Unerreichbare für die Ginbilbungsfraft, bas

Erhabene ber Quantität, auch bas Unfagbare für ben Berftand, die Bermirrung, tann, sobald fie ins Große geht und fich als Wert ber Ratur antundiat (benn fonst ift fie verächtlich), zu einer Darstellung bes Ueberfinnlichen Dienen und bem Gemuth einen Schwung geben. Ber verweilet nicht lieber bei ber geiftreichen Unordnung einer natürlichen Landichaft, als bei ber geiftlofen Regelmäßigkeit eines frangofischen Gartens? Ber bestaunt nicht lieber den wunderbaren Ranipf gwijden Fruchtbarteit und Berftorung in Siciliens Fluren, weidet fein Auge nicht lieber an Schottlands wilden Rataraften und Rebelgebirgen, Offians großer Natur, als daß er in bem ichnurgerechten Solland ben fauren Sieg ber Gebuld über bas tropigste ber Elemente bewundert? Niemand wird leugnen, bag in Bataviens Triften für ben physischen Menfchen beffer geforgt ift, als unter bem tückischen Rrater bes Besub, und daß ber Berftand, ber begreifen und ordnen will, bei einem regulären Birth icaftsgarten weit mehr als bei einer wilden Naturlandicaft feine Rednung findet. Aber der Menich bat noch ein Bedürfniß mehr, als m leben und fich wohl fein zu laffen, und auch noch eine andere Bestim-

mung, als die Erscheinungen um ihn herum zu begreifen.

Bas dem Reisenden von Empfindung die wilde Bizarrerie in der phyfifchen Schöpfung fo anziehend macht, eben bas eröffnet einem begeifterungsfähigen Gemuth, felbft in der bedenklichen Anarchie ber moralischen Welt, Die Quelle eines gang eignen Bergnügens. Wer freilich bie große Baushaltung ber Natur mit ber durftigen Nadel bes Berfandes beleuchtet und immer nur barauf ausgeht, ihre fühne Unordnung in harmonie aufzulofen, ber tann fich in einer Welt nicht gefallen, wo mehr der tolle Rufall als ein weiser Blan zu regieren scheint und bei weitem in den mehresten Fällen Berdienst und Blud mit einander im Widerspruche ftehn. Er will haben, daß in dem großen Beltlaufe alles wie in einer guten Wirthschaft geordnet fei, und vermißt er, wie es nicht mohl anders fein tann, diese Gefetmäßigfeit, fo bleibt ibm nichts anders übrig, als von einer fünftigen Eristenz und von einer andern Natur die Befriedigung zu erwarten, die ihm die gegemwärtige und vergangene fouldig bleibt. Wenn er es hingegen gutwillig aufgibt, biefes gesethose Chaos von Erscheinungen unter eine Ginbeit ber Erkenntnig bringen zu wollen, fo gewinnt er von einer andern Seite reichlich, mas er von dieser verloren gibt. Berade dieser gangliche Mangel einer Zwedverbindung unter diesem Gedrange von Erscheinungen, wodurch fie für ben Berftand, ber fich an diese Berbindungsform halten muß, überfleigend und unbrauchbar werben, macht fie gu einem besto treffende Sinnbild für die reine Bernunft, die in eben diefer wilden Ungebund beit ber Natur ihre eigne Unabhängigfeif von Naturbedingungen be gestellt findet. Denn wenn man einer Reihe von Dingen alle Berbi bung unter fich nimmt, fo hat man ben Begriff ber Independeng, b mit bem reinen Bernunftbegriff ber Freiheit überraschend gufamme stimmt. Unter bieser Ibee der Freiheit, welche fie aus ihrem eigen

Mittel nimmt, faßt also die Bernunft in eine Einheit des Gedankens gusammen . mas ber Berftand in feine Ginbeit ber Erfenntnig verbinden tann, unterwirft fich burch biefe Idee bas unendliche Spiel ber Erfcheinungen und behauptet alfo ihre Macht zugleich über ben Berftand als finulich bedingtes Vermögen. Erinnert man fic nun, welchen Werth es für ein Bernunftwefen haben muß, fich feiner Independeng von Naturgesetzen bewußt zu werden, so begreift man, wie es zugeht, daß Menschen von erhabener Bemuthsstimmung burch biese ihnen bargebotene Idee der Freiheit fich für allen Fehlichlag der Erfenninif für entschädigt halten tonnen. Die Freiheit in allen ihren moralischen Widersprüchen und physischen Uebeln ift für edle Gemüther ein unendlich interessanteres Schauspiel, als Wohlstand und Ordnung ohne Freiheit, wo die Schafe gebuldig bem hirten folgen und ber felbfiberrichenbe Wille fich zum dienst baren Glieb eines Uhrwerks herabsett. Das lette macht ben Menschen bloß zu einem geiftreichen Broduft und gludlichern Burger ber Natur; die Freiheit macht ihn zum Bürger und Mitherrscher eines höhern Spftems, wo es unendlich ehrenvoller ift, ben unterften Blat einzunehmen, als in ber physischen Ordnung ben Reiben anzuführen.

Mus diesem Gefichtsbunft betrachtet . und nur aus diesem . ift mir Die Weltgeschichte ein erhabenes Objekt. Die Welt, als biftorischer Gegenstand, ift im Grunde nichts anders als der Conflikt der Naturfrafte unter einander felbst und mit der Freiheit des Menschen, und den Erfolg dieses Rampfes berichtet uns die Geschichte. Go weit die Beschichte bis jett gekommen ift, bat fie von der Ratur (zu der alle Affette im Menichen gezählt werden muffen) weit größere Thaten zu erzählen, als von der felbständigen Bernunft, und diese hat blog burch einzelne Ausnahmen vom Naturgesets in einem Cato, Aristides, Phocion und ähnlichen Männern ihre Macht behanpten können. Nähert man sich nur der Geschichte mit großen Erwartungen von Licht und Erkenntniß wie fehr findet man fich da getäuscht! Alle wohlgemeinten Bersuche der Philosophie, bas, was die moralische Welt fordert, mit bem, was die wirkliche leiftet, in Uebereinstimmung zu bringen, werden durch die Aussagen der Erfahrungen widerlegt, und fo gefällig die Natur in ihrem organischen Reich sich nach ben regulativen Grundsäten ber Beurtheilung richtet ober ju richten icheint, fo unbandig reift fie im Reich der Freiheit den Zügel ab, woran der Spekulationsgeist fie gern

Wie ganz anders, wenn man darauf resigniert, sie zu erklären, und diese ihre Unbegreislichkeit selbst zum Standpunkt der Beurtheilung macht! Eben der Umstand, daß die Natur, im Großen angesehen, aller Regeln, die wir durch unsern Berstand ihr vorschreiben, spottet, daß sie auf ihrem eigenwilligen freien Gang die Schöpfungen der Beisheit und des Jusalls mit gleicher Achtlosigkeit in den Staub tritt, daß sie das Bichtige wie das Gereine in eine m Untergang mit sich fortreißt, daß sie hier eine Ameisenwelt erhält, dort ihr

gefangen führen möchte.

herrlichstes Geschöpf, ben Menschen, in ihre Riesenarme faßt und zerschmettert, daß sie ihre mühsamsten Erwerbungen oft in einer leichfinnigen Stunde verschwendet und an einem Wert der Thorheit oft Jahrhunderte lang baut — mit einem Wort — dieser Absul der Natur im Großen von dem Erfenntnißregeln, denen sie in ihren einzelnen Erschenungen sich unterwirft, macht die absolute Unmöglichkeit sichtbar, durch Natur gesetze die Natur selbst zu erlären und von ihrem Reiche gelten zu lassen, was in ihrem Reiche gilt, und das Gemüth wird als werderlichlich aus der Welt der Erscheinungen heraus in die Joeenwelt, aus dem Bedingten ins Unbedingte getrieben.

Noch viel weiter als die finnlich unendliche führt uns die furchtbare und zerstörende Natur, so lange wir nämlich bloß freie Betrachter derselben bleiben. Der finnliche Mensch freilich und die Sinnlichkeit in dem vernünftigen fürchten nichts so sehr, als mit dieser Macht zu zer-

fallen, die über Wohlfein und Erifteng zu gebieten bat.

Das bochfte Roeal, wornach wir ringen, ift, mit ber popfifden Welt, als ber Bemahrerin unserer Glücheligfeit, in gutem Bernehmen zu bleiben, ohne darum genothigt zu fein, mit der morglischen zu brechen. die unfere Wurde bestimmt. Nun geht es aber bekanntermaßen nicht immer an, beiden herren zu bienen, und wenn auch (ein fast unmöglicher Fall) die Bflicht mit bem Bedürfniffe nie in Streit gerathen follte, fo geht boch bie Naturnothwendigfeit feinen Bertrag mit dem Menschen ein. und weber feine Rraft noch feine Geschicklichkeit tann ibn gegen bie Tilde ber Berbangniffe ficher ftellen. Bobl ihm alfo, wenn er gelernt hat, zu ertragen, was er nicht andern tann, und preiszugeben mit Burbe, was er nicht retten tann! Falle tonnen eintreten, wo bas Schidfal alle Außenwerte ersteigt, auf Die er feine Sicherheit grundete, und ibm nichts weiter übrig bleibt, als fich in die heilige Freiheit ber Geifter gu flüchten; wo es tein anderes Mittel gibt, ben Lebenstrieb zu beruhigen, als es zu wollen, und fein anderes Mittel, ber Macht ber Natur zu widerfteben, als ihr zuvorzukommen und durch eine freie Aufhebung alles finnlichen Intereffe, ebe noch eine physische Macht es thut, fich moralisch zu entleiben.

Dazu nun stärken ihn erhabene Kührungen und ein öfterer Umgang mit der zerstövenden Natur, sowohl da, wo sie ihm ihre verderbliche Nacht bloß von ferne zeigt, als wo sie sie wirklich gegen seine Mitmenschen äußert. Das Pathetische ist ein künstliches Unglück, und wie das wahre Unglück seit es uns in unmittelbaren Berkehr mit dem Geistergeset, das in unserm Busen gebietet. Aber das wahre Unglück wählt seinen Mann und seine Zeit nicht immer gut; es überrascht uns oft wehrlos, und was noch schlimmer ist, es macht uns oft wehrlos. Das künstliche Unglück des Pathetischen hingegen sindet uns in voller Küstung, und weil es bloß eingebildet ist, jo gewinnt das selbskändige Principium in unserm Gemüthe Kaum, seine absolute Independen zu behaupten. Je öfter nun der Geist diesen Att von Selbstenden zu behaupten. Je öfter nun der Geist diesen Att von Selbstenden zu behaupten.

thätiakeit erneuert, besto mehr wird ihm berfelbe gur Fertigkeit, einen besto größern Vorsprung gewinnt er vor dem sinnlichen Trieb, daß er endlich auch bann, wenn aus dem eingebildeten und fünstlichen Unglück ein ernsthaftes wird, im Stande ift, es als ein fünftliches zu behandeln und - ber höchste Schwung ber Menschennatur! - das wirkliche Leiden in eine erhabene Rubrung aufzulofen. Das Pathetische, tann man baher fagen, ift eine Inoculation des unvermeidlichen Schicffals, wodurch es seiner Bosartigkeit beraubt und der Angriff beffelben auf die farke

Seite bes Menichen hingeleitet wird.

Alfo hinweg mit ber falich verstandenen Schonung und bem ichlaffen verzärtelten Geschmack. ber fiber bas ernste Angesicht ber Nothwendiafeit einen Schleier wirft und , um fich bei ben Sinnen in Gunft zu feten, eine Sarmonie zwischen bem Wohlsein und Wohlverhalten lit at, wovon fich in ber wirklichen Belt feine Spuren zeigen! Stirne gegen Stirn zeige fich uns bas boje Berhangniß. Nicht in ber Unwiffenheit ber uns umlagernden Gefahren - benn biefe muß boch endlich aufboren - nur in ber Befanntichaft mit benfelben ift Beil für uns. Ru Diefer Bekanntichaft nun verhilft uns bas furchtbar herrliche Schaufpiel ber alles zerftorenden und wieder erschaffenden und wieder zerftorenden Beränderung, des bald langfam untergrabenden, bald ichnell überfallen= ben Berberbens, verhelfen uns bie pathetischen Gemalbe ber mit bem Schicffal ringenden Menichheit, ber unaufhaltsamen Tlucht bes Gluck. ber betrogenen Sicherheit, ber triumphierenden Ungerechtigfeit und ber unterliegenden Unichuld, welche die Geschichte in reichem Dag aufstellt und die tragische Runft nachahmend vor unsere Augen bringt. Denn wo ware Derjenige, ber, bei einer nicht gang verwahrlosten moralischen Anlage, von dem hartnäckigen und boch vergeblichen Kampf bes Mithribat. pon bem Untergang ber Städte Sprafus und Rarthago lefen und bei folden Scenen verweilen fann, ohne dem ernften Gefet ber Rothwendigfeit mit einem Schauer zu huldigen, feinen Begierden augenblidlich ben Rügel anzuhalten und , ergriffen von diefer ewigen Untreue alles Ginnlichen. nach bem Beharrlichen in feinem Bufen zu greifen? Die Fähigfeit, das Erhabene zu empfinden, ift alfo eine der herrlichften Anlagen in der Menschennatur, die sowohl wegen ihres Ursprungs aus dem selbständigen Dent- und Billensvermögen unfre Adtung, als wegen ihres Ginfluffes auf den moralischen Menschen die vollkommenfte Entwicklung verdient. Das Schone macht fich blog verdient um ben Menichen, bas Erhabene um ben reinen Damon in ihm; und weil es einmal unfre Bestimmung ift, auch bei allen finnlichen Schranten uns nach dem Gefethuch reiner Beifter zu richten, fo muß bas Erhabene zu bem Schonen hingutommen, um die afthetische Ergiehung gu einem vollständigen Bangen zu machen und die Empfindungsfähigteit des menfclichen Bergens nach dem gangen Umfang unfrer Bestimmung, und alfo auch fiber die Sinnenwelt hinaus, zu erweitern.

Dhne bas Schone murbe gwifchen unfrer naturbestimmung und 47

nustrer Vernunstbestimmung ein immerwährender Streit sein. Ueber dem Bestreben, unserm Geister beruf Genüge zu leisten, würden wir unsere Menschheit versaumen und, alle Augenblicke zum Ausbruch aus der Sinnenwelt gefaßt, in dieser uns einmal angewiesenen Sphäre dos handelns beständig Fremdlinge bleiben. Ohne das Erhabene mürdeuns die Schönheit unser Würde vergessen machen. In der Erschlassung eines ununterbrochenen Genusses würden wir die Müstigkeit des Charakters einbüßen und, an diese zufällige Form des Daseins unauslösbar gefesselt, unsere unveränderliche Bestimmung und unse wahres Baterland aus den Augen versieren. Nur wenn das Erhabene mit dem Schönen sich gattet und unsere Empfänglichkeit für beides in kleichem Maß ausgebildet worden ist, sind wir volkendete Vürger der Ratur, ohne des wegen ihre Stlaven zu sein nid ohne unser Bürger der

in ber intelligibeln Welt zu verscherzen.

Nun stellt zwar schon die Natur für sich allein Objekte in Menge auf, an benen fich die Empfindungsfähigfeit fur bas Schone und Erhabene üben konnte; aber ber Denich ift, wie in andern Fallen, fo auch bier, von ber zweiten Sand beffer bedient, als von ber erften, und will lieber einen zubereiteten und außerlesenen Stoff von ber Runft empfangen, als an ber unreinen Quelle ber Natur mubfam und burftig ichopfen. Der nachahmende Bilbungstrieb, ber teinen Ginbrud erleiben fann, ohne fogleich nach einem lebendigen Ausbruck zu ftreben, und in jeder schönen oder großen Form der Natur eine Ansforderung erblickt, mit ihr gu ringen, hat vor berselben ben großen Bortheil voraus, basjenige als Bauptzwed und als ein eigenes Ganzes behandeln zu burfen, mas die Natur - wenn fie es nicht gar absichtlos hinwirft - bei Verfolgung eines ihr naber liegenden Zweds blog im Borbeigehen mitnimmt. Benn Die Natur in ihren ichonen organischen Bilbungen entweder burch die mangelhafte Individualität bes Stoffes ober burch Einwirfung beterogener Rrafte Gemalt erleidet, ober wenn fie, in ihren großen und pathetischen Scenen, Gewalt ausübt und als eine Macht auf den Menichen wirft, ba fie boch bloß als Objett ber freien Betrachtung afthetifc werden tann, fo ift ihre Nachahmerin, die bilbende Runft, vollig frei, weil fie von ihrem Gegenstand alle zufälligen Schranten absondert, und läßt auch bas Gemuth bes Betrachters frei, weil fie nur ben Schein und nicht die Wirklichkeit nachahmt. Da aber ber gange Rauber bes Erbabenen und Schonen nur in dem Schein und nicht in dem Suhalt liegt, so bat die Runft alle Bortheile der Natur, ohne ihre Tesseln mit ibr zu theilen.

## Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunft.

Gemein ift alles, was nicht zu bem Geiste spricht und tein ausberes als ein finnliches Interesse erregt. Es gibt zwar taufend Dinge, Die schon durch ihren Stoff ober Inhalt gemein find; aber weil das Bemeine bes Stoffes burch die Behandlung veredelt werden fann, fo ift in ber Runft nur bom Gemeinen in ber Form bie Rebe. Gin gemeiner Roof wird den edelsten Stoff durch eine gemeine Behandlung verunehren: ein großer Ropf und ein ebler Beift hingegen wird felbst bas Bemeine zu adeln wiffen, und zwar baburch, bag er es an etwas Beiftiges antnupft und eine große Seite baran entbedt. Go wird uns ein Beschichtschreiber pon gemeinem Schlage die unbedeutenoften Berrichtungen eines Selden eben fo forgfältig als feine erhabenften Thaten berichten und fich eben fo lang bei feinem Stammbaum, feiner Rleibertracht, feinem Sauswesen. als bei feinen Entwürfen und Unternehmungen verweilen. Geine größten Thaten wird er so erzählen, daß fein Mensch es ihnen anfieht, mas fie find. Umgelehrt wird ein Geschichtschreiber von Beift und eignem Seelenabel auch in bas Brivatleben und in die unwichtigsten Sandlungen feines Belben ein Intereffe und einen Gehalt legen, ber fie wichtig macht. Einen gemeinen Geschmad haben in der bildenden Runft die niederlanbifden Maler, einen edeln und großen Geschmad die Italiener, noch mehr aber die Griechen bewiesen. Diese gingen immer auf das 3beal, verwarfen jeden gemeinen Aug und mahlten auch teinen gemeinen Stoff.

Ein Porträtmaler kann seinen Gegenstand gemein und kann ihn groß behandeln. Gemein, wenn er das Zufällig e eben so so jsältig darstellt als das Nothwendige, wenn er das Große vernachtässigt und das Reine sorgsältig aussucht; groß, wenn er das Interessantes seische weiß, das Zufällige von dem Nothwendigen scheidet, das Reine nur andeutet und das Große aussitht. Groß aber ist nichts, als der Ausdruck der Seele in Handlungen, Geberden und Stellungen.

Ein Dichter behandelt seinen Stoff gemein, wenn er unwichtige Handlungen aussührt und über wichtige flüchtig hinweggeht. Er behanbelt ihn groß, wenn er ihn mit dem Großen verbindet. Homer wußte den Schild des Achilles sehr geistreich zu behandeln, obgleich die Bersertigung

eines Schildes dem Stoff nach etwas fehr Gemeines ift.

Noch eine Stufe unter bem Gemeinen steht das Niedrige, welches von jenem darin unterschieden ift, daß es nicht bloß etwas Negatives, nicht bloß Mangel des Geistreichen und Ebeln, sondern etwas Positives, nämlich Rohheit des Gesühls, schlechte Sitten und verächtliche Gesinnungen anzeigt. Das Gemeine zeugt bloß von einem sehlenden Vorzug, der

<sup>1</sup> Anmerkung bes Herausgebers. Diefer Auffat erschien zuerst im IV. Theile ber Sammlung fleiner profaischen Schriften bes Berfassers. (Leipzig bei Erusus, 1802.)

fich wünschen läßt, bas Niebrige von bem Mangel einer Gigenschaft, bie pon jedem gefordert werden tann. Go ift g. B. die Rache an fich, wo fie fich auch finden und wie fie fich auch äußern mag, etwas Gemeines, meil fie einen Dangel von Soelmuth beweifet. Aber man unterscheidet noch besonders eine niedrige Rache, wenn ber Menfch, der fie ausubt, fic verächtlicher Mittel bedient, fie zu befriedigen. Das Niedrige bezeichnet immer etwas Grobes und Bobelhaftes; gemein aber fann auch ein Menich pon Geburt und beffern Sitten benten und banbeln, wenn er mittelmagige Baben befitt. Gin Menfc hardelt gemein, ber nur auf feinen Ruten bedacht ift, und insofern fieht er bem ebeln Menichen entgegen, ber fich felbft vergeffen tann, um einem andern einen Benug zu verschaffen. Derselbe Mensch aber würde niedrig handeln, wenn er seinem Nuten auf Rosten seiner Ehre nachginge und auch nicht einmal die Gesete bes Unstandes dabei reivektieren wollte. Das Gemeine ift alfo dem Edeln. bas Niedrige bem Ebeln und Anftanbigen zugleich entgegengesetzt. Jeber Leidenschaft ohne allen Widerstand nachgeben, jeden Trieb befriedigen, ohne fich auch nur von ben Regeln bes Wohlstands, viel weniger von benen ber Sittlichkeit zugeln zu laffen, ift niebrig und verrath eine niebrige Seele.

ı

Auch in Kunstwerken kann man in das Niedrige verfallen, nicht bloß, indem man niedrige Gegenstände wählt, die der Sinn für Anstand und Schicklichkeit ausschießt, sondern auch indem man sie nied rig behandelt. Niedrig behandelt man einen Gegenstand, wenn man entweder dieseinge Seite an ihm, welche der gute Anstand verbergen heißt, bemerklich macht, oder wenn man ihm einen Ausdruck gibt, der auf niedrige Nebenvorstellungen leitet. In dem Leben des größten Mannes kommen niedrige Verichtungen vor. aber nur ein niedriger Geschmack

wird fie herausheben und ausmalen.

Man findet Gemälde aus der heiligen Geschichte, wo die Apostel, die Jungfrau und Christus selbst einen Ausdruck haben, als wenn sie ans dem gemeinsten Böbel wären ausgegriffen worden. Alle solche Ausstührungen beweisen einen niedrigen Geschnack, der uns ein Recht gibt, auf eine rohe und pöbelhaste Denkart des Künstlers selbst zu schließen.

Es gibt zwar Fälle, wo das Niedrige auch in der Kunst gestattet werden kann, da nämlich, wo es Lachen erregen soll. Auch ein Mensch von seinen Sitten kann zuweisen, ohne einen verderbten Geschmack zu verrathen, an dem rohen, aber wahren Ausdruck der Natur und an dem Contrast zwischen den Sitten der seinen Welt und des Pöbels sich belustigen. Die Betrunkenheit eines Menschen von Stande würde, wo sie auch vorkäme, Mißfallen erregen; aber ein betrunkener Postillon, Matr und Karrenschieber macht uns lachen. Scherze, die uns an einem Michen von Erziehung unerträglich sein würden, belustigen uns im Mundes Pöbels. Bon dieser Art sind viele Scenen des Aristophanes, daber zuweilen auch diese Grenze überschreiten und schlechterdings vwerslich sind. Deswegen ergößen wir uns an Parodieen, wo Gesinnu gen, Redensarten und Berrichtungen des gemeinen Pöbels denselben von

nehmen Personen untergeschoben werden, die der Dichter mit aller Würde und Anstand behandelt hat. Sobald es der Dichter bloß auf ein Lachstück anlegt und weiter nichts will, als uns belustigen, so können wir ihm auch das Niedrige hingehen lassen, nur muß er nie Unwillen oder

Etel erregen.

Unwillen erregt er, wenn er das Niedrige da andringt, wo wir es schlechterdings nicht verzeihen können, bei Menschen nämlich, von denen wir berechtigt sind seinere Sitten zu sordern. Handelt er dagegen, so beleidigt er entweder die Wahrheit, weil wir ihn lieder für einen Lügner halten, als glauben wollen, daß Menschen von Erziehung wirklich so niedrig handeln können; oder seine Menschen volleigen unser Sittengefühl und erregen, welches noch schlimmer ist, unsere Indignation. Ganz anders ist es in der Farce, wo zwischen dem Dichter und dem Buschauer ein stillschweigender Contract ist, daß man keine Wahrheit zu erwarten habe. In der Farce dispensieren wir den Dichter von alter Treue der Schilderung, und er erhält gleichsam ein Privilegium, uns zu belügen. Denn hier gründet sich das Komische gerade auf seinen Contrast mit der Wahrheit; es kann aber unnöglich zugleich wahr sein

und mit ber Babrbeit contraftieren.

Es gibt aber auch im Ernfthaften und Tragifchen einige feltene Kalle, wo bas Riedrige angewandt werden fann. Alsbann muß es aber ins Kurchtbare übergeben, und die augenblickliche Beleidigung des Beichmacks muß durch eine ftarte Beschäftigung bes Affekts ausgelöscht und also von einer höhern tragischen Wirkung gleichsam verschlungen werden. Stehlen 3. B. ift etwas Absolut-Niedriges, und was auch unfer Berg zur Entschuldigung eines Diebs vorbringen tann, wie fehr er auch burch ben Drang ber Umftande mag verleitet worben fein, fo ift ihm ein unauslöschliches Brandmal aufgedrückt, und afthetisch bleibt er immer ein niedriger Gegenstand. Der Geschmad verzeiht hier noch weniger, als die Moral, und sein Richterstuhl ift ftrenger, weil ein afthetischer Gegenstand and für alle Nebenideen verantwortlich ift, die auf feine Beranlaffung in uns rege gemacht werden, ba hingegen die moralische Beurtheilung von allem Aufälligen abstrahiert. Gin Menfch, ber ftiehlt, wurde bemnach für jede poetische Darftellung von ernsthaftem Inhalt ein hochst verwerfliches Objekt fein. Wird aber biefer Mensch zugleich Dorber, fo ift er zwar moralisch noch viel verwerflicher, aber afthetisch wird er badurch wieder um einen Grad brauchbarer. Derjenige, ber fich (ich rebe hier immer nur von ber afthetischen Beurtheitungsweise) burch eine Sinfamie erniedrigt, tann burch ein Berbrechen wieder in etwas erhöht und in unfre aft betif de Achtung restituiert merden. Diese Abweichung des moralischen Urtheils von dem afthetischen ist merkwürdig und verdient Aufmerksamkeit. Man tann mehrere Urfachen davon auführen. Erftlich habe ich ichon gefagt, daß, weil bas afthetische Urtheil von ber Bhantafte abhängt, auch alle Nebenvorstellungen, welche durch einen Begenftand in und erregt werden und mit demfelben in einer natürlichen Berbindung fteben, auf diefes Urtheil einfliegen. Sind nun biefe Rebenporftellungen von einer niedrigen Art, fo erniedrigen fie ben Sanbt-

gegenstand unvermeiblich.

Ameitens feben wir in ber afthetischen Beurtheilung auf bie Rraft, bei einer moralischen auf die Gefetmäßigfeit. Rraftmangel ift etwas Berächtliches, und jebe Sandlung, Die uns darauf schließen läßt, ift es gleichfalls. Jebe feige und triechende That ift uns widria burd ben Rraftmangel, ben fie verrath; umgefehrt tann uns eine teufelische That, fobald fie nur Rraft verrath, afthetifch gefallen. Gin Diebftabl aber zeigt eine friechende, feige Gefinnung an; eine Mordthat bat me nigstens ben Schein von Kraft, wenigstens richtet fich ber Grad unfers Intereffe, bas wir afthetisch baran nehmen, nach bem Grab ber Rraft, ber babei geäußert worben ift.

Drittens werden wir bei einem ichweren und ichrecklichen Berbreden von der Qualität beffelben abgezogen und auf feine furchtbaren Folgen aufmertfam gemacht. Die ftartere Gemuthsbewegung unterbrudt alsbann die ichmächere. Wir feben nicht rudwarts in die Seele des Thaters, fondern pormarts in fein Schicfal, auf die Wirfungen feiner That. Sobald wir aber anfangen zu gittern, fo fcweigt jebe Bartlichfeit bes Wefchmads. Der haupteinbrud erfüllt unfre Seele gang, und bie mfälligen Rebenideen, an benen eigentlich das Riedrige hangt, erloschen. Daber ift ber Diebstahl bes jungen Rubberg, in Berbrechen ans Ehrfucht, auf ber Schaubühne nicht wibrig, sondern mahrhaft tragifc. - Der Dichter hat mit vieler Geschicklichkeit Die Umftande fo geleitet, bag wir fortgeriffen werden und nicht an Athem tommen. Das ichrectliche Elend feiner Familie und besonders ber Jammer feines Baters find Gegenstände, Die unfre gange Aufmerkfamteit von bem Thater binmea und auf die Folgen feiner That leiten. Wir find viel zu febr im Affett. um uns auf die Borftellungen ber Schande einzulaffen, womit ber Diebftabl gebrandmarkt wird. Rurg: bas Niedrige wird burch bas Schredliche verstedt. Es ift sonderbar, bag diefer wirklich begangene Diebftahl bes jungen Rubberg nicht fo viel Widriges hat, als ber bloge ungearilndete Berbacht eines Diebstabls in einem andern Schanfpiel. Sier wird ein junger Officier unverdienter Beise beschuldigt, einen filbernen Löffel eingestedt zu haben, ber fich nachher findet. Das Riedrige ift alfo hier blog eingebildet, bloger Berbacht, und boch thut es bem unschuldigen Belben bes Studs, in unfrer afthetifchen Borftellung, unwiederbringlich Schaben. Die Ursache ift, weil die Boraussetzung, bag ein Menfc niebrig bandeln tonne, feine feste Meinung von feinen Sitten beweie' da die Gesetze der Convenienz es mit fich bringen, daß man einen so Ian für einen Mann von Shre balt, als er nicht bas Gegentheil geigt. Era man ihm alfo etwas Berachtliches zu, fo fieht es aus, als ob er bi irgend einmal zur Möglichkeit eines folden Argwohns Anlaß gegeb hatte, obgleich bas Niedrige eines unverdienten Berbachts eigentlich a Seiten bes Beschuldigers ist. Dem Belben bes angeführten Studs th

es noch mehr Schaben, bag er Officier und Liebhaber einer Dame von Erziehung und Stande ift. Mit biefen beiden Bradicaten macht bas Bradicat des Stehlens einen gang erschrecklichen Contraft, und es ift uns unmöglich, uns nicht augenblicklich baran zu erinnern, wenn er bei feiner Dame ift. baf er ben filbernen Löffel in ber Taiche haben tonnte. Das größte Unglud dabei ift, daß berfelbe ben auf ihm rubenden Berbacht gar nicht abnet; benn mare biefes, fo murbe er als Officier eine blutige Genugthung fordern; Die Rolgen murden bann ins Rurchter-

liche geben und bas Niebrige verschwinden.

Noch muß man das Niedrige der Gesinnung von dem Niedrigen der Handlung und bes Buftanbes mohl unterscheiben. Das erfte ift unter aller afthetischen Burbe, bas lette tann ofters fehr gut damit bestehen. Stlaverei ift niedrig, aber eine Mavifche Befinnung in der Freiheit ift verächtlich: eine flavische Beschäftigung hingegen ohne eine solche Gefinnung ift es nicht; vielmehr tann bas Niedrige bes Buftandes, mit Hoheit ber Gefinnung verbunden, ins Erhabene übergeben. Der Berr des Epiktet, ber ihn ichlug, handelte niedrig, und ber geschlagene Sklave zeigte eine erhabene Seele. Wahre Große ichimmert aus einem niedrigen Schicffal nur besto herrlicher hervor, und ber Rünftler barf fich nicht fürchten, feinen Selben auch in einer verächtlichen Gulle aufzuführen, fobald er nur versichert ift, daß ihm der Ausdruck des innern Werths zu Webote ftebt.

Aber was bem Dichter erlaubt fein tann, ift bem Maler nicht immer gestattet. Jener bringt feine Objette blog vor die Phantafie, biefer hingegen unmittelbar bor die Sinne. Alfo ift nicht nur ber Ginbrud bes Gemalbes lebhafter als ber bes Gebichtes, fonbern ber Maler tann auch durch seine naturlichen Reichen bas Innre nicht so fichtbar machen, als der Dichter burch feine willfürlichen Reichen, und boch fann uns nur bas Innere mit dem Meufern verfobnen. Wenn uns homer feinen Ulug in Bettlerlumpen aufführt, fo tommt es auf uns an, wie meit wir uns biefes Bild ausmalen und wie lang wir dabei verweilen wollen. In feinem Kall aber hat es Lebhaftigfeit genug, daß es uns unangenehm oder efelhaft fein tonnte. Wenn aber ber Maler ober gar noch ber Schauspieler ben Ulug bem homer getreu nachbilden wollte, fo murben wir uns mit Widerwillen bavon hinwegwenden. Sier baben mir bie Starte bes Eindrucks nicht in unserer Bemalt: wir muffen feben, mas uns der Maler zeigt, und tonnen die widrigen Rebenideen, Die une babei in Erinnerung gebracht werden, nicht so leicht abweisen.

## An den Berausgeber der Propyläen.

Ich tomme von Betrachtung der Bilder zurück, die durch Ihre zwei letten Preisaufgaben veranlaßt wurden, und noch lebhaft mit diesen Sindricken beschäftigt, versuche ich es, die Gedanken zu ordnen und anszusprechen, welche diese interessanten Kunsterscheinungen in mir aufgeregt haben. Werke der Einbildungskraft haben das Eigenthümlich, daß sie keinen müßigen Genuß zulassen, sondern den Geist des Beschauers zur Thätigkeit aufreizen. Das Kunstwert führt auf die Kunst zurück.

ja es bringt erst die Kunst in uns hervor.

Sie hatten es zwar bei diesen Preisaufgaben nur auf den Künstler abgesehen; aber auch dem bloßen Beschauer haben Sie durch diese Institut eine reiche Quelle von Bergnügen und Belehrung eröffnet. Diese neunzehn und wieder diese neun Aussiührungen des nämlichen Gegenstandes gewähren ein ganz eigenes Interesse des Berstandes, wovon freilich Derjenige keinen Begriff hat, der sich den Eindrücken kinstlerischer Werkerstliche, aber von verschiedenem Inhalt, würde uns unstreitig einen höhern Kunstgenuß, aber vielleicht keinen so reichen Begriff von der Kunst verschafft haben, als diese vielseitige Behandlung desselben Thema mir wenigstens gegeben hat.

Buerst ein Wort von den Preisaufgaben selbst. In Sachen der schönen Kunst wird die Wöglichkeit nur durch die That bewiesen; ans Begriffen kann man höchstens voraus wiffen, daß ein gegebenes Thema der künstlerischen Darstellung nicht widerstreitet. Der Erfolg hat die Wahl der beiden Sujets gerechtfertigt, denn aus beiden sind wirklich, nnter geschichten Hurchende, selbständige und aumuthige Visenstellung eich der beiden händen, prechende, selbständige und aumuthige Visensen

ber geworben.

Obgleich die Kunst unzertrennlich und eins ist, und beibe, Phantasie und Empsindung, zu ihrer Hervorbringung thätig sein müssen, so gibt es doch Kunstwerke der Phantasie und Kunstwerke der Empsindung, je nachdem sie sich einem dieser beiden ästhetischen Bole vorzugsweise nähern; zu einer von beiden Alassen der muß jedes künstliche und poetische Wert sich bekennen, oder es hat gar keinen Kunstgehalt. Sie haben bei diesen zwei Preisausgaden dasür gesorgt, daß jeder Künstler in seiner Sphäre beschäftigt würde und derzenige, den die Natur reich genug ausstattete, auf beiden Feldern der Kunst glänzen konnte.

Heftors Abschied qualificierte sich zu einem naiven und feelenvollen Empfindungsgemälde; der Raub der Pferde des Mhejus, ein Nachtstück, war zu einem kühnen, trastwollen Phantasiebilde geeignet. Beide Aufgaben konnten, in Absicht auf den innern Kunstgehalt, für gleichbedeutend gelten und mochten, für die Ausssührung, im Ganzen genommen, gleich viel oder wenig Schwierigkeiten darbieten. Das Naturell und die Neigung des Künstlers nungte also die Wahl entschein, und es ließ sich voraussiehen,

wohin sich das Uebergewicht neigen würde. Der erste Gegenstand spricht an das herz, und der Deutsche hat seinen schätzbaren Charakter auch bei

Diefer Belegenheit nicht verleugnet.

Indem die Gegenstände gegeben wurden, waren die Momente der Handlung und die Motive unentschieden gelassen; hier also war das Feld der Ersindung. Zwei Helden, dem Begriffe gemäß, den wir uns von Diomed und Ulysses bilden, zeigen sich in der Finsterniß der Nacht in dem trojanischen Lager, wo thracische Krieger mit ihrem Könige schlafend liegen. Indem Diomed die Schlasenden erwürgt, bemächiget sich Ulys der schönen weißen Pferde des Königs. Sie müssen und nicht überfallen zu werden, und Diomed verläßt ungern den Schauplat.

hier war nun die Wahl bes Moments von ber bochften Bebeutung. Der Runftler fonnte ben Augenblick des wirklichen Ermordens, er tonnte ben Augenblick nach der That und unmittelbar vor dem Abzuge barftellen. Blieb er bei dem ersten Momente fteben, so war bas Bild nicht nur an Behalt armer. es fonnte auch einen widrigen Eindruck auf bas Befühl machen; die nächtliche Ermorbung ichlafender Menfchen bat etwas Schandenbes für einen Belben. Der Ronig, welcher ermorbet wirb, wurde dadurch die Sauptverson, unser Mitleid murbe interessiert, und bas Bild befam einen pathetischen Charafter, ben es burchaus nicht haben follte. Bablte hingegen ber Runftler ben Augenblick nach ber That, wo beide Helden auf ihre Entfernung benten, fo tam ein gang anderer Geist in das Gemälde. Das Gefühlempörende wurde mit Schatten bedeckt. bie Ermordeten waren nur als Maffe noch übrig, ohne daß ein einzelner aus benfelben einen Anspruch an unfere Theilnahme machte; wir schauen nicht unmittelbar an, sondern erfahren nur durch einen Schluß, daß fie im Schlaf ermordet worden, und was die Hauptsache ift, Ulyk und Diomed find bann die eigentlichen helben bes Bilbes, es ift ihre Rübnheit, die uns intereffiert, ihr glückliches Entkommen, was uns beschäftiget.

Aber auch so wird dem Bilde noch immer ein wesentlicher Theil der sinnlichen Bedeutsamkeit und der Bürde abgehen. Uhß und Diomed werden innner nur als zwei nächtliche Mörder und Räuber erscheinen; die Handlung wird also, auch wenn sie ihr Empörendes verliert, wenigestens gemein und gleichgültig für uns sein. Etwas muß geschehen, um die Helden, um ihre That einpor zu heben; dies geschieht durch die Gegenwart und den Antheil einer Göttin. Der Künstler durste diese nicht weit suchen; auch im Homer erscheint die Pallas und treibt beibe helden, zu eilen. Durch Einsührung der Göttin wird, sie de Gedanken, noch ieses gewonnen, daß die nächtliche That einen Zeugen hat, daß durch ihre Geste die Nothwendigkeit der Flucht sinnlich klar wird, und für die Ausführung des Bildes entsieht der große Gewinn, daß die nächtliche

Scene mit einem göttlichen Licht tann erleuchtet werben.

Ginen Künftler, ber keinen tiefen Gebankengehalt in fein Bilb gu legen wußte, konnte, bei ber zweiten Aufgabe, icon ber Effekt ber

Massen und Contraste anloden und bei der Ansstührung befriedigen. Der geschickte Bersertiger des Bildes Nr. 5, wo in der Mitte des Ganzen zwei mildweiße Pserde sich erheben, Diomed im Hintergrund noch in dem Morden begrissen ist und beide Helden als Redensiguren gegen die Ehiere verschwinden, scheint sich bloß mit einer angenehmen Birkung der Schatten und Lichter begrügt zu haben. Das Bild ist sanst und gfällig sürs Auge, aber der Gedante ist gemein, und der Künstler hat von seinem Gegenstand nur das nächste Prosaische ergrissen. Denn warum zwei Heldensiguren hervorrusen und durch Ankündigung einer bedertenden That Erwartung erregen, wenn es um nichts weiter zu thun is, als was auch durch eine gefällige Anordnung von Stilleben gelessen werden kann? Es war übrigens kein Bunder, daß eben dieses Sild bei vielen Zuschauern die Palme davon trug. Die Wirkung des Gefälligen üb unseholar; es seht nichts voraus und lätz sich völlig gedankenloß genteßen.

Zwei andere größere Bilder (Ir. 3 und 4) besselben Inhalts stellen gleichfalls nur den Augenblick der Ermordung dar. Der König siegt noch schlafend, das Schwert ist über ihm gezückt, Ulysses hat sich der Pferde bemächtigt. Die Aussührung ist kräftiger, die Handlung reicher, als bei dem vorerwähnten Bilde, die Helden sind den Pferden nicht ausgeopfert. Aber der Gedanke erhebt sich nicht über das Gemeine, das Bild spricht bloß zu dem Auge, ohne die Imagination anzuregen, und die geschickte siesen Gestellenden Geist nicht erieben.

Bivei andere Bilder (Nr. 6 und 7) zeigen uns zwar schon die Göüm, aber ihre Gegenwart erhebt das Bild nicht, ob sie gleich eine höhen Intention des Künftlers verräth. Der Moment ist bedeutender, die Erwordung ist geschehen; auf dem einen, wo die Figuren bloß im Umris gezeichnet sind, hat sich Ulyß auf eins der Pserde geschwungen, der Augenblic des Forteilens ist ausgedrückt; auf dem andern wird noch Rach gehalten, aber die Scene ist zu ruhig, es fehlt an Leben und Bedeutung.

In einem höhern Beift find zwei andere Bilder beffelben Inbalis

gebacht und ausgeführt.

Die Göttin erscheint (Nr. 2) über den erschlagenen Leichen, und das Licht, das sie umstießt, beleuchtet die nächtliche Stene. Diomedes ruht in einer nachdenlenden Stellung mit ausgehobenem Fuß auf einem Leichnam und bedenkt sich, das Schwert in die Scheide zu steden. Be beutend erhebt die Göttin den Zeigesinger der rechten Hand, um ihn zu warnen, und mit der ausgestreckten Linken zeigt sie ihm den Weg. Uhsses, den Bogen in der Hand, hält die sich bäumenden Pferde am Zügel und strebt schon in einer raschen Bewegung fort, nach dem saumenden Gefährten zurückschauend. Beide Heben sind nacht, nur ein Mantel stattert um den eilenden Uhss, und ein kömensell hängt über den Rücken des Diomedes. Zener, dessen kräftig gezeichnete Figur am meisten hervordringt, bringt in das Ganze eine lebhafte Bewegung, welche gegen die sinnende Ruhe des Diomedes einen vielleicht nur zu starken Absstich macht.

Mit diesem Bilbe sind wir in die geistige Welt der Kunst eingetreten. Das gemeine Birkliche ist uns aus den Augen gerückt, nur das Bedeutende ist aufgenommen. Noch um einen Schritt weiter in das Reich der Einbildungskraft führt uns das andere (Nr. 1), mit dem sich

Diefe Gallerie ber Rhefusbilber murbig abschließt.

Der vorige Künftler hatte uns bas trojanische Lager gezeigt und uns mit einem eigen Raum umschränkt, indem er die Scene durch die Mauern von Troja begrenzte. Ein glücklicher Gebanke des gegenwärtiges hingegen war es, die griechischen Zelte und Schiffe in die Tiefe des Bildes zu setzen, aus dem wir dadurch gleichsam herausgetrieben werden. Er öffnet mit einem kühnen Griff seinen Schauplat, und wir übersehen

zugleich die Scene der Handlung und das Riel der Flucht.

Drei Punkte des Bildes ziehen uns sogleich durch ganz verschiedene Mittel an. Das Auge, welches zuerst dem lebhastesten Lichte solgt, fällt auf eine malerische, schön pyramidensörmig geordnete Masse von vier mildweißen Pserden, welche Ulysses eben fortkreiden will. Er wendet dem Zuschauer den Rücken; nur der Kopf ist ein wenig nach der Scene gedreht. Sein Mantel, so wie die Mähnen und Decken der Pserde, sind in einer stiegenden Bewegung; dieser hellglänzenden und rasch bewegten Gruppe setzt sich die ruhige dunkte Masse lebtos liegender Körper im Bordergrund und diestilliegende Ferne des Hintergrundes schön entgegen.

Sobald ber erste gewaltsame Sinnenreiz nachläßt, so wendet sich ber Berstand zu dem Bedentungsvollen; dies findet er hier sehr geistreich in der Mitte des Bildes. Diomedes, in eine Löwenhaut gehüllt, den Schild in der linken hand, steht an dem Wagen des Khesus, den er mit der Rechten ansast, dis ob er sich denselben zueignen wollte. An dem Rade des Wagens liegt der Erschlagene, durch die neben ihm liegende Helmtrone kenntlich, in schon verkürzter Lage hingestreckt. So rasch sich Ulys und die Pferde bewegen, so ruhig steht Diomedes, nur das Gesicht

ift unzufrieden nach ber Erscheinung zur Linken hingerichtet.

Hier schwebt in einer Wolkenungebung, schlant und schön gebildet, Minerva herab und bedeutet mit ausgestreckter Rechten den Säumenden, sortzueilen. Die Wolke, in der sie erscheint, wälzt sich malerisch wie ein daherströmender Nebel um den Wagen des Rhesus herum und saßt auf diese Art die ganze Mordscene mit einem geheimnisvollen Borhange ein, der sich nur auf der rechten Seite öffnet, um den Blick nach dem grieschischen Schisslager zu erweitern. Alle Partieen des Bildes schmelzen in einer angenehmen Harmonie von Licht und Schatten und Resteren ineinander.

Man erfährt bei diesem Bild den heitern Einstuß einer phantasiereichen Kunst, nach Kunstideen ist alles gewählt und geordnet, nichts Einzelnes ist der gemeinen Wirklichkeit abgeborgt; alles repräsentiert nur und hat nur Dasein für den Gedanken und durch denselben.

Es ließ fich für diese beiden Aufgaben von einer doppelten Seite

ber Befahr befürchten.

Der Raub ber Pferbe des Rhesus ift, als bloges Faktum betrachtet, gleichgültig und ohne allen Gehalt für das herz; hier mußte also die Bhantasie ihre Macht beweisen und der Gedanke statt des wirklichen Gegenstandes eintreten. Burde diese Bild bloß mit einer treuen Sichleit und natürlichen Wahrheit behandelt, so mußte es leer und charakters ausfallen. Aber eben diese natürliche Wahrheit ist das Gespenst der Zeit, und dem Deutschen insbesondere wird es schwer, sich mit freier Dichtungskraft über das gemein Wirkliche zu erheben. Diesem Stoffe also, der sein Gestühl nicht ansprach, konnte ein Künstler von gewöhnlichem Schag nicht viel abgewinnen, und eben dies scheint die meisten von diesem Singt viel abgewinnen, und eben dies scheint die meisten von diesem Suiet zurückzeschrecht zu haben.

Der Abschied des Hettor ist schon als Stoff und ohne allen Zusat ber Kunft ein rührender Gegenstand und konnte mit einem mäßigen Auswand von Phantasie, selbst durch naive Wahrheit, ein sprechendes Bild abgeben. Aber hier war der sentimentalische Hang der Nation und des Zeitalters zu fürchten, welcher zum wahren Verberben aller bilbenden Kunft auch auf diesem Felbe wie auf dem poetischen überhand genommen hat. Ein weinerlicher Heltor und eine zersiehende Andromache waren zu fürchten. und sie sind auch nicht ausgeblieben. Ich bezeichne die

Werte nicht, ba fie fich leicht von felbst berausfinden.

Es war in diesem einsach scheinenden Stoff ein doppeltes Berhältniß auszudrücken: Hektor sollte als liebender Gatte und als zärtlicher Vater erscheinen. Nicht leicht war die Aufgabe, jedem dieser Berhältnisse sein volles Recht anzuthun, ohne gegen die Einheit des Bildes zu verstoßen. Eines mußte nothwendig zur Hauptsache gemacht werden, weil keine doppelte Handlung von gleicher Bedeutung ersaubt war, und

die Runft bestand barin, die pragnanteste zu mablen.

Einige der concurrierenden Künstler haben sich begnügt, bloß den Abschied des Gatten von der Gattin vorzustellen, und sind solglich unter der Aufgabe geblieben. Das Kind auf den Armen der Wärterin oder vuster ist nur ein Zeuge der Handlung. Hektor selbst ist so jugendlich und weichlich gehalten, daß man bloß den Abschied zweier Liebenden vor sich zu sehen glaubt. Dies ist unstreitig der unglücklichste Einfall, der sich am weitesten von der Ausgabe entsernt; denn an den Krieger und den Held, der ber der Schirm seiner Vaterstadt sein soll, ist hier nun gar nicht zu denken. Es ist auf eine Rührung angelegt, die die sem Stoffe aanz und aar fremd ist.

Andre schlingen den entgegengesetten Weg ein; indem sie den Bater ausschließend mit dem Kinde beschäftigen, lassen sie Wutter und Gattin eine untergeordnete Rolle spielen. Diese entsernten sich weniger von dem Geist der Forderung, weil der Ausdruck des bäterlichen Choraters sich mit dem männlichen Ernst des Helden sehr wohl verträgt. Und da die Mutter sich durch sich selben soh die Rutter sich durch sich selben in die Handlung einmischen

kann, so konnte sie nicht bedeutungsloß erscheinen.

Auf einem der vorzüglichsten Stude in der Sammlung (Rr. 24),

einem Selgemälbe, scheint der Künstler beabsichtigt zu haben, Mutter und Kind in einer Umarmung zusammen zu sassen. Hettor breitet seine Arme nach dem Kinde aus, das auf den Armen der Wärterin vor ihm zurücklieht, während daß ich Andromache zwischen diesen, nach dem Kinde ausgestrecken Armen an seinen Leib schniegt; aber er selbst zeigt sich keineswegs mit ihr beschäftigt, seine ganze Bewegung bezieht sich auf das Kind, sie scheint überstüssig und eher ein Hindernis zu sein.

Nun war die zweite Frage, für das Pathetische der Situation den wahrsten und zugleich würdigsten Ausdruck zu sinden — denn es sollte der Abschied eines Helden sein, der Gattin und Kind zurückläßt, um in eine Todesgesahr zu gehen; man sollte einen letzten, ewigen Abschiedahnen. Auf der andern Seite sollte sich der Held über den Schnerz ershaben zeigen, Andromache sollte sich auch in dieser schmerzlichen Situation seiner werth beweisen, unser Herz sollte nicht zerrissen, sondern

durch die Rührung felbst gestärft und erhoben werden.

Einer der concurrierenden Künstler (Nr. 13), dem die Natur einen heitern Sinn und ein ichones naives Gefühl verlieben, aber die Starte und Tiefe ber Empfindungen icheint versagt zu haben, bat fich auf die einfachste Weise aus der Berlegenheit gezogen, indem er die ganze Aufgabe in eine gartliche Familienscene verwandelt, worin von dem tragiichen Inhalt ber Situation wenig ober gar nichts zu fpuren ift. Heftor unterhalt fich mit dem Rinde . bas auf dem linken Arm der Warterin ift und fich bor bem Bater gu icheuen icheint. Die Amme beutet mit einer fprechenden Bewegung auf ben Bater, als ob fie das Rind mit demfelben befannt machen wollte. Un Bettors rechte Seite fcmiegt fich Andromache; er hat ihr den einen Arm liebevoll hingegeben, indem er den andern bem Rinde ichmeichelnd entgegen ftredt. Jebe ber brei Riguren belebt ein naiver, äußerft gludlich gewählter Ausbrud, ein freundliches Lächeln fpielt um den Mund des Baters, und Andromaches feelenvoller Blid ichwimmt zwischen Beiterkeit und Thranen. Alles accordiert zu einer iconen lieblichen Gruppe und fpricht bas Gemuth ichnell und entscheibend an. Man läßt augenblicklich von der Strenge ber Runftforderungen nach, weil man einer schönen Natur begegnet, und wird unwillig über ben gerechten Tadler, ber die Zeichnung, die Farbengebung und die gange malerische Anlage fehlerhaft und außerbem bas Bild mit Unichidlichkeiten überladen findet. Denn der Rlinftler ichien bas Beroifche, bas er in die handlung selbst nicht zu legen wußte, in der Umgebung nachbolen zu wollen und erfüllt defiwegen den Rand der Mauern und Thürme. unter welchen die Scene vorgeht, mit einer Million fpießtragender Erojaner, welche auf diese Familiengruppe herabschauen.

So wie man auf diesem Bilde das Pathetische ganz vermißt, so ist bemselben auf zwei andern, sonst sehr tüchtig gearbeiteten Bildern zu viel Raum gegeben und von dem heroischen Charafter des Helden zu viel aufgeopfert worden. Sie erregen daher ein gewisses peinliches Gestilb, und man mag nicht gern dabei verweilen. Auf dem einen mißfällt

noch besonders die abgewandte Stellung des Hektor und der Ausdruck hilslosen Schmerzens in seiner Geberde. Dem andern (Nr. 19) scheint eine gewisse kranke Blässe zu schaden, welche dadurch entsteht, daß die Zeichnung zum Theil coloriert ist und auf einen Farbenessekt Anspruch macht, aber gerade da, wo die energische Farbe verlangt wird, die todte

Rreide gebraucht worden ift.

Mehrere und zwar die geschicktesten Meister lassen ihren Helben sich an die Götter wenden und das Kind ihrem Schutz übergeben. Diese Handlung ift schicklich, ausdruckvoll und edel. Das Bertrauen auf die Götter erlaubt einen muthigen, heisern und selbst im Affect beruhigten Ausdruck, und die Handlung erhält dadunch einen seierlichen Charatter. Das Kind auf den Armen des Baters, besonders wenn es hoch empor gehalten wird, wie auf den zwei vorzüglichsten (Rr. 25 und 26) Bildern in dieser Reihe der Fall ist, bildet einen bedeutenden Gipfel der Gruppe. Das Kind wird uns zugleich zu einem Symbol der hilfsosen Stadt;

beibe icheint Bettor in Die Sand ber Götter gu geben.

Es finden fich zwei nach Art ber Basreliefs gearbeitete Bilber (Dr. 20 und 21), wo ber Rünftler im Geift ber alten Bildhauerwerte des Pathetischen nicht bedurfte, um bedeutend zu fein. Ernft und rubig fteigt ber gewaffnete Bettor bie Stufen feines Saufes berab; fein Rorper ift icon ben Kriegern zugewendet, die mit bem Schlachtroß auf ihn warten. Nur das Gesicht fehrt sich nach ber Andromache, Die fich mit leidender Diene an ihn anschmiegt und ihn nicht laffen will. Ihr gur Seite fteht die Barterin, bas Rind auf den Armen, mit noch andern Jungfrauen. Gang mit ber weisen Bebeutsamteit ber Alten bat uns hier der Künstler die Situation mehr durch symbolische Zeichen als durch Nachahmung des Wirklichen porgebildet. Alles stellt mehr por, als es ift; es gilt zwar für fich felbft und weist boch auf etwas Andres bin; es ift nur ber finnvolle Buchftabe, in welchem ber Beift verhüllt liegt. Die weibliche Reihe mit bem Rinde bedeutet uns das Innere eines Saufes, welches von dem Sausvater jett verlaffen wird. Die Rrieger gegenüber mit ihren Baffen und bem martenden Streitrog rufen uns die unerbittliche Nothwendigkeit in die Seele. Das ernste, doch nicht traurige Berabsteigen des Belden fteht ihm wohl an; er braucht nicht die Gotter, er ruht auf fich felbit; die gartliche Befummerniß ber Gattin ift bem Gangen gemäß. Nur fie felbst ift zu flein und zu durftig gegen die toloffalifche Kigur bes Helden und ftort den antiken Sinn bes Ganzen durch ibre moderne ichwächliche Ericheinung.

Auch in Behandlung der Anime, als der dritten Figur, hat sich das Genie der verschiedenen Künstler charafteristert. Einige, die zu de Höhe des Gegenstandes nicht hinauf langen konnten, haben mit ihren Genie gerade die Amme noch erreicht, und diese ist dann die gelungenstigur des Bildes geworden. Hier in corpore vill konnte der Künstle der beliebten Natürlichkeit mit dem mindesten Nachtheile solgen, obgleid der gute Geschund auch hier eine edlere Behandlung zur Pflicht machte

Bon ber stupiben Gleichgültigkeit an bis zur koketten Leichtfertigkeit ist sie auf diesen Bilbern durchgeführt worden. Diesen letzern Charakter trägt sie auf einer bunt getuschen Zeichnung, die ich Ihnen hier nur durch die zwei unschiedlich angebrachten Säulen, die das Thor versperren, bezeichnet haben will. Das Bild ist auf das gefälligste, nach Art eines bunten englischen Kupferstichs, behandelt, die Figur der Andromache voll Anmuth, die Anme aber besonders geistreich gedacht. Nur einen Hektor wußte der Künftler sich nicht zu benken und sich überhaupt nicht zu ber böbe seines Gegenstandes zu erbeben.

Dagegen ist auf ben zwei vorhin erwähnten Bilbern, in welchen Sektor seinen Sohn zum himmel emporhält, die Amme ein wirklich bebeutender und integranter Theil der Handlung und zu der Würde des Ganzen veredelt. Auf dem einen (Nr. 23) steht sie in einer sehr geistreich gedachten Stellung abgewendet, und es ist dem Künstler gelungen, uns gerade durch das, was er verhillte, desto tieser zu rühren. Auf dem andern Bilde (Nr. 26), dessen ich nachher noch umfändlicher gedenken werde, hat ihr der Künstler eine noch größere, wenn nicht zu große Be-

beutung gegeben.

Bei dieser Abschiedsscene Heftors war das Locale keineswegs unwichtig, und die Handlung konnte nur vermittelst desselben ihre volle Erklärung erhalten. Wenn sich der Künstler nicht der Freiheit der Symbole bediente, so mußte er die Scene unter oder an das trojanische Thor verlegen, und je sprechender er die Umgebung machte, desto mehr Ausdruck kam in die Handlung. Es ist daher nicht zu billigen, daß auf einigen Vildern die Scene an eine ganz öde und gleichgültige Stelle an der Stadtmauer verlegt ist. Die Handlung entbehrt dadurch ihren bebentenden Hintergrund und ihren össentlichen Charakter, der jenen alten Beiten so gemäß ist, obgleich das andere Extrem, wo der Künstler einen openmäßigen Hosstaat um seine Personen herum verbreitet, noch weit

mebr Tabel verdient. Dan hat alle Urfache, fich über den Fleiß, über die Runftfertigfeit, über bas Sentiment, über ben Beift und Beschmad zu erfreuen, die bei Diesen Bilbern, bald mehr bald weniger verbunden, zur Erscheinung gekommen find. Bon ber Gefühlsinnigkeit an, bei welcher die Runft anfängt, bis zu ber heitern Imagination, wodurch fie fich frei und felbftanbig erflart, und zu ber geiftreichen vollenbenben Anmuth, wodurch fie fich. auf ihrem weiten Weg, wieder gur Natur gurud findet, find Broben gegeben worden. Dehrere diefer Bilder find mahrhaft icon gebachte Bange; andere empfehlen fich durch irgend eine gludliche Anlage ober burch eine erworbene Fertigfeit, einige burch ein vollendetes Talent in Abficht auf gemiffe Theile ber malerischen Ausführung. Wenn man aber alle der Reihe nach durchlaufen hat, so wird man zulent mit erbohter Bufriedenheit zu (Ar. 26) der braunen Beichnung, wie fie bas Bublifum nannte, ebe man ben Ramen bes Runftlers, brn. Rabls. erfuhr, zurudlehren, welche auch ben Blid zuerft angezogen bat.

Heftor hebt den Astyanax mit einem heitern Blid des Bertrauens zu den Göttern empor. Andromache, eine schöne Gestalt, im Geist der Antiten gezeichnet, sehnt sich an die rechte Seite des Helden, auf ihm als ihrem Gotte scheint sie zu ruhen, kein Ausdruck des Schwerzens entstellt ihre reinen Züge. Zur Linten Heltors in weiterem Abstand von ihm und durch den helm, der auf dem Boden liegt, von ihm geschieden, kniet die Bärterin, das heitre Gebet des Helden mit einem schmerzvollen Feben aus tieser geängsteter Brust begleitend. Auf sie, als die niedriger Natur, hat der weise Künstler die ganze Schale der Leidenschaft ausgosossen, die er sür diese Scene bereit hielt; aber in ihrem Affekt ift nicht Unwürdiges, es ist nur das Heftige der Indrunk, was ihn bezeichnet. Die Handlung geschieht unter dem Thor, dessen eble Architektur würdig zum Ganzen stimmt. Hinter dem Ahor, dessen kalfelbe in einem schönen freien Bogen; man sieht den Wagen Heltors, der Führer hält die Pserde an, ein Krieger ist näher getreten und setzt die Hauptscen mit der Handlung des Hintergrundes in Berdindung.

Dies ift der poetische Gedanke des Bildes; aber der edle Styl, die Einheit, die leichte Hand, die Reinlichkeit und Annuth in der Behandlung kann nur empfunden, nicht durch Worte ausgedrückt werden. Nan fühlt fich thätig, kar und entschieden; die schönste Wirkung, die die plastische Kunst bezweckt. Das Auge wird gereigt und erquickt, die Phantastebeldt, der Gest aufgeregt, das Herz erwärmt und entzlitidet. der Ber-

ftand befdaftigt und befriedigt.

# Heber Bürgers Gedichte.

Die Gleichgültigfeit, mit ber unfer philosophierendes Reitalter auf Die Spiele ber Mufen berabzuseben anfängt, scheint teine Gattung ber Boefie empfindlicher zu treffen als die Iprifche. Der bramatischen Dichttunft bient boch wenigstens die Ginrichtung des gefellschaftlichen Lebens ju einigem Schute, und ber erzählenden erlaubt ihre freiere Form, fic bem Weltton mehr anzuschmiegen und ben Beift ber Reit in fich aufzunehmen. Aber bie jahrlichen Almanache, bie Gefellichaftsgefange, bie Musikliebhaberei unfrer Damen find nur ein schwacher Damm gegen ben Berfall ber Iprifchen Dichtfunft. Und boch mare es für ben Freund bes Schonen ein fehr nieberschlagenber Bebante, wenn biefe jugendlichen Bluthen des Geiftes in der Fruchtzeit absterben, wenn die reifere Rultm auch nur nit einem einzigen Schonheitsgenuß ertauft werben follte. Bielmehr ließe fich auch in unfern fo unpoetischen Tagen, wie für bie Dichtfunft überhaupt, alfo auch für die Iprifche, eine fehr würdige Bestimmung entbeden; es ließe fich vielleicht barthun, bag, wenn fie von einer Seite höhern Beiftesbeschäftigungen nachfteben muß, fie von einer andern nur besto nothwendiger geworden ift. Bei ber Bereinzelung und getrennten Birtfamteit unferer Beiftestrafte, bie ber erweiterte Kreis bes Biffens

und die Absonderung der Berufsgeschäfte nothwendig macht, ist es die Dickstunst beinahe allein, welche die getrennten Kräfte der Seele wieder in Bereinigung bringt, welche Kopf und Herz, Scharssinn und Winderschaft in harmonischem Bunde beschäftigt, welche gleichsam den genzen Menschen in uns wieder herstellt. Sie allein kann das Schickal abwenden, das traurigste, das dem philosophierenden Berstande widersahren kann, über dem Fleiß des Forschens den Preis seiner Anstrengungen zu verlieren und in einer abgezogenen Bernunstwelt für die Freuden der wirklichen zu ersterben. Aus noch so dieserben Bahnen würde sich der Geiß der Erstarrung eines frühzeitigen Alters entgehen. Sie wäre die jugendlich blühende Hebe, welche in Jovis

Saal die unsterblichen Götter bedient.

Dazu aber murbe erfordert, bag fie felbft mit bem Reitalter fortfdritte, bem fie diefen wichtigen Dienst leiften foll, baf fie fich alle Borgüge und Erwerbungen beffelben zu eigen machte. Was Erfahrung und Bernunft an Schäten für die Menschheit aufhäuften, mußte Leben und Fruchtbarkeit gewinnen und in Anmuth fich fleiben in ihrer schöpferischen Band. Die Sitten, ben Charafter, die gange Beisheit ihrer Reit mußte fie, geläutert und veredelt, in ihrem Spiegel sammeln und mit idealifirender Runft aus dem Jahrhundert felbft ein Mufter für bas Jahrhunbert erschaffen. Dies aber fette voraus, daß fie felbst in feine andre als reife und gebildete Sande fiele. Go lange bies nicht ift, fo lange zwischen bem fittlich ausgebildeten, vorurtheilfreien Ropf und bem Dichter ein anbrer Unterfchied ftattfindet, als daß letterer zu den Borgugen des erftern bas Talent der Dichtung noch als Bugabe befigt, fo lange burfte die Dichttunft ihren veredelnden Ginflug auf bas Jahrhundert verfehlen, und jeder Fortschritt missenschaftlicher Kultur wird nur die Bahl ihrer Bewunderer vermindern. Unmöglich fann der gebildete Mann Erquidung für Beift und Berg bei einem unreifen Jungling suchen, unmöglich in Gedichten Die Borurtheile, Die gemeinen Sitten, Die Beiftesleerheit wieder finden wollen, die ihn im wirklichen Leben verscheuchen. Mit Recht verlangt er pon dem Dichter, der ihm, wie dem Romer fein Sorag, ein theurer Begleiter durch das Leben sein soll, daß er im Intellettuellen und Sitt-lichen auf einer Stufe mit ihm flehe, weil er auch in Stunden des Genuffes nicht unter fich finten will. Es ift also nicht genug, Empfinbung mit erhöhten Farben zu schildern; man muß auch erhöht embfinben. Begeifterung allein ift nicht genug; man forbert bie Begeifterung eines gebildeten Beiftes. Alles, mas ber Dichter uns geben tann, ift feine Individualität. Diefe muß es also werth fein , vor Welt und Nachwelt ausgestellt zu werden. Diese feine Individualität fo fehr als möglich gu veredeln, gur reinsten, herrlichften Menscheit hinaufzuläutern, ift fein erftes und wichtigftes Beichaft, ebe er es unternehmen barf, bie Bortrefflichen gu ruhren. Der hochfte Werth feines Gebichtes fann fein anberer fein, als daß es ber reine vollendete Abbrud einer intereffanten

Gemüthslage eines interessanten vollendeten Geistes ist. Nur ein solcher Geist soll sich und in Kunstwerken ausprägen; er wird und in seiner kleinken Neugerung kenntlich sein, und umsonst wird, der es nicht ist, diese wesentlichen Nangel durch Kunst zu versteden suchen. Bom Aesthetischen wesentlichen Nange vom Sittlichen; wie es hier der moralisch vortressliche Charatter eines Menschen allein ist, der einer seiner einzelnen Jandlungen den Stempel moralischer Güte ausdrücken kann, so ist es dort nur der reise, der vollkommene Geist, don dem das Reise, das Bollkommene außsließt. Kein noch so großes Talent kann dem einzelnen Kunstwert verleihen, was dem Schöpfer desselben gebricht, und Nängel, die aus diese Quelle entspringen, kann selbs bei Keile nicht wegnehmen.

Wir würden nicht wenig verlegen sein, wenn uns aufgelegt würde, diesen Maßstab in der Hand, den gegenwärtigen deutschen Musenberg zu durchwandern. Aber die Ersahrung, däucht uns, müßte es ja lehren, wie viel der größere Theil unsver nicht ungepriesenen lyrischen Dichten auf den bessern des Aublitums wirtt; auch trifft es sich zuweilen, daß uns einer oder der andre, wenn wir es auch seinen Gedickten nicht angemerkt hätten, mit seinen Besenvon von seinen Serven von seinen Serven von seinen Sitten liesert. Leht schränken wir uns darauf ein, von dem bis-

ber Gejagten die Anwendung auf herrn Burger ju machen.

Aber barf mohl diesem Magstab auch ein Dichter unterworfen werden, ber fich ausbrücklich als "Boltsfänger" antundigt und Bopularität (f. Borrede zum 1. Theil Seite 15 u. f.) zu seinem höchsten Gesetz macht? Bir find weit entfernt, frn. B. mit bem ichwantenden Bort "Boll" dicanieren zu wollen; vielleicht bedarf es nur weniger Worte, um uns mit ihm darüber zu verständigen. Gin Bolfsbichter in jenem Sinn. wie es homer feinem Beltalter oder die Troubadours bem ihrigen waren, dürfte in unsern Tagen vergeblich gesucht werden. Unfre Welt ift die homerische nicht mehr, wo alle Glieder der Gesellschaft im Empfinden und Deinen ungefähr dieselbe Stufe einnahmen, fich alfo leicht in berfelben Schilderung erfennen, in denfelben Gefühlen begegnen fonnten. Rest ift zwischen ber Auswahl einer Nation und ber Maffe berfelben ein fehr großer Abstand sichtbar, wovon die Urfache jum Theil icon barin liegt, daß Auftlärung der Begriffe und fittliche Beredlung ein gufammenhangendes Ganges ausmachen, mit beffen Bruchftuden nichts gewonnen wird. Außer diesem Rulturunterschied ift es noch die Convenienz, welche die Glieder der Nation in der Empfindungsart und im Ausbruck der Empfindung einander jo äußerft unähnlich macht. Es würde daber umfonst fein, willfürlich in einen Begriff gusammen zu werfen, mas langft icon feine Ginheit mehr ift. Gin Bollsbichter für unfere Beiten be also bloß zwischen dem Allerleichtesten und dem Allerschwerften die Waentweder fich ausschließend ber Fassungstraft bes großen Saufens zu quemen und auf den Beifall der gebildeten Rlaffe Bergicht zu thun, ober ben ungeheuren Abstand, ber zwischen beiden fich befindet. burch Große feiner Runft aufzuheben und beibe Zwede vereinigt zu verfolg

Es fehlt uns nicht an Dichtern, die in ber erften Gattung gludlich gewesen find und fich bei ihrem Bublifum Dant verdient haben; aber nimmermehr tann ein Dichter von Berrn Burgers Genie die Runft und fein Talent so tief herabgesett haben, um nach einem so gemeinen Ziele zu ftreben. Popularität ift ihm, weit entfernt, dem Dichter bie Arbeit zu erleichtern ober mittelmäßige Talente zu bebeden, eine Schwierigfeit mehr, und fürwahr eine so schwere Aufgabe, daß ihre glückliche Auflöfung der höchfte Triumph des Genies genannt werden tann. Welch Unternehmen, dem efeln Geschmack des Renners Genuge zu leiften, ohne daburch dem großen Saufen ungenießbar zu fein - ohne ber Runft etwas von ihrer Würde zu vergeben, fich an ben Kinderverstand bes Bolls anjufdmiegen. Groß, boch nicht unüberwindlich, ift biefe Schwierigfeit; bas ganze Beheimniß, fie aufzulofen - gliidliche Bahl bes Stoffs und bochfte Simplicität in Behandlung beffelben. Jenen mußte ber Dichter ausschließend nur unter Situationen und Empfindungen mablen, die bem Meniden als Meniden eigen find. Alles . wozu Erfahrungen . Auffoluffe, Fertigfeiten gehören, Die man nur in positiven und funftlichen Berhaltniffen erlangt, mußte er fich forgfältig unterfagen und burch biefe reine Scheidung beffen, mas im Menschen blog menschlich ift, gleichsam ben verlorenen Buftand ber Natur gurudrufen. In ftillschweigendem Ginverständniß mit den Bortrefflichsten feiner Zeit wurde er die Bergen bes Bolts an ihrer weichsten und bildsamsten Seite faffen, burch bas geübte Schönheitsgefühl ben fittlichen Trieben eine Nachhilfe geben und bas Leidenschaftsbedurfniß, bas ber Altagspoet fo geiftlos und oft fo icadlich befriedigt, für die Reinigung der Leidenschaft nuten. Als ber aufgeflarte, verfeinerte Wortführer ber Boltsgefühle murbe er bem bervorftromenben. Sprache fuchenben Affett ber Liebe, ber Freude, ber Unbacht, ber Traurigfeit, ber hoffnung u. a. mehr einen reinern und geiftreichern Text unterlegen; er würde, indem er ihnen ben Ausdruck lieb, fich jum herrn diefer Affette machen und ihren roben, gestaltlofen, oft thierischen Ausbruch noch auf ben Lippen bes Bolis veredeln. Gelbft bie erhabenfte Philosophie bes Lebens murde ein solcher Dichter in die einfachen Gefühle ber Natur auflosen, Die Resultate Des mublamften Forichens ber Ginbildungsfraft überliefern und bie Webeimniffe bes Denfers in leicht zu entziffernder Bildersprache bem Rinderfinn zu errathen geben. Gin Borläufer ber hellen Ertenntniß, brachte er die gewagteften Bernunftwahrheiten, in reizender und verdachtlofer Gulle, lange vorher unter bas Bolt, ebe ber Philosoph und Gefetgeber fich erfühnen burfen, fie in ihrem vollen Glanze heraufzuführen. Che fie ein Gigenthum ber Ueberzeugung geworben, hatten fie durch ihn schon ihre stille Macht an ben Bergen bewiesen, und ein ungeduldiges, einstimmiges Berlaugen würde fie endlich von felbft der Bernunft abfordern.

In diesem Sinne genommen, scheint uns der Bolfsdichter, man meffe ihn nach den Fähigkeiten, die bei ihm vorausgesetzt werden, oder nach seinem Birkungskreis, einen sehr hohen Rang zu verdienen. Nur bem großen Talent ift es gegeben, mit ben Resultaten bes Tieffinns au fpielen, ben Bedanten von ber Form loszumachen, an die er urfprunglich geheftet, aus der er vielleicht entstanden war, ihn in eine fremde Meenreihe zu verpflanzen, fo viel Runft in fo wenigem Aufwand, in fo einfacher Bulle fo viel Reichthum an verbergen. Br. B. fagt alfo feineswegs zu viel, wenn er Bopularitat eines Gedichts für bas "Siegel der Bolltommenheit" erflart. Aber indem er dies behauptet, fett er ftillichmeigend icon poraus, mas Mancher, ber ibn liest, bei biefer Behauptung gang und gar überfeben burfte, bag gur Bolltommenheit eines Gebichts bie erfte unerläftliche Bedingung ift, einen von ber vericiebenen Kaffungstraft feiner Lefer durchaus unabbangigen absoluten. innern Berth zu besiten. "Wenn ein Gebicht," icheint er fagen zu wollen, "bie Brufung bes echten Geschmads anshalt und mit biefem Borgua noch eine Klarbeit und Kaflichkeit verbindet, die es fabig macht, im Munde des Bolts zu leben: bann ift ihm bas Siegel ber Bolltommenbeit aufgebrudt." Diefer Sat ift burchaus eins mit biefem : Bas ben Bortrefflichen gefällt, ift gut; mas Allen ohne Unterschied gefällt. ift es noch mebr.

Allo weit entfernt, daß bei Gedichten, welche für das Bolt bestimmt find, von den höchsten Forderungen der Kunst etwas nachgelassen werden könnte, so ist vielmehr zu Bestimmung ihres Werths (der nur in der glücklichen Bereinigung so verschiedener Eigenschaften besteht) wesentlich und nöthig, mit der Frage anzusangen: Ist der Popularität nichts von der höhern Schönheit ausgeopfert worden? Haben sie, was sie für die Bolts-

maffe an Intereffe gewannen, nicht für ben Renner verloren?

Und hier muffen wir gestehen, daß uns die Burger'ichen Gebichte noch fehr viel zu wünschen übrig gelaffen haben, daß wir in dem größten Theil derfelben ben milben, fich immer gleichen, immer hellen, mannlichen Beift vermiffen, ber, eingeweiht in die Mysterien bes Schonen, Ebeln und Wahren, ju bem Bolfe bildend bernieder fteigt, aber auch in ber vertrautesten Gemeinschaft mit demselben nie feine himmlische Abkunft verleugnet. fr. B. vermischt fich nicht selten mit bem Bolt, gu bem er fich nur herablaffen follte, und anftatt es fcbergend und fpielend an fich hinaufzuziehen, gefällt es ihm oft, fich ihm gleich zu machen. Das Boll, für bas er bichtet, ift leiber nicht immer basjenige, welches er unter Diesem Ramen gedacht wiffen will. Rimmermehr find es Dieselben Lefer, für welche er feine Nachtfeier ber Benus, seine Lenore, fein Lied an bie hoffnung, die Clemente, die Gottingifche Jubelfeier, Mannerteuschheit, Borgefühl ber Gesundheit u. a. m. und eine Frau Schnips, Fortunen" Branger, Menagerie ber Götter, an die Menschengefichter und abnlid niederschrieb. Wenn wir anders aber einen Bolfsdichter richtig schätzer so besteht sein Berdienst nicht darin, jede Bolkstlaffe mit irgend einer ihr besonders geniegbaren Liebe zu versorgen, sondern in jedem einzelne Liebe jeder Bolfstlaffe genug zu thun.

Bir wollen uns aber nicht bei Fehlern verweilen, die eine unglüc

liche Stunde entschuldigen und denen durch eine strengere Auswahl unter seinen Gedichten abgeholfen werden tann. Aber daß fich diese Ungleich= beit des Geschmacks febr oft in beinfelben Gedichte findet. Durfte eben fo ichmer zu verbeffern als zu enticuldigen fein. Rec. muß gesteben, baf er unter allen Burger'ichen Gedichten (bie Rebe ift von benen, welche er am reichlichsten aussteuerte) beinahe teines zu nennen weiß, bas ibm einen burchaus reinen, burch gar fein Diffallen ertauften Genuß gemabrt batte. Bar es entweder Die vermifte Uebereinstimmung bes Bilbes mit bem Gebanken ober bie beleidigte Burbe bes Inhalts ober eine zu geiftlose Ginkleibung; mar es auch nur ein unebles, bie Schönheit bes Gebantens entftellendes Bild, ein ins Platte fallender Ausbrud, ein unnüber Borterprunt, ein (mas doch am feltenften ihm begegnet) unechter Reim oder harter Berg, was die barmonische Wirtung bes Gangen ftorte: fo mar uns diefe Storung bei fo vollem Benug um fo midriger, weil fie uns bas Urtheil abnothigte, baf ber Beift, ber fich in biefen Gebichten barftellte, tein gereifter, tein vollendeter Beift fei, bag feinen Brodutten nur begwegen die lette Sand fehlen möchte, weil fie - ihm felbft fehlte.

Eine nothwendige Operation des Dichters ift Sbealifierung seines Gegenstandes, ohne welche er aufhört, feinen Ramen zu verdienen. Ihm tommt es au, das Bortreffliche feines Gegenstandes (mag biefer nun Geftalt, Empfindung ober Sandlung fein, in ihm ober außer ihm wohnen) pon gröbern, wenigstens frembartigen Beimischungen zu befreien, bie in mehrern Begenftanden zerftreuten Strahlen von Bolltommenheit in einem einzigen zu fammeln, einzelne, bas Ebenmaß ftorende Buge ber Barmonie bes Ganzen zu unterwerfen, bas Individuelle und Lotale zum Allgemeinen zu erheben. Alle Ideale, die er auf diese Art im Gingelnen bildet, find gleichsam nur Aussluffe eines inneren Roeals von Bollfommenheit, bas in der Seele des Dichters wohnt. Ru je größerer Reinbeit und Fulle er biefes innere allgemeine Roeal ausgebildet hat, besto mehr werden auch jene einzelnen fich der böchften Bollfommenbeit näbern. Diefe Stealifiertunft vermiffen mir zu fehr bei frn. Burger. Augerdem, daß uns feine Dufe überhaupt einen zu finnlichen, oft gemeinfinnlichen Charafter zu tragen scheint, daß ihm Liebe selten etwas anders als Genuß ober finnliche Augenweibe, Schönheit oft nur Jugend, Gefundheit, Bludfeligfeit nur Bohlleben ift, möchten wir die Gemalde, die er uns aufstellt, mehr einen Rusammenwurf von Bilbern, eine Compilation von Zügen, eine Art Mofait, als Joeale nennen. Will er uns g. B. weibliche Schönheit malen, fo sucht er zu jedem einzelnen Reig feiner Beliebten ein bemfelben correspondierenbes Bild in ber Natur umber auf, und baraus erfchafft er fich feine Göttin. Man febe 1. Th. S. 124: Das Mädel, bas ich meine, bas hohe Lied und mehrere andre. Will er fie überhaupt als Muster von Bollfommenheit uns darstellen, fo werden ihre Qualitäten von einer gangen Schaar Gottinnen zusammengeborgt. S. 86, hie beiben Liebenben:

Im Denken ist sie Pallas ganz Und Juno ganz an edlem Gange, Terpsichore beim Freudentanz, Euterpe neidet sie im Sange, Ihr weicht Aglaja, wenn sie lacht, Melpomene bei sanster Klage, Die Bollust ist sie in der Nacht, Die bolde Sittsamkeit bei Tage.

Bir führen biefe Strophe nicht an, als glaubten wir, baf fie bas Bebicht, worin fie vortommt, eben verunstalte, sondern weil fie uns das paffenbste Beispiel zu fein scheint, wie ungefähr fr. B. idealifiert. Es tann nicht fehlen, daß diefer fippige Farbenwechsel auf ben erften Anblid binreift und blendet, Lefer befonders, die nur für das Sinnlice empfänglich find und, ben Rindern gleich, nur das Bunte bewundern. Aber wie wenig fagen Bemalbe biefer Art bem verfeinerten Runftfinn, ben nie der Reichthum, sondern die weise Detonomie, nie die Materie, nur die Schönheit ber Form, nie die Ingredienzien, nur die Feinheit ber Mischung befriedigt! Wir wollen nicht untersuchen, wie viel ober wenig Runft erfordert wird, in diefer Manier zu erfinden; aber wir entbeden bei diefer Belegenheit an uns felbst, wie wenig bergleichen Rraftftude ber Jugend die Brufung eines mannlichen Geschmads aushalten. Es konnte uns eben barum auch nicht fehr angenehm überraschen, als wir in biefer Gebichtsammlung, einem Unternehmen reiferer Sahre, fomobl gange Gebichte als einzelne Stellen und Ausbrude wieder fanden (das Klinglingling, Hopp Hopp Hopp, Huhu, Safa, Trallyrum larum u. bal. m. nicht zu vergeffen), welche nur die poetische Rindheit ibres Berfaffers entichulbigen und ber zweideutige Beifall bes großen Saufens fo lange burchbringen tonnte. Wenn ein Dichter, wie gr. B., bergleichen Spielereien durch die Zaubertraft seines Pinsels, durch das Gewicht feines Beispiels in Schut nimmt, wie foll fich ber unmannliche, tinbifche Con verlieren, ben ein Beer von Stumpern in unfere Iprifche Dichtfunft einführte? Aus eben biefem Grunde tann Rec. bas fonft fo lieblich gefungene Gebicht "Blumchen Bunberhold" nur mit Ginfchranfung loben. Wie fehr fich auch Gr. B. in diefer Erfindung gefallen haben mag, fo ift ein Bauberblumchen an ber Bruft fein gang wurdiges und eben auch nicht febr geiftreiches Symbol ber Bescheibenheit; es ift, frei berausgesagt, Tändelei. Wenn es von diesem Bliimden beifit:

> Du theilst ber Flöte weichen Klang Des Schreiers Kehle mit Und wandelst in Zephyrengang Des Stürmers Boltertritt,

so geschieht der Bescheibenheit zu viel Ehre. Der unschickliche Ausdruck die Nase schnaubt nach Aether, und ein unechter Reim: blähn und schön, verunstalten den leichten und schönen Gang dieses Liedes.

The said of the second of the second of the second second

Am meisten vermißt man die Ibealifierfunft bei frn. B., wenn er Empfindungen ichilbert: Diefer Bormurf trifft besonders die neuern Gebichte, großentheils an Molly gerichtet, womit er biefe Ausgabe bereichert hat. So unnachahmlich ichon in den meiften Dittion und Bergbau ift, so poetisch sie gesungen sind, so unpoetisch scheinen sie uns em-pfunden. Was Lessing irgendwo dem Tragödiendichter zum Gesetz macht, feine Seltenheiten, feine ftreng individuellen Charaftere und Situationen barguftellen, gilt noch weit mehr von bem lprifchen .- Diefer barf eine gemiffe Allgemeinheit in ben Gemuthsbewegungen, Die er ichilbert, um fo weniger verlaffen, je weniger Raum ibm gegeben ift, fich über bas Eigenthümliche ber Umstände, wodurch fie veranlagt find, ju verbreiten. Die neuen Burger'ichen Gedichte find großentheils Produtte einer folden gang eigenthumlichen Lage, die gwar weber fo ftreng individuell, noch fo febr Ausnahme ift, als ein Beautontimorumenos des Tereng, aber gerade individuell genug, um von dem Lefer weder vollftanbig, noch rein genug aufgefaßt zu werben, bag bas Unibeale, welches bavon ungertrennlich ift, ben Benug nicht ftorte. Indeffen murbe biefer Umftand ben Bedichten, bei benen er angetroffen wird, blog eine Bolltommenheit nehmen; aber ein anderer tommt hingu, ber ihnen wesentlich icabet. Sie find nämlich nicht bloß Gemalbe biefer eigenthumlichen (und febr undichterischen) Seelenlage, fondern fie find offenbar auch Geburten berfelben. Die Empfindlichteit, ber Unwille, die Schwermuth bes Dichters find nicht blog ber Gegenstand, ben er befingt, fie find leiber oft auch der Apoll, der ibn begeistert. Aber die Gottinnen des Reiges und ber Schönheit find febr eigensinnige Gottheiten. Sie belohnen nur bie Leidenschaft, die fie felbst einflögten; fie bulben auf ihrem Altar nicht gern ein ander Feuer, als bas Feuer einer reinen, uneigennutigen Begeisterung. Gin erzurnter Schaufpieler wird uns schwerlich ein ebler Reprasentant bes Unwillens werden; ein Dichter nehme fich ja in Acht, mitten im Schmerz ben Schmerz zu befingen. Go, wie ber Dichter felbft bloß leidender Theil ift, muß feine Empfindung unausbleiblich von ihrer ibealischen Allgemeinheit zu einer unvolltommenen Individualität berabfinten. Aus ber fanftern und fernenben Erinnerung mag er bichten, und bann besto beffer für ihn, je mehr er an fich erfahren bat, mas er befinat. aber ja niemals unter ber gegenwärtigen Herrschaft bes Affekts, ben er uns ichon verfinnlichen foll. Gelbft in Bedichten, von benen man au fagen pflegt, daß die Liebe, die Freundschaft u. f. w. felbit dem Dichter ben Pinjel babei geführt habe, hatte er bamit anfangen muffen, fich felbst fremd zu werden, den Wegenstand feiner Begeisterung von feiner Indivibualitat los zu wideln, feine Leibenschaft aus einer milbernben Ferne anzuschauen. Das Thealschöne wird ichlechterbings nur burch eine Freibeit bes Beiftes, burch eine Gelbsthätigfeit möglich, welche bie llebermacht ber Leibenschaft aufhebt.

Die neuern Gebichte Herrn Bürgers charafterifiert eine gewisse Bitterteit, eine fast frankelnbe Schwermuth. Das hervorragenbste Stud in diefer Sammlung: "Das hohe Lied von ber Ginzigen ," verliert babmd besonders viel von seinem übrigen unerreichbaren Werthe. Andre Runft richter haben fich bereits ausführlicher über biefes schone Brobukt ber Burger'ichen Mufe berausgelaffen, und mit Berantigen ftimmen wir in einen großen Theil bes Lobes mit ein, das fie ihm beigelegt haben. Rur wundern wir uns, wie es möglich war, bem Schwunge Des Dichters, bem Fener feiner Empfindung , feinem Reichthum an Bilbern, ber Amf feiner Sprache, ber harmonie feines Berfes fo viele Berfundigungen gegen ben guten Geschmad zu vergeben, wie es möglich mar. ju übefeben, baf fich bie Begeifterung bes Dichters nicht felten in Die Grenze des Wahnfinns verliert, daß fein Feuer oft Furie wird, daß eben bes wegen die Gemuthsstimmung, mit ber man dies Lied aus ber Sam legt, burchaus nicht die wohlthätige harmonische Stimmung ift, in welche mir uns von bem Dichter verfett feben wollen. Wir begreifen, wie Br. 8. hingerissen von dem Affekt, der dieses Lied ihm diktierte, bestochen von der nahen Beziehung dieses Lieds auf seine eigne Lage, die er in demfelben, wie in einem Beiligthum, niederlegte, am Schluffe biefes Liebs fich gurufen tonnte, daß es bas Siegel ber Bollenbung an fich trage; - aber eben begwegen mochten wir es, feiner glangenden Borguige m geachtet, nur ein fehr portreffliches Gelegenheitsgebicht nennen, ein Ge Dicht nämlich, beffen Entstehung und Bestimmung man es allenfalls verzeiht, wenn ihm die idealische Reinheit und Vollendung mangelt, bie allein ben guten Gefdmad befriedigt.

Eben dieser große und nahe Antheil, den das eigene Selbst des Dichters an diesem und noch einigen andern Liedern dieser Sammlung hatte, erklärt uns beiläufig, warum wir in diesen Liedern so itbertrieben oft an ihn selbst, den Bersasser, erinnert werden. Recensent kennt unter den neuern Dichtern keinen, der das sublimi feriam siders vertice des Horaz mit solchem Migbrauch im Munde führte, als Hr. B. Wir wollen ihn deswegen nicht in Berdacht haben, daß ihm bei solchen Gelegenheiten das Blümchen Wunderhold aus dem Busen gefallen sei; es leuchtet ein, daß man nur im Scherz so viel Selbstob an sich verschwenden kann. Aber angenommen, daß an solchen schepten Aeußerungen nur der zehnte Theil sein Ernst sei, o macht ja ein zehnter Theil, der zehnmal wieder kömmt, einen ganzen und dittern Ernst. Eigenruhte kann selbst einem Horaz nur verziehen werden, und ungern verzeiht der hingerissen Leser dem Dichter, den – nur bewundern möchte.

Diese allgemeinen Winke, ben Geist des Dichters betreffend, scheinen uns alles zu sein, was über eine Sammlung von mehr als hundert Gedichten, worunter viele einer aussührlichen Zergliederung werth find, in einer Zeitung gesagt werden konnte. Das längst entschiedene einstimmige Urtheil des Aublitums überhebt uns, von seinen Balladen zu reden, in welcher Dichtungsart es nicht leicht ein deutscher Dichter Hr. B. zuvorthun wird. Bei seinen Sonetten, Mustern ihrer Art, die sich auf den Lippen des Deklamateurs in Gesang verwandeln, wünschen wir

# E

E.::

i 7...

-

35

r=

7

1

12

mit ihm, daß sie keinen Nachahmer sinden möchten, der nicht gleich ihm und seinem vortrefslichen Freund, Schlegel, die Leier des pythischen Gottes spielen kann. Gerne hätten wir alle bloß wihigen Stücke, die Sinngedichte vor allen, in dieser Sammlung entbehrt, sowie wir überhaupt Hrn. B. die leichte scherzende Gattung möchen verlassen sehn einer starken nervigten Manier nicht zusagt. Man vergleiche z. B., um sich davon zu überzeugen, das Zechlied 1. Th. S. 142 mit einem Anakreontischen oder Horzischen von ähnlichem Inhalt. Wenn man uns endlich auss Gewissen fragte, welchen von hrn. Bs. Gedichten, den ernsthaften oder den satirischen, den ganz lyrischen oder lyrisch erzählenden, den frühern oder spätern, ben ben frühern oder spätern, ben derzählenden, den mit die ernsthaften, sie verkenden, daß Hr. B. an poetischer Araft und Fülle, an Sprachgewalt und an Schönheit des Berles gewonnen hat; aber seine Manier hat sich weder veredelt, noch sein Geschmack gereinigt.

Wenn wir bei Gebichten, von benen fich unendlich viel Schones fagen läßt, nur auf die fehlerhafte Seite hingewiesen haben, fo ift dies. wenn man will, eine Ungerechtigfeit, ber wir uns nur gegen einen Dichter von Brn. Bs. Talent und Ruhm iculdig machen tonnten. Rur aegen einen Dichter, auf den so viele nachahmende Federn lauern, vertohnt es fich der Milhe, die Partei der Kunst zu ergreifen; und auch nur bas arofie Dichtergenie ift im Stande, ben Freund bes Schonen an bie bochsten Forberungen ber Runft zu erinnern, die er bei dem mittel= mäßigen Talent entweber freiwillig unterbrudt ober gang zu vergeffen in Wefahr ift. Gerne gestehen mir, bag mir bas gange Beer bon unfern jest lebenden Dichtern, die mit orn. B. um den lyrifchen Lorbeerfrang ringen, gerade fo tief unter ihm erbliden, als er, unfrer Meinung nach. felbst unter bem höchsten Schönen geblieben ift. Auch empfinden wir fehr aut, daß Bieles von dem, mas wir an feinen Brodukten tadelnswerth fanden, auf Rechnung äußrer Umftande kommt, Die feine genialifche Rraft in ihrer iconften Wirkung beschräuften, und von benen seine Gedichte felbst so rührende Binke geben. Rur die heitere, die ruhige Seele gebiert das Bollfommene. Rampf mit außern Lagen und Sypocondrie, welche überhaupt jebe Beiftestraft lahmen, durfen am allerwenigsten bas Gemith bes Dichters belaften, ber fich von ber Gegenwart loswideln und frei und fuhn in die Welt der Poeale emporschweben foll. Wenn es auch noch fo fehr in feinem Bufen fturmt, fo muffe Sonnenflarheit feine Stirne umfliegen.

Wenn indessen irgend einer von unsern Dichtern es werth ist, sich selbst zu vollenden, um etwas Bollendetes zu leisten, so ist es Hr. Bürger. Diese Fille poetischer Malerei, biese glübende, energische Herzensprache, bieser bald prächtig wogende, bald lieblich stötende Poesiestrom, der seine Produkte so hervorragend unterscheidet, endlich dieses bieder Herz, das, man möchte sagen, aus jeder Zeile spricht, ist es werth, sich mit immer aleicher ästhetischer und sittlicher Grazie, mit männlicher Bürde, mit Ge-

bantengehalt, mit hoher und ftiller Große ju gatten und fo bie boch

Brone der Clafficität au erringen.

Das Publitum hat eine schöne Gelegenheit, um die vatersändisse Kunst sich dieses Berdienst zu erwerben. Hr. B. besorgt, wie wir hören, eine neue verschönerte Ausgabe seiner Gedichte, und von dem Maße de Unterstützung, die ihm von den Freunden seiner Muse widerfahren wich, hängt es ab, ob sie zugleich eine verbesserte, ob sie eine vollendete sein M.

1 So urtheilte ber Berfasser vor eilf Jahren über Bürgers Dichwerbienft; er tann auch noch jett seine Meinung nicht andern, aber awürde sie mit blindigern Beweisen unterflügen, denn sein Gefühl werrichtiger als sein Raisonnement. Die Leidenschaft der Parteien hat sein diesen Streit gemischt; aber wenn alles personliche Interesse sowied wird man der Intertion des Recensenten Gerechtigteit widersahren laffer.

#### Ueber den Gartenkalender auf das Jahr 1795.

Zübingen bei Cotta.

Seit den hirschfeldischen Schriften über die Gartentunst ist die Liebhaberei für schöne Kunstgärten in Deutschland immer allgemeiner geworden, aber nicht sehr zum Bortheil des guten Geschmads, weil es an sesten Brincipien sehlte und alles der Billsür überlassen blieb. Da irregeleiteten Geschmad in dieser Kunst zu berichtigen, werden in diesem Kalender vortrefsliche Winte gegeben, die von dem Kunstreunde näher geprüft und von dem Gartenliebhaber besolgt zu werden verdienen.

Es ift gar nichts Ungewöhnliches, daß man mit ber Ausführung einer Sache anfängt und mit ber Frage: ob fie benn auch wohl moglic fei? endigt. Dies icheint besonders auch mit den fo allgemein beliebten äfthetischen Barten ber Rall zu fein. Diese Geburten bes nördlichen Befomade find von einer fo zweideutigen Abtunft und haben bis jest einen fo unfichern Charafter gezeigt, daß es bem echten Runftfreunde ju verzeihen ift, wenn er fie taum einer flüchtigen Aufmertfamteit murbigte und bem Dilettantism jum Spiele babin gab. Ungewiß, ju welcher Rlaffe ber iconen Runfte fie fich eigentlich fclagen folle, fclog fic bie Gartenfunft lange Reit an Die Bautunft an und beugte Die lebendige Begetation unter das fleife Joch mathematischer Formen, wodurch der Architett bie leblose fcwere Daffe beberricht. Der Baum mußte feine hobere organische Natur verbergen, bamit die Runft an feiner gemeinen görpernatur ihre Macht bemeifen tonnte. Er mußte fein icones felbftanbiges Leben für ein geiftloses Chenmag und seinen leichten schwebenden Buchs für einen Anschein von Festigkeit bingeben, wie bas Auge fie von steinernen Mauern verlangt. Bon biefem feltsamen Brrweg fam bie

<sup>1</sup> Anmerkung bes Herausgebers. Diefer Schluß wurbe hiuzugesügt, als ber Berfaffer im Jahre 1802 obige Recenfion ber Sammlung feiner tleinen profaif den Schriften einrudte.

22 Mar.

12

🏗 Tartenkunst in neuern Zeiten zwar zurück, aber nur, um sich auf dem ntgegengesetten zu verlieren. Aus ber ftrengen Bucht bes Architefts ifichtete fie fich in die Freiheit des Boeten, vertauschte plötzlich die har-efte Knechtschaft mit der regellosesten Licenz und wollte nun von der Einbildungstraft allein das Gefet empfangen. Go willfürlich, aben-Enerlich und bunt, als nur immer bie fich felbft überlaffene Phantafie termre Bilber wechselt, mußte nun bas Auge von einer unerwarteten Detoration zur andern hinüberspringen, und die Natur, in einem größern ==-ober fleinern Bezirke, die ganze Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen 1. 2 wie auf einer Musterkarte vorlegen. So wie sie in den französischen Sarten ihrer Freiheit beraubt, dafür aber durch eine gewiffe architekto-==== nifche Uebereinstimmung und Größe entschädigt wurde: fo fintt fie nun, in unfern sogenannten englischen Garten, zu einer findischen Rleinheit - berab und hat fich burch ein übertriebenes Bestreben nach Ungezwungenbeit und Mannigfaltigfeit von aller schönen Ginfalt entfernt und aller Regel entzogen. In Diesem Bustande ift fie größtentheils noch, nicht menig begunftigt von bem weichlichen Charafter ber Beit, ber vor aller Beftimmtheit ber Formen flieht und es unendlich bequemer findet, die Begenftande nach feinen Ginfallen ju modeln, als fich nach ihnen gu richten.

Da es fo schwer halt, der afthetischen Gartenkunft ihren Plat unter ben ichonen Runften anzuweisen; fo tonnte man leicht auf die Bermuthung gerathen, daß fie hier gar nicht unterzubringen fei. Man wirde aber Unrecht haben, die verungludten Berfuche in berfelben gegen ihre Möglichkeit überhaupt zeugen zu laffen. Jene beiben entgegengefetsten Formen, unter benen fie bis jest bei uns aufgetreten ift, enthalten etwas Bahres und entfprangen beide aus einem gegründeten Bedurfnig. Bas erftlich ben architettonischen Geschmad betrifft, so ift nicht zu leugnen, daß die Gartenfunft unter einer Rategorie mit ber Baufunft ftebt, obgleich man fehr übel gethan hat, die Berhaltniffe ber lettern auf fie anwenden zu wollen. Beide Riinfte entsprechen in ihrem erften Uriprunge einem phylischen Bedürfniß, welches junachft ihre Formen bestimmt, bis bas entwidelte Schönheitsgefühl auf Freiheit biefer Formen brang und zugleich mit bem Berftande ber Beichmad feine Forberungen machte. Mus biefem Gefichtspunkte betrachtet, find beibe Runfte nicht vollkommen frei, und die Schönheit ihrer Formen wird burch ben unnachläglichen physischen Amed jederzeit bedingt und eingeschränkt bleiben. Beide haben gleichfalls mit einander gemein, daß fie die Ratur burch Ratur, nicht durch ein kunstliches Medium, nachahmen ober auch gar nicht nachahmen, fondern neue Objette erzeugen. Daber mochte es tommen, daß man fich - nicht fehr ftreng an die Formen hielt, welche die Wirklichkeit barbietet, ja, fich wenig baraus machte, wenn nur der Berftand burch Ordnung und Uebereinstimmung und das Auge durch Majestät oder Anmuth befriedigt wurde, die Natur als Mittel zu behandeln und ihrer Eigenthümlichkeit Gewalt anzuthun. Man konnte fich um fo eber bazu berechtigt glauben, da offenbar in der Gartentunst, wie in der Bankunst, duch eben diese Auspestung der Ratursreiheit sehr oft der physische Zwed befördert wird. Es ist also den Urhebern des architektonischen Geschmads in der Gartenkunst einigermaßen zu verzeihen, wenn sie sich von der Berwandtschaft, die in mehrern Stüden zwischen, wenn sie sich künsten berrecht, versühren ließen, ihre ganz verschiedenen Charaktere zu verwechseln und in der Wahl zwischen Drdungund und Kreibeit die erstere auf seln und in der Wahl zwischen Drdung und Kreibeit die erstere auf

Roften ber anbern zu begunftigen.

Auf der andern Seite beruht auch ber poetifche Gartengeichmad mi einem gang richtigen Sattum bes Gefühls. Ginem aufmerkamen Beob achter feiner felbit tonnte es nicht entgeben, daß bas Bergnigen. ma mit uns ber Anblid landichaftlicher Scenen erfüllt, von ber Borftellime ungertrennlich ift, daß es Werke der freien Ratur, nicht des Rinfilers find. Sobald alfo ber Bartengefcmad biefe Art bes Benuffes bezwecke, fo mußte er barauf bebacht fein, aus feinen Anlagen alle Spuren eines funftlichen Urfprungs zu entfernen. Er machte fich alfo die Freiheit, fo wie fein architettonischer Borganger die Regelmäßigfeit, jum oberften Befet; bei ihm mußte die Ratur, bei biefem die Menfchenhand fiegen. Aber ber Rwed, nach bem er ftrebte, war für die Mittel viel gu groß, auf welche feine Runft ihn beschränfte; und er icheiterte, weil er ans feinen Grengen trat und die Bartentunft in die Malerei binifberführte. Er vergaß, daß ber verjungte Magitab, ber ber lettern au Statten tommt, auf eine Runft nicht wohl angewendet werden konnte, welche die Ratur durch fich felbft repräsentiert und nur insofern rubren fann. als man fie absolut mit Ratur verwechselt. Rein Bunder alfo, wenn er über bem Ringen nach Mannigfaltigkeit ins Tändelhafte und - weil ibm zu ben llebergangen, burch welche bie Natur ihre Beranberungen vorbereitet und rechtfertigt, ber Raum und die Rrafte fehlten - ins Willfürliche verfiel. Das Joeal, nachdem er ftrebte, enthält an fic felbit teinen Biberipruch; aber es war zwedwidrig und grillenhaft, weil auch ber glücklichste Erfolg die ungeheuren Opfer nicht belohnte.

Soll also die Gartenkunst endlich von ihren Ausschweifungen zurücksommen und wie ihre andern Schwestern zwischen bestimmten und bleibenden Grenzen ruhen, so muß man sich vor allen Dingen deutsich gemacht haden, was man denn eigentlich will, eine Frage, woran man, in Deutschland wenigstens, noch nicht genug gedacht zu haben schen sieden Es wird sich alsdann wahrscheinlicher Weise ein ganz guter Mittelweg zwischen der Steisgeit des französsischen Gartengeschmacks und der aesetzleien Freiheit des so genannten englischen Gartengeschmacks und der aesetzleien Freiheit des so genannten englischen schwerze wersteigen die als uns Diesenigen überreden wollen, die bei ihren Entwürsen nic als die Mittel zur Ausschlung vergessen, und daß es zwar abgeschmund widersinnig ist, in eine Gartenmauer die Welt einschließen wollen, aber sehr ausschührbar und vernünstig, einen Garten, der al Forderungen des guten Landwirths entspricht, sowohl für das An

als für das Herz und ben Verstand zu einem charakteristischen Ganzen

zu machen.

:=

31.

Ξ.

۲..

: 2

二、八十八八十二

Dies ist es, worauf ber geistreiche Berfasser ber fragmentarischen Beitrage zur Ausbildung bes beutschen Gartengeschmads in biefem Ralender vorzüglich hinweist, und unter allem, mas fiber diefen Begenftand je mag geschrieben worden fein, ift uns nichts befannt, was für einen gefunden Geschmack fo befriedigend ware. Amar find feine Roeen nur als Bruchstücke hingeworfen; aber diese nachlässigfeit in ber Korm erstreckt fich nicht auf den Subalt, ber burchgangig von einem feinen Berftande und einem garten Runftgefühle zeugt. Nachdem er die beiben Hauptwege, welche die Gartenfunft bisher eingeschlagen, und die verschiedenen Amecte, welche bei Gartenanlagen verfolgt werden konnen. namhaft gemacht und gehörig gewürdigt hat, bemuht er fich, diefe Runst in ihre mabren Grengen und auf einen vernünftigen Amed gurudzuführen, den er mit Recht "in eine Erhöhung besjenigen Lebensge-"nuffes fett, den der Umgang mit der ichonen landichaftlichen Ratur uns "verschaffen tann." Er unterscheidet sehr richtig die Gartenlandschaft (ben eigentlichen englischen Bart), worin die Natur in ihrer gangen Größe und Freiheit erscheinen und alle Runft scheinbar verschlungen haben muß, von bem Garten, wo die Runft, als folche, fichtbar werben barf. Ohne ber erstern ihren afthetischen Borgug ftreitig zu machen, begniigt er fich, die Schwierigfeiten zu zeigen, die mit ihrer Ausführung perknüpft und nur durch außerordentliche Krafte zu besiegen find. Den eigentlichen Garten theilt er in den großen, ben fleinen und mittlern und zeichnet fürzlich die Grenzen, innerhalb beren fich bei einer jeden diefer drei Arten die Erfindung halten muß. Er eifert nachdrücklich gegen die Anglomanie jo vieler deutschen Gartenbesiter, gegen die Bruden ohne Baffer, gegen die Ginsiedeleien an der Landstraße u. f. f. und zeigt, ju welchen Armseligfeiten Rachahmungssucht und migverftandene Grundfage von Barietat und Zwangsfreiheit führen. Aber indem er die Grenzen der Gartentunft verengt, lehrt er fie innerhalb derselben defto wirtsamer sein und durch Aufopferung des Unnöthigen und Zweckwidrigen nach einem bestimmten und intereffanten Charafter ftreben. Go halt er feineswegs für unmöglich, symbolische und gleichsam pathetische Garten anzulegen, die eben fo gut als mufikalische ober poetische Compositionen fähig fein mußten, einen bestimmten Empfindungszustand auszudruden und zu erzeugen,

Außer diesen ästhetischen Bemerkungen ist von demselben Berfasser in diesem Kalender eine Beschreibung der großen Gartenanlage zu Hohenheim angesangen, davon uns derselbe im nächsten Jahre die Fortsehung verspricht. Jedem, der diese mit Recht berühmte Anlage entweder selbst gesehen oder auch nur von Hörensagen kennt, muß es angenehm sein, dieselbe in Gesellschaft eines so seinen Kunstkenners zu durchwandern. Es wird ihn wahrscheinlich nicht weniger als den Recensenten überraschen, in einer Composition, die man so sehr geneigt war für das Bert ber Willfür zu halten, eine Ibee berrichen zu feben, Die, es fei nun dem Urbeber oder dem Beschreiber des Gartens, nicht wenig Ebre macht. Die meiften Reisenden, benen die Bunft widerfahren ift, Die Anlage ju Sobenheim ju besichtigen, haben barin, nicht ohne große Befrembung, römische Grabmaler, Tempel, verfallene Mauern u. bal mit Schweizerbütten und lachende Blumenbeete mit ichwarzen Wefangnifmauern abwechseln gesehen. Sie baben die Einbildungstraft nicht beareifen tonnen, die fich erlauben burfte, fo disparate Dinge in ein Gandes au verlnüpfen. Die Borftellung, bag wir eine landliche Colonie vor uns baben, die fich unter ben Ruinen einer romischen Stadt nieberlieft. bebt auf einmal biefen Widerspruch und bringt eine geistvolle Ginbeit in Diefe barode Composition. Landliche Simplicitat und versuntene ftabtifce Berrlichkeit, die zwei außerften Auftande ber Befellichaft, grenzen auf eine rübrende Art aneinander, und bas ernfte Gefühl der Berganglichfeit verliert fich munderbar icon in dem Gefühl des fiegenden Lebens. Dieje glüdliche Mischung gießt burch bie ganze Landschaft einen tiefen, elegi-schon Ton aus, der den empfindenden Betrachter zwischen Ruhe und Bewegung. Nachdenlen und Genuk schwankend erhält und noch lange nach-

ballet. wenn icon alles veridwunden ift.

Der Berf. nimmt an, daß nur Derjenige über den ganzen Werth Diefer Anlage richten tonne, ber fie im vollen Sommer gefeben : wir möchten noch hinzuseten, bag nur Derjenige ihre Schönheit pollftandig fühlen tonne, ber fich auf einem bestimmten Wege ihr nabert. Um ben ganzen Genuß davon zu haben, muß man durch das neu erbaute fürftliche Schloß zu ihr geführt worden sein. Der Weg von Stuttgart nach Sobenbeim ift gewiffermagen eine verfinnlichte Geschichte ber Bartenfunft, die bem aufmertiamen Betrachter intereffante Bemerkungen barbietet. Ju ben Fruchtfelbern, Weinbergen und wirthschaftlichen Garten, an benen fich die Landftrage bingieht, zeigt fich bemfelben ber erfte phyfifche Anfang ber Gartentunft, entblößt von aller afthetischen Bergierung. Run aber empfängt ibn die frangofische Gartentunft mit ftolger Gravität unter ben langen und ichroffen Bappelmänden, welche die freie Landichaft mit Sobenbeim in Berbindung seten und durch ihre kunstmäkige Gestalt schon Erwartung erregen. Diefer feierliche Eindruck fleigt bis zu einer fast peinlichen Spannung, wenn man bie Bemacher bes herzoglichen Schloffes burchwandert, bas an Bracht und Elegang wenig feines Gleichen bat und auf eine gewiß seltene Art Geschmad mit Berschwendung vereinigt. Durch ben Blang, ber hier von allen Seiten das Auge brudt, und burch Die funftreiche Architeftur ber Bimmer und bes Ameublements wird b-" Bedürfniß nach - Simplicität bis zu bem höchsten Grade getrieben u. ber ländlichen Natur, die ben Reisenden auf Ginmal in bem fogenannt englischen Dorfe empfängt, ber feierlichfte Triumph bereitet. machen die Dentmäler versuntener Bracht, an beren traurende Ban' ber Pflanzer seine friedliche Butte lebnt, eine gang eigene Wirfung a bas Berg, und mit geheimer Freude feben wir uns in biefen zerfallend

A. C. S. C. S.

5 :

EALITE LATERIA

٤-.

古: 公立丁·七十五年

Ruinen an der Kunst gerächt, die in dem Prachtgebäude nebenan ihre Gewalt über uns dis zum Mißbrauch getrieben hatte. Aber die Natur, die wir in dieser englischen Anlage sinden, ist diezenige nicht mehr, von der wir ansgegangen waren. Es ist eine mit Geist beseelte und durch Runst eraltierte Natur, die nun nicht bloß den einsachen, sondern selbs den durch Kultur verwöhnten Menschen befriedigt und, indem sie den erstern zum Denken reizt, den letztern zur Empsindung zurücksührt.

Was man auch gegen eine solche Interpretation der Hohenheimer Anlagen vielleicht einwenden mag, so gebührt dem Stifter dieser Anlagen immer Dank genug, daß er nichts gethan hat, um sie Lügen istrafen; und man müßte sehr ungenügsam sein, wenn man in ästhetizchen Dingen nicht eben so geneigt wäre, die That für den Willen, als in moralischen den Billen sür die That anzunehmen. Wenn das Gemälde dieser Hohenheimer Anlage einmal vollendet sein wird, so dürste es den unterrächteten Leser nicht wenig interessieren, in demselben zugleich ein symbolisches Charaktergemälde ihres so merkwürzigen Urhebers zu erblicken, der nicht in seinen Gärten allein Wasserre von der Natur zu erzwingen wußte, wo sich kaum eine Quelle sand.

Das Urtheil des Berfassers über den Garten zu Schwetzingen und über das Seisersdorfer Thal bei Dresden wird jeder Leser von Geschmad, der diese Anlagen in Augenschein genommen, unterschreiben und sich mit demselben nicht enthalten können, eine Empsindsankeit, welche Sittensprüche, auf eigne Täselchen geschrieben, an die Bäume hängt, für assettiert und einen Geschmad, der Moscheen und griechische Tempel in buntem Gemische durcheinander wirst, für barbarisch zu erklären.

### Ueber Egmont, Tranerspiel von Goethe.

Entweder es find außerordentliche Handlungen und Situationen, ober es find Leidenschaften, ober es find Charaftere, die dem tragischen Dichter zum Stoff bienen; und wenn gleich oft alle biefe brei, als Urfach und Wirfung, in einem Stude fich beisammen finden, fo ift boch immer bas eine ober bas andere vorzugsweise ber lette 3med ber Schilberung gewesen. Ift die Begebenheit oder Situation das Hauptaugenmert des Dichters, jo braucht er fich nur insofern in die Leidenschaft- und Charaftericilberung einzulaffen, als er jene burch biefe berbeiführt. Iff bingegen die Leidenschaft fein Sauptzweck, fo ift ihm oft die unscheinbarfte Handlung icon genug, wenn fie jene nur ins Spiel fest. Gin am unrechten Orte gefundenes Schnupftuch veranlaßt eine Meisterscene im Mohren von Benedig. Ift endlich der Charafter fein vorzüglicheres Augenmert, fo ift er in ber Bahl und Berknupfung ber Begebenheiten noch viel weniger gebunden, und die ausführliche Darftellung bes gangen Menichen verbietet ibm fogar, einer Leidenschaft zu viel Raum zu geben. Die alten Tragiter haben fich beinabe einzig auf Situationen und Leidenschaften eingeschränkt. Darum findet man bei ihnen auch nur wenig Individualität, Aussührlichkeit und Schärse der Charakteristik. Erst in neuern Zeiten, und in diesen erst seit Shakpeare, wurde die Tragöbie mit der dritten Gattung bereichert; er war der Erste, der in seinem Macheth, Richard III. u. s. w. ganze Menschen und Menschenleben auf die Bühne brachte, und in Deutschland gab uns der Bersasser des Götz von Berlichingen das erste Muster in dieser Gattung. Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, wie viel oder wie wenig sich diese Gattung mit dem letzten Zwecke der Tragödie, Furcht und Mitseld zu erregen, verträgt; genug, sie ist einmal vorbanden, und ihre Regeln sind beklinmt.

Au dieser letten Gattung nun gehört das vorliegende Stück, und es ift leicht einzuseben, inwiefern bie vorangeschickte Erinnerung mit demfelben aufammenbangt. Sier ift feine berporftechenbe Begebenbeit, feine pormaltende Leidenschaft, feine Bermicklung, fein dramatischer Plan, nichts von bem allem; eine bloße Aneinanderstellung mehrerer eingelnen Sandlungen und Gemalde, die beinahe durch nichts als durch ben Charafter ausammengehalten werden, ber an allen Antheil nimmt, und auf ben fich alle beziehen. Die Ginheit Dieses Studs liegt allo weder in ben Situationen, noch in irgend einer Leibenschaft, fonbern fie liegt in dem Menschen. Egmonts mahre Geschichte konnte dem Berfasser auch nicht viel Debreres liefern. Seine Gefangennehmung und Berurtheilung bat nichts Außerordentliches, und fie felbst ift auch nicht bie Folge irgend einer einzelnen intereffanten Sandlung, fondern vieler fleinern, die der Dichter alle nicht brauchen tonnte, wie er fie fand, bie er mit der Katastrophe auch nicht fo genau zusammenknüpfen konnte, baß fie eine bramatifche Sandlung mit il ausmachten. Wollte er alfo biefen Gegenstand in einem Trauerspiel behandeln, fo hatte er die Babl, entweder eine gang neue Sandlung zu diefer Rataftrophe zu erfinden, diesem Charafter, den er in der Geschichte porfand, irgend eine berrschende Leibenschaft unterzulegen ober gang und gar auf biese zwei Gattungen der Tragodie Bergicht zu thun und den Charafter felbft, von bem er hingeriffen mar, ju feinem eigentlichen Bormurf zu machen. Und biefes Lettere, bas Schwerere unstreitig, hat er vorgezogen, meniger permuthlich aus zu großer Achtung für die historische Wahrheit, als weil er die Armuth feines Stoffs burch ben Reichthum feines Benies erseten an fonnen fühlte.

In diesem Trauerspiel also — ober Rec. müßte sich ganz in bem Gesichtspunkte geirrt haben — wird ein Charakter aufgeführt, ber in einem bedenklichen Zeitlauf, umgeben von den Schlingen einer arglistigen Politik, in nichts als sein Berdienst eingehüllt, voll übertriebenen Be trauens zu seiner gerechten Sache, die es aber nur für ihn allein ist, stährlich wie ein Nachtwanderer auf jäher Dachspite wandelt. Diese übe große Zuversicht, von deren Ungrund wir unterrichtet werden, und tunglückliche Ausschlag derselben sollen uns Furcht und Mitleiden es slößen oder uns tragisch rühren — und diese Wirkung wird erreicht.

In ber Geschichte ift Camont fein großer Charafter, er ift es auch in dem Trauerspiele nicht. hier ift er ein wohlwollender, beiterer und offener Menich, Freund mit der gangen Welt, voll leichtfinnigen Bertrauens zu fich felbst und zu Andern, frei und fubn, als ob die Welt ihm gehörte, brav und unerschrocken, wo es gilt, babei großmuthig, liebensmurdig und fanft, im Charafter ber iconeren Ritterzeit, prachtig und eiwas Brabler, finnlich und verliebt, ein frohliches Weltfind - alle Diese Gigenschaften in eine lebendige, menschliche, burchaus mabre und individuelle Schilderung verschmolzen, die der verschönernden Runft nichts. auch gar nichts zu danken hat. Egmont ift ein Beld, aber auch gang nur ein flämischer Beld, ein Beld des fechzehnten Sahrhunderts: Batriot, jedoch ohne sich burch bas allgemeine Elend in seinen Freuden stören zu lassen; Liebhaber ohne darum weniger Essen und Trinken zu lieben. Er hat Chrgeig, er strebt nach einem großen Riele; aber bas halt ihn nicht ab, jede Blume aufzulesen, die er auf seinem Wege findet, hindert ihn nicht, des Rachts zu seinem Liebchen zu schleichen, das kostet ihm keine schlaflosen Nächte. Tollbreift magt er bei St. Quentin und Gravelingen sein Leben, aber er mochte weinen, wenn er von dieser freundlichen, fugen Gewohnheit bes Dafeins und Wirkens icheiden foll. "Leb' ich nur," fo schildert er fich selbst, "um aufs Leben zu denken? Goll "ich ben gegenwärtigen Augenblick nicht genießen, damit ich des folgen-"ben gewiß fei? Und diesen wieder mit Gorgen und Grillen verzehren? ..- Wir haben die und jene Thorheit in einem luftigen Augenblick em-"pfangen und geboren, find ichuld, daß eine ganze edle Schaar mit Bettel-"facten und mit einem felbstgewählten Unnamen dem König feine "Bflicht mit spottender Demuth ins Gedächtniß rief, find schuld — was "ift's nun weiter? Ift ein Kaftnachtfpiel gleich Bochverrath? Sind uns "die furzen bunten Lumpen zu miggonnen, die ein jugendlicher Muth "um unsers Lebens arme Bloge hangen mag? Wenn ihr bas Leben gar "Bu ernsthaft nehmt, was ist benn bran? Scheint mir bie Sonne beut. "um das zu überlegen, was gestern war?" — Durch seine icone Sumanitat, nicht durch Außerordentlichkeit, foll biefer Charafter uns ruhren; wir follen ihn lieb gewinnen, nicht über ihn erstaunen. Diefem Lettern icheint der Dichter fo forgfältig aus dem Wege gegangen gu fein, baf er ihm eine Menschlichkeit über die andere beilegt, um ja feinen Helden zu uns herabzuziehen: - daß er ihm endlich nicht einmal so viel Größe und Ernst mehr übrig läßt, als unfrer Meinung nach unumganglich erfordert wird, diesen Menschlichkeiten selbst das bochfte Interesse Bu perschaffen. Wahr ift es, solche Buge menschlicher Schwachheit ziehen oft unwiderstehlich an - in einem Selbengemalbe, wo fie mit großen Sandlungen in iconer Mijdung zerfließen. Beinrich IV. von Frankreich fann uns nach dem glangenoften Sieg nicht intereffanter fein, als auf einer nächtlichen Wanderung zu feiner Gabriele; aber burch welche ftrablende That, durch mas für gründliche Berbienfte hat fich Camont bei uns das Recht auf eine ähnliche Theilnahme und Nachficht erworben? Awar

beifit es. biefe Berbienfte werben als icon geschehen vorausgesett, fie leben im Gedachtniß ber gangen Ration, und alles, was er fpricht. athmet den Willen und die Rahigfeit, fie gu erwerben. Richtig! Aber bas ift eben bas Unglud, bag wir feine Berbienfte von Sorenfagen miffen und auf Treu und Glauben anzunehmen gezwungen werden.feine Schwachheiten hingegen mit unfern Augen feben. Alles weilet auf biefen Egmont bin, als auf bie lette Stute ber Ration, und was thut er eigentlich Großes, um dieses ehrenvolle Bertrauen zu ver-Dienen? (benn folgende Stelle darf man boch wohl nicht bagegen anfibren : "Die Leute," fagt Egmont, "erhalten fie (die Liebe) auch meift allein, Die nicht barnach jagen. Rlarchen. Saft bu biefe ftolze Anmerkung über bich felbst gemacht, bu, ben alles Bolt liebt? Egmont. Sätte ich nur etwas für fie gethan! Es ift ihr guter Wille, mich zu lieben.") Gin großer Mann foll er nicht fein, aber auch erschlaffen foll er nicht; eine relative Größe, einen gewiffen Ernft verlangen wir mit Recht von jedem helben eines Studes, wir verlangen, daß er liber bem Rleinen nicht bas Große hintanfete, bag er bie Reiten nicht verwechfele. Wer wird 2. B. Folgendes billigen? Dranien ift eben von ihm gegangen; Dranien, ber ibn mit allen Gründen der Bernunft auf fein nabes Berderben binge wiesen, ber ihn, wie uns Egmont felbst gesteht, burch biese Grunde er schüttert bat. "Diefer Mann," fagt er, "tragt feine Sorglichkeit in mich "beruber: - weg - das ift ein fremder Tropfen in meinem Blute. Gute "Natur, wirf ihn wieder beraus. Und von meiner Stirne die finnenden "Rungeln wegzubaden, gibt es ja wohl noch ein freundlich Mittel." Dieses freundliche Mittel nun — wer es noch nicht weiß — ift tein andres. als ein Befuch beim Liebchen! Wie? Rach einer fo ernften Aufforberung feinen andern Gebanten, als nach Berftreuung? Nein, guter Graf Egmont! Rungeln, wo fie bingeboren! und freundliche Mittel, wo fie bingeboren! Wenn es euch zu beschwerlich ift, euch eurer eignen Rettung anzunehmen, io mogt ihr's haben, wenn fich die Schlinge über euch aufammengieht. Wir find nicht gewohnt, unser Mitleid zu verschenken.

hätte also die Einmischung dieser Liebesangelegenheit dem Interesse wirklich Schaden gethan, so wäre dieses doppelt zu beklagen, da der Dichter noch obendrein der historischen Wahrheit Gewalt anthun nußte, um sie hervorzubringen. In der Geschichte nämlich war Egmont verheirathet und hinterließ neun (Andere sagen eils) Kinder, als er start. Diesen Umstand konnte der Dichter wissen und nicht wissen, als er start. Diesen Umstand konnte der Dichter wissen und nicht wissen, wie es sein Juteresse mit sich brachte; aber er hätte ihn nicht vernachlässigen sollen, sobald er Handlungen, welche natürliche Folgen davon waren in sein Trauerspiel aufnahm. Der wahre Egmont hatte durch eine pritige Lebensart sein Vermögen kußerst in Unordnung gebracht und brat also den König, wodurch seine Schritte in der Republik sehr gebur wurden. Besonders aber war es seine Familie, was ihn auf ein unglüssliche Art in Brüssel zurückhielt, da sast alse seine übrigen Freisich durch die Klucht retteten. Seine Entsternung aus dem Lande k

ihm nicht blok die reichen Einkunfte von zwei Statthalterschaften aetoftet; fie batte ibn auch zugleich um ben Befit aller feiner Guter gebracht, die in den Staaten des Konigs lagen und sogleich dem Fistus anheim gefallen fein murben. Aber weder er felbft, noch feine Gemahlin. eine Bergogin von Bayern, maren gewohnt, Mangel zu ertragen; auch seine Rinder maren nicht bagu erzogen. Diese Grunde fette er selbst bei mehreren Gelegenheiten dem Bringen von Oranien, der ihn zur Flucht bereden wollte, auf eine rührende Art entgegen; diese Gründe waren es. Die ihn so geneigt machten, sich an dem schwächsten Afte von Soffnung zu halten und fein Berhältniß zum König von der besten Seite zu nehmen. Wie zusammenbängend, wie menschlich wird nunmehr sein ganzes Berhalten! Er wird nicht mehr bas Opfer einer blinden, thörichten Zuverficht, sondern ber übertrieben angftlichen Rartlichkeit für Die Seinigen. Weil er zu fein und zu edel bentt, um einer Ramilie, die er über alles liebt, ein hartes Opfer zuzumuthen, fturzt er fich felbft ins Berberben. Und nun ber Egmont im Trauerspiel! — Indem der Dichter ihm Gemahlin und Kinder nimmt, zerstört er den ganzen Zusammenhang seines Berhaltens. Er ift gang gezwungen, Diefes ungludliche Bleiben aus einem leichtsinnigen Gelbstvertrauen entspringen gu laffen, und verringert badurch gar fehr unfere Achtung für ben Berftand feines Belben, ohne ihm diefen Berluft von Seiten des Bergens zu erfeten. Im Gegentheil - er bringt uns um bas ruhrende Bild eines Baters, eines liebenden Gemahls, - um uns einen Liebhaber von ganz gewöhnlichem Schlag bafür zu geben, ber die Rube eines liebenswürdigen Madchens, bas ihn nie besiten und noch weniger seinen Berluft überleben wird, gu Grunde richtet, beffen Berg er nicht einmal befiten tann, ohne eine Liebe, die gludlich hatte werden konnen, vorher zu zerftoren, der alfo, mit dem besten Bergen gwar, zwei Beschöpfe ungludlich macht, um bie finnenden Rungeln von feiner Stirne meggubaben. Und alles biefes kann er noch außerdem erst nur auf Unkosten der historischen Wahrheit möglich machen, die ber bramatische Dichter allerbings hintanseben barf, um das Interesse seines Gegenstandes zu erheben, aber nicht, um es zu schwächen. Wie thener läßt er uns alfo diefe Episode bezahlen, die, an fich betrachtet, gewiß eines ber schönften Gemalbe ift, bie in einer größern Composition, wo fie von verhaltnigmäßig großen Sandlungen aufgemogen wurde, von der bochften Wirtung wurde gewesen fein.

Egmonts tragische Katastrophe sließt aus seinem politischen Leben, aus seinem Verhältniß zu der Nation und zu der Regierung. Sine Darstellung des damaligen politisch bürgerlichen Zustandes der Niederlande mußte daher seiner Schilderung zum Grund liegen, oder vielmehr selbsteinen Theil der dramatischen Handlung mit ausmachen. Betrachtet man nun, wie wenig sich Staatsästionen überhaupt dramatisch behandeln lassen, und was sür Kunst dazu gehöre, so viele zerstreute Züge in ein sassiches lebendiges Vild zusammen zu tragen und das Allgemeine wieder im Andividuellen anschallich zu machen, wie z. B. Shakespeare in seinem

Julius Cafar gethan bat; betrachtet man ferner bas Gigenthumliche ber Niederlande, die nicht eine Mation, sondern ein Aggregat mehrerer fleinen find, die unter fich aufs icharffte contraftieren, fo daß es unendlich leichter mar, uns nach Rom als nach Briffel zu verfeten; betrachtet man endlich, wie ungablig viele fleine Dinge gusammenwirften, um ben Beift jener Beit und jenen politischen Buftand ber Nieberlande hervorzubringen: fo wird man nicht aufhören tonnen, bas ichopferische Genie zu bewunden, das alle biefe Schwierigfeiten beffegt und uns mit einer Kunft, Die nur von berjenigen erreicht wird , womit es uns felbft in zwei andern Studen in die Ritterzeiten Deutschlands und nach Briechenland verfette, nun auch in biefe Welt gezaubert hat. Richt genug, daß wir biefe Menfchen por uns leben und wirten feben, wir wohnen unter ihnen , wir find alte Bekannte von ihnen. Auf ber einen Seite die frobliche Befelligfeit, Die Gaftfreundlichkeit, die Redfeligfeit, Die Großthuerei Diefes Bolis, ber republikanische Beift, ber bei ber geringften Reuerung aufwallt und fic oft ebenso ichnell auf Die seichtesten Grunde wieder gibt; auf ber andern Die Laften, unter benen es jett feufzt, von ben neuen Bischofsmugen an bis auf die frangösischen Pfalmen, die es nicht fingen foll - nichts ift vergeffen, nichts ohne die bochfte Ratur und Bahrheit berbeigeführt. Bir feben bier nicht bloß ben gemeinen Sanfen, ber fich überall gleich ift, wir erkennen barin ben Niederlander und zwar ben Niederlander dieses und feines andern Jahrhunderts; in diesem unterscheiden wir noch den Brugler, den hollander, den Friefen, und felbft unter biefen noch den Bobihabenden und ben Bettler, ben Zimmermeister und ben Schneiber. Co etwas läßt fich nicht wollen, nicht erzwingen burch Runft. — Das fann nur ber Dichter, ber von feinem Gegenstand gang burchbrungen ift. Diese Buge entwischen ihm, wie fie Demjenigen, ben er baburch foilbert, entwischen, ohne daß er es will ober gewahr wird; ein Beiwort, ein Romma zeichnet einen Charafter. Bunt, ein Sollander und Goldat unter Camont, bat beim Armbruftschießen bas Beste gewonnen und will, als Ronig, die herren gaftieren. Das ift aber wider den Gebraud.

Bunk. Ich bin fremd und Ronig und achte enre Gefete und Ber-

fommen nicht.

Better (ein Soneiber aus Bruffel). Du bift ja arger, als ber Spanier;

ber hat fie uns boch bisher laffen muffen.

Aunsum (ein Friesländer). Laßt ihn! Doch ohne Präjudig! Das ift auch seines Herren Art, splendid: zu sein und es laufen zu lassen, wo es gebeibt!

Wer glaubt nicht, in diesem boch ohne Präjudiz den zühen, auf seine Borrechte wachsamen Friesen zu erkennen, der sich auch bei der kleinsten Bewilligung noch durch eine Klausel verwahrt. Wie wahr, wenn sich die Bürger von ihren Regenten unterreden —

Das war ein Herr! (von Karl V. spricht er.) Er hatte die Hand über dem ganzen Erdboden, und war euch alles in allem — und wenn er euch begegnete, so grüßte er euch, wie ein Nachbar den andern u. s. f. Haben

ministration of the section of the s

wir doch alle geweint, wie er seinem Sohn das Regiment hier abtrat — fagt' ich, versteht mich — der ist schon anders, der ist majestätischer.

Better. Er fpricht wenig, fagen die Leute.

Soeft. Er ift fein herr fur uns Nieberlander. Unfere Fürften muffen froh und frei fein, wie wir, leben und leben laffen u. f. w.

Bie treffend schilbert er uns burch einen einzigen Zug bas Elenb jener Zeiten: Egmont geht über bie Straße, und die Burger sehen ihm mit Bewunderung nach.

Bimmermeifter. Gin iconer Berr!

Petter. Sein hals ware ein rechtes Fressen für einen Scharfrichter. Die wenigen Scenen, wo sich die Bürger von Brussel unterreden, scheinen uns das Resultat eines tiesen Studiums jener Zeiten und jenes Bolks zu sein, und schwerlich sindet man in so wenigen Worten ein

iconeres historisches Dentmal für jene Beschichte.

Mit nicht geringerer Bahrheit ift derjenige Theil des Gemaldes behandelt, der uns von dem Geiste ber Regierung und den Anstalten des Ronigs gur Unterdrudung bes niederlandischen Bolfs unterrichtet. Milber und menschlicher ift boch hier alles, und fehr veredelt ift besonders der Charafter ber Bergogin von Barma. "Ich weiß, daß einer ein ehrlicher und verständiger Mann fein tann, wenn er gleich ben nächsten und besten Weg zum Beil feiner Seele verfehlt hat." tonnte eine Röglingin bes 39= natius Lopola wohl nicht fagen. Besonders aut verftand es der Dichter. burch eine gemiffe Beiblichkeit, die er aus ihrem fonft mannischen Charatter fehr gludlich hervorscheinen läßt, bas talte Staatsintereffe, beffen Erposition er ihr anvertrauen mußte, mit Licht und Barme zu beseelen und ihm eine gewisse Individualität und Lebendigkeit zu geben. Bor seinem Herzog von Alba gittern wir, ohne uns mit Abichen von ihm weggutehren; es ift ein fester, ftarrer, unzuganglicher Charafter, "ein eherner Thurm ohne Bforte, wozu die Befatung Flügel haben muß." Die fluge Borficht, womit er die Anstalten zu Comonte Berhaftung trifft, erfett ibm an unferer Bewunderung, mas ihm an unferm Bohlwollen abgebt. Die Art, wie er uns in seine innerfte Seele hineinführt und uns auf den Ausgang feines Unternehmens fvannt, macht uns auf einen Augenblid zu Theilhabern beffelben; wir intereffieren uns bafür, als galt' es etwas, bas uns lieb ift.

Meisterhaft ersunden und ausgeführt ist die Seene Egmonts mit dem jungen Alba im Gefängniß, und sie gehört dem Berfasser ganz allein. Was kann rührender sein, als wenn ihm dieser Sohn seines Mörders die Achtung bekennt, die er längst im Stillen gegen ihn getragen. "Dein Kanne war's, der mir in meiner ersten Jugend gleich "einem Stern des himmels entgegen leuchtete. Wie oft hab' ich nach dir "gehorcht, gefragt! Des Kindes Hossing ist der Jüngling, des Jüng"lings der Mann. So bist du vor mir her geschritten, immer vor, und
"ohne Neid sah ich dich vor und schritt dir nach und fort und fort. Nun
"hofft' ich endlich dich zu sehen und sah dich, und mein herz flog dir
"entgegen. Nun hofft' ich erst mit dir zu sein, mit dir zu leben, dich zu

"fassen, dich — das ist nun alles weggeschnitten, und ich sehe dich hier!" - Und wenn ihm Egmont barauf antwortet: "War bir mein Leben ein "Spiegel, in welchem du dich gern betrachteteft, so sei es auch mein Tod. "Die Meniden find nicht bloß jufammen, wenn fie beifammen find; auch "ber Entfernte, ber Abgeschiedene lebt uns. Ich lebe bir und babe mir "genug gelebt. Gines jeden Tages habe ich mich gefreuet," u. f. w. -Die übrigen Charaktere im Stud find mit Wenigem treffend gezeichnet: eine einzige Scene ichilbert uns ben ichlauen, wortfargen, alles verfnüpfenden und alles fürchtenden Dranien. Alba fowobl als Camont malen fich in ben Menschen, die ihnen nabe find : biefe Schilberungsart ift vortrefflich. Um alles Licht auf ben einzigen Egmont zu verfammeln, hat der Dichter ihn ganz isoliert, barum auch der Graf von Hoorn, der e i n Schickfal mit ihm hatte, weggeblieben ift. Ein ganz neuer Charatter ift Bradenburg, Rlarchens Liebhaber, ben Egmont verbrangt hat. Diefes Gemälde des melancholischen Temperaments mit leidenschaftlicher Liebe wäre einer eigenen Auseinandersetzung werth. Rlarchen, Die ibn für Egmont aufgegeben, hat Gift genommen und geht ab, nachdem fie ihm ben Reft Burildgelaffen. Er fiebt fich allein. Wie ichredlich icon ift biefe Schilberung:

"Sie läßt mich stehn, mir selber überlassen, "Sie theilt mit mir ven Todestropfen "Und schiet mich weg! von ihrer Seite weg! "Sie zieht mich an und flößt ins Leben mich zurück! "Sie zieht wich an und flößt ins Leben mich zurück! "Sie geht voran; "Sie bringt den ganzen Himmel dir entgegen! "Und soll ich folgen? wieder seitwärts stehn? "den unauslöschlichen Reid "in zene Wohnungen himiber tragen? "Auf Erden ist kein Bleiben mehr für mich, "und Höll' und himmel bieten gleiche Qual."

Rlärchen selbst ift unnachahmlich schön und wahr gezeichnet. Auch im höchsten Abel ihrer Unschuld noch das gemeine Bürgermäden und ein niederländisches Mäden — durch nichts veredelt als durch ihre liebe, reizend im Zustand der Ruhe, hinreisend und herrlich im Zustand des Affekts. Aber wer zweiselt, daß der Berfasser in einer Manier unibertrefflich sei, worin er sein eigens Muster ist!

Je höher die sinnliche Wahrheit in dem Stücke getrieben ift, besto unbegreislicher wird man es sinden, daß der Bersasser selbst sie muthw serftort. Egmont hat alle seine Angelegenheiten berichtigt und schlumi endlich, von Müdigkeit überwältigt, ein. Sine Musik läßt sich hö und hinter seinem Lager scheint sich die Mauer auszuthun; eine glänz Erscheinung, die Freiheit in Klärchens Gestalt, zeigt sich in einer W. Rurz, mitten aus der wahrsten und rührendsten Situation we wir durch einen Salto mortale in eine Opernwelt verseht, um e

Traum — zu sehen. Lächerlich würde es sein, dem Berfasser darthun zu wollen, wie sehr dadurch unserm Gefühle Gewalt angethan werde; das hat er so gut und besser gewußt, als wir; aber ihm schien die Jdee, Rlärchen und die Freiheit, Egmonts beide herrschende Gesühle, in Egmonts Kopf allegorisch zu verbinden, gehaltreich genug, um diese Freiheit allensalts zu entschuldigen. Gesalte dieser Gedanke, wem er will — Rec. gesteht, daß er gern einen sinnreichen Einsalt entbehrt hätte, um eine Empfindung ungesicht zu genießen.

## Ueber Matthisons Gedichte.

Daß die Griechen, in den guten Zeiten der Kunst, der Landschaftsmalerei eben nicht viel nachgefragt haben, ist etwas Bekanntes, und die Rigoristen in der Kunst stehen ja noch heutiges Tages an, ob sie den Landschaftsmaler überhaupt nur als echten Künstler gelten lassen sollen. Aber, was man noch nicht genug bemerkt hat, auch von einer Landschafts ich tung, als einer eigenen Art von Poesie, die der epischen, dramatischen und lyrischen ungefähr eben so wie die Landschaftsmalerei der Thier- und Menschenmalerei gegenüber steht, hat man in den Werken

ber Alten wenig Beispiele aufzuweisen.

Es ist nämlich etwas ganz anders, ob man die unbeseelte Natur bloß als Lotal einer Sandlung in eine Schilberung mit aufnimmt und , wo es etwa nöthig ift, von ihr die Farben zur Darftellung der befeelten entlehnt, wie der Hiftorienmaler und der epische Dichter häufig thun, ober. ob man es gerade umtehrt, wie der Landichaftsmaler, die unbefeelte Ratur für fich felbst zur Belbin ber Schilderung und ben Denschen bloß zum Figuranten in derfelben macht. Bon bem erftern findet man ungahlige Broben im Homer, und wer mochte den großen Maler der Natur in der Bahrheit, Individualität und Lebendigfeit erreichen, womit er uns bas Lotal feiner bramatischen Gemälde versinnlicht? Aber ben Neuern (worunter zum Theil schon die Zeitgenossen des Plinius gehören) war es aufbehalten, in Landichaftsgemalben und Landichaftspoeficen Diefen Theil ber natur für fich felbst zum Begenstand einer eigenen Darftellung zu machen und fo bas Gebiet der Runft, welches die Alten bloß auf Menschheit und Menschenähnlichkeit scheinen eingeschränkt zu haben, mit dieser neuen Broving zu bereichern.

Woher wohl diese Gleichgültigkeit der griechischen Künstler für eine Gattung, die wir Neuern so allgemein schäten? Läßt sich wohl annehmen, daß es dem Griechen, diesem Kenner und leidenschaftlichen Freund alles Schönen, an Empfänglichkeit für die Reize der leblosen Natur gefehlt habe, oder muß man nicht vielmehr auf die Vermuthung gerathen, daß er diesen Stoff wohlbedächtlich verschmähet habe, weil er denselben

mit seinen Begriffen von ichoner Kunft unvereinbar fand?

Es barf nicht befremben, biese Frage bei Gelegenheit eines Dich-

ters aufwerfen zu hören, der in Darstellung der landschaftlichen Natur eine vorzügliche Stärke besitzt und vielleicht mehr als irgend einer zum Repräsentanten dieser Gattung und zu einem Beispiel dienen kann, was überhaupt die Poesse in diesem Fache zu leisten im Stand ist. She wir es also mit ihm selbst zu thun haben, mussen wir einen kritischen Blicauf die Gattung werfen, worin er seine Kräfte versuchte.

Wer freilich noch ganz frisch und lebendig den Eindruck von Claude Lorrains Zauberpinsel in sich fühlt, wird sich schwer überreden lassen, daß es kein Werk der schwen, bloß der angenehmen Kunst sei, was ihn in diese Entzückung versetzte, und wer so eben eine Matthissonische Schilberung aus den händen legt, wird den Zweisel, ob er auch wirklich einen

Dichter gelesen habe, fehr befrembend finden.

Wir überlaffen es Anbern, dem Landschaftsmaler seinen Rang unter ben Künstlern zu versechten, und werden von dieser Materie hier nur so viel berühren, als zunächst den Landschaftsdichter anbetrifft. Zugleich wird uns diese Untersuchung die Grundsätze darbieten, nach denen man

ben Werth biefer Gebichte zu bestimmen hat.

Es ift, wie man weiß, niemals der Stoff, sondern bloß die Behandlungsweise, was den Künstler und Dichter macht; ein Hausgeräthe und eine noralische Abhandlung können beide durch eine geschmackvolle Aussildrung zu einem freien Kunstwert gesteigert werden, und das Borträt eines Menschen wird in ungeschieften Händen zu einer gemeinen Manufactur herabsinken. Steht man also an, Gemälde oder Dichtungen, welche bloß unbeseelte Naturmassen zu ihrem Gegenstand haben, sür echte Werk der schönen Kunst (derjenigen nämlich, in welcher ein Jdeal möglich ist) zu verkennen, so zweiselt man an der Möglichkeit, diese Gegenstände so zu behandeln, wie es der Charakter der schönen Kunst erheitscht. Was ist dies nun für ein Charakter, mit dem sich die bloß landschaftliche Natur nicht ganz soll vertragen können? Es muß derselbe sein, der die schöne Kunst von der bloß angenehmen unterscheidet. Nun theilen aber beide dem Charakter is schönes sein soll; den Charakter der Kothwendigkeit an sich tragen.

Wenn man unter Poesse überhaupt die Aunst versieht, "uns durch einen freien Essett unserer produktiven Sinbildungskraft in bestimmte Empfindungen zu versetzen" (eine Erklärung, die sich neben den vielen, die über diesen Gegenstand im Aurs sind, auch noch wohl wird erhalten können), so ergeben sich darauß zweiersei Forderungen, denen kein Dichter, der diesen Kamen verdienen will, sich entziehen kann. Er muß fürst erste unse Sindidungskraft frei spielen und selbst handeln lassen, "und zweitens muß er nichts desto weniger seiner Wirkung gewiß sein eine bestimmte Empsindung erzeugen. Diese Forderungen scheinen ander ansänglich ganz widersprechend zu sein; denn nach der er misste unse Einbildungskraft herrschen und keinem andern als iheigen Gesty gehorchen; nach der andern misste sie dienen und dem G des Dichters gehorchen. Wie hebt der Dichter nun biesen Widerspri

Daburch, daß er unserer Einbildungskraft keinen andern Gang vorsicht, als den sie in ihrer vollen Freiheit und nach ihren eigenen Geseigen nehmen müßte, daß er seinen Zwed durch Ratur erreicht und die äußere Nothwendigkeit in eine innere verwandelt. Es sindet sich alsdann, daß beide Forderungen einander nicht nur nicht ausheben, sondern vielmehr in sich enthalten, und daß die höchste Freiheit gerade

nur durch die höchfte Bestimmtheit moglich ift.

Sier ftellen fich aber bem Dichter zwei große Schwierigfeiten in ben Die Imagination in ihrer Freiheit folgt, wie bekannt ift, bloß bent Befet ber Joeenverbindung, Die fich ursprünglich nur auf einen aufälligen Zusammenhang ber Wahrnehmungen in der Zeit, mithin auf etwas gang Empirisches, grundet. Nichts besto weniger muß ber Dichter biefen empirischen Effett ber Affociation zu berechnen miffen, weil er nur infoferne Dichter ift, als er durch eine freie Gelbsthandlung unfrer Ginbildungstraft feinen Zweck erreicht. Um ihn zu berechnen, muß er aber eine Gesetmäßigkeit darin entbeden und den empirischen Rusammenbang ber Borftellung auf Nothwendigkeit zurückführen können. Unfre Borftellungen fteben aber nur infofern in einem nothwendigen Bufammenhang, als fie fich auf eine objektive Berknupfung in ben Ericheinungen, nicht bloß auf ein subjettives und willfürliches Gedantenspiel grunden. In Diefe objektive Berknupfung in ben Erscheinungen halt fich alfo ber Dichter, und nur wenn er von feinem Stoffe alles forafaltig abgefondert bat. was blog aus subjettiven und zufälligen Quellen bingugetommen ift, nur wenn er gewiß ift, daß er fich an das reine Objett gehalten und fich felbft gubor bem Befet unterworfen habe, nach welchem die Ginbilbungefraft in allen Subjetten fich richtet, nur bann tann er verfichert fein, bag bie Imagination aller andern in ihrer Freiheit mit dem Gang, ben er ihr vorschreibt, zusammenstimmen werde.

Aber er will die Einbildungstraft nur deßwegen in ein bestimmtes Spiel versetzen, um bestimmt auf bas Berg zu wirten. Go ichmer ichon bie erste Aufgabe sein mochte, bas Spiel ber Imagination unbeschadet ihrer Freiheit zu bestimmen, so schwer ift die zweite, durch dieses Spiel der Amagination den Empfindungszustand bes Subjekts zu bestimmen. Es ift befannt, daß verschiedene Menichen bei der nämlichen Beranlaffung, ja, daß berfelbe Menfch in verschiedenen Zeiten von derfelben Sache gang verschieden gerührt werden tann. Ungeachtet diefer Abhangigfeit unferer Empfindungen von zufälligen Ginfluffen, die außer feiner Gewalt find, muß der Dichter unfern Empfindungezustand bestimmen; er muß also auf die Bedingungen wirten, unter welchen eine bestimmte Rührung bes Gemuths nothwendig erfolgen muß. Nun ift aber in den Beichaffenheiten eines Subjetts nichts nothwendig, als ber Charafter der Gattung; ber Dichter tann alfo nur infofern unfere Empfindungen bestimmen, als er fie ber Gattung in uns, nicht unferm specififch verschiebenen Selbft, abfordert. Um aber versichert zu fein, bag er fich auch wirklich an die reine Gattung in ben Individuen wende, muß er felbit anvor bunm Menichbeit verlangen fann.

Bon jebem Dichterwerke werben also folgende zwei Eigenschaften unnachläßlich gefordert: erstlich nothwendige Beziehung auf seinen Gegenfand (objektive Wahrheit); zweitens nothwendige Beziehung dieses Gegenstandes oder doch der Schilderung desselbelben auf das Empfindungsvermögen (subjektive Allgemeinheit). In einem Gedicht muß alles wahre Natur sein, denn die Einbildungskraft gehorcht keinem andern Geselse und erträgt keinen andern Zwang, als den die Natur der Dinge ihr vorschreibt; in einem Gedicht darf aber nichts wirkliche (historische) Natur sein, denn alle Wirklickeit ist mehr oder weniger Beschänfung jener allgemeinen Naturwahrheit. Jeder individuelle Mensch ist gerade um so viel weniger Wensch, als er individuell ist; jede Empsindungsweise ist gerade um so viel weniger nothwendig und rein menschlich, als sie einem bestimmten Subjekt eigenthümlich ist. Nur in Wegwerfung des Zusälligen und in dem reinen Ausbruck des Nothwendigen liegt der große Stul.

Aus dem Gesagten erhellet, daß das Gebiet der eigentlich schönen Kunst sich nur so weit erstrecken kann, als sich in der Berknüpsung der Erscheinungen Nothwendigkeit entdecken läßt. Außerhalb dieses Gebietes, wo die Wilklür und der Zusall regieren, ist entweder keine Bestimmtheit oder keine Freiheit; denn sodald der Dichter das Spiel unserer Einbildungskraft durch keine innere Nothwendigkeit lenken kann, so muß es entweder durch eine äußere lenken, und dann ist es nicht mehr unsere Wirklung; oder er wird es gar nicht lenken, und dann ist es nicht mehr seine Wirklung; oder er wird es gar nicht lenken, und dann ist es nicht mehr seine Wirklung; oder er wird es gar nicht kenken, und dann ist es nicht mehr seine Wirklung; oder er wird es gar nicht kenken, und dann ist es nicht mehr seine Wirklung; und doch muß schleckterdings beides beisammen

fein, wenn ein Werf poetifch beißen foll.

Daher mag es kommen, daß sich bei den weisen Alten die Poesse sowohl als die bildende Kunst nur im Kreise der Menscheit aushielten, weil ihnen nur die Erscheinungen an dem (äußern und innern) Menschen dies Geletmäßigkeit zu enthalten schienen. Einem unterrichteteren Berstand, als der unsrige ist, mögen die übrigen Naturwesen vielleicht eine ähnliche zeigen; für unsere Ersahrung aber zeigen sie sie nicht, und der Billstür ist hier schon ein sehr weites zeib geöffnet. Das Reich bestimmter Formen geht über den thierischen Körper und das menschliche Herz nicht hinaus: daher nur in diesen beiden ein Iveal kann ausgestellt werden. Ueber Menschen (als Erscheinung) gibt es kein Objekt sür die Kunst mehr gleich für die Wissenschaft, denn das Gebiet der Einbildungskraft ist zu Ende. Unter dem Menschen gibt es kein Objekt sür die schöne K mehr, obgleich für die angenehme, denn das Reich der Rothwendi ist hier geschlossen.

Wenn die bisher aufgestellten Grundfate die richtigen find (welches wir dem Urtheil der Runftverftändigen anbeim ftellen), fo läßt fich , wie es bei bem erften Anblide icheint, für lanbichaftliche Darftellungen wenig Gutes baraus folgern, und es wird ziemlich zweifelhaft, ob bie Erwerbung diefer weitläuftigen Proving als eine mahre Grenzerweiterung ber ichonen Runft betrachtet werben tann. In bemjenigen Raturbegirte, worin ber Landichaftsmaler und Landichaftsbichter fich aufhalten, ber liert fich icon auf eine fehr mertliche Beife Die Bestimmtheit ber Difchungen und Formen; nicht nur die Gestalten find hier willfürlicher und erscheinen es noch mehr; auch in der Zusammensetzung derselben spielt der Zusall eine dem Runftler sehr lästige Rolle. Stellt er uns also beftimmte Geftalten und in einer bestimmten Ordnung bor, fo bestimmt er, und nicht wir, indem teine objettive Regel vorhanden ift, in welcher die freie Phantafie des Zuschauers mit der Thee des Runftlers übereinftimmen tonnte. Wir empfangen alfo bas Gefet von ibm, bas wir uns boch felbst geben follten, und bie Wirfung ift menigstens nicht rein poetisch. weil fie feine volltommen freie Gelbithandlung ber Ginbilbungsfraft ift. Bill aber ber Runftler die Freiheit retten, fo tann er es nur baburch bewertstelligen, bag er auf Bestimmtheit, mithin auf mahre Schönheit, Berzicht thut.

Nichts besto weniger ist bieses Naturgebiet für die schöne Kunst ganz und gar nicht verloren, und selbst die von uns so eben ausgestellten Principien berechtigen den Künstler und Dichter, der seine Gegenstände daraus wählt, zu einem sehr ehrenvollen Range. Fürs erste ist nicht zu leugnen, daß bei aller auscheinenden Willkir der Formen auch in dieser Region von Erscheinungen noch immer eine große Einheit und Gesetzmäßigkeit herrschet, die den weisen Künstler in der Nachahmung leiten kann. Und dann muß bemerkt werden, daß, wenn gleich in diesem Kunstgebiet von der Bestimmtheit der Formen sehr viel nachgelassen werden muß (weil die Theile in dem Ganzen verschwinden und der Essett nur durch Massen bewirkt wird), doch in der Composition noch eine große Nothwendigkeit berrschen könne, wie unter andern die Schattierung und

Farbengebung in ber malerischen Darftellung zeigt.

Aber die landschaftliche Natur zeigt uns diese ftrenge Nothwendigkeit nicht in allen ihren Theilen, und bei dem tiessten Studium derselben wird noch immer sehr viel Wilksuliches übrig bleiben, was den Künstler nit Dichter in einem niedrigern Grade von Bolkommenheit gesangen hält. Die Nothwendigkeit, die der echte Kinstler an ihr vermist und die ihn doch allein befriedigt, liegt nur innerhalb der menschlichen Natur, und daher wird er nicht ruhen, dis er seinen Gegenstand in dieses Reich der höchsten Schönheit hinüber gespielt hat. Zwar wird er die landschaftliche Natur sür sich selbst so hoch steigern, als es möglich ist, und, sowiet es angeht, den Charakter der Nothwendigkeit in ihr auszussenden und darzustellen suchen; aber weil er aller seiner Bestrebungen ungeachtet auf diesem Wege nie dahin kommen kann, sie der menschlichen gleich zu stellen,

so versucht er es endlich, sie durch eine symbolische Operation in die menschliche zu verwandeln und dadurch aller der Kunstvorzisce, welche ein Gigen-

thum ber letteren find, theilhaftig zu machen.

Auf was Art bewerkstelligt er nun dieses, ohne der Wahrheit und Eigenthümlichkeit derselben Abbruch zu thun? Jeder wahre Künstler und Dichter, der in dieser Gattung arbeitet, verrichtet diese Operation, und gewiß in den meisten Fällen, ohne sich eine beutliche Rechenschaft davon zu geben. Es gibt zweierlei Wege, auf denen die unbesechte Natur ein Symbol der menschlichen werden kann, entweder als Darstellung

von Empfindungen oder als Darftellung von Steen.

3war find Empfindungen, ihrem Inhalte nach, keiner Darftellung fahig; aber ihrer Form nach find fie es allerdings, und es existiert wirklich eine allgemein beliebte und wirtsame Runft , die fein anderes Objett hat, als eben diefe Form der Empfindungen. Diefe Runft ift die Mufit, und insofern also die Landschaftsmalerei ober Landschaftspoesie mufikalisch wirft, ift fie Darftellung des Empfindungsvermogens, mitbin Nachabmung menschlicher Natur. In der That betrachten wir auch jede malerifche und poetische Composition als eine Art von musikalischem Werk und unterwerfen fie gum Theil benfelben Gefeben. Wir fordern auch von Farben eine harmonie und einen Ton und gemiffermagen auch eine Modulation. Wir unterscheiben in jeber Dichtung Die Gebankeneinheit von der Empfindungseinheit, die mufitalifde haltung von der logifden, furz, wir verlangen, daß jede poetische Composition neben dem, mas ihr Inhalt ausbriidt, zugleich burch ihre Form Nachahmung und Ausbrud von Empfindungen sei und als Musit auf uns wirke. Bon bem Landschaftsmaler und Landschaftsdichter verlangen wir dies in noch höherem Grade und mit deutlicherem Bewuftfein, weil wir von unfern übrigen Anforderungen an Brodufte ber iconen Runft bei beiden etwas berunter laffen muffen.

Run besteht aber der gange Effett der Musit (als schöner und nicht bloß angenehmer Runft) darin, die innern Bewegungen bes Gemuths burch analogische außere zu begleiten und zu verfinnlichen. jene innern Bewegungen (als menschliche Natur) nach strengen Gesetzen der Nothwendigkeit vor fich geben, so geht diese Nothwendigkeit und Bestimmtheit auch auf die außern Bewegungen, wodurch fie ausgebriidt werden, über; und auf diese Art wird es begreiflich, wie vermittelft ienes symbolischen Afts die gemeinen Naturphänomene des Schalles und des Lichts von der afthetischen Burde ber Menschennatur participieren konnen. Dringt nun der Tonsetzer und der Landschaftsmaler in das Gebeim. " jener Gefete ein, welche über die innern Bewegungen des menschlid Bergens malten, und ftudiert er die Anglogie, welche zwischen diesen ( muthsbewegungen und gewiffen außern Ericheinungen ftatt findet wird er aus einem Bildner gemeiner Ratur jum mahrhaften Gee maler. Er tritt aus dem Reich ber Willfür in bas Reich ber Ri wendigfeit ein und darf fich, wo nicht bem plastischen Runftler, ber

äußern Menschen, doch dem Dichter, der den innern zu seinem Objekte

macht, getroft an Die Geite ftellen.

Aber die landschaftliche Natur tann auch zweitens noch baburch in ben Rreis ber Menschheit gezogen werden, daß man fie zu einem Ausbrud von Meen macht. Wir meinen bier aber feineswegs biejenige Erwedung von Ideen, bie von bem Aufall ber Affociation abbangig ift; Denn diese ift willfürlich und ber Runft gar nicht wurdig; fondern Diejenige, die nach Gefeten ber fymbolifierenden Ginbildungefraft nothwendia erfolgt. In thatigen und gum Gefühl ihrer moralifden Burde erwachten Gemüthern fieht Die Bernunft bem Spiele ber Ginbilbungefraft niemals mußig zu; unaufhörlich ift fie bestrebt, biefes zufällige Spiel mit ihrem eigenen Berfahren übereinstimmend zu machen. Bietet fich ihr nun unter biesen Erscheinungen eine bar, welche nach ihren eigenen (prattischen) Regeln behandelt werden tann, fo ift ihr diese Erscheinung ein Sinnbild ihrer eigenen Handlungen; ber tobte Buchstabe ber Natur wird zu einer lebendigen Geistersprache, und bas äuffere und innere Auge lesen biefelbe Schrift ber Ericheinungen auf gang verschiedene Beife. Jene liebliche Barmonie ber Geftalten, ber Tone und bes Lichts, die ben afthetischen Sinn entzudet, befriedigt jest augleich ben moralischen; jene Stetigfeit, mit der fich die Linien im Raum ober bie Tone in der Beit aneinander fügen, ift ein naturliches Symbol ber innern Uebereinstimmung bes Bemuths mit fich felbst und bes sittlichen Busammenhangs ber Handlungen und Gefühle, und in der iconen Saltung eines pittoresten oder mufita-lifchen Studs malt fich die noch iconere einer fittlich gestimmten Seele.

Der Tonsetzer und ber Landschaftsmaler bewirten biefes blog burch bie Form ihrer Darftellung und ftimmen bloß bas Gemuth zu einer aemiffen Empfindungsart und zur Anfnahme gemiffer Steen; aber einen Inhalt bazu zu finden, überlaffen fie der Ginbilbungefraft bes Ruhörers und Betrachters. Der Dichter hingegen hat noch einen Bortheil mehr: er tann jenen Empfindungen einen Tert unterlegen, er tann jene Sombolit der Einbildungstraft zugleich durch den Inhalt unterstilten und ihr eine bestimmtere Richtung geben. Aber er vergeffe nicht, daß feine Ginmischung in dieses Geschäft ihre Grenzen hat. Andeuten mag er jene Ibeen, anspielen jene Empfindungen; boch ausführen foll er fie nicht felbst, nicht ber Ginbilbungstraft feines Lefers vorgreifen. Rebe nabere Bestimmung wird hier als eine laftige Schrante empfunden; benn eben darin liegt das Anziehende folder afthetischen Ideen, daß wir in den Inhalt berfelben wie in eine grundlose Tiefe bliden. Der wirkliche und ausbrudliche Gehalt, den der Dichter hineinlegt, bleibt ftets eine endliche, der mögliche Behalt, den er uns bineinzulegen überläßt, ift eine unendliche Broge.

Wir haben diefen weiten Weg nicht genommen, um uns von unferm Dichter zu entfernen, sondern um demfelben näher zu kommen. Jene dreierlei Erforderniffe landschaftlicher Darstellungen, welche wir so eben namhaft gemacht haben, vereinigt Hr. M. in den meisten seiner Schilderungen. Sie gefallen uns durch ihre Wahrheit und Anschaulichkeit; sie

gieben uns an burch ihre mufitalifche Schonheit; fie beschäftigen uns

burch ben Beift, ber barin athmet,

Seben wir bloß auf treue Nachahmung ber Ratur in feinen Landicaftsgemälden, so muffen wir die Kunft bewundern, womit er unfre Einbildungsfraft zu Darftellung biefer Scenen aufzufordern und, obne ibr die Freiheit zu rauben. über fie zu berrichen weiß. Alle einzelnen Bartieen in benfelben finden fich nach einem Gefet ber Rothmendigfeit aufammen: nichts ift willfürlich berbeigeführt, und ber generifche Charafter Diefer Naturgestalten ift mit bem gludlichften Blid er griffen. Daber wird es unferer Imagination fo ungemein leicht, ibm au folgen; wir glauben die Ratur felbst zu seben, und ce ift ung, als ob mir uns blog ber Reminifcens gehabter Borftellungen überließen. Auch auf die Mittel verfteht er fich volltommen, feinen Darftellungen Leben und Sinnlichfeit an geben, und fennt portrefflich sowohl die Bortbeile als die natürlichen Schranten feiner Runft. Der Dichter nämlich befindet fich bei Compositionen Diefer Art immer in einem gewiffen Nachtheil gegen ben Daler, weil ein großer Theil bes Effetts auf bem fimultanen Eindruck des Gangen beruht, das er doch nicht anders als successio in ber Einbildungsfraft bes Lefers ausammenfeten tann. Seine Sache ift nicht sowohl, uns zu reprafentieren, mas ift, als mas geschieht; und verfteht er feinen Bortheil, fo wird er fich immer nur an benjenigen Theil seines Gegenstandes halten, der einer genetischen Darftellung fähig ist. Die landicaftliche Natur ift ein auf einmal gegebenes Banze von Ericheinungen und in biefer Sinficht dem Maler gunftiger; fie ift aber babei auch ein successiv gegebenes Bange, weil fie in einem beständigen Wechsel ift, und begunftiget infofern den Dichter. Gr. M. hat fich mit vieler Beurtheilung nach biefem Unterschied gerichtet. Sein Obiett ift immer mehr bas Mannigfaltige in ber Zeit als bas im Raume, immer mehr bie bewegte als die feste und rubende Ratur. Bor unfern Augen entwickelt fich ihr immer medfelubes Drama, und mit ber reizenbsten Stetiafeit laufen ihre Ericeinungen in einander. Welches Leben, welche Bewegung findet fich a. B. in dem lieblichen Mondicheingemalbe G. 85.

> Der Bollmond schwebt im Often, Am alten Geisterthurm Flimmt bläulich im bemoosten Gestein der Feuerwurm. Der Linde schöner Sylse Streift schen in Lunens Glanz; Im dunkeln Userschilse Webt leichter Frewischtanz.

Die Kirchenfenster schimmern; In Silber wallt das Korn, Bewegte Sternchen flimmern Auf Teich und Biesenborn; Im Lichte wehn die Ranten Der öben Felsenkluft; Den Berg, wo Tannen wanten, Umschleiert weißer Duft.

Wie schön der Mond die Wellen Des Erlenbachs besäumt, Der hier durch Binsenstellen, Dort unter Blumen schäumt, Als lodernde Cascade Des Dorfes Mühle treibt Und wild vom lauten Rade In Silbersunken stäubt u. s. w.

Aber auch da, wo es ihm darum zu thun ist, eine ganze Detoration auf einmal vor unsere Augen zu stellen, weiß er uns durch die Stetigkeit des Zusammenhanges die Comprehension leicht und natürlich zu machen, wie in dem solgenden Gemälde S. 54.

Die Sonne sinkt; ein purpursarbner Duft Schwimmt um Savopens dunkle Tannenhügel, Der Alpen Schnee entglüht in hoher Luft, Geneva malt sich in der Fluthen Spiegel.

Ob wir gleich diese Bilber nur nach einander in die Einbildungsfraft aufnehmen, so verknüpfen sie sich doch ohne Schwierigkeit in eine Totalvorstellung, weil eines das andere unterstützt und gleichsam nothwendig macht. Etwas schwerer schon wird uns die Zusammensassung in der nächstsgenden Strophe, wo jene Stetigkeit weuiger bevbachtet ist.

In Gold versließt ber Berggehölze Saum; Die Wiesenslur, beschneit von Blüthenfloden, Haucht Wohlgerüche; Zephyr athmet kaum; Bom Jura schallt der Klang der Heerdengloden.

Bon dem vergoldeten Saum der Berge können wir uns nicht ohne einen Sprung auf die blühende und duftende Wiese verseten; und dieser Sprung wird dadurch noch fühlbarer, daß wir auch einen andern Sinn ins Spiel setzen müssen. Wie glücklich aber nun gleich wieder die folgende Strophe!

Der Fischer singt im Kahne, der gemach Im rothen Widerschein zum Ufer gleitet, Wo der bemoosten Eiche Schattendach Die nehumhangne Wohnung überbreitet.

Zeigt ihm die Natur selbst keine Bewegung, so entlehnt ber Dichter se auch wohl von der Ginbildungskraft und bevölkert die sielte West it geistigen Wesen, die im Nebelduft streifen und im Schimmer des ondlichts ihre Tänze halten. Ober es sind auch die Gestalten der

Borzeit, die in seiner Erinnerung auswachen und in die veröbete Landschaft ein künstliches Leben bringen. Dergleichen Affociationen bieten sich ihm aber keineswegs willtürlich an; sie entstehen gleichsam nothwendig entweder aus dem Lokale der Landschaft oder aus der Empsidungsart, welche durch jene Landschaft in ihm erweckt wird. Sie sind zwar nur eine subjektive Begleitung derselben, aber eine so allgemeine, daß der Dichter es ohne Scheu wagen darf, ihnen eine objektive Würdinung zu ertheilen.

Nicht weniger versteht sich hr. M. auf jene musikalischen Effekte, die burch eine glückliche Wahl harmonierender Bilder und durch eine kunstreiche Eurhathmie in Anordnung derselben zu bewirken sind. Wer erfährt 3. B. bei folgendem kurzen Liede nicht etwas dem Eindruck Analoges,

den etwa eine schöne Sonate auf ihn machen würde. S. 91.

#### Abendlandschaft.

Goldner Schein Deckt den Hain; Mild beleuchtet Zauberschimmer Der umbülchten Waldburg Trümmer.

Still und hehr Strahlt das Meer; Heimwärts gleiten, sanft wie Schwäne, Fern am Eiland Fischerkähne.

Silbersand Blinkt am Strand; Köther schweben hier, dort bläffer Wolkenbilder im Gewässer.

Rauschend kränzt, Goldbeglänzt, Wankend Ried des Borlands Hügel, Wild umschwärmt vom Seegeslügel.

Malerisch Im Gebüsch Binkt mit Gärtchen, Laub und Quelle Die bemooste Klausnerzelle.

Auf der Fluth Stirbt die Gluth; Schon erblaßt der Abendschimmer An der hohen Waldburg Trümmer.

Bollmondschein Deckt den Hain; Geisterlispel wehn im Thale Um versunkne Heldenmale.

Man verstehe uns nicht so, als ob es bloß ber glückliche Bersbau wäre, was diesem Lied eine so musikalische Wirkung gibt. Der metrische Wohllaut unterstützt und erhöht zwar allerdings diese Wirkung, aber er macht sie nicht allein aus. Es ist die glückliche Zusammenstellung der Bilder, die liebliche Stetigkeit in ihrer Succession; es sit die Modulation und die schöne Haltung des Ganzen, wodurch es Ausdruck einer bestimmten Empsindungsweise, also Seelengemälde wied.

Einen ähnlichen Sindruck, wiewohl von ganz verschiedenem Inhalt, erweckt auch der Alpenwanderer S. 61 und die Alpenreise S. 66; zwei Compositionen, welche mit der gelungensten Darstellung der Natur noch den mannigsaltigsten Ausdruck von Empsindungen verknüpsen. Man glaubt einen Tonksnssler zu hören, der versuchen will, wie weit seine Nacht über unsere Gesühle reicht; und dazu ist eine Wanderung durch die Alpen, wo das Große mit dem Schönen, das Grauenvolle mit dem Lachendeu so überraschend abwechselt, ungemein glücklich gewählt.

Endlich sinden sich unter diesen Landschaftsgemälden mehrere, die uns durch einen gewissen Geift oder Josenausdruck rühren, wie gleich das erste der ganzen Sammlung, der Genfersee, in dessen prachtvollem Eingange uns der Sieg des Lebens über das Leblose, der Form über die gestaltlose Masse sehr gebrastlich verstennlicht werden. Der Dichter eröffnet dieses schone Gemälde mit einem Rückblick in die Vergangenheit, wo die vor ihm ausgebreitete paradiesische Gegend noch eine Wisse war:

Da wälzte, wo im Abendlichte dort, Geneva, beine Zinnen fich erheben, Der Rhodan seine Wogen traurend fort, Bon schauervoller haine Nacht umgeben.

Da hörte beine Paradiesekssur, Du stilles Thal voll blühender Gehäge, Die großen Harmonien ber Wildniß nur, Orfan und Thiergeheul und Donnerschläge.

Als senkte sich sein zweiselhafter Schein Auf eines Weltballs ausgebrannte Trümmer, So goß der Wond auf diese Wüstenein Boll trüber Nebelbämmrung seine Schimmer.

Und nun enthüllt fich ihm die herrliche Lanbschaft, und er erfennt in ihr das Lokal jener Dichterscenen, die ihm ben Schöpfer der Heloise ins Gedächtniß rufen.

D Clarens, friedlich am Gestad erhöht! Dein Rame wird im Buch der Zeiten leben. D Meillerie, voll rauher Majestät! Dein Ruhm wird zu den Sternen sich erheben. Shiller, Werte. IV. Bu beinen Gipfeln, wo ber Abler schwebt Und aus Gewölf erzürnte Ströme fallen, Wird oft, von sugen Schauern tief burchbebt, An ber Geliebten Arm ber Frembling wallen.

Bis hieher wie geistreich, wie gefühlvoll und malerisch! Aber nun will ber Dichter es noch beffer machen, und baburch verberbt er. Die nun folgenden an fich fehr ichonen Strophen tommen von dem talten Dichter, nicht von bem überftromenben, ber Gegenwart gang bingege benen Gefühl. Ift bas Berg bes Dichters gang bei feinem Gegenftanbe, fo tann er fich unmöglich bavon logreißen, um fich balb auf ben Metna, bald nach Tibur, bald nach bem Golf bei Reapel u. f. w. zu verfeten und diefe Gegenstände nicht etwa bloß flüchtig anzudeuten, sondern fich babei zu verweilen. Zwar bewundern wir darin die Bracht feines Binfels. aber wir werben bavon geblenbet, nicht erquidt; eine einfache Darftellung wurde von ungleich größerer Wirtung gewesen fein. Go viele peranderte Deforationen zerstreuen endlich bas Gemuth fo febr. bak. wenn nun auch ber Dichter zu dem hauptgegenstand gurtickfehrt, unfer Intereffe an bemielben verschwunden ift. Anftatt foldes aufs neue m beleben, schwächt er es noch mehr burch ben ziemlich tiefen Kall beim Schluß bes Gebichts, ber gegen ben Schwung, mit bem er anfangs auf flog und worin er fich so lang zu erhalten wußte, gar auffallend abflicht. Gr. M. bat mit biefem Gebicht icon die britte Beranberung por genommen und baburch, wie wir fürchten, eine vierte nur besto nöthiger gemacht. Berabe bie vielerlei Bemuthsftimmungen, benen er baranf Einfluß gab, haben bem Beift, ber es anfangs biftierte. Gewalt angethan, und durch eine zu reiche Ausstattung hat es viel von bem mabren Gehalt, der nur in der Simplicität liegt, verloren.

Wenn wir frn. M, als einen vortrefflichen Dichter landschaftlicher Scenen caratterifierten, fo find wir barum weit entfernt, ihm mit biefer Sphäre zugleich seine Grenzen anzuweisen. Auch schon in dieser kleinen Sammlung ericeint fein Dichtergenie mit völlig gleichem Glud auf febr verschiedenen Feldern. In derjenigen Gattung, welche freie Fiftionen ber Ginbilbungsfraft behandelt, bat er fich mit großem Erfolg versucht und den Geist, der in diesen Dichtungen eigentlich berrschen muß, volltommen getroffen. Die Ginbilbungstraft erscheint hier in ihrer gangen Feffellofigfeit und babei boch in ber iconften Ginftimmung mit ber Sbee, welche ausgebriidt werben foll. In bem Liebe, welches bas Feenland überschrieben ist, verspottet der Dichter die abenteuerliche Phantafie mit febr vieler Laune; alles ift hier fo bunt, fo prangend, fo überladen in grotest, wie der Charafter biefer wilden Dichtung es mit fich brit in dem Liebe ber Elfen alles fo leicht, fo duftig, fo atherisch, wie et biefer tleinen Mondscheinwelt schlechterbings fein muß. Sorgenf felige Sinnlichkeit athmet burch bas gange artige Liebchen ber Faut und mit vieler Treuberzigkeit schwaten die Gnomen ihr (und ihrer &

forten) Bunftgebeimniß aus. S. 141.

Des Taglideins Blendung drückt, Kur Finsterniß beglückt! Drum hausen wir so gern Tief in des Erbballs Kern. Dort oben, wo der Aether slammt, Bard alles, was von Abam stammt, Zu Licht und Gluth mit Recht verdammt.

Br. M. ift nicht blok mittelbar, burch die Art, wie er landichaftliche Scenen behandelt, er ift auch unmittelbar ein febr gliidlicher Maler von Empfindungen. Auch läßt fich icon im Boraus erwarten, bag es einem Dichter, ber uns für die leblose Welt so innig zu intereffieren weiß, mit ber befeelten, die einen fo viel reicheren Stoff barbietet, nicht fehlschlagen werde. Eben so kann man schon im Boraus den Kreis von Empfindungen bestimmen, in welchem eine Mufe, die bem Schonen ber Natur fo hingegeben ift, fich ungefähr aufhalten muß. Nicht im Gewithle ber großen Welt, nicht in funftlichen Berhaltniffen - in der Ginfamteit, in seiner eigenen Bruft, in den einfachen Situationen des ursprunglichen Standes fucht unfer Dichter ben Menfchen auf. Freundschaft, Liebe, Religionsempfindungen, Ruderinnerungen an die Zeiten ber Rindheit, das Glud des Landlebens u. dgl. find der Inhalt feiner Gefange; lauter Gegenstände, die ber landichaftlichen Natur am nächsten liegen und mit derfelben in einer genauen Bermanbtichaft fteben. Der Charatter seiner Muse ift sanfte Schwermuth und eine gewiffe contemplative Schwarmerei, wozu bie Ginfamteit und eine fcone Ratur ben gefühlvollen Meniden fo gerne neigen. Im Tumult ber geschäftigen Welt verbrangt eine Gestalt unseres Geiftes unaufhaltsam bie andere, und bie Mannigfaltigfeit unfers Wefens ift hier nicht immer unfer Berbienft: besto treuer bewahrt die einfache, stets sich felbst gleiche Natur um uns ber bie Empfindungen, zu beren Bertrauten wir fie machen, und in ihrer ewigen Ginheit finden wir auch die unfrige immer wieder. Daber ber enge Kreis, in welchen unfer Dichter fich um fich felbst bewegt, ber lange Nachball empfangener Eindrücke, Die oftmalige Biedertehr berfelben Gefühle. Die Empfindungen, welche von ber Natur als ihrer Quelle abfliegen, find einformig und beinahe burftig; es find die Glemente, aus benen fich erft im verwickelten Spiele ber Welt feinere Nuancen und fünftliche Mijdungen bilden, die ein unerschöpflicher Stoff für ben Seelenmaler find. Jene wird man baber leicht mube, weil fie gu wenig beidaftigen; aber man tehrt immer gerne wieber zu ihnen gurud und freut fich, aus jenen fünftlichen Arten, die fo oft nur Ausartungen find, die ursprüngliche Menschheit wieder bergestellt zu seben. Wenn aber diefe Burudführung zu bem faturnischen Alter und zu ber Simplicität ber Ratur für den fultivierten Menschen recht wohlthätig werden foll, so muß diese Simplicität als ein Wert der Freiheit, nicht ber Nothwenbigfeit erscheinen; es muß biejenige Natur fein, mit ber ber moralische Menich endigt, nicht diejenige, mit ber ber phyfische beginnt. Will uns

also ber Dichter aus dem Gedränge der Welt in seine Einsamkeit nachziehen, so muß es nicht Bedürsniß der Abspannung, sondern der Anspannung, nicht Berlangen nach Rube, sondern nach Harmonie sein, was ihm die Kunst verleidet und die Natur liebenswürdig macht; nicht weil die woralische Welt seinem theoretischen, sondern weil sie seinem prakischen und parmonen widerstreitet. muß er sich nach einem Tidur umselben und pa

ber leblofen Schöpfung flüchten.

Dazu wird nun freilich etwas mehr erfordert, als bloß die dürsigt Geschicklichkeit, die Natur mit der Kunst in Contrast zu seizen, die oft das ganze Talent der Johlendichter ist. Ein mit der höchsten Schönheit ver trantes herz gehört dazu, jene Einfalt der Empsindungen mitten unter allen Einflüssen der rassiniertesten Kultur zu bewahren, ohne welche se durchaus keine Würde hat. Dieses Herz aber verräth sich durch eine Bürde hat. Dieses Herz aber verräth sich durch eine Kille, die es auch in der anspruchlosesten Form verbirgt, durch einen Abel, den es auch in die Spiele der Jmagination und der Laune legt, durch eine Nieseinlich wodurch eine Diskiplin, wodurch es sich auch in seinen rühmlichten Siege zügelt, durch eine nie entweihte Keuschheit der Gestühle; es verräth sied durch die unwöbersiehliche und wahrhaft magische Gewalt, womit es uns an sich zieht, uns festhält und gleichsam nöthigt, uns untrer eignen

Burde zu erinnern, indem wir ber feinigen hulbigen.

Br. Dt. hat feinen Anspruch auf diesen Titel auf eine Art beurtunbet, die auch dem ftrengften Richter Genüge thun muß. Wer eine Phantafie, wie fein Elpfium (S. 34), componieren tann, ber ift als ein Gingeweihter in die innersten Webeimniffe ber poetischen Runft und als ein Sunger der mabren Schönheit gerechtfertigt. Gin vertrauter Umgang mit ber Ratur und mit flaffischen Muftern bat feinen Beift genahrt, feinen Beschmad gereinigt, feine fittliche Grazie bewahrt; eine geläuterte heitere Menschlichkeit beseelt feine Dichtungen, und rein, wie fie auf ber spiegelnden Fläche des Waffers liegen, malen fich die schönen Naturbilder in der ruhigen Rlarheit feines Geistes. Durchgangig bemerkt man in feinen Broduften eine Bahl, eine Buchtigfeit, eine Strenge bes Dichters gegen fich felbft, ein nie ermilbendes Bestreben nach einem Marimum von Schönheit. Schon Bieles hat er geleiftet, und wir durfen hoffen, baß es seine Grenzen noch nicht erreicht hat. Rur von ihm wird es abhangen, jest endlich, nachdem er in bescheideneren Rreisen seine Schwingen versucht hat, einen höhern Flug zu nehmen, in die anmuthigen Formen feiner Ginbilbungefraft und in bie Mufit feiner Sprache einen tiefen Sinn einzufleiden, zu feinen Landichaften nun auch Figuren zu erfinden und auf Diefen reigenden Grund handelnde Menfc beit aufzutragen. Bescheibenes Mißtrauen zu fich felbst ift zwar immer bas Kennzeichen bes mahren Talents, aber auch ber Muth fteht ihm gut an; und fo icon es ift, wenn ber Befieger bes Pothon ben furchtbaren Bogen mit ber Leier vertauscht, so einen großen Anblid gibt es, wenn ein Achill im Rreise theffalischer Jungfrauen fich gum Belben aufrichtet.

. 

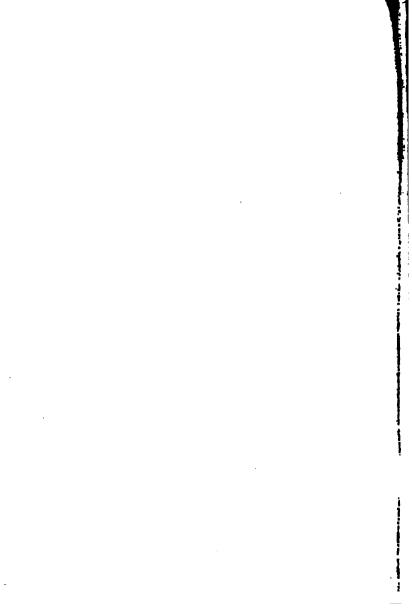